



Engelhard Razlow.







## Geschichte

800

# deutschen Volkes

seit dem Aasgang des Mittelatters.

moss

Johnnes Janffen.

Fühller Baib.

The political liching elevation and this Belämphung feit der Berländigung der Courses in India in Indie files die gung Beginne des dreihigindrigen Relages. int ünfer 1618.



delinition delinities

Aleftingen in Analisen, Minara und St. Code, Ma Ibien I, Landardie III: D. Gerber, Berlan.

## Geschichte

Des

# deutschen Volkes

seit dem Ausgang des Mittelalters.

Von

#### Johannes Janssen.

Fünfter Band.

Die politisch-kirchliche Revolution und ihre Befämpfung seit der Berfündigung der Concordiensormel im Jahre 1580 bis jum Beginne des dreißigjährigen Krieges im Jahre 1618.



Freiburg im Breisgan. Herber'sche Verlagshanblung. 1886.

Zweigniederlassungen in Strafburg, München und St. Louis, Mo. Bien I, Wollzeile 33: B. Herder, Berlag.

### Vorbereitung

Des

# dreißigjährigen Arieges.

Von

Johannes Janssen.

Erfte bis zwölfte Auflage.



freiburg im Breisgan.

Herber'iche Berlagshanblungen 1886.

Zweignieberlaffungen in Strafburg, Münden und St. Cont, Bien I, Wollzeile. 33: B. herber, Berlag.

vorbereitung

,La religion ne sert plus que de masque aux affaires de nostre temps.

La Huguerye.

"Es wird boch einmal Noth thun, frank und frei alle die Praktiken bloßzulegen, wodurch die meisten teutschen Fürsten und ihre Helfer und Helfershelfer unter dem liedlichen Schein der Religion und der teutschen Liden Libertät zur Befriedigung ihrer Ehrgierde und Habgier gegen Bolf und Reich agitirt und conspirirt haben. Das oftmals jämmersliche Regiment der Kaiser kam ihnen dabei am mehrsten zu Statten. Das Alles ehrlich teutsch zu beschreiben, müßte wohl hitzig machen, und doch müßte man kaltes Blut bewahren in Anbetracht der hohen Würde und Aufgabe der Historie.

Gabriel Wagner.

Die rechte Kenntniß der Geschichte gibt zum Haß viel weniger Stoff, als vielmehr zum Schmerz über die Unwollfommenheit der irdischen Dinge, und zu besseren Entsichtlissen für die Zukunst.' "So wird es benn würdige Ausgabe für vaterländische Gessinnung sein", "sich zu belehren an dem, was den Vorderen förderlich oder verderblich war, und gereinigt von Leidenschaften durch den Anblick des großen Dramas zu der Aufgabe der Gegenwart mit veredelter Kraft zurückzukehren."

Johann Friedrich Böhmer.

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Entered according to Act of Congress, in the year 1886, by Joseph Gummersbach of the firm of B. Herder, St. Louis, Mo., in the Office of the Librarian of Congress at Washington, D. C.

### Inhalt.

#### Erstes Buch.

Die zunehmende Zerklüftung des Reiches und die wachsende confessionelle Berbitterung bis zum Abschluß des Sonderbundes der Union im Jahre 1608.

### I. Calvinistische Säcularisationsplane — Vorbereitungen zur Cölner gatastrophe. 1581—1582.

Die Calvinisten befürchten ein Bündniß der lutherischen Reichsstände mit den katho- lischen — gegenseitiger Argwohn und Haß — ein Ausspruch des Pfalzgrafen Johann Casimir — was Pfalzgraf Georg Hans betreibt 3—5. Die Nevolutionspartei in den Niederlanden — Johann von Nassau und die Grafeneinigung 5—6. Erzbischof Gebehard Truchses von Coln und die seit 1580 geplante Säcularisirung des Erzstiftes 6—10.

#### II. Verhandlungen auf dem Reichstage zu Augsburg im Sahre 1582.

Furcht der Katholiken vor dem Reichstag — Briefe des Nuntius Bonomi 11—12. Protestantische Forderungen behufs Aushebung des geistlichen Borbehalts — ,die Freistellung' der Religion — Kurfürst August von Sachsen gegen die Freistellung 12—14. Beschwerden der Protestanten und Gegenbeschwerden der Katholiken 14—17. Verhandelungen über die in Aachen ausgebrochenen Religionsstreitigkeiten — die Reichsstädte wollen vor Erledigung ihrer Beschwerden keine Steuern bewilligen 17—21. Plane der Oppositionspartei auf dem Reichstage unter kurpfälzischer Führung 21—22.

Berhandlungen über die Angelegenheiten ber Niederlande — die Doppelstellung Frankreichs 22—25. Hoffnungen ber Umsturzpartei im Reich 25—26.

### III. Der Colnische Frieg und die beabsichtigte Austilgung des Papsthums. 1582—1584.

Borgehen bes Erzbischofs Gebhard von Coln — bessen Religionsebict von 1582 — Stellung bes Colner Domcapitels — bie protestantischen Kurfürsten auf Seiten Gebhard's — bessen Schwanken zwischen bem lutherischen und bem calvinistischen Bekenntniß — Hoffeste und Hochzeit — ber Satan und die Ehre Gottes 27—32.

vi Inhalt.

Gebhard's ,evangelischer Krieg' in Bestfalen seit 1583 — gewaltsame Unterbrückung ber Katholiken — Bilberstürmereien und viehische Trünke 32—35.

Gebhard's Absehung burch Gregor XIII. — ber neue Erzbischof Herzog Ernst von Bayern und bessen Förderer — Gebahren ber spanischen Hüssetruppen im Erzstist — bie Kurfürsten von Mainz und Trier leisten keine Hülfe 35—37. Bemühungen des pfälzischen Kurhauses für Gebhard — eine Denkschrift gegen "das Attentat' des Papstes — Plane Johann Casimir's — Kurfürst August von Sachsen verurtheilt Gebhard's Unternehmen 37—40. Pfälzische Berhandlungen mit den Kurfürsten von Mainz und Trier — Bewerdung um die Hülfe der Generalstaaten — der calvinistische König Heinrich von Navarra betreibt ein allgemeines protestantisches Bündniß gegen das Papstethum und das habsdurgische Haus — Heinrich's Gesandte in England und bei den deutschen Kürsten 40—44.

Der Krieg am Rhein 1583 — Johann Casimir's geheimer Bertrag mit Gebhard und evangelisches Kriegsmanifest wider die "blutdürstigen Anschläge des Antichristes" — Früchte des Religionstrieges — Gebhard im Lager Johann Casimir's — Urtheile von Protestanten über die Gotteskämpser 44—48.

Ausschreiben bes Kurfürsten Lubwig von der Pfalz zu einem Protestantentag in Mühlhausen — Tod des Kurfürsten und Abzug Johann Casimir's vom Kriegsschauplatz — Graf Johann von Nassau über die allgemeine Berkommenheit 48—50. Bermittz lungsversuche des Kaisers — Tag zu Rothenburg im Jahre 1584 — ,allerhand gefährliche Praktisen' und der Ausgang des Gölner Krieges — Elisabeth von England über Gebhard — dessen Gemahlin in England — calvinistische Erempel für die Luztheraner 50—55.

### IV. Die Abschaffung des Entherthums und die Wiedereinführung des Calvinismus in der Kurpfalz seif dem Jahre 1583.

Das Testament bes Kursürsten Lubwig von Johann Casimir cassirt — Haß ber Lutheraner wider die Calvinisten — Lubwig's minderjähriger Sohn Friedrich zum Calvinismus gezwungen — Rathschläge des Landgrasen Wilhelm von Hessen — Heibels berger Disputation zwischen lutherischen und calvinistischen Theologen im Jahre 1584 und deren Folgen — Weisungen Johann Casimir's an die Universität 56—59. Berztreibung der lutherischen Prediger — wie Johann Casimir dieselbe rechtsertigt — Stimmen von Zeitgenossen über die Wirfungen des Cäsaropapismus — Streitschriften und Kanzelgezänk — Fürditte eines Erul Christi 60—63.

#### V. Praktiken protestantischer Jürsten mit dem Auslande — die Jurcht vor dem Papst und den Sesuiten — Bathlosigkeit des Kaisers. 1584—1586.

Johann Casimir und ber Kaiser — Klage Herzogs Wilhelm von Bayern 64. Französische Zustände und Beziehungen Johann Casimir's zu Frankreich und Engsland im Jahre 1585 — eine Heibelberger Schrift wider die katholischen Mächte 64—67.

Die Liga und Sirtus V. — Bündnisse und Kriegsplane — Umschwung der furfächsischen Politik in Folge einer neuen Heirath des Kurfürsten August — allerlei Gerüchte von Absichten des Papstes — "ein Gemälde" der Prager Jesuiten — deren "blutdürstige Anschläge" durch Lucas Osiander enthüllt — Georg Scherer's Schrift zur Bertheidigung der Patres 67—76. Inhalt.

Die fatholischen Stände ohne Ginung — Wilhelm von Bayern betreibt vergebens ein Bündniß berselben — ber Kaiser rathlos und thatlos — die Frage der Nachfolge im Reiche — Johann Casimir's Hossinungen auf den Sturz des habsburgischen Hauses 76—79.

## VI. Eine ,driftliche Kriegsexpedition' nach Frankreich — Verhandlungen über den Abschluß eines protestantischen Sonderbundes — Aachtlosigkeit der katholischen Stände. 1586—1591.

Sachsen schließt sich ben calvinistichepfälzischefranzösischen Practiten an — ber Abministrator von Magbeburg ruft zum Krieg für Heinrich von Navarra auf gegen das ,abgöttische Papsithum' — was er vom Kriege erhosst — Bertrag Johann Casismir's mit Heinrich im Jahre 1587 — Kriegszug nach Frankreich — Deutsche und Husgenotten rauben und brennen im Essaß — Klagelied der Bauern 80—82. Die Deutschen werden in Frankreich auf die Schlachtbank geführt 82. Plan eines neuen Kriegszugs, dießmal nicht gegen, sondern für König Heinrich III. von Frankreich 82—83. Entwurf eines protestantischen Sonderbundes auf einem Tage in Plauen — welche Fürsten sich daran betheiligen wollen — Beschwerbeschrift der protestantischen Kurfürsten an den Kaiser im Jahre 1590 — faiserlicher Bescheid 83—85. Holländer und Spanier am Niederrhein — Reichsdeputationstag zu Franksurt am Main im Jahre 1590 — protestantische Unionsverhandlungen zu Torgau im Jahre 1591 — der kursächsische Kanzler Krell verlangt einen calvinistischen Kaiser — ein Heer unter Christian von Anshalt für Heinrich von Navarra 85—88.

Bergebliche Bemühungen für ben Abichluß eines tatholischen Schutbunbes — lustherische Fürsten gegen die ,calviniftischen Praktiken' 88-90.

## VII. Der Calvinismus in Sachsen und sein Sturz — Art der Polemik zwischen den Lutheranern und den Calvinisten im Norden des Neichs — Scheiterung des geplanten protestantischen Sonderbundes.

Mit welchen Mitteln ber fursächsische Kanzler Krell seit 1586 die Ausbreitung des Calvinismus betreibt — Wiberstand des Bolkes — eine "Vermahnung an den Abel" — die Calvinisten träumen sich ein golbenes Jahrhundert — Krell's Hossinungen auf völligen Sieg 91—95. Sturz und Gefangennehmung des Kanzlers im Jahre 1591 — allerlei "Bunderzeichen" und "Teuselserscheinungen" — Buth des sächsischen Bolkes gegen die Calvinisten 96—99. Aufruhr in Leipzig gegen die Calvinisten — eine "Friedenspredigt" 101—102. Furcht vor einer allgemeinen Empörung — religiöser Fanatismus im nördelichen Deutschland 102—104.

Der fursächsische Abministrator Friedrich Wilhelm im Gegensatz zu ber furpfälzischen Umfturzpartei — Tob Johann Casimir's im Jahre 1592 — eine Leichenrebe — ber Bischof von Straßburg über die Hossinungen ber Katholiken 104—105.

#### VIII. Der Strafburger Stiftsfreit und seine Folgen für das Elfaß.

Unterbrückung ber Katholifen in Strafburg — bie calviniftischen Stiftsherren und bie lutherischen Prediger — lettere verlangen im Jahre 1591 bie Ausrottung bes "paspistischen Gößendienstes" — die Behandlung ber Nonnen 106—108. Der Stiftsstreit seit 1592 — grausame Führung bes Krieges — Vertrag vom Jahre 1593 — Straßsburg im Verfall 108—110.

viii Inhalt.

## IX. Die Eurken in Verbindung mit driftlichen Machten wider das habsburgische Saus — Religionsverhandlungen zu Regensburg im Jahre 1594.

Machtlofigfeit des Kaisers — Bemühungen ber Päpste Gregor XIII. und Sirtus V. für ein allgemeines Bündniß wider die Türken — Benedig, England und Frankreich im Bunde mit den Türken — was heinrich IV. erklärt — der Türkenkrieg von 1593 bis 1594 — die päpstliche Politik 111—113.

Berufung eines Reichstags nach Regensburg — Sachsen und Brandenburg zur Türkenhülfe bereit, nicht aber Kurpfalz — bessen Umtriebe — Hoffnungen des calvisnistischen Agitators Duplesiss-Mornan — die Lage der Katholiken 113—115.

Protestantische Beschwerben auf bem Reichstag — Gegenbeschwerben ber Katholifen — Bewilligung einer Türkenhülfe — Protest ber Mehrheit ber protestantischen Stänbe 115—117.

## X. Fortschritte der Türken seit dem Jahre 1594 — ausländische Zberbungen an die protestantischen Fürsten — protestantische Unionsverhandsungen — Ausschreiben eines neuen Zeichstags im Jahre 1597.

Furcht vor einem Einbruch ber Türfen in's Reich — "Predigten vom Türfen" — ber Türfenfrieg vom Jahre 1595 — Eroberung Erlauß — ein Bündniß gegen Spanien, in welches die protestantischen Fürsten eintreten sollen — protestantische Unionsverhand-lungen zu Umberg 118—120. Der Kaiser von aller Hülfe entblößt — der Udminisstrator Friedrich Wilhelm über die Lage der Dinge 120—122.

#### XI. Aus den Verhandlungen des Neichstags zu Regensburg im Jahre 1598 — Jur Characterifik des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz.

Die kaiserliche Proposition in Regensburg — welche Stände die Beschlüsse ber Mehrheit für unverbindlich erklären — calvinistische Beschwerden — ber Papst ,ein antichristlicher Beränderer der Zeit' — die katholischen und die reichstreuen lutherischen Stände treten für die Mehrheitsbeschlüsse ein — Berstärfung der Umfurzpartei — beren Protest gegen den Reichsabschied 123—129. Friedrich IV., "Haupt und Director" der Partei, characterisitt durch sein Tagebuch und sein Ausgabeduch — was sein Hosfhalt kostet 129—131.

## XII. Peligiöse Zuffände in der gurpfalz — wachsende Volemik zwischen den Lutheranern und den Calvinisten — Hinrichtung des kursächsischen Kanzlers Frest im Jahre 1601.

Friedrich IV. versucht die gewaltsame Calvinisirung der Pfalz — Volkserhebungen in Amberg und Hambach — Gräuelthaten in Tirschenreuth — Verwilderung des Volks 132—133. Ergebnisse einer Kirchenvisitation vom Jahre 1596 — die friedhässigen Präsdikanten — "Jubiliren im Volk" über Philipp Nicolai's Ausschungen: der Teufel sei der Gott der Calvinisten — die Züricher gegen Nicolai — dessen Antwort — Geisteszgenossen Nicolai's 134—137.

Inhalt.

Anflagen gegen Rrell — ,eine artliche Beschreibung eines öffentlichen und heime lichen Calviniften' — Einzelnheiten bei ber Hinrichtung Krell's — eine Leichenrebe — Ausrottung bes Calvinismus in Sachsen 137—141.

## XIII. Läpftliche Zemühungen für einen Zund gegen die Türken — Spanier und Sollander im Reich — ein unglücklicher Executionszug im Jahre 1599 — ein Eingriff in die Reichsverfassung. 1600.

Die bewilligte Türkenstener wird dem Kaiser nicht entrichtet — was Clemens VIII. betreibt — Stellung Heinrich's IV. von Frankreich 142—143. Spanier und Holländer sind die Herren am Rhein — Kriegsgreuel 1597—1598 — General Mendoza — Abssichten der kurpfälzischen Partei 143—145. Franksuter Protestantentag 1599 — ein Bundesproject zur Bernichtung des habsburgischen Hauses — Besorgnis der Katholiken vor einem allgemeinen Krieg 145—148. Ein protestantischer "Executionszug" und sein klägslicher Ausgang — Zusicherungen Heinrich's IV. — Beschluß eines neuen Protestantenstages 148—149.

#### XIV. Der Vierklofterfreit und seine Jolgen fur das Beich. 1600-1601.

Die Kammergerichtsvisitationen — fammergerichtliche Urtheile in Sachen vier benannter Klöster — protestantische Juristen gegen die protestantische Auslegung des Religionsfriedens — Gutachten von Leonhard Schug 150—154. Umtriebe der kurpfälzischen Partei zur Bernichtung der Reichsjustiz — der faiserliche Hofrath — die reichstreuen lutherischen Stände gegen die kurpfälzischen Umtriebe — Beschlüsse der kurpfälzischen Partei auf einem Tage in Friedberg 1601 — Gesandtschaft beim Kaiser 154—158. Deputationstag zu Speyer im Jahre 1601 und beisen Sprengung — Folgen der Sprengung 159—162.

## XV. Die Fürkennoth und die kurpfälzischen Plane — Verhandlungen über die Nachfolge im Reiche — Sessische Verhandlungen mit Frankreich im Jahre 1602.

Eroberungen ber Türken — Ohnmacht bes Kaisers — für Kurpsalz wird richtersliche Gewalt über ben Kaiser beansprucht — Johann von Zweibrücken will mit Wassengewalt vorgehen — ein Tag zu Friedberg im Jahre 1602 — Kurbrandenburg zieht sich von der Umsturzpartei zurück 168—165. Gemüchskrankheit des Kaisers — Kurpsalz hosst auf ein Interregnum — Einmischung Frankreichs — Morit von Hessen betreibt einen Bund mit Heinrich IV. — seine Berichte über die Berhandlungen mit dem König — tritt in französischen Sold — Bersprechungen Heinrich's IV. — Unionspersuche — Stellung der Kurpsalz 165—171.

### XVI. Der Begensburger Beichstag vom Jahre 1603 — die Erfolge der Umfurzpartei.

Berichärfung ber Gegenfähe im Reich in Folge bes Vierklosterstreites — furpfälz zische Drohungen — Instruction bes Herzogs Maximilian von Bauern — Rursachsen auf Seiten ber Katholiken — woburch bie Sprengung bes Reichstags verhütet wird — bie geistlichen Mitglieber bes Fürstenrathes über bie Unterbrückung ber Katholiken 172—177.

#### XVII. Statholifde Reformbeftrebungen.

Pater Canisins die Seele des Zesuitenordens in Deutschland — protestantische Urtheile über ihn — seine Gutachten über die kirchlichen Zustände und Bedürsnisse — Berdienste Gregor's XIII. um die deutsche Kirche — welche Nathschläge Canisus dem Papste und dem Ordensgeneral Aquaviva ertheilt — Grundsat des deutschen Zesuitensführers und die Mittel für die Ausbreitung des Ordens 178—185. Protestantische Urtheile über die Thätigkeit der Zesuiten und über die Gründe ihres Ansehens auch bei den Protestanten 185—187.

Rene Collegien und Gymnasien ber Jesuiten und bie wachsende Zahl ihrer Schüler — in welchem Geiste ber Unterricht ertheilt wurde — Studensenwereine an den Jesuitensschulen — die marianischen Congregationen und was sie bezwecken — Thätigkeit ber Jesuiten in Bolksichulen 188—193.

Das beutsche Colleg in Rom und die Seelsorge ber Germanifer in Deutschland — Urtheile eines Prebigers 193—196.

Das caritative Wirken ber Zesuiten - mogu Canifius bie Orbensgenoffen aufmuntert 196-199.

Neues Leben in den alten Orden — die Wirtsamfeit der Benedictiner — die Carthäuser und ihre Hauptwertreter — die Franciscaner und ihre Märtyrer — Ausbreitung und vielseitige Thätigkeit der Capuziner — Capuziner und Jesuiten auf Volksmissionen — eine Ermahnung von Canisius 199—206.

#### XVIII. Burudführung einzelner Gebiete zu dem alten Glauben.

Das Reformationsrecht ber fatholischen Obrigfeiten 207.

Kirchliche Zustände im Herzogthum Jülich-Cleve-Berg — wodurch die Fortschritte bes katholischen Glaubens bewirft werden — eine Gesandtichait protesiantischer Fürsten in Cleve und ihre Erklärung bes Religionsfriedens — weshalb der Herzog Wilhelm IV. die Freistellung der Augsdurgischen Confession verweigert — der Jungherzog Johann Wilhelm ,gar jesuitisch' gesinnt — seit 1592 eine Zesuitenschule in Emmerich 207—213.

Katholische Restaurationserfolge im Bisthum Münster — seit 1588 eine Zesuitensichule in Münster — bie Zesuiten im Bisthum Paberborn — ber Fürstbijchof Theobor von Fürstenberg 213—215.

Fortichritte ber fatholischen Sache in Therbeutschland: Bischof Julius von Burgsburg einer ber eifrigsten Vorkämpfer — seine Maßnahmen gegen die Protestanten — Hebung des Volksunterrichts — das Juliushospital und andere Stiftungen 215—220. Restaurationsbemühungen des Fürstabtes Balthafar von Fulda — das päpstliche Seminar 220—221.

Katholische Restauration im Bisthum Augsburg — bie Fugger gründen 1582 ein Colleg und ein Symnasium ber Zesuiten — Studenten= und Bürgercongregationen — bie biterlichen Communionen — bie Universität zu Dillingen — Conversionen 221—223.

Kirchliche Zufiande im Bisthum Bamberg unter Bischof Philipp von Gebsattel und im Erzütiste Salzburg unter ben Erzbischöfen Wosf Dietrich und Marx Sittich — Maßregeln gegen die Protesianten — ber Zesuit Scherer über Bischof Urban von Passau 223—226.

Die resigiösen Vorgänge in Steiermart, Kärnthen und Krain — Erzherzog Carl und ber protestantische Abel — die Brüder Zugeständnisse und ihre Zurücknahme — Jesuitenuniversität zu Graz seit 1585 — die Erzherzogin Maria 226—230. Erzherzog Ferdinand in Angolstadt — die tatholische Restauration seit 1597 — strenge Maßregeln

Inhalt. x1

in Folge ber Nebergriffe ber Protestanten — Fürstbischof Georg Stobäus über biese Maßeregeln — Drohungen ber protestantischen Stänbe auf bem Landtage zu Graz im Jahre 1599 — Ferdinand's "Hauptresolution" — Reben bes Landmarschalls 230—236. Durchführung ber katholischen Restauration seit 1599 — Ferdinand's Rechtiertigungsschreiben an Maximilian von Bayern — Borgehen ber Bischöfe von Secau und von Laibach — bie Jesuitenschulen — protestantische Ausstreuungen 236—240.

#### XIX. Sage des Beichs im Sahre 1603 — vom Raiferhofe gu Brag.

Erzherzog Matthias über die gefährlichen Zustände und wie benfelben abzuhelfen — was die geistlichen Kurfürsten vom Kaiser erbitten — Politit des Kurfürsten Johann Schweikart von Mainz — ber Kaiser und das Regiment der Kammerdiener an seinem Hofe — ber allgewaltige Philipp Lang 241—244.

### XX. Die calvinistische Rebestion in Angarn und Siebenbürgen und die Umfurzpartei im Reich. 1604—1606.

Die Herschaft bes Abels in Ungarn — Forberungen ber Calvinifien im Jahre 1604 — kaiserliches Decret — Ausstand — Stephan Bocskap von Siebenbürgen und die Türken — Furcht vor einer allgemeinen Erhebung der Protestanten in den kaiserzlichen Erbländern — Friedensschlüsse mit Bocskap und mit den Türken im Jahre 1606 — Stephan Jleshazy 245—248. Wie die kurpfälzische Partei die Rebellion in Ungarn und Siebendürgen zu benutzen such — man hosst, Ungarn für das pfälzische Haus zu erwerden — Christian II. von Sachsen — ein Bericht über das Vorgehen Bocskap's — wie Friedrich IV. von der Pfalz die Protestanten gegen Kom und die Zesuiten auschet — ber italienische Abenteurer Brocardo Baronio — Schmähschrift eines pfälzischen Hospublicisten — Aufruse zum Religionskrieg gegen die Katholiken 248—254.

#### XXI. Inionsverhandlungen in den Jahren 1606-1607.

Der Kaiser, ber Kursürst von Mainz und ber Herzog von Bayern gegen ben Abschluß eines katholischen Sonderbundes — Kurpfälzische Bemühungen für die Regelung der Nachfolge im Reich, im Einverständniß mit Heinrich IV. von Frankreich — gescheiner Bertrag der österreichischen Erzherzoge — Heinrich IV. betreibt einen protestanztischen Sonderbund — französischepfälzische Unionsacte — welche Fürsten zunächst heranzzuziehen, und wie der Beitritt der Reichsstädte zu erreichen 255—260.

#### XXII. Die Greigniffe in Donauwörth bis jum Jahre 1608.

Unterbrückungen ber Katholifen in Donauwörth — bas Kloster zum heiligen Kreuz — Berwilderung bes Bolkes — Frevel gegen eine öffentliche Procession — Erlaß bes Reichshofrathes gegen ben stäbtischen Rath — ber Kaiser beaustragt im Jahre 1607 ben Herzog Maximilian von Bayern, für eine unbehinderte katholische Religionsübung in ber Stadt Sorge zu tragen — Ankunft ber bayerischen Commissare und gewaltiger Aufruhr — Bericht der Commissare 261—266. Durch die Einmischung protestantischer Reichsstände gewinnt die Donauwörther Sache eine allgemeine Bedeutung — was Herzog Maximilian vom Kaiser verlangt — zweimal wiederholte Abordnung bayerischer Commissare und beren Behandlung — die Stadt wird in die Acht erklärt und von banerischen Truppen eingenommen — Gutachten der Münchener Käthe bezüglich des Vers

x11 Inhalt.

fahrens gegen die protestantischen Bürger — wie Maximilian die Protestanten behandelt — Wirkungen der Achtsvollstreckung — erschreckliche Gerüchte — protestantische Wünsche Wünsche Wünsche Wünsche Winsche Winsche Winsche Winsche Wirflungen der Achtsvollstreckung — erschreckliche Gerüchte — protestantische Wünsche Winsche Wirflungen der Achtsvollstreckung — erschreckliche Gerüchte — protestantische Wünsche Winsche Winsche Winsche Winsch wir der Verlagen der

#### XXIII. Beichstag ju Regensburg 1608 - Sprengung des Reichstags.

Der Kaiser verlangt eine Türkenhülse — "verwunderliche nene Zeitungen" — Auferegung unter den Protestanten — Berichte der turbrandendurgischen Gesandten — ein Brief des Bischofs von Regensdurg — vorgebliche "papistische Anschläge" — was Papst Paul V. verlangt — wozu sich der Kursürst von Mainz gegenüber den Protestanten versiehen will — eine furpiälzische Infurction und ihre Bedeutung 273—278. Stellung des Kursürsten von Sachsen und Berichte der tursächsischen Gesandten — wozu ein Heilbronner Prediger aus össentlichem Martte aussordert 278—280. Berhandlungen über die "Erneuerung" des Resigionsfriedens — "die Jamosschriften" — eine von den fatholischen Ständen begehrte "Clausel" zum Religionsfrieden — die "Interpositionsschrift des faiserlichen Commissars Erzherzog Ferdinand — dessen Berichte über die protestantischen Forderungen 280—285. Aus welchen Gründen die kurpfälzische Partei die Sprengung des Reichstags betreibt — Stellung der Reichsstäde — Erklärung der protestantischen Gesandten und Gegenerklärung der katholischen Stände 285—291. Die Donauwörther Sache 291—292. Bas man protestantischerseits von der Sprengung des Reichstags erhosst — Förderung der Umfurzpartei durch Erzherzog Matthias 292.

### XXIV. Der Bruderzwift im habsburgischen Sause — Abschluß des protestantischen Sonderbundes im Jahre 1608.

Entstehung bes Zwises zwiichen bem Kaiser und seinem Bruber Matthias — Matthias in Verbindung mit den calvinistischen Parteihäuptern in den faiserlichen Erdslanden und mit den Calvinisten im Reich — Kriegszug gegen Rudolf II. — bessen Gesmüthsversassung — Plane des Fürsten Christian von Anhalt — der Kaiser tritt Desterzreich, Ungarn und Mähren an Matthias ab — Verhandlungen in Vöhmen — Frucht der Empörung des Erzherzogs 293—300.

Wie der protestantische Sonderbund in Ahausen zu Stande kam — die Bundesacte und ihre Bebeutung — Lage des Reiches um die Mitte des Jahres 1608 — Nebersgang zur confessionellen Polemik 300—307.

#### Zweites Buch.

#### Die Einwirkung der confessionellen Polemik auf Volt und Reich bis zum Jahre 1618.

### I. Die Magdeburger Centurien und ihre Benukung — landläufige Geschichtsfabeln zur Bekämpfung des Bapfithums.

Luther's Ausmahnung zur geschichtlichen Polemik gegen das Papsthum 311—312. Klacius Junicus — sein "Catalog der Wahrheitszeugen" 312—314. Die Magdeburger Centurien — culter Flacianus — Mitarbeiter und Förderer der Centurien — Zweck des Werks — das Alter der lutherischen Lehre und das Auskommen "des römischen Antischristes" 314—316. Die Centurien über Gregor VII. und Alexander III. — Kaiser

Inhalt.

Friedrich Barbarossa von Alexander "mit Füßen getreten" — andere Kapstiadeln ber Centurien und ihrer Nachbeter — protestantische Urtheile über die Päpste im Allgemeinen 316—324. Wie die Prediger auf der Kanzel das Bolf geschichtlich unterrichteten — bie Papstpredigten von Georg Miller — Zwecke berartiger Predigten — der Antichtift und seine Anhänger beten den Teusel an und werden vom Teusel geholt 324—329.

Die Fabel von ber Päpstin Johanna — bie Ulrichsfabel und ihre Benutung zur Ausschmückung ber Predigten — die Cloafe bes Satans 329—331. Die La Casa-Fabel und ihre Berwerthung — Lob bes "Bienenkords" 331—334.

#### II. Fischart's Bienenkorb.

Original bes Berks — Lästerungen besselben, insbesondere gegen das heilige Abendmahl und die heilige Messe — zur weitern Characteristif des Werks — dessen weite Berdreitung 335—340. Wie Fischart das protestantische Bolk gegen die Katholiken ausheht 340—341. Fischart's Wassenduer Georg Nigrinus — Wunderzeichen und besvorstehendes Weltende 341—342.

### III. Charakter des Kampfes gegen den verbesferten Kalender — "übernatürliche Erscheinungen" im Kalenderstreit.

Die Kalenderresorm Gregor's XIII. im Jahre 1582 — die päpstliche Bulle — bie protestantischen Ustronomen Tycho de Brahe und Johann Kepler zu Gunsten der nothwendigen Resorm 343—346. Bon wo die Bekämpsung derselben hauptsächtich auszeing und aus welchen Gründen: der Theologe Lucas Csiander über den Zweck des neuen Kalenders — das "Bedenken" der Tübinger Universität gegen das "antichristliche Werk" — das "Bedenken" des Astronomen Plieninger und ein "Mondwunder" in Lozthringen — ein anderes Mondwunder zu Gunsten des alten Kalenders im Voigtlande — gegen "die jesuitischen Bernünstler", welche an solche Bunder nicht glauben — "Bunder" zu Gunsten des neuen Kalenders 346—352. Schrift des Ustronomen Mästlin und der bevorstehende jüngste Tag 352—353. Die ganze neue Ustronomie "ein elend Werk" — Kopernitus "ein Narr" — Berhetzung des Bolks gegen den neuen Kalender — Früchte der Verhetzung — eine Weihnachtssene in Frankfurt am Main 353—356.

## IV. Volemische Thätigkeit einzelner Convertiten — Conversion eines regierenden Fürsten — Streitbücher über die Verson Luther's — Urtheile von Zeitgenossen über Volemik.

Die Kalenbermunder nur ,ein Tropfen im Meere der Bunder', welche seit dem Aufgange des neuen Evangeliums sich zutrugen — die Tenfelswunder und die Convertiten — die "Gottesgerichte" 357—358.

. "Der christliche Gegenbericht' bes Convertiten Friedrich Staphylus und wie derfelbe von protestantischen Theologen widerlegt wurde 358—362. Uninger und Fischart über "treulose Apostaten" — der Convertit Jacob Rabe wider Johann Marbach und die Prädikanten 362—363.

Johannes Nas, einer ber fruchtbariten Polemiker — Erinnerungen aus seiner Jünglingszeit — wer ihn auf ben Kampfplat führte — Rauscher's hundert papinische Lügen' und andere Läfterungen — die Centurien von Nas — seine Neukerungen über ben Ton seiner Polemik 363—369. Anatomy des ganzen Lutherthums vom Teufel gestiftet' 369. Fischart gegen Nas 370—371. Nas über die Zersahrenheit des Protesian-

tismus und die Früchte der Solafideslehre 371—373. Sein Streit mit Matthias Nitter wegen des Sates: Omnis Luthersna meretrix — unehrliche Citate 373—377.

"Der evangeliiche Wetterhahn" und wie Jacob heerbrand bagegen auftritt 377—378. Sebastian Flasch über bie Beweggründe seiner Conversion und bas Leben ber Prabistanten — Luther ,ein rechter Unflat' 378—380.

Der Convertit Johann Piftorius und sein Berhältniß zu bem Marfgrasen Jacob III. von Baben-Hochberg — Jacob's Glaubenszweisel — Religionsgespräch zu Baben im Jahre 1589 — Jacob Andreä gegen Pisiorius — Religionsgespräch zu Emmendingen — Johann Pappus und seine Berusung auf den hl. Augustinus — Aussprüche des letzern gegen die Solasidesslehre 380—384. Marfgraf Jacob über die Beweggründe seiner Conversion — Jacob's Tod im Jahre 1590 und die Bergewaltigung seiner Familie und seines Landes durch den Marfgrasen Ernst Friedrich — derselbe handelt im Einverständniß mit benachbarten protestantischen Fürsten — ein Zeitgenosse über die Borgänge 385—388.

Das polemische Auftreten bes Johann Pistorius, insbesondere gegen Luther's "sieben Qualitäten" und die "Bankelhaftigkeit des augsdurgischen Lehrbegriss" — Lucas Osians der's "Wohlriechender Rosenkranz" und dessen Freundliche Zerreißung" durch Michael Anisius — Georg Ecker's "Accoranischer Neiselkranz" — wie Osiander die Gegenschristen beantwortet — Wilhelm Holber's "Ausgewaidete Maus" 389—393.

Das größte Aufsehen erregt Pistorius im Jahre 1595 burch ben ersten Theil seiner "Anatomie Luther's" — Gegenschriften von Samuel Huber, Cyriakus Spangenberg, ben württembergischen und ben hessischen Theologen — Wiederholung aller möglichen Papstsfabeln — "die kleine Trostschrift" von Pistorius — zweiter Theil ber "Anatomie Luther's" 393—400.

Der Polemifer Conrad Better und seine Nachahmung ber Prädikantensprache in seinen Tractätsein wiber Luther und die Prädikanten — was herzog Maximilian von Bapern zu Gunften Better's auführt 400—405.

Katholische und protestantische Stimmen über die Berwilberung ber Polemik — Berufung eines Predigers auf Luther — Georg Nigrinus gegen ,bie Secte ber Epizeurer', welche ,Stillftand im Gezänf ber Gelehrten' verlangt 405—409.

Undreas Lang's , Gründliche und rechte Unterweisung von der Seligfeit', eines ber ärgsten Lästerbücher gegen die Katholiken, wird von protestantischen Reichsständen gegen einen kaiserlichen Befehl unter Berufung auf ben Religionsfrieden in Schutz genommen 409-413.

### V. Streitfragen über die fortdauernde Gultigkeit des Beligionsfriedens — ob den Saretikern Treue ju halten? — Reherbestrafung.

Beichwerben ber protestantischen Stände über fatholische Polemifer 414.

Georg Gber's "Guangelische Inquisition", in Form eines dristlichen Nathschlags"— ein "Regertanz" — "Ende und Ziel der neuen Christen" — bie "Hoschriften" — faiserzliches Berbot des Werfs 414—417. Gber's "Gulbenes Flüß" — er erkennt die Gültigkeit des Religionsfriedens für die politischen und bürgerlichen Verhältnisse an — falsche Deutung seiner Aussprüche 417—419.

Der Posemiker Jodocus Lorichius — ob er ben Religionsfrieden in Frage ftellt 419-421.

Andreas Erstenberger's Autonomie' und die hohe Bebeutung bieses Werks — fünf Arten und Manier der Freistellung ber Religion' — seine Anerkennung der Berbindlich= feit des Religionsfriedens — Antlagen gegen die protestantischen Stände und Ausmunzterung der katholischen 421—427. Gine Gegenschrift legt das Werk den Zesuiten bei

Inhalt. xv

und eifert miber beren ,henfermäßige Regerei' — über Mufter und Bibersacher ber Dulbe famteit in alter Zeit 427-428.

Paul Binbed's "Prognosticon" wiber protestantische "Prognostica" — was aus seinem Bert bezüglich bes Religionsfriedens herauszudeuten — Neuferung darüber von Seiten eines Katholifen 429—431. Gin "Ausweder ber Geistlichen 431.

Untersuchungen bes Convertiten Caspar Schoppe, ob von fatholischen Schrift-fiellern bie Gultigfeit bes Religionsfriebens bestritten werbe 431-432.

Lucas Dfianber's Unflagen wiber bie Jesuiten Gregor Rosefius und Georg Scherer als Bostboten bes Teufels — Rosefius halt ben Religionsfrieden für verbindlich und glaubt, berselbe sei mit papstlicher Zustimmung geschlossen worden 432—434. Scherer über ben Religionsfrieden 434.

Der Zesuit Martin Becanus lehrt in einer eigenen Schrift, bag man ben Saretifern Treue zu halten verpflichtet sei 434-435.

Peter Stevart's "Apologie" bes Jesuitenordens — bie katholische Vorzeit und bie Früchte ber Religionsneuerungen — was die Jesuiten erstreben — die Protestanten verslangen Freistellung ihrer Religion, wollen aber den Katholiken keine gewähren 436—439.

Der Zesuit Matthias Mayerhoser über bie Bestrasung ber Präditanten — wozu Canisius ben herzog von Bayern aufmuntert — bie Colner Zesuiten über ein gewalts sames Borgehen gegen bie haretifer 439—441.

Schriften von Dobereiner, Fabricius und Muchtich als ,Wiberhall auf die Aufreizungen ber Prädikanten zur Austisgung ber Katholiken' — ber Calvinist David Pareus
ruft zu einem blutigen Kreuzzuge gegen bas Papstthum auf 441—443.

Die Bestrasung ber Ketzer auch bei ben Protestanten noch öffentliches Recht — Aussprüche protestantischer Theologen — Borgänge in ber Kurpfalz im Jahre 1570 — Schöffenurtheile zu Leipzig im Jahre 1574 und 1583 — Aussprüche bes Juristen Carpzov — was die brandenburgische Halsgerichtsordnung vom Jahre 1582 verfügte 443—445.

### VI. Versuche zur völligen Auflösung aller Gemeinschaft zwischen Satholiken und Protestanten.

Die Polemif verzehrt fast alle geistigen Kräfte — Klagen von Perellius im Jahre 1576 — ein "einfältiger Lay' im Jahre 1617 über die Erscheinungen des Büchermarktes — wie die Deutschen wider einander verhetzt und die katholische Kirche "zu einem Absschen und Grausen worden" — Beispiele für die Verzerrung der katholischen Lehren — Schriften über einen Ablaßdrief des Papstes Sirtus V. — Wilhelm Holder's Meße und Rechenkünste bezüglich des Ablasies — was Jacob Heerbrand für katholische Lehre außegibt — ein "hristliches Kinderlied" — ein "Liedhaber der göttlichen Wahrheit" über die Katholischen und was er benselben im Jahre 1615 anwünscht 446—452.

Ratholifen über die "prädikantischen Bösewichter" — die Ketzer als "Katzen und Bölse" — Aeußerungen von Aegidius Albertinus — Andreas Forner's "Evangelischer Hafentäß" vom Jahre 1617 und zwei Gegenschriften von Jacob Bobhard — vorgebzliche fatholische "Heiligthümer" — "die Vorhaut Chrifti" 452—455. "Die papistische Abzgötterei" in protestantischen Andachtsbüchern geschildert — der katholische Wottesbienst auf der Kanzel dem Gespötte des Volkes preisgegeben 455—457. Die Katholiken als Begünstiger der Juden verrusen 457—459. Wie alle Stände gegen die Katholiken verheht werden — vorgebliche katholische Lehre über den Gestand als einen sündlichen Stand, worin man nicht seitg werden könne — dagegen sein den Katholiken alle Lauer

xvi Inhalt.

erlaubt 459—461. Abmahnungen von Prädifanten und Theologen vor allem Berkehr mit Katholifen — Berordnung einer hessischen Generalspnobe und Donnerruf eines heisischen Pfarrers 461—463.

#### VII. Verhehungen zwischen den Sutheranern und den Calvinisten seit Berkundigung der Concordienformel.

Der Rampf gwijchen ben protestantischen Streittheologen mit abnlichen Waffen geführt, wie ber gegen bie fatholische Rirche - Aussprüche von Dommarein, Arminius und huitfelb - man ftreitet über alle Urtitel bes Glaubens 464-465. Die teuflischen Calviniften' fein beutsches Gemachs - Bemeise' von Theologen: ber Gott ber Calviniften fei ber Teufel felbft - Rivanber's ,Wolfener Schafspelg ber Galviniften' fdredliche ,Gottesgerichte' 465-468. Der breifopfige Untidrift' und bas ,Calvinifc Gafthaus zur Narrentappe' von Soh. Pratorius - Schriften von Unbreas Engel und Albrecht von helbach - wie die Calviniften fich über Luther und die Lutheraner ausfprechen 468-470. Gin Calvinift im Jahre 1601 gegen ben abiquiftischen Untidrift' und bas Leben ber lutherischen Fürsten und Prädifanten - Georg Altenrath's ,Ubiqui= ftischer Catechismus' vom Sahre 1596 und absonderliche Neußerungen lutherischer Theologen über die Allenthalbenheit bes Leibes Chrifti 470-472. Jacob Undrea gegen bie Berbrehungen ber Ilbiquitatslehre - Nicobemus Frifdlin gegen bie morberijchen Calvinisten - Samuel Suber's Schrift ,von ber calvinischen Prabikanten Schwinbelgeift' - "Teufelslehren" - wechselseitige Bormurfe über Berbrehungen ber heiligen Schrift -Calviniften über ben lutherischen Chriftus und bas beilige Abendmahl - Aufforberungen gur Austilgung bes Calvinismus 472-475. Charafter ber meiften Prebigten - bie Juriften über bie Prediger — wechselseitige Beschimpfungen ber Prediger — mas über bie Superintendenten hermann Samelmann, Polycarpus Leifer und Nicolaus Gelneffer ausgesagt murbe - wie Gelnetter seinerseits ,bas Strafamt' führte - Johann Pratorius über seine Umtsgenoffen - ein Ausspruch von Valentin Beigel 475-479.

### VIII. Berschärfung lutherisch-calvinistischer Streitigkeiten durch die Einführung des Calvinismus in Sossen und Aurbrandenburg.

Nicolaus Selnetfer im Jahre 1591 über die Ausbreitung bes Calvinismus — Sinführung besjelben in Anhalt u. j. w. — Bekehrungsversuche bes Markgrafen Ernst Friedrich von Baden-Durlach — bewaisneter Widerstand in Pforzheim — verschiedene "Religionswandlungen" in der Grafschaft Jenburg 480—482.

Landgraf Wilhelm IV. von Hessen gegen die Ubiquisten — ein aufregender Vorfall — der Calvinismus, has teustischie Geköke' — Fabronius über die Schmähungen gegen die Calvinismus, has teustischie Geköke' — Fabronius über den Landgrafen Morih seit 1604 — Morit über seine epistopale Stellung — sein gewaltsames Vorgehen — Aufruhr in Marburg im Jahre 1605 — Scenen während des Gottesdienstes — Tämpsung des Aufruhrs — Bilbersturm auf Besehl des Landgrasen 482—485. Vertreibung der lutherischen Prediger — wie calvinistische Prediger vom Volke behandelt werden — Erhebung des Abels an der Werra — die firchliche Verwüssung in der Herrschaft Schmalkalben 485—487. "Der Papismus' des lutherischen Volkes im Neich und wie sich Calvinisten darüber aussprechen — die Hossien und die hessischen Abendemahlstuchen 487—488. Character der wechselseitigen Schmähbücher in Hessen waste vor Vapis als neuer Josias — wozu Tavid Pareus den Landgrafen aussprechen — Morit als neuer Josias — wozu Tavid Pareus den Landgrafen aussprechen 488—491.

Inhalt. xvii

Beitere Ausbreitung bes Calvinismus im Norben bes Reiches — Leonhard Gutter gegen Johann von Munfter über bie ,frangösische Confession' 491-492.

Rirchliche Buffande in Rurbrandenburg - Rurfurft Johann Georg gegen ben Calpinismus - mas er und fein Rangler barüber erflarten - Rurjurft Joachim Friedrich und welche Berfprechungen fein Cohn Johann Gigismund ablegen mußte - eine "Treuberzige Mahnung por calviniftischer Brüberschaft' 492-493. Ginführung bes Galvinismus burch Johann Sigismund im Jahre 1613 - er erklart gegenüber ben Landständen feine früheren Berfprechungen für fraftlos - fein neues Befenntnig' - Rlagen futherischer Theologen, bag Luther's Unfeben fo tief gefunten - gegen ben General= superintenbenten Chriftoph Belargus - ber hofprebiger Simon Gebide als Feind bes ,fatanifchen Ungeziefers' ber Calviniften - ber Sofprediger Calomon Gint und bie von ihm und gegen ihn verfaßten Schriften - Die Teufelslehren' ber Calvinifien 494-498. Matthias Doe gegen bie brandenburgifden Calviniften und bie Untwort ber Berliner' - ber hoftienftreit und ber im Bolt noch porhandene ,papiftifche Grauel von der Anbetung bes Brobes' - wie man die calviniftische Lehre vom Abendmahl einzuführen sucht 498-501. Leonhard hutter im Rampf mit ben brandenburgischen Calviniften - ber lutherifche und ber calviniftifche Beichtpfennig' 501-502. Aufruhr in Berlin im Sabre 1615 - Unruben in anderen Stabten - Beschwerbeschrift ber branbenburgischen Brebiger gegen ein vom Rurfürften porgeschriebenes Rirchengebet welche Dogmen ber Kurfürst von ganzem Bergen verabscheut - Unfiellung reformirter Professoren ju Frankfurt an ber Ober - ber Kurfurft in Ronigsberg und eine gegen ihn gehaltene Predigt - mas Matthias Soe und Zacharias Faber bezüglich bes Galvinismus beweisen wollen 502-505.

### IX. Streitschriften gegen die Jesuiten — , die Entstehung des Grdens' — , Privatverbrechen der Batres'.

Wie die Protestanten im Allgemeinen über die Zesuiten bachten — Charafter der Bolemif wider dieselben — eine Schrift zweier württembergischen Doctoren — Johann Fischart's "Nachtrab' und "Zesuiterhütlein' — "Wahrer Ursprung der Zesuiten' 506—512. Erdichtungen gegen die Patres zur Untergradung ihrer Wirksamteit — ein Ausspruch Herzog Albrecht's von Bayern — Peter Hansonius über die Erdichtungen — eine "Zesuiterische neue Zeitung' vom Jahre 1604 — amtliche Chrenerklärungen für die Jesuiten aus München, Graz u. s. w. 512—514. Elias Hasenmüller's sogenannte Geschichte des Jesuitenordens näher gekennzeichnet 515—517. "Das unchristliche Kaken' der Zesuiten und beren sonstige Bußübungen — Aufruse zur Bertilgung der Patres 517—519. Der Göhe Moloch als "Vordild' der Jesuiten — die Jesuiten als "größte Berbrecher' — Jacob Gretser und seine Gegner — eine Schandschrift gegen Bellarmin und ihr Zweck 519—524. Was aus den "Privatverbrechen' der Jesuiten gesolgert werzben sollte 524—525.

#### X. Die ,öffentlichen Verbrechen' der Jesuiten — der Enrannenmord.

Die Jesuiten als Urheber aller Kriege verschrieen — Canisius über die Betheisligung der Patres an Staatsgeschäften — Ermahnungen des Provinzials Hossius — strenge Ordensbesehle vom Jahre 1593 gegen die Einmischung in weltliche Angelegensheiten 526—530. Jesuiten als Beichtväter der Fürsten und wie sie sich als solche zu verhalten 530—532. "Die össentlichen Berbrechen" der Patres in Frankreich, Spanien, Indien u. s. w. — wollen Deutschland dem König von Spanien unterwersen — stellen Janssen, beutsche Geschichte. V. 1.—12. Aust.

xviii Inhalt.

bem König von Spanien nach bem Leben — wollen alle Evangelischen und Räpftlichen vergiften — bie Rraft ihres Giftes — bie Jesuitenjurcht 532—536.

Eine Hauptanklage gegen ben Orben: die Lehre vom Tyrannenmord — Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin u. s. w. über ben Tyrannenmord — Aussprüche calvinistischer Juristen — was schottische Theologen barüber lehren — Ermahnungen von Georg Buchanan und Paul Sarpi — eine Neußerung Milton's 536—541.

Eine katholische Schrift über ben Tyrannenmord — ber spanische Zesuit Juan Mariana — sein Werk ,lleber ben König und die Erziehung eines Königs' vom Jahre 1599 — Inhalt und Zweck bes Werfes — seine Lehre über ben Tyrannenmord wird vom Orbensgeneral verworsen — ein Orbensbecret vom Jahre 1610 — Erklärungen bes Jesuiten Matthias Mayerhoser — Jacob Keller's Tyrannicidium — ben Jesuiten werben von ben Casvinisten allerlei Bücher, welche sie nicht geschrieben, zur Last gelegt — eine "Prob ber Jesuiter" 541—551. Melchior Goldast im Jahre 1611 gegen "bie sesuiterischen Bluthunde und Königsmörber" — die Jesuiten im Vergleich mit den Assigsmörber einweihen" 552—553. Undere Schristen wider "die Mordpractifen" der Patres — ein "großes Bunder" zu Molsheim — Kede von Andreas Lonner, wie die Jesuiten als die größten Verdrecher und durchteuselten Zauberer bestraft werden müssen mössen mössen Soher methen müssen bestraft werden müssen 554—556.

Urtheil eines Zeitgenoffen über bie Preffe als einen Fluch ber Zeit 556-557.

#### Drittes Buch.

#### Allgemeine politische Berwirrung im letten Jahrzehnt vor dem dreißigjährigen Krieg.

### I. Politisch-religiöse Buftande in den Kaiserlichen Erblanden und ihre Rudwirkung auf's Beich. 1608-1609.

Opposition ber österreichischen Protestanten gegen ihren neuen Landesherrn Matthias — ihr Führer Tschernembl — Verbindung mit der Union — Hoffmungen Christian's von Anhalt auf den Sturz des habsdurgischen Hauses — nähere Veradredungen 561—565 — im Jahre 1609 alle Erblande gefährdet 565—566. Forderungen der böhmischen Calvinisten — Nathlosigsteit des Kaisers — ofiene Rebellion der Protestanten — Unionstag in Schwädischen Aus Pewilligung des Majestätsdrieses — "der Vergleich" zwischen fatholischen und protestantischen Ständen — weitere Forderungen der Protestanten 566—571. Wie Christian von Anhalt den Kaiser einschücktert — Bündnisverhandlungen Christian's mit den böhmischen und den schlesischen Ständen — Donauwörth und der jülichselevische Streit 572—574.

### II. Der jülich-clevische Erbfolgeftreit — die Blane der Inion und der große Bund zum Umfturz des habsburgischen Sauses. 1609—1610.

Die Hauptbewerber um Jülich-Cleve und die Rechtsfrage 575 — "die possibirenben Fürsten" im Jahre 1609 — Kurbrandenburg bewirdt sich um französische und englische Hülse — Versprechungen Jacob's I. — was Heinrich IV. verlangt 575—577. Ubsichten des Kaisers bezüglich der Jülicher Erbschaft — Erzherzog Leopold in Jülich 577—578. Absichten Heinrich's IV. von Frankreich 578—579. Trostose Zwände in Inhalt. xix

ben Jülicher Landen — eine Hochzeit zu Stuttgart — Christian von Anhalt betreibt im Auftrage der Union ein Bündniß mit Heinrich IV. — wodurch bessen Kriegseiser besonders entstammt wird — "die Befreiung" der Prinzessin von Conde 580—584. Kriegsverhandlungen zu Paris und die Versprechungen der Generalstaaten im Jahre 1610 — protestantische Propaganda zu Benedig und die Hossistungen auf den Unterzgang des Papstithums — Benedig und die Union — Bündnißplane zum Umsturz des habsdurgischen Hauses — Unionstag zu Schwädisch-Jall — Jubel der Franzosen über die allgemeine Verwirrung im Reich — ein näherer Bericht über die Plane der Umsturzpartei 584—592. Eine Gesandtschaft der Union bei Jacob I. von England — dessen Verschungen 593. Siegeszuversicht Heinrich's IV. vor seiner Erwordung 593—594.

#### III. Friegsthaten und neue Plane der Ilnion. 1610.

Friedrich IV. von der Pfalz brandschapt die Bisthümer Speyer und Borms — Gewaltthaten in den Bisthümern Bamberg und Würzdurg 595—596. Kriegsgreuel in den Jülicher Landen und im Elsaß — drei lutherische Fürsten über die Frevel der Union 596—597. Hollander und Franzosen in's Reich gerusen — Eroberung der Festung Jülich 598. Weitere Anschläge der Unirten — Tod Friedrich's IV. — die Union in Köthen 599—600.

### VI. Der katholische Vertheidigungsbund — seine Stellung zur Anion — Project eines katholisch-lutherischen Bundes. 1609—1610.

Herzog Maximilian von Bayern betreibt ben Abschluß eines katholischen Schirms vereins — will das Haus Habsdurg in denselben nicht hineinziehen — Gründung und Erweiterung des Bundes im Jahre 1609 — Bundestag zu Würzburg im Jahre 1610 — Schreiben des Herzogs an den Papst 601—604. Tag zu München — Fahrlässigseit der geistlichen Mitglieder des Bundes — Maximilian will das Bundesoberstenamt niederlegen 604—607. Bertrag mit Spanien — Bundestag zu München und ernstliche Rüstungen — die Union bietet den Frieden an — Maximissian über die Gründe, weßhalb er mit der Union einen Bergleich getrossen — Kom und Spanien mahnen zum Frieden 607—609. Die Kurfürsten von Mainz und Edsn bemühen sich für die Errichtung eines katholische lutherischen Schusbundes — ein Unionsentwurf — welche lutherische Fürsten damit eins verstanden — Scheiterung des Borhabens 609—611.

### V. Neue Erschütterungen in den kaiserlichen Erblanden — gurfürftentag zu Mürnberg im Jahre 1611 — Audolf's II. lette Plane. † 1612.

Umtriebe Christian's von Anhalt — Gemüthsversassung bes Kaisers 612. Vertrag zwischen bem Kaiser und seinem Bruber Matthias im Jahre 1610 — Bruch bes Vertrages — "die Passauer" als Mordbrenner in Desterreich und Böhmen — ein husitischer Reitzgionssturm in Prag — falsche Anklagen gegen die Zesuiten 613—616. Matthias von ben Protestanten nach Böhmen gerusen und zum König erwählt im Jahre 1611 — Lage bes Kaisers — ein Schreiben bes Kurfürsten von Mainz 616—618. Die Umzgebung des Kaisers — der Kaiser und der König Matthias gleichzeitig in Verbindung mit der Union 618—619.

Rurfürstentag zu Rurnberg wegen ber Rachfolge im Reich im Jahre 1611 — Einzelnheiten zur Characteriftit ber allgemeinen religios-gesellschaftlichen Zuftande —

xx Inhalt.

hochfürstliche Bankette und Frühsuppen — ein Wahltag nach Franksurt anberaumt 619—621. Was ber Kaiser betreibt — Hossungen ber internationalen Revolutionspartei — ber Tob bes Kaisers ein Glück für bas Reich 621—623.

### VI. Bahl des Kaisers Matthias im Jahre 1612 — ,der Director' des neuen Kaisers.

Calvinisten zu Gunsten bes Königs Matthias — wodurch dieser die geistlichen Kursürsten zu gewinnen sucht 624—625. Der Kursürst von Cöln gegen Matthias — ber Papst und Spanien für denselben — beisen Wahl und Krönung 625—626. Zur Characteristik des Kaisers und seines allmächtigen Ministerpräsidenten Kless — Urtheise über letztern 627—628.

#### VII. Inion und Liga. 1612—1613.

Der Kurfürst von Mainz über die Zustände im Reich — die Union in Verbinzbung mit England seit 1612 — Vermählung des pfälzer Kurfürsten Friedrich V. mit einer englischen Königstochter — Leben in Heidelberg — die letzten Kräfte des Landes erschöpft 629—630. Jacob I. erhosst für seinen Schwiegersohn die Krone Böhmens — welche Mittel er dafür anwendet 630—631. Klest für die Forderungen der Unirten — Bezmühungen des Wiener Hoses, die Katholiken zur Nachgiedigkeit gegen diese Forderungen zu bewegen 631—632. Johann Schweikart von Mainz und Herzog Maximilian von Bayern über die Gründe, weßhalb den katholischen Ständen Nachgiedigkeit unmöglich — was Maximilian verlangt 632—636.

Katholischer Bundestag zu Franksurt am Main im Jahre 1613 und die zwei Abschiebe des Tages 636—638. Protestantischer Unionstag zu Notenburg und bessen Beschlüsse — Bündniß der Union mit den Generalstaaten 638—640.

#### VIII. Reichstag zu Regensburg im Jahre 1613.

Glänzenber Aufzug ber Stänbe und bes Kaisers — jämmerlicher Zustand ber kaiserlichen Finanzen 641—642. Der Kaiser beantragt die Ausschild ber Sonderbündenisse und eine ausgiedige Türkenhülse — die Correspondirenden bringen die Berhandelungen in's Stocken — ihre Forderungen sprechen jedem staatsrechtlichen Grundsate Hohn 642—644. Beschwerbeschrift der katholischen Stände 644—645. Parteien im kaiserlichen Rath — Stellung des Neichsvicekanzlers von Ulm gegenüber den Correspondirenden — seine Ermahnungen an die Städte 645—647. Bordringen der Türken — Bersuche zur Verständigung mit den Correspondirenden — Klessen Politischen Berschandlung mit den Abgeordneten der Städte und deren "Resolution" — Protest der Correspondirenden gegen den Reichsabschied 647—649. Zur Kennzeichnung Klesl's — die Correspondirenden über Klessen über Klessen Zustanzeichnung Klesl's — die Correspondirenden über Klessen über Klessen Zustanzeich von Klessen Gestags 649—651.

Der Kaiser schilbert die Lage der Dinge in den Erblanden — die Böhmen zum Abfall vom Hause Habsburg bereit — Anerdietungen vom Jahre 1614 an den Kursfürsten von Sachsen 651—652.

Hülflosigkeit bes Raifers — Anforderungen kaiserlicher Botschafter in Frankfurt am Main und in Lübeck — Riest im Jahre 1615 über die Hoffammer, die kaiserlichen Finanzen und die Berkommenheit alles Regimentes 653—654.

### IX. Inruhen und Empörungen in den Jahren 1614—1616 — die Generalftaaten ,principale Gebietiger im Reich'.

Streitigkeiten ber possibirenden Fürsten in den jülich-clevischen Landen — Neußezrungen des Kurfürsten von Coln über die katholischen Mächte — die Holländer, im Jahre 1614 in's Neich gerufen, bemächtigen sich der Festung Jülich — Furcht der kaztholischen Stände vor den Generalstaaten 655—657.

Conversion bes Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg und sein Resormationsbecret — welche Zeitungen' über ihn und die Jesuiten verbreitet werben 657—658.

Die Religionszustände in Aachen — ein evangelischer Aufstand im Jahre 1611 — kaiserliche Befehle — Strafvollstreckung gegen die Stadt im Jahre 1614 — Berstügungen des katholischen Rathes — protestantische Stimmen über die Execution 658—661.

Entstehung bes Streites zwischen Goln und Muhlheim — faiserlicher Befehl vom Jahre 1612 — Muhlheim im Jahre 1614 gerftort 662-663.

Hollander und Spanier im Reich - ein politisches Bebenken' vom Jahre 1616 über unrechtmäßige Attentate 663.

Entstehung eines Aufruhrs zu Frankfurt am Main — ber Demagoge Bincenz Fettmilch und bessen Plane — Ausplünderung und Bertreibung der Juden im Jahre 1614 — Stillung des Aufruhrs 664—665. Aufstand wider die Juden in Worms im Jahre 1615 — Einnahme der Stadt — eine Stimme wider die Fürsten als Begünstiger der Juden 665—666.

Rriegsfeuer im Herzogthum Braunschweig im Jahre 1615 — bie Hansstäte, Dänemark und die Generalstaaten — Einsluß der letteren — König Christian IV. von Dänemark und die Hansstäte — Absichten des Königs auf Erwerbungen im Reich — ber Kaiser über die Generalstaaten im Jahre 1616 — Stellung berselben im Reich und worauf sie ausgehen — was einer der unirten Fürsten von ihnen und ihrem Unshang im Reich besürchtet — die eigentlichen Plane der Union 667—671.

### X. Die Magnahmen der Union und ,die gefährlichen Practiken der Papiften' — Auflösung des katholischen Schukbundes. 1614—1616.

Was die Unirten den katholischen Ständen zur Last legen — die Union sucht sich zu verstärken — ruft die Hüsse bes schwedischen Königs Gustav Abolf an — dessen Antwort im Jahre 1615 — was Moris von Hessen betreibt 672—674. Correspondenze tag zu Nürnderg und bessen Beschlüsse 674. Moris von Hessen ruft seine Landstände wider die Katholisen auf — die Union tritt mit dem Herzog von Savogen in Berbindung — die Reichsstädte treten dem Bündniß mit den Generalstaaten bei — Ermahenungen eines Kürnderger Kathsherrn 674—676.

Calvinistische Aufruse gegen die Ratholiken — die fremden Potentaten sollen in Deutschland Ordnung schaffen 676—677. Caspar Schoppe über calvinistische Anschläge zur Austilgung des römischen Kaiserthums — eine Schrift gegen die geistlichen Reichsfürsten — "Sprenrettung" eines kurmainzischen Rathes — Ermahnung eines Katholiken an die Lutheraner — der "siebentöpsige Calvinistengeist" 677—681.

Der fümmerliche Zustand bes fatholischen Schunden — Maximilian von Bagern über die Nachtässigfeit ber Bundesstände — wie sich einige bersetben entschulzbigen — Maximilian will das Oberstenamt niederlegen — seine Vorschläge zur Kräfti-

xx11 Inhalt.

gung bes Bunbes 681—683. Schwächung bes Bunbes burch eine bemselben zu Regensburg im Jahre 1613 zu Gunsten Desterreichs gegebene neue Bersassung — Maximilian gegen bie Bersassungenungen und ben überwiegenden Ginfluß der österreichischen Minister — weßhalb er den Bund nicht von Desterreich abhängig machen will 683—684. Ein Schirmverein Bayerns mit einigen geistlichen Ständen im Jahre 1614 — Beschlüsse eines rheinischen Bundestags — was Erzherzog Maximilian als dritter Bundesdirector von Bayern verlangt — Maximilian von Bayern legt im Jahre 1616 das Oberstenamt nieder — vergebliche Bemühungen einiger Bundesftände, ihn zur Aenderung seines Entsschlüsses zu bewegen — ein engerer Bund vom Jahre 1617 — der Kursürst von Edln über Gewaltthätigseiten ausländischer Truppen und die Berachtung bes Keiches 684—687.

### XI. Die Frage der "Composition" und die der Nachfolge im Beich — das Vorgesen der Ilnion. 1615—1618.

Die Correspondirenden fordern den Abschluß eines neuen Bertrags mit den kathossischen Ständen auf einem Compositionstag — weschalb letztere dagegen — Schreiben der geistlichen Kurfürsten und des Herzogs von Bayern an den Kaijer im Jahre 1615 — Klest begünstigt die Composition 688—690. Die Frage der Nachfolge im Reich in Berdindung mit der Composition — geheime Denkschrift des Erzherzogs Maximilian vom Jahre 1616 bezüglich der Succession — die Denkschrift wird den Gegnern in die Hande gespielt — Erzherzog Maximilian über Klest als Berräther 690—693. Die hurchtbaren Plane' der Habsdurger und die Zustände in den kaiserlichen Erblanden 693. Erzherzogs Ferdinand Verträge mit Spanien im Jahre 1617 — Ferdinand König von Böhmen 694. Was die Union und ihre ausländischen Bundesgenossen wolle — die Union bietet dem Herzog von Bayern die Kaiserkrone dewerden wolle — die Union bietet dem Herzog von Bayern die Kaiserkrone an — was sie dabei bezweckt — Antewort des Herzogs — vergebliche Bemühungen des Kurfürsten Friedrich V. in München 695—697.

Die Unirten verweigern die vom Kaiser im Jahre 1617 gesorberte Auslösung ihres Bundes — verlängern den Bund und suchen neue Mitglieder zu gewinnen — ihre Kriegsplane, und ihre Berbindung mit Böhmen — Nebellion in Böhmen im Jahre 1618 und die Betreiber derselben — eine Aeußerung des Markgrasen von Ansbach 697—698.

Personenregister 699—710. Ortsregister 710—716.

| Vollständige Titel der wiederholt citirten Bücher. |
|----------------------------------------------------|
|                                                    |



Die aus ungebrudten Quellen entnommenen Belegftellen zum Tert find mit einem \* bezeichnet.

- Adlzreiter J. a Tetenweis. Annalium Boicae Gentis Partes III. Editio nova. Cum praefatione Godefridi G. Leibnitii. Francofurti ad M. 1710.
- Affelmann J. Calvinische Hemschrecken, bas ist kurte aber gründliche Erklärung ber Worte bes Geheimnisses von ben Hemschrecken, zur Verhütung bes Calvinischen Schwarms. Rostock 1619.
- Agricola J. Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris ab anno 1541—1600. 2 tom. Augustae Vindel. 1727—1729.
- Alberdingk Thijm P. P. M. Philipp von Marnir, Herr von Sanct-Albegonde. Gin Lebensbild aus der Zeit des Abfalls der Niederlande. Dritte Bereinsschrift der Görres-Gesellschaft für 1882. Köln 1882.
- Albèri E. Le Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato durante il seculo decimosesto. Serie 1, vol. 1-6. Ser. 2, vol. 3. Ser. 3, vol. 2-3. Appendice. Firenze 1839-1863.
- Albertinus A. Lucifers Königreich und Seelengejaibt: ober Narrenhat. In acht Theil abgetheilt. Augsburg 1617.
- Alegambe Ph. Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu. Antverpiae 1643.
- Alegambe Ph. Heroes et victimae charitatis Societatis Jesu. Romae 1658.
- Altenrath G. Catechismus Ubiquisticus, ober ber ubiquistische Glaube von ber Person Christi und vom hl. Nachtmal. Aus der ubiquistischen Theologen eigenen Schriften und Büchern zusammengezogen. Ohne Ort. 1596.
- Unbrea C. (vergl. S. 400 fll.) Der Unschulbige, Demütige, Warhafftige, Christliche, Andächtige, Glaubige, Englische, Biblische, Gravitätische, Keusche, Nüchtere, Schwanische, Fribsame, Zwogestalthaffte, Beständige und Saubere Luther. Münster 1606.
- Andrea C. Antwort auf ben unschuldigen Luther bes unschuldigen Doctors von Lauingen. Ingolftabt 1600.
- Undrea C. Zweihundert Luther, das ist, zweihundert helle und sonnenklare Proben des unschuldigen Luther; nämlich wie der Luther an der Berwüstung deutscher Nation und so vieler Seelen Berderben sich am jüngsten Tage werde entschuldigen können. Ingolstadt 1607.
- Undrea J. Bericht von ber Ubiquität an eine hohe fürstliche Person gestellt. Tübingen 1589.
- Apologia ober Rettungsschrift für die lobwirdig Societet Zesu wider Polycarpi Lensers falscherbichte historie beg jesuitischen Ordens, an die Fürsten und Stände beg h. römischen Reichs. Anfänglich durch Petrum Stevartium in Latein beschrieben,

anjeho aber burch Cleophas Difilmener in bie teutsche Sprach gebracht. Ingol-ftabt 1594.

Archivium Unito-Protestantium, nebst Appendix, bas ift: ber unirten Protestirenben zu hievorgehenbem Tractat gehörige Originalschreiben. Ohne Ort. 1628.

Aretin C. M. v. Bayerns auswärtige Berhaltnisse feit bem Anfange bes fechzehnten Jahrhunderts. Aus gebruckten und ungebruckten Duellen. Bb. 1. Passau 1839.

Aretin C. M. v. Geschichte bes bayerischen Herzogs und Kurfürsten Maximilian bes Ersten. Erster (einziger) Bb. Passau 1842.

Arnold G. Unparthenische Kirchen- und Reger-historie, von Anfang bes neuen Testamentes bis 1688. Neue Aufl. Bb. 2. Schafshaufen 1741.

Urr J. v. Geschichten bes Kantons St. Gallen. 3 Bbe. St. Gallen 1810-1813.

Augenscheinlicher Beweiß von ber Jesuiter blutdürstigen Anschlägen und Mordpraktiken. Flugblatt. Ohne Ort. 1612.

Außlegung, die rechte, ber gebeymen Offenbarung. In fünf Predigen von einem einfältigen Diener Christi und seines heiligen göttlichen Wortes. Ohne Ort. 1589.

Ausschreiben und Bericht unser Gebhardts, Erzb. zu Gölln, warumb wir uns mit etlichen Solbaten, zu Beschützung unserer Land, zu begeben genottrangt, auch auß was Ursachen wir die Frensassung der christl. Religion Augsburg. Confession verstattet, und was uns in ehelichen Stand zu begeben bewegt 2c. Ohne Ort. 1583.

Baczko 2. v. Geschichte Preußens. Bb. 4 (von 1466-1618). Königsberg 1795.

Balduinus Fr. Oratio inauguralis de quadruplici facie Ecclesiae Novi Testamenti. Wittembergae 1610.

Barthold F. W. Gebhard Truchseß von Waldburg, Kurfürst und Erzbischof von Cöln, in Raumer's Histor. Taschenbuch. Neue Folge, Jahrg. 1, 1—106. Leipzig 1840.

Baudrillart A. La politique d'Henri IV. en Allemagne, in bet Revue des questions historiques, dixneuvième année, livr. 74, 406—484. Paris 1885.

Becanus Mart. Opuscula theologica. 2 tom. Moguntiae 1614.

Bedmann 3. Chr. Siftorie bes Fürstenthums Unhalt. 7 Theile. Zerbst 1710.

Berger de Xivrey, Recueil des lettres missives de Henri IV. (in ber Collection de documents inédits sur l'histoire de France). 6 vols. Paris 1843-1853.

[Besold Chr.] Virginum sacrarum Monimenta Wirtenberg. Tubingae 1636.

Bezolb Fr. v. Briefe bes Pfalzgrafen Johann Casimir mit verwandten Schriftstüden gesammelt und bearbeitet. Erster Band. 1576—1582. Zweiter Band. 1582—1586. München 1882. 1884.

Bianco Fr. J. v. Die alte Universität Köln und bie spätern Gelehrten-Schulen bieser Stadt. 1. Theil. Köln 1855.

Bischof &. Sebasiian Franck und beutsche Geschichtschreibung. Beitrag zur Culturgeschichte vorzüglich bes 16. Jahrhunderts. Tübingen 1857.

Blide in die Zustände Benedigs zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts, in ben Siftor.-polit. Blättern. Bb. 11. München 1843.

Blumius N. Leichpredigt über ben custodierten D. Nicolaum Krell, welcher ben 9. Octobris wegen seiner Verbrechung, auf ber römischen kaiserlichen Majestät Endurtheil, öffentlich zu Dregben enthauptet worden, Anno Christi MDCI. geschen. Leipzig 1601.

Boero G. Vita del Beato Pietro Canisio. Roma 1864.

Bonacasa Mirabilis de. Ficta Juditha, et falsa, ex ea sumpta doctrina. Veronae 1614. Bongars J. de. Lettres vers les électeurs, princes et états protestants d'Allemagne. 2 tom. La Haye 1595.

- Brandes Fr. Der Kangler Rrell, ein Opfer bes Orthoborismus. Leipzig 1873.
- Braun Plac. Gefdichte bes Rollegiums ber Jesuiten in Augsburg. Munchen 1822.
- Breper C. B. Fr. Geschichte bes breißigjährigen Krieges. Nach ungebruckten Papieren. Bb. 1 (Bierter Band von Bolf's Geschichte Maximilian's I. und seiner Zeit). Münster 1811.
- Brockes' H., Burgermeisters zu Lübeck, Aufzeichnungen, mitgeth. von Pauli, in der Zeits schrift des Bereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Bb. 1 und 2. Lübeck 1855. 1863.
- Buchinger J. N. Julius Echter von Mespelbrunn, Bischof von Burgburg und herzog von Franken. Burgburg 1843.
- Buber Ch. G. Nütliche Sammlung verschiebener meistens ungebrudter Schrifften, Berichte, Urfunden, Briefe und Bebenden. Frankfurt und Leipzig 1735.
- Büttinghausen C. Beiträge zur pfälzischen Geschichte. 2 Bbe. Mannheim 1776. 1782. Burgkarb Fr. De Autonomia f. Erstenberger.
- Bussierre M. Th. de. Histoire de l'établissement du Protestantisme à Strasbourg et en Alsace, d'après des documents inédits. Paris 1856.
- Bussierre M. Th. de. Histoire du développement du Protestantisme à Strasbourg et en Alsace depuis l'abolition du culte catholique jusqu'à la paix de Hagenau. 2 tom. Paris 1859.
- Bussierre M. Th. de. Histoire des religieuses Dominicaines du couvent de Sainte-Marguerite et Sainte-Agnès à Strasbourg. Strasbourg 1860.
- Caefins G. Prognosticon Astrologicum, ober Teuische Practid auf bas Jar nach unsers herrn und Seligmachers Jeju Chrifti Geburt 1598. S. Johann 1598.
- Calinich R. Kampf und Untergang bes Melanchthonismus in Kursachsen in ben Jahren 1570—1574. Leipzig 1866.
- Carpzov B. Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium in partes tres divisa. Francofurti et Wittenbergae 1652.
- Celestinus J. Fr. Prüfung bes sacramentirischen Geistes, bas ift: starte göttliche unb natürliche Beweisung, bas bie Zwinglisch, Calvinisch Sacraments-Schwärmerei nicht aus Gott und Gottes Geist, sondern aus dem Teufel sei. Ohne Ort und Jahr.
- Centuriatores Magdeburgenses. Ecclesiastica historia congesta per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. Centuriae 1—13. 8 vol. Basileae 1559—1574.
- Chlumechy P. v. Carl von Zierotin und seine Zeit 1564-1615. Brunn 1862. Zweiter ober Beilagenband. Brunn 1879.
- Chmel J. Die Sanbidriften ber f. f. Sofbibliothef in Bien, im Interesse ber Geschichte, besonbers ber öfterreichischen, verzeichnet und ercerpirt. 2 Bbe. Bien 1840.
- Chronica provinciae Helveticae ordinis S. patris n. Francisci Capucinorum ex annalibus ejusdem provinciae manuscriptis excerpta Fasc. 1 unb 2. Solodori 1884, 1885.
- Cordara J. Historia Societatis Jesu ab anno 1616-1625. Romae 1750.
- Cordara J. Collegii Germanici et Hungarici Historia. Romae 1770.
- Cornelius C. A. Bur Geschichte ber Gründung ber beutschen Liga. München 1863.
- Cramer D. Das große Comrische Rirchen : Chronicon. In vier Buchern. Alt= Stettin 1628.
- Crétineau-Joly J. Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus. 6 tom. Troisième édition. Paris 1859.

- Cyprianus E. Tabularium ecclesiae Romanae seculi decimi sexti, in quo monumenta restituti calicis Eucharistici totiusque concilii Tridentini historiam mirifice illustrantia continentur. Francofurti et Lipsiae 1743.
- De Backer A. Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition. 3 tom. Liége, Paris, Lyon, Louvain 1869-1876.
- Döllinger J. Die Reformation, ihre innere Entwidlung und ihre Wirkungen im Umsfange bes lutherischen Bekenntnisses. 3 Bbe. Regensburg 1846. 1848.
- Dötschman P. Collatio Papismi, Calvinianismi, Anabaptismi, Schwenckseldianismi et Flaccianismi cum Christianismo. Das ist: Die Lehr ber Papisten, Calvinisten, Wibertausser, Schwenckselber und Flaccianer, und bargegen die Lehr beß H. Cateschismi, sambt ber Heiligen Göttlichen Schrisst, barauß ber Catechismus versast. Franksurt a./M. 1617.
- Dommarein von Dissingaw. Kurhe information und anleitung, von der Autonomia, zu Erseuterung des Hochberümbten Tractats, von Frenstellunge mehrerlen Resigion und Glaubens, welcher zu München in Bayren, unter Beiland des Schlen Herrn Francisci Burchhardi J. B. D. und Chursürstlichen Colnischen Cantlers nahmen, durch den Druck offt außgesassen, und bishero fast von allen in Teudschland für unüberwintlich geachtet worden ist. Christlingen 1610.
- Donawer Chr. Erhebliche Ursachen, warumb er auf öffentlicher Cantel in Berketung und Berbammung ber Calvinisten sich nicht einsassen Shne Ort. 1633.
- Dronsen J. G. Geschichte ber preußischen Politif. Bb. 2, Abtheilung 2. Berlin 1870.
- Drugulin B. Siftorischer Bilberatlas. Berzeichniß einer Sammlung von Einzelblättern zur Cultur= und Staatengeschichte vom fünfzehnten bis in bas neunzehnte Jahr= hundert. Zweiter Theil. Chronif in Flugblättern. Leipzig 1867.
- Duplessis-Mornay Ph. de. Mémoires et Correspondance pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France. 12 vols. Paris 1824. 1825.
- Echartus H. Papa pharisaizans. Jenae 1605.
- Eber G. Evangelische Inquisition mahrer und fasscher Religion, wiber bas gemain undristliche Claggeschray, baß schier niemands mehr wissen künde, wie ober was er glauben solle. Dillingen 1573.
- Eber G. Das gulbene Blug driftlicher Gemain und Gefellichaft. Ingolftabt 1579.
- Egger F. Idea ordinis hierarchico-Benedictini, seu brevis delineatio, exhibens Principatum, Clericatum, Scientiam, Actionem et Antiquitatem Ordinis S. P. Benedicti. Constantiae 1715.
- Eglofistein S. v. Der Reichstag zu Regensburg im Jahre 1608. Ein Beitrag zur Borgeschichte bes breißigjährigen Krieges. München 1886.
- Ein hochnottürsstige Predig wider ben römischen Antichrift und sein Rottgesellen, allen gottliebenden Gerzen zur ernstlichen Bermahnung. Ohne Ort. 1589.
- Ein furbes anmuthliches Gefpräch zwischen einem Gbelmann und einem Bauer über ber Belt Läuften und sonberliche Conjuncturen. Ohne Ort. 1617.
- Empsychovius H. Apologia orthodoxae doctrinae contra Pontificios. Giessae 1612. Ennen L. Geschichte ber Stadt Köln. Meist aus ben Quellen bes Stadtarchivs. Bb. 5. Düsselborf 1880.
- Erdmannsbörffer B. Herzog Karl Emanuel I. von Savonen und bie beutsche Kaisers wahl von 1619. Leipzig 1862.
- Eremita D. Iter Germanicum anno 1609, bei Le Bret, Magazin zum Gebrauch ber Staaten: und Kirchengeschichte. Bb. 2, 328—358. Franksurt und Leipzig 1772.

- [Erstenberger A.] De Autonomia, das ist: von Frenstellung mehrerley Religion und Glauben, was und wie mancherlen die sen, was auch berhalben bis daher im Reich fürgangen, und ob dieselbig von der christlichen Obrigkeit möge bewilliget und gestattet werden. Durch weyland F. Burgkardum 2c. (Erste Auslage München 1586.) Zuvor in dren Theil, jeht zum andern mal in ein Buch zusammengebruckt. München 1593.
- [Faber J. G.] Stoff für ben fünftigen Berfasser einer pfalz-zweibrückischen Kirchengeschichte von ber Reformation an. 2 Th. Frankfurt und Leipzig 1790. 1792.
- [Fabronius S.] Antiqua fides Cattorum etc. Kassel 1607.
- [Fischart J.] Bienenkorb beg heil. Rom. Imenschwarms, seiner hummelszellen ober himmelszellen u. s. w. Ausgabe F bei Bilmar, Bur Literatur 3. Fijdarts 8.
- [Fischart J.] Affentheuerlich Naupengehenerliche Geschichtklitterung 2c. Ausgabe von 1590. Fischart J Sämmtliche Dichtungen. Herausgegeben und mit Erläuterungen versehen von heinrich Kurz. 3 Bbe. Leipzig 1866—1867.
- Flotto A. Historiae Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris a P. Ign. Agricola S. J. olim coeptae, nunc continuatae, pars tertia ab a. 1601—1610. Augustae Vindel. 1734.
- Forner A. Evangelischer hafentäß ber Augspurgischen Confession. Jugolstadt 1617. Frenberg M. v. Geschichte ber bayerischen Landstände und ihrer Berhandlungen. Bb. 2.
- Sulzbach 1829.
- Friedberg Christ. Gottlieb v. [pseudonym für Caspar Schoppe]. Newer calvinistischer Modell deß heiligen Römischen Reiches, das ist augenscheinlicher Beweiß, daß die Calvinisten den Religion- und Profanfrieden und die gange Berfassung des heitigen Römischen Reichs umbzustoßen, und sowol die Augsdurgische Confession als den catholischen Glauben auß dem Reich zu vertilgen, endtlich ein gang newe Regismentsform anzustellen vorhabens seyen. Ohne Ort. 1616.
- Frischlin N. Deutsche Dichtungen, herausgegeben von D. F. Strauß, in ber Bibliothef bes literarischen Bereins in Stuttgart. Bb. 41. Stuttgart 1857.
- Gallus G. T. Geschichte ber Mark Branbenburg. 2. Auft. Bb. 3. Züllichau und Frenstadt 1799.
- Gardiner S. R. History of England from the accession of James I. to the outbreak of the civil war 1603-1642. vol. 1-3. London 1883.
- Ganbentins P. Beiträge zur Kirchengeschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. Bebentung und Berdienste bes Franziskaner-Ordens im Kampfe gegen ben Protesiantismus. Bb. 1. Bozen 1880.
- Gebiccus G. Calvinisterei, fo falfdlich bie reformirte Religion genannt wirb. Leipzig 1615.
- Gebicus C. Abfertigung ber Sacramentirischen Bespiegelung, so unter bem Ramen Salomo Finden, calvinischen Geeboli am Branbenburgischen hof, ausgesprengt worben, baraus sonnenklar zu sehen, was für Greuel ber Berwüstung hinter ber calvinischen Resormation ftede. Leipzig 1615.
- Gillet J. F. A. Crato von Crafftheim und feine Freunde. Gin Beitrag gur Rirchengeschichte. Rach handschriftlichen Quellen. 2 Bbe. Frankfurt a. Mt. 1860. 1861.
- Ginbeln A. Rubolf II. und seine Zeit. 1600-1612. 2 Bbe. Prag 1863. 1865.
- Ginbely A. Geschichte bes böhmischen Aufstandes von 1618. Bb. 1. Prag 1869.
- Goblerus C. A. Bericht wiber bie lästerliche Calumnia bes ungelehrten Esels M. Flaschens, eines mansselbischen Jesuiters, von Dr. Martino Luthero. Christingen 1591.
- Golbast M. Politische Reichshändel, bas ift allerhand gemeine Acten, Regimentssachen und weltliche Discursen. Frankfurt a. M. 1614.
- Goldastus M. Replicatio pro sac. caesarca et regia Francorum majestate illustris-

simisque imperii ordinibus adversus Jac. Gretseri Jesuitae e societate Loyolistarum crimina laesae majestatis rebellionis et falsi. Hanoviae 1611.

Gretserus J. Opera omnia. 17 tom. Ratisbonae 1734-1741.

Groen van Prinsterer G. Archives ou Correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Première Série. tom. 1—8 unb Supplément. Leide 1835—1847.

Gropp J. Birtburgische Chronick. Erfter Theil von bem Jahre 1500-1642. Birtsburg 1748.

Gubermann Chr. Bon ben sieben Werken chriftenlicher Barmherzigkeit. Chne Ort. 1615. Gumpelzhaimer Chr. G. Regensburgs Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten. Abstheil. 2. Regensburg 1837.

haagen F. Geschichte Achens von seinen Anfängen bis zur neuesten Zeit. Achen (1873). häberlin Fr. D. Reueste teutsche Reichsgeschichte, vom Ansange bes schmaltalbischen Krieges bis auf unsere Zeiten. 20 Bbe. Halle 1774—1786.

Sauffer L. Geschichte ber rheinischen Pfalz nach ihren politischen, firchlichen und literarischen Berhaltniffen. 2 Bbe. Seibelberg 1845.

Säutle Chr. Die Reisen bes Angsburgers Philipp Sainhofer nach Eichstädt, München u. f. w. seit bem Jahre 1611, in ber Zeitschrift bes historischen Bereins für Schwaben und Neuburg. Bb. 8. Augsburg 1881.

Hammer-Purgstall v. Khlest's, bes Carbinals, Directors bes geheimen Cabinets Kaisers Mathias, Leben. Mit beinahe tausenb bisher ungebruckten Briefen, Staatsschreiben u. f. w. 4 Bbe. Wien 1847—1851.

hans Sachs, herausgegeben von A. von Keller, in ber Bibliothef bes literarischen Bereins in Stuttgart. 14 Bbe. Tübingen 1870—1882.

Hansiz M. Germania sacra. 3 tom. Aug. Vind. 1727. 1755.

Hartzheim Jos. Bibliotheca Coloniensis. Coloniae 1747.

Hasenmüller E., J. Historia Jesuitici Ordinis.

Hattler Fr. Der ehrmurbige P. Jafob Rem aus ber Gesellschaft Jesu und seine Marienconferenz. Regensburg 1881.

Seckel G. Gründtlicher Bericht welcher Gestalt die Zesuiten mit den Bäpsten, Prelaten, Fürsten, gemeinem Bold, der Jugendt, auch mit sich selbst unter einander, einer gegen den andern umbzugehen pslegen. Anfänglichs von einer Catholischen Person, der Warheit zum Besten, verfasset. Francksut a./M. 1596.

heerbrand J. Außklopffung bes von Jörg Scherern, Jefuiten, zusammengeflicken Lutherischen Bettlersmantels. Tubingen 1588.

heerbrand J. Propffung und Abfertigung bes vermeinten neulich ausgebrütteten Evangelischen Betterhanen. Tübingen 1588.

Heerbrand J. Reger Kagen, Chriftlicher Bericht: Bon, über und wiber bas ungegründet Regerfagen Gemäld und Geschrey, so newlicher Zeit von einem ungenannten Papiffen außgesprengt: unter bem Tittel Reger Kagen: Darumb bag bie Reger, Kagenart haben. In welchem augenscheinlich erwisen, welche Parthey, die Papiffen, ober die Lutherischen, (wie man sie nennet) die rechte Regerkagen seien. Tübingen 1589.

heilbrunner Ph. Jesuider Spiegel, barin ber Jesuider antidriftliche Lehr und Blutgierige Geift auß ihren eigenen Schrifften zu erkennen. Lauingen 1601.

Helbach A. v. Reus trepidans, das ist gründliche . . . Beweisung, daß die Lehre ber Calvinisten von der Genugthuung Jesu Christi falsch und unbeständig sei. Frantfurt a. M. 1596.

helbig R. G. Zur Geschichte ber fursächsischen Politik 1590 und 1591, in v. Weber's Archiv für bie sachsische Gesch. 7, 287-317. Leipzig 1869.

- hente E. L. Th. Caspar Pencer und Nicolaus Krell. Zur Geschichte bes Lutherthums und ber Union am Ende bes 16. Jahrhunderts. Marburg 1865.
- Henrard P. Henri IV. et la princesse de Condé. Bruxelles 1885.
- heppe h. Geschichte ber hessischen Generalsynoben von 1568-1582. Nach ben Synobalacten. 2 Bbe. Raffel 1847.
- Seppe S. Die Einführung ber Berbesserungspuntte in Bessen von 1604-1610 und bie Entstehung ber helfischen Kirchenordnung von 1657. Raffel 1849.
- heppe h. Die Restauration bes Katholizismus in Fulba, auf bem Eichsfelbe und in Burzburg. Urfundlich bargestellt. Marburg 1850.
- heppe h. Geschichte bes beutschen Protestantismus von 1555-1581. 4 Bbe. Marsburg 1852-1859.
- Seppe S. Rirchengeschichte beiber Beffen. 2 Bbe. Marburg 1876.
- hofrathes. Bb. 1 und 2. Mannheim 1792.
- hergenröther J. Katholische Rirche und driftlicher Staat in ihrer geschichtlichen Entswidlung und in Besiehung auf die Fragen der Gegenwart. Freiburg 1872.
- Hering D. H. Historische Nachricht von bem ersten Anfang ber evangelisch-reformirten Kirche in Brandenburg und Preußen unter bem Kurfürsten Johann Sigismund. Halle 1778.
- Benbenreich T. Leipzigische Cronide. Leipzig [1635].
- Historia Jesuitici Ordinis, das ist: Gründtliche und ausschrliche Beschreibung des Jesuitschen Ordens und ihrer Societet, darinnen von dem Stisster dieser Gesellsschaft, ihrem Namen, Graden, Digniteten und ihren unterschiedlichen Emptern, auch wie sie gewachsen und zugenommen, deßgleichen von ihrem Leben, Gelübden, Privislegien oder Frenheiten, Wunderthaten, Lehr, Abschied und Sterben z.c. flärlich und deutlich gehandelt wirdt. Anfänglich in lateinischer Sprach beschrieben durch M. Etiam Hafenmüllern und Claudio Aquavivä, ihrem obersten General Berwalstern zu Nom, die rechte Wahrheit zu erfündigen, zugeschicht. Zeht aber allen frommen Christen gemeines Batterlands teutscher Nation, sich für gemeldter Gesellschaft der Jesuiter steissig zu hüten, zu gutem auß dem Latein ins Teutsche gebracht durch Melch. Leporinum, Predigern der evangelischen Wahrheit göttlichs Wort zu Braunsschweig. Frankfurt am Mayn 1596.
- Hoe M. Evangelisches Handbüchlein, barin unwiderleglich aus einiger heil. Schrift erwiesen wird wie der genannten Lutherischen Glaub recht katholisch, der Papstler Lehr aber im Grund irrig und wider das helle Wort Gottes sei zur Rettung der himmlischen Wahrheit zum Unterricht der einfältigen und im Papstthum schwebenben Christen versertigt. Leipzig 1607.
- Hoe M. Treuherzige Erinnerung an alle rechte evangelische eifrige lutherische Chriften, fo zu Berlin und sonft in der Chur und Mark Brandenburg sich aufhalten daß sie . . sich mit dem calvinischen hochschädlichen Seelengist auf keinerlei Weise annehmen sollen. Leipzig 1614.
- Hoe M. Kurzer . Discurs ob die calvinische Lehr ohne Erfenntniß eines allgemeinen Concilii nicht könne noch solle für unrecht ertlärt und verdammt werden. Ob auch ein ansehnlich Colloquium mit den Calvinisten gehalten werden solle. Leipzig 1614.
- Hoe M. Wohlgegründete Berantwortung wider das zu Berlin neulich ausgestogene calvinische Läftergespräch von Gottes Wort und Gott selbst, darin nochmals und widertreiblich erwiesen und behauptet wird, daß die Calvinisten . . . . Wott an seiner Allmacht, unwandelbarem Wesen, unsehlbaren Wahrheit, Feiligkeit und Barms

- herzigkeit erschrecklich antaften, läftern und aufs allerabichenlichfte von Gott schreiben. Leipzig 1614.
- Soffer C. Frantische Studien (IV.), im Archiv für Runde öfterreichischer Geschichtsquellen. Bb. 8, 235-322. Wien 1852.
- [Höfler.] Die englischefrangösische Propaganda in Italien im siebenzehnten Jahrhundert, in ben histor.spolit. Blättern 30, 809—843. München 1852.
- Söfler C. Seinrich's IV., Königs von Franfreich, Plan, bem Sause Sabsburg Italien zu entreißen. Prag 1859.
- Hoffmann J. B. Sammlung ungebruckter und zu ben Geschichten, auch Staats-, Lehnund andern Rechten bes heil. Römischen Reichs gehöriger Nachrichten, Documenten und Urfunden. 2 Bbe. Halle 1736. 1737.
- Holzwarth F. J. Der Abfall der Niederlande. Nach gebruckten und ungedruckten Quellen. 2 Bde. (Bb. 2 in zwei Abtheil.) Schaffhausen 1865—1872.
- huber J. Der Jesuiten-Orben nach seiner Bersassung und Doftrin, Birksamkeit und Geschichte characterifirt. Berlin 1873.
- huber S. von Burgborff. Bon ber Calvinischen Predicanten Schwinbelgeist und bem gerechten Gericht Gottes über bise Sect. Gestellt fürnehmlich wiber Daniel Toffanum, Predigern und Prosessor zu Heibelberg. Tübingen 1591.
- Huber S. Antwort auf hans Pistorii sieben Teuffel und unmenschliche, wie auch unschristliche Schmehschrifft, in welcher D. Martin Luther Boßhafstig und Ehrenrührig angriffen und barburch alle Stände und Kirchen bie sich zur Augspurgischen Confession bekennen (barin besselbigen Mans Gottes Lehr und Bekenntnuß zusammengefasset ist) unberstanden in allerlen Schimpff, Spott und Verdacht zu setzen. Ohne Ort. 1596.
- Huber S. Rettung bes Spruches Nom. 8 wiber bie alten und nemen Calvinischen Raupen. Ursel 1598.
- Hühner A. v. Papst Sirtus ber Junfte. Deutsche Ausgabe vom Berfaffer. 2 Bbe. Leipzig 1871.
- Sufing A. Der Rampf um bie katholische Religion im Bisthum Munfter nach Bertreibung ber Biebertäufer 1535—1585. Actenstüde und Erläuterungen. Munfter 1883.
- Hurter Fr. Geschichte Kaiser Ferbinand's II. und seiner Eltern. Personen-, Saus- und Lanbesgeschichte. Bb. 1—7. Schaffhausen 1850—1854.
- Hurter Fr. Philipp Lang, Kammerdiener Kaiser Rubolph's II. Gine Criminal-Geschichte aus dem Ansang bes siebenzehnten Jahrhunderts. Aus archivalischen Quellen. Schafshausen 1851.
- Hurter Fr. v. Maria Erzherzogin zu Desterreich, Herzogin von Bayern. Schaffhausen 1860. Hutter L. Calvinista Aulico-Politicus, das ist Eigentliche Entbedung und gründliche Wiberlegung etlicher calvinischen politischen Rathschläge, welche Johann von Münsster zu Bortlage . . . die leidige verdammte Calvinisterei fortzupflanzen und sonderzlich in das hochlöbliche Herzzogthum Holstein u. s. w. einzuschieben sich eben ftart bemühet. Wittenberg 1609.
- Hutter L. Calvinista aulico-politicus alter, bas ift, driftlicher und nothwendiger Bericht von ben fürnehmsten politischen Hauptgründen, durch welchen man die verzbammte Calvinisterei in die hochlöbliche Chur und Mark Brandenburg einzuführen sich eben start bemühet, allen eifrigen Lutheranern zum beständigen Unterricht, den willig irrenden aber zum Zeugniß wider sie gestellt. Wittenberg 1614.
- hutter g. Grünbliche und nothwendige Antwort auf die ohnlängsten ausgesprengten Berlinischen neuen Zeitungen ober Gesprächen hans Knorren und Benedict Sabe-

- rechten, wie auch auf bie zween Sacramentspiegel, so unter bem Namen Calomo Finden, vor biesem lutherischen Spitalprediger zu Königsberg in Preußen, jeto aber abtrünnigen calvinischen Priesters zu Berlin ausgangen. Wittenberg 1614.
- Hutter L. Concordia concors, sive de origine et progressu formulae Concordiae ecclesiarum Confessionis Augustanae liber unus, in quo Hospiniani convitia etc. refutantur, jussu elector. Saxoniae etc. Wittenbergae 1614.
- Jacobi D. Zwei unterschiedliche Bebenken, ob ben reformirten Gemeinden in Frantsfurt ihr Religionserercitium zu verweigern ober zu verstatten sei. Ohne Ort. 1615.
- Jesuiter Spiegel. Das ist kurhe Anzeig, barauß zu ersehen, erstlich, warzu ber Jesuiter Orben gestifft, was sie im Schilbe führen 2c. Männiglich zur nothwendigen Warnung und sich vor ihnen fleißig zu hüten, jeht in hochteutscher Sprach in Trud gegeben. Anno 1595.
- Ilg A. M. St.-Franziskus-Rosen. Missions= und Lebensbilber aus ber Geschichte bes Kapuziner-Orbens. Augsburg 1879.
- Incendium Calvinisticum regis Navarri legatione apud quosdam imperii status nuper admodum ad certam religionis ac reipublicae conturbationem procuratum. Ohne Ort. 1584.
- Innocentius Gottfriedus. Klägliche Supplication an den allergroßmächtigsten unüberwindlichsten Monarchen und König aller Könige Christum Zeium . . . . mit dem Blut der Zeugen Zesu Christi und mit den Thränen und Seusen aller Armen verlassenen . . Christen, welche unter allerlei sectivischen Ramen im Reich des Antichrists und im Lande allenthalben Gewalt und Unrecht leiden und zu keiner ordentlichen Berhör und zugelassenen Rechten fommen können . . . . Zum neuen Jahr verehrt allen jenen, welche sich von des Satans und Antichrists Lügen und Mordabgesondert . . . Lich in der Grafschaft Solms. 1601.
- Institutum Societatis Jesu. Editio Novissima. 2 vol. Romae 1869.
- Jordanus Chr. Treuberzige Warnung für calvinischer Brüderschaft. Wittenberg 1608.
- Isselt M. ab. De bello Coloniensi libri quatuor. Coloniae 1584.
- Juvencius J. Historia Societatis Jesu ab a. 1591-1616. Romae 1710.
- Kaltenbrunner F. Die Polemif über die Gregorianische Kalenderresorm, in den Sitzungsberichten der kaiserl. Academie der Wissenschaften, philos.chistor. Classe 87, 485 – 586. Wien 1877.
- Kampschulte S. Geschichte ber Ginführung bes Protestantismus im Bereiche ber jetigen Proving Bestfalen. Paberborn 1866.
- Kampschulte F. B. Johann Calvin, seine Rirche und sein Staat in Genf. Bb. 1. Leipzig 1869.
- Rehrab Danielis Jacobi Thyadum Studiofi. Ohne Ort. 1615.
- Keller E. F. Geschichte Nassau's von der Reformation bis zum Anfang des breißig= jährigen Krieges. Wiesbaden 1864.
- Keller J. Tyrannicidium, ober Lehr vom Tyrannenmordt. An alle Chur: und Neichsfürsten, der Augspurgischen Confession zugethan. Wider einen Namlosen Calvinischen Praedicanten. München 1611.
- Keller L. Die Gegenreformation in Westphalen und am Nieberrhein. Actenstücke und Erläuterungen. Erster Theil (1555—1585). Leipzig 1881.
- Kerschbaumer A. Cardinal Klest, Ministerpräsident unter Raiser Mathias. Anellenmäßig bearbeitet. Wien 1865.
- Rhevenhiller F. Ch. v. Annalium Ferdinandeorum fünfter bis achter Theil. Leipzig 1722. 1723.

- Riegling J. R. Fortsetzung von Löscher's Historia Motuum zwischen ben Evangelische Lutherischen und Resormirten bis auf bas Jahr 1601. Schwabach 1770.
- Kirchner A. Geschichte ber Stadt Franksurt am Main. Bb. 2. Franksurt a. M. 1810. Kleinschmidt A. Jacob III., Markgraf zu Baben und Hochberg, ber erste regierenbe Convertit in Deutschland. Franksurt a. M. 1875.
- Meinsorgen G. v. Tagebuch von Gebhard Truchses, Kölnischem Erzbischose. Ober: Der Kirchengeschichte britter Theil. Herausgegeben von ben Minderbrübern Conventualen in Münfter. Münfter 1780.
- Muchohn A. Die Ehe bes Pfalzgrafen Johann Casimir mit Elisabeth von Sachsen, in den Abhandl. der histor. Classe ber königl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Bb. 12, Abth. 2, 81—166. München 1874.
- Königsborfer C. Geschichte bes Klosters zum hl. Kreuz in Donauwörth. Bb. 2. Donauworth 1825.
- Komp. Die zweite Schule Fulba's und bas papstliche Seminar 1571—1773. Julba 1877. Kowalled H. Ueber Gaspar Scioppius, in ben Forschungen zur beutschen Geschichte, 11, 401—482. Göttingen 1871.
- Rrabbe D. David Chntraus. Roftod 1870.
- Krones Fr. Handbuch ber Geschichte Desterreichs von ber altesten bis zur neuesten Zeit. Bb. 3. Berlin 1878.
- Kropf Fr. X. Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris. Pars quarta. Monachii 1746.
- Kurhe Abfertigung des Lesterspiegels Philippi Nicolai burch die Diener ber Kirchen zu Zurich. Zurich 1591.
- Rurz, f. Fischart.
- La Huguerye M. de. Mémoires inédits publiés par A. de Ruble. 3 tom. Paris 1877—1880.
- Lang A. Bon ber Seligkeit gründliche und rechte Unterweisung nach Gottes wahrem und bewährtem Wort in den prophetischen und apostolischen Schriften klärlich begriffen . . . Ohne Ort (gebr. zu Frankfurt a. M.). 1576.
- Lang R. H. Neuere Geschichte bes Fürstenthums Baireuth. Th. 3 von 1557—1603. 'Rürnberg 1811.
- Lauterbach E. Zehn gründliche Predigten. Leipzig 1611.
- Le Bret J. Fr. Magazin zum Gebrauche ber Staaten= und Kirchengeschichte. Bb. 9. Um 1785.
- Lehmann Chr. De pace publica acta publica et originalia, das ist: Reichshandlungen, Schriften und Protocollen über die Reichsconstitution des Religionssriedens. Frankfurt a. M. 1707.
- Leiser Polyc. Gine recht evangelische Predigt, gehalten auf Christi himmelfahrt 1608 gu Dresben. Leipzig 1608.
- Leiser Polyc. Zwei dristliche Predigten von ben guten Werken und von ber Rechtfertigung ju Brag gehalten. Leipzig 1609.
- Leuchter H. Antiqua Hassorum fides christiana et vera etc. Darmstadt 1607.
- Litterae annuae Societatis Jesu. Ad Patres et Fratres ejusdem Societatis:
  - ad a. 1581-1591. Romae 1583-1594. 9 vol.
  - " " 1592—1593. Florentiae 1600—1601. 2 vol.
  - , 1594-1597. Neapoli 1604-1607. 3 vol.
  - " " 1598—1599. Lugduni 1607. 2 vol.
  - " " 1600-1602. Antverpiae 1618. 3 vol.

- ad a. 1603-1605. Duaci 1618. 3 vol.
- " " 1606. Moguntiae 1618.
- " " 1607—1608. Duaci 1618. 2 vol.
- " " 1609-1611. Dilingae, sine anno. 3 vol.
- " " 1612—1614. Lugduni 1618—1619. 2 vol.
- Löher Fr. v. Geschichte bes Rampfes um Paberborn 1597-1604. Berlin 1874.
- Londorp M. C. Der Römischen kaiserlichen Majestät und bes hl. römischen Reichs geiste und weltlicher Stände Acta publica. Franksurt a. M. 1668.
- Lonnerus A. Relegatio Jesuitarum ex omni bene ordinata republica. Thue Tri [Gieffen] 1612.
- Lorichius Job. Religionsfrieb. Wiber bie hochschäbliche Begaren und Nathschläg von Frenftellung ber Religion. Goin 1583.
- Lossen M. Die Neichsstadt Donauwörth und Herzog Maximilian. Ein Beitrag zur Borgeschichte bes breißigjährigen Krieges. München 1866.
- Loffen M. Der Rolnische Rrieg. Borgeschichte 1565-1581. Gotha 1882.
- Lossen M. Die angeblichen protestantischen Neigungen bes Bischofs Julius Echter von Burzburg, in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 23, 352—364. Götztingen 1883.
- Lünig J. Chr. Europäische Staats-Confilia seit bem Anfang bes 16. Seculi. Th. 1. Leipzig 1715.
- Maierus D. Omnium Sanctorum Jubilaeus Evangelicus. Francofurti 1617.
- Mariana J. De rege et regis institutione libri tres ad Philippum tertium, Hispaniae regem catholicum. Anno 1599 cum privilegio, Toleti apud Petrum Rodericum typogr. Regium. Sehr seltene Ausgabe.
- Maper F. M. Bur Geschichte Innerofterreichs im Jahre 1600, in ben Forschungen gur beutschen Gesch. 20, 503-50. Göttingen 1880.
- Mayrhofer M. Deß newlich außgegangenen Predicantenspiegels catholische Schutsschrift, barinn nicht allein die Catholische und zuvor verthädigte Warheit gehandshabet, sondern auch der erdichte, ungegründte und leichtsertige Jesuiterspiegel, welchen die Pfälzischen Predicanten, wie etliche dafür halten wöllen, under dem Namen deß Philipps Heilbrunners in diesem laussenden Jahr zusammen getragen und zu Lawing in offenlichen Truck darwider außgesprenget haben, mit gutem Grund widerlegt wird. Ingolstatt 1601.
- Mederer J. Annales Ingolstadiensis Academiae. 4 Partes. Ingolstadii 1782.
- Mengering K. Predig über Christi Feinde und Widersacher, am Charfreitag gehalten. Ohne Ort. 1615.
- Menzel R. A. Reuere Geschichte ber Deutschen seit ber Resormation. 2. Aust. Bb. 2 und 3. Breslau 1854.
- Mittermuller R. Das Rlofter Metten und feine Nebte. Straubing 1856.
- Moehsen J. C. B. Beitrage jur Geschichte ber Bissenschaften in ber Marf Branben: burg. Berlin und Leipzig 1783.
- Mofer Fr. K. v. Patriotisches Archiv für Deutschland. 12 Bbe. Frankfurt (Mannsheim) und Leipzig 1784—1790.
- Mofer Fr. K. v. Neues patriotisches Archiv für Deutschland. 2 Bbc. Mannheim und Leipzig 1792—1794.
- Müller 5. Die Restauration bes Ratholicismus in Strafburg. Salle 1882.
- Müller J. G. Denkwürdigfeiten aus ber Geschichte ber Reformation. Gin Beitrag zum Denkmal Luthers. 2 Bbe. Leipzig 1806.

- Müller R. A. Forschungen auf bem Gebiete ber neueren Geschichte. Lieferung 1-3. Dresben und Leipzig 1838. 1841.
- Mussat R. G. Die Verhandlungen ber protestantischen Fürsten in ben Jahren 1590 und 1591 zur Gründung einer Union. München 1865.
- Mylius G. Zehen Predigten vom Turfen, gehalten zu Jena. Jena 1595.
- Mylius G. Bapstprebigten, in welchen gehanbelt und gründlich angezeiget wird, was und wer ber Bapst zu Rom sen, und nicht sen, wie sein ganges Reich aus Lügen, Mord, Schand und Raub zusammengestücket 2c., in vierzehn unterschiedliche Predigten gebracht und meistentheils gehalten in der Pfarrkirchen ben ber löblichen Universität Jena. [Frühere Ausgabe Jena 1599.] Francksurt am Mayn 1615.
- Nachtrab Anhaltischer Cantlen. Auß ber geheimben Hendelbergischen Registratur öffentlich an Tag gegeben. 1624.
- Nas J. Centurien 1—6. Ingolfiabt 1565—1570. Die ausstührlichen Titel und bie Angaben ber verschiebenen Ausgaben bei Schöpf, Joh. Nasus 73.
- Das J. Drei geschriftfester, heiliger, fatholischer Predigen. Ingolftabt 1566.
- Nas J. Angelus paraeneticus contra solam fidem delegatus, bas ift, Der Barnungsengel wider ben Solenglauben ausgefandt. Engelstatt 1588.
- Nebelcap bem Papstthum abgezogen 2c. burch Aegibium Hunnium. Mühlhausen 1603. Neocorus (Abolphi J. genannt N.). Chronif bes Landes Dithmarschen. Aus der Ursschrift herausgez, von F. C. Dahlmann. 2 Bbe. Kiel 1827.
- Nicolai Ph. Kurther Bericht von ber Calvinisten Gott und ihrer Religion in etliche Frag und Antwort allen gottseligen einfältigen Lepen . zu besser Nachrichtung und sonderm Trost versasset und zusammengetragen. Franksurt a. M. 1597.
- Nicolai Ph. Spiegel deß bösen Geistes, der sich in der Calvinisten Büchern reget und furzumb für ein Gott wil geehret sein . Allen gottliebenden Herhen, welche an Jesum glauben und mit dem leydigen Teufel keine Gemeinschaft haben wollen, zu nohtwendigem Unterricht. Franksurt a. M. 1599.
- Niebereger A. Der Studentenbund ber Marianischen Sobalitäten, sein Besen und Birken an ber Schule. Regensburg 1884.
- Nigrinus G. Lehr, Glaubens und Lebens Jesu und ber Jesuwider, das ist Christi und Antichristi. Gegensat, Antithesis und Bergleichung. Sonderlich wider die Evangelische Inquisition und das Gulben Flüß Doctor Georgii Eders zu Wien und die Jesutisch Sölnische Gensur. Ihne Ort. 1581.
- Nigrinus G. Papistische Inquisition und gulden Flüß der römischen Kirchen. Das ist Historia und Ankunft der Römischen Kirchen und sonderlich vom antichristischen Wesen in sieden Büchern verfaßt 2c. Sonderlich wider Doctor Georgen Eders Evangelische Inquisition und gulden Flüß zugericht. Ohne Ort. 1582.
- Nopp 3. Aachner Chronict bis 1630. Colln 1632.
- Nothgebrungene Erinnerung und Vermahnung an alle, so bem Evangelium wohl zusgethan sein. Ohne Ort. 1594.
- Nothwendige Besichtigung der von D. Johanne Pistorio . . übel zugesertigten Anatomiä Herrn Lutheri. Durch etliche Theologen und Prediger im Ober-Fürstenthumb Hessen. Frankfurt a. M. 1597.
- Ofiander L. Warnung vor der Jesuiter blutdurstigen Anschlägen und bosen Practicken. Durch welche sie Christliche, reine, Evangelische Lehr sampt allen denen, so sich zu derselben offentlich bekennen, außzutilgen, und des Kömischen Antichrifts tyrannisch Joch der Christenheit widerumd ausszutringen understehn. Tübingen 1585.
- Sfiander 2. Berantwortung wider die zwo Gifftspinnen, Georgen Scherern und Chris

- stophorum Rosenbusch, beibe Zesuiter: welche aus ber treuberzigen, fribsertigen, Christitigen Warnung (vor ber Zesuiter blutdürstigen Anichtägen und boien Practicken), als auß einer wohlriechenden Rosen, lauter Gifft gelogen. Tübingen 1586.
- ֆոսծօփում 3. Consensus orthodoxus ecclesiae Lutheranae in doctrina de praedestinatione. Ֆուանսե 1596.
- Bandocheus 3. Apologia ober Berantwortung wieber bie ungegründeten, unbefugten Beichulbigungen und Calumnien 3. Riegers. Salberftabt 1596.
- Pauljen Fr. Geschichte bes gesehrten Unterrichts auf ben beutichen Schulen und Unis persitäten vom Ausgang bes Mittelasters bis zur Gegenwart. Leipzig 1885.
- Peinlich R. Geschichte bes Gymnafiums in Grag. Programme bes f. f. ersten Staatsgymnafiums in Grag 1864-1874.
- Beinlich R. "Die Egkennperger Stifft" zu Graz im 15. und 16. Jahrhundert. Gin Beitrag zur Culturgeschichte. Programm zum Jahresberichte bes f. f. ersten Staatssgymnasiums in Graz. Graz 1875.
- Peinliche Halfigerichtsorbnung bes burchleuchtigen 2c. Herrn Georg Friederichen Marggrauen zu Brandenburg 2c. 1582.
- Perellius Xiveriensis Joannes. Ein Gespräch von ber Jehuiter Lehr und Besen, Thun und Lassen wiber die Schmach: und Lästerwort . . . des Wilhelm Robing zu Geibelberg. Durch Johann Göben verteutschet. Ingolstabt 1576.
- Pfaff R. Gefdichte Wirtenbergs. Zweiten Bandes erfte Abtheilung. Neutlingen 1820.
- Pfaff R. Miszellen aus der Birtenbergischen Geschichte. Stuttgart 1824.
- Pflüger J. G. F. Geschichte ber Ctabt Pforzheim. Pforzheim 1861.
- Philos M. Eramen und Juquisition der Papisten und Jesuiten, das ist gründliche Bergleichung ober Gegensatz von Einhelligkeit der Lehr Jesu und Jesuwider, Papisten, Christi und Antichristi 2c. Ohne Drt. 1603. 1607.
- Philos M. Bapftischer Triumph, barinnen die erdichte Succession und berühmbte widers wertige Ginhelligkeit der Papisten und Jesuiter . . eigentlich beschrieben und für Augen gestellt wird 2c. Franksurt a. M. 1605. Ohne Ort 1607.
- Bieler Fr. J. Leben und Wirfen Caspar's von Fürstenberg. Nach bessen Tagebüchern. Auch ein Beitrag zur Geschichte Bestialens in den letzten Decennien bes 16. und im Anfange bes 17. Jahrhunderts. Paderborn 1874.
- Bistorius 3. Anatomiae Lutheri pars prima. Bergl. unsere Angabe G. 393 Note 5.
- Pistorius J. Anatomiae Lutheri pars secunda, ber Jerthums Geist, in welchem 103 Jersthümer wiber die hl. Dreifaltigkeit aus des Luthers eigenen unverneinlichen bekannten Büchern ausgezeichnet und an den Tag gebracht worden. Göln 1598.
- Polenz (8. v. Geschichte bes französischen Calvinismus bis zur Nationalversammlung im Jahre 1789. Bb. 1—5. Gotha 1857—1869.
- Bontoppidan E. Annales Ecclesiae Danicae diplomatici, oder nach Orbnung ber Jahre abgefaßte und mit Urfunden belegte Kirchenhistorie des Meiches Sanemart. Bb. 3 und 4. Koppenhagen 1747 (1752).
- Bratorius 3. Gine driftliche Predigt auff ben newen Jahrstag, gethan in Pillgrams: that Anno 1589. (Görlit.
- Prätorius 3. Sarohallensis, Diener am Wort Gottes in Pilgrimsthal. Dreitöpsiger Antichrist, darin des Papstes Grenel, der türkische Alcoran und der Calvinisten Lästerschwarm allen frommen Gottesfindern zu Trost und Warnung abgebildet und widerlegt wird. Ohne Ort. 1591.
- Prätorius J. Sarohallenjis. Calvinisch Gajthaus zur Narrentapfen genannt, barin bie Galvinisten sowohl öffentlich als heimtlich in ihrer Thorheit erwischt, bie Larma

- vermeinter Unschuld und Seiligkeit ihnen abgezogen und sammt bem Sause . . ums gestürzt wird wie beigefügte Figuren zeigen. Ohne Ort. 1598.
- Preger B. Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit. 2 Bbe. Erlangen 1859. 1861. Bubtius Nesquillus. Gygentliche, gründliche und warhafte Beschreybung bes heyligen Römischen und Catholischen Hafenkäß. Ohne Ort. 1617.
- Bublins Acsquillus. Jubelfram und Meg, deß H. Römischen und Catholischen Hafenfäß. Ohne Ort. 1618.
- Raderus M. De vita Petri Canisii de Societate Jesu, Sociorum e Germania primi, libri tres. Monachii 1614.
- Raf A. Die Convertiten seit ber Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften bargestellt. 13 Bbe. Freiburg 1866—1880.
- Nanke L. Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert. 3 Bbe. 3. Ausst. Berlin 1844—1845.
- Nanke L. Französische (Geschichte vornehmlich im sechszehnten und siedzehnten Jahrhundert. Bb. 1. Aust. 2. Stuttgart und Augsburg 1856. Bb. 2. 1854.
- Ranke L. v. Jur beutschen (Geschichte: Bom Religionsfrieden bis zum breißigjährigen Krieg. Leipzig 1869.
- Rechtenbach M. Leonh. Angensalbe für etliche übelriechende Propheten in Hessen, welche die von ihnen beschehene Annehmung der Berbesserungspunkte zu bemänteln fürzgeben dürsen, im lobl. Chur und Fürstenthum Sachsen werde man ihnen auch bald nachfolgen. Leipzig 1609.
- Recklinghausen J. A. v. Reformationsgeschichte ber Länder Jülich, Berg, Cleve, Meurs, Mark, Westfalen und ber Städte Nachen, Göln und Dortmund. Th. 1 und 2. Elberfelb 1818. Dritter Theil. Solingen 1837.
- Reformatio Evangelicorum, das ist: Ernstliche Bermahnung und trewhertige Warnung an alle Evangelische in Teutschlandt. Gestellt durch einen Liebhaber der Wahrheit und Gerechtigkeit. Frankspurt am Mayn 1616.
- Reformationswerf ber Chur Brandenburg. Berlin 1615.
- Rehtmeier Ph. J. Braunschweig-Lüneburgische Chronica. 3 Bbe. Braunschweig 1722.
- Reiffenberg Fr. Historia Societatis Jesu ad Rhenum inferiorem ab ann. 1540—1626. Coloniae 1764.
- Rescius St. Ministromachia, in qua Evangelicorum magistrorum et ministrorum de evangelicis magistris et ministris mutua judicia, testimonia, convicia, maledicta, irae, dirae mirae, furiae proscriptiones, condemnationes et omnibus saeculis inauditi Anathematismi recensentur. Coloniae 1592.
- Richard A. B. Der kurfürstlich sächsische Kanzler Ricolaus Krell. Gin Beitrag zur sächsischen Geschichte bes 16. Jahrhunderts nach den noch nicht benutten Originals urfunden bearbeitet. 2 Bbe. Dresben 1859.
- Rieberer J. B. Nachrichten zur Kirchen=, Gelehrten= und Bücher-Geschichte. 4 Bbe. Altborf 1764—1768.
- Rieß Fl. Der selige Petrus Canisius aus ber Gesellschaft Jesu. Aus ben Quellen bargestellt. Freiburg 1865.
- Ritter M. Dialogus, das ist Ein Gespräch von dem ehrrührigen und lästerlichen Urtheil Bruder Joann Nasen zu Ingolstatt, daß alle lutherische Weiber Huren seien. Frankfurt a. M. 1578.
- Mitter M. Geschichte ber beutschen Union von ben Borbereitungen bes Bunbes bis zum Tobe Kaiser Rubolf's II. (1598—1612.) 2 Bbe. Schaffhausen 1867. 1873.

- Ritter M. Briefe und Acten gur Geschichte bes breißiggährigen Krieges in ben Zeiten bes porwaltenben Ginflusses ber Wittelsbacher. 3 Bbe. München 1870. 1877.
- Ritter M. Sachsen und ber Jülicher Erbsolgestreit (1483—1610), in ben Abhanblungen ber historischen Classe ber bagerischen Atabemie ber Bissenschaften Bb. 12, Abth. 2, 1—80. München 1874.
- Nitter M. August von Sachsen und Friedrich III. von der Pfalz, in K. v. Weber's Archiv für die sächsische Gesch. Neue Folge 5, 289—367. Leipzig 1879.
- Ritter M. Politif und Geschichte ber Union zur Zeit bes Ausgangs Ruboli's II. und ber Anfänge bes Kaisers Matthias, in ben Abhandl. ber histor. Classe ber banerischen Afabemie ber Wissenschaften Bb. 15, Abth. 2, 83-170. München 1880.
- Rivanber 3. Lupus excoriatus ober ber öffentlichen und heimlichen Calvinisten und aller Sacramentirer Bölfiner Schasspelh. Wittenberg 1582.
- Rommel Chr. v. Reuere Geschichte von Seffen. Bb. 1-3. Caffel 1835. 1839.
- Rommel. Correspondance inédite de Henri IV. avec le landgrave Maurice de Hesse.

  Paris 1840.
- Rosenbusch Chr. [Gregor Rosefius.] Replica auff beg Calumnianten Lucae Ofiandri Berantwortung wider bie Jesuiter. Ingolftabt 1586.
- Rosenbusch Chr. Declaration ber untüchtigen unwarhafften Abfertigung Lucae Ofianbri, Predicanten. Ingolftabt 1588.
- Rungius D. Neues Jahr für die märkischen Resormanten, das ist, nothwendiger Unterzicht von dem calvinischen Buch, welches unter dem angemaßten Titel des Ubizquitistischen Catechismus ohne des Auctors und Druckers rechten Namen vor diesem ausgegangen, nun aber anderweit mit Beförderung der Märkischen Resormanten zu Franksurt a./D. bei Fr. Hartmann . . gedrucket worden. Rostock 1617.
- Sacchinus Fr. De Vita et Rebus gestis P. Petri Canisii, de Societate Jesu, Commentarii. Ingolstadii 1616.
- Sacchinus Fr. Historiae Societatis Jesu ab anno 1556—1590. 3 vol. Antverpiae 1626, Romae 1649, Romae 1661.
- Salig U. Chr. Bollständige Siftorie ber Augsburgischen Confession und berselben gugethanen Kirchen. 3 Bbe. Salle 1730. 1735.
- Salm C. Klagen und Wehgeschrei bes armen Bolckes, bas man nit mehr wissen könne, welche Religion bie rechte sei. Ohne Ort. 1589.
- Sattler Chr. Fr. Geschichte bes herzogthums Burtenberg unter ber Regierung ber herzogen. Bb. 4-7. Um 1771. 1774.
- Scheible J. Die fliegenden Blätter bes 16. und 17. Jahrhunderts in sogenannten Ginblattbruden mit Rupferstichen und holzschnitten. Stuttgart 1850.
- Schelhorn J. G. Ergötlichfeiten aus ber Kirchenhistorie und Literatur. 3 Bbe. Um und Leipzig 1762. 1764.
- Scherer G. Rettung ber Jesuiter Unschuld wiber bie Giftspinnen Lucam Ofiander. Ingolftabt 1586.
- Scherer G. Opera ober Alle Bucher, Tractatlein, Schrifften und Predigen von untersicheibtlichen Materien, so bishero an Tag kommen seindt. Jeho wider aufis new bem gemeinen Ruben jum besten zusamengetragen. 2 Bbe. München 1613—1614.
- Schlüsselburg C. Haereticorum catalogus. 13 tom. Francofurti a. M. 1597 -1601.
- Schmidl J. Historiae Societatis Jesu Provinciae Bohemiae. 3 vol. Pragae 1747.
- Schmidt M. J. Neuere Geschichte ber Deutschen. Bb. 5-7. Frankenthal 1787. 1789.
- Schöpf J. B. Johannes Rafus, Franzistaner und Weihbifchof von Briren (1534—1590). Bozen 1860.

- Schoppe (Scioppius) C., f. Friedberg, v. Ungersborff.
- Schreiber Fr. A. B. Marimilian I. ber Katholische, Kurfürst von Bayern, und ber breißigjährige Krieg. Politisch und militärisch bargestellt. München 1868.
- Schulte J. W. Beiträge gur Entstehungsgeschichte ber Magbeburger Centurien. Separatabbruct aus bem neunzehnten Jahresbericht ber Philomathie. Neisse 1877.
- Schweinichen H. v. Begebenheiten, von ihm selbst ausgesetet, herausgegeben v. J. G. (G. Büsching. 3 Bbe. Breslau 1820. 1823.
- Segeiser A. Ph. v. Ludwig Pfpiffer und seine Zeit. Ein Stück französischer und schweizgerischer (Geschichte im sechzehnten Jahrhundert. 2 Bbe. Bern 1880. 1881.
- Selnetfer Nic. Christliche kurze Antwort auf M. Gregor Bergmanns greuliche Lästerung und Famoßschrift Strena und Probromus genannt. Trevae Saxonum 1591.
- Selnetter Nic. Ungefährliche Entwerfung ber driftlichen Gegenantwort, fo D. Nic. Selneccerus auf bas Famostibell, welches Dr. Chriftoph Bezelius zu Bremen wiber ihn in Druck gegeben, thun tonnte. Heiligenstad 1592.
- Sendenbergische Cammlung von ungebrudt: und raren Schriften zur Erläuterung berer Rechte und Geschichten von Teutschland. 4 Bbe. Frankfurt am Main 1751.
- Senkenberg R. R. v. Fr. Dominicus Häberlin's neueste teutsche Reichsgeschichte vom Ansange bes schmalkalbischen Krieges bis auf unsere Zeiten. Bb. 21—24. Halle 1790—1793.
- Sinnacher F. A. Beiträge gur Geschichte ber bischöflichen Kirche Gaben und Briren in Tyrol. Bb. 7. 8. Briren 1830. 1832.
- Socherus Anton. Historia Provinciae Austriae Societatis Jesu. Pars prima. Viennae Austriae 1740.
- Soben Fr. L. v. Kriegs- und Sittengeschichte ber Reichsstadt Nürnberg vom Ende bes jechzehnten Sahrhunderts bis zur Schlacht bei Breitenfeld 1631. Bb. 1. Grafangen 1860.
- Spangenberg Cyr. Wiber bie bosen Steben ins Teusels Karnöffelspiel. Eisseben 1562. Spangenberg Cyr. Abelsspiegel, historischer ausführlicher Bericht: was Abel sey und heisse zc. Desgleichen von allen göttlichen, geistlichen und weltlichen Ständen auf Erden. 2 Bbe. Schmalkalben 1591. 1594.
- Staphylus Fr. Nachbruck zu Bersechtung bes Buchs vom rechten wahren Verstand bes göttlichen Worts und von ber bentschen Bibel Verbolmetschung wiber Jacob Schmidlen, Präbicanten. Ingolstabt 1562.
- Stauffer A. Hermann Christoph (Graf von Rugworm, kaiferlicher Feldmarschall in ben Türkenkämpfen unter Rubolf II. München 1884.
- Steichele A. Beiträge gur Geschichte bes Bisthums Angsburg. 2 Bbe. Angsburg 1850. 1852.
- Stepijchneg J. Georg III. Stobäus von Ralmburg, Fürstbischof von Lavant, im Archiv für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen. Bb. 15, 71—132. Wien 1856.
- Stepart, f. Apologia für bie Societet Jefu.
- Stieve F. Die Reichsstadt Raufbenern und bie bagerifche Restaurationspolitif. Ein Beitrag gur Vorgeschichte bes breifigjährigen Krieges. München 1870.
- Stieve F. Der Ursprung des breißigjährigen Krieges 1607—1619. Erstes Buch: ber Rampf um Donauwörth im Zusammenhange ber Reichsgeschichte bargestellt. München 1875.
- Stieve F. Bur Geschichte ber Bergogin Jacobe von Julich, in ber Zeitschr. bes bergischen Geschichtsvereins 13, 1-197. Bonn 1877.

- Stieve F. Die Politif Baperns 1591-1607. Erfte Salfte. München 1878. Zweite Salfte. München 1883.
- Stieve F. Der Kalenberstreit bes sechzehnten Jahrhunderts in Deutschland, in ben Abshandl. ber histor. Classe ber baperischen Akademie ber Wissenschaften. Bb. 15, Abth. 3, 1—98. München 1880.
- Stieve F. Die Berhanblungen über bie Nachfolge Kaifer Rubolf's II. in ben Jahren 1581—1602, in ben Abhanbl. ber hiftor. Classe ber bagerischen Akabemie ber Bissenschaften. Bb. 15, Abth. 1, 1—160. München 1880.
- Stieve F. Bittelsbacher Briefe aus ben Jahren 1590—1610. Erste Abtheilung. München 1885.
- Strobel G. Th. Miscellaneen literarischen Inhalts. Größtentheils aus ungebruckten Quellen. 6 Bbe. Nürnberg 1778—1782.
- Strobel G. Th. Neue Bentrage jur Litteratur, besonbers bes fechzehnten Jahrhunderts. 5 Bbe. Nürnberg und Altorf 1790—1794.
- Strunck M. Annalium Paderbornensium Pars III. ab anno 1500-1618. Paderbornae 1741.
- Struve B. G. Ausführlicher Bericht von ber Pfälzischen Kirchenhistorie. Bom Beginn ber Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten. Frankfurt 1721.
- Stülz J. Zur Charakteristik bes Freiherrn Georg Erasmus von Tschernembl und zur Geschichte Desterreichs in ben Jahren 1608—1610, im Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Bb. 9, 169—226. Wien 1853.
- [Stumpf A. S.] Diplomatische Geschichte ber teutschen Liga im siebenzehnten Jahrshundert. Mit Urfunden. Erfurt 1800.
- Stupenda Jesuiticae sectae miracula, perpetuae posteritati consecranda. Thue Ort. 1607.
- Sugenheim S. Frankreichs Ginfluß auf, und Beziehungen zu Deutschland seit ber Reformation. 2 Bbe. Stuttgart 1845. 1856.
- Sugenheim S. Geschichte ber Jesuiten in Deutschland. 2 Bbe. Frankfurt a. M. 1847.
- Tagebuch bes Pfalzgrafen Johann Casimir, herausgeg, von L. Häusser in ben Quellen und Erörterungen zur bayerischen und beutschen Geschichte. Bb. 8, 365—414. München 1860.
- Theatrum Diabolorum, das ist: Wahrhaffte eigentliche und kurte Beschreibung allerlen grewlicher, schredlicher und abschewlicher Laster, so in diesen letten schweren und bösen Zeiten an allen Orten und Enden sast bräuchlich, auch grausamlich in Schwang gehen. Frankfurt am Mayn 1575.
- Theiner A. Annales Ecclesiastici. 3 voll. (1572-1585.) Romae 1856.
- Theodorus Lazarus Synopsis doctrinae das ist summarischer Auszug und Bericht von ben Streithändeln, so heutigs Tags zwischen den also genannten Lutheranern und Calvinisten mit großer Berwirrung der einfältigen Leute vorgehen. Franksfurt a./D. 1615.
- Tholud A. Das firchliche Leben bes siebzehnten Sahrhunderts. Erfte Abth. Die erfte Sälfte bes siebzehnten Jahrhunderts. Berlin 1861.
- Ungersborff Christoff v. [pseubonym für Caspar Schoppe]. Erinnerung von ber Calvinistischen falschen betrieglichen Art und Feinbseligkeit gegen bem h. Römischen Reich. Item, Wiederholung ber catholischen Scribenten, sonderlich der Herren Sesuiter Lehr und Meinung vom Religionsfrieden, und ob Kehern Trew und Glauben zu halten sen. Allen denen, so des h. Römischen Reichs Wolstand und Gerechtigkeit lieb haben zur Nachrichtung gestellet. Jeht zum andernmal gedruckt. Ohne Ort. 1617.

- Unichuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen, Buchern, Urfunden 2c. Bom 3. 1701—1749. Wittenberg 1701. Leipzig seit 1702.
- Ubinger A. Notwendige Errinnerung von dem groffen Abfalle und geringer Bestendigsteit, so sich newlich in der Francischen Verfolgung ereugnet. Schmaltalben 1588.
- Valentia Gr. de. Confutatio Calumniarum, quas Heerbrandus Spongia quadam sua ut appellat complexus est et in Apologeticum de Idololatria nuper Ingolstadii editum leviter et petulanter effudit. Ingolstadii 1579.
- Bietor Jerem. Gründlicher, wiberholter Bericht, daß ber Römische Bapst nicht das Haupt der Kirchen, noch beß heiligen Apostels Petri Nachfolger, sondern engentlich der Antichrift, und seine Lehr nicht die uralte Catholische, und Apostolische, sondern ein neuwe, jrrige und Abgöttische Lehr sen. Sampt einer Christlichen Vorrede Egidis Hunnis. Marpurg 1587.
- Bietor Jerem. Nettung bes Gegenberichts gegen Embenus und Angelocrator. Giessen 1606. Bilmar A. F. G. Geschichte bes Consessionnistandes ber evangelischen Kirche in Hessen, besonders im Kurfürstenthum. Marburg 1860.
- Bilmar A. F. G. Zur Literatur Johann Fischart's. Kleine Beiträge. 2. Aufl. Frankfurt a. Main 1865.
- Von newen calvinischen Giftspinnen und Unslätern zur Verstrickung des gemeinen Manns und der zarten unschuldigen Jugend. Ein Warnungstasel für cristenliche Eltern. Bon L. B., Capellan. Ohne Ort. 1591.
- Bachenfeld . Die politischen Beziehungen zwischen ben Fürsten von Brandenburg und Heisen-Kassel bis zum Anfang bes breißigjährigen Krieges. Hersfelb 1884.
- Wackernagel W. Johann Fischart von Straßburg und Basels Antheil an ihm. Basel 1870
- Walasser A. Bon bem großen gemainen Laster ber Nachreber und Berleumbber. Gin Christliche vermanung A. W. zu bisen gesehrlichen zenten nuhlich zu lesen. Mit angehencktem wahrhasstigem Bericht von ber Societet Jesu, von wegen schmehlicher Schriften und Gemäl, wider die Jesuiter fälschlich erdicht und im Truck außgangen. Dillingen 1570.
- Bald J. G. hiftorische und theologische Einleitung in die Religionsstreitigkeiten ber evangelisch-lutherischen Kirchen. 5 Theile. Jena 1733—1739.
- Balbau G. G. Bermifchte Beitrage jur Geschichte ber Stadt Rurnberg. 4 Bbe. Rurnsberg 1786—1789.
- Walbau G. E. Neue Beiträge zur Geschichte ber Stadt Nürnberg. Bb. 1. Nürnsberg 1790.
- Warhafftiger grundtlicher Bericht, was sich in der durfürstlichen Pfalh, sonderlich in der Stadt heibelberg mit Verenderung der Religion und Ginführung der Calvinischen falschen Lehre, Abschaffung reiner Kirchendiener und Doctoris Grynaei Calvinischen Disputation daselbsten verloffen 2c. Tübingen 1585.
- Weber R. v. Anna Churfürstin von Sachsen, geboren aus königlichem Stamm zu Dänemark. Ein Lebens- und Sittenbild aus bem sechzehnten Jahrhundert. Aus archivalischen Quellen. Leipzig 1865.
- Bebel J. v. Hausbuch, herausgegeben von J. v. Bohlen-Bohlenborff, in ber Bibl. bes Stuttgarter literar. Bereins. Bb. 161. Tubingen 1882.
- Weinhold R. L. Kurzsagliche Erklerung katholischer Lehren und Geremonien, und wie sie fälschlich und gar widersinnig ausgelegt werben. Ohne Ort. 1587.
- Weller E. Annalen ber poetischen National-Literatur ber Deutschen im 16. und 17. Jahrhundert. Nach ben Quellen bearbeitet. 2 Bbe. Freiburg im Breisgau 1862. 1864.
- Beller G. Die ersten beutschen Zeitungen herausgegeben mit einer Bibliographie

- (1505-1599), in ber Bibl. bes litterarijchen Bereins in Stuttgart. Bb. 111. Tu-bingen 1872.
- Biebemann Ih. Geschichte ber Reformation und Gegenresormation im Lanbe unter ber Enns. 4 Bbe. Prag 1879—1884.
- Wille J. Das Tagebuch und Ausgabenbuch bes Churfürsten Friedrich IV. von ber Pfalz, in ber Zeitichr. für die Geschichte bes Sberrheins Bb. 3, 201—295. Karlsrube 1880.
- Bittmann. Geschichte ber Reformation in ber Oberpfalz. Aus ben Acten geschöpft. Augsburg 1847.
- Wolf U. Lucas Geizkofler und feine Gelbstbiographie 1550-1620. Wien 1873.
- Wolf A. Geschichtliche Bilber aus Desterreich. Erster Band. Aus bem Zeitalter ber Reformation (1526-1648). Wien 1878.
- Wolfii J. Lectionum memorabilium et reconditarum tomus secundus. Lauingae 1600. Wolf J. Eichsfelbische Kirchengeschichte mit hundertvierunddreißig Urfunden. Götztingen 1816.
- Wolf B. Bh. Geschichte Maximissian's I. und seiner Zeit. Pragmatisch aus ben Haupts guellen bearbeitet. 3 Bbe. München 1807. 1809.
- Wölfe im Schafspelt und jesuiterische Surenblafen fein abconterfeit für jebermannlich, ber ba feben und urtheilen will, von einem Diener am Bort. Ohne Ort. 1593.
- Bundt D. E. Magazin für die Kirchen- und Gelehrten-Geschichte bes Kurfürstenthums Pfalz. 3 Bbe. Seibelberg 1789. 1793.
- Ziegelbauer M. Historia rei literariae Ordinis S. Benedicti, in IV partes distributa. Augustae Vind. et Herbipoli 1754.
- Birngiebl G. Stubien über bas Institut ber Gesellschaft Jefu. Leipzig 1870.



## Erftes Buch.

Die zunehmende Berklüftung des Reiches und die wachsende confessionelle Verbitterung bis zum Abschluß des Sonderbundes der Union im Jahre 1608.



## I. Calvinistische Säcularisationsplane — Vorbereitungen zur Cölner Katastrophe. 1581—1582.

Seit dem Tode des Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz mar der deutsche Calvinismus aus dem öffentlichen politischen Leben zurückgedrängt, feit dem Abschluß der Concordienformel befürchteten eifrige Calvinisten sogar eine völlige Bernichtung durch ein Bündniß der lutherischen Reichsstände mit den katholischen. Biele find der Meinung, meldete Graf Johann von Naffau im April 1581 seinem Bruder Wilhelm von Dranien, daß man, wenn die geplante Bereinigung der Lutheraner und der Papiften zu Stande gefommen, die Reformirten oder Calvinisten und Zwinglianer auf das Aeußerste verfolgen oder auch durch ein gemein Massacre, gleichwie zu Baris und mit den Tempelherren geschehen, auf einmal umbringen und ausrotten möge'. Bum Trofte gereichte dem Grafen, daß das Ansehen des Concordienbuches fortwährend abnehme; der König von Dänemark habe dem Landgrafen von Heffen bedeutet: wenn er das Buch unterschreibe, werde er ihn für einen Schelm halten. Dagegen wurzele fich , die mahre Religion' immer tiefer ein 1. Die Calvinisten bezichtigen die Concordisten,' schrieb der Jurist Victorin Friedemann im December 1581, "offenbarer Buhlerei mit dem abgöttischen Babifthum und droben sie mitsammt den Bapisten auszurotten, dagegen setzen Die Concordiften in ihren Schriften und Reden Erde und Simmel wider die Sacramentirer in Bewegung; es ift zwischen beiden ein Sag vorhanden, der, wie zu fürchten, schweres Blutvergießen herbeiführen wird; schon werden selbst fürstliche Personen nicht mehr geschont.' In Dresden habe man einen angeblich calvinistischen Mordplan gegen den Kurfürsten August entdectt; in Beffen sei eine als Calvinistin verschriebene Landgräfin von einem adelichen Dienstmann der lutherischen Kurfürstin von der Pfalz ernstlich verwundet morden 2.

Als das politische Haupt der deutschen Calvinisten konnte Pfalzgraf Johann Casimir angesehen werden, der seit Jahren einen Bund aller calvi-

<sup>1</sup> bei Groen van Prinsterer 7, 538. 539.

<sup>2 \*</sup> Am 27. December 1581 an Dr. Carl Hundhausen in Frankfurt am Main. Neber bas Ereigniß in Hessen wergl. Rommel, Neuere (Sesch). 1, 814.

nistischen Staaten betrieb. "Neber die Dinge im Reich' sieß er sich im Jahre 1581 einmal "beim Trunk selbst in Gegenwart eines Rathes Er. kurfürstlichen Gnaden von Mainz ohne Scheu vernehmen: es thue nimmer gut mit den Pfassen und Stiften, sie müßten alle weltlich werden; unbehinderte Freistellung in der Resigion müsse in allen papistischen Gebieten erfolgen, und müsse man das Reich in ein neues Modell gießen unter einem fürtresslichen evangelischen Oberhaupte. Ein solches sei, wosern alle Gutherzigen ernst zusammenhielten, viel um so eher zu erlangen, dieweil die Macht des Hauses Cesterreich, wie vor Augen, stetig mehr auseinander salle'. Der Kaiser habe "die Hände voll zu thun mit den Türken und seinen schier rebellischen Unterthanen und könne Nichts hindern, so man im Reiche nur ernsthaft Hand an's Werk legte zur Propagirung des heiligen Evangeliums in den papistischen Stiften, zuvörderst am Rhein' 1.

Alchnliche Hoffnungen begte Pfalzgraf Georg Hans von Beldenz. Im Juni 1581 stellte er Johann Casimir vor: da das Ableben des Spenerer Bischofs Marquard von Sattstein bevorstehe, so solle das Saus Pfalz diefes Bisthum einziehen, einen Administrator ernennen und die Freistellung' der Religion durchführen. Ein Theil des Capitels und der Adel sei, glaubte er, dafür zu gewinnen, würden aber die Capitularen darauf nicht eingeben, io feien wohl Mittel vorhanden, daß man nicht lang um die Poffeision disputiren dürfte'. Man muffe einmal jum Beften der Freiftellung an einem Stift ein Erempel ftatuiren, fonft spotten,' ichrieb er, bie Pfaffen unfer in die Sand, daß wir mit Briefen fehr drohen und mit den Bergen und der That Richts ausrichten'. Chriftoph Chem, ehebem Kangler bes Kurfürften Friedrich III., damals in Johann Casimir's Dienften, billigte den Borichlag, aber hielt ihn für faum durchführbar. Auch Friedrich, eröffnete er, sei damit umgegangen, wenigstens das Bisthum Worms an die Pfalz zu bringen, man habe ihm jedoch nicht einmal die Stifte Sinsheim und Reuhausen laffen wollen. Bezüglich des Bisthums Spener fei er, der Rangler, jelbst einmal an den Bijchof geschickt worden, und dieser habe ihm Unfangs einige Hoffnung gemacht, später sei er wankend geworden. Uebrigens moge Georg Sans Jeine Mittel angeben' und fich um Bulfe nach Beidelberg an den Kurfürsten Ludwig wenden; dem spenerischen Abel muffe man , wohl ein= bilden', daß die Adelichen in Sachsen mit der Einziehung der Bisthumer zufrieden gewesen 2. Georg Hans hatte es darauf abgesehen, daß sein ältester Sohn Georg Guftav zum Administrator in Speper ernannt werde, und wollte

<sup>1 \*</sup> In einem aussührlichen Bericht bes furtrierischen Diffizial Winand Bechtold über ben Augsburger Reichstag vom Jahre 1582 und einige Vorverhandlungen zu biefem Tage. In eigenem Besip.

<sup>2</sup> bei v. Bezold 1, 442. 444.

gleichzeitig denselben auch auf den Trierer Aurstuhl bringen. Nach dem im Juni 1581 erfolgten Tode des dortigen Erzbischofs Jacob fette er dem Domcapitel auseinander, wie , die Frage der Freistellung' am besten ju losen sei: dasselbe möge einen "Botentaten deutscher Nation" zum Erzbischof und Kurfürsten postuliren: Die einzelnen Capitularen sollten dafür außer anderen finanziellen Vortheilen ein Geschenk von zehntausend Gulden erhalten 1.

Mit weitaussehenden Säcularisationsplanen trug sich Johann von Nassau. In den Niederlanden fah es ,mit dem gottseligen Beginnen des Naffauischen Saufes gar übel aus'; die Calvinifirung der Provingen wurde gwar mit allen Mitteln betrieben, hatte aber geringen Erfolg. Bon den General= ftaaten und den Vornehmsten der Lande, schrieb Graf Johann am 13. März 1578 an den Landgrafen Wilhelm von Seffen, habe außer Wilhelm von Oranien und den Staaten von Holland und Seeland bisher noch Niemand fich zu ,der Religion' öffentlich erklärt und derfelben ernstlich fich angenommen, vom Bolf nur ,hin und wieder' der arme gemeine Mann?. Im April 1580 flagte er dem Grafen Ernst von Schauenburg: in den Provinzen sei nichts Anderes als Krieg, großes Mißtrauen, Trennung, Uneinigkeit, Berderben: er und fein Bruder Bring Wilhelm feien ihres Lebens nicht mehr sicher, man trachte an allen Orten nach ihrem Leib und Leben; sie würden so wenig unterstütt, daß ihnen oft das Brod auf dem Tische fehle 3. Johann Casimir hatte ,für das heilige Evangelium' einen Feldzug nach den Niederlanden unternommen, aber nur durch Raub und Berwüstungen sich ausgezeichnet, so daß er im Jahre 1579 das Land unter Spott und Schande verlaffen mußte 4. Seitdem war er mit Wilhelm von Dranien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Bezolb 1, 444 Note zu No. 297. 
<sup>2</sup> bei Groen van Prinsterer 6, 311. 
<sup>3</sup> bei Groen van Prinsterer 7, 328. Bergl. 7, 116—117. 122—123 Johann's Rlagen in einem Brief an feinen Bruber: Alles neige fich zum Ruin, er fei perfonlich fo verhaßt, bag er um fein Leben beforgt fein muffe.

<sup>4</sup> Man jang Spottlieber auf ben Pfalggrafen und in einem Pasquillus Virgilianus hiek es pon ihm:

<sup>&</sup>quot;Foemineo praedae et spoliorum ardebat amore, montes parturiere, est natus ridiculus mus.

Der furfachfische Rath Abraham Bod, ber fich am Sofe ber Bemahlin Cafimir's aufhielt, ichrieb am 1. Mar; 1579 an ben Rurfürften Auguft: Des Pfalggrafen Beute find fo zerriffen und elend beimtommen, bag fie ber Kleibung und bem Unseben nach, wenn man fie nicht kennte, ben mehren Theil fur arme Menbicantes geachtet werben mochten'. Um 5. April 1579 verfprach Johann Cafimir feiner Schwiegermutter Unna von Cachfen: 3ch woll mich biefe Sommerzeit als ber verlorene Sohn einstellen, bann ich mit ben Schweinen nun genugsam geffen.' v. Bezolb 1, 336 und 338 Rote 2 und 3. Raberes über seinen Feldzug in ben Nieberlanden bei Kervyn de Lettenhove 5, 198 ftl. On ne voit dans vos actes,' schrieb ibm ber Englander Davison, .que calamités. pilleries. sauvageries et dévastations. 6. 286.

gründlich entzweit. Er und seine Räthe und Theologen behaupteten: Wilshelm habe sich um die Religion niemals mit Ernst gekümmert, habe den Pfalzgrafen um Leib und Leben, Ehr und Gut bringen wollen, und sei allein darauf bedacht, sich "groß und zum Herrn zu machen".

Je trostloser aber für die Revolutionspartei die Dinge in den Nieder= landen standen, um ,desto ernstlicher sollte im Reich agitirt werden'.

Behufs Einziehung der westdeutschen Stifte und Errichtung einer bewafsneten calvinistischen Union betrieb Graf Johann eifrig die schon früher von seinem Bruder Ludwig geplante "Grafeneinigung". Im November 1581 konnte er seinem Bruder Wilhelm mittheilen: das Unternehmen habe wesentliche Fortschritte gemacht. Schon seien Beziehungen mit dem schwäbischen und dem fränsischen Abel angeknüpft, mit dem fuldischen Abel stehe man in Handlung, auch auf den Anschluß einiger Fürsten und Städte könne man hoffen: so würde "der meiste und beste Theil in Deutschland zusammenkommen"; die Grafen seien geneigt, unter gewissen Bedingungen Johann Casimir "für ein Haupt über das Grafenvolk zu gebrauchen".

In der Angelegenheit des Erzbischofs Gebhard Truchses von Cöln sollte, die gewaltige Kugel in's Rollen kommen und schier den ganzen Anhang des römischen Antichristes im Reich zermalmen'.

Der Colner Erzbischof Salentin von Jenburg hatte feine längst geplante Refignation im September 1576 mit Bewilligung des Papftes und des Raisers in's Werk gesett, als sein Nachfolger war aber nicht, wie in Rom, Wien und München gewünscht wurde, Herzog Ernst von Bapern, sondern Gebhard Truchses von Waldburg ermählt worden. Die calviniftischen Mit= glieder des Domcapitels und die Unftrengungen der calviniftischen Wetterauer Grafen, insbesondere des erzstiftlichen Erbhofmeifters Grafen hermann von Neuenar hatten die Entscheidung zu Gunften Gebhard's herbeizuführen gewußt. Um die papftliche Beftätigung zu erlangen, verficherte diefer feierlich bem Papfte: 3ch werde soviel als möglich getren Alles thun, was zur Erhaltung ber wahren katholischen Religion und zur Wiederherstellung der Rirche Gottes gereichen kann; ich werde danach trachten, daß Ew. Beiligkeit von Allem, was einem mahren und für die Würde des heiligen apostolischen Stuhles eifrigst bemühten Erzbischof geziemt, Richts an mir vermiffen foll.' Er empfing die höheren Weihen, beschwur im April 1578 in die Hände des Erzbischofs von Trier das tridentinische Glaubensbekenntnig und wurde von demfelben, nach Ablegung des Rurfürsteneides, in aller Form in das Rur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Groen van Prinsterer 7, 419. <sup>2</sup> bei Groen van Prinsterer 8, 26-34.

fürstencollegium aufgenommen. Der Kaiser verlieh ihm die Regalien auf so lange, bis er die papstliche Confirmation erlangt haben würde.

Unmittelbar nach Gebhard's Wahl waren die reformirten Bewohner Colns mit großer Zuversicht aufgetreten; sie eiferten gegen den fatholischen Gottesdienst und verlangten freie Religionsubung. Niederländische Calvinisten ftrömten maffenhaft in die Stadt und hielten an drei Orten öffentliche Pre-Digten. Der Erzbischof, vom Domcapitel, der Universität und dem Clerus bestürmt, verhandelte im October 1578 mit Bürgermeister und Rath über Die Magregeln, welche gegen diese Predigten, gegen die Berbreitung von Schmähichriften und Schandgemälden und die Berachtung der katholischen Sacramente zu ergreifen. Im December erließ der Rath den ftrengen Befehl: Wiedertäufer follen mit dem Tode bestraft werden; zwinglische und andere Sacramentirer binnen drei Tagen, bei Strafe an Leib und Leben, Die Stadt verlaffen; alle heimlichen Conventifel und neuen Berbundniffe find verboten: wer die gebenedeite Mutter Gottes, Die Sacramente und die Heiligen lästert, wird peinlich bestraft. Im Tebruar 1579 ermahnte der Raiser den Rath, in Aufrechterhaltung der fatholischen Religion standhaft zu sein; dagegen beschwerten sich mehrere protestantische Fürsten über die Unterdrückung ihrer Glaubensverwandten, von denen eine Angahl aus der Stadt gemiesen oder mit Geldstrafen belegt worden war. Auf diese Beschwerden ertheilte der Rath die Untwort: jene Leute hätten nicht wegen ihres Bekenntniffes, sondern wegen verbotener Conventitel und Gemeindebildung Strafe erlitten, und gwar eine fehr milde; übrigens fei er, als Obrigfeit einer fatholischen Stadt, dem Religionsfrieden gemäß eben jo wenig verpflichtet, die Uebung der Augs= burgischen Confession zu dulden, als die Fürsten ihren katholischen Unterthanen gestatteten, diese ihre Religion zu üben.

Dem Erzbischof wurde von katholischer Seite nachgerühmt, daß er in Cöln für die Schließung der häretischen Schulen und für den Druck guter Bücher gesorgt und daß auf sein Betreiben drei häretische Rathscherren aus dem Stadtrathe ausgeschlossen worden seien. Mit Bezug hierauf ertheilte ihm der Papst die erbetene Bestätigung.

Aber Gebhard war ein unwürdiger Kirchenfürst. Durch seinen Wandel gab er dem Bolke das höchste Aergerniß. "Man hat lange gemunkelt," jagt Hermann Weinsberg in seinem Gedentbuch, "der Kurfürst sei kein guter Haushalter, bezahle seine Räthe, Diener und Schulden nicht, sühre ein wüstes, unzüchtiges Leben mit Buhlerei hin und wieder, habe sich auch mit einer jungen Gräfin von Mansseld, einer Canonissin von Geresheim, angelegt und verlobt; auch habe er tyrannischer Weise zwei oder drei Menschen erschossen, erstochen und umgebracht." Er sei, sagte man, "bald weich, bald

<sup>1</sup> Maberes bei Loffen, Rolnifder Rrieg 467-675.

wild'. Am 19. März 1580 schoß er in Kaiserswerth einen Lakaien vom Bock <sup>1</sup>. Seit September 1579 führte er die Gräfin Ugnes von Mansfeld als Concubine ohne Scheu öffentlich mit sich umher. Die Brüder der Gräfin, welche längere Zeit das schamlose Verhältniß stillschweigend geduldet, erklärten endlich dem Kurfürsten: sie würden an ihm, wenn er nicht die Schwester durch eine legitime She wieder zu Ehren bringe, die schwerste Rache nehmen. In dieser Bedrängniß gab Gebhard vor mehreren Zeugen das eidliche Verssprechen, er wolle unter Verzicht auf das Erzbisthum in den Privatstand zurücktreten, um die Augsburgische Confession annehmen und Agnes heirathen zu können.

Damit war jedoch weder dem Wunsche der Concubine gedient, welche Kurfürstin werden wollte, noch der calvinistischen Umsturzpartei und ihren Planen für "die Propagirung des heiligen Evangeliums". Der Erzbischof sollte vielmehr troß seines Religionswechsels und seiner Verheirathung "das Erzstift mitsammt dem Kurhute beibehalten", und zwar zur Erreichung eines viersachen Zweckes. Es werde dadurch erstens "ein für allemal ein nicht mehr auszufüllendes Loch in den geistlichen Vorbehalt gebracht". Dann werde "die lang begehrte Freistellung der Religion in einem der vornehmsten Stifte und somit leichtlich für das ganze Reich" erlangt. Ferner werde "die Stimmenmehrheit im Collegium der Kurfürsten inskünftig den evangelischen Ständen zufallen". Hierdurch aber viertens "was der letzte und höchste Scopus, die Gelegenheit gefördert, das papistische Haus Desterreich bei künstiger Kaiserwahl vom Throne auszuschließen und ein evangelisches Oberhaupt zu gewinnen".

Aus folchen Gründen wurde bereits im Jahre 1580° eifrig bei Gebhard geworben, "daß- er in seinem vorhabenden christlichen Werk kühnlich voranschreiten" möge. Im November 1581 erkundigte sich Graf Johann von Nassau im Auftrage "gutherziger Leute" bei den protestantischen Kurfürsten und anderen Ständen, auch bei seinem Bruder Wilhelm von Oranien und den Niederlanden, "was dem zur Ehe geneigten Erzbischof allerseits für Trost zu geben", damit er zur Beibehaltung seines Stiftes "desto eher zu bereden und zu bewegen sein möchte". In diesem Sinne wurde Gebhard auch während des folgenden Jahres bearbeitet 4. Sein "gottseliges Unternehmen" sollte "zu=

¹ Müller's Zeitschr. für Kulturgesch. Jahrg. 1874 E. 752. Ennen 5, 30. Omnibus manifestum fieri incipiebat, quod in scortorum et concubinarum choro assiduus erat.' Ab Isselt 11.

<sup>2</sup> Bergl. v. Bezolb 2, 2 Note 5 und ben Brief bes Erzbischofs Heinrich von Bremen 2, 53 No. 66 Note 1.

<sup>3</sup> Justruction bes Grafen Johann für Philipp Engel vom 28. Nov. 1581 bei Groen van Prinsterer 8, 34.

<sup>4</sup> p. Bezold 1, 463. 469.

vörderst dadurch unterbaut werden', daß man von dem Rathe zu Cöln freie protestantische Religionsübung ertroze. Als letzterer ein solches Ansuchen absichlägig beantwortete, ließ Graf Abolf von Neuenar auf seinem Hofe zu Mechtern im Juli 1582 durch den Calvinisten Ursinus öffentliche Predigten abhalten. Viele aus der Stadt strömten hinzu. Graf Adolf und der Graf von Bentheim erschienen mit mehreren Fähnlein Reiterei bei den Versamm-lungen, und diese nahmen einen so drohenden Character an, daß der Rath die Büchsen der Stadtmauern gegen den Versammlungsort richten ließ und den Prediger zur Flucht nöthigte <sup>1</sup>.

Der thätlichste Ansporner' des Erzbischofs war Pfalzgraf Johann Casimir, der bereits im Frühjahre 1582 Rüstungen betrieb, um demselben mit Wassensgewalt zu Hülfe zu kommen. Zu derselben Zeit, in welcher für Gebhard losgeschlagen würde, sollte auch der Prinz von Condé in Frankreich lossbrechen. Das Unternehmen des Erzbischofs sei für Frankreich, hatte der Pfalzgraf dem Prinzen vorgestellt, von der höchsten Wichtigkeit: gelte es doch, dei der Wahl eines römischen Königs das Haus Desterreich auszuschließen und Gebhards Stimme für einen französischen Kroncandidaten zu gewinnen?. Im August schiekte Johann Casimir den Pfalzgrafen Iohann von Zweibrücken an den Erzbischof ab, um ihn zu einem zuten und tapfern Entschlußt zu bewegen: auf Kosten der Pfalz und des rheinischen Kreises wolle er für ihn ein Heer ausrüsten und in Person zu seiner Vertheidigung herbeieilen, um ihn und die Nachsommen, welche Gräfin Ugnes etwa ihm schenke, im Besitze des Cölner Kurfürstenthums zu erhalten.

Gebhard hatte auf derartige Vorstellungen lange "nicht einbeißen" wollen, weil er voraussah, die weit überwiegende Mehrheit des Cölner Domcapitels, die Stadt Cöln und fast das ganze rheinische Gebiet des Erzstistes würden ihm Widerstand leisten. Erst im Sommer reifte sein Entschluß. Am 1. August begab er sich nach Westfalen, um den protestantischen Adel des Landes, insebesondere die jüngeren friegslustigen Junker, mit denen er wüste Gelage hielt, für seine Plane zu gewinnen. Wohl wohnte er noch dem fatholischen Gottese dienste bei, ließ sogar Verabredungen tressen über die Errichtung einer Jesuitenschule in Werl und betheuerte in Gegenwart von Katholisen: die Vehauptung seiner Feinde, daß er seine Religion ändern und heirathen wolle, sei eine Verleumdung, er wolle lieber den Kopf verlieren, als sich von der fatholischen Kirche trennen 4. Aber schon am 4. und 6. August machte er dem pros

<sup>1</sup> Ennen 5, 400 fll. Gebhard wünschte, bag man auch in Göln anfange zu predigen, "ich weiß aber nicht," schrieb Graf Hermann Abolf von Solms am 9. Juli 1582 an Johann von Nassau, "wie es in's Werf zu richten sei." v. Bezold 2, 6 No. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Huguerye 2, 150-151. 184-185. Vergl. 2, 259. 262. 263. 267.

<sup>3</sup> La Huguerye 2, 194.

<sup>4</sup> Rleinforgen 392. Ab Isselt 160-161. Bergl. Bieler 53.

teftantischen Erzbischof Seinrich von Bremen, der zugleich Bischof von Bader= born war, eine gang andere Eröffnung. Er habe die Irrthumer des Babftthums erfannt und fein Bewiffen' dränge ibn, fich mit einem Fraulein gräflichen Standes ehelich zu verbinden; fein früheres Borhaben der Refignation des Erzstiftes finde Widerstand bei etlichen Bermandten und Freunden, und fo wolle er denn vorangehen zur Ehre Gottes und zur Ausbreitung feines seliamachenden Wortes. Er habe dabei den Troft, daß sein Werk ein gott= gefälliges und seliges, ja Gottes Wert selbst fei: ohne diefen Troft könne er allerdings ein folch weitsebend, wichtig, hoch und gang schweres Werk' nicht unternehmen. Denn er werde nicht allein die Bornehmsten fast alle von der Landichaft geiftlichen und weltlichen Standes, wie auch fast mehrentheils seine nächsten Berwandten' gegen fich haben, sondern auch die bornehmften Botentaten der Christenheit. Auf ihn, den Erzbischof Heinrich, setze er allen menschlichen Rath und Beiftand, und sei ber treuen Zuversicht, Beinrich werde mit Buthun seiner Bluts= und Religionsverwandten ,in einer folch' billigen Sache' ihm Beiftand leiften; insbesondere möchte er dieselbe bei dem Rurfürsten von Sachsen befördern 1.

Wie geheim auch die Sache noch betrieben wurde, so waren doch darüber schon glaubhafte Gerüchte auf den Reichstag gedrungen', den der Kaiser vorzugsweise behufs Bewilligung einer neuen Türkenhülse und eines ernstlichen Einschreitens in den Riederlanden am 3. Juli 1582 in Augsburg ersöffnet hatte.

<sup>1</sup> bei v. Bezold 1, 511-513.

## II. Verhandlungen auf dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1582.

"Mit Furcht und Bangen" hatten die Katholiten dem neuen Augsburger Reichstag entgegengesehen. Man setze, meldete Berzog Wilhelm bon Cleve im Marg 1582 dem Papfte Gregor XIII., alle Hebel in Bewegung, um in Mugsburg einen Reichsbeschluß für die Freistellung der Religion zu erpreffen: durch diese aber werde alle firchliche und weltliche Ordnung zu Grunde geben, deßhalb moge der Papft durch seinen Legaten Alles aufbieten laffen, das ungeheuere Berbrechen' zu verhindern 1. , Es ift fehr zu befürchten,' ichrieb der Nuntius Franz Bonomi im Februar an den Herzog Wilhelm V. von Bapern, daß der fünftige Reichstag ber fatholischen Religion ju großem Schaden gereichen wird, denn die Häretiker besiken viele mächtige und überaus fühne Bertreter, die Ratholiken dagegen nur wenige Beschützer, welche überdieß für= wahr viel fühler sich ihrer Sache annehmen, als die vorhandenen Uebel und die drohenden Gefahren erheischen. Und was soll ich sagen über jene Baghaftigkeit, welche allenthalben, auch wo keine gerechte Urjache zur Furcht, die Bergen der Ratholifen ergreift und böllig gittern macht? Wie durch geheimen Zauber find faft alle Gemüther gelähmt, besonders Derjenigen, welche aus Recht und Pflicht als Vertheidiger und Förderer des katholischen Glaubens auftreten jollten: sie sehen entweder den bevorstehenden Untergang nicht voraus, oder legen die Sande beim Zerfall ber Dinge mußig in den Schog. '2 Die Gin= drude, welche der Nuntius bei längerm Aufenthalte am Kaiserhofe empfing, waren berart, daß er fast verzweifelte an aller menschlichen Sulfe. "Unabläffig muffen wir,' mahnte er aus Wien am 21. Marg den Erzbischof bon Brag, zu Gott beten, daß er felbft feine Cache beschütze. Ich finde, fie hat unter den weltlichen Großen nur fehr schwache und überall, auch mo tein Grund zu Beforgniffen, nur ängftliche Vertheidiger, um gar nicht zu reden von den Halben und Unentschiedenen und von Jenen, welche mit dem blogen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>,... ut is manibus et pedibus tam immane scelus avertere conetur'. Bei Theiner 3, 312.

<sup>2 \*</sup> Bonomi, Epistolario 1582-1584. fol. 49. In ber Bibliothef zu Blijenbed in Holland.

Namen katholisch zufrieden, der Kirche Gottes fast mehr schaden, als wenn sie offene Häretiker wären. 14

Nach Eröffnung des Reichstags kam gleich in der ersten Sitzung des Fürstenrathes am 6. Juli "eine Sache zur Berhandlung, welche, wenn sie von den Protestirenden", schrieb der kurtrierische Offizial Winand Bechtold, "wäre durchgedrückt worden, den geistlichen Vorbehalt vor Kaiser und Reich völlig durchlöchert und die Freistellung angerichtet hätte". "Aber Gott gab Gnade," fügt er hinzu, "daß die Katholischen, durch den Legaten Sr. Heiligkeit," den Cardinalbischof Ludwig Madruzzi von Trient, "erkräftiget, sest bei ein= ander stunden und das sein praktizirte Werk fallen machten."

Es handelte fich um die Bertretung des Erzstiftes Magdeburg.

Der in Magdeburg zum Administrator erwählte Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg wollte, obgleich verebelicht, auf die Rechte der früheren Erzbischöfe von Magdeburg nicht verzichten. Er verlangte für feinen Gefandten nicht allein Sitz und Stimme, fondern auch das Prafidium im Fürstenrathe, mahrend er personlich als Stellvertreter seines Baters, Johann Georg von Brandenburg, am Kurfürstenrathe theilnahm. Nun war aber, seitdem Albrecht von Brandenburg, Kurfürst von Mainz und Erzbischof von Magdeburg, auf den Reichstagen nicht mehr an den Verhandlungen des Fürstenrathes fich betheiligt hatte, der Borfit in letterem auf den Erzbischof von Salzburg übergegangen. Deghalb protestirte jest der Bevollmächtigte Salzburgs, der Bijchof von Sedau, gegen das Ansinnen des Magdeburgischen Gesandten. Zugleich protestirte er gegen deffen Theilnahme an dem Fürstenrathe überhaupt, weil das Erzstift zu dieser Zeit tein ordentliches Oberhaupt besitze, welches vom Papste die nöthige Bestätigung und vom Raiser die Regalien erhalten. Auf die Entgegnung des Gefandten: fein Berr sei ordentlicher Weise zur Administration des Erzstiftes postulirt und wegen der Regalien wiederholt vom Raiser vertröstet worden, legte der Bischof so wenig Gewicht, daß er die Versammlung verließ unter der Erklärung: er fönne in Gegenwart des Gesandten, der sich einzudringen unterstanden, nicht ferner den Berathungen beiwohnen. Er ftellte die Sache der Erkenntnig des Raisers anheim. Den protestantischen Ständen tam zu Ohren, daß die tatholischen Mitglieder des Fürstenrathes entschlossen seien, bei der nächsten Busammentunft, falls der Gesandte wiederum seinen Sit einnehmen wollte, fämintlich den Saal zu verlaffen. Bur Beilegung des Streites machten der Raifer und die Rurfürsten von Mainz und Cachfen den Vorschlag, man moge dem Administrator Joachim Friedrich für diesesmal Sit und Stimme gewähren, jedoch unter der Bedingung, daß folches in Zufunft nicht wieder geschehen solle, es sei denn, er und sein Capitel hätten sich dazu rechtmäßig

<sup>\*</sup> Bononi, Epistolario fol. 81. 2 In bem E. 4 Rote 1 angeführten Bericht.

befähigt, das heißt, die Bestätigung der Wahl bei dem papstlichen Stuhle erlangt. Darüber sollte der Administrator einen ausdrücklichen Revers ausstellen und der Kurfürst von Sachsen denselben unterschreiben 1.

Alls die Pfaffen nicht merkten, heißt es in dem Bericht eines protestantischen Gesandten, daß durch die Session des Administrators die Freistellung auf die Bahn gebracht, hat es der Legat des Papstes geahnet'; "worauf die Geistlichen beschlossen, der Kaiser solle in einer eigenen Declaration pronunciren, daß die Freistellung durch diesen Act des Administrators nicht justificirt sei, oder sie wollten alle abziehen.' Da nun der Kaiser den Administrator nicht habe bereden können, von seinem Berlangen abzustehen, so habe der Kurfürst von Sachsen dessen Abreise zuwege gebracht und als Grund dafür angegeben, "es hätten sich die Städte allbereits den Ständen widersetzt, stehe nun ein Fürst zu ihnen, so würde es eine große Zerrüttung geben".

"Hätte Magdeburg mit seinem Anhang, wozu besonders die Kurpfälzischen zu zählen, ihren Intent unbestritten auch für die Zukunft erlangt, so würde, schrieb Winand Bechtold, "von päpstlicher Consirmation der Erzbischöfe und Bischöfe fürhin wenig mehr Rede sein, und es wäre zuvörderst die Sache gut unterbaut worden für das Bornehmen des Erzbischofs von Cöln, von dem man auf dem Reichstage viel und allerlei muntelte." "Einer der Kurpfälzischen" äußerte sich bei Gelegenheit eines Banketts: "Man sollt sich nicht so sperren, es wäre nicht anders, dem Papismus würde, wie im Norden, so am ganzen Rheinstrom der Garaus gemacht: so stünde es in den Sternen geschrieben und wäre von den Kundigen längst prophezeit worden; auch sießen die Dinge sich jeho augenscheinlich darnach an."

Die alten Forderungen ,auf Einverleibung der Ferdinandeischen Declaration in den Reichsabschied, auf Freistellung der Stifte für die Grafen und Freistellung der Religion für die Unterthanen der Katholischen' wurden von vielen protestantischen Ständen, Kurpfalz an der Spiße, auch jest wieder erhoben: von ihrer Bewilligung sollte die Türkenhülse abhängen, welche der Raiser verlangte.

Jedoch Kurfürst August von Sachsen wollte ,in Augsburg so wenig wie auf früheren Tagen diesen Begehren der Confessions-Verwandten sich ansichließen'. Schon vor Eröffnung des Reichstages hatte er auf die Vorstellung des Kaisers, ,was für Gefahr auf der Freistellung beruhe', sich dahin ausgesprochen, ,daß er dazu nicht helsen, sondern alle Neuerungen, so viel an

<sup>1</sup> Saberlin 12, 211-218. Rante, Bur beutichen Geichichte 115-120.

<sup>2</sup> bei v. Bezolb 1, 508-509.

<sup>3</sup> In bem S. 4 Rote 1 angeführten Bericht. Schon im Mai 1582 schrieb Graf Hermann Abolf von Solms an Johann von Nassau, wegen Gebhard's , bewußter Sache' sei ,groß Sorg und Reben unter ben Pfassen'. v. Bezold 2, 3 Note 2.

ihm, verhüten wolle' 1. Im Gegensate zu anderen protestantischen Ständen. insbesondere zu Rurpfalz, welche nicht etwa Gleichberechtigung der Confessionen. sondern lediglich Freiheit für ihre Glaubensgenoffen verlangten, mar August ber Meinung: mas für protestantische Unterthanen katholischer Obrigkeiten beansprucht werbe, das muffe auch den unter Protestanten gesessenen Ratholiten gewährt werden. Er hatte deghalb in der Inftruction für feine Gefandten darauf hingewiesen: Wenn es gleich dabin zu bringen mare, daß eine durchgebende unbedingte Freistellung der Religion bewilligt wirde, fo wissen wir nicht, ob es uns und unseren anderen Religionsbermandten gelegen sein würde, daß in unseren Landen und Gebieten die papstliche Abgötterei durch Jesuiten und Megpfaffen, wenig oder viel, wieder angerichtet und geduldet werden sollte'; man solle deswegen die Frage der Religion&= freiheit der Evangelischen unter geiftlichen Fürsten ruben lassen 2. Bei einer Berhandlung mit turpfälzischen und furbrandenburgischen Räthen erklärten die sächsischen Räthe am 11. Juli geradezu: , die Freistellung sei wider den Religionsfrieden'; die Pavisten würden sagen, sie wollten auch ihrer Religion in evangelischen Orten fich annehmen; der Kurfürst verstehe den Religion?= frieden dahin, daß eine jede Obrigkeit in ihrem Lande moge Religion errichten, wie sie wolle; könnte es ein Unterthan nicht leiden, so moge er das Seinige verkaufen und abziehen; auch die Forderung wegen der Ferdinandeischen De= claration folle, weil sie nicht durchzuseben sei, unterbleiben. Aus demselben Brunde wollten auch die furbrandenburgischen Gefandten von letterer For= derung Abstand genommen wissen; bezüglich der Freistellung hätten die Protestanten, wie zu befürchten, ,das Spiel felbst verdorben', die Geiftlichen daraus colligirt, man stünde nach ihren Gütern's. Man einigte sich zu dem Beschluß: die Forderung der Freistellung zwar keineswegs über= haupt fallen zu laffen, jedoch für diesen Reichstag einzustellen; sei aber ein Stand vorhanden, so reformiren wolle, solle er es nur thun und nicht viel disputiren' 4.

Unter den allgemeinen Beschwerden, welche die protestantischen Stände vorbrachten, und worüber die Räthe der protestantischen Kurfürsten mit den geistlichen Kurfürsten und ihren Räthen verhandelten, wurden vornehmlich drei als "Ursachen hochschädlichen Mißtrauens" bezeichnet. Die erste: zu dem Kammerrichteramte und zu den Reichscommissionen würden vom Kaiser nur Katholisen verwendet. Die zweite: in einigen Reichsstädten katholischer Religion sein die Anhänger der Augsburgischen Consession durch besondere Beschlüsse der städtischen Obrigkeit von dem Regimente und den Aemtern ausgeschlossen

<sup>1</sup> v. Bezold 1, 497 Note 4.

<sup>2</sup> Ritter, August von Cachfen 361-362.

<sup>3</sup> v. Bezold 1, 495-496. 4 v. Bezold 1, 508 Rote 2.

worden. Die dritte endlich: der Papst habe, worüber sich besonders der Abel beschwere, den geiftlichen Personen in den hoben Stiften gefährliche Eide aufgedrungen, welche den Freiheiten derfelben ganglich zuwider. Hieraus könne viel Schlimmes entstehen. Im Reiche seien viele verdorbene Grafen, Abeliche und andere Leute, denen Nichts lieber, als der Beginn eines Aufstandes, dem fie dann mit haufen zufallen und die Sache an dem Orte angreifen wurden, wo es am gefährlichsten. Sonderlich in Franken seien die Leute allbereits rege: fomme es jum Aufftand, fo hatten die geiftlichen Herren voraussichtlich wenig Sulfe von ihren Unterthanen zu erwarten, und felbst den evangelischen Ständen, wenn fie ihnen auch beispringen würden, werde es zu schwer fallen, das Feuer zu dämpfen. Rein Krieg pflege gefährlicher und heftiger zu sein, als ein unter dem Vorwande der Religion begonnener, ,da die Leute viel mehr dann in anderen Sachen häufig zufallen, heftiger wuthen, weder Eltern, Brüder noch sonst Jemanden schonen und gar nicht zu bedeuten und zu stillen find, wie solches die Erfahrung in Frankreich und in den Niederlanden erweiset und bezeuget'. Dazu komme, daß vielen vornehmen Säuptern im Reich die Stifte ihrer Nachbarschaft in die Augen ftächen, und daß fie bei einer folden Gelegenheit nicht unterlaffen würden, dieselben an sich zu bringen. Dabei würden die ausländischen Machthaber ohne Zweifel das Feuer noch mehr anblasen und bei solchen innerlichen Unruhen Alles, was ihnen nur gelegen und gefällig, bom Reiche an sich reißen. Der Untergang deutscher Nation stehe dann bevor, denn zwischen den Ständen der verschiedenen Religionen sei kein mächtiger Mittler, wie ehemals Kaiser Ferdinand, mehr vorhanden, und so wurde die Unruhe und das Unwesen nicht eher ein Ende nehmen, bis ein Theil den andern gänzlich ausgerottet hatte. Aus diesen Gründen möchten die geiftlichen Rurfürften befördern helfen, daß das Rammer= richteramt nach den Confessionen wechsele, und die faiserlichen Commissare aus beiden Religionen genommen würden, daß in den fatholischen Reichsstädten auch die Anhänger Augsburgischer Confession zu den Chrenftellen zugelaffen und endlich, daß die beschwerlichen papftlichen Gide den hohen Stiften nicht aufgedrängt würden.

Die geistlichen Kurfürsten gaben hierauf zur Antwort: sie seien bereit, die freundliche Verbrüderung und das gute Vertrauen mit den weltsichen Kurfürsten zu erhalten und würden nicht den geringsten Eingriss in den Religionsfrieden gestatten; auf jene Forderungen tönnten sie sich nicht einstassen. Die Bestellung des Kammerrichters sei Sache des Kaisers und demselben vom ganzen Reiche übertragen worden; auch in der Wahl seiner Commissare habe der Kaiser freie Hand; die Besehung der Rathsstellen und Aemter in den Reichsstädten komme der Obrigseit eines jeden Ortes zu, und sie, die geistlichen Kurfürsten, seien nicht dazu besugt, hier eine Ordnung vorzuschreiben; was aber die Eide in den Stiften anbelange, so seien dieselben noch die gleichen,

wie von Alters her, sie müßten nicht, worin dieselben geschärft und dem Religionsfrieden zuwider umgestaltet worden 1.

Zur Begründung ihrer Forderung, daß die Protestanten in den katholischen Reichöstädten zu freier Religionsübung zugelassen und von den städtischen Aemtern nicht ausgeschlossen werden sollten, traten die protestantischen Reichsstädte mit einer neuen Erklärung des Religionöfriedens hervor. Derselbe mache, sagten sie, nicht allein die Stände, sondern auch die Unterthanen der Ruhe und Sicherheit des Gewissens theilhaftig. Ausdrücklich ertheile er den Reichöstädten als unmittelbaren Ständen die Macht, zu der Augsburgischen Consession überzutreten. Nun stelle aber nicht allein der Rath, sondern auch die Bürgerschaft einer Stadt den Stand im Reiche vor, deßhalb hätte letztere die Macht, öffentliche Religionsübung der Augsburgischen Consession zu bezehren; dem Religionöfrieden stracks zuwider seien die in etsichen Städten erlassenen Rathsdecrete, daß nur Katholisen zu Würden und Aemtern erwählt werden dürften, denn damit hänge man den Consessionisten einen Schandssleden an, was nicht zu dulden sei?

Dagegen führten die fatholischen Reichsftädte aus, daß fie vermöge des Religionsfriedens selbstwerftändlich dieselben Rechte besäßen wie die protestanti= schen, welche keine katholische Religionsübung zu gestatten, geschweige benn Ratholiten zu den ftädtischen Nemtern zuzulaffen gewillt seien. Es fei fogar in manchen Städten, wo noch beim Abichluß des Religionsfriedens die fatholische Confession in Uebung gewesen, diese wider den klaren Buchstaben des Friedens abgeschafft worden. Trogdem erlaubten sich die Ratholiten jener Städte feine Gewaltthätigfeiten, obgleich fie von Aemtern ausgeschloffen, freier Religionsübung beraubt und jogar bestraft würden, wenn sie in fatholischen Orten den Gottesdienst besuchten oder die Sacramente empfingen. Den tatholischen Städten fonne es Niemand verargen oder verwehren, daß fie innerhalb ihrer Mauern die Einigkeit des fatholischen Glaubens sicher zu stellen suchten. Ihre Widerwärtigen wollten ihnen Mag und Ordnung wegen ihrer Statuten, Eide und Rathsordnungen vorschreiben, das aber ftehe in vollem Widerspruch mit dem Religionsfrieden. Diefer verordne, daß fein Stand ben andern oder die Unterthanen desselben zu seiner Confession dringen und die Unterthanen wider ihre Obrigkeit in Schutz und Schirm nehmen oder vertheidigen folle. Solder Bestimmung zuwider murden fie vielfach von den protestantischen Ständen auf's Sochste beschwert und angefochten. Wenn eine Anzahl ihrer Bürger Ungehorsam und Muthwillen gegen die Obrigfeit verübe, andere Lehren einführe, Conventitel anstelle, die Obrigfeit bei anderen Ständen verunglimpfe, fo fei man von Seiten der Augsburgischen Confessionsverwandten sofort bereit,

<sup>1</sup> bei Lehmann 191—193. Hoffmann 1, 616—622. Bergl. Häberlin 12, 341—347.

<sup>2</sup> Säberlin 12, 380-384.

solche unruhige Bürger in ihrem Vorhaben schriftlich und mündlich zu trösten und zu stärfen. Ueberhaupt thue man Alles, was denselben behülftlich sein könne, um das Regiment umzutehren und die katholische Religion in den noch wenigen katholischen Städten zu schwächen und zuletzt gänzlich zu vertilgen. Unter dem Namen der Augsburgischen Consession ichleiche sich diese oder jene Secte heimlich in diese Städte ein, vermehre sich täglich und dränge sich, sobald sie die Oberhand zu haben glaube, in das Regiment ein, beginne mit der neuen Religion, vertilge dann die alte und jage die Katholisen in das Elend: wie sich dies genugsam zeige an den niederländischen Städten und an dem jetzigen Unwesen in Aachen.

"Das Unwesen in Aachen" mußte allerdings die fatholischen Reichsstädte zu besonderer Borsicht mahnen.

Die Stadt Nachen, sagte der Kaiser in wiederholten Ausschreiben, ist von weiland Carl dem Großen und dessen Nachsolgern im heiligen römischen Reiche deutscher Nation zu einem königlichen Stuhl erhoben, und daselbst zur Erhaltung und Fortpslanzung der wahren alten katholischen Religion ein ansehnliches Collegium und Stift errichtet und dotirt worden, darin ein jeder erwählter König seine Krone und Consecration empfangen soll: er selbst sei nach dem Beispiel seiner Vorsahren ein Mitglied dieses Stiftes geworden und habe eidlich dessen Schutz und Schirm versprochen. Unter Kaiser Ferdinand habe die Stadt (am 7. März 1560) die besondere Ordnung gemacht und deren ewige Beobachtung beschworen, daß Bürgermeister, Schössen und Rath bei der katholischen Religion unverbrüchlich beharren und teine Anhänger einer andern Consession zu Rathsstellen und Stadtämtern zulassen sollten.

Nun waren aber in Folge der Unruhen in den Riederlanden, besonders seit dem Regiment des Herzogs Alba, so viele Flüchtlinge, Calvinisten und Lutheraner, in Aachen eingewandert, daß im Jahre 1574 einige Protestanten unter dem Bersprechen: feine Beränderung in Religionssachen vornehmen zu wollen, in den Rath ausgenommen wurden. Bald jedoch verlangten Calvinisten und Lutheraner öffentlichen Gottesdienst und eine Kirche für denselben. Us der Rath ihr Begehren abschlug, stellten sie Präditanten auf, welche "unseren Glauben", schrieben Katholiten, "vor allem Bolf als einen abscheulichen Göhendienst und Teuselssiund gelästert". Zwischen den alten Bürgern und den eingewanderten Calvinisten nahmen Zwietracht und Haß mit jedem Jahre zu. Bergebens verbot der Rath das öffentliche Predigen, und ebenso erfolglos waren die Bemühungen des Herzogs von Jülich, des Schukherrn der Stadt,

<sup>1</sup> bei Lehmann 203—204. Bergl. Säberlin 12, 370—373. Janffen, beutige Geichichte. V. 1.—12. Aufl.

und des Bischofs von Lüttich, ihres Ordinarius, die städtische Ordnung vom Jahre 1560 wieder herzustellen. Gine kaiserliche Commission befahl im November 1580 die Beobachtung dieser Ordnung, mußte aber wegen des Widerftandes der protestantischen Rathäglieder unberrichteter Cache abreisen. Mai 1581 erichienen auf Unrufen des Schöffenstuhles und der Majorität der Bürgerschaft wiederum kaiserliche Commissare und drangen darauf, daß bei der neuen Rathswahl nur Katholifen gewählt, und alle Neuerungen abgestellt würden. Die protestantischen Mitglieder des Rathes aber stellten zwei Bürgermeistern, welche die Katholiten gewählt und die Commissare anerkannt hatten, zwei andere entgegen. Als die Commissare diese Wahl verwarsen und zur Berhütung weiterer Unruhen bor versammeltem Rathe die Stadtichlüffel verlangten, erregten die Protestanten ,einen gewaltigen Aufruhr'. Sie zogen die Sturmgloden, erbrachen das Zeughaus, führten alles grobe Geschütz auf den Marft und brachten ,den gemeinen Bobel in Ruffung'. Sodann besetzten fie die Stadtthore, die Thurme und Wälle und nöthigten mit Gewalt dem regierenden Bürgermeifter Thorschlüffel und Rathsiegel ab.

, Nicht ohne sondern Spott,' schrieb der Raiser, ,haben unsere Commissare wieder abziehen muffen.'1 Mit diesen verliegen viele der vornehmften Burger, Rathsherren und Geiftlichen die Stadt, und so hatten die Protestanten seitdem das ganze Regiment in Händen. In einem Mandate vom 21. Juni verwies ihnen der Kaiser ihr unverantwortliches Verfahren, versprach aber alles Vorgefallene zu verzeihen, wofern sie innerhalb sechs Wochen seinem frühern Befehle gehorchen, die Ausgewiesenen zurückberufen, dagegen die fremden, anderswo wegen ihrer Berbrechen verjagten Prädikanten abichaffen und so den alten Frieden wieder herstellen würden 2. Daraufhin veröffentlichte der protestantische Rath eine Verordnung, worin er die freie Ausübung auch der tatholischen Religion zusagte und den Ausgewiesenen für ihre Rückfehr volle Sicherheit verhieß; im llebrigen, erklärte er dem Kaiser, könne man ohne offenbaren Untergang der Stadt den erhaltenen Befehlen nicht gehorchen. Bur Vertheidigung seines Vorgebens ging ber Rath in verschiedenen Bitt= ichriften die Hugsburgischen Confessionsverwandten um Sulfe an und sette Dabei alle Schuld an den Nachener Mighelligkeiten auf die Rechnung , fried= häffiger' Ratholiten. Auch jener Aufftand in der Stadt fei nur erfolgt ,aus einer gerechten und rechtmäßigen Furcht und aus anderen Zunöthigungen, damit die abtrünnigen Rathsverwandten und andere widerwärtige Bürger zur Einigkeit mit dem Rathe und zu gebührendem Gehorsam gebracht, der Rath bei seiner Verwaltung, seinem Angeben und seiner Gerechtigkeit gehandhabt

<sup>1</sup> Wahrhafter und beständiger Bericht, worauf die Nachische Cache ursprünglich und hauptsächlich beruhe (1613) E. 9—15. Kaiferlicher Bericht bei Hoffmann 418—421.

<sup>2</sup> Bergl. Säberlin 11, 358 ffl.

und alle Uneinigkeit fürgelegt würde<sup>c</sup>. Auf die städtische Ordnung vom Jahre 1560 könnten sich die Gegner nicht berufen, denn der damalige Rath sei nicht befugt gewesen, durch Sid oder Gelübde eine Verbindlichkeit einzugehen, welche dem Religionsfrieden widerstreite; auch hätte es später dem Rathe freigestanden, das Statut zu ändern, wie denn auch der Stadt Hagenau die übernommene Verpflichtung, bei der katholischen Religion zu beharren, nicht hinderlich gewesen an der Veränderung ihrer Religion 1.

Inzwischen war die Stadt, nachdem "alle kaiserlichen Mandate in den Wind geschlagen", auf Befehl Rudolf's von dem Herzoge von Jülich und dem Bischofe von Lüttich seindlich angegriffen und auf das Engste eingeschlossen worden. Am 19. Januar 1582 gab der Kaiser die Weisung, man solle mit der vorgenommenen Execution bis zur Ankunft seiner Commissare innehalten. Aber die von denselben angesetzen Ausgleichstage kamen nicht zum Bollzug. Der Rath, auch von spanisch=burgundischen Truppen auf das Schwerste bedrängt, beharrte in seinem Widerstande, befreite sich durch glückliche Ausfälle seiner Truppen von der Blokade und belegte behufs Werbung fremden Kriegs= volks die Bürgerschaft mit früher unerhörten Auflagen<sup>2</sup>.

Von allgemeiner Bedeutung für das Reich wurde , die Nachener Sache' dadurch, daß die protestantischen Reichsstädte dieselbe für eine ,ihnen sämmtlich gemeinsame' erklärten und auf dem Augsburger Reichstag ihr ganges Berhalten und alle Bewilligungen' von deren Entscheidung abhängig machten. .Mit Aachen muffe ein für allemal', ließen fich ftädtische Abgeordnete vernehmen, für alle Reichsftädte der Streit entschieden werden darüber, daß es denselbigen gleich so gut als den Fürften freistehen solle, nach bei einem Theil der Oberen und der Bürgerschaft erfolgter Erkenntniß göttlichen Wortes die Religion zu andern, ungeachtet aller aus der Zeit papistischer Blindheit da= gegen bestehenden Gibe, Sakungen und Ordnungen'3. Der Raiser hatte die Stadt Aachen, deren ,eingebrungener und wider alle höchste Befehle rebellischer Rath keinesfalls als eine rechtmäßige Obrigkeit anzusehen', nicht zum Reichs= tage beschieden und den dennoch angekommenen Gesandten des Rathes die Theilnahme an den Berhandlungen verboten. Tropdem nahmen die Städte Diefe Gefandten in ihre Mitte auf, gestatteten benfelben Sitz und Stimme. In einer den Rurfürsten und Fürsten am 19. Juli überreichten Schrift griffen die Städteboten das Berfahren des Raifers gegen Nachen auf das Schärfte an. Ohne vorhergebendes rechtliches Erkenntniß sei gegen die Stadt mit einer achtmäßigen Erecution vorgeschritten worden, dergleichen guvor im Reiche unerhört. Deutlich habe man fich vernehmen laffen, die Städte seien nicht Stände des Reiches, noch des Religionsfriedens fähig: ,am taiserlichen Hofe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Häberlin 12, 414—430. 

<sup>2</sup> Häberlin 11, 534 ftl. und 12, 408 ftl.

<sup>3</sup> Bericht von Winand Bechtolb, vergl. oben E. 4 Rote 1.

wolle man die Neuerung einführen, die Neichsftädte ohne erfolgtes Necht von den Reichshandlungen auszuschließen'. Würde ihnen feine Sicherung, daß sie beim Religions= und Landfrieden und bei Stimme und Stand im Neich versbleiben, unrechtmäßiger Executionen und verderblicher Processe überhoben würden und neben Kurfürsten, Fürsten und Ständen gleicher Freiheit und Rechtens sich erfreuen könnten, so hätten sie Besehl, sich zu keinen Berathungen, viel weniger Bewilligungen, bewegen zu lassen.

Rudolf, dem diese Schrift von den höheren Collegien eingereicht wurde, erflärte: es fei nicht Herkommens im Reiche, dag ein römischer Raifer bon feiner Regierung und seinen Umtshandlungen den Städten Rechenschaft geben muffe. Um aber die anderen Stände zu überzeugen, wie ungerecht die Beschuldigungen der Städte seien, jo lege er einen Bericht über den gangen Berlauf der Nachener Sache vor. Sein Berfahren fei der Berfaffung und ben Satzungen des Reiches gemäß und habe die Erhaltung der Stiftungen und Ordnungen seiner Borfahren, sowie auch der Brivilegien der Stadt jum Biele gehabt. Diejenigen bagegen, welche fich bort bas Stadtregiment angemaßt, feien in Ungehorfam und Berachtung gegen den Raifer bis auf's Acuberste gegangen und hatten es genugsam verdient, daß sie aller Privi= legien beraubt würden. Wie aber die Nachener Sache auch immer beichaffen fein moge, jo hatten doch die Städte feine Urfache, fich ben gemeinen Berath= ichlagungen zu entziehen. Es fei ein gefährliches Unternehmen, wenn eine Stadt ober ein Stand, falls man ihm nicht gleich zu Willen, mit allen anderen gemeinsame Sache zu machen suche und sich unterfange, die Befehle der höchsten Obrigfeit zu verachten, diese mit verkleinerlichen Worten und Schreiben allenthalben im Reiche auszurufen, wider ihre Bescheide fofort zu protestiren und zu appelliren und zum Schaden der allgemeinen Reichsangelegen= heiten von den allgemeinen Rathen und Reichsbeschlüssen sich abzusondern 1.

Die städtischen Abgeordneten aber wiederholten: alle ihre Beschwerden seien begründet, sie hätten darüber in ihrer Schrift sich nicht milder ausstücken können. Was der Stadt Aachen begegnet sei, könne in Zukunft jeder Stadt begegnen, und es würde den Städten weder der Religionss noch Profanstieden irgendwie von Außen sein, wenn man sie mit dergleichen Processen von ihrem Stande, ihrem Size oder Stimmrecht im Reiche ausschlösse. Kursfürsten und Fürsten möchten noch auf dem gegenwärtigen Reichstage eine pragmatische Sanction zu Stande bringen, des Inhaltes: kein Stand des Reichsdraumgen mit Commissionen, Decreten oder Besehlen beschwert werden; wenn der Kaiser dafür halte, daß sich irgend eine Stadt oder ein Stand ungehorsam und strafbar erwiesen, so müsse er zuerst den ordentlichen Weg

<sup>1</sup> bei Hoffmann 413-418. Bergl. Theiner 3, 315-316. Saberlin 12, 80-85.

Rechtens beschreiten und sie dessen überführen lassen; vorherige Tecrete und Besehle sollten unverbindlich und fraftlos sein und von Niemanden vollzogen werden: wer mit thätlicher Gewalt sie vollziehe, verfalle der Reichsacht.

Die Städte blieben ,steif und fest' bei ihrer Erklärung: vor Erledigung ihrer Beschwerden könnten sie keine Steuern bewilligen. Als nun dem Kaiser von der Mehrheit der anderen Stände nach langen Berathungen eine Türken-hülfe von vierzig Kömermonaten gewährt worden, legten die Städte einen förmlichen Protest ein und behielten ihren "Herren und Oberen alle dagegen habende Nothdurft' ausdrücklich vor.

Ginen besondern Rüchalt für ihre Widersetlichkeit' fanden die Städte an der protestantischen Minorität des Fürstenrathes, vor Allem an den Gefandten des Pfalzgrafen Johann Casimir, welche überhaupt bie Führer und Leiter' der protestantischen Oppositionspartei im Reichstage bildeten. "Es war zu Augsburg,' ichrieb Winand Bechtold, Scheinbarlich darauf abgesehen, daß Alles, was im heiligen Reiche unter Fürsten, Grafen, gemeinem Adel und in den Städten ungehorsam, widerspennig oder zum Aufruhr geneigt, zu einem großen Bündel und Verbündniß zusammen wachsen sollte, und ift ber Pfalzgraf Johann Cafimir bas fürnehmlichste Saupt aller biefer Sachen und Conspirationen.' ,Wo es sollte nach seinem und seiner Conspirations= verwandten Willen geben, würde im beiligen Reiche mit Verdrückung aller anderen, der Lutheristen nicht weniger als der Katholischen, allein dem blut= füchtigen Calvinismo Raum gegeben, jedes geiftliche Gestift an ihn und seinen Unhang gebracht, und ein calvinisches Haupt aufgeworfen werden. 200 Gott für fei,' ichließt Bechtold, und daß alle Fried- und Chrliebenden wider solche und deraleichen Conspirationen und Anschläge sich zusammenthun, denn wo fie follten auftommen und mit dem Schein der Religion und deutscher Libertät bedeckt werden, würde ein unabsehbar Blutmeer erfolgen und bom beiligen Reiche deutscher Nation wenig mehr übrig bleiben: wehe dann uns und dreimal wehe den Nachgeborenen. 2

Bechtold war nicht schlecht unterrichtet.

Während Johann Casimir zum Haupte der Grafeneinigung und ihrer Umsturzgelüste ausersehen war, sollte er zugleich das Haupt eines allgemeinen protestantischen Städtebundes werden.

Am 10. August schrieb er an seinen Kanzler Ehem, einen seiner Verstreter am Reichstage, er habe dem kaiserlichen Rath Graf Julius von Salm in einem Gespräch über die Beschwerden der Städte zu Gemüthe geführt, daß dem heiligen Reiche an den Städten nicht wenig gelegen, und da ihnen nicht geholsen würde und sie sich etwan zusammenschlagen und ein Haupt unter

<sup>1</sup> bei Hoffmann 458-466. Säberlin 12, 450-459.

<sup>2</sup> Bergl. oben E. 4 Rote 1.

ihnen mahlen murben, was endlich dem heiligen Reich für Nachtheil baraus entstehen möchte'. Darauf er uns diese furze Antwort gab: er glaube, wir fönnten ihnen, den Städten, ein gutes Saupt geben, welches mir alfo ftillschweigend und unberantwortet bleiben laffen.' Ehem erwiderte am 27. August : bon diesem Gespräch fei am Reichstag gein gemeines Geschrei, daß dem alfo, und ift mir von Etlichen vorgeworfen worden. Man laffe auch die Leute auf diesem Wahn bleiben, dürfte auch wohl in's Werk tommen'. Schon am 14. August hatte er berichtet: Alle weltlichen, unserer Religion zugethanen Fürsten und Städte haben uns Beifall gethan und halten sich zu uns, welches den Papisten ein großer Dorn in Augen ist. Wir stehen in einer vertraulichen Handlung, davon noch zur Zeit nicht zu schreiben, die aber Em. fürst= lichen Gnaden zum Beften tommen foll.' Um 17. September wünschte er, Die Sache betreffs der Reichsstädte muffe fortgesett werden, es gebe hinaus, wo es wolle, und sind dexwegen gute Praparatoria und Fundamente gelegt'1. Man hoffte auf protestantischer Seite Die Sache der Städte und die der Grafen vereinigen' zu können.

Graf Johann von Nassau rechnete dabei auch auf Unterstützung durch die Niederlande<sup>2</sup>.

In den Niederlanden hatten die aufständischen Provinzen im Jahre 1581 den Herzog von Alençon, den Bruder des französischen Königs Heinrich III., zum Fürsten und Herrn' angenommen, nachdem derselbe in einem Separatvertrag Holland, Seeland und Utrecht an den Prinzen Wilhelm von Oranien abgetreten hatte<sup>3</sup>. Im August desselben Jahres hatte der Herzog Stift und Stadt Cammerich eingenommen und sich dort huldigen lassen; im Februar 1582 war er in Antwerpen zum Herzog von Brabant ausgerufen worden. Es sei zu befürchten, stellten die Stände von Lüttich und Stablo dem Neichstage zu Augsburg vor: der Herzog von Alençon werde nach Art und Natur der Franzosen immer weiter vorrücken und das französische Gebiet nach dem Rhein hin ausdehnen. Schon werde dieß ohne Scheu in einigen neuen Büchern angekündigt, welche auf die alte französische Grenze zwischen Maas und Rhein als den besten Theil des heiligen Reiches hinwiesen 4.

Nach dem Willen des Kaisers sollten auf dem Reichstage die niedersländischen Angelegenheiten nächst der Türkenhülfe den Hauptgegenstand der Verhandlungen bilden. Ausführlich ließ Rudolf darlegen, wie viele und lange Verhandlungen sein Vater Maximilian und er selbst zur Beendigung der

<sup>1</sup> bei v. Bezold 1, 517. 521. 529. 544.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergs. beisen Schreiben an ben Prinzen von Tranien vom 11./12. Februar 1583, bei Groen van Prinsterer 8, 152.

<sup>3</sup> Bergl. Holzwarth 3, 487. 4 Ennen 5, 35.

dortigen Kriegsunruhen gepflogen, wie verderblich diese Unruhen für das Reich, und wie nothwendig es geworden, durch ernstliche Mittel den burgundischen Kreis in dem Gehorsam des Reiches und seiner ordentlichen Obrigefeit zu erhalten 1.

Jedoch die Mehrheit der Stände "wollte schier auf Nichts sich einlassen". Nachdem man nicht zeitig genug Sorge für die Niederlande getragen, sagte Herzog Julius von Braunschweig in der Instruction für seine Gesandten, so sei nunmehr fast alle Hossnung verloren, dieselben wieder aus den Händen der Franzosen zu reißen. "Denn Metz, Toul und Verdun und andere vornehme Stücke mehr, die dem Neiche abgezwacht worden, bezeugen genugsam, daß die Krone Frankreich das, was sie einmal in die Klubbe bekommen, bisher auch behalten hat. Sie wird alle ihre Macht und Gewalt daran wenden, sich eine solche gewaltige Provinz nicht wieder nehmen zu lassen." Man müsse die Sache Gott besehlen und nur darauf denken, daß nicht noch mehr wegsgenommen würde?

Allerdings ift es, ermiderten die Stände auf das Borhalten des Raifers, ein ärgerliches weitsehendes Erempel', daß die Unterthanen von ihren angestammten Herren abfallen und einem andern fremden sich unterwerfen, auch daß die Generalstaaten durch ihre Praftifen die Stadt und das Stift Cammerich dem Herzog von Alengon überliefert haben. Allein in den jegigen Beitläuften und zur Bermeidung größerer Gefahr konnten fie es nicht für rathsam noch thunlich ermessen, in solchen Krieg irgendwie sich einzulassen. Es fonne nur Gins geschehen: der Raifer moge durch Commissare bei dem ipanischen Statthalter, dem Herzog Alexander von Barma, darauf dringen, daß er die benachbarten Kreise und Stände des Reiches unbeschwert laffe. Freilich füge benfelben auch das Rriegsvolt der Generalstaaten ,vielen und großen landesverderblichen Schaden und unleidliche Beschwerniffe' gu, jedoch der Erhaltung des kaiserlichen Unsehens wegen sei es nicht räthlich, auch an Dieje Gefandte zu ichiden, denn fie murden weder bei denjelben noch bei dem Herzog von Alençon etwas Nennenswerthes erreichen. Man möge zum Schutz der bedrängten Kreise eine Kreishulfe bon zwei Römermonaten beitreiben, und die Generalstaaten, welche wider alles Bolferrecht freien Bag und Schifffahrt auf dem Rheinstrom gesperrt, durch Schreiben hievon abmahnen.

Ein solches "Schreiben" sollte der einzige Widerstand sein gegen die Holländer, durch welche der deutsche Handel, bisher nach dem Meere hin frei und unbehindert, in schwere Fessell gelegt worden war. Instünftig werde man nur mehr, gaben die Kurfürsten von Mainz und Trier zu bedenken, mit Erlaubniß der Holländer Handel treiben können.

<sup>1</sup> Saberlin 12, 102-113. 2 Saberlin

<sup>2</sup> Säberlin 13, XLVII-XLIX.

Bergebens stellte der Kaiser nochmals vor: man möge "mit etwas mehrerem Ernft und Gifer' der hochwichtigen niederländischen Sache fich annehmen und ersprießliche Mittel und Wege an die Hand geben, die Provinzen beim Reich zu erhalten. Dieselben seien nicht nur insgemein als ein eigener Reichs= freis mit dem doppelten Anschlag eines Kurfürsten belegt, sondern es seien auch einige ihrer Fürstenthümer, Grafschaften, Berrschaften und Städte insbesondere durch Lehnschaften und andere Berbindungen mit dem Reich und dem Saufe Desterreich verfnüpft. Desgleichen hatten auch die Reichsstände von diesen Ländern, so lange sie in ihres rechten Berrn Gehorsam gewesen, durch Sandel und Wandel großen Ruten gezogen. Allenthalben wurde es Aufsehen erregen, und innerhalb wie außerhalb des Reiches zu verkleinerlichen Reden Unlag geben, wenn man nach fo langer Berathschlagung nichts Underes beschließen sollte, als dieses Gine: Die rechtmäßige Obrigfeit Diefer Länder fei zu ermahnen, daß fie den benachbarten Ständen mit ihrem Rriegsvolf nicht beschwerlich falle, dagegen muffe man dem eingedrungenen ausländischen Teind cs nachsehen, daß er nicht allein den gangen burgundischen Kreis ohne Schwertstreich, Mühe und Kosten, und dazu im Angesichte des Kaisers und des ganzen Reiches, in seine Gewalt bringe und dem Reiche entziehe, sondern auch Die nächstgeseffenen Stände und Städte ungestraft beanastige und bedrobe. Laffe man Alles ungeahndet, was die Niederländer gegen ihren rechten Herrn gefrevelt, sehe man stillschweigend zu, wie eine ausländische Macht ganze Provinzen des Reiches an sich reiße, so würde in diesen gefährlichen Beiten, ,da schier Richts mehr für unrecht oder zuviel geachtet' werde, auch anderwärts dem Reiche bald hier bald dort immerzu etwas abgezwacht werden und ein völliger Untergang alles geordneten Regimentes erfolgen. Man laffe wohl gar junter dem Scheine deutscher Freiheit' den Feinden des Reiches und den rebellischen Unterthanen Sulfe und Rriegsvolt zufommen: wenigstens dagegen solle ernstlich eingeschritten werden 1.

Die Gesandten Johann Casimir's berichteten über die Verhandlungen am 8. August: "Ob man wohl insgemein den Sachen mit Gewalt zu rathen unmöglich und nicht thunlich bekunden, so haben doch die Papisten ein Edict durchbringen wollen, dadurch nicht allein die Deutschen, die dem von Alençon allbereit zugezogen, abzusordern, sondern auch nicht zu gestatten, daß ihm hinfür Jemand mehr zuziehe. Dawider wir uns auf der weltlichen Fürstenbank heftig gesetzt, gedenken uns auch in solches nicht einzulassen, wiewohl uns die Geistlichen an Zahl überstimmen. Wir hoffen, die Kurfürsten, die gleichwohl auch noch etwas spaltig sein sollen, und sonderlich die Städte werden uns beifallen."

"Wegen der Niederlande kam gar Nichts zu Stande", nicht einmal das

<sup>1</sup> bei hoffmann 506 fll. 2 bei v. Bezold 1, 514-515.

vom Kaiser gewünschte Edict. Fruchtlos drang die katholische Mehrheit im Fürstenrathe auf ein kräftiges Vorgehen gegen den Herzog von Alençon. Der Bertreter des Erzbischofs von Salzburg schilderte, wie jämmerlich das Reich eingestemmt sei zwischen der französisch-niederländischen Macht und den Türken: "auch die Schweizer," sagte er, "werden uns umgeben und letzlich das Scepter gar vom Reiche reißen". Der Franzose habe allezeit wider Carl V. mit dem Türken gehalten, er wolle gleichwohl "Christianissmus" heißen, werde aber billiger "Turcissimus" genannt 1. Man solle den König von Frankreich auffordern, seinen Bruder aus den Niederlanden abzuberusen und im Weigerungssfalle ihn von der Nachfolge auszuschließen 2. Der Kaiser und die katholischen Stände waren gegen den Herzog von Alençon um so mehr erbittert, weil von einem baherischen Agenten aus Cöln berichtet wurde, derselbe stehe mit der widerspenstigen Stadt Aachen in Verbindung und suche den dortigen Brand noch mehr zu entzünden; durch einen Gesandten habe er ihr versprechen lassen: die Lilien würden nicht sehlen, wenn der Abler sehle.

Auch Johann Cafimir, hieß es in dem Berichte, habe der Stadt für den Nothfall Kriegshülfe zugefagt 3.

Johann Cafimir ging noch mit größeren "Prattiten" um.

"Polen sucht Ursache an dem Kaiser, sagt er in seinen Gedentzetteln des Jahres 1582, "und da der Kaiser die Augen zuthun würde, springen Ungarn ab, Böhmen sind schwierig.' Zwischen dem Könige Stephan Bathori von Polen und seinem Bruder, dem Woiwoden von Siebenbürgen, wurden damals Plane geschmiedet, die Königreiche Ungarn und Böhmen dem Hause Habsburg zu entreißen, und Johann Casimir beauftragte am 24. Juli seine Vertreter am Reichstag, anderen protestantischen Gesandten "an die Hand zu geben, ob nicht mit den Ungarn, welche allbereits unwillig sein sollen, und mit Siebenbürgen Kundschaft zu machen, item mit ihnen zu conversiren, ob und wie ein Friede

¹ lleber die Freundschaft zwischen Franzosen und Türfen schrieb der venetianische Gesandte Paolo Contarini im Jahre 1583 auß Constantinopes: "Colla Maesta Christianissima conserva il Signor Turco duona amicizia per due respetti, principalmente perchè con l'amicizia di quel re viene quel Serenissimo Signore ad assicurarsi in certo modo che tra' Christiani non segua unione importante contro di lui, e perchè per l'amicizia di quella Maesta vien di tempo in tempo avvisato di tutto quello che si tratta nella christianità. Albèri, Ser. 3, vol. 3, 244.

<sup>2</sup> v. Bezolb 1, 516. Heinrich III. betheuerte, er habe mit bem Unternehmen seines Bruders Richts zu thun, er sei ein Freund Spaniens (v. Bezolb 1, 559); bagegen wurde bem Grasen Johann von Nassau am 11. December 1580 im Antivage des Prinzen von Oranien berichtet, ber Herzog von Alengon habe nun zum zweitenmal nicht allein an ihn, sondern auch an die Generalstaaten geschrieben, daß sein Bruder, der König, mit der Handlung ganz wohl zusrieden wäre und ihm alle brüderliche Hülfe zugelagt hätte und Ufsistenz gegen den König von Spanien. Bei Groen van Prinsterer 7. 447.

<sup>3</sup> p. Bezold 1, 559.

stand bei den Türken zu erlangen'. Noch auf andere Bundesgenossen war zu hoffen. Aus den österreichischen Erblanden hatten die protestantischen Herren und Landleute, stetz über Religionsdruck klagend, ihre Abgeordneten zum Reichstag gesendet. Dieselben waren auch bei Casimir beglaubigt. "Die von Desterreich, Krain und Kärnthen sind malcontent," sagte der Pfalzgraf in seinen Auszeichnungen, "ist nöthig ein ander Haupt oder es zum Interregnum kommen zu lassen."

"Die Cölnische Sache' sollte zu Allem, was im Reiche nöthig, die rechte Brücke schlagen'. Johann Casimir trug sich, nachdem er im August 1582 dem Erzbischof Gebhard seine volle Hülfe angeboten, mit dem Gedanken, derselbe solle ihm "das Stift resigniren", und der Großagitator Duplessis Mornah sprach im Januar 1583 die Hossinung aus, durch das Cölner Unternehmen werde es gelingen, das Haus Desterreich zu verdrängen und den calvinistischen König Heinrich von Navarra auf den Kaiserthron zu erheben 4.

<sup>1</sup> v. Bezolb 1, 555. 560 Rote 23. 2 v. Bezolb 1, 556. 561. No. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> v. Bezold 1, 557. <sup>4</sup> Duplessis-Mornay 2, 216—217.

## III. Der Cölnische Krieg und die beabsichtigte Austilgung des Papsthums. 1582—1584.

Nach langem Schwanken hatte Erzbischof Gebhard von Cöln sich entschlossen, sein zuerk Gottes selbst' sei, in Bollzug zu sehen. Jett stürzte er sich, "schier jeden Tag voll und besoffen, kopfüber ohne die nothwendige und gebührliche Vorbereitung in selbiges hinein'. Im October 1582 traf er bei einer Zusammenkunft in Gesede mit dem protestantischen Erzbischof Heinrich von Vremen nähere Verabredungen, verfügte allerlei militärische Maßregeln und gab seinen westfälischen Kathen den Vesehl, den Anweisungen Heinrich's Folge zu leisten und erforderlichen Falls ihm die kurfürstlichen Schlösser in Westfalen zu öffnen 1. Heinrich aber wollte, wie er dem Kurfürsten August von Sachsen schwerd, aus Furcht für seine eigenen Lande, "nicht als Director der Handlung' Gebhard's erscheinen, vielmehr Diejenigen gewähren lassen, "welche sich allbereits vor etlichen Jahren er professo dazu verbunden' 2.

Anfangs November aus Westfalen an den Rhein zurückgefehrt, beabsichtigte Gebhard vor seinem offenen Uebertritt zum Protestantismus der Hauptpläte des Erzbisthums sich zu bemächtigen, zunächst der Stadt Bonn, von wo aus er mit leichter Mühe das Obers und Niederstift zu unterwersen gedachte. Er betrieb eilige Rüstungen unter dem Vorwande, die westlichen Reichsgreuzen seien durch fremde Ariegshausen, namentlich Spanier und Franzosen, bedroht; er müsse sie schäusen. "Der Tanz hat bereits angesangen," schrieb er am 19. November an den Grasen Albrecht von Nassau, sich bin jest in Arbeit, meine Häuser und Städte zu besetzen, und derzenigen, deren ich noch nicht mächtig, mich durch verschiedene Mittel mächtig zu machen, Alles gleichwohl unter anderm Schein, obwohl die Schälte nicht Alles glauben wollen. Da nunmehr der Kate die Schellen angehangen sind, würde man der wirtlichen Alssistenz von Nöthen haben; mir sehlt Nichts als Geld, und könnte ein Geringes mir aus der Noth helsen. Der Stadt Bonn drohte er mit einem bewassenen Angeiss. Dadurch und durch ein untergeschobenes Schreiben des

<sup>1</sup> Bieler 55. 2 p. Bezold 2, 53 No. 66 Note 1.

<sup>3</sup> Ennen 5, 52-53. "Der Bürfel ift geworfen," fagte er zwei Tage ipäter in einem Briefe an ben Grafen Zohann von Raifau, "es läft sich nicht mehr zurückiehen." v. Bezolb 2, 20.

Cölner Domcapitels erlangte er am 22. December von dem Rathe die Auslieferung der Stadtschlüssel, besetzte die Festungswerke mit seinen Truppen, ließ aus dem Schlosse zu Brühl die dem Stifte gehörigen goldenen und silbernen Gefäße und andere Kostbarkeiten wegnehmen und verpfändete einen Theil derselben, um mit dem Erlös Söldner anzuwerben und seinen berschwenderischen Hofhalt zu bestreiten.

Ruhigen und fröhlichen Gemüthes war er nicht. Oft saß er an der Tafel immitten seiner wilden Kriegshauptleute blaß und schweigend da, ohne einen Bissen zu genießen; oft betäubte er seine Gewissensangst "durch solch übermäßiges Trinken, daß er durch Vollheit zu Voden sank".

Auf das Drängen seiner protestantischen Freunde entschloß er sich zu einer offenen Erklärung in Sachen der Religion. Nachdem er am 16. December an Herzog Ludwig von Württemberg geschrieben, er wolle vorläufig noch keine General=Reformation einführen, sondern einstweilen allgemeine Frei= heit zugestehen und nur schrittweise zur vollständigen Protestantisirung des Erzstiftes übergeben'2, erließ er am 19. December ein Edict voll heuchlerischer Berficherungen. "Da der gütige Gott ihn aus der Tinfterniß des Papftthums zu dem Licht und der Erkenntniß feines heiligen und heilfamen Wortes geführt habe, so wünsche er Nichts mehr, als daß er in seinem Beruf und Amte sein Leben mit einem guten und ruhigen Gemiffen zubringen und seinen getreuen Unterthanen die freie und öffentliche Uebung der wahren und unverfälschten Lehre und den rechtmäßigen Gebrauch der Sacramente gestatten könne. Aber feines Menschen Gewissen wolle er bedrücken, sondern er werde die freie Ausübung beider Religionen nach Maßgabe des Augsburger Religionsfriedens einführen. Dabei werde er das Erzstift in seinen Brivilegien und Freiheiten schützen und das Wahlrecht des Domcapitels durchaus nicht beeinträchtigen, fo daß bei seinem Tode oder bei seiner etwaigen Amtsentsagung die Wahl eines neuen Erzbischofs ohne Widerspruch bei dem Capitel sein solle 3.

Kurz zuvor, am 17. December, hatte ihn Papst Gregor XIII. in einem milden, väterlichen Schreiben an seine früheren seiersichen Gide erinnert und ihn vor jedem Schritte gewarnt, der ihn von der Kirche trennen könne und das Erzstift und das ganze Neich in die größte Verwirrung stürzen würde 4. Gebhard erwiderte: er habe durch genaue Prüfung sich davon überzeugt, daß

<sup>1 \*</sup> Schreiben eines kurmainzischen Rathes aus Bonn vom 27. December 1582. Bergl. Pieler 56. Ueber Gebhard's wüstes Leben in Bonn vergl. v. Bezold 2, 52 Note 1. Dohna sagt in seiner Selbstbiographie über seinen Aufenthalt in Bonn: "Ich habe die Sachen baselbst in seltsamen Terminis, nichts weniger aber als die Furcht Gottes und den Eifer, die göttliche Wahrheit zu befördern, gesunden." v. Bezold 2, 39.

<sup>2</sup> Ennen 5, 63.

<sup>3</sup> zuerst publicirt in Bonn am 25. und 26. December 1582. v. Bezold 2, 34.

<sup>4</sup> bei Theiner 3, 320. Bergl. 321-323.

die römische Kirche von der alten apostolischen Kirche abgefallen sei. Deßhalb sei er bewogen worden, dem Worte Gottes zu folgen und sich zur reinen Lehre zu begeben; sein dem Papste geleisteter Eid sei widerrechtlich und unversindlich, denn er streite wider den Tausbund und wider gute Sitten; ebenso unverbindlich sei das Verbot der Priesterehe, welches der heiligen Schrift, den Kirchenvätern und dem canonischen Recht widerstreite und vielen Widerspruch gefunden habe: diese seine Vertheidigung möge der Papst gütlich aufnehmen, Schmeichlern kein Gehör schenken, und durch Vornahme nöthiger Reformation die römische Kirche zu ihrer alten Würde zurücksühren.

Bon dem Augenblicke an, da es feststand, Gebhard wolle trot seiner Religionsveränderung sich als Erzbischof von Göln behaupten, trat das Colner Domcapitel, wenige Mitglieder ausgenommen, muthvoll und entschloffen gegen ihn auf. Unter Führung bes Chorbischofs Bergog Friedrich von Sachsen= Lauenburg berief es im December die Grafen, die Ritterschaft und die Städte des Erzstiftes zu einem Landtag nach Coln, behufs Berhandlung über die Frage, ob Gebhard trot seines Glaubenswechsels noch als Landesherr anzusehen sei, oder ob er der Herrichaft für verluftig erklärt und ihm der Gehorsam gefündigt werden muffe. Auf diesen Landtag ichickten die meiften protestanti= ichen Fürften Bevollmächtigte, um die Stände den Absichten des Capitels gu entfremden und dieses selbst durch Schmeicheleien oder Drohungen den Abfichten Gebhard's willfährig zu machen 2. Un den Kaifer richteten die protestantischen Kurfürsten die Bitte: er moge dem Erzbischof bei seinem drift= lichen Werke fein Sinderniß in den Weg legen, denn derfelbe wolle nur feinem Gemiffensdrange folgen, lediglich die Ehre Gottes und religioje Duldung befördern, feineswegs aber die katholische Religion unterdrücken. Der Raifer jedoch ließ sich ,durch schöne Worte nicht einfangen', sondern forderte am 16. Januar 1583 den Chorbischof auf, von dem Widerstande gegen Gebhard nicht abzulaffen, sondern ohne Wanten für die Erhaltung des tatholischen Betenntniffes in der Erzdiöcese einzutreten. Raijerliche und papitliche Gefandte und Abgeordnete des Statthalters der Niederlande, Alexander von Parma und des Herzogs Wilhelm von Julich-Cleve waren auf dem Landtag thätig für Berbeiführung eines entscheidenden Beschluffes. Allegander sicherte dem Capitel und dem Landtag durch den Grafen Carl von Aremberg militärische Sülfe zu.

Gebhard habe, eröffnete das Capitel den Ständen, eine über das herstömmliche Maß weit hinausgehende Anzahl von Truppen zu Roß und zu Fuß angeworben und damit Bonn und andere Orte besetzt, in die Festung Kaiserswerth wider die Erblandsvereinigung fremde Truppen gelegt; im

<sup>1</sup> Gebhard's Ausschreiben ac. Beilagen Ro. 9 3. 68-75.

<sup>2</sup> Ennen 5, 66. Schreiben bes Capitels vom 26. Januar 1583 an ben Papit bei Theiner 3, 388.

Widerspruch mit den Grundbestimmungen des Landes und der beschworenen Wahlcapitulation habe er die Augsburgische Consession sowohl für seine Person angenommen, als auch seinen Unterthanen freigestellt, auch wolle er in den Schestand treten, ohne auf das Erzbisthum zu verzichten. Wiederholt habe ihn das Capitel aufgesordert, er möge die Neuerungen abstellen. Aber Alles sei vergeblich gewesen. In einem solchen Falle num hätten die Stände nach den alten Landessatzungen das Necht und die Pflicht, die Unterthanen von dem ihrem Fürsten geleisteten Side zu entbinden und sie unter den Gehorsam des Capitels zu stellen. Zudem bestimme der Religionsfriede, daß ein von der katholischen Religion abtrünniger Kirchenfürst sogleich von seinem Erzsbisthum oder Bisthum zurücktreten müsse, und es dem betreffenden Capitel gestattet sei, eine Neuwahl vorzunehmen.

Die rheinischen Landstände, Grafen, Ritterschaft und Städte, erklärten sich einverstanden mit dem Borgehen des Capitels und bedeuteten am 2. Februar 1583 dem Erzbischof: wolle er von seinen widerrechtlichen Neuerungen nicht ablassen, so würde er sie stets auf Seite Derjenigen tressen, welche die Landesftatuten zu schützen gesonnen seien. Unter stillschweigender Genehmigung der Stände ertheilte das Capitel dem Chordischof den Auftrag, die Städte des Erzstisstes in Sid und Pflicht zu nehmen und mit den Wassen in der Hand die Rechte des Landes gegen die revolutionären Eingrisse Gebhard's zu schützen. Der ehemalige Cölner Kurfürst Salentin von Isenburg wurde ein mannhafter Bertheidiger dieser Rechte.

Bei den protestantischen Fürsten, auf deren Beistand Gebhard angewiesen war, siel es schwer in's Gewicht, ob derselbe bei seinem Religionswechsel zum lutherischen oder zum calvinistischen Betenntniß übergehen würde. Pfalzgraf Johann Casimir verlangte, der Erzbischof müsse sich ohne allen Umschweif für den Calvinismus aussprechen, sonst werde er demselben nicht zu Hilfe ziehen; er werde "nicht zu Pferde steigen, um die Augsdurgische Consession auszubreiten, wolle vielmehr dieselbe, wenn er könne, in Deutschland gänzlich umändernt". Gegen calvinistisch Gesinnte hatte sich Gebhard in vertraulichen Gesprächen in einer Weise geäußert, daß man annehmen muste, er sei dem Calvinismus zugethan. Aber wenn er, betonte Johann Casimir's Nath La Hugsburgischer Consessions feine Hüsserche, so würde er von den Fürsten Augsburgischer Consessions keine Hüsserche, so würde er von den Fürsten Ungsburgischer Consessions keine Hüsserche, so würde er von den Fürsten Lugsburgischer Consessions keine Hüsserche, so würde er von den Fürsten Ungsburgischer Consessions keine Hüsserche, so würde er von den Fürsten Ungsburgischer Consessions keine Hüsserche, so würde er von den Fürsten Ungsburgischer Consessions keine Hüsserchen schaftlichen und untersiegelten Versicherung des Erzbischofs, daß er, sobald sein Unternehmen geglückt, das von Casimir gewünsichte Glaubensbesenntniß einführen werde 3. Einige calvinistische

<sup>1</sup> Ennen 5, 71 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>,... qu'il ne vouldroit monter à cheval pour establir ceste confession, laquelle s'il pouvoit il changeroit du tout en Allemaigne. La Huguerye 2, 243.

<sup>3, ...</sup> que tost après son éstablissement il feroit une déclaration de pareille

Prädikanten aus den Niederlanden drangen in den Grasen Johann von Nassau, er möge bewirken, daß Gebhard die rechte, wahre, nicht die ubiquistische oder lutherische Religion' einführe, sonst müsse nach dem weltlichen Krieg der geisteliche folgen; man solle, verlangte der Prädikant Johann Fontanus, gute niederländische Prediger nach Coln ziehen: der Erzbischof dürse "kein Saloemonis Reich anstellen", in welchem "neben der Kirche Gottes auch des Teufels Kirche zugelassen werde".

Während Gehhard den Calvinisten "bei seiner Seele Seligkeit' versprach, in Kurzem solle ihnen eine Kirche in Cöln eingeräumt werden ², äußerte er sich in seinen Briefen an lutherische Fürsten als ein entschiedener Gegner des "dem Worte Gottes" widerwärtigen Zwinglianismus und Calvinismus. Nur könne er denselben, schrieb er an Herzog Ludwig von Württemberg, nicht gleich "zu Anfang neben der Ausrottung des päpstlichen Gräuels beseitigen" ³. Bei dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg beklagte er sich am 18. December 1582 über "den leidigen Satan", der "durch friedhässige und widerwärtige Leute" ausstreuen lasse, als ob er "der calvinischen Religion zus gethan und dieselbige im Erzstiste anzurichten Willens sei".

In allen öffentlichen Schriften sich stets auf die Augsburgische Confession berief und seine calvinistische Lehre aus deren "richtiger Erklärung' herteitete, konnte keinen Anstoß daran nehmen, daß Gebhard in einem neuen Religionsedict vom 16. Januar 1583 "die öffentliche Predigt und den Gebrauch der Sacramente nach Inhalt göttlicher, prophetischer und apostolischer Schrift, auch darauf gegründeter Augsburgischen Confession und deren christlichen Erklärungen' in seinem ganzen Aursürstenthum gestattete. Lediglich die Beförderung der Ehre Gottes, sagte der Erzbischof in seinem Edict, liege ihm am Herzen, nicht eigener Nutzen, nicht Ehre, Ruhm und Pracht 5.

Inzwischen hielt er prächtige verschwenderische Feste an seinem Hofe zu Bonn, brauchte allein für seinen Hofstaat zweihundertsechzig Pferde und über- ließ alle Sorgen des Regiments dem Grasen Adolf von Neuenar, den er am 2. Februar 1583 zu seinem Obersten und Statthalter ernannte. Un

confession qu'il désiroit, comme plusieurs aultres ont faict et font tous les jours.' La Huguerye 2, 244.

<sup>1</sup> bei Groen van Prinsterer 8, 172. 240-241. Bergl. 8, 193.

<sup>2</sup> Dohna's Bericht aus Bonn vom 25. Tecember 1582 an Johann Cafimir bei v. Bezolb 2, 37-38.

<sup>3</sup> Brief vom 16. December 1582 bei v. Bezolb 2, 32-33. Bergt., was Gebhard ben Abgeordneten bes Herzogs Ludwig versicherte. Ennen 5, 39.

<sup>4</sup> v. Aretin, Maximilian 269 Rote 16.

<sup>5</sup> Gebhard's Ausschreiben, Beilagen No. 15 3. 90-94. Altes und Neues aus bem Schat theologischer Wijfenichaften 1701 3. 465-472. Bergl. habertin 13, 48 Note.

demselben Tage seierte er Hochzeit mit der Gräfin Agnes und reiste mit dieser gleich nach dem Festessen ab, weil er die Ueberrumpelung der Stadt durch ein Truppencorps des Grafen von Aremberg besürchtete<sup>4</sup>. Er suchte "größere Sicherheit" zunächst in Dillenburg, dann in Arnsberg. Einen Theil des Archivs und der Silberkammer des Erzstiftes schleppte er mit sich fort, einen andern Theil brachte der Graf von Neuenar auf eines seiner Schlösser.

"Der Satan", ichrieb Gebhard am 10. Februar aus Arnsberg an den Herzog von Württemberg, lege sich mit allem Ernst' wider sein gottseliges Werk, aber Gott werde seine Ehre mider alle höllische Macht vertheidigen 2. Much den Kaifer behelligte er in einem Schreiben vom 19. März mit ,der Ehre Gottes', für die er Land und Leute beibehalten muffe. Selbst feine Bermählung entspreche göttlicher Verordnung. Der geiftliche Vorbehalt, welchen der Raifer aus dem Religionsfrieden vorschütze, fei von den tatholischen Standen erichlichen worden und binde ihn nicht, denn die Stände Augsburgifcher Confession hatten dagegen stets protestirt. Deghalb moge Rudolf dem un= gehorsamen Colner Domcapitel, insbesondere dem Chorbischof, ernstlich befehlen, ihm, dem Erzbischof, in seinem driftlichen Borhaben und in der Regierung seines Erzstiftes feinen Eintrag zu thun, vielmehr ihn vollständig zu reftituiren und fich fürder aller fträflichen Empörung zu enthalten. Widrigen= falls febe er fich behufs Erhaltung feines Standes und Gewiffens genöthigt. andere Mittel zu ergreifen, und die Stände Augsburgischer Confession um Beiftand anzugehen 3.

Schon am 2. Januar hatte Gebhard für sein "gottseliges Wert' die Hülfe des Rathes zu Straßburg, wo er zugleich Dechant des Stiftes war, angerusen, und denselben gebeten, auch andere Reichsstädte und die zwingslischen Schweizercantone zu seiner Unterstützung aufzusordern 4. Des vom Herzog von Alençon ihm angebotenen Beistandes wollte er sich, wie dem Landgrasen Wilhelm von Hessen berichtet wurde, erst bedienen, wenn er von den protestantischen Kurfürsten und Fürsten verlassen würde 5.

¹ Die Copulation verrichtete Pantaleon Canbibus, Superintenbent zu Zweibrücken. Die Trauungsurfunde bei Moser, Patriotisches Archiv 12, 189—191. Vergl. v. Bezold 2, 74 No. 92 Note 1. Der kurfürstliche Hosbeamte Peter Heß schrieb: "Sponsa in copulatione et prandio tanquam re bene gesta kuit satis lasciva"; ihre Schwester bagegen habe geweint. Ennen 5, 83.

<sup>2</sup> Ennen 5, 83-84.

<sup>3</sup> Gebhard's Ausschreiben 2c., Beilagen No. 31 S. 201—211. Durchaus zustreffend ift Moser's Urtheil über Gebhard: "Dieser wollüstige Heuchler betrog, soviel an ihm war, Gott, ben Papst, ben Kaiser, bas Reich, seine Freunde und Berwandte, am allermeisten aber sich selbst." Patriotisches Archiv 12, 175.

<sup>4 \*</sup> Schriften und Handlungen in Sachen bes Colner Erzbischofs Gebharb, im Frankfurter Archiv (Folioband, bei ben Reichsfachen von 1582) fol. 18—21.

<sup>5</sup> Des Traos am 4. Januar 1583 bei p. Bezold 2, 46.

Wilhelm von Hessen setzte keine große Hossenung auf das Cölner Unternehmen. Mit der Religionserklärung Gebhard's, schrieb er am 9. Januar, wäre es, falls dieser ein guter Achitosel sein und die Religion hätte fördern wollen, "noch über zwei Jahre zeitlich genug gewesen". "Solche große Sachen," mahnte er am 22. Februar den Grasen Johann von Nassau, "lassen sich fürwahr so unbedachtsam und ununterbaut nicht regieren, sondern es gehört mehr zum Tanz, als ein paar Schuhe, wie das alte Sprüchwort lautet." Seinem Bruder Ludwig, der sich zu Gunsten des Erzbischofs bei ihm verwendete, antwortete Wilhelm am 23. Februar durchaus ablehnend: es sein nicht der Mühe werth, um Gebhard's willen den Religionsfrieden zu brechen und einen "Klausenkrieg" anzusangen. Unter den protestantischen Ständen sei "leider eine solche Trennung, daß, wo wir", sagte er, "sollten zusammenziehen, mehr zu sorgen wäre, wir rausten uns unter einander selbst als vor dem Feinde".

Auf einem am 11. März 1583 eröffneten Landtag des furcölnischen Herzogthums Westfalen erklärten die Abgeordneten von siebenzehn Städten: sie wollten bei der katholischen Religion ausharren und sich vor aller Neuerung und Abänderung hüten. In Arnsberg selbst sprachen sich nur vier oder fünf Bürger für den neuen Glauben aus. "Von verschiedenen aus dem Adel, deren gleichwohl Etliche vor Trunkenheit kaum stehen konnten, nahm der Truchseß auf dem Landtag das Handgelübde ab, daß sie bei seinem Unternehmen ihm beipflichten und Leben und Gut bei ihm aufsehen wollten." Durch allerhand Listen und Drohungen kam, ungeachtet des Widerspruchs der alten Käthe, am 15. März ein Landtagsabschied zu Stande, in welchem Gebhard beglückwünsicht wurde, daß Gott ihn auf den rechten Weg geführt habe und die beschwertiche Drangsal armer Gewissen nunmehr aufgehoben werde. Die Landstände würden ihm gebührlichen Gehorsam und Unterstüßung leisten; jedoch sollten auch die Anhänger des Papstthums in ihrer Religionsübung nicht beschwert werden, sondern ebenfalls Gewissensfreiheit genießen 4.

Aber sofort begann die gewaltthätige Unterdrückung der Katholiken: die Berjagung der Priester und Ordensseute, welche nicht zum neuen Bekenntniß übertreten wollten, die Beschlagnahme der Kirchen durch fremde Prädikanten. Plünderungen und Kirchenschändungen aller Art sollten ein Wiedererwachen des Religionseisers bekunden. "Die ganze Grafschaft Arnsberg," schreibt der erzbischöfliche Rath Gerhard Kleinsorgen, "wurde je länger je mehr mit Kriegs-

¹ bei Groen van Prinsterer 8, 165: "औ wohl zu erbarmen, daß tam pulchrae fabellae tam praecox datus fuerit actor.

<sup>2</sup> Zeitschr. des Bereins für hessische Geichichte und Landestunde 3, 257. v. Bezold 2, 54 Note 1. 3 Kleinforgen 41. 54. 4 Häberlin 13, 174 ftl.

leuten beschwert und die armen Leute viele Monate lang dermaßen belästigt, bedrückt, beschädigt und verdorben, daß sie sich in allen Dingen dem Willen des Truchseß beugen mußten; jedoch in höchster dieser Bedrängniß sind sie meistentheils bei der katholischen Religion standhaft verblieben.' ,Bilderstürmereien gehören,' berichtet ein anderer Zeitgenosse, "neben dem unmäßigen, schier viehischen Trinken zu den täglichen Geschäften des Truchseß und seiner wilden Gumpane.' ,Wie Gebhard mit seinen wilden Kriegsgurgeln,' klagte der Prädikant Ulrich Melber, "in Kirchen und Klöstern haust, und die armen Leute drückt, ist mehr als türkssch, und müssen sich alle Evangelischen darob im Herzen schämen.' 3

So wurde zum Beispiel das Klofter Wedinghaufen rein ausgeblündert, die Kirche gestürmt, Alles, was darin war, zerstört. Einem Conventualen des Klosters ertheilte Gebhard perfonlich den Rath, er folle ein schones Weib nehmen, sich damit erluftigen und zur Augsburgischen Confession treten. Der in seinem Glauben standhafte Schulrector zu Werl wurde in ein tiefes Gefängniß geworfen und von den Soldaten mißhandelt. Gang Werl war tatholisch. Um Ofterfeste des Jahres 1583 gahlte es noch zwölf= bis dreizehn= hundert Communicanten. Gleichwohl verbot Gebhard, trot der versprochenen Freistellung des Bekenntnisses, den katholischen Gottesdienst. Wie hier, fo verfuhr er allenthalben im Lande graufam gegen die Katholiken. Gebhard's Reiter und Fußfnechte haben die Leute, beschwerten sich die Eingeseffenen des Amtes Bilftein, von ihren Säufern und Gütern vertrieben, Riften und Raften aufgeschlagen, das Bieh geschlachtet; Leute verwundet, erftochen, er= ichoffen, in verschiedenen Dörfern Gebäude abgebrannt, Geld, Korn, andere Lebensmittel, Hausgeräthe auf ihren Wagen weggeführt, kurz sich so benom= men, als wenn sie offenbare und die abgesagtesten Teinde wären; mit vielen taufend Goldaulden laffe fich der Schaden nicht erseten'. Auch die Gräfin Alanes zeigte fich ,ihres Chegesponses würdig'. ,In Attendorn,' schreibt Klein= forgen, hat der Truchses mit seiner jungen Gemahlin den Tag hindurch meisterlich gesoffen, in der Nacht aber mit ihr über den Kirchhof einen Tanz gehalten, von den Bergleuten fast die unzüchtigften Lieder abfingen laffen, auch mit ihnen selbst gesungen. Mit dem von ihm verordneten Superintendenten Caspar Mothaus und vielem Bolf ift er in die Kirche zu Attendorn eingedrungen; fie haben die Altäre mit allen Bildniffen zerschlagen, ja er selbst hat einen eisernen Hammer ergriffen und mit vielen gewaltsamen Schlägen einen Altarftein in Stude Berichmettert.' Agnes hafte Altare und Bilder. In einer Dorffirche bei Werl wurden nicht allein die Bilder zertrümmert,

<sup>1</sup> Rleinforgen 103.

<sup>2 \*</sup> Schreiben des Arnsberger Magisters Peter Endemann vom 17. Juli 1583. Bergl. unsere Angaben Bb. 4, 27 Note 1.

<sup>3 \*</sup> Echreiben vom 27. August 1583; in eigenem Befit.

sondern Mothaus erbrach auch das Sacramentshäuslein und ließ die Softien mit Fugen gertreten. Auch in Meschede murden alle Bilder gerftort, die Softien geschändet. "Die besten Wertzeuge des Truchseß zu diesen ichreckbaren Unternehmungen waren der Baftard von der Rede und Johann Dindelmann: erfterer hatte einen Buchführer zu Werl foldermagen zerschlagen, daß er nach turger Zeit fterben mußte; letterer hatte feinen eigenen Bruder Michael ermordet.' ,Am 11. August fab der Truchses auf dem Kirchhofe zu Werl noch ein treffliches Crucifix stehen und sprach zu einem Soldaten: Gi, Lieber, gehe hin, ftich darein und wenn es blutet, so bringe das Blut zu mir. Sierauf gab er einen nachdriidlichen Befehl, daß man es von dannen ichaffen folle. In Wockelum ließ er am 17. August das adeliche Haus des Droften Hermann von Sakfeld in Teuer seken und beförderte selbst in höchster 11n= gestümigkeit die jo ichredbare und verderbliche Feuersbrunft. Er ließ fich von den Bauern in die Hand anloben, daß fie alle diejenigen zu Tode ichlagen follten, welche das Mekopfer verrichten oder demfelben beiwohnen würden. Wo bleibt auch hier die Freistellung? 1

Allenthalben mußten die Ausgeplünderten sich zu den schwersten Verspflichtungen bequemen 2. Aus den geraubten goldenen und silbernen Kirchenschätzen ließ Gebhard Goldgulden und Thaler prägen mit der Unterschrift: "Endlich triumphirt die gute Sache."

Die ,vorgeblich evangelischen Gotteswerke' Gebhard's waren ,fürwahr sonderlicher Art'. "Es verging kein Tag,' heißt es in einem Bericht, "wo er nicht ein, oft zu mehreren Malen trunken war, und wie er bei währendem Trunk fluchen und schwören konnte, haben mit großem Entsetzen viele bezengt, die sich in seiner Umgebung befunden.' owohl in Westfalen, als auch zu Bonn,' sagt Kleinsorgen, "sind der Truchseß, auch sein Bruder Garl und die bei sich habenden Kriegsleute auf den unmäßigen Trunk verfallen und haben sich ohne Rücksicht auf die Zeit, Würde und Anständigkeit dabei so schwelgerei und häßlichen Aussichen unglaublich schwiet, wie bei solch einer Schwelgerei und häßlichen Aussichen unglaublich schweit, wie bei solch einer Schwelgerei und häßlichen Aussichtung die angerühmte reise und gründliche Berathschlagung oder die angegebene hohe Erleuchtung des Truchseß haben geschehen und sein können.'

Um 1. April 1583 hatte der Papst den Erzbischof als offenkundigen Häretiker und treulosen Rebellen gegen den heitigen Stuhl ercommunicit und

<sup>1</sup> Kleinforgen 37. 128-165. Ab Isselt 283-292. 306-308.

<sup>2</sup> Rleinforgen 251-255. Bergl. 103.

<sup>3 ,</sup> Tandem bona causa triumphat. Rleinforgen 167-168.

<sup>4</sup> In bem oben C. 34 Note 2 citirten Schreiben bes Magifters Beter Endemann vom 17. Juli 1583.

5 Kleinforgen 11. Bergl. Pieler 53.

ihn des Erzbisthums, sowie aller anderen Würden, Pfründen und Aemter entfett, und das Domcapitel zur Bahl eines neuen Erzbifchofs aufgefordert 1. Die Hoffnungen des Bapftes für diese Wahl waren auf den Bergog Ernft von Bapern, damals Bischof von Freifing, Sildesheim und Lüttich, gerichtet, der fich früher um den Ergftuhl beworben, aber seinem Mitbewerber Gebhard unterlegen war 2. Unter den jetigen gefährlichen Berhältniffen hatte Ernst aber gar geringe Luft, fich in ein folch' Meer von Rothen und Drangfalen zu ffürgen'. Es bedurfte der dringenden Aufforderungen des Kaifers, sowie des ernstlichen Zuredens seiner Mutter und Geschwister, daß er sich überhaupt nur aus Freising nach Coln begab. Ihm fehlte nicht allein Muth und Thatfraft, sondern auch die Hoheit züchtigen Wandels, wie ein solcher zuvörderst einem Bischof' gebührte. Mit Widerwillen in den geiftlichen Stand ein= getreten, lebte Ernst wie die meisten weltlichen Fürsten seiner Zeit: er war ein leidenschaftlicher Jäger, sehr empfänglich für die Freuden der Tafel, zum Trunte geneigt, unterhielt Liebeshändel 3. Wahrhaft tragisch für die Kirche in Deutschland sei es, beißt es in mehreren Briefen von Jesuiten, daß man nicht einmal unter so gefährlichen Zeitumftänden ein würdigeres Haupt für das heilige Coln habe finden können 4.

Um 2. Juni 1583 war Ernft jum Erzbischof gewählt worden, aber bald ichien ihm die Schwierigkeit feiner Aufgabe fo groß, daß er an einen Rückzug dachte. In dem am Rhein mit den Truppen Gebhard's entbrannten Krieg fand er, wie er seinem Bruder Wilhelm flagte, bei den fatholischen Ständen nicht die erwartete Unterftützung. ,Unfer Gegner, der Apoftat," ichrieb er, hat Sulfe von Frankreich, England, den Riederlanden und etlichen protestirenden Fürsten mit Geld und Bolk, mas er begehrt. Wir aber werden über unser Anhalten blog gelaffen. Spanien hat uns gleichwohl Volk geschickt, ift uns aber mehr Schaden als Nugen.' Die spanischen Truppen verübten in dem Erzitifte Gewaltthätigkeiten aller Urt. , Pring von Parma thut zwar gern fein Bestes, muß aber gleich uns durch die Finger seben, weil die Bezahlung nicht vorhanden.' Das Domcapitel sei bereit, vierzigtausend Gulden aufzunehmen und sich dafür zu verschreiben, aber der Gefahr wegen wolle Niemand auf einen Zoll oder ein Stiftsgut fich weisen und versichern laffen. Außer aller Munition und Besatzung bedürfe er für den Sold monatlich dreißigtausend Gulden. ,Wenn uns also nicht bald zu Sulfe gefommen wird, so wissen wir weiter nicht, als daß wir das Erzstift wieder

<sup>1</sup> bei Theiner 3, 392-394. 2 Bergl. oben G. 6.

<sup>3</sup> Zu seiner Charakteristif vergl. Loffen, Kölnischer Krieg, an ben im Register S. 762 bezeichneten Stellen. Stieve, Die Politik Bayerns 1, 324-333.

<sup>4</sup> Canisius hatte schon im Jahre 1566 keine gunstige Meinung von bem Herzog. Mur ungern, sagte er in einem Brief \* vom 6. Juli 1566 an Borgiaß, habe er auf Andrängen ber herzoglichen Räthe benselben zu einer Prälatur empfohlen.

verlaffen muffen.' Wenigstens fünfzigtausend Kronen möchte ihm ber Herzog ichiden.

Wilhelm übersandte unverzüglich zwanzigtausend Gulden und erbot sich, dem Domcapitel im Gangen hunderttaufend Gulden vorzustrecken: ein Mehreres zu leisten jei ihm wegen der eigenen großen Schuldenlaft nicht möglich. Alle feine Bemühungen, bon den übrigen tatholischen Ständen Geldbeitrage gu er= halten, seien bisher erfolglos gewesen. "Keiner will etwas thun, es wartet Einer auf den Andern, bis wir Alle verderben.' Den Mainzer Kurfürsten Wolfgang von Dalberg hinderte die Furcht vor seinem pfälzischen Nachbar an einem thatfräftigen Borgeben. Auch der Kurfürst von Trier trat ziem= lich leife' auf. Dagegen nahm Bischof Julius von Würzburg entschieden Bartei für die fatholische Cache, bewilligte Darlehen und Beisteuern2. Das einzige Mittel gegen die Colner Gefahr, hatte Cardinalbischof Ludwig Madruzzi von Trient ichon bor Beginn des Krieges an Herzog Wilhelm geschrieben, fei die Errichtung entweder eines neuen Bundniffes, oder die Ausdehnung des Landsberger Bundes auf Niederdeutschland: der Herzog könne bei seinem Berhältniß zu Cleve, Lüttich und Münfter eine folche bewerkstelligen; auch auf solche protestantische Fürsten rechnen, welchen die Ruhe des Reiches und der Bestand seiner Gesetze lieber sei, als die Begehrlichkeit einiger Neuerer; er möge den Papft um Förderung des Unternehmens angeben 3. Bon biejen Hoffnungen ging feine in Erfüllung. Nur der Papft leiftete ansehnliche Beitrage an Geld 4. Bom Saufe Defterreich, welches eifersüchtig auf das Bachs= thum des baperischen Hauses blidte, mar wenig zu erwarten. Geflissentlich ftreuten die Unhänger Gebhard's aus: Bagern ftrebe nach dem Colner Rur= staate in der Absicht, mit der Zeit die Kaiserkrone zu erlangen 5.

Die eifrigsten Förderer Gebhard's waren die Fürsten des pfälzischen Hauses. Auf Betreiben des Kurfürsten Ludwig wurde in Worms eine Verssammlung protestantischer Stände abgehalten, welche sich am 24. März 1583 zu einem Beitrag von acht Kömermonaten für Gebhard bereit erklärten und den Pfalzgrasen Johann Casimir zum Besehlshaber der mit diesem Geld anzuwerbenden Truppen ernannten 6. Der Pfalzgras ließ in einer Dentschrift den protestantischen Fürsten auseinandersetzen, welch', ein Attentat' der römische Stuhl gegen die Freiheit Deutschlands im Schilde führe. Unterstützt vom

<sup>1</sup> v. Aretin, Maximilian 262-265.

<sup>2</sup> Loffen, Die angeblichen protestantischen Reigungen bes Bijchofs Julius 360-362.

<sup>3</sup> bei v. Bezolb 2, 37.

<sup>4</sup> v. Aretin 266 Rote 11. Theiner 3, 489. 499.

<sup>5</sup> Bergl. Säberlin 15, XXXII. 6 v. Aretin 257.

Raiser und im Einverständnisse mit den rheinischen Bischöfen wolle der Banft. unter dem Vorwande dieses Krieges, dem Herzog von Barma, den er zum Bollstreder seiner Absichten ernannt habe, Gelegenheit bieten, die Grenzen der Niederlande bis an den Rhein, so weit als möglich, auszudehnen. 3ch brachte hierfür,' ichreibt Johann Casimir's Rath La Huguerne, dem die Abfaffung der Dentschrift übertragen worden war, so viel gewichtige Gründe bei, daß den protestantischen Fürsten, die davon Abschrift erhielten, ein Floh in's Chr gesett wurde und sie dem Kurfürsten von Coln versprachen: wenn die von Johann Casimir befehligten Streitfrafte des rheinischen Rreifes nicht außreichten, so würden sie ihm die der benachbarten Kreise zuziehen lassen und überhaupt ihm alle Mittel zur glücklichen Durchführung seines Unternehmens Darbieten.' 1 Um die protestantischen Fürsten recht in Bewegung zu setzen, verhandelte man am Sofe des Pfalzgrafen den Plan: die spanischen Truppen des Herzogs von Parma ungehindert am Rhein vorrücken, jogar die Stadt Coln in ihre Sande fallen zu laffen. Dadurch würde einerseits Coln für seine Parteinahme gegen Gebhard bestraft, und anderseits würden Fürsten und Reichsstädte zur Wiedereroberung der Stadt gegen die Spanier sich erheben und diese nach Gelegenheit weiter verfolgen; auch die Riederländer das Ziel ihrer Büniche, Deutschland gegen Spanien zu bewaffnen', erreichen 2.

Johann Casimir war in sieberhafter Thätigkeit. Er wendete sich um Geldhülse an die Reichsstädte, an die Königin von England, an den König von Tänemart<sup>3</sup>, und suchte im April auch den Herzog von Bouillon zur Theilnahme am Kriege zu bestimmen. Der Herzog von Jülich-Cleve, besteutete er demselben, habe keine Söhne und sei krank; sterbe er während des Krieges, so könne Bouillon Successionsrechte auf die Herzogthümer geltend machen und werde dabei seine, des Pfalzgrafen, Unterstützung sinden 4. Straßsburg und andere elsässische Etädte und Speper sagten Johann Casimir Hüssezu, auch damit Aachen ,aus seiner Bedrängniß' besreit werde. Franksut am Main dagegen ertheilte am 25. April eine abschlägige Antwort<sup>5</sup>.

<sup>1,...</sup> Ce que je fei avec si pregnantes raisons et considérations, que en ayant esté envoyé coppies à tous les princes protestans, ils eurent la puce en l'oreille; et, oultre les asseurances qu'ilz avoient jà donné aud. s<sup>r</sup> électeur de Colongne de le maintenir, ilz promirent aussy que si les forces du cercle du Rhin, conduites par led. s<sup>r</sup> duc Casimir, ne suffisoient, ilz le feroient suivre des cercles voisins et fortifier de telle sorte qu'il auroit moyen de venir à bout de ceste antreprise.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Huguerye 2, 241.

<sup>3 \*</sup> Darüber Schreiben vom April 1583, in ben Schriften und Ganblungen in Sachen bes Erzbischofs Gebharb fol. 53 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Huguerye 2, 220 fff.

<sup>5 \*</sup> Echriften und Handlungen fol. 58-78. 81-83.

Gleich eifrig wie Johann Casimir war bessen Bruder Kurfürst Ludwig. Er versprach dem abgesetzten Erzbischof, der am 3. April bei ihm in Heidelberg eintraf, von Neuem fräftige Unterstützung, und verlangte am 8. April vom Domcapitel zu Cöln dessen Wiedereinsetzung: die Kurfürsten würden nur diesen und zeinen andern anerkennen, und im Gegenfall sich alles Schadens und Untostens erholen'; mit der "geordneten Hüsse des rheinischen Kreises' solle Gebhard unterstützt werden. Am 10. April wandte sich Ludwig an die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg um Geldbeiträge zur Werbung von Truppen "in dieser so kundbaren, christlichen und gerechten Sache': sie möchten sich darin gutwillig sinden lassen, zur Ehre Gottes und Fortpflanzung und Erweiterung seines Wortes und Reiches'.

Kurfürst August von Sachsen aber hielt Gebhard's Sache nicht mehr für gerecht und sprach sich gegen die Kriegshülfe aus. Früher habe er sich allerdings, ließ er Ende März 1583 den Kurfürsten von der Pfalz und von Brandenburg vorstellen, für Gebhard bei dem Colner Capitel und beim Raifer verwendet, aber dieß fei geschehen in der Hoffnung, der Erzbischof würde sein Werk ,bei dem meisten Theil seiner Unterthanen wohl unterbaut haben, und wenigstens ihrer soweit gewiß sein, daß sie sich solches nicht zuwider sein ließen'. Es sei jedoch anders gefommen. Die rheinischen Land= ftande hatten sich gegen den Erzbischof ausgesprochen und, bei der fatholi= schen Religion vermöge der Landesvereinigung verharrend, dem Chorbischof den Schutz des Erzstiftes anempfohlen. Deghalb wurde es ein seltsames Unjeben gewinnen, wenn man ihnen wider ihren Willen die evangelische Religion aufdringen und darüber einen Rrieg anfangen wollte. Heberdieß fei den evangelischen Ständen durch den Augsburger Religionsfrieden that= liches Eingreifen verwehrt, denn derselbe verordne flar und deutlich, wie fich ein geiftlicher Stand verhalten folle, wenn er die Religion verändere. Unterstütze man Gebhard, so lade man den Vorwurf auf sich, man wolle ihn in der Verletzung des Religionsfriedens bestärten, den er doch, nebst dem darin enthaltenen geiftlichen Vorbehalt, bei Untritt feiner Regierung beschworen habe. Zudem seien im Erzstifte Coln der tatholischen Meligion und ihrer Beränderung halber besondere Verträge und Landessakungen vorhanden, zu deren Beobachtung er fich gleichfalls eidlich verpflichtet habe. Beim Abichluß des Augsburger Friedens hätten die Reichsstände den langen Streit über den geiftlichen Vorbehalt der Entscheidung des Rönigs Ferdinand anheimgestellt und dem Erkenntniß des Königs bei Berlejung und Beröffentlichung des Reichsabschieds so wenig widersprochen, daß sie vielmehr ihm für seine väterliche Bemühung noch größern Dant, als die fatholischen Stände, abgestattet, den Reichsabschied unterschrieben und ihn nach seinem vollen Inhalte zu vollziehen

<sup>1 \*</sup> Edriften und Sandlungen fol. 53. 150- 154.

zugesagt hätten. Auch sei derselbe auf allen folgenden Reichsversammlungen, Bahl- und Kurfürstentagen ohne irgend welche Bedingung wieder erneuert. und dem Reichskammergericht aufgetragen worden, ihm gemäß zu entscheiden. Um so viel weniger könne man nach Berlauf so vieler Jahre gegen den geift= lichen Vorbehalt die Anfechtungen geltend machen, welche er bei den Verhand= lungen über den Religionsfrieden erfahren. Er seines Theils münsche von Bergen, daß die Claufel nie in den Religionsfrieden gekommen, oder daß man dieselbe anders, als von katholischer Seite geschehe, deuten könne, aber wenn man ohne Leidenschaft die Sache beurtheile, so muffe man einräumen, daß die Auslegung der Katholiken dem Wortlaute des Friedens entspreche. Gebhard's Unternehmen werde von den katholischen Ständen um so mehr angefochten und befämpft, weil derselbe sich voreilig verheirathet habe. Auch hätten die evangelischen Stände wohl zu bedenken, welch' schlechtes Bertrauen zwischen ihnen selbst obwalte und wie leicht sie bei der Berschiedenheit ihrer Ziele und Bestrebungen an einander gerathen könnten: keiner würde geringer sein wollen als der andere, feiner sich weisen lassen wollen, und so würde, wie die Erfahrung lehre, immer ein Ungliid aus dem andern erfolgen. Aus all' diesen Gründen moge man es nicht zum Kriege kommen laffen, sondern einen gütlichen Ausgleich versuchen, wozu auch der Kaiser sich bereits erboten habe. Man folle dabin arbeiten, daß Gebhard gegen ,eine Ergöglichkeit', die ihm auch der Raifer gewähren wolle, das Kurfürstenthum freiwillig abtrete, und daß den Protestanten des Erzstiftes von ihrem fünftigen tatholischen Herrn die Religion freigelaffen wurde 1. Bur Unrichtung von Emporung und verderblichem Blutvergießen im Reich wolle er, wiederholte August in einem spätern Schreiben an den Kurfürsten von der Pfalz, die Sand nicht bieten' 2.

Auch mit den Erzbischöfen von Mainz und Trier hatte Kurfürst Ludwig "allbereits im März ernstliche Correspondenz und Schickungen angestellt" und sie aufgemuntert, "den Schlichen und Praktiken des Papstes zu steuern und zur Ehre Gottes und gemeinem Wohl des geliebten deutschen Vaterlandes, auf dessen Werachtung und Verkleinerung der Papst und sein undeutscher Anhang sichtbarlich ausgehe, männlichen Widerstand zu thun". Drohend hatte er die Erzbischöfe darauf hingewiesen, "wessen sie sich zu versehen hätten, wenn sie, was er nicht erhosse, gemeiner Wohlkahrt des heiligen Reiches zuwider mit dem Gegentheil des Kurfürsten Gebhard sich in Handlungen einlassen würden", denn wie ihnen wohl bekannt, sei "beim gemeinen Mann großer Haß wider die hohe Pfassheit leichtlich mehr zu entzünden, und Conspirationen von den vielen Erarmten und Verdorbenen unter den Grasen und gemeinem Adel im

<sup>1</sup> bei Buber, Cammlung 93-116.

<sup>2</sup> Ennen 5, 116.

Reich zu befürchten' 1. Die beiden Erzbischöfe hatten am 13. April bei Ludwig geworben, er moge Mittel und Wege anzeigen, wie bas im Reiche mit Raub und Brand hausende spanische und frangofische Kriegsvolf meggu= ichaffen, und wie der Colner Streit beizulegen fei. Um dieselbe Beit hatte ber Raifer ben Kurfürsten aufgefordert, seinen Bruder Johann Casimir ,von feiner fürhabenden Kriegsrüftung' abzumahnen. ,Aus diefem Allem' glaubte man in Beidelberg ichließen zu können: Die Bfaffen und ihr Unhang haben ben Sasen im Busen.' ,Darum wird man,' heißt es in einem von dort an den Rath zu Speger gerichteten Brief, ,fo man die Cache ernst angreift, zu guter Rachtung tommen, und sowohl zu guter Beförderung und Propagirung des heiligen Evangeliums, als auch zur Erhaltung der Freiheit gute ftarte Funda= mente legen fonnen. 2 Auf die bom Kaiser vorgeschlagene ,gutliche Tractation' in der Cache Gebhard's durfe man, mahnten die Pfalzgrafen Johann Cafimir und Johann am 3. Mai den Rath zu Frankfurt, sich nicht einlassen: dieselbe sei ,ein lauterer Betrug' und bezwecke nichts Anderes, ,als biejenigen Stande, jo es mit dem Erzbischof gut meinen, so lange bei der Nase herumzuführen, bis der Gegentheil endlich seinen Intent erlangt' habe. Frankfurt solle nicht allein die bewilligte Kreishülfe, sondern nach dem Beispiele Stragburgs noch eine besondere Bulfe leiften, auch bei anderen Städten um eine folche werben 3.

Gleichzeitig rief Graf Johann von Naffau die Hulfe Draniens und der Generalstaaten an. Bieles spreche allerdings, ließ er seinem Bruder auseinander= setzen, zu Ungunften Gebhard's. Derfelbe sei mit der wahren Lehre noch nicht hinlänglich befannt, habe wenige reine Lehrer und sei wegen der lutherischen Aurfürsten und Fürsten noch etwas blode im Religionswert, habe sich auch mit der Augsburgischen Confession ohne Roth zu viel obligirt'. Zu seinem Unternehmen habe er keine rechte Vorbereitung getroffen, verstehe nicht zu regieren, verstehe das Ariegswesen nicht, habe feine Ariegsverständige, feine Bauverständige, nur meuterisches Kriegsvolf. Er habe sich zu viel auf die großen Berren verlaffen und von Unfang an ,feine Cachen zu viel auf den Rrieg und Rigueur geftellt'. Dagegen fei zu seinen Gunften anzuführen, daß er bie Gräuel des Papstthums erfenne und sich öffentlich darüber ausgesprochen habe, daß er gang Weftfalen in seiner Gewalt habe und auch feste Plate am Mhein und ein ftattliches Geschüt zu Bonn besitze. Auch seien ungefähr fünshundert Frangofen für ihn im Anguge, Pfalggraf Johann Cafimir ftebe im Begriff, fich der Cache öffentlich anzunehmen und fich in's Geld zu begeben, und die protestantischen Aurfürsten und Fürsten hätten sich mündlich und schriftlich und durch Abgeordnete an den Raifer und das Domcapitel dermaßen erflärt,

<sup>1 \*</sup> In einem Mainzer Convolut: Correspondenzen und Schickungen in Reichs: sachen 1582—1583 fol. 17—20.

<sup>2 \*</sup> Edriften und Handlungen fol. 121. 123-125.

<sup>3 \*</sup> Schriften und Sandlungen fol. 86.

,daß sie ohne Verkleinerung nicht wohl zurücktommen könnten'. Zu seinem Vortheile spreche auch, daß das Domcapitel ihn mit Gewalt beraubt und spanisches Kriegsvolf in's Land geführt habe und endlich, daß der Papst ihn excommunicirt habe "und also Kurfürsten und Stände des Reichs seines Gefallens abzusehen sich unterstehe'. Vor Allem handele es sich für Gebhard darum, daß er von den Niederlanden Unterstühung erhalte. Von Anfang an habe derselbe alle seine Hoffnung auf Johann Casimir und auf ihn, den Prinzen von Cranien, geseht, und wolle "gern sehen, daß aus den niederländischen und cölnischen Sachen ein gemein Werf gemacht würde'. Deßhalb möge der Prinz an Gebhard Aufschlüsse gelangen lassen, "was von ihm und den Niederlanden sür Hoffnung, Assisten und Hilfe zu gewarten, es sei gleich mit Geld, Leuten, Schissen, Munition oder Anderem'. Schließlich wurde Cranien noch befragt, "ob nicht etwa im Stift Lüttich etwas anzurichten sei, daß man den Gegentheil besto besser aus dem Stift Cöln und Westfalen halten könnte'.

Der ftartste Fürsprecher' für Gebhard's ,reine und heilige Sache' wurde der calvinistische König Heinrich von Navarra. Um ein Bündniß sammtlicher protestantischen Mächte gegen das österreichische Kaiserhaus und den König von Spanien zu Stande zu bringen und wo möglich fich felbst die deutsche Krone zu verschaffen, ordnete Heinrich im Juli 1583 den Prafidenten seines geheimen Rathes, Jacob von Segur-Parbeillan, und den Rechtsgelehrten Sofroi von Calignon an diese Mächte ab. Die Gefandten begaben sich junächst an den Hof der Königin Elijabeth von England und berichteten im Auftrage Beinrich's: während die protestantischen Fürsten Deutschlands übereingefommen, Die Wahl eines römischen Königs aus dem Saufe Desterreich zu verhindern, sei zu rechter Zeit der Religionswechsel Gebhard's erfolgt, durch den ihnen die Stimmenmehrheit im Kurfürstencollegium zufalle. Die Königin moge zur Unterstützung dieser Fürsten zweimalhunderttausend Thaler in Deutschland hinterlegen, er felbst ichide zu gleichem Zwecke eine gute Summe Geldes und viele koftbare Kleinodien in's Reich: ein Bündniß der protestantischen Mächte würde stärfer sein, als eine Liga der katholischen. Um aber mit vereinten Kräften dem Hause Desterreich und dem Papste, dem römischen Untichrift', Diejem ,Monftrum', entgegentreten und ,die orthodore Kirche' zum Siege führen zu können, hielt Heinrich zunächst eine Vereinigung der lutherischen und der reformirten Rirchen für unerläklich.

Etisabeth empfahl durch Briefe, welche sie den Gesandten mitgab, angelegentlichst diese Bereinigung den deutschen Fürsten und dem Könige von Dänemark und machte denselben glänzende Anerbietungen für den Fall, daß sie auf Heinrich's Borschläge eingehen würden.

Die Gesandten begaben sich sodann über die Niederlande an die Bofe

<sup>1</sup> Die Schriftstude vom Mai-Juni 1583 bei Groen van Prinsterer 8, 191-214.

der lutherischen Fürsten und führten diesen zu Gemüthe: nicht allein für Deutschland, sondern auch für Frankreich fei Luther der Begründer der eban= gelischen Lehre; auch den frangofischen Protestanten gelte er als würdigster Nachfolger der Apostel. Darum gebühre denselben der Name Lutheraner mit gleichem Rechte wie ihren deutschen Brüdern, mahrend die Benennungen , Calviniften, Zwinglianer, Sacramentirer' um jo verwerflicher feien, als fie nur bagu dienlich, zwischen den Söhnen Einer Mutter eine unheilvolle Trennung zu befesti= gen. Wenn auch bisher die Schlichtung der Streitigfeiten zwischen den protestantischen Kirchen nicht gelungen, so dürfe man doch an der Möglichkeit des Gelingens nicht verzweifeln, und deschalb möchten die deutschen Fürsten bewilligen, daß möglichst bald jammtliche evangelischen Rirchen zu einer Generalinnode be= rufen und auf derselben die religiöse Eintracht wieder hergestellt werde. Aber wenn auch dieses nicht zu erreichen, jo möchten die lutherischen Stände wenigstens einer politischen Vereinigung mit den Reformirten nicht länger sich widerseben. Buvörderft follten fie reiflich ermägen, von welch' hoher Bedeutung die gegen= wärtigen Ereigniffe im Erzstifte Coln für die allgemeinen Anliegen des Protestantismus und für ihre eigene Wohlfahrt seien. Da König Philipp von Spanien nur noch einen einzigen, fehr franklichen Cohn habe, jo fei die Bereinigung feiner Monarchie mit dem deutschen Zweige der Habsburger sehr zu befürchten; unterliege es doch keinem Zweifel, daß Philipp's alteste Tochter sich mit dem Raiser oder mit einem seiner Brüder verehelichen werde. Bas aber die Bereinigung Spaniens mit dem Raiserthum für die evangelischen Stände und für die deutsche Libertät bedeute, habe man unter Carl V. hinlänglich erfahren. Jest aber würden diese Stände, wenn sie in ihrem Zwiespalte und in ihrer Absonderung von den ausländischen Glaubensgenoffen beharrten, der in Einer Hand vereinigten Macht der beiden habsburgischen Linien noch weniger Wider= ftand leiften können, als früher. Würden fie dagegen auf die Untrage des Königs von Navarra eingeben, namentlich den Erzbischof Gebhard gegen Ernft von Bapern und die fatholischen Stände jum Siege bringen, fo fiege der Protestantismus überhaupt. Denn mit der Mehrheit im Rurfürstencolleg würden sie das Mittel erlangen, nicht nur jene Vereinigung des Raiserthums mit der spanischen Monarchie durch sofortige Wahl eines römischen Rönigs aus einem andern Hause zu bereiteln, sondern auch für alle Zufunft die Raisertrone auf ein den Protestanten genehmes Haupt zu bringen 2.

¹ Duplessis-Mornay 2, 272—284. 289. Heinrich's Schreiben vom Juli 1583 an ben König von Schweben, an ben König von Länemart u. i. w. bei Berger de Xivrey 1, 531. 535. 540. 557. Bergl. bagegen 562—564 was er am 31. Juli bem Kaiser schrieb, bem er ,omni genere officiorum atque obsequiorum' zeigen wollte, wie sehr er ihm geneigt sei. Segur sollte bem Kaiser vor Allem die Gränel der Päpste ausmalen. Bergl. Heinrich's Instruction vom 15. Juli 1583 im Incendium Calvinisticum 178—189. Sugenheim, Frankreichs Einsluß 1, 385 ftl.

Aus solchen Gründen erklärte der König die Sache Gebhard's für "eine reine und heilige', "für wichtiger als irgend eine, welche sich seit Jahrhunderten in der Christenheit begeben': keine sei, schrieb er an Johann Casimir, "von größerer Bedeutung für den Ruin des Papstthums'.

Während Gebhard in Weftfalen mit seinem wilden Kriegsvolf aur Bropagirung des beiligen Evangeliums' thatig war, hatte Johann Casimir eifriast Truppen geworben, um ,rafcher Sand' deffen ,heilige Sache gegen den römischen Antichrift und seinen gottlosen Anhang' am Rheine gum Siege gu führen. Wiederholt hatte der Raifer Edicte gegen den Pfalzgrafen erlaffen: wider alle Reichsordnung und kaiserlichen Befehl bringe er Truppen zusammen und habe einen öffentlichen Musterplatz in der Gegend von Worms bestimmt; er unterstehe sich, die Pässe und Landstraßen, ja sogar den Rheinstrom mit Gewalt zu verlegen und allen Handel zu sperren; den päpstlichen Legaten, Cardinal Andreas von Desterreich, habe er, obgleich derselbe ihn und den Kurfürsten von der Pfalz um sicheres Geleit angegangen, nicht allein nicht weiterreisen lassen, sondern auch einige von dessen Dienern in Saft genommen. Unverzüglich folle er diese Gefangenen in Freiheit setzen, zu den beschwerlichen Kriegsrüftungen und den Unruben und Zerrüttungen im Reich und zu den Alagen der benachbarten friedlichen Stände keine weitere Urfache geben und fich der angemagten Sperrung der Baffe inskünftig enthalten.

Für Johann Casimir gab es keine kaiserlichen Besehle. Er sei, sagte er, "ein Werkzeug Gottes zur Beförderung von dessen Shre und Glorie", "ein christlicher Kämpe", der "durch den Krieg für den Frieden sorgen müsse", ein durchaus uneigennütziger Fürst, der nur das Unglück habe, "von dem Geschmeiß des römischen Antichristes" beschuldigt zu werden, daß er bei seiner "für die Sache Gottes und die Libertät deutschen Laterlandes zu untersnehmenden Expedition irgend welchen Nuten und Privatvortheil suche".

Seine Uneigennützigkeit zeigte sich in einem am 12. April mit Gebhard abgeschlossenen geheimen Vertrag, in welchem dieser ihm und seinen Nachfolgern das Erzstift Göln mit sämmtlichen dazu gehörigen Städten, Flecken und Schlössern sammt allen Zöllen, Renten und Gefällen verpfändet hatte: Johann Casimir solle Alles so lange innebehalten und genießen und damit nach seinem Gefallen schalten und walten dürsen, bis er für alle seine aufgewendeten Untosten befriedigt sein würde. Am 15. April hatte Gebhard den Pfalze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben vom 18. Juli 1583 und vom 12. Mär; 1584 bei Berger de Xivrey 1, 541. 648.

<sup>2 \*</sup> Aeußerungen Johann Casimir's gegen ben kurmainzischen Rath Peter Breuer, nach bessen Bericht vom 19. Juli 1583 in ben oben S. 41 Note 1 citirten Corresponsbenzen 2c. fol. 27.

grafen zu seinem bevollmächtigten Gewalthaber ernannt und ihm das Recht ertheilt, alle von protestantischen Ständen bewilligte Geldhülfe zu erheben und sonstige Gelder nach Bedarf auf seine Obligationen aufzunehmen 1.

Nachdem Johann Casimir ,so förderlich in Allem sich vorgesehen und die Erhöhung des Halz vermittelst großen Besitzes und wahrer Relizion mit Unterdrückung aller Widerwärtigen' ihm ,nicht mehr zweiselhaft schien', septe er sich im August an der Spize von etwa siebentausend Söldlingen in Bewegung. Dem Herzog Wilhelm von Bahern wurde mitgetheilt: Doctor Beuterich, der einflußreichste Rath des Pfalzgrafen, habe ,einem ganz vertrauten Freund im höchsten Geheim angezeigt, seines Herrn Krieg und das ganze Wert stehe darauf, daß man Fürhabens sei, sowohl den jüngst erwählten als den gewesenen Kurfürsten mit Gewalt abzutreiben und Casimir zum Kurfürsten einzusehen'. Hatte doch letzterer selbst im October 1582 in seinen Gedenkzetteln verzeichnet: "Wenn Bischof zu Göln Nichts erhalten kann, so soll er mir das Stift resigniren, will ich sehen.'

Vor seinem Aufbruch an den Rhein veröffentlichte Johann Casimir ein Manifest, demjenigen ähnlich, mit welchem vor Zeiten der Markgraf Albrecht von Brandenburg-Culmbach in seinen "evangelischen Krieg" gezogen war s. Nicht zu eigenem Nußen und Vortheil, sondern lediglich zur Beförderung der Ehre Gottes und zur Erhaltung des Land= und Religionsfriedens und zum Schuße der Freiheit deutscher Nation, sagte der Pfalzgraf, rücke er in's Feld, er, der allenthalben im Inland und Ausland wegen seines friedfertigen Gemüthes befannt sei. Der Thrannei und den blutdürstigen Anschlägen des Papstes müsse Wiserftand geleistet werden. Zur Unterdrückung der kaiserslichen Hoheit, der wahren evangelischen Religion und aller Freiheiten der Deutschen habe der Papst wider den Religionsfrieden den Erzbischof Gebhard in den Bann gethan und aller Würden entsetz, und beabsichtige ein allsgemeines Blutbad. Der Kaiser, misseitet von den Runtien, lebe in dem irrigen Glauben, daß ein geistlicher Stand, wenn er zur evangelischen Religion

<sup>1</sup> v. Bezolb 2, 94-95 No. 118.

<sup>2</sup> Go habe fich ber Pfalggraf, berichtete Peter Brener in bem E. 44 Note 2 ans geführten Brief, bei einem großen Trunt' in Seibelberg ausgesprochen.

<sup>3</sup> bei v. Bezolb 2, 148 No. 193. Gin Memoriale D. Minutii quoad legationem in urbem ermähnt: Casimiri pacta cum apostata ejusdemque jactantia in fratris nuptiis, quod brevi futurus esset elector. v. Bezolb 2, 149 Note 2.

<sup>4</sup> Bezold 1, 557.

<sup>5</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 3, 664 ftl. Der Arzt Helifaus Röslin hatte bem Pialzgrafen die Nativität gestellt, in der es hieß: "wie er seiner Frau Mutter halb aus martgräfischem Geblüt", so habe er "viel martgräfisch Gemüths". Röslin wies zugleich auf eine bevorstehende Erhebung von Desterreich, Steiermart und Kärnthen hin und ichloß mit dem Aufrus: "Thue die Augen auf und die Faust zu, den Spieß nehme in die Hand, wer da will." v. Bezold 2, 129—130.

übertrete, schuldig sei, seine Aemter und Bürden niederzulegen, und hieraus erkläre fich das Berfahren Rudolf's gegen Gebhard. Man könne aber hierauf feine Rücksicht nehmen. Für Friede und Freiheit deutscher Nation sei unbedingt nothwendig, daß der geiftliche Borbehalt, welcher die Ausrottung der Augs= burgischen Confession bezwecke, abgeschafft und die längst gesuchte Freistellung der Religion eingeführt werde. Die fatholischen Stände hatten bisher mit Weuer und Schwert, mit Verjagung in's Glend, mit Verweigerung des Rechtes, mit Ueberstimmung auf Reichs- und anderen Tagen, mit Einschiebung beichwerlicher Decrete in den Stiften und freien Reichsstädten graufam gegen die Augsburgischen Confessionsverwandten gewüthet. Alle ihre Anschläge und Handlungen seien dahin gerichtet, die Stände der Augsburgischen Confession abzumatten und dann auszurotten. Dabei leiste ihnen der Papit alle mögliche Hülfe durch seine friedhäffigen Runtien und das allerwärts eingeführte landes= verrätherische Geschmeiß der Jesuiten. Der Papst sei der Antichrift und habe mit seinem Wüthen und Toben und seinen gottlosen sogenannten Concilien seit vielen Jahrhunderten alles Unheil in der Christenheit verschuldet. geiftlichen Aurfürsten und Fürsten seien verpflichtet, sich von der papstlichen Inrannei und Dienstbarkeit zu befreien und mit den anderen Ständen zum Besten des Vaterlandes und der allgemeinen Freiheit und Freundschaft nur ein einziges Oberhaupt, den Kaiser, anzuerkennen. In Anbetracht der edlen Zwede seines Krieges werde ihn, den Pfalzgrafen, Jedermann entschuldigen, daß er sich durch Kaiser Rudolf's Abmahnungen in seinem Unternehmen nicht beirren laffe. Bur Beschirmung bes in feinen Rechten gefränkten Raifers greife er zu den Waffen 1.

So war der Religionskrieg förmlich proclamirt. Die zuchtlosen, halb verwilderten Söldner, welche Johann Casimir gegen Ende August in's Erzstift führte, sollten denselben in's Werk setzen. "Wacht auf," mahnte ein Poet,

"Bacht auf, hört zu, vermirft mein Wort, Wie euch vorsteht Leib, Jammer und Mord. Wach auf, du Kaiser im Kömischen Reich, Daß du bleibst deinen Alten gleich, hier wird gespielt um beiner Kron, Das wirstu haben zu einem Lohn, Burgund, Boheim und Osterreich Wird leiben ihund einen harten Streich. Ihr Churz und Fürsten allgemein Laßt euch nicht blenden durch salschen Schein, Es ist fürwahr ausm Kessel gemunzt, Thut bald darzu, sonst ist umsunt, Damit erhalten wurd die Reputation Der löblichen teutschen Nation".

<sup>1</sup> Aussichreiben 2c. 1583, vollständiger Titel bei Saberlin 13, 358 Rote.

<sup>2</sup> Zeitschr. bes bergischen Geschichtspereins 12, 86.

Johann Casimir, sagte die Erzherzogin Maria von Cesterreich, "säet als des Teufels Bote allen Unrath durch die Christenheit, wird aber gewiß seinen Lohn noch finden".

Der Pfalzgraf hatte ,fich berrechnet'. Die Streitfrafte des Erzbischofs Ernst waren bedeutender, als die seinigen. Herzog Wilhelm von Bapern hatte seinen Bruder nicht allein durch ansehnliche Geldbeiträge unterstütt, sondern er schickte ihm auch tausend Reiter und viertausend Fußsoldaten zu: ,ich hoffe,' schrieb er, es sollen alle aute Leute sein und nicht Hudelmannsgesindt, wie das Casimirische Bolf.'2 Das Land litt ,schredlich unter den Bermüftungen des Krieges, denn auf beiden Seiten galt fein Erbarmen, aber an Brand und Raub waren die Casimirianer die fürnehmsten und ersten'. Ohne allen Arjeasplan zog der Pfalzgraf raubend und plündernd im Lande hin und her: insbesondere wurden Kirchen und Klöfter verwüstet, ausgeraubt und in Brand gesteckt, bie armen Leute auf den Dörfern wie von wilden Bestien graufam= lich mikhandelt und rein nadend ausgezogen, geschweige der unmenschlichen und unnatürlichen Unzucht, die im Schwange ging'. Bei Lülsdorf fand fich auch Gebhard im Lager Johann Casimir's ein und rühmte sich in öffentlichen Ausschreiben von Neuem seines "driftlichen gottseligen Wertes" gegen ,das Pfaffengeschmeiß und den Papft, nicht Gottes, sondern des Teufels Statt= halter, Iprannen der Gemiffen und Seelenmorder'. Nur weil er nicht dem Bapft, sondern Gott dienen' wolle, fagte er in einem Patente vom 17. Ceptember, habe man ihn gegen Gott, Ehre und Recht seiner Würden entsetzt. ,Weil man in der Colner Diocese den Irrthum mehr geliebt hat als Gottes Wort, so hat Gott dieses Erzstift mit den Jesuiten gestraft, welche die abicheulichsten Abgöttereien, vom Papfte erdichtet, wieder auf's Neue auf die Bahn bringen.'3 Gebhard's gange Thätigkeit bestand in solchen Ausschreiben, und in wuften Banketten und Trinkgelagen. ,Gelten wurde er nüchtern gesehen, er trank vom Morgen bis zum Abend.'4 Johann Casimir selbst bekannte, Gebhard ,febe mehr auf Wolluft und andere dergleichen Dinge, als daß er sich mit schweren Gedanken trage's.

Johann Casimir's eigene Gedanken waren beim Beginn des Krieges "gar hochsliegende gewesen", aber sie wurden "mit den vielen verbrannten Höfen, Dörfern, Schlössern selber verbrannt". Er hatte geglanbt, den Cölnischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hurter 1, 225. <sup>2</sup> v. Aretin, Maximilian 266. 271 Note 19.

<sup>3</sup> Ennen 5, 128 fll. Roch im Jahre 1578 hatte Webhard bie Jeiniten gegen bie Berleumbungen ber Calviniften in Schut genommen. Bianco 1, 923.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ,Quamdiu in hac arce Lulsdorfensi morabatur, raro sobrius visus est. Consurgebat mane ad sectandam ebrietatem, potandumque usque ad vesperas.<sup>4</sup> Ab Isselt 341.

<sup>5</sup> Ennen 5, 30. Vergl. die vier Epottgebichte auf Gebhard und Agnes in ber Zeitschr. bes bergischen Geschichtsvereins 12, 77-86.

Handel mit Leichtigkeit beendigen zu können und wollte dann, nach Abschluß eines Bündnisses mit den Generalstaaten, seine Armee in die Niederlande führen, die protestantischen Streitkräfte Deutschlands, Frankreichs und Engslands zu Einer Action vereinigen und allerwärts die katholische Religion ausrotten. "Ein gottseliger Wunsch," schrieb ein englischer Gesandter aus Bonn an die Königin Elisabeth, "aber meines Erachtens ein unmögliches Wert; das ganze Vorhaben wird, glaube ich, in Rauch aufgehen."

,Unser Wesen will je langer je mehr den Krebsgang gewinnen,' heißt es in einem Schreiben bom 21. September 1583 aus dem Lager des Pfalzgrafen bei Mülheim, "Truchseß ift bei uns, läßt sich Nichts zu Herzen geben, fäuft sich fast gewöhnlich über den Mittagsimbig voll, und wenn er eine Stunde geschlafen, verwirrt er die Leute und bietet Casimir nicht im Geringften Die Sand; durch feine Kahrläffigfeit tann man jest das Geschüt nicht zu Weld bringen. Casimir ift etlichermagen traurig, daß man Nichts anfangen tann. Die jülich'ichen Bauern fangen an, sich jusammen zu rotten; was sie bon den Unserigen bekommen, schlagen sie todt wie die Hunde, wie denn der Unserigen bereits ein guter Theil geblieben. Ich kann dieß den Bauern nicht verdenken, denn man ärger mit ihnen haust, als ich jemals, da wir in des Feindes Land gewesen, gesehen.' Zwischen den deutschen und den französischen Truppen Johann Casimir's reiße Migtrauen ein, noch ,heut in der Nacht und noch diesen Morgen sind zu beiden ein aut Theil erstochen worden'. Die Frangosen,' heißt es in einem andern Schreiben, find halb voll Teufel, höchst unzufrieden.' 2 , Casimir's Rriegserpedition', berichtete ein Rath des Landgrafen Wilhelm von Heffen am 25. September nach Caffel, fei derart, ,daß fast jedermänniglich nunmehr seinen Sohn und Spott damit treiben thut'3.

In Erwartung großer Kriegserfolge seines Bruders hatte Kurfürst Ludwig von der Pfalz am 21. August die protestantischen Kurfürsten, Fürsten und Stände zu einem allgemeinen Convent nach Mühlhausen in Thüringen eingeladen.

"Bei so hell scheinendem Licht des Evangeliums", sagte er in seinem Aussichreiben, unterstehe sich der Papst, den Erzbischof von Cöln abzuschen und zu excommuniciren, und erzeige sich durch schimpsliche Verkleinerung der evansgelischen Religion und ihrer Vefenner, sowie durch seine "listigen, schädlichen im heiligen Reich fast nicht mehr kenntlichen Nuntien", als solle das Trienter Concil auch in Deutschland zum Vollzug gebracht und der Religionsfriede aufgehoben werden. Unaufhörlich und nicht vergeblich bemühe sich der Papst,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>,... a godly wishe, but an impossible acte, to my capacity; all which in my opinion will resolve into smoke. Wright, Queen Elisabeth 2, 24. Bergf. Groen van Prinsterer 8, 274.

<sup>2</sup> bei v. Bezold 2, 164-166. 3 bei v. Bezold 2, 166.

den Kaifer und die fatholischen Stände wider die Evangelischen zu verheten. In Coln habe er zu Wege gebracht, daß der rechtmäßige Erzbiichof burch feine ungehorsamen Domherren wider den Religion == und Landfrieden mit Bugiehung fremden Kriegsvolks betriegt werde, als hatte er fich vermoge bes geiftlichen Borbehaltes durch feinen Uebertritt und feine Berheirathung Des Erzbisthums untauglich gemacht. Aber gegen den geiftlichen Borbehalt hatten die Stände Augsburgischer Confession von Unfang an protestirt und derjelbe sei auch feineswegs beobachtet worden. Zum Beweise deffen konne man viele Beispiele namhafter Erzbischöfe und Bijchöfe anführen, welche fich zur Augeburgischen Confession begeben und sich verheirathet hätten und doch bei ihren Stiften erhalten worden. Daraus fei deutlich zu erfehen, daß der Bapft und fein Anhang nur auf die rechte Gelegenheit gewartet habe, fein blutdurftiges Gemuth' an Denen, welche fich von seiner verführerischen abgöttischen Lehre gu dem rechten unfehlbaren Wort Gottes begeben, zu fühlen, und die Freiheit der geiftlichen Kurfürsten und Fürsten aufzuheben: er wolle Alles wieder unter sein Joch bringen. Ueberhaupt nahmen die Beschwerden der Augsburgischen Confessionsverwandten täglich zu, unaufhörlich werde die driftliche Religion bedrängt und der gangliche Untergang deutscher Nation stehe bevor. wenn man nicht mit gebührendem Ernfte entgegenwirte. Bu diefem 3mede müßten alle Stände Augsburgischer Confession zusammentommen, um zu berathichlagen, wie den Praftifen des Papites zu begegnen, wie dem Rurfürsten von Goln zu helfen, der geiftliche Borbehalt aufzuheben fei. Auch munten die beschwerlichen Gide, mit denen die geistlichen Rurfürsten und Fürsten dem Papite verpflichtet, abgeschafft oder wenigstens gemildert werden, damit man bei der Uebung des heiligen Evangeliums länger bleiben und dasfelbe ,nach driftlicher Schuldigkeit propagiren' fonne. Gerner fei dahin gu arbeiten, daß die den papistischen Fürsten untergebenen Bürger, Landiaffen und Unterthanen nicht mit geistlichen Richtersprüchen und dem Banne beschwert und zur Auswanderung genöthigt wurden, auch daß den Reichsitädten gestattet werde, die Augsburgische Confession aufzurichten, und daß allen Unterthanen des Reiches der Zutritt zu dieser Confession freigestellt werde. Nicht minder muffe man die längst begehrte Reform des Rammergerichtes betreiben. Muf dem Tage in Mühlhausen, den er mit Bewilligung der Rurfürften von Sachjen und Brandenburg ausschreibe, jollten am 28. October junachit Die politischen Rathe der Stände zusammentreten, um mit einander über alle dieje Sachen zu verhandeln und zu beschließen: alle ichadliche Sonderung unter den Bermandten der driftlichen Meligion fei zu vermeiden, insgesammt mußten fie wider den gemeinsamen Beind, den Bapit, zusammenstehen 1.

<sup>1</sup> bei Lehmann 349 - 352. Das Aussichreiben für Frankfurt in Schriften und Sanblungen fol. 238-244.

Db aber solches auf dem Mühlhauser Tag wirklich geschehen werde, erschien manchen protestantischen Ständen sehr zweiselhaft. "Von beglaubten nicht geringen Orten", schrieb der Rath von Worms am 2. October an Straßburg, gelange ihm vertraulich an, daß die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg nicht gewillt seien, sich auf dem anberaumten Tag "in eine gemeine Correspondenz, Einigung und Zusammensehung mit anderen Religionsständen gegen die Päpstlichen einzulassen". Diese Kurfürsten hätten die Ansicht, die Stände Augsburgischer Confession seien "ihres Vorhabens nicht befugt, dasselbe sei dem buchstäblichen Inhalt des Religionsfriedens entgegen, der römische Papst sei in kundlicher Gewehre und Possession, hohe geistliche Stände in Deutschland auf= und abzusehen, längst gewesen und noch".

Der Mühlhauser Tag wurde hinfällig durch den am 12. October erfolg= ten Tod des Kurfürsten Ludwig, der ,des ganzen Werkes Director gewesen 2.

Auch der Colnische Krieg erlitt durch diesen Todesfall eine für Gebhard enticheidend ungunftige Wendung, indem Johann Cafimir mit feinem Heer den Kriegsschauplat verließ, um die Kurpfalz in Besit zu nehmen. Seitdem wurde Gebhard's Lage mit jedem Tage troftlofer. Geldgeiz und Ehrgeiz, Mißtrauen und Kleinmuth', schrieb gegen Ende November 1583 Graf Johann von Nassau an den Prinzen von Oranien, nehmen allerwärts zu; an Chrbarkeit, Mannheit und Tapferkeit sei ein derartiger Mangel, daß man das Ende der Welt erwarten muffe. Johann Cafimir sei unversehens abgezogen und man befinde jett im Werk, daß man gegen alle Berwarnung für die Sache folche Köche gebraucht habe, die niemals wohl gekocht, noch an anderen Orten viel Gutes gestiftet': Alles sei so verlaufen, daß die Feinde es nicht besser hätten wünschen können. Nur in Westfalen halte sich Gebhard noch mit ansehnlicher Kriegsmacht und habe dort nunmehr überall , die Religion eingeführt', jedoch sei ,großer Mangel an reinen und tauglichen Kirchen= und Schuldienern'; und es würde mit Allem beffer stehen, wenn Gebhard seine Canzlei und die Aemter auf dem Lande besser besetzt und ,ein wenig Ordnung in seiner Regierung und Hofhaltung an= gestellt hätte' 3.

Vor dem Abzuge Johann Casimir's hatten auf einem Tage in Frankfurt am Main die Gesandten von Mainz, Trier, Sachsen und Brandenburg in Vorschlag gebracht, daß Gebhard die Wassen niederlegen, dem Cölner Erzstift entsagen, aber aus den Zöllen und Einkünften desselben eine Pension erhalten sollte. Gebhard, damals noch im Besitze eines beträchtlichen Landstriches, hatte

<sup>1 \*</sup> Worms an Straßburg am 2. October 1583, in Schriften und Handlungen fol. 260—262.

<sup>2 \*</sup> Frantsurt an Worms am 15. October 1583, in Schriften und Handlungen fol. 266.

<sup>3</sup> bei Groen van Prinsterer 8, 275-283.

diesen Vorschlag trozig verworfen, weil er "der Ehre Gottes" nicht zuwidershandeln dürfe und die Macht des Papstes schwächen müsse". Nachdem so der Versuch der Güte mißlungen, drängte Herzog Wilhelm von Bahern den Kaiser, daß er doch endlich über die Unruhestister die Acht aussprechen und deren Vollzug anordnen solle. Am faiserlichen Hofe hatte man jedoch den protestantischen Kurfürsten bereits Versprechungen gemacht wegen neuer Versgleichsverhandlungen auf einem Tage in Rothenburg an der Tauber, wohin Mainz, Trier, Sachsen und Brandenburg, der Erzherzog Ferdinand und der Herzog Ludwig von Württemberg, nicht aber Kurpsalz und Layern einsgeladen wurden.

Bergeblich habe er sich bemüht, ließ der Kaiser im April 1584 den in Rothenburg Versammelten vorstellen, den Erzbischof Gebhard zu gutlichem Verzicht gegen eine Entschädigung zu bewegen, und dann vergeblich den Ausbruch des Krieges zu verhindern gesucht; auch die Sandlung der Aurfürsten zu Frankfurt fei erfolglos gewesen; die Parteien nähmen von Neuem Werbungen vor und es wurden noch fonft allerhand gefährliche Prattifen im Reiche angesponnen. Wenn man, statt ihn in Handhabung ber Reichsgesetz zu unterftüten, fortfahre, einem Jeden, der Diese eigenmächtig verlete und der Obrigfeit trote, ungescheut Gulfe zu erzeigen, so könne dieß nur Berrüttung aller Ordnung und Rechtspflege, nur Bundniffe, Berichwörungen, Abfall, Aufruhr und Untergang des Reiches herbeiführen. Es gelte, das einmal Beschlossene und Zugesagte aufrichtig zu leisten, Ramen, Ehre und Hoheit des Reiches zu erhalten und nicht ausländischen, die deutsche Uneinigfeit fördernden Bölfern zum Raub und aller Welt zum Spott und Gelächter ju werden. Deghalb möchten die Vertreter der Stände mit den faiferlichen Commiffaren auf Mittel bedacht fein, damit bor Allem die Kriegsruftung gegen das Erzstift Coln abgestellt und das Reich fannnt den benachbarten Ständen dadurch nicht weiter beschwert werde. Ferner sollten sie darüber verhandeln, wie die Reichsfatungen bezüglich des Religions= und Landfriedens und der Kriegsgewerbe halber unverrückt gehandhabt werden und die Stände beider Religionen in Frieden bei einander bleiben fonnten. Jedoch die Bertreter der Aurfürsten von Sachsen und Brandenburg und des Bergogs von Württemberg wollten auf eine derartige Verhandlung nicht eingehen, weil fie lediglich zur Fortsetzung der Frankfurter Handlung Anweisung und Bollmacht befäßen. Den Borichlag der Abgeordneten von Maing und Trier und des Erzherzogs Ferdinand: man möge den Raiser ersuchen, daß er dem Truchieß, dem Urheber der ganzen Unruhe, die Riederlegung der Waffen und die Rüdgabe alles Weggenommenen an den jetzt erwählten Erzbijchof durch strenge Befehle auf Strafe der Acht gebieten folle, ertlärten fie für gefährlich. Man

<sup>1</sup> Bergl. Ennen 5, 116. 141-142.

fosse vielmehr die Gute als ein Ehrhold des Schwertes wieder an die Hand nehmen', dem Truchieß nochmals das früher borgeschlagene Mittel des Abftandes anbieten 1. Der furjächsische Gefandte Erich Volkmar von Berlevich äußerte sich gegen den kurtrierischen Kanzler Doctor Wimpheling: er erachte für das beste Austunftsmittel, daß man die beiden Rurfürsten, den neugewählten und den abgesetzten, nach Rothenburg bescheide, um sie zu hören und einen Bergleich zwischen ihnen zu stiften. Bozu, erwiderte der Kanzler, bedarf es noch weitern Citirens? Es ist ja Alles jo landfundig, daß man feiner Seits an den Thatjachen zweifeln kann. Sind in Frankfurt nicht beide Theile wiederholt gehört worden? Hat nicht Gebhard Truchjeg daselbst Alles einbekannt, ja sich seiner Thaten jogar gerühmt? Dieselbe Macht, welche ihn verordnet und bestätigt hat, tann ihn nach reiflicher Erkenntniß rechtmäßiger Weise dieser Würde auch wieder entsetzen. Die Autorität und Gerichtsbarkeit des Papstes über die tatholischen Geistlichen ift im Religionsfrieden feines= meas gefürzt oder aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt worden, wie denn der Buchstabe desselben ausdrücklich besagt, daß die Electionen, Confirmationen und jo weiter, wem sie gebühren, vorbehalten bleiben. Wir Katholische werden jest ebenso wenig, als früher zu Frankfurt, dabin zu bringen sein, daß wir von unserm ordentlichen Saupte ablassen, oder den papstlichen Rechten in Dieser Beziehung das Geringste vergeben. Will man rund und recht deutsch mit den Sachen umgehen, und gutes Vertrauen pflanzen, so muß man die Katholischen ihrerseits ebenso ungeirrt lassen, als die Anderen ungehindert fein mollen. 2

"Allerhand gefährliche Praktiken", von welchen die kaiserlichen Commissare sprachen, waren allerdings im Reiche noch immer zu befürchten, wenn auch zur Zeit, als der Rothenburger Tag unverrichteter Sache aus einander ging, das Unternehmen Gebhard's so gut als verloren angesehen werden mußte". Am 15. August 1583 hatte der Kaiser den Rath zu Franksurt am Main zur Vorsicht ermahnen lassen: es würden von den Unruhstistern Anschläge auf etliche Städte gemacht, vielleicht auch auf Franksurt, um sich der dort

<sup>1</sup> bei v. Bezold 2, 203-204.

² v. Aretin, Maximilian 275—276. Am 6. Mai 1584 schrieb ber furtrierische Kanzser an ben päpstlichen Nuntius über die Forberungen ber Protesianten in Rothenburg: "Truchsessii flagitia nobiscum sese execrari simulant et eum auctoritate Caesaris et Ordinum omnino repellendum promittere videbantur, si Summi Pontificis auctoritate abrogata, hujusmodi in futurum episcopatuum causae Caesari et Ordinibus Imperii decidendae concederentur. Cas sei aber von fathotischen Seite mit allem Nachbruct abgewiesen worden. Bei Theiner 3, 494. Die faiserlichen Commissare sührten in Nothenburg aus, daß durch den Neligionsfrieben dem Papste seine Jurisbiction "sonderlich an fathotischen Trien" nicht suspendirt oder genommen sei, "sonst wäre der Religionsfriede nicht pax concordiae, sondern magis dissolutio, imo ipsa discordia pacis". v. Bezolb 2, 203 Note 1 am Schlüß.

jur Türkenhülfe erlegten Kreisgelder zu bemächtigen !. Rurg por der Busammenkunft in Rothenburg äußerte der Rath gegen einen kurmaingischen Abgeordneten ähnliche Besorgniffe wegen einiger bom Pfalzgrafen Johann Casimir ausgestoßenen Drohungen: er werde zu rechter Zeit fommen und mit den Raufleuten abrechnen. Gein Berr, der Rurfürst, berichtete der Abgeordnete, fei gewarnt worden: man wolle ihm durch beimlich gelegtes Bulver seinen Pfaffenfit abbrennen, und wenn dabei die Stadt zu großem Schaden fomme, jo fei es allein der Pfaffen Schuld, die dem Evangelium widerwärtig': und wirklich habe man ,folches Bulver in großer Menge gefunden und seien etliche Berionen der vorhabenden Brandstiftung überführt worden'. Man fei der Meinung, Pfalggraf Georg Sans von Beldeng, ,vor dem Freund und Feind männiglich zu fürchten, dieweil er ein gang verluderter Fürst', habe dabei die Sand im Spiele und gedachte ju rauben und zu plundern unter dem Dedmantel des vorgeschützten Evangeliums 2. Seinen Bermandten, mit welchen er im Streite lebte, drohte Georg Hans in den Jahren 1583 und 1584 wiederholt: er wolle die Pfalz verwüften und den ganzen Rheinstrom in ein solches Blutbad setzen, das zuvor nie geseben'; er wolle Franzosen und Spanier in's Reich prafticiren, in äußerster Roth sich jogar zu den Bapiften' ichlagen und mit ihrer Bulfe fich rachen; hatte er Nichts, jo mußten die anderen Pfalzgrafen auch Nichts haben und zu Grund gehen 3. Wie er früher darauf ausgegangen mar, feinem Cohn Georg Guftav das Bisthum Spener oder das Erzbisthum Trier in die Hande zu spielen 4, so hoffte er jest, den= selben zum Coadjutor Gebhard's erheben zu fonnen. Der Bohme Wenzel Buleger, ein eifriger Calvinift, unter Friedrich III. ein Hauptschürer der furpfälzischen friegerischen Politik, ertheilte etwa im November 1583 Gebhard den Rath, fich der Sulfe bon Georg Sans, der jeinem Sohn zu einer Stellung verhelfen wolle', zu bedienen. Er bezeichnete die Männer, durch welche der Pfalzgraf und der Truchseß gemeinsam mit dem König Heinrich von Navarra, dem Prinzen von Condé, den frangofischen und niederländischen Rirchen Berbindungen anknüpfen könnten 5. Um 5. December richtete Gebhard an die frangofischen Calvinisten ein dringendes Gesuch um eine möglichst starte Geldhülfe: gelinge es ihm, sich zu halten, jo würde ,der Antichrift todt zu Boden sinken'6.

Jedoch ,mit Allem war es jetund zu spät. Ende Januar 1584 fiel sein Hauptwaffenplat Bonn in die Hände des Murfürsten Ernst, Anfangs März wurde der Rest seiner Kriegsmacht bei Burg an der Psiel vollständig

<sup>1 \* &</sup>quot;Raiferschreiben" 15 fol. 115 im Frankfurter Ardiv.

<sup>2 \*</sup> Kurmaingischer Bericht vom 23. Mär; 1584.

<sup>3</sup> p. Bezolb 2, 176-178. 234-235. 4 Bergl. oben G. 4-5.

<sup>5</sup> bei v. Bezold 2, 199-200. 6 bei v. Bezold 2, 181.

geschlagen, bald auch das Herzogthum Westfasen von seinen Truppen gestäubert. Er begab sich nach den Niederlanden in den Schutz Wilhelm's von Oranien, aber auch dieser war, hätte er auch gewollt, nicht im Stande, ihm Kriegshülse zu gewähren. Nachdem beinahe zwanzig Jahre lang alse Mittel in Bewegung gesetzt worden, das niederländische Volk dem katholischen Glauben abwendig zu machen und gegen seinen angestammten Beherrscher in die Wassen zu bringen, mußte Oranien im März 1584 in einem vertraulichen Brief an seinen Vruder Johann eingestehen, die unendliche Mehrheit des Volkes sei dem Könige und seinem katholischen Glauben treu 1.

"Von Allen verlassen', wandte sich Gebhard um Hülfe an die Königin Elisabeth von England. "Um sein Gewissen," sagte er, "und das seines Volkes zu retten', habe er "den römischen Göhendienst verlassen'. Aber die sogenannte jungfräuliche Königin, welche sein Unternehmen gänzlich gescheitert sah, erwiderte dießmal tugendsam: seine Heirath habe deutlich zu erkennen gegeben, daß er nicht sowohl durch den Geist des Glaubens getrieben worden, als vielmehr durch den fleischlichen Stachel weltlicher Lust; durch seine ungeregelte Ausschlung habe er Alle genöthigt, ihm den Rücken zu sehren. Sie ließ ihm ein englisches Almosen von zweitausend Thalern zukommen. Noch weniger Glück hatte Grösin Agnes, welche Gebhard, damit sie das Gemüth der Königin erweiche, nach England schicke. Agnes knüpste verdächtige Verbindungen an mit dem Grasen von Esser, dem Buhlen Elisabeth's, und mußte auf deren Besehl das Land räumen?. Im März 1585 legte König Heinrich von Navara der Königin noch einmal "die fromme, für die ganze Christenheit so überaus wichtige Sache' Gebhard's an's Herz 3, aber gleichfalls ohne Ersolg.

Im August 1584 war der Erzbischof Ernst in's Kurfürstencollegium aufgenommen worden, wurde jedoch in dem gänzlich zerrütteten Erzstift, das noch lange Jahre die Schrecken des Krieges kosten mußte, seines Sieges nicht froh.

"Der große Anschlag bes Truchseß und seiner Abhärenten auf Cöln, ber, wenn er gelungen, gleich so viel gewesen als ein Sturz der Constitutionen und Ordnungen des heiligen Reiches und des Religionsfriedens und von gänzlicher Verdrückung und Ausrottung katholischer Religion in allen Stiften

¹,La puissance du Roy d'Espaigne est telle en ce païs, que sans y faire passer ny Espaignol, ny Italien, en moins d'un an, sans aulcune armée, il peult exterminer la religion presque de tout le païs et, peu de temps après, de tout le reste de nos voisins. Le nombre du peuple qui le favorise et qui est de sa religion, surpasse infinement quasi partout, qui fera tout ce que luy sera commandé par l'Espaignol, comme il se voit journellement; car si l'ennemi vient à gaigner quelque ville ou part de païs sur nous, le peuple faict entièrement et servilement tout ce qu'il veult et aussitost. Bei Groen van Prinsterer 8, 358.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Barthold, Gebhard Truchjeß 2c. 70—72. <sup>3</sup> Berger de Xivrey 2, 18.

würde gefolgt sein, war "glücklich abgeschlagen aller intändischen und ausländischen Werbungen, Praktiken und Kriegsübung zum Trop. Aber "allen Einsichtigen" war "klar vor Augen, daß damit für die Katholischen allein eine Frist gewonnen, und ebenmäßig für die Lutherischen, so den Praktiken und Conspirationen mit den Ausländischen fremd, vor den Calvinianern sich nicht weniger denn die Katholischen zu fürchten". "Die Meutemacher im Reich," sagte ein kurmainzischer Kath, der im Spätherbste 1584 diese Betrachtungen anstellte, "werden nicht seiern, unter dem Schein der Religion, womit sie das arme teutsche Volk blenden und irreführen, neue Anschäge und Conspirationen anzustellen, und wird das heilige Reich nicht mehr zum Frieden kommen. Die kaiserliche Macht schier eine Kullität, Fürsten und Volk erarmt, die Stände zerrissen, voll Mißtrauen und Mißgunst wider einander: da haben die Praktikanten freies Spiel, daß Gott erbarm. Was die Lutherischen zu befahren, so die Calvinianer das Heit in Händen, davon gibt selbigen jezund der Pfalzgraf in Heidelberg, als mich dünkt, genugsame Erempel."

<sup>1 \*</sup> Aus bem Concept einer Instruction für einen Mainzer Gesandten an ben Kursfürsten von Brandenburg vom 27. November 1584.

## IV. Die Abschaffung des Lutherthums und die Wiedereinführung des Calvinismus in der Kurpfalz seit dem Jahre 1583.

Rurfürst Ludwig von der Pfalz hatte in einem Testamente seinem calvinistischen Bruder Johann Casimir drei lutherische Fürsten: den Bergog Lud= wig von Württemberg, den Landgrafen Ludwig von Heffen-Darmstadt und den Markarafen Georg Friedrich von Brandenburg-Unspach als Mitvormunder seines Sohnes Friedrich an die Seite gestellt, vornehmlich darum, daß die reine Religion in dem Kurfürstenthum erhalten' und seine Kinder darin erzogen werden sollten 1. Aber Johann Casimir setzte fich über diese Bestimmungen hinweg. Sein Rath La Huguerne berichtet: Der Pfalzgraf, der im Jahre 1582 von diesem Testamente Kunde erhalten, habe bei seinen Rüftungen für das Colner Unternehmen als nächsten Zweck im Auge gehabt, nach dem voraussichtlich baldigen Ableben seines franklichen Bruders die nöthigen Streit= frafte zu besitzen, um sich wider die Ansprüche der anderen Bormunder mit Gewalt der Pfalz zu bemächtigen 2. Dieser Zweck wurde erreicht. wagte nach dem Tode Ludwig's dem bewaffneten Pfalzgrafen Widerstand zu leisten 3. "Das Recht der anderen Vormünder wurde cassirt und mit ihm das gange Teftament.' Durch feinen Juriften Juftus Reuber ließ Johann Casimir das Testament, welches nach der Bestimmung Ludwig's von der Heidelberger Universität bewahrt wurde, förmlich entwenden und kümmerte fich nicht um die Befehle des Kaifers und des Reichstammergerichtes, welche von ihm die Auslieferung desfelben verlangten 4. Alles Protestiren und Pro-

<sup>1</sup> Bergl. Häuffer, Gefch. ber rheinischen Pfalz 2, 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Huguerye 2, 184-185.

<sup>3</sup> La Huguerye erzählt: Nach bem Tobe Lubwig's war Johann Casimir in seinem Lager am Rhein ,plus joyeux que l'estat de son armée ne méritoit. Et me repondit en riant qu'il y pourvoiroit et changeroit de cartier, regardant Beutterich. Lequel me deist en oreille: Ouy, vous dictes vray, il nous faut changer de cartier et nous en aller loger à Heydelberg. L'Electeur est mort; il fault que mon maistre aille en diligence à Heydelberg, licencie et ramène son armée vers Francford; et vous et moy irons avec mon régiment et le promenerons par le Palatinat sur les terres ecclésiastiques, jusques à ce que mon maistre soit estably. Et voilà le but et la fin de nostre guerre . . . La Huguerye 2, 259. Bergl. € 262. 263. 267.

<sup>4</sup> Säuffer 2, 142-143. 154 fll.

ceffiren der Mitvormünder war ohne Erfolg, denn nur ,wer Macht bejag, hatte Recht'. Ludwig hatte einft über das Testament seines Baters Friedrich, welches die Aufrechterhaltung des Calvinismus befahl, fich himmegaefest. Best waren für Johann Casimir , die bruderlichen ftrengen Berfügungen für Bewahrung der reinen lutherischen Lehre und Erziehung des minderjährigen Nachfolgers in selbiger alleinseligmachender Lehre wie gar nicht vorhanden, so daß der Calvinismus mit Gewalt wiederum eingebracht wurde'. Was die Lutheraner befürchteten, drudte Conrad Geraus, Superintendent zu Oppenheim, am 3. November in einer Leichenrede auf den verstorbenen Aurfürsten aus. Er verglich Ludwig mit Theodofius und Augustus, Johann Casimir dagegen mit Antonius, der als ein Kriegsmann und bojer Menich' viel Unrube und Unglud angerichtet habe; in Griechenland habe im Gegenfat gu Solon der Kriegsgorgel Alcibiades viel Widerwärtigfeit, Krieg, Unglüd und Blutvergiegen angezündet', ebenso werde es in der furfürstlichen Pfalz auch ergeben 1. Der Haß der Lutheraner wider die Calvinisten war so tief eingewurzelt, daß die Schwester Ludwig's, die Gemahlin des gefangenen Bergogs Johann Friedrich von Sachsen, sogar den Berdacht aussprach, der Kurfürst sei bergiftet worden. 3ch glaube, schrieb sie am 17. Februar 1584 ihrer Schwester Dorothea Sujanna, Herzogin von Sachjen-Weimar, ,er hat fterben muffen, denn die Doctores und Rathe alle Calvinisten gewesen sein. 2 ,Mit großen Schmerzen und hoher Befummernig' berichtete Dorothea Sujanna am 12. Mai der Kurfürstin Unna von Cachjen, daß auf Johann Casimir's Befehl der zehnjährige Friedrich, ,das fürftliche garte und unschuldige Blut ju einer verführerischen Religion gedrungen worden und also das subtile Gift des sacramentirischen Schwarms in seiner Jugend durch Zwang bekommen foll.63 Alls der Hofmeister und der Präceptor Friedrich's sich weigerten, denselben in die calvinistische Predigt zu führen, und als Friedrich selbst sich darauf berief, es sei ihm zugejagt worden, er jolle bei feiner Religion gelaffen werben, da nahm ihn, ichrieben Statthalter und Rathe des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg = Unipach am 20. Mai 1584, Johann Casimir bei der Hand und zog ihn, wie er sich gleich gespreust, geweint und Sulfe begehrt, mit Gewalt in die Rirche, da dann der junge Berr die gange Rirche aus mit verhülltem Ropf in dem Alagmantel geweint. Unläugbar

<sup>1</sup> v. Bezold 2, 179 Note 2. Der Amtmann und der Landschreiber zu Oppenheim, welche den Superintendenten und die anderen Präditanten von den Schmähungen auf der Kanzel abmahnten, erhielten eine heftige Antwort: sie jängen "iröhlich des goutosen Neronis Liedlein daher: sie volo, sie judeo, stat pro ratione voluntas" u. s. w. Die Beamten hätten fürzlich zu Ledzeiten Ludwig's zu Ingelheim heimliche Conventikt und Winkelpredigten, auch vermeinte Sacramente gehalten und einen Theil der armen Unterfassen dazu verlockt. v. Bezold 2, 184 Note 1.

<sup>2</sup> v. Bezold 2, 198 Note 6. 3 v. Weber, Anna 382-383.

ist ex, bestätigte der Kanzler Einsiedel dem Kurfürsten August von Sachsen, der ihn nach Heidelberg geschickt, daß Friedricht, mit Gewalt und Bedrohung in die casvinischen Predigten gezogen, auch in die Predigt des Hospredigers der Tochter Ew. kurfürstlichen Gnaden, auch zu Ihrer fürstlichen Gnaden selber, wie hoch sie darum bittet, nicht gelassen wird. Johann Casimir aber erklärte, er sei vollkommen im Necht. Wenn sein verstorbener Bruder "aus Beredung unruhiger irriger Pfassen" bezüglich der Religion seines Sohnes etwas verordnet habe, was den Erben und Land und Leuten schädlich, so sei er nicht schuldig, dieses zu beobachten, da er dem jungen Herrn seht an Vaters Statt sei.

Bum ernstlichen Vorgeben gegen die lutherischen Geiftlichen wurde Johann Cafimir angespornt durch den Landgrafen Wilhelm von Seffen. von einer fruchtlosen Unterredung hörte, welche der Pfalzgraf mit den Beidel= berger Predigern gehabt, äußerte er sich im December 1583: "wäre er dabei gewesen, jo hatte er mit seinem Steden darein geschlagen und die Pfaffen mit Füßen getreten; er wollte mit ihnen umgegangen sein, wie der Kurfürst von Sachsen mit seinen Pfaffen; man follte fie nicht von Sanden laffen, fonst würden fie den Pfalzgrafen in der gangen Welt ausschreien.' Johann Casimir jolle, rieth er den Gefandten desselben, beiden Theilen die Concordia Buter's vorhalten, und diejenigen, welche diejelbe nicht annehmen würden, in's Gefängniß seben, bis sie sich wohl bedacht und zahmer geworden. Landgraf Wilhelm glaubte jogar entdeckt zu haben, die lutherischen Geiftlichen feien vom Papste bestellt, Kurfürsten und Fürsten in einander zu heten"; hätte Johann Cafimir ,alsbald ihre Bäufer und Bibliothefen durchfuchen laffen, so würde er wohl Etwas gefunden haben'. Er solle den Pfaffen fagen, sie hätten ihn zu Lebzeiten seines Bruders genug verirt, sie sollten ihn fünftig unverirt laffen, er wolle sonst fie feten, daß sie weder Sonne noch Mond bescheinen sollte, und sie lernten, wie sich die Kirchendiener gegen ihre Obrigkeit zu verhalten schuldig'2.

Im April 1584 veranstaltete Johann Casimir zu Heidelberg eine achttägige Disputation zwischen lutherischen und calvinistischen Theologen; an der Spike der Ersteren stand Johann Marbach, an der Spike der Letzteren Joshann Jacob Grynäus. Es ging in ähnlicher Weise her, wie im Jahre 1580 in Wittenberg, als Andreä disputirte<sup>3</sup>. Die anwesenden Studenten gaben sogar in Gegenwart des Pfalzgrafen durch Stampsen mit den Füßen der

<sup>1</sup> bei v. Bezold 2, 245-246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei v. Bezolb 2, 184 Note 1. Mit dem Versahren des Pfalzgrafen gegen seinen Mündel Friedrich war Wilhelm jedoch teineswegs einverstanden. So gut wie Juden und Wiedertäufer, sagte er, werbe wohl auch ein Kurfürst das Recht haben, über die religiöse Erziehung seines Sohnes zu versügen. v. Bezold 2, 216.

<sup>3</sup> Bergl. unfere Ungaben Bb. 4, 498-499.

lutherischen Sache ihren Beifall zu erkennen, und die lutherischen Theologen führten diefes in ihrem Berichte als einen Beweiß ihres Sieges an und fügten jum weitern Beweise hingu: , Mis Grynäus von der Katheder herabgefommen und mit Zanchius, Widebram, Toffanus und anderen feinen Rottgesellen aus dem Auditorium zu Hause hat gehen wollen, ist er von den anwesenden Etudenten redlich und dermaßen ausgerauschet, ausgepfiffen und verlacht worden, daß sie hiermit genugsamlich zu verstehen gegeben, mas fie von seiner Disputation judicirt und gehalten.' 1 Auch schriftlich gaben die Studenten ihr Urtheil gegen Grynäus ab 2. Wer nicht erfennen will, jagten die lutherischen Theologen, daß die Calvinisten vom Satan, dem Bater der Lügen, geritten und getrieben werden, der muß entweder feinen Berstand haben, oder aber muthwillig vom Satan sich wollen blenden laffen'3. Die Calviniften, behaupteten fie, halten uns nicht mehr für Menschen, für Christen und für Diener des göttlichen Wortes, jondern für lauter Hunde': dieselben hatten den Administrator Johann Casimir angereizt, nach den Köpfen der Lutherischen zu greifen, und nur der Gute desfelben hatten dieje es zu verdanken, daß fie lediglich ausgewiesen worden 4. Bergebens stellten fünfhundert lutherische Bürger von Heidelberg an Johann Casimir das Ansuchen, er moge ihnen doch, gemäß einer frühern gnädigen Vertröftung', ihre Kirchendiener belagen, denn fie müßten ,bor Gott bezeugen', daß fie ,mit gutem Gewiffen' ihre Religion nicht aufgeben und zu einer andern fich nicht begeben tonnten. Gleich vergeblich baten Rector und Professoren der Universität: der Administrator moge nicht die Gewiffen ,mit Benehmung des öffentlichen Exercitiums der Religion beichweren und troftlos' machen 3. Die Autherischen Kirchendiener wurden ausgeschafft', und Bogen nach Diensten und Unterschleif aus'. Rector und Syndicus der Universität erhielten die Weifung, an Stelle der abgesetzten lutherischen Professoren Marbach und Schopper die beiden reformirten Profefforen Grynäus und Somnius in die theologische Facultät aufzunehmen. Auf die Borftellung des Rectors, es verstoße dieses wider die Privilegien der Hochschule, er wolle die Angelegenheit vor den academischen Senat bringen, erfolgte die Antwort: ,Es bedurfe nicht viel Causirens, es sei nicht nothig, daß die Universität Dieses oder Jenes pratendire oder fürwende, denn dieses fei von fürstlicher Enaden decretirt und beichloffen 6. Die calvinistischen gelehrten Unftalten, welche Friedrich III. aus fatholischen Rirchengütern geftiftet hatte: das Capienzcollegium und das Padagogium in Beidelberg und

<sup>1</sup> Gründl. Bericht 305. Bergl. Etruve 449-459.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>,... Joannem Jac. Grynaeum non disputatoris, sed calumniatoris, non Theologi, sed Sophistae partes egregie sustinuisse... Grünbl. Bericht 310-311.

<sup>3</sup> Gründl. Bericht, Borrebe Bl. 3 a. | Gründl. Bericht 361. 383.

<sup>5</sup> Gründl. Bericht 344-349. Etruve 480-482.

<sup>6</sup> Gründl. Bericht 336-337.

die Schusen zu Neuhausen bei Worms und zu Selz sollten unter dem Kurfürsten Ludwig "entweder lutherisch werden oder untergehen"; sämmtliche Calvinisten, Lehrer und Studenten, waren damals aus denselben entsernt worden <sup>1</sup>. Jetzt "wendete sich das Blatt und wurden alse Lutheraner unbarmscherzig ausgewiesen". Von hundert Sapientisten erklärte sich nur ein einziger zur Annahme des Calvinismus bereit <sup>2</sup>. An Stelle der rechtgläubigen Stippendiaten, welche Landeskinder gewesen, wurden nunmehr, versicherten die Lutheraner, "andere fremde calvinische, ungelehrte, junge und übel qualissierte Personen geordnet".

Die Zahl der vertriebenen lutherischen Prediger belief sich auf mehrere Hunderte 4.

Alls die Kurfürsten von Sachien und Brandenburg dem Administrator Darüber Vorstellungen machten, bedeutete ihnen Johann Casimir am 24. Tebruar 1585, er habe nur einen Haufen unrichtiger Buben, Clamanten und Lästermäuler beurlaubt, die mehrestheils weder in der Lehre noch im Leben also beschaffen, daß sie mit Nut der Kirche Gottes vorsteben können: aufgeblasene, geld= und ehrgeizige, hoffartige, unartige, weinsüchtige Gesellen, bei denen die hievor angestellte driftliche Disciplin aufgehoben und dagegen alle Unordnung mit Fressen, Saufen, Spielen, Tangen, Ueberfluß in Gastereien und Kleidungen eingeführt worden, die auch ihre Predigten mit Lästern und Schmähen guten Theils zugebracht's. Gie hatten ihn und feinen Bater fo ehrenrührig angetastet, daß er Ursache genug gehabt hätte, sie an Leib und Leben zu ftrafen. Einige hatten fich durch den Lafterteufel fogar fo weit verführen laffen, daß sie gesagt: Kurfürst Friedrich III. sei nicht werth, an einem solchen Ort zu ruben, da andere Christen liegen: man solle ihn ausgraben und verbrennen'6. Bezüglich der lutherischen Gemahlin des Adminiftrators berichteten die Gefandten von Sachjen und Brandenburg am 17. März 1585 aus Heidelberg: Leute aus der Stadt und vom Hofe durfen nicht mehr in ihre Predigten fommen; die Schloftirche ift gesperrt, und ihr Prediger muß für sie und ihr Frauenzimmer in dem Glassaal predigen. 7

Caspar Peucer hatte vor Zeiten an Erato über die protestantischen Theoslogen geschrieben: "Sie rasen in Haß wider einander und flößen durch ihre Predigten das Gift ihres Hasses in die Gemüther und Herzen der unwissenden Menge." Dieses Wort bestätigte sich jest in ,immer traurigerer Verblendung'. Mit jedem Jahre steigerte sich die Leidenschaftlichkeit und Roheit der Sprache

<sup>1</sup> Bergl. Hauf, Gesch, bes Päbagogiums zu Seibelberg 44 fll. Fäusser 2, 91. Heppe, Gesch, bes Protestantismus 3, 197.

<sup>2</sup> Gründl. Bericht 315-318. 3 Gründl. Bericht 3.

<sup>4</sup> Bundt 3, 194-197. 5 Kludhohn, Joh. Casimir's Che 147-148.

<sup>6</sup> v. Bezold 2, 245 Note 1. 7 Kluckhohn, Joh. Casimir's Ghe 150.

<sup>8</sup> Gillet, Grato 1, 305.

in den Streitschriften, welche zwischen den Lutheranern und den Calvinisten gewechselt wurden. Als David Pareus im Jahre 1587 auf Beranstaltung Johann Casimir's die deutsche Bibel Luther's mit Vorrede und Summarien herausgab, verlangten die Lutheraner die Execution dieses hundsföttischen Gelehrten, der so viele himmelschreiende Fälschungen begangen'. Jacob Anstreä nannte das Wert ein teuslisches Erzbubenstück, welches von einer christlichen Obrigseit billig mit dem Henter gestraft werden' solle 1. Gerechte Mißsbilligung fand ein Satz der Kirchenordnung Friedrich's III., welche der Administrator in demselben Jahre neu aufgelegt und für das ganze Land vorgeschrieben hatte: "Die in Unzucht außer der Ehe erzeugten Kinder werden verloren und verdammt werden, ob sie gleich zur Taufe gebracht sind.' 2

Sebastian Frank hatte vor vielen Jahren über den Cäsaropapismus mit den Worten geklagt: "Ein Jeder muß den Landesgott anbeten; stirbt ein Fürst und kommt ein anderer Anrichter des Glaubens, so wechselt auch bald das Gotteswort, und der gemeine Pöbel fällt ohne Grund hin und her." Diese Klage wurde jett häufig wiederholt. Auf fürstlichen Beschl hatten die Pfälzer zuerst das Lutherthum, dann den Calvinismus, darauf wieder das Lutherthum annehmen müssen, nunnwhr sollte sich "alles Volk abermals zum Calvinismus bekehren". Alls Kurfürst Ludwig seine Gewaltmaßregeln zur Wiedereinführung der lutherischen Consession ergriffen hatte, beschwerten sich die calvinistischen Theologen: "die Religionsveränderungen rauben dem Volke alle Religion"; jett erklärten ihrerseits die lutherischen Theologen: "aus den so vielkältigen und schädlichen Veränderungen in der Religion erwachse in vieler Menschen Herzen der Epicureismus und die Verachtung aller Religion".

"Sogar unter einem und demselbigen Fürsten nuß das arme Volt,'schrieb im Jahre 1589, die Klage Sebastian Franck's ergänzend, der Pfälzer Caspar Salm, "verschiedenliche Consessionen annehmen, als es zu mehren Malen in Sachsen erlebt worden, und wir solches jetzo, Alles unter harten Strasen, selbst Landesverweizung, beim Herzog Johann in Zweibrücken erleben müssen, allwo tein geringerer Wirrwarr in der Religion, als in der churfürstlichen Pfalz.' herzog Johann hatte zuerst als strenger Lutheraner die Concordiensormel unterschrieben. Dann "wechselte er' und führte im Jahre

<sup>1</sup> Struve, Pfälz. Kirchenhistorie 488. Ueber Lucas Csianber's Warnung an die christlichen Prediger und Zuhörer in der kurstricken Pfalz, daß sie nicht kumme Hunde werden' (Tübingen 1584), schrieb der trierische Ranzler am 26. Mai an den Herzog von Bapern: "Zelb Tractätlein ist eben lustig zu lesen und zu verwundern, daß er, Offander, eben die Argumenta gegen die Calvinisten braucht, die sie uns gegen sie selbs einzuführen nicht gestatten wollen." v. Bezold 2, 206 Note 1.

<sup>2</sup> Bon undriftlichen calvinischen Lehrsätzen ac. (1589) D 2.

<sup>3</sup> Cosmographie 37. + Bergl. Eubhoff 426.

<sup>5</sup> Warhaftiger Bericht 3. 6 Rlage und Wehgeschrei bes armen Bolfs 19.

1588 einen neuen calvinistisch gefaßten Catechismus ein, zu welchem er selbst. vor der "ichrecklichen Abgötterei des Papftthums" warnend, eine Vorrede ichrieb. Unter Strafe befahl er allem Bolt, fich diesem Catechismus zu fügen. Er reiste von einer Oberamtsstadt zur andern und legte versönlich sein neues Confessionsbuch den Pfarrern zur Annahme bor. Satte er früher das Lutherthum für allein ichriftmäßig' erklärt, so wurden nun Alle, welche an demselben festhielten, als "stockige Röpfe ausgeschafft". Als Jacob Andrea und Johann Pappus in öffentlichen Schriften das Bolt bor dem verführerischen Gifte' des neuen Catechismus warnten, erließ Johann am 12, December 1588 ein Decret, gemäß welchem fämmtliche Versonen, bei welchen man diese Schriften finden würde, in Verstrickung und Haftung' genommen werden sollten: er werde , solchen verlogenen Famanten nach der Gebühr begegnen' 1. Der Her= 30g, berichtete Caspar Salm, habe fich geäußert: Die Obrigkeit hat den Beist Gottes, und so wie Gott zu verschiedenen Zeiten die Obrigfeit erleuchtet, haben ihre Diener diesem Geifte williglich zu folgen, denn der Geift Gottes weht, wie er will.62

In der Oberpfalz begannen von Neuem die alten Streitigkeiten zwischen der Regierung und den Ständen, welche "stracks von ihrem Lutherthum nicht weichen und die vom Administrator Casimir verlangte Einräumung etwelcher Kirchen an calvinistische Prädikanten nicht gewähren wollten' 3. "Das Schmähen und Hohnhippen auf den Kanzeln, das Vermaledeien und Execriren der Prädikanten wider einander' wurde "täglicher Gebrauch noch ärger als zuvor', und man konnte "im Volke vielfältig hören: die Kirchen sind lauter Schandetempel geworden' 4. Dasiir wurden "am meisten die Vierhäuser besucht und nahm mit Untergang alles christlichen Wesens das viehische Saufen, Chebruch, Gotteslästerung mit jeglichem Jahre zu'. "Das überstüffige Viertrinken,' sagte Iohann Casimir am 10. August 1584 in einem Kundschreiben für die Oberpfalz, "gehet bei dem gemeinen Mann in vollem Schwang, daraus dann unziemliche Verschwendungen der gnädigen Gaben Gottes, nebst allerlei Gottes-lästerung, Todschlag, Unzucht, Leichtsertigkeit, ruch= und gottloses wüstes Wesen und Leben allzuviel ersolat.' 5

Der Kampf gegen den Calvinismus nahm im Volke einen höchst ersbitterten Character an, seitdem man den Versuch gemacht hatte, die Stadt Neumarkt durch Aushungerung zur calvinistischen Lehre zu bekehren. Im Januar 1592 war dort ein förmlicher Aufstand ausgebrochen und die Stadt durch Ueberrumpelung unterworfen worden <sup>6</sup>.

¹ [Faber] Stoff 2, 151—156. 195—197. Entwurf einer Kirchen- und Reformations: geschichte 33—34. Salm, Klage 20.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salm, Klage 21.
 <sup>3</sup> Näheres bei Wittmann 72—82.
 <sup>4</sup> Salm, Klage 23.
 <sup>5</sup> Verbanblungen bes histor. Vereins von Oberpfalz und Regensburg 22, 112.

<sup>6</sup> million on on

<sup>6</sup> Wittmann 86-87.

Daß die Sprache lutherischer Theologen und Prediger wider die Galvinisten an Leidenschaftlichkeit immer mehr zunahm, hatte seine Ursache nicht allein in religiösem Widerwillen oder in der Furcht vor den "anscheinend unsauschaltsamen Fortschritten des Calvinismus unter den Ständen Augsburgischer Consession". Es lag vielmehr dieser Verbitterung auch die innerste Abneigung zu Grunde gegen "das ewige Praktiziren und Conspiriren calvinischer Fürsten und Städte mit einander im Reiche und mit den ausländischen Potentaten, welches Reich und Volk nimmer zu Frieden kommen" ließ. "Solches Praktiziren und Conspiriren ist fürwahr," heißt es in einem Flugblatt vom Jahre 1592, "ein ganz undeutsches Wesen und Beginnen, und was daraus für das geliebte Vaterland noch sich ereugnen wird, werden wir mit Schmerzen und Wehklagen wohl ersahren, und so Gott es gnädiglich noch zu unseren Zeiten abwenden wird, kommen Kinder und Kindeskinder in's Blutbad. Bei diesem Allem aber sind die aus pfälzischem Geblitte allwege obenan und die ersten Herren und Meister."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fürbitte eines Exul Chrifti, daß Gott bem heiligen römischen Reiche Triebe und Einigfeit schenten wolle. Anonymer Einblattbrud. Ohne Ert. 1592.

## V. Praktiken protestantischer Fürsten mit dem Auslande — die Furcht vor dem Papst und den Iesuiten — Rathlosigkeit des Kaisers. 1584—1586.

Pfalzgraf Johann Casimir hatte im Jahre 1583 den strengsten kaiser-slichen Beschlen zum Troß seinen Raub= und Plünderungszug in das Cölner Erzstift unternommen und in seinem Ariegsaufruf den Kaiser förmlich verhöhnt, indem er ihn als ein Opfer pfässischer Versührungskünste hinstellte, zu dessen Besten er die Wassen ergreisen müsse. Er hatte sodann das Testament seines verstorbenen Bruders Ludwig an sich gebracht, und schaltete und waltete wider die Bestimmungen desselben, mit offener Verlezung aller Rechte der von Ludwig ernannten Mitvormünder, ohne Kücksicht auf die Veschle des Kaisers und des Reichskammergerichts. Dennoch ertheilte Rudolf II. ihm, seinem "lieben Cheim und Fürsten", am 20. Mai 1585 die Belehnung als Administrator der Pfalz. "Den Bösen und Ungehorsamen," klagte Herzog Wilhelm von Bayern am 22. Juli über den Kaiser, "wird Kaum gegeben, die Gehorsamen und Frommen sinden keinen Schutz und die Justitia liegt darnieder."

Veranlassung zu "neuen Praktiken im Reich" erhielt Johann Casimir durch die Vorgänge in Frankreich.

Am 10. Juni 1584 war der Herzog von Anjou und Alengon gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Sein Bruder, König Heinrich III., der letzte Sproß des Hauses Balois, lebte in finderloser Ehe und so stand das Aussterben dieses Hauses bevor. In Frankreich, schrieb Theodor Beza am 11. Juli 1584, "sind Aller Augen auf den König Heinrich von Navarra gerichtet, jetzt den nächsten Erben des französischen Reiches. Der König läßt es sich ganz angelegen sein, ihm sein Wohlwollen zu bezeugen. Wahrscheinlich würden die Papisten überall Alles versuchen, das ihnen drohende Unglück abzuwenden.

Heinrich III. schien sich den Hugenotten, die einen förmlichen Staat im Staate, eine stets schlagfertige Republik inmitten eines machtlosen Königthums bildeten, völlig in die Arme werfen zu wollen. Im Januar 1585 erschien eine feier=

<sup>1</sup> Er schickte bem Raifer faiferliche Schreiben erbrochen gurud. v. Bezold 2, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Bezold 2, 266. <sup>3</sup> v. Bezold 2, 274. <sup>4</sup> v. Polenz 4, 285.

liche Gefandtichaft ber niederländischen, gegen Spanien im Aufruhr begriffenen Provingen, um ihm die Oberherrichaft anzubieten, und wenn er auch gur Beit den Antrag nicht annahm, so ließ er doch durch seinen Kanzler mit den Befandten unterhandeln, ertheilte denjelben, trot der Borftellungen des ipaniichen Botschafters, Audienz und beschenkte fie mit goldenen Retten. Abgeordneten der englischen Königin Elisabeth, welche ihm den Hosenbandorden überreichten. bereitete er eine glanzende Aufnahme. Diese Borgange und die Aussicht, daß mit Heinrich von Navarra ein calvinistischer König den Thron besteigen würde, versetzte die Katholiken in die höchste Erregung, und Philipp II. hielt die Beit für gekommen, mit den Guisen, den Säuptern der fatholischen Bartei, in Berbindung zu treten und dem frangösischen Sofe es wieder zu vergelten, daß er die Aufständischen in den Niederlanden so oftmals unterstützt hatte. Mitte Januar 1585 ichlog man die Liga, um die Thronbesteigung Heinrich's von Navarra zu verhindern. Nach dem öffentlichen Rechte Frankreichs dürfe fein Baretiter Ronig fein, und darum folle nicht Beinrich, sondern fein Cheim, der Cardinal von Bourbon, die Krone erhalten. Auch solle in Frankreich und in den Niederlanden der Calvinismus unterdrückt und die katholische Religion zur alleinherrschenden erhoben werden. Frankreich muffe in Zufunft auf jedes Bundnig mit den Turten und auf den Seeraub in den indischen Gemäffern verzichten. Alles, was Heinrich außerhalb der französischen Grenzen befite, folle dem spanischen Könige zufallen 1. ,Es kann kein größeres Unglück eintreten,' sagten die Ligisten in einem Aufruf von Mitte April, als wenn man einen häretischen Fürsten den Thron besteigen sicht; denn die Bölker brauchen die Gewalt eines Herrschers, der bom driftkatholischen Glauben abgefallen ift, weder anzuerkennen noch zu dulden, weil der Haupteid, den die Könige leisten, der ift, daß fie die katholische, apostolische und römische Reli= gion bewahren wollen, und weil die Unterthanen um dieses Gides willen ihnen den Eid der Treue schwören.

Heinrich von Navarra gedachte, mit Waffengewalt sich die Nachfolge zu sichern. Deßhalb hatte er schon vor dem Aufruf der Liga, im März, seinem Gesandten Segur befohlen, beim Pfalzgrafen Johann Casimir die Aushebung möglichst vieler Neiter und Fußtruppen zu betreiben 2. Elisabeth von England wollte am 27. April die kürzeste Frist wissen, binnen welcher der Pfalzgraf eine sattsame Anzahl Söldner zu Noß und zu Fuß gegen den Papst answerben könne; das nöthige Geld wolle sie ihm sofort zukommen lassen. Der Papst wolle nämlich, spiegelte sie den protestantischen Kurfürsten und dem König von Dänemark vor, alle Könige, Fürsten und Städte sich unterwerten und rüste zu diesem Zwecke eine gewaltige Armee aus, zunächst behus Musrottung

<sup>1</sup> Ranke, Französische Gesch. (2. Aufl.) 1, 402-404.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berger de Xivrey 2, 21.

der Hugenotten. Deßhalb müßten alle protestantischen Mächte zu einem großen Bunde sich vereinigen 1. Unverzüglich, schrieb Johann Casimir am 27. Mai 1585 an Elisabeth, müsse man Navarra unterstüßen, und zugleich über das Bündniß sich berathen; die protestantischen Fürsten sollten Bevollmächtigte schicken; zwei Monate nach dem Eintressen des Geldes könnten zehntausend Reiter und zehntausend Fußgänger marschbereit sein; mit Sachsen und Brandenburg und auch mit den Schweizern seien Unterhandlungen angeknüpft; die Beiziehung der Hanseltädte möge Elisabeth selbst bewerkstelligen 2.

Behufs , Aufreizung der Fürsten und Stände zum Krieg gegen die Katholischen' wurde, wie der kurmainzische Amtmann Jost Bogens meldete, in Beidelberg ein gehäffiges Famoglibell fabricirt und an die Stände des Reichs verschickt, auch gedruckt', lateinisch und deutsch. Es führte den Titel: "Eine sehr nothwendige treuberzige und wohlgemeinte Warnung und Vermahnungsschrift' an alle Kurfürsten, Fürsten und andere Stände des Reiches und wollte , die bosen und heimlichen Anschläge' kundthun, welche von Philipp II. von Spanien und dem Babite und den Jefuiten mit ihren deutschen Belfershelfern, dem Raifer, dem Herzoge Wilhelm von Bagern und dem Colner Rurfürsten Ernst gegen ,das Beil und die Wohlfart' des Reiches gesponnen würden. Der spanische König habe bereits die ganze Welt bezwungen und wolle auch dem Reiche sein erschreck= liches Joch aufburden und mit der Schärfe des Schwertes allenthalben die römische Religion zur Geltung bringen. Daß berfelbe als herr des burgundischen Kreises Sit und Stimme im Reichstage und am Rammergericht habe, fei jo schändlich und schädlich für die Ehre Deutschlands wie nichts Underes, und unterwerfe die deutschen Fürsten bereits mit deren eigenem Wiffen und Willen der spanischen Dienstbarkeit. Wie kann denn nicht Deutschland für ganz unglückselig und elend gehalten werden, in welchem der König aus Spanien, wenn er es begehrt, seines Gefallens herrschen und regieren konnte? Aber warum fage ich, daß er's könnte, wenn er's begehrt, so doch Jedermann öffentlich seben muß, wie weit und breit er schon jekund das Regiment und Gewalt in Deutschland nach seinem Gefallen geführt.' "Ich geschweige, daß solche Leute des römischen Reichs Krone und Scepter führen, die da von wegen der Hoffnung, welche sie des spanischen Königreiches halber geschöpft haben, sich der Spanier Gewalt und Meisterschaft nimmermehr widersetzen Der junge Baperfürst, Herzog Ernst, habe auf Anstiftung des werden. spanischen Königs in gar wenigen Jahren mit Stärke und Macht sich dermagen verseben, daß fast alle deutschen Fürsten vor ihm sich nicht unbillig zu besorgen' hätten: das Erzbisthum Coln sei für den König von Spanien eine "Fähr und Brude' in's Reich. Durch deffen Bemühungen

<sup>1</sup> Bergl. Sugenheim, Frankreichs Ginflug 1, 406 Note.

<sup>2</sup> v. Bezold 2, 268-269.

hätten Papft und Raifer dem Colner Erzbischof auch das Magdeburgische Stift, ,das ift der rechte Rern und die größte Macht in Sachien, für gemiß augesagt und versprochen'; der Erzbischof solle Primas über gang Deutschland werden und nach seinem Wohlgefallen alle geiftlichen Memter, Würden und Bfründen austheilen. Welch' ein Blutbergießen murbe es gebaren, wenn bas banerifche Geschlecht, ftets voll haf und Reid gegen den pfalzgräfischen Stamm, feine Uniprüche auf die Kurwurde von Neuem erheben murde? Philipp II., welcher eigentlich ichon das ganze Reich beberriche, fei ein Blutichander und Sohnesmörder und werde durch , die Lehre und Regel feiner Religion' und durch den Bapft von allen Pflichten entbunden. Der Papit habe dem König das mit dem Bann belegte Deutschland übergeben, um es mit Feuer und Schwert zu verfolgen', wie die früheren Bapfte dasfelbe dem Raifer Carl V. ,auf die Fleischbant geliefert' hatten. Nicht einmal die Reihenfolge der Bapfte mar dem Berfaffer der fo ju fagen amtlichen Schmähichrift befannt. Er sprach von Baul III. und ,feinem Rachfahr Clemens VII.' Diefe hatten, wußte er zu berichten, Carl V. in den Bann gethan, und zwar deshalb, weil er ,den Religionsftreit nicht mit Rrieg und Blutvergießen, sondern durch ordentliche Erfenntnis eines driftlichen allgemeinen freien Concilii bingulegen und zu entscheiden vermeinet'. Auch die katholischen Stände Deutschlands seien keineswegs in sicherer Lage, denn der jekige Papst habe Urjache genug, den spanischen König in einen Krieg mit Deutschland zu bringen, dieweil er fieht, daß auch die, welche der römischen Religion gemäß sind, nicht allein dieselbige wider die Protestirenden nicht beschützen, sondern auch durch viel Bündniffe und Vereinigung mit ihnen verbunden in gutem Frieden leben'. Alle Deutsche seien deshalb gezwungen, sich entweder mit Philipp II. zur gewaltsamen Unterdrückung Deutschlands, oder wider denselben zur Rettung deutscher Freiheit unter einander und mit Frankreich und England und anderen Machthabern zu verbinden 1.

Auf Betreiben Catharina's von Medici schloß sich der wankelmüthige Heinrich III. im Juli 1585 der Liga an, widerrief alle den Hugenotten gemachten Bewilligungen, forderte von ihnen die Sicherheitspläße zurück und gebot in einem vom Parlament angenommenen Edicte, binnen sechs Monaten sollten alle Anhänger der neuen Religion das katholische Glaubensbetenntniß ablegen oder das Land verlassen. In einem weitern Besehl vom 7. October beschränkte er die Auswanderungsfrist auf vierzehn Tage 2.

Ingwischen hatte Papft Sixtus V., auf Ansuchen der Liga, am 9. Gep-

¹ bei Golvast, Bolitische Reichshändel 654—670 mit der falschen Jahreszahl 1587, vergl. Stieve, Die Bolitif Bayerns 1, 49 Rote 5 und 143 Note 2. Durch den ans gezogenen, mir vorliegenden Brief \* Boßens' vom 21. März 1586 wird die Vermuthung Stieve's, die Schrift sei von einem kurpfälzischen Rath versagt worden, bestätigt.

<sup>2</sup> p. Boleng 4, 314. 316.

tember 1585 eine Constitution erlassen, worin er erklärte: die beiden hugenotztischen Prinzen aus dem Hause Bourbon, Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé, hätten sich des Rückfalls in die früheren Irrthümer schuldig gemacht, seien offenkundige Häretiker und darum nach dem geltenden Rechte aller Unsprücke auf die französische Krone verlustig.

Gegen diesen Erlaß "Sixtus" V., der sich den Titel eines Papstes anmaßt", ließ Heinrich von Navarra in Rom eine Appellation anschlagen, und verordnete im November, nicht allein die Geistlichen, sondern sämmtliche Einwohner der Städte, wo der königliche Befehl vom 7. October 1585 vollzogen worden, sollten ihre Güter verlieren . "Werben Sie so viele Reiter an als Sie können, hatte Heinrich noch vor der päpstlichen Kundgebung, am 19. August, an Segur geschrieben, "bemühen Sie sich, so viele Schweizer als möglich zu erhalten, richten Sie mit Hülfe des Königs von Dänemart und christlicher Fürsten eine zweite Armee aus." Johann Casimir sei darum anzugehen, daß er den Oberbefehl über die deutschen Truppen übernehme: dieser Krieg sei der wichtigste des ganzen Jahrhunderts. Bon England wünschte Heinrich bereits im Jahre 1583 eine ausländische Armee und eine von englischen Capitänen besehligte Flotte. Im Mai 1585 hatte er an Elisabeth geschrieben: "Da Ew. Majestät in diesem Unternehmen die oberste Stelle einnimmt, so schlage ich mich als Ihren obersten Feldherrn gegen die gemeinsamen Feinde vor."

Was Heinrich und Elifabeth im Jahre 1584 im Reiche ausgesprengt hatten von einem großen papistischen Bund zur Unterjochung und Vertilgung der Augsburgischen Confessionsverwandten', das hatte damals bei den lutheri= ichen Rurfürsten von Sachsen und Brandenburg ,in feinem Wege berfangen'. Der Raiser hatte vor Navarra gewarnt und feierlich erklärt: ,er werde seiner Bflicht treu sein und als ein deutscher und aus dem Sause Desterreich geborener Fürst sich dieser Pflicht besser zu erinnern wissen, als daß er zur Bergewaltigung und Berdrückung seiner Mitstände im Reiche Bündniffe eingehen folle'. Daraufhin waren aus Dresden und Berlin die beruhigenoften Untworten eingelaufen. Insbesondere äußerte Johann Georg von Branden= burg seine reichstreue Gefinnung: zu Bündnissen, sonderlich denen, so von Frankreich herkommen, habe er nie Neigung gehabt'. Ein Brief der Königin von England ruhte in der Berliner Ranglei mit dem Bermerk: ,Ift nicht beantwortet worden'. Johann Georg war der Ueberzeugung, Navarra's ganges Werk werde von den Calvinisten allein zu ihrem Vortheil getrieben'. Im Jahre 1585 fragten Johann Casimir und Wilhelm von Beffen bei ihm an wegen der gewaltigen Plane der Liga und wegen der Umtriebe, welche die Jesuiten auf einer polnischen Reichsversammlung eines Bündniffes halber gemacht haben

<sup>1</sup> p. Polenz 4, 347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Berger de Xivrey 2, 51 fll. 119—121. 127. Duplessis-Mornay 1, 417 fll.

sollten. Der Kurfürst antwortete: "Man musse im Reich möglichst im guten Vertrauen bei einander sitzen, den Päpstlichen nicht Unlaß geben, sich auch zusammenzusetzen."

In Dresden dagegen erhielt ,der pfälzisch-französische Inient' noch vor Ablauf des Jahres 1585 die langersehnte Unterstützung des Kurfürsten August.

Um 1. October war die Kurfürstin Unna gestorben. Satte man es ihrem Gemahl ichon sehr übel gedeutet, daß er sie mahrend ihres siebenwöchentlichen Krankenlagers aus Furcht vor Anstedung auch nicht ein einziges Mal besucht hatte, so erschien es männiglich noch weniger edelmüthig', daß er die so langiährige getreue Gefährtin so schnell vergeffen konnte' und, obgleich Sechzigiähriger, ichon am 9. November fich mit der nicht völlig dreizehnjährigen Bringeffin Agnes Hedwig von Anhalt verlobte. Um 3. Januar 1586 fand das Beilager statt, und bei dieser Gelegenheit erwirkten die junge Rurfürstin und ihr Bater Joachim Ernst von August das Bersprechen, daß Beucer aus feiner zwölfjährigen Saft 2 befreit werben follte. Roch im Commer bes bergangenen Jahres hatte Beucer gegenüber dem Superintendenten Selnekter und dem Bicekangler Schilter, welche auf Befehl des Kurfürsten ihm den rechten Berftand göttlicher Lehre' beibringen sollten, seine innerste Abneigung gegen die Concordienformel ausgesprochen. Er habe, versicherte er, eine persönliche sonderbare Offenbarung Gottes' empfangen, vermöge der ihm nicht weniger als Ezechiel befohlen und auferlegt worden', tundzuthun, daß alle Artikel' dieser Formel ,im Grund verderbt' und von der göttlichen Wahrheit der Augsburgischen Confession und dem Catechismus Lutheri abgewichen seien: in der Lehre vom Abendmahl sei Luther ein Bapist gewesen 3. Als nun Peucer gleichwohl am 8. Februar 1586 in Freiheit gefet wurde, geriethen die Anhänger der Concordienformel in Furcht vor den kommenden Dingen und ließen eine Münze ichlagen, auf welcher Abam und Eva unter dem verbotenen Baum dargeftellt wurden, mit den furfürftlichen Wappenicilbern zur Seite und mit der Umschrift: ,Mdam durch der Eva Rat, Gottes Gebot übertrat.' 4

"Der Kurfürst von Sachsen," schrieb Graf Leicester, "ist sein seiner Heiner Heiner Gemahlin und seines Schwiegervaters Joachim Ernst, der ein Begünstiger der Reformirten, insbesondere Heinrich's von Navarra war. Auch der wegen seiner "ausländischen Praktiken" früher vom Kurfürsten so hart beurtheilte Johann Casimir gewann jeht das Ohr seines Schwiegervaters. Allerdings würden

<sup>1</sup> Dronjen 2 b, 347-348. 2 Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 355 fll.

<sup>3</sup> Seineffer's und Schilter's Berichte bei Hutter 69 b-74.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tentzel, Saxonia numismatica 1, 197.

<sup>5</sup> Stellen aus ben Briefen Leicester's bei Sugenheim, Frankreichs Ginfluße 1, 407 Rote 103.

die katholischen Stände, schrieb der Pfalzgraf am 23. December 1585 an August, sich zur Zeit noch nicht unterstehen, den protestantischen Ständen den Religionsfrieden ,aufzuschreiben oder mit offener Gewalt dawider zu handeln. unangesehen auf jüngstem Reichstag von etlichen Gesandten öffentlich fürgeben worden: der Religionsfriede hatte nach dem tridentischen Concil seine End= ichaft 1. Achten auch dafür, daß der Papit felbit beffen noch zur Zeit Bedenken tragen werde, es ware denn Sache, daß er mit Unterdrückung und Ausrottung der Religionsverwandten in Frankreich fertig; denn es ihm fonft zu schwer fallen möchte, dem Pferd den Schwanz einsmals mit gesammten Haaren auszurupfen.' Aber durch biele Particularhandlungen' werde man zur größten Borficht gemahnt: durch fürglich erschienene papstliche Bullen und die geiftlichen Eide, welche durch die neulich angefangenen Salbungen' noch verstärkt worden. Es hatte nämlich Kurfürst Johann von Trier am 12. August 1582 auf dem Reichstage zu Augsburg von dem Cardinallegaten und zwei Bischöfen sich die Bischofsweihe ertheilen laffen, mas die protestantischen Zurften als einen sie verletenden Eingriff des Papstes ansehen wollten?. Auch die im Reiche umlaufende Fabel, der Papst wolle die protestantischen Kurfürsten in den Bann thun und damit ihrer Würden berauben, wurde von Johann Casimir benutt, um August in Schrecken zu jagen. Er wolle, ichrieb er, Die Berichte über die bereits vollzogene Ercommunication der weltlichen Kurfürsten auf ihrem Werth beruhen laffen, aber diese Berichte hätten am kaiserlichen Hofe die Runde gemacht, und wie er ,von einem vornehmen Bapftischen' vernommen, sei an dem Willen und Beschluß des Papstes teineswegs zu zweifeln; nur die Berfündigung des Bannfluches fei auf Rath einiger alten Cardinale jo lange verschoben worden, bis man den Anggang der Dinge in Frankreich sehe. In der jährlichen Generalercommunication am Grundonners= tage, welche vor einem Jahre im Erzstifte Trier angeschlagen worden, hatten die Lutheraner, Calvinisten und Zwinglianer unter den Häretikern jetzt den Borsig'. Cete der Papst sein Borhaben in Frankreich durch, so werde ihn Nichts abhalten, auch die Stände Augsburgischer Confession zu bannen und ihrer Länder zu berauben und es murden sich leicht Werkzeuge hiefür finden, wenn auch zur Zeit noch nicht im Reich, fo doch im Auslande, in Spanien, Italien und anderen Ländern; auch die geiftlichen und andere papftische Stände würden sich in das Spiel mischen 3. Schon verkundete eine ,fichere Zeitung', in Augsburg hätten etliche papistische Stände an die achtzehnmalhunderttausend Gulden in Anweisung, und glaubwürdige Bersonen hatten eine Instruction

<sup>1</sup> Dieß bezieht sich auf eine Aeußerung bes jülichschen Gesanbten, ber bei einer Abstimmung in Sachen ber Stäbte auf bem Reichstage zu Augsburg am 17. August 1582 fragte: ,ob die Stäbte unter bem interimistischen Religionsfrieden begriffen' seien. v. Bezold 1, 507 Note 2.

2 Bergl. v. Bezold 2, 296. 300—301.

<sup>3</sup> bei v. Bezold 2, 316-318. Statt "Frohnleichnamstag' muß "Gründonnerstag' stehen.

von den drei geistlichen Kurfürsten eigenhändig unterschrieben gesehen, in der enthalten, wie man sich des Passauer Vertrages und des Religionsfriedens zu entledigen gedenke. 1.

Alle diese "Diskurse und Zeitungen" versetzten August und ebenso den Kursürsten Iohann Georg von Brandenburg in Schrecken. Ersterer ließ Segur, den Gesandten König Heinrich"s von Navarra, zu sich kommen und äußerte alle Bereitwilligkeit, in Berbindung mit den übrigen protestantischen Fürsten den König und die französischen Calvinisten zu unterstützen. Um 18. Januar 1586 erging von ihm und Iohann Georg an den Kaiser ein "Bedenken über die Anschläge der Liga auf unser geliebtes Baterland".

Als Berbündete der Liga wurden vornehmlich die Jesuiten hingestellt, welche durch ein in Prag stattgefundenes "Ereigniß" selbst "den blödesten Augen mehr als offenbar machten", daß sie darauf ausgingen, "sämmtliche Augssburgische Confessionsverwandten mit Schwert und Blut auszutilgen".

Dieses Ereigniß' bestand in einem Gemälde', welches die Prager Jesuiten im Jahre 1585 veröffentlichten und dem Kaiser und allen Rittern des golsdenen Bließes widmeten. Man sah auf dem Bilde den Weinberg des Herrn, von der Ordenskette umschlossen und von den Rittern, besonders vom Kaiser, dem Könige von Spanien und den Erzherzogen, gegen wilde Thiere versteicigt. Daran schloß sich ein Lobgedicht auf die, welche die Kirche gegen Häretiker und Türken beschützten.

Doctor Lucas Dfiander, Hofprediger des Herzogs Ludwig von Württemberg, machte die Welt auf die furchtbare Bedeutung dieses "Gemäldes" aufmerksam in einer "Warnung vor der Jesuiten blutdürstigen Anschlägen und bösen Praktiken". "Der Satan," sagte er, "hat durch das Gemälde seiner lieben getreuen Jesuiter die scharfen Klauen lassen herfürgucken, daß man greisen muß, wie sie bisher dahin gepracticirt, daß die höchsten weltlichen Potentaten in der Christenheit sollten die evangelischen Stände Augsburgischer Confession überfallen, vertilgen und die evangelischen Lehr ausrotten." Wenn die Zesuiten "das Spiel in ihre Hand brächten, würden sie ohne allen Zweisel einen wie den andern halten und alle die vertilgen, welche den römischen Papst nicht für einen Statthalter Christi erkennen, noch ihn für einen irdischen Gott anbeten wollen". Wer sich "ihrer Abgötterei" nicht wolle theithaftig machen, sei "von ihnen zum Tode verurtheilt". "Der Ansang solches mörderischen Werks soll eben an dem Orte gemacht werden, da die Augsburgische Consession gemacht und übergeben." Beweisstücke für dieses blutige Vorhaben

<sup>1</sup> Dronjen 2 b, 349.

<sup>2</sup> Bergl. Sugenheim, Frantreichs Ginfluß 1, 407-408.

<sup>3</sup> Dronfen 2 b, 349.

seien ,heimliche Briefe, welche die Jesuiter einander vertraulich zuschreiben', "und zum Nothfall originaliter vorzuweisen'. Ein ferneres Beweismittel seien zwei neue "Diskurse', welche "ohne Zweisel den Jesuitern nicht unbekannt', worin es unter Anderm heiße: "alle Mönche und Priester' sollten sich zum Krieg wider die Evangelischen gebrauchen lassen. Als dritter Beweis für "das blutdürstige Herz der Jesuiter' wurde angeführt, sie seien "in einer geistlichen Procession zu F. mit Büchsen, auch anderen Wehren und Wassen dahergetreten'. Ein vierter Beweisgrund war das Gerücht, es seien Jesuiten "in gilden Ketten und anderem adelichem Geschmuck durchs Deutschland auf der Post und sonst durchgezogen, damit sie nicht erkannt und ihre Praktiken verwerkt werden sollen'.

Diese Beweise genügten.

"Derwegen," sagt Osiander, "nicht daran zu zweiseln, wenn die Jesuiter das Deutschland in seinem eigenen Blut ersäusen könnten, sie würden es und werden es auch an ihrem äußersten Vermögen nicht erwinden lassen." Und hieraus solgt: "Derhalben müssen freilich die Jesuiter gräuliche, grimmige und blutgierige Leute sein." Sie seien Kinder des Satans, Postboten des Teufels, Aussendlinge des Papstes, der auf ein allgemeines Blutbad sämmtlicher frommen Christen ausgehe und "eine gräuliche Metze und Laniena in Deutschland und anderen Königreichen anrichten" wosse.

Die katholischen Stände erhielten dabei von Osiander die Mahnung: wer die Jesuiten und ihren Anhang unterstütze und des Papstes Reich bestätige und stärke, trabe nicht allgemach, sondern mit verhängtem Zaum in die Hölle und stärke alle gräulichen Sünden "gleich als wenn einer einen Thrannen in eines Bürgers Haus geleitet, denselben bewacht, mit gewehrter Hand beschützt, damit der Thrann in demselben Hause Weib und Kinder schände".

Als Herzog Wilhelm von Bahern sich beim Herzog Ludwig von Würtztemberg über die Schmähungen seines Hofpredigers, welche Mißtrauen zwischen den Ständen aussäeten, beschwerte, erhielt er zur Antwort: Osiander's Warznung sei durchaus berechtigt und nothwendig.

"Dsiander trägt uns," schrieb der Wiener Jesuit Georg Scherer am 1. Januar 1586 an Herzog Wilhelm, "durch das ganze Deutschland aus, als ob wir mit blutdürstigen Anschlägen und Praktiken umgingen, Friedbrecher, Aufrührer, Todschläger, Mörder und weiß nicht was für blutgierige Leute wären. Und untersteht sich daneben auch, die katholischen Potentaten bei den Ständen und Fürsten Augsburgischer Consession in einen Verdacht zu bringen, gleichsam gedächten sie eine neue Liga, ein neues Verbündniß

<sup>1 2.</sup> Ofiander, Warnung 1. 5. 7-11. 14. 17. 24.

<sup>2</sup> Sattler 5, 95. Bergl. Stieve, Die Politif Baperns 1, 150-151.

hinterrud's zu machen, treulos und eidbrüchig zu werden, den gemeinen Religionsfrieden zu caffiren, die lutherischen Fürsten mit Beerestraft zu überfallen, würgen und todtichlagen. Bermahnet darauf alle Obrigfeit ihres Theils. daß sie sich zeitlich fürseben, nicht schlafen, die gebührlichen Mittel nicht verfäumen follen. Wozu nun folches Schreiben bes Dfiander bei jekiger Welt und den unterschiedlichen Gemüthern dienet, nämlich zur Bewegung der hoben Stände und Obrigfeiten und daraus erfolgenden Berhaftmachung und Unterdrückung der Unschuldigen, auch Migtrauen zwischen den Herrschaften' zu erwecken, können Em. Enaden aus hohem fürstlichen Berftand leichtlich erachten. Die driftlichen weltlichen Obrigfeiten werden ohne meine Maggebung wohl wissen, was sie in solchem Fall zu thun und zu lassen befugt und schuldig sein. Und Jesuitern aber hat keineswegs gebühren wollen, zu solchen erichrecklichen Bezichtigungen und hochbeschwerlichen Calumnien für unsern Theil stillzuschweigen, sondern unsere Unschuld mit einem gründlichen mahr= haftigen Gegenbericht öffentlich zu schützen und handzuhaben. Nicht zwar unserer Bersonen halber, die wir das und ein Mehreres mit christlicher Geduld verschmerzen sollen, sondern damit dem heiligen Evangelium, das wir in der gangen Chriftenheit nach orthodoxischem Berftande predigen, fein Schandfled unverdienter Beise hierdurch angehängt, und also der Lauf des göttlichen Wortes und heilfamer katholischer Lehre bei Etlichen, die allen wider uns Jesuiter bon unseren Miggonnern spargirten Zeitungen gern und liederlich Glauben geben, nicht aufgehalten noch gesperret werde.' Scherer widmete mit biefem Briefe dem Bergog seine Schrift: ,Rettung der Jesuiter Unschuld wider Die Giftspinnen Lucam Dfiander.' 1 Er verlangt darin, Ofiander jolle mit

<sup>1</sup> Ingolftabt 1586. Ueber bas Prager Gemälbe fagt Echerer, es beute nur auf Bertheibigung gegen leberfall und Raubangriffe. , Wenn bu bie Abbilbung ber Chrinlichen Rirche, barmiber bu fo grimmig ichreibest, recht angesehen hatteft, jo murben bu baraus vermerdet haben, bag bie Jesuiter zu Prag, bie Raif. May. und andere Guritliche und hohe Berfonen nicht in ber Gestalt malen, als ob fie ben wilben Thieren nach= giengen, bieselben suchten und in ihren Solen und Reftern ober Bohnungen unverfebener Sachen überfielen, fonder allein, bag fie bie milben Thiere, welche von allen Orten aus ihren Neftern und Wohnungen bem Beinberg mit einer furia gulaufen und gufliegen, Unglud und Schaben ftiften, als Bachter, Buter, Abvocaten, Edute und Schirmheren bes Beinbergs mit Ernft megtreiben und abweifen. Bas ift hier unrecht? was ift Bofes? ift nicht bie Notwehr erlaubt? ift nicht bie Defenfion sowol in natur: lichen als gesetten und geschriebenen Rechten zugelaifen ? . . Warumb jolten (Ranier, Ronig, Fürsten und Berrn) sonft Obrigfeiten, gurften und Berrn fein? Mein Chander, bore nur ein wenig, mas bigfals Luther ben Ceinigen rath wiber ben Bauft, ber ihm ein Beerwolff und icabliches Thier fenn muß.' Echerer citirt bann eine Reihe ber heftigsten Aussprüche Luther's G. 15-18. 22-24. Ilnb weil bu Sfianber, bich auf bie lateinifche Berfe, bie gu benben Geiten bes Gemals angehängt, berufeft, jage an: wirdt in bifen Berfen ber Augfpurgerischen Confession ober Lutherischen gurfien und

Beweisen für seine Anschuldigungen auftreten. , Womit bewährest bu,' fragte er jum Beispiel, daß ein Jejuit nach Augsburg einen heimlichen Brieff geichrieben wegen Vertilgung der Augsburgischen Confession daselbst und im ganzen Deutschland'? ,Lag uns die unverfälschten Worte der Epiftel hören. Wie heißet derselbige Jesuiter? wo wohnt er? in welchem Collegium ift er? an men ift fie geschrieben worden? Machest ein Geschrei von der Epistel, als ob vom Morden etwas darin ware, und kannst solches mit keinem Buchstäblein probiren und mahr machen.' ,Ja, hättest du ein Wörtlein darin gefunden, das auf's Blutvergießen etwa lautet, du hättest dasselbige nicht verschwiegen, sondern mit großen Buchstaben drucken lassen.' Was die angezogenen zwei Diskurse' anbelange, von welchen einer vor siebenzehn Jahren unter die Leute gekommen, so moge er sagen: "Wer hat dieselben Diskurse gemacht? Was gehen sie und Jesuiter an? Wie unverschämt du sonst bist, so darfit du doch selber nicht sagen, daß solche Diskurse von uns Jesuitern bertommen. Sondern sprichft: es wird ohne Zweifel den Jefuitern diefer Discursus nicht unbekannt sein. Ei wohl eine stattliche Beweisung ist das von einem Doctor und Hofprädikanten. Wie wenn beide Diskurse von euch selber, und und andere Katholischen dadurch desto mehr verhaßt zu machen, erdacht und erfunden wären worden? wie täalich geschieht.

Auch die anderen Beweise Dsiander's bestünden darin, daß er schreibe: "Man ist berichtet, so lauten etliche Kundschaften, die Jesuiter werden ohne Zweisel darum wissen, ohne Zweisel haben die Jesuiter es also verstanden, man sagt, man kommt in Ersahrung und so weiter." "Das sind die stärksten Probationen in deiner ganzen Scharteck." "Hinfüro, wenn du willst Bücher schreiben und so wichtige Auflagen von Jesuitern ausgeben, die auch die höchste Obrigkeit und andere christliche Potentaten antressen, so beweise es, wie es sich gebührt: sehe ihre eigenen Worte, verzeichne das Buch, benenne den Autor, sage was, wie, wann, warum." "Es ist so weit fehl, daß wir dassenige in den Sinn sollten genommen haben, dessen wir von dir beschuldigt werden, daß auch ein jeder Jesuiter unter uns bereit ist, wo es möglich wäre, tausend Leben für der lutherischen Fürsten Heil und Wohlsahrt frei-

Stände mit ber wenigsten Sylben gebacht? Wie bas bu ber Türken geschweigest, bavon in Berjen austrudenlich Melbung beschiecht.

Carolus hinc plenis contortam viribus hastam In fera Turcarum bellator viscera mergit.

Davon schweigest du still wie ein Stock und ploderst dagegen von Lutherischen Fürsten und Ständen Augspurgerischer Consession, davon in den Bersen durchaus nichts zu sinden. Ich sielle dir kein Bild für, wiewol vil hunderttausend der schändlichsten und ausstrücken Bilder wider die Catholischen noch ben Zeit Kaiser Carls dis hieher allenthalben von den Eurigen gedruckt worden, wie jeder mennigklich weiß. S. 13. 15. 21.

willig zu laffen. Und wollte ber liebe Gott, daß euere frommen Fürsten um unsern Beruf, Lehre, Predigt, Schulen, Thun und Wesen einen gründlichern Bericht hätten, als ihr ihnen auf alle Wege, die ihr erdenken könnet, wider uns fälichlich einbildet. Gie murben ohne Zweifel jowohl als viele andere gottselige und aufrechte katholische Fürsten, eine gnädigere Affection und Buneigung zu uns tragen, auch sich wider uns nicht leichtlich erbittern oder bewegen laffen durch euch Prädikanten, deren unaussprechlicher Born wider und Jefuiter allein daher fliegt, daß ihr wisset, daß wir und auf euere feterischen Fündlein und Grifflein Gottlob ziemlich wohl verstehen, und daß wir euern Betrug, Schalkheit und Berführerei, so ihr unter dem Dedel und Schönbar des Evangelii übet, den Leuten fein mit Grund offenbaren und entdeden können.' ,Schreibet und schreiet derhalben allermeist nur wider die Jesuiter, dichtet und lüget auf sie, mas ihr immer erdenken könnet. Und was Bojes in der ganzen Welt geschieht, das muffen euch die Jesuiter ge= than haben. Ja es dürftet euch dermagen nach unserm Blut, daß ihr wenig darnach fraget, wenn gleich alle Jesuiter in der ganzen Christenheit auf einen Tag oder auf eine Racht jämmerlich ermordet würden: wie Solches flar genug zu verstehen gibt Georgius Nigrinus in seiner Vorrede in das vierte Buch Kemnitii.' ,Mit was Gewissen beschuldiget ihr den Papst und Zesuiter des Aufruhrs, Blutvergießens und Mordes, jo ihr doch felber eben die Gesellen seid, die nichts Lieberes suchen, als daß wir durch einen von euch an= gerichteten ftarken Aufruhr auf einmal aufgearbeitet und ausgerottet würden. Wahrlich am Willen fehlt es euch Prädikanten nicht, aber euere blutdürstigen Unschläge und Praktiken werden durch sonderliche Schiedung Gottes noch zur Beit aufgehalten, und verhindert, daß fie in's Werf nicht fommen. Co ift der recht lutherischen deutschen Fürsten angeborene Sanftmuthigkeit und Güte jo groß, daß ihr weder mit euerem hitzigen friedhäffigen Predigen, noch mit eueren aufrührischen gedruckten Schriften und Tractätlein dasjenige bei ihnen nicht erhalten könnet, mas ihr oft begehret und suchet.' ,Wir Jesuiter können mit fröhlichem guten Gewiffen euch feterischen Prädikanten und Clamanten antworten, daß nicht wir die sind, welche Deutschland unruhig machen und den Frieden brechen wollen, sondern, daß ihr dieselbigen Gesellen seid. Denn was ift der meiste Theil euerer Predigten und Bucher anders als: Suß, Bug, Dran, Dran wider den Papft und seinen Saufen, wie dann viel aus den bescheideneren und verftändigeren Lutheranern selber über euere unleidlichen Lärmpredigten murren und klagen.

"Wenn die Calvinisten das Heft in Händen hätten, würden sie teine Katholischen weit und breit leiden wollen. Gott weiß, wie es den Lutherischen gehen würde. Denn die Calvinisten schreien nur von Fried, Sanktmüthigkeit und Freiheit der Religion, so lange sie unterliegen. Sobald sie aber aufstommen, da findet sich alsdann keine andere Freiheit mehr, als daß man ents

weder calvinisch sein muß, oder sich hinwegmachen mit Weib und Kind, kommt man anders mit ganzer Haut und Leben davon. 1

"Gegen alle im Werk befindlichen Bündniffe und Anschläge der Proteffirenden' waren, wie Bergog Wilhelm von Bapern klagte, die katholischen Stände ,ohnmächtig und ohne Einung'. Wenigstens die bedeutenderen Stände möchten sich, wünschte er, insgeheim über Bertheidigungs-Magregeln vergleichen für den Kall, daß einer oder der andere wider den Religionsfrieden von den protestantischen Ständen angegriffen ober bedrängt murde, denn , diese Leute', schrieb er, werden nicht ruhen, und sich mit der Zeit unterstehen, die Katholischen unbersehends, und wenn fie es am wenigsten beforgen, zu überfallen'. , Es sei öffentlich zu sehen und zu spüren', ermahnte er im August 1585 die in Coblenz versammelten geiftlichen Kurfürsten, ,mit welch' geschwinden und gefährlichen Braktiken die Augsburgischen Confessionsverwandten auf alle Weise den Religionsfrieden zu stören oder gar aufzuheben und folglich die tatholischen Stände völlig zu unterdrücken bedacht seien, wie diest die neuesten Beispiele in Strafburg, Salberstadt, Minden zu erkennen gaben. Allerdings sei es nicht rathsam, in diesem Augenblicke von neuen Bündnissen zu handeln und dadurch den protestantischen Ständen zu neuen Unruhen Veranlaffung zu bieten; es komme nur darauf an, daß man den schon längst den Protestanten bekannten Landsberger Schirmverein von Neuem fraftige: wollten die drei geistlichen Rurfürsten demfelben beitreten, so wurde für die katholischen Stände unbermerkt eine sichere Stellung gewonnen' 2.

Der Landsberger Schirmverein war niemals von wesentlichem Einflusse auf die Reichsangelegenheiten gewesen, damals war er "schier noch ein Schatten". Im Jahre 1584 war Erzherzog Ferdinand von Throl aus demselben ausgetreten, Nürnberg folgte seinem Beispiele und nur mit Mühe verhinderte Wilshelm den Austritt des Erzbischofs von Salzburg". Die geistlichen Kurfürsten, von Furcht gelähmt, wollten "auf Nichts sich einlassen". Auch dann nicht, als der Kurfürst von Mainz im Anfange des Jahres 1586 auf dem Wormser Deputationstage in der Ueberzeugung bestärkt wurde, "das ganze Vorhaben der Pfalz und seines Anhangs gehe wie seither und noch schärfer auf völlige Verdrückung der Katholischen, zuvörderst der geistlichen Erzstifte und Stifte aus". In einer Schrift an den Kaiser hob der Kurfürst hervor, wie gefährlich die Umtriebe seien, welche die calvinistische Partei unter Führung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scherer, Rettung 26. 31. 35. 46—47. 2 v. Aretin, Maximilian 288. 289.

<sup>3</sup> v. Bezold 2, 230 No. 294.

<sup>4</sup> So äußerte sich ber Mainzer Erzbischof Wolfgang von Dalberg nach bem oben S. 67 Note 1 angeführten Brief von Bogens.

von Johann Cafimir auf dem Deputationstage sich erlaubte. Sie legte nicht allein ausdrudliche Bermahrung ein wider die Gultigkeit der Stimmenmehrheit, sondern hielt auch gesonderte Zusammenkunfte und bereitete darin ihre Abstimmungen gegen die Ratholiten bor, verhinderte die Unnahme beffen, was die kaiferlichen Bevollmächtigten vorgeschlagen, und ließ sich ,offen berneh= men, der geiftliche Vorbehalt sei ein unbewilligter und unerledigter Artikel und muffe caffirt werden, oder es muffe brechen; fonft wolle man auch teinen Seller oder Pfennig contribuiren.' Rathlos fragte der Kaifer den Bergog Wilhelm, wie folde Ungebühr und Gefahr abzuwenden', denn der Pfalzische Intent sei auf nichts Anderes gerichtet, als auf gangliche Unterdrüdung der katholischen Stände und auf Einführung der calvinistischen Irrthumer, Aufhebung alles Gehorfams, aller guten Ordnung und Satung, bornehmlich aber der faiferlichen Sobeit und Autorität'. Als dann aber ber Herzog auf das einzige Mittel ber Bertheidigung hindeutete, nämlich auf Berffartung des Landsberger Schutzbundes, wies man in der kaiferlichen Hofburg , das Unfinnen' entschieden zurud. "Gin Schwert, fagte Wilhelm, muffe bas andere in der Scheide halten.' ,Wenn die Protestanten ihre Gegner gerüftet und jum Widerstande gefaßt fähen, wurden fie fo leicht Nichts zu unternehmen magen; so wie aber Die Sachen jest ftunden, da die Geiftlichen gang wehrlos, und der Weltlichen nur Wenige seien, murben jene gemiß einmal losschlagen und ihr Beil berjuchen wollen.' Dagegen erklärte ihm der kaiferliche Bicekanzler Biehäuser, allerdings lägen die Dinge fo, daß die Ratholischen fich wohl gefaßt machen durftent, aber Rudolf II. werde fich auf ,ein Defensibbiindniß aller Ratholischen nie einlassen'. Unter den kaiserlichen Rathen, schrieb Wilhelm am 5. December 1586 an den Erzbischof von Salzburg, herrsche ftets die größte Uneinigkeit, einer haffe den andern; einige seien personlich den firchlichen Neuerungen nicht abhold, die beffer gefinnten aber bon der außersten Furchtsamfeit 1.

In der Hofburg ju Brag ließ man felbst in den wichtigsten politischen Fragen , die Dinge meift geben wie fie gingen, fulminirte jum Sochften mit Worten', an baaren Geldmitteln derart erschöpft, daß man häufig nicht im Stande war, einen Courier abzusenden und dankbar auf das Anerbieten der Mugsburger Rugger einging, burch ihre Handelscouriere die Schreiben des faiserlichen Cabinets nach Madrid oder Rom zu befördern 2.

"Die brennende Frage, berichtete der toscanische Botschafter Urbani im Jahre 1586 aus Prag, ift die Wahl des römischen Königs.' , Nie war die Einigkeit zwischen dem Saupte des Saufes und seinen Gliedern nothwendiger, und dennoch, wie weit ift man hiervon entfernt! Die Erzherzoge streiten unter einander um die Nachfolge im Reiche. Jeder tritt als Bewerber auf. Der Raiser zögert. Jedermann fragt sich und Niemand weiß, ob und wann diese

<sup>1</sup> v. Aretin, Maximilian 410-415. 2 Bergl. Sübner 2, 28.

Wahl vor sich gehen werde, denn der Kaiser beobachtet hierüber tieses Schweigen.' Stets auf seine Heirath mit der spanischen Insantin sinnend, stehe Audolf hierüber mit Philipp II. in ununterbrochenem Brieswechsel, theile aber die aus Spanien einlaufenden Schreiben keinem seiner Minister mit und sasse die Antworten durch seinen Geheimschreiber abkassen. "Wenn die Protestanten, wie man vermuthet, ihre Augen auf den König von Dänemark gerichtet haben, so glaubt doch Niemand, daß es ihnen gelingen werde, die Wahl eines Häretiters durchzusezen." An dem Widerstande der Katholiken und an der Uneinigkeit in ihrem eigenen Lager, wo die verschiedenen Secten mit einander im Kampf, werde der Plan scheitern. "Was sie wünschen, ist ein katholisches Keichshaupt, vorausgeset, daß es ein schwacher Herr sei, damit das Keich gleichsam an einem schleichenden Fieber ersterbe und ihnen hierdurch die nöthige Zeit gelassen werde, sich zu stärken und von Tag zu Tag an Macht und Einfluß zu wachsen."

Johann Casimir hatte einen andern Plan. Er wollte es bei Lebzeiten des Kaisers überhaupt zu keiner Wahl kommen lassen, sondern zu einem Interregnum, um dann, wo möglich, den calvinistischen König Heinrich von Navarra auf den deutschen Thron zu erheben. Die Vernichtung der habsburgischen Großmacht war sein Ziel. "Wenn das Kaiserthum," hoffte er im Jahre 1586, "von Desterreich fallen wird, so werden beide Königreiche Böhmen und Ungarn auch abspringen."

Während der Kaiser hülf= und haltlos und unentschlossen, die katholischen Stände in völliger Machtlosigkeit, verzeichnete sich Johann Casimir die großen Gesahren, welche von denselben zu gewärtigen. Der Kaiser führe Processe im Reich wider seine Capitulation, er mische sich wider Gebühr in Religionssachen ein, verhetze durch seine Commissionen die städtischen Unterthanen gegen ihre Obrigkeit und wolle sich die Städte unterwürzig machen, indem er denselben, nämlich den katholischen, gebiete, keine Rathsherren von anderer Religion anzunehmen. Auch besetze er die Viskhümer mit Männern seiner Partei, prakticire mit Polen, um "künftig den Kurfürsten eins darein zu schlagen durch die Jesuiten", und biete der Tyrannei des Königs von Spanien überall die Hand. Er müsse Alles zurückgeben, was Desterreich dem Reiche entzogen und täglich noch mehr exprakticire. Die geistlichen Kurfürsten lägen mit den Guisen unter einer Decke und hätten denselben gern die Krone verschafst, damit künftig uns die Sache mit Hülfe der Franzosen zu machen, geschweige was noch verborgen ist". "Die Pfassen laichen also mit Desterreich, daß man

<sup>1</sup> Am 28. October 1586. Sübner 2, 25-26.

<sup>2 ,</sup>Ob nit,' heißt es in seinen Gebentzetteln vom Jahre 1586, ,ad interregnum und fünftig ein Rönig von Navarra.'

<sup>3</sup> bei v. Bezold 2, 323. Bergl. oben E. 9.

nicht mehr zu einer freien Wahl tommen kann, man laffe es benn zu einem Interregnum tommen.' Ueberdieß seien die geistlichen Rurfürsten und die anderen Bijchöfe mit dem Beichen der Bestig' bezeichnet, denn fie hatten fich crisamen und schmieren lassent, auch mit dem Raiser den neuen Kalender des Bapftes angenommen. ,Wie hat Maing die Ritterschaft im Gichafeld von wegen der Religion tribulirt, was thut Würzburg feiner Ritterschaft, Erempel Butten und Grumbach.' ,Rota Bene, wie die Jesuguwider im Reiche ein= nisten mit Gewalt, wie auch die Abelichen ihre Kinder dahin steden: sind Berrather des Baterlandes.' ,Der Papft hat zu Fulda eine eigene Schule angerichtet, die erhalt er in seinen Rosten.' Im Auslande seien die Jesuiten auf alle Schelmereien bedacht, in Deutschland liegen fie Gemalde und Drudfachen ausgehen zur Verkleinerung der protestantischen Stände, und wie sehr fie die tatholischen Stände für sich eingenommen, dafür liefere der Bergog von Bagern ein Beispiel. "Nöthig ift," wiederholte er später, ,ein anderes Saupt, oder es jum Interregnum tommen ju laffen.' Darüber wollte er mit Heffen und Brandenburg sich berftändigen, durch beide auf Sachsen einwirfen 1.

<sup>1</sup> bei v. Bezolb 2, 323-327. Häuffer, Tagebuch 390 fll. 406-407. 409.

VI. Eine ,christliche Kriegserpedition' nach Frankreich — Verhandlungen über den Abschluß eines protestantischen Sonderbundes — Machtlosigkeit der katholischen Stände. 1586—1591.

Am 11. Februar 1586 war Kurfürst August von Sachsen gestorben. Sein Nachfolger Christian I., "ein gar trunkliebender Herr und großer Liebshaber der Jagden", überließ alle "Religions» und andere Regierungsgeschäfte" seinem calvinistisch gesinnten Geheimrath Nicolaus Krell, einem Freunde Johann Casimir's. Seitdem war in Sachsen "ein günstiger Boden für die calvinistisch pfälzisch-französischen Praktisen".

Im October 1586 verlangten die protestantischen Fürsten durch eine Gefandtschaft von dem frangösischen König Heinrich III., er solle die den Sugenotten günstigen Berordnungen wiederherstellen. Aber fie wurden ichroff abgewiesen, und dadurch noch eifrigere Förderer der Sache Beinrich's bon Um 24. December spornte Markgraf Joachim Friedrich, Ad= ministrator bon Magdeburg, den Kurfürsten bon Sachsen zu kriegerischem Eifer an. Durch das frangösische Unternehmen könnten die Brotestanten. hoffte er, auch in Deutschland Erfolge über die Papisten erringen. Nach der schimpflichen Abweisung der Gefandtschaft sei es jett, schrieb er, dringend nothwendig, den frangösischen Calvinisten Sulfe zu leisten. Zwar sei für die Protestanten im Reiche keine große Gefahr zu besorgen, denn die Papisten würden , so leichtlich nichts Thatliches anfangen'. Aber man muffe bedenken, was wohl geschehen könne, wenn einmal die jezigen friedliebenden papistischen Kurfürsten und Fürsten mit Tode abgegangen, etwa andere hikigere und eifrige Nachfolger bekommen, und diese mit Gift und Schwert ihr boses Bornehmen durchtreiben würden'. Wolle man doch bereits jest auf den hohen Stiften feine Evangelischen mehr zulassen und mache denselben auf Reichs= tagen Sit und Stimme ftreitig. "In Gottes Sachen' besitze man bas Recht, das Schwert zu gebrauchen, wie denn auch die alten Könige der Fraeliten das Geset Gottes mit dem Schwerte gehandhabt hätten. Daß die Papisten, wenn man den Ebangelischen in Frankreich Gulfe leifte, etwa zur Gegenhulfe bewegt würden, sei nicht zu befürchten, denn sie hatten auch früher, als man ben Calvinisten Kriegsvolf zugeführt, Richts öffentlich dawider vorgenommen, seien vielmehr dadurch erschreckt worden. König Heinrich von Navarra scheine dazu

berusen, das abgöttische Reich des Papstthums' in Frankreich vollends zu stürzen, und ein resormirter französischer König sei für die deutschen protestantischen Stände von höchster Wichtigkeit, denn dann sei den Papisten das Cantate gelegt und man könne mit vereinten Kräften denselben begegnen. Durch die vom Kurfürsten Morit im Jahre 1552 "gebrauchten Mittel' hätten die Protestanten "aus sonderlicher Gottesschiefung' den Religionsssrieden erlangt, den sie sonst nicht erhalten haben würden. So sei auch jeht "ebenmäßige Gelegenheit' vorhanden, viel Gutes zu erreichen. "Denn eben darum werden die Kinder gezüchtigt, daß sie fromm werden sollen, und geräth oft zu solchen Dingen, dazu es sonst wohl nicht gekommen wäre.' Aus all' diesen Gründen sei man schuldig, "Gottes Ehre zu befördern, dem Satan sein Reich zu zerstören, die Posterität größerer Gesahr zu entledigen, auch den Schrecken und die Furcht vor der deutschen Nation wieder aufzurichten'.

Im Januar 1587 schloß Johann Casimir mit den Bevollmächtigten Heinrich's von Navarra einen Bertrag ab, dahin lautend: es sollten hundertstünfzigtausend Reichsgulden größtentheils von der englischen Königin Elisabeth und von protestantischen Reichsfürsten ausgebracht werden; um diesen Preis wolle er dem Könige ein ansehnliches deutsches Hülfsheer zusühren. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg und andere protestantische Stände erlaubten in ihren Gebieten trotz faiserlichen Berbotes freie Werbungen für Heinrich und gestatteten ihrem Abel den Juzug zu seinem Heere. Johann Casimir übernahm sedoch nicht selbst den Sberbesehl über die Truppen, sondern übertrug denselben dem preußischen Burggraßen Fabian von Dohna. Dieser brachte den dom Magdeburger Administrator erhössten "Schrecken vor der deutschen Nation" zunächst den deutschen Brüdern im Elsaß in einer Weise bei, daß "noch Kindeskinder davon zu berichten wußten".

Im Just jammelten sich etwa achttausend deutsche Reiter und fünstausend Lanzknechte unter Dohna in den eljässischen Gbenen an und wurden durch dreizehntausend protestantische Schweizer und durch viertausend Hugenotten unter Führung des Herzogs von Bouilson verstärft. Während die Schweizer gute Mannszucht hielten, ptünderten und brandschaßten die Teutschen und die Hugenotten sechs Wochen lang das ganze platte Land. Mehr als dreihundert Dörfer gingen in Flammen auf. "Wir sind," heißt es in einem "Alagelied der Bauern im untern Essaß und Kaisersperg":

,Wir find assam verlassen Leut Im Essaß um und um, Echlagt daraus, denn es ist wahrlich Zeit ish dann daß 's weiter kumm.

<sup>1</sup> bei Golbaft, Politische Reichshändel 612 -616.

<sup>2</sup> bei Duplessis-Mornay 4, 56 fll. Janifen, beutsche Geschichte. V. 1.—12. Aufl.

Nimm mit dir her bein bestes Wehr, Karst, Flegel, Gabel, Stangen: Da barf man gar nicht prangen. Uns hat verlassen ganz und gar Die Herrschaft in bem Lande Bei dieser Noth und Leibsgesahr, Es ist fein ringe Schande.

Der Kaiser hatte in einem an Dohna erlassenen Besehl die Werbung und Ansammlung des Kriegsvolks auf's Strengste untersagt und die Entslassung der Truppen besohlen. Aber Dohna bedeutete als "Feldobrister der königlichen Würde zu Navarra' in einem Ausschreiben, er werde nicht gehorchen, sondern seinen Zug nach Frankreich fortsetzen, denn er führe Krieg wider die vermessene Gewalt des Papstes, der alle Königreiche nach Belieben vergeben wolle und damit umgehe, auch wider die Fürsten deutscher Nation Gewalt und Frevel auszuüben und den Religionssund Landfrieden zu zerrütten. Dadurch sei "die gegenwärtige christliche Kriegserpedition" hinlänglich gerechtsertigt. Zu diesen rechtmäßigen und wahrhaften Beweggründen komme noch, daß "die königliche Würde in Frankreich" von früheren Kriegen her den deutschen Reitern noch eine namhafte Summe Geldes schuldig geblieben, und um diese zu erheben, sehe man sich genöthigt, in den Krieg zu ziehen?.

Die christliche Kriegsexpedition' nahm in Folge der Unfähigkeit der Führer, der fortwährenden Zwietracht zwischen Dohna und dem Herzog von Bouillon und der unablässigen Streitigkeiten zwischen den Deutschen und den Schweizern einen gar kläglichen Ausgang. "Gleichwie verrathene Missetre wurden Reiter und Lanzknechte auf die Schlachtbank geführt." "Beklagensewerth selbst vor den Augen der Feinde," schreibt Davila, "waren die unglückslichen Deutschen, welche an Fieber und an der Dissenterie erkrankt, auf den Landstraßen und in den Städten hinfallend, erbärmlich niedergemacht wurden. Unter vielen Anderen sah man achtzehn, welche in einer Strohhütte in der Bourgogne von einer Frau, aus Rache für früher erlittenen Schaden, wie die elendesten Thiere mit einem Messer geschlachtet worden. Kaum tausend Deutsche kamen, krank und fast nacht, im December 1587 in die Heimath zurück 3.

Bald sollten andere Deutsche auf die Schlachtbank geführt werden, dieß= mal aber nicht gegen, sondern für den Franzosenkönig Heinrich III., der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Bussierre, Développement 2, 220-224.

<sup>2</sup> Warhaffte Erklärung und Entschuldigung ber teutschen Obriften, Rittmeister und anderer Besehlshaber und Kriegsleuten, warumb bieselben jesiger Zeit ber königlichen Würben zu Navarra zuziehen. Datum Quapenheim, ben 10. August 1587.

<sup>3</sup> Raumer, Sinor. Taichenbuch 1838 E. 25 ftl. Bulliemin, Geich. ber Eibgenoffen 2, 261 ftl. p. Polen: 4, 495 ftl. 523.

wieder einmal seine Politik gewechselt, die Häupter der Liga hatte ermorden lassen und nun im Bunde mit den Hugenotten die Hülfe der protestantischen Fürsten zum evangelischen Werk anries. Wir brauchen Geld von den Teutsschen, samt wir im Reiche Truppen werben können. In Dresden fanden seine Gesandten freundliche Aufnahme. Bei einer Zusammenstunft in Langensalza beschlossen Kurfürst Christian I. und Landgraf Wilhelm von Hessen im Juni 1589, dem französsischen König ein Darlehen von hundertausend Gulden zu gewähren, unter der Bedingung, daß sie "in ähnlichen Nöthen" auf französsischen Beistand rechnen könnten. Auch Johann Casimir und der Administrator von Magdeburg sicherten Hülfsgelder zu". Bevor jedoch diese erlegt worden, wurde Heinrich III. ermordet, und die Gelder kamen nunmehr Heinrich von Navarra zu gut.

Besonders thätig für bessen kriegerische Unterstützung waren Johann Casimir und Nicolaus Arell, welchen Christian I. am 25. Juni 1589 zum Kanzler erhoben hatte.

Aber noch vor der neuen "gewaltigen evangelischen Kriegsexpedition nach Frankreich" sollte ein protestantischer Sonderbund im Reiche errichtet werden.

Der Entwurf eines solchen "für alle Zeiten" dauernden Bundes wurde am 2. März 1590 auf einem Tage in Plauen zwischen Johann Casimir und Christian I. vorläufig sestgestellt: die Mitglieder sollten alsbald so viel Geld zusammenbringen, daß ein Heer von zwölftausend Mann zu Fuß und sechstausend zu Roß geworben werden könne. Auf weitere Anforderungen Johann Casimir's wollte Christian nicht eingehen. Der Pfälzer verlangte nämlich, daß der geistliche Vorbehalt unbedingt verworsen werden müsse und der Bund seine Mitglieder "im Besitz und im Erwerb der Bisthümer" zu vertheidigen habe. Auch sollte die Bundeshüsse sich nicht auf die Verbündeten beschränten, sondern überhaupt die protestantischen Ansprüche im Reich durchführen, zum Beispiel den Protestanten in Aachen und Cöln gegen ihre katholischen Herren Beistand leisten <sup>2</sup>.

Außer den Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Hessen erklärten sich der Kurfürst Johann Georg von Brandenburg und dessen Sohn, der Udministrator von Magdeburg, der Markgraf Georg Friedrich von Anspach und der Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, zugleich Bischof von Halberstadt, zum Eintritt in den protestantischen Sonderbund bereit. Tagegen bedeutete der Herzog Ulrich von Mecklenburg, er könne sich in kein Bündniß eintassen mit Solchen, welche nicht der Augsburgischen Consession und der Concordiensformel anhängig und im Religionsfrieden nicht einbegriffen seien. Auch wolle er sich, schrieb er an den Kurfürsten von Brandenburg, in fremde Händel

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 12-13. 24.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 32-34.

nicht einmischen und sich und seine Unterthanen nicht in Beschwerung und Unruhe steden wegen solcher Dinge, welche Andere auf sich geladen oder noch aufladen würden. Es sei ganz unnöthig, weltlicher Staatshändel halber besondere Bereinigungen und Bündnisse aufzurichten, da bereits in den Gesetzen und Ordnungen des Reiches genugsam vorgesehen sei, wie im Nothfall den bedrängten Reichsständen durch Zuthun der Kreise die erforderliche Hülfe geboten werde 1.

Einer zu Plauen getroffenen Berabredung gemäß ichidten Kurpfalz, Sachjen und Brandenburg im Juni 1590 eine Gefandtschaft an den Raifer und ließen demielben in ziemlich beftiger Sprache ihre Beichwerden' borbringen. Die Unruhen im Reich legten sie ,friedhässigen Praktikanten' unter den Katholifen zur Laft, welche den Religionsfrieden nur für ein Interim' ausgaben und des Vorhabens seien, allen Frieden im Reiche über den Saufen zu werfen. Sie bestritten geradezu die Gültigkeit des geistlichen Vorbehaltes und verlangten freie Religionsubung für die Protestanten in den katholischen Gebieten. Wenn die Unordnungen unverbeffert gelaffen werden sollten', das beißt, wenn ihren Beichwerden' nicht abgeholfen würde, so könne der Raifer leicht erachten, daß auf einem Reichstage', auf den er angetragen, nichts Nükliches auszurichten und vielleicht fich noch allerhand Ungemach zu befahrent 2. Außer dieser Drohung enthielt der Entwurf der Beschwerdeschrift, ein Werf Johann Casimir's, noch folgende in Dresden nicht angenommene Stelle: .Auch ware es dann den Ständen Augsburgischer Confession nicht zu verdenken, daß sie, da sie wider gemeines Recht und des heiligen römischen Reichs Religions- und Profanfrieden de facto ferner beschwert werden sollten, ihrer Schanz auch wahrnehmen und sich umthäten, damit sie sich sammt des Reiches Autorität vor fremder Gewalt der Gebühr nach schützen und handhaben möchten. 3

Ende Juli ertheilte der Kaiser den Gesandten der Kurfürsten einen aus= führlichen Bescheid auf die einzelnen Beschwerden.

Was von Einzelnen bezüglich des Religionsfriedens hitzig und unbescheiden eingewendet worden, sinde seine Widerlegung im Inhalt und Wortlaut diese Friedens, der ein immerwährender sein solle. Er werde denselben underbrüchslich halten, aber nicht bloß diesenigen Artisel, welche dem einen oder andern Theil die angenehmsten und zuträglichsten sein möchten, sondern die ganze Friedensurkunde mit allen ihren Artiseln, Punkten und Clauseln. Zu diesen gehöre auch der geistliche Borbehalt, dessen Aufrechterhaltung er so gut wie alle anderen Artisel mit einem leiblichen Side beschworen habe. Betress der Anhänger der Augsburgischen Consession, welche katholischen Fürsten, geists

<sup>1</sup> Muffat 1—7. Helbig 294—297.

<sup>3</sup> Helbig 297-298.

<sup>2</sup> Säberlin 15, 412-429.

lichen wie weltlichen, unterthan, gehe die Erklärung dieser Fürsten dahin, daß sie nie gemeint gewesen, den Ständen Augsburgischer Consession die geringste Vorschrift zu geben, wie sie es mit ihren Unterthanen halten sollten, daher sie don denselben ein Gleiches erwarten wollten; der Kaiser könne sich auch nicht erinnern, daß jemals von einem katholischen Stand wider einen Stand Augsburgischer Consession Klage erhoben worden wegen des Verschrens, das er in Religionssachen seinen Unterthanen gegenüber eingehalten habe. Die Kurfürsten könnten demnach vernünftig ermessen, daß es ihm nicht gebühre, den katholischen Ständen zu verwehren, was den anderen allwege unverwehrt gewesen sei, sondern daß ihm vielmehr obliege, hierin beiderseits die gebührende Gleichmäßigkeit walten zu lassen.

Unter ihren Beschwerden hatten die Rurfürsten auch die ungleiche Ertheilung kaiserlicher Werbepatente angeführt; ben Einen würden Werbungen für auswärtige Religionsverwandte erlaubt, den Anderen abgeschlagen. Uebri= gens möge sich der Raifer erinnern, daß seine Patente nicht dahin zu verstehen, als ob Niemand ohne dieselben befugt sei, Kriegsvolf zu werben und einem fremden Herrscher zuzuführen. Es sei zwar ein solches Unsuchen auf mehreren Reichstagen gestellt, aber nie bewilligt worden, weil es der her= gebrachten deutschen Freiheit zuwider. Dag der Raifer seine Patente den Unhängern der französischen Liga rund abgeschlagen und dem Kurfürsten von Sachsen mundlich und schriftlich ertlärt habe: fein Stand Augsburgischer Confession solle Ursache haben, einigem widrigen Geschrei oder Berdachte Beifall zu geben, dafür iprachen die Rurfürsten ihm ihren Dant aus. Auf lettern Bunkt erwiderte Rudolf: bei dem, mas er in Cachen der Liga ausgesprochen, werde er auch ferner bleiben und fich dergleichen fremden Sandel, woraus dem Reiche nur allerlei Ungemach erwachse, im Geringften nicht annehmen. Dabei lebe er der Zubersicht, daß auch die Kurfürsten derselben Meinung seien und die Ruhe und Wohlfahrt ber Stände deutscher Nation allen fremden Sändeln gern vorziehen würden 1.

Die Aurfürsten verhandelten inzwischen weiter mit Heinrich von Navarra.

Johann Casimir hatte auch jetzt wieder sein Hauptaugenmerk auf das gerichtet, was er schon beim Beginne des Eölnischen Krieges angestrebt, nämlich das Reich in einen Krieg mit dem seit dem Untergang der Armada erschöpften Spanien zu verwickeln und "die ganze deutsch-französisch-nieder- ländische Sache zu einer gemeinen großen Action zu vereinen".

Nach der Niederlage Gebhard's von Cöln waren zwei seiner Unhänger, der Graf von Neuenar und der Oberst Martin Schent von Niedeggen, in den Dienst der Generalstaaten getreten und führten einen förmlichen Ber-

<sup>1</sup> Säberlin 15, 429-441.

wüstungsfrieg gegen das Erzstift Coln und das Bisthum Münfter 1. Solländer und Spanier fampften um den Besit fester Blate am Riederrhein. Die Rreisstände waren nicht ftart genug, den Plünderungen und den Eroberungs= gugen Widerstand zu leiften und ließen die fläglichsten Berichte an den Raifer ergeben. Dieser aber, kaum im Stande, die Türken im Raum zu halten, konnte den heimacsuchten Reichstreisen nur mit Versprechungen und Vertröftungen und Albsendung von Commissaren helfen. Als er am 16. Juni 1590 den Herzog von Parma aufforderte, nunmehr ohne längern Bergug bom Reichsboden fich zu entfernen und die angelegten Schanzen und Befestigungen zu schleifen', erhielt er zur Antwort: Spanien sei nur dem Drange der Noth gefolgt; es habe nicht dulden durfen, daß seine Reinde, die Hollander und die Engländer festen Tug im Reiche fassen, an dessen Bulsader Schanzen errichten und dadurch die Protestanten einen sichern Rückhalt am Rhein zu ihren Angriffen gegen die Ratholiken gewinnen sollten 2.

Uls Ende September 1590 ein Reichsdeputationstag zu Frankfurt am Main stattfand, ließ der Raiser die Stände auffordern, sie möchten Friedens= verhandlungen zwischen den beiden streitenden, das Reich bedrängenden Mächten unterstützen. Die katholische Mehrheit war dazu bereit. Die weggenommenen deutschen Orte,' erklärten die Gesandten der geiftlichen Rurfürsten, .mit Gewalt zu nehmen, würde viele Difficultäten erzeugen, denn man habe es mit zwei friegsgeübten Mächten zu thun, die man sich auf den Sals ziehen würde: ein länger dauernder Arieg fei nicht durchzuführen.' Die Gefandten der protestantischen Kurfürsten dagegen verwarfen jegliche Unterhandlung und verlangten, daß man sofort mit bewaffneter Hand einschreite. Im Fürstenrathe war dieselbe Entzweiung. Die protestantischen Stände wollten sich der Mehr= heit nicht unterwerfen: auf besonderes Betreiben Johann Casimir's sprengten fie den Tag. "Wohin stürzt endlich das Reich, fchrieb der kurkölnische Ge= fandte Caspar von Fürstenberg, Alles neigt sich zum Untergang. 3

<sup>1</sup> Raberes in [Ferber's] Gefchichte ber Familie Schent von Riebeggen, befonbers bes Rriegsoberften Martin Schenk. Coln und Neug 1860. Bergl. auch Bieler 110 fll. 2 Ennen 5, 295.

<sup>3</sup> In seinen Aufzeichnungen fagt Fürstenberg unter Anderm: "Am 5. October: wir fangen an, von ber kaiserlichen Proposition zu reben, tumultuantibus satis et discrepantibus votis, dum nos Catholici pacem, Lutherani arma vociferantur. Am 10: heute werden bie Resolutiones bes Pringen von Parma und ber Staaten abgelesen, und wird hoffnung bem Reich zu besserm Frieden gemacht . . . Um 18: wir geben wieberum gu Rath und proponiren bie brei protestirenben Churfurften ein meitfebend Bert gegen ber tatholijden Churfürsten ergangene vota. Bone deus, eine welche Unschambeit vere juxta D. Pauli haereticorum descriptionem. Am 19: wir chursus. fatholische Rethe fommen gusamen und vergleichen und einer Meinung gegen bas gestrig famos und icharf Fürbringen ber durfürftl. lutherischen Rethe. Um 24: über ber faiferlichen Commiffarien Resolution wird Rath gehalten und turbulentissime ge-

Nach Sprengung der Versammlung beeiferte sich Johann Casimir, den geplanten protestantischen Sonderbund zum Abschluß zu bringen. Am 24. Nosdember verabredete er mit dem Kurfürsten Christian in Dresden, die bereits gewonnenen Fürsten sollten ihre Räthe auf den 19. Januar 1591 nach Torgau senden.

Die Union, schärfte Krell den sächsischen Gesandten ein, müsse mindestens auf dreißig Jahre geschlossen, die Bundesgelder für einen jeden Fürsten sofort festgestellt, eine Bundescasse in Leipzig errichtet und ein Heer angeworben werden, welches im Nothfall auf zwölf= bis fünfzehntausend Mann zu verstärken sei. Johann Casimir solle der Oberbesehlshaber sein und in Kriegssachen unbeschränkte Vollmacht besitzen; hinsichtlich des Geschützes und sonstigen Kriegsbedarfs sei rechtzeitige Verabredung zu tressen. Sobald man einig, könnten die übrigen protestantischen Fürsten, besonders auch die Reichsstädte in den Bund gezogen werden 1. Johann Casimir wies seine Räthe an, in Torgau mit Entschiedenheit aufzutreten. In einer so wichtigen Sache dürse man sich nicht schenen und furchtsam erzeigen, wenn auch das Wert dem Kaiser oder Anderen vor den Kopf stoßen und zu anderen Gedanken Ursache geben würde; der Kaiser stehe überall auf Seiten der Gegner, so daß die evangelischen Stände nicht darauf sehen dürsten, was demselben gefalle 2.

Anfangs Februar wurde der Torgauer Versammlung der Entwurf einer Vertragsurkunde vorgelegt, welcher die Bundesglieder als 'die friedliebenden Stände' bezeichnete; für diese sei es 'höchst nothwendig, sich in Vereitschaft zu sehen, um den Uebertretern der Reichssahungen männlich begegnen und sich bei Gleich und Recht erhalten zu können'. Das Bündniß bezwecke lediglich die Vestärkung des Religions= und Landfriedens und aller Reichssahungen, zur Wahrung der Einigkeit im Reiche und zur Erhaltung und Fortpslauzung der göttlichen Wahrheit, wie diese in der Augsburgischen Confession und deren Apologie begriffen. Ueber die Verfassung des Bundes fand eine vorläusige Einigung statt, die letzte Entscheidung wurde den Fürsten vorbehalten und

hanbelt. Am 25: heut, wie der chursürstl. Rath mit dem fürstlichen Rath reserven und correserven sollen, haben im chursürstl. Rath der dreier weltsichen Gesanden nicht weiter handeln wollen, und dabei protestirt, zu keinem Abschiedt sich verpinden zu lassen. O summa indignitas! Quo tandem imperium ruit? Deplorate ad interitum vergunt omnia. Rückblickend auf das Jahr 1590 schried Richtenberg: "Hoe anno ex mense Septembri per Octobrim talis Francosurti me praesente conventus Imperialis Deputationis, ut vocant, habitus est, cujus similem Germania, prout credo, longa vel nulla Imperii aetate viderit. Tantum enim ab inveterata et laudabili observatione discessum est, eaque in suffragiis contentio, immodestia et animorum disjunctio causante Jo. Casimiro palatinatus administratore visa est, ut vix credam, posthae non solum administrandae reip. et justitiae, sed etiam creandi et constituendi imperatoris modum seu formulam superesse. Bieser 134—136.

<sup>1</sup> Selbig 307-308. Ritter, Briefe und Acten 1, 40. 2 Muffat 8.

diesen sollten auch die Verhandlungen über den Beitritt anderer Fürsten, der Reichsstädte und Landstädte und der Grafen überlassen werden .

Auch die Unterstützung Heinrich's von Navarra kam in Torgau zur Sprache. Im October 1590 hatte derfelbe die Verpflichtung übernommen: er wolle, wenn er die französische Krone erlangt, den ihm beispringenden Ständen im Nothfalle mit zweitausend Reitern und fechstausend Fußtrubben zu Hulfe sein 2. Wie Johann Casimir, so trug sich auch der sächsische Kangler Krell beguglich Beinrich's .mit großen Praktiken', da doch .einmal das Reich auf die Dauer nicht mehr unter papistischem Scepter stehen könne'. .Man muffe. außerte er sich nach den Berichten eines kurfürstlich sächlischen Rentmeisters und eines Kriegsoberften, ,einen andern Kaiser haben und ein anderes Regiment im Reiche aufrichten.'3 In Torgau beantragte er für Beinrich die Aufstellung eines Beeres von fünf= bis sechstausend Reitern und achttausend Fußtruppen mit fünfundzwanzig Stück Feldgeschük, unter dem Oberbefehl des jungen calvinistischen Fürsten Christian von Anhalt. aller Stille sollte das Heer zusammengebracht werden; die protestantischen Stände hätten die Roften zu tragen, unter Benützung der Sulfsgelder, welche Elisabeth von England versprochen. Auch die Niederlande solle man zur Sulfe aufrufen, mahrend des Zuges die Spanier möglichst zu beschäftigen fuchen 4. Die Herbeischaffung der Werbegelder kostete große Mühe; erst im August hatte Fürst Chriftian ein Beer von über sechstausend Reitern und neuntaufend Fußfoldaten in Hochheim beisammen 5.

Am 17. Januar 1591 schrieb Doctor Johann Pistorius an Herzog Wilhelm von Bahern, er wisse zwar nichts Näheres über das von den Protestanten beabsichtigte Bündniß, aber es sei "gewiß, daß sie alle ihre Macht für Navarra aufzuwenden" gedächten. "Wundert mich auch, daß unseres Theils der Sachen also geduldsamlich nachgesehen und nicht ebener Gestalt nach menschlichen Defensionsmitteln getrachtet wird. Es ist ein groß Werk anz gesponnen, das uns, da Gott nicht mehr, als wir selbst thun, väterlich austwacht, hoch drücken und zu merklicher Beschwerde bringen wird."

Die katholischen Stände, vor deren "friedhässigen Praktiken" die Protestanten sich schüßen zu müssen vorgaben, waren nach wie vor eingeschüchtert, zerrissen und machtlos. Im Jahre 1590 trat Bischof Ernst von Bamberg aus Furcht

<sup>1</sup> Muffat 13 fll. Ritter, Briefe und Acten 1, 44 fll.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 24. 3 Riesling 107-109.

<sup>4</sup> Selbig 312. 5 Ritter, Briefe und Acten 1, 23.

<sup>6</sup> Stieve, Die Politif Bagerns 1, 11 Rote 1.

"wegen feiner Nachbarn' aus bem Landsberger Schirmberein aus. 3m folgen= den Jahre hatte man in München nicht einmal den Muth, einen fatholischen Ständetag behufs Beantwortung einer Erwiderung zu befürworten, welche ben im Sabre 1590 beim Raifer eingereichten Beichwerden der weltlichen Rur= fürsten entgegengestellt werden sollte: eine solche Zusammenkunft, befürchtete man, könne einen Angriff der Protestanten veranlassen' 1. Durch ein vertrauliches Zusammensetzen' und eine Bereinigung der "friedliebenden' Stände beider Religionen könne, glaubte man noch katholischerseits, die Ruhe im Reiche gesichert werden. Bapern wollte wiederholt den Landsberger Bund durch den Beitritt lutherischer Fürsten und Reichaftadte verftartt wiffen, um ,dem eingeschlichenen und emporschwebenden Argwohn' zu begegnen, womit die fatholiichen Stände von etlichen Misruhigen verdacht' wurden. Der eifrig fatholische, von den Jesuiten im deutschen Colleg zu Rom erzogene Spenerer Domberr Adolf Wolf von Gracht, genannt Metternich, reichte dem Bergog Wilhelm bon Bagern, bei dem er als Staatsmann in hohem Unsehen stand, im Commer 1591 ein Gutachten über die Lage der Dinge ein. Man muffe, ichrieb er, barauf hinarbeiten, die Gemüther ber protestantischen Stände durch freundliche Schreiben, Gefandtichaften und Besuche zu gewinnen. Der ber= trauliche Berkehr werde die Möglichkeit bieten, boje Anschläge durch recht= zeitiges Zuredestellen der Gegner zu vereiteln, ihnen ihre Vorurtheile gegen die katholische Kirche zu benehmen, manche vielleicht zu bekehren. Damit nicht von unruhigen Leuten ein katholischer Stand nach dem andern unterdrückt und durch Berachtung des Raisers und der Gesetze das Reich zerftort werde, mußten fich die katholischen Stände gur Abwehr aller derartigen Angriffe verbinden, einen Bundesoberften mahlen, einen Geldvorrath hinterlegen und Saupt= leute in Bestallung nehmen, welche entweder die Werbungsversuche feindlicher Rriegsleute durch Gefangennahme oder Erichlagung einiger Unführer im Reime erstiden ober bie unversebens überfallenen Stände eilends entjeken follten. Bu Diesem Bündniß könnten auch friedliebende Brotestanten berangezogen werden, welchen vorzustellen sei, daß man sich nur aus Roth vereinige und nichts Underes beabsichtige, als die Reichsgesetz zu vertheidigen und einer Gewalt= herrschaft jener unruhigen Leute vorzubengen, welche sich mehr und mehr zu Meistern des Reiches machen wollten. Durch folde Eröffnungen werbe man den Bund leicht Jedermann angenehm machen und den Argwohn der Mit= ftande beschwichtigen fonnen 2.

Als Herzog Carl III. von Lothringen, ein Bundesgenosse der französischen Liga, bei Wilhelm von Bahern und dem Erzherzog Ferdinand von Inrol eine Bereinigung beantragte, erhielt er abschläglichen Bescheid. Der Abschluß eines

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Bagerns 1, 16. 17.

<sup>2</sup> Stieve, Die Politif Bagerns 1, 12-13.

Schirmvereins, erklärte Ferdinand im März 1591, sei allerdings von großem Nuhen für das Reich, "wo die Protestanten sich schier täglich zu Hauf verssammeln, allerlei heimliche Bündnisse und andere hochbeschwerliche, und sehr ungereimte Sachen zur Unterdrückung der katholischen Religion, zur Ausrottung des ganzen geistlichen Standes und zur Aussehung aller Polizei anstisten und in ihrem Troß und Ungehorsam dem Kaiser selbst nach dem Scepter greisen". Aber ein solcher Verein dürse sich seineswegs mit der französischen Liga vermischen, und müsse, weil nur auf eine Verbindung friedsertiger Stände berechnet, gleich von Anfang an auch protestantische Stände aufnehmen, zuvörderst aber die Genehmigung des Kaisers nachsuchen. Nachdrücklicher noch als Ferdinand betonte der Kaiser: ein Schirmbund habe sich lediglich auf Vertheidigung zu beschränken und müsse alle ausländischen Händel von sich fern halten. Als Haupt des Reiches sei er verpslichtet, zwischen den Parteien gutes Einvernehmen zu stiften, auch habe er früher einigen Kursürsten verssprochen, sich ohne ihr Wissen in kein Sonderbündniß einzulassen.

Ein fatholischer Schutzbund kam nicht zum Abschluß, obgleich fast sämmtliche katholische Stände einen Angriff von Seiten der protestantischen Umsturzpartei befürchteten.

Gegen das protestantische Unionswert von Torgau erhoben mehrere streng sutherische Fürsten, welche "die calvinistischen Praktiken" allmählich durchschauen mochten, ernste Bedenken. So die Herzoge Heinrich Julius von Braunschweig und Ludwig von Württemberg?. Weil er verspüre, ließ Kurfürst Johann Georg von Brandenburg am 29. August 1591 dem Kaiser melden, "wie gar beschwersich und wunderlich die Läufte innen und außer dem heiligen Reich" und wie "demselben zugesetzt" werde, "daß es sich fast zum Fallen ansehen" sasse, so wolle er als der nunmehr älteste Kurfürst "nicht gern sehen, daß das Reich in noch mehrerem Uebelstand an die Nachkommen gebracht werde, als er es gefunden und bisher nach Möglichkeit habe erhalten helsen". Daß Frankreich, wie Johann Casimir, Wilhelm von Hessen und Krell behaupteten, der Hort der Libertät und Religionsfreiheit in Deutschland sei, wollte dem Kurfürsten nicht einseuchten 3.

"Die ehrliebenden chriftlichen Fürsten Augsburgischer Confession wurden allgemach," schrieb der Weimarer Rath Joachim Reinhold am 9. December 1591, "von den Calvinianern abgeschreckt, dieweil sie sehen und hören mußten, wie ungerecht und grausam die einfältigen Christen wahren Glaubens in Sachsen von dem Kanzler Krell auf Anstisten des Satans mißhandelt wurden."

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Banerns 1, 22-26.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 47. Muffat 13 ffl. 3 Dronfen 2 b, 356-357.

<sup>\* \*</sup> Un Dr. Carl Sundhausen in Frankfurt am Main.

## VII. Der Calvinismus in Sachsen und sein Sturz — Art der Polemik zwischen den Lutheranern und Calvinisten im Norden des Reiches — Scheiterung des geplanten protestantischen Sonderbundes.

Seitdem Kurfürst August von Sachjen die Tochter des calviniftisch gefinnten Fürsten Joachim Ernst von Anhalt zur Che genommen hatte, begten die strengen Lutheraner die Furcht: es werde ,nunmehr bald die unter so großen Mühfalen aufgerichtete Concordienformel, auf die alle Prediger, Schuldiener und Beamten eidlich verpflichtet, wiederum abgeschafft werden und das ganze Lutherthum nach und nach in die Brüche gehen' 1. Ihre Voraussetzung bewahrheitete fich bald nach dem Regierungsantritte Christian's I. unter dem Regimente des allgewaltigen Nicolaus Krell. Derfelbe betrieb beim Kurfürsten zunächst den Erlag eines sogenannten Friedensmandates', worin die Concordienformel nicht mehr erwähnt und die Prädikanten angewiesen wurden, fürderhin ihr "Gebeiß und Gezänk" wider die Calvinisten auf der Kanzel einzustellen. Wohl aber follten fie gegen , die papistischen Brauel', obgleich feine Katholifen in Sachsen mehr vorhanden waren, auftreten und in dieser Beziehung ,des heiligen Geiftes Lehr= und Strafamt frei und ungehindert' treiben dürfen. Wer fich diesem Erlag nicht fügen wolle, folle im Kurfürstenthum nicht länger gebuldet werden. Um die Stimme der Gegner jum Schweigen zu bringen, erklärte man, daß teine Schriften über Religionafachen ohne turfürstliche Erlaubnig gedruckt werden dürften. Um Sofe, auf den Universi= täten, in den Pfarreien suchte Rrell alle Stellen mit geheimen Calvinisten gu bejeten und ichaffte die Gegner aus dem Lande. Seine hauptstützen waren in Dregden die Hofprediger Salmuth und Steinbach, in Leipzig die Superintendenten Sarder und Gundermann, in Wittenberg Johann Major, Professor ber Dichtfunft, und Urban Pierius, den er zum Generalsuperintendenten und ersten Professor der Theologie ernannt hatte. Major machte beißende Berje gegen die Lutheraner und wurde von diesen beschuldigt, er habe "wegen Münzverfälschung und wegen begangenen Meineides und begangenen Galfi zweimal auf den Tod geseisen'2. "Der Satan, fchrieb der Lutheraner Leon=

1 Joachim Reinhold in bem S. 90 Note 4 angeführten Brief.

<sup>2</sup> Kiesfing 52-54. 84-85. Major wurde ,insgemein SölleMiegel genannt. Unschuldige Nachrichten zum 3. 1707 E. 770.

hard Hutter, richtete in den Rirchen und Schulen Sachsens eine beklagens= werthe Tragodie an und bediente sich hierzu einiger übelgefinnter Sacramentirer. Die bedeutenoften Männer, welche sich in Erhaltung und Fortpflanzung der reinen lutherischen Lehre eifrig erwiesen', wurden aus ihren Uemtern und Bürden vertrieben. Die ächten und orthodogen Theologen nannte man Flacianer, Ubiquiften, Capernaiten, Cutychianer, Restorianer, Semipapisten, Exorcisten, Schreier, Gel und Hunde. Man hörte abscheuliche, kaum zu wiederholende Läfterungen, Schmähungen, Berwünschungen und Schandreden. Selbst den seligen Luther hießen fie nicht anders, als den deutschen Märten, einen aufrührischen und hikigen Pfaffen; ja man hat gesehen, daß Salmuth bei einem Gastmable ein mit Bier angefülltes Glas nach Luther's Bildnif marf und demielben noch andere Schmach zufügte.' Die Concordienformel, fügt Hutter hinzu, habe man eine abscheuliche Miggeburt genannt und sich fogar erfrecht, öffentlich zu fagen: in dem Gesethuche Justinian's seien die Lehrsätze der driftlichen Religion vollkommener und deutlicher enthalten, als in der unveränderten Augsburgischen Confession 1. Der Hofprediger Mirus, welcher seine Zuhörer heftig vor dem Calvinismus warnte, wurde nach dem Rönigstein in's Gefängniß gebracht 2. ,Mit den Pfaffen, meldete Rrell seinem Freunde, dem Pfalzgrafen Johann Casimir, will ich schon zurecht kommen, die müssen tanzen, wie ich pfeife. 3

Damit auch das Volk nach seinen Pfeisen tanzen lerne, ließ er durch Steinbach und Salmuth einen neuen Catechismus ansertigen, der nach calvinistischen Lehrsätzen schmeckte; auch veranstaltete er eine neue Ausgabe der Bibel mit Einleitungen und Anmerkungen, worin die lutherischen Ansichten bekämpft, die calvinistischen empsohlen wurden. Als Salmuth dem Kurfürsten

<sup>1</sup> Bergl. Riegling 22-25. Zuerft Schilberte Georg Mylius in feiner Synopsis Comoediae Misnicae (Jena 1593) bie nach bem Tobe bes Rurfürsten August ein= getretenen Buftanbe. Die lutherischen Theologen seien sammtlich auf bas Mergfte beichimpft worben, Luther felbst hatten sie ben Germanicum Martinum, turbulentum et rigidum Pfaffum genannt. ,Vidisses tantam in templis vastitatem quantam a religione Christiana in his regionibus propagata nulla vidit aetas.' ,Tantus erat Ministerii contemptus, ut cum Judaeis aut Turcis pari loco a suis auditoribus pastores fuerint habiti.' ,Par et aequalis in scholis cernebatur vastitas.' ,Lipsiae professorum quidam reperiebatur, quem non puduit dicere Visitatoribus in os, ut monstrent sibi corpus Christi in Coena visendum: tum se praesentiam ejus crediturum esse. Alles werbe von ben Neuerungssüchtigen verändert, weber die alten Gebete noch Gefänge, noch ber Catechismus follten gelten. Das Alte werbe verworfen, nur weil es alt, bas Reue eingeführt, nur weil es neu sei, und bas nenne man Aufflärung . . . . haec scriptis publicis Illuminatio appellabatur, qua saeclum hoc Deus praecipue beatum voluisset.' Unschuldige nachrichten jum Jahr 1709 S. 386-391. Strobel, Reue Beiträge 2, 341-342. Bergl. auch G. H. Goetz, De Reliquiis Lutheri 33-34. 2 Riesling 90-91. 3 Riesling 99.

im Jahre 1590 die ersten gedruckten Bogen der prächtig ausgestatteten Bibel überreichte, erhielt er ein Geschenk von fünfhundert Thalern 1. Gleichwohl habe der Kurfürst, behaupteten die Lutheraner, gegen den Hofprediger Mirus einmal geäußert: "Ich bin kein Calvinist und will auch mein Lebtag keiner werden, der Teufel hole alle Calvinisten."

Das Bolt mertte die Neuerungen erft, als die herrichende Partei gegen die in den Kirchen noch borhandenen Altäre, Orgeln, Bilder und Taufsteine einen ,calvinistischen Krieg' eröffnete, und den Predigern unter Strafe der Umtsentsetzung der Erorcismus bei der Taufe unterfagt wurde, weil dieser ein unnöthiges, ärgerliches und zauberisches Formular' sei. Bürger und Bauern geriethen darüber in eine gewaltige Aufregung. In Zwidau entstand während des Gottesdienstes ein solcher Tumult, daß der Brediger nur mit Mühe bor der Steinigung sich retten konnte; in Gilenburg wurde der Prediger ,mit Steinen und Erdflößen fast zu Tode geworfen'; in Wittenberg fturmten Burger und Studenten das Saus des Vierius, dem die Abschaffung des Erorcismus vornehmlich zur Last gelegt wurde 3. In Dresden erschien ein Fleischhauer mahrend der Taufe seines Kindes mit dem Beil in der hand und drohte dem Prediger: wenn er nicht ordentlich taufe, so wolle er ihm den Ropf in der Kirche entzwei spalten; wider obrigkeitlichen Befehl nahm der erschrockene Geistliche auf Befehl des Fleischhauers den Exorcismus vor 4. In Wittenberg kam es bei einer Taufhandlung nabezu zu einem blutigen Handgemenge 5. In manchen Kirchen wurde das alte Lied gegen Bapft und Türken dahin umgeändert:

> "Erhalt' uns Herr bei beinem Wort Und fteur ber Calviniften Morb Durch Chriftum beinen lieben Sohn, Die bein Allmacht nicht wollen hon, Zie haben auch die Tauf geschend, Den Erorcismus davon getrennt . . . Sieh, wie der Teufel die Leut verblend . . . '6

Spottschriften, Caricaturen wider die "seelmörderischen vergifteten Calvinisten" gingen im Lande von Hand zu Hand. Auf einem Vildwerf stand hinter Calvin der Teusel mit Feder, Tinte und Papier und darunter der Spruch:

<sup>1</sup> Höcherlin 16, 130. Hente, Peucer und nrell 63. Durch ben Job Christian's wurde ber Druck bes Bibelwerfes unterbrochen, es gelangte nur bis zu Ende ber Bücher ber Chronif.

<sup>2</sup> Riesling 123. 3 Arnold 2, 22. 4 Wed 313.

<sup>5</sup> Kiesling 73. Saberlin 16, 129. Bergl. auch Senbenreich 187.

<sup>6</sup> Jm Anhang zu Nic. Selneffer's Calvinismus redivivus vom Sahre 1592. Bergl. Kiesling, Beil. 2, 71—84.

"Allweg mit ber Cophisterei Beelzebub ift gern babei, Denn biefer gar gelehrte Rath Gern einen wihigen Schreiber hat."

Insbesondere wurde Krell als "Verführer des Kurfürsten" in Liedern und Pasquillen auf das Heftigste angegriffen 2. In einem Flugblatt wurde ihm gedroht, er solle "hängen, gesotten und gebraten werden":

,.. alle Straf, Marter und Bein Seinen Bubenftuden zu wenig fein.'3

Eine unter das Volk verbreitete Bermahnung an den Abel' bezichtigte den Kanzler ,offener Rebellion und Landesverrathes'. Er wolle ,offenbarlich mit Gewalt und Blutvergießen die Anhänger reiner Lehre in Sachsen außrotten'; auch habe er ,Aufruhr im Busen und conspirire mit fremden Poten= taten wider Kaiser und Reich, werde sich an Franzosen und Türken hängen. "Schon an fich felber" sei ,der calvinische Geift ein lauterer Mordgeift", wie große berühmte Theologen genugfam bewiesen und die tägliche Erfahrung deutlich' offenbare. Der Magister Johann Modestinus aus Jena habe im Jahre 1586 ,aus heiliger Schrift den Beweis' geliefert, daß ,die Sacramen= tirer, Zwinglianer und Calvinisten nicht Christen seien, sondern getaufte Juden und Muhamedaner'. Doctor Johann Friedrich Celestinus habe diese , Rotten= geister' mit allem Recht "unverschämte grobe tölpische Teufel', "Läfter= und Lügenteufel' genannt und die gottseligen Worte' geschrieben: "Der sacramen= tirische Geist pflegt nicht mit List und Lügen allein, sondern auch auf gut arianisch mit dem Schwerte durch Aufruhr und Blutvergießen und gewaltthätiges Stürmen der Kirchen, Predigtstühl und Rathhäuser seine Lehre und Lügen zu pflanzen und fortzuseten, auf daß er ja redlich beweise, daß er nicht allein ein Lügner, sondern auch ein Mordgeift fei.' Sprechende Beispiele dafür seien der von Zwingli sohne alle Noth verursachte schweizerische Krieg, darinnen er auch selbst elendiglich mit umgekommen, und der tyrannische gewalt= thätige Aufruhr der Calvinisten in Bremen'. Wer , die gräulichen schrecklichen Wolfsklauen der Calvinisten' nicht erkenne, muffe ,gang und gar Nichts vom driftlichen Glauben' verstehen und selbst seiner Bernunft und natürlichen Berftandes nicht mächtig sein'. Krell verhete den Kurfürsten wider den Kaifer und wider andere Stände des Reichs, habe dazu geholfen, daß man wider die Landesordnung und kaiserliche Befehle mit dem guten Gelde der Landes=

<sup>1</sup> Brandes 77. 79.

<sup>2 3</sup>ch besitze biese Lieber,' sagt Kiesling 91 Note 5, ,ba sie aber gar zu schmähfüchtig und ehrenrührig sind, so mag ich biese Blätter bamit nicht besubeln.

<sup>3</sup> Brandes 79. Bergl. Häberlin 16, 133 Note.

tinder den französischen Calvinisten Hülfstruppen geworben und zugesendet; auch stehe er in verdächtigem Briefwechsel mit ausländischen Herrschern.

Die von Krell im Jahre 1591 für Heinrich von Navarra betriebene ,calvinistische Kriegserpedition' geschah ohne Vorwissen der Landstände, welchen der Kurfürst am 7. October 1588 einen Revers ausgestellt hatte, er wolle ,ohne gemeiner Landschaft Bewilligung in keine Kriege, Bündnisse, Religions-handlungen und andere Sachen sich einlassen'. Trot "ernstlicher Litten etlicher Getreuer von den Ständen' bewilligte der Kurfürst die Aufstellung beträchtlicher Hülfstruppen für jenes Heer, welches Christian von Anhalt im August 1591 zur Unterstützung Heinrich's von Navarra über den Rhein sührte³.

"Wir träumten uns ein goldenes Jahrhundert 4, fchrieb der Calvinist Scultetus, ber sich im Jahre 1591 in Wittenberg jum Besuche aufhielt: in Frankreich war Heinrich von Navarra, in England und Schottland Die Rönigin Glifabeth , voll glübenden Gifers' für , das mahre Evangelium'; in den Niederlanden hatte die Partei an dem Pringen Mority von Cranien, in der Pfalz an Johann Casimir, in Seffen an dem Landgrafen Wilhelm die eifrigsten Förderer. Im Jahre 1586 mar das reformirte Bekenntniß in den Grafschaften Wittgenftein, Solms und Wied begründet worden, im Jahre 1587 waren die Anhaltischen Lande demselben beigetreten, im Jahre 1588 die Grafichaften Bentheim, Steinfurt und Tedlenburg. In demfelben Jahre hatte Pfalzgraf Johann I. den Heidelberger Catechismus in das bisher lutherische Pfalz-Zweibrüden eingeführt. In Cachjen hoffte Rrell auf völligen Sieg'. ,Ich habe nunmehr, fchrieb er am 4. August 1591 an Johann Cafimir, ,den Kurfürften bon Sachsen dahin beredet, daß er wegen der Religion mit Em. fürstlichen Gnaden einig fein will. Derowegen wollen Em. Gnaden nun auch bei Er. furfürstlichen Gnaden eintreten, Da= mit der Uebermuth der Landschaft, wenn sie sich des weigern wolle, wie sie fich benn allbereit in allerlei Stücken verlauten läßt, gestraft werde.' Aber auch der Widerstand der Kurfürstin Cophie mußte gebrochen werden. Gie war eine entschiedene Gegnerin der firchlichen Neuerungen, "vielleicht," schrieb Rrell, ,von Etlichen ihrer Rathe dazu beredet'. ,Gs foll wohl auf fie Achtung gegeben werden, damit das borgenommene Werk seinen Fortgang gewinne, daran ich keinen Fleiß sparen will, wie ich denn auch mein Bedenken dem Landgrafen von Heffen geschrieben habe.' ,Was ich jeto ferner,' ichlieft der Brief, ,mit Em. fürstlichen Gnaden vorhabe, foll Em. Gnaden hernach vernehmen. 5

<sup>1</sup> Flugblatt ohne Ort und Jahr. 2 Bergl. Kiesling 113-114.

<sup>3</sup> Bergl. Bertram, Geichichte von Anhalt 2, 400. 566. Die Königin Stifabeth von England hatte zu ben Werbekoften zehntausend Pfund Sterting beigeneuert. Winwood, Memorials of affairs of State 1, 29.

<sup>4, . . .</sup> aureum saeculum nobis imaginabamur. Bergl. Tholut, Rirchtiches Leben 243-244. 5 bei Kiesting 99-100.

So siegesgewiß mar Rrell unmittelbar bor seinem Sturze.

In Folge seiner übermäßigen Truntsucht 1 ftarb Rurfürst Chriftian I. plöklich am 5. October 1591, im einunddreißigsten Sahre feines Alters. Bur seinen achtjährigen Sohn und Nachfolger Chriftian II. übernahm ber nächste Agnat von der erneftinischen Linie, Herzog Friedrich Wilhelm von Altenburg, Cohn des Herzogs Johann Wilhelm von Weimar, die vormundschaft= liche Regierung. ,Dadurch war helle Freude im Lande bei allen Rechtgläubigent, denn Friedrich Wilhelm war ein abgesagter Feind des calvinischen Schwarmgeiftes und seiner teuflischen Bethörungen, und konnten die vielgeplagten treuen Gemüther wieder aufathment. Einige Brediger, berichtete Die Gattin Arell's, hatten nach dem Tode des Aurfürsten das Te Deum in den Kirchen singen laffen 2. Aus Furcht vor den kommenden Dingen ließ Rrell seine wichtigsten Briefschaften verbrennen 3. Schon vor dem Leichen= begängnisse des Kurfürsten wurde er ,mit heftigen Banden verstrickt und in Rurzem durch gerechtes göttliches Strafgericht auf dem Königstein in dieselbe Stube des Gefängniffes gesett, wohin er den Hofprediger Mirus fo wider= rechtlich hatte bringen laffen'.

Biele Prodigia, Portenta, Wunderzeichen und andere übernatürliche Sachen' hatten Krell's Regiment, aber auch seinen Sturg verkündigt, denn cs gab Weiber, welche Aröten geboren, auch wurden Rinder mit Anebel= bärten geboren; man sah viele blutige Schwerter am Himmel, nicht weniger die Gestalt Christi, mit Blut überflossen; am hellen Tage hörte man Weh-Wehgeschrei in den Wolken, und gingen etliche Gespenster, wohl sieben Fuß hoch, bei währendem Gottesdienst durch die Kirche in Zwickau. Der leibhaftige Satan felbst erschien Vielen, jung und alt, in gar verschiedenen Gestalten, mit und ohne Hörner, in Eilenburg an einem Sonntag Nachmittag mit brennenden Hörnern auf dem Martte, machte gräuliche Gewitter, drebte Rindern den Hals um, jo daß alle Welt in Noth und Schrecken.' ,Allem jächsischen Bolf war befannt, in wie vielerlei Gestalten der leidige Satan leibhaftig dem theuern Gottesmann Luthero erschienen, und Jedweder kannte die satanischen Klinste, womit der Teufel alle Tage umgeht und in die Häuser schleicht, die Menschen zu guälen, wohl gar zu morden'4. Luther hatte den Glauben an die Macht des Satans in's Ungemeffene gesteigert. In seinem Großen Catechismus lehrte er: Der Teufel ,richtet so viel Hader,

<sup>1</sup> Bergl. Hente, Pencer und Krell 69 und 87 Rote 20. Der Superintendent Garth in Freiberg äußerte in einer Leichenpredigt auf Christian unverhohlen: "Sonderlich haben 3hre churfürstl. Gnaden, wie männiglich bekannt und nicht zu leugnen steht, zu über- mäßigem Trinken einigermaßen Zuneigung gehabt." Tholuck, Kirchl. Leben 134.

<sup>2</sup> Richard, Rrell 2, 222. 3 Riegling 108 Note.

<sup>4</sup> Gläubliche und wunderbarliche Berichte von Prodigien und Tenfelserscheinungen (1601) Bl. 5. 9.

Mord, Aufruhr und Krieg an, item, Ungewitter, Hagel, das Getreide und Vieh zu verderben, die Luft zu vergiften und so weiter.' "Weil der Teufel nicht allein ein Lügner, sondern auch ein Todschläger ist, so trachtet er ohne Unterlaß auch nach unserm Leben und fühlet sein Müthlein, wo er uns zu Unfall und Schaden am Leibe bringen kann. Daher kommt's, daß er Manchem den Hals bricht oder von Sinnen bringt, Etliche im Wasser ersäuft und Viele dahin treibt, daß sie sich selbst umbringen, und zu viel anderen schrecklichen Fällen.' In keiner Stunde sei der Mensch vor dem Teufel seines Lebens sicher: alle Augenblicke seien dessen Messer, Spieß und Pfeile gegen ihn gerichtet.

Nachdem Rrell's Regiment gestürzt, verübte der Teufel, "wie gläublich berichtet wurde, neue sonderliche Streiche'. "Er besuchte etliche Male den gefangenen Rrell in feiner Cuftodia in Geftalt eines ichwarzen Bogels und unterredete sich mit ihm, als die Wächter deutlich gehört, gleichwohl konnte man die Sprache, in der sich Beide unterhalten, nicht versteben. 2 Defter noch erichien er dem Freunde Rrell's, Hofprediger David Steinbach, der nach dem Schloffe Stolpen in Saft gebracht worden. Um 21. Juni 1592 meldete der Schlofverwalter Thomas Leutter dem Administrator Friedrich Wilhelm: der ehemalige Hofprediger habe sich ,mit Bulfe des bojen Feindes aus der Cuftodia befreien wollen': er fei durch drei verschloffene Thore gefommen, die unversehrt geblieben, aber beim Berablaffen aus dem Tenfter fei er gefallen und habe ein Bein gebrochen. ,Unaufgefordert' habe Steinbach in Begenwart des Bürgermeisters, etlicher Raths= und Gerichtspersonen ausgesagt: ,der Teufel habe ihm bei der Flucht geholfen, denn er sei oft zu ihm des Nachts in seine Custodia fommen und habe sich in seinem Handbecken gebadet und die Bücher umgeblättert': im Schloßhof sei der bose Geist mahrhaftig gesehen und gehört worden.

Steinbach erbot sich zu einem "öffentlichen Widerruf der falschen calvinistischen Lehre", welche er bisher verkündigt. Er verdamme dieselbe, erklärte
er in einem Revers, "von Grund seines Herzens" und wolle sich inskünftig
der Concordienformel gemäß halten. Dafür erhielt er die Erlaubniß, das
Land verlassen zu dürfen. Der Leipziger Superintendent und Prosessor
Gundermann unterzeichnete nach fünsmonatlicher Haft auf der Pleissenburg
einen ähnlichen Widerruf und versprach, in seiner Heinsch zu Kahla in
Thüringen ein einsames Leben zu führen: wenn er sich je wieder in der
Lehre "versehen und vergreisen würde, so wolle er der Obrigkeit mit Leib und
Leben verfallen sein". Als er auf dem Wege nach Kahla erfuhr, daß in=
zwischen seine Frau sich selbst erhängt habe, versiel er in Wahnsinn, "redete

7

<sup>1</sup> Sammtl. Werfe 20, 121. 127. 154.

<sup>2</sup> Gläubliche und munderbarliche Berichte Bl. 12.

wie ein aberwißiger Mensch.' Der Hofprediger Salmuth rettete sich nur mit Mühe vor der Buth des Dresdener Pöbels, der sein Haus zu stürmen begann und nach dem Blute des "verführerischen calvinistischen Pfassen" verlangte. Er und der Generalsuperintendent Pierius in Wittenberg schwuren dem Calvinismus ab und durften dann außerhalb Sachsens sich Wohnsitze suchen. Der eifrige Lutheraner Polycarpus Leiser, welcher unter Krell nach Braunschweig ausgewandert, wurde als Lehrer und Prediger nach Wittenberg zurückberusen und man rechnete es ihm zum besondern Verdienste an, daß er in der Vorrede seines Catechismus sich "freimüthig" dahin ausgesprochen: "Allen Calvinisten steckt der orientalische Antichrist, der Türke, im Herzen."

Um das ganze Kurfürstenthum vom Calvinismus zu säubern, beschloß man auf Antrag der Landstände die Abhaltung einer Kirchenvisitation durch geistliche und weltliche Commissare. Dieselben mußten allen Predigern, Lehrern und Beamten eine von der Regierung aufgestellte Formel der Rechtgläubigkeit zur Unterschrift vorlegen. In Wittenberg wurden vier Professoren und zwei Rathscherren, in Leipzig drei Prediger und acht Professoren und Doctoren der juristischen, medicinischen und philosophischen Facultät, welche die Unterschrift verweigerten, ihrer Alemter entsetzt und aus dem Lande gewiesen, mehrere des Calvinismus verdächtige Advocaten der juristischen Praxis für unfähig erklärt. Sämmtliche Buchhändler des Kurfürstenthums erhielten den strengen Besehl, die vorhandenen calvinistischen Bücher fortzuschaffen und keine mehr in das Land zu bringen und zu vertreiben 2.

Alle Calvinisten galten dem Pöbel "als leibhaftige Teufel". Als der vormalige Hosprediger Schütz, der unter dem Kurfürsten August als Mitsschuldiger des Wittenberger ErpptosCalvinismus zum beständigen Hausarrest verurtheilt worden, im Jahre 1592 zu Dresden mit Tode abging, rottete sich am Tage der Beerdigung ein starfer Volkshause vor dem Sterbehause zussammen, warf die Fenster ein und forderte mit großem Geschrei, die Leiche solle unter den Galgen begraben werden. Kaum gelang es, dieselbe auf einem Karren fortzuschaffen. Die wenigen Begleiter wurden mit Koth beworfen und in die Flucht getrieben. Unterwegs sieß man eine schwarze

<sup>1</sup> Wiberuff zweier calvinischer fächsischer Prediger: Dr. Christophori Gundermann, gewesenen Superintenbenten und Professors zu Leipzig, und David Steinbach, Hofppredigers zu Dresben. 1592. 6 Bl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zum Tank für die Ausrottung des Calvinismus in Sachsen widmete Augustin Brunnius aus Annaberg, Pfarrherr zu Jesingen in Württemberg, dem Administrator Friedrich Wilhelm "Zwölf Predigten" über die zwölf Arrikel des christichen Glaubens (Frankfurt am Main 1595). Der Satan, sagte er, habe durch seine calvinistischen Wertzenge, die den Kurfürsten Christian I. "betrogen, bezaubert und übertändt", gräusliche Verwüstung in den sächsischen Schulen und Kirchen angerichtet, sei aber jest durch wunderdarliche Enabe Gottes ausgetrieben worden.

Huf: "Siehe da, der calvinische Teusel". Schlimmer noch versuhr man in Dresden mit der Leiche eines Musitus der kursürstlichen Capelle, des ztalieners Jacob Lossius, der als Katholit dem lutherischen Govelle, des ztalieners Jacob Lossius, der als Katholit dem lutherischen Gottesdienste niemals beigewohnt hatte und ohne Zuspruch eines Predigers gestorben war. Weil ihm ein ehrliches Begräbniß verweigert wurde, so sollte er durch vier Tagelöhner in aller Stille nach der Begräbnißstätte der Verbrecher getragen werden. Aber die Fleischer= und Schmiedefnechte jagten die Träger mit Steinwürfen aus einander. "Darauf haben sie," heißt es in einem Bericht, den todten Körper aus dem Sarge gerissen, die Hunde daran geheßt, etliche Stücke davon gerissen und gehauen, den Kopf mit einem großen Stein zersichmettert, also daß am andern Tage der Schwäher die Stücke mit Schüppen oder Schauseln hat wiederum zu Hauf suchen und in's Grab tragen müssen. Es sind auch noch unsinnige volle Hochzeitsbauern von Strehlen herbeisommen, welche die Trommeln dazu geschlagen."

In Leipzig war die Furcht vor allem "calvinischen Gift" so groß, daß am 20. November 1592 der unter dem "Bürgermeister Backosen aufgesetzte Knopf von dem Kirchthurm zu St. Nicolaus abgenommen und darnach gesehen wurde, ob von den Calvinisten etwas darein gethan worden". Ein lutherischer Theologe beschrieb im Jahre 1592 in einer Predigt in der St. Thomaskirche das Abendmahl der Calvinisten mit den Worten: "Sie sehen eine Kanne voll Wein auf ein Tischlein in der Kirche, nicht ungleich denen, auf welchen man gebrannten Wein verkauft, und sehen sich dazu, bringen auch einer dem andern zu, daß ein Zeder saufe soviel ihm gelüste, mit solchen Zügen also, daß ihrer Viele berauscht von dannen ziehen." "Tieses habe ich," sagt der Verfasser des Dialogs: Nemesius und Agatho, "mit meinen Ohren gehört und habe gesehen, daß etliche alte Weibspersonen über Meldung solcher gräulichen That das Kreuz für sich gemacht, solch gottloses Wesen von sich zu vertreiben, auch herzlich darüber geweint haben." Um 14. Mai 1593

<sup>4</sup> Arnold 2, 18. Häberlin 16, 389. Calinich, Kampf bes Melanchthonianismus 177.

<sup>2</sup> bei Arnold 2, 626. 3 Hendenreich 201.

<sup>4</sup> Struve, Pfalz. Kirchenhistorie 492-494. In einem 1592 zu Leipzig gebruckten Spottgebicht heißt es über bas calvinische Abendmahl:

<sup>&</sup>quot;Ein Tisch thun sie in die Kirchen tragen, Ta thut der Piaff zum Küster sagen Er soll darauf legen Brod und Wein. Und wenn die Leute kommen 'nein, So thun sie um den Tisch her treten, Sie nehmen das Brod in den Mund, Tarauf ist ihn der Wein gesund. Der Pfass sieht auch darben Und läßt es immer gut Wetter sein,

entstand in Leipzig bei einem Abendessen in der Herberge des Calvinisten Weinhausen zwiichen dem Wittenberger Theologen Samuel Suber und bem ehemaligen Wittenberger Professor Johann Major ein Streit über theologische Dinge, Suber hatte in mehreren Schriften die Calviniffen für Berbundete des Teufels erklärt; als folche gedächten fie in der Kirche des Abendlandes denselben Jammer und Gräuel anzurichten, welchen die Reftorianer, die Borläufer Mohamed's, im Orient angestiftet: ihre Lehren seien des Teufels grauliche Flammen aus dem höllischen Feuer', aber Gott habe bereits ,ihnen die Backenzähne, mit welchen fie die Bunden seines eingeborenen Sohnes also rasend angefallen, in ihren gottesläfterlichen Schlund und Rachen bineingeschlagen' 1. Dafür hatten ihn die Theologen Johann Jacob Gronäus in Bajel und Johann Jeslerus in Schaffhausen ,einen Bosewicht, einen Buben, ehrbergessenen losen Mann gescholten, der am Branger stehen, gehängt und geföpft werden sollte, und hatten seine Bücher zum Teuer recommandirt'2. Auch gegen Major hatte Huber geschrieben und deshalb nannte ihn Major bei Tisch einen meineidigen Lügner; ein anwesender Freund desselben brach in die Drohung aus, er wolle ihm das Meffer in den Leib stoken. Der Vorfall bildete alsbald das allgemeine Stadtgespräch und das Volk ergriff Partei für Huber. In den nächsten Tagen fand man auf den Märkten und in den Hörfälen der Universität Zettel des Inhalts: "Wer ein recht lutherisches Berg habe, folle des Abends um acht Uhr auf dem Markte erscheinen und die Wohnung des Calvinisten Weinhausen stürmen helfen; tein recht lutherischer Bürger werde ihnen Widerstand und Einhalt thun.' Am Abende des 19. Mai und am folgenden Sonntag, als es zur Kirche läutete, wurde das haus von dem rasenden Böbel erstürmt und geplündert. "Breis, alles Preis, ' rief ein Kürschnergeselle, der Fürst genannt, nehme, wer nehmen kann, der Fürst hat's befohlen, man foll mit allen Calvinisten also haushalten.' Biele verstanden diese Worte jo, als habe der in Leipzig anwesende Herzog Philipp

Und wenn die Reihe an ihn fommt Ein bischen Brod er auch mitnimmt, Darnach er aus dem Becher fäuft, Daß ihm das Wasser zur Augen naus läuft. Und wenn sie haben ausgesoffen, Da fommt der Küster hergelossen Und thut wiederum schenken ein. Das laß ein sein Ceremonien sein. So thut der Pfass mit den Leuten zechen, Daß er nerlich fan 's Amen sprechen.

Richard, Rrell 1, 348-349.

<sup>1</sup> Huber, Von der calvinistischen Prädikanten Schwindelgeist, Vorrede und S. 3. 9.
2 Huber's "Protestation" vom Jahre 1593, vergl. Unschuld. Nachrichten zum Jahr
1707 S. 766—769.

von Braunschweig-Lüneburg-Grubenhagen diesen Befehl ertheilt, und griffen desto tapferer zu. Much ermuthigte es den Bobel, daß der Altburgermeister Sieber und einige Rathsherren aus den Fenftern des Rathhauses dem Un= wefen zusahen, ohne gegen dasselbe einzuschreiten. Sämmtliche Kiften und Raften wurden erbrochen, Geld, goldenes und filbernes Geschmeide geraubt, die reichen Hausgeräthe zerschlagen, alle Kunftwerke, unter Diesen eine Baision von Albrecht Durer, in Stude Berhauen. Gegen Mittag ftromte aus den Vorstädten und vom Lande allerlei Volk herbei und nun plünderte man auch Die Waarenlager fremder Kaufleute, welche auf der Messe anwesend maren. Auf dem Markte ,hatten die Tumultuanten einen Galgen errichtet, um Weinhausen aufzuhängen, der sich aber verborgen hielt'. Als endlich der Rath die Bürger zu den Waffen rief, um das aufrührische und räuberische Gefindel aus einander zu jagen, erhielt er zur Antwort: "Sie wollten durchaus feine Calviniften ichützen belfen, erft wenn diefe noch an demfelben Tage bor Connenuntergang fämmtlich aus der Stadt geschafft worden, würden fie thun, was gehorsamen Bürgern gebühre.' Der Rath mußte gehorchen. Nach einem von den Bürgern überreichten Berzeichniß wurden fünf Rathsberren, fünf Doctoren der Rechte, ein Arzt, fünf Magister und zwölf andere Bürger noch bei Sonnenschein mit Hohn und Spott aus der Stadt geschafft. Inzwischen hatte sich der plündernde Bobel nach anderen Theilen der Stadt verzogen, wurde aber durch die nun einschreitende bewaffnete Bürgerschaft aus einander gesprengt. Um folgenden Tage erschien der Administrator Friedrich Wilhelm, erließ eine icharfe Berordnung und verftärfte die Besatung der Pleiffenburg. Sämmtlichen Einwohnern wurde befohlen, ,Waffer bor die Thuren zu feben, weil die Aufrührer gedroht, die Calviniften mit Feuer zu verderben, und dafür bereits in einigen Häufern die Anzeichen gefunden worden'. Bier Rädelsführer des Aufruhrs wurden vor dem Rathhause enthauptet, dreißig andere, die man ergriffen, theils mit Ruthen geftrichen, theils des Landes verwiesen, theils auf Kürbitte wieder freigelaffen 1.

In Gegenwart des Administrators hielt Georg Müller aus Jena am Himmelfahrtstage zur Stillung der Gemüther "eine Friedenspredigt". Es sei unleidlich, seste er auseinander, daß man mit der gotteslästerlichen Lehre der Calvinisterei und deren friedhäfsigen, blutdürstigen Anhängern im Lande Sachsen noch Geduld tragen solle: sie dürsten unter rechtgläubigen Christen so wenig geduldet werden, als Juden und Heiden. Der Hofprediger Mirus dagegen mahnte die Zuhörer zur Mäßigung, wurde aber deßhalb für einen Calvinisten ausgerufen und mußte sich bei dem Meißener Consistorium versantworten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Warhasstiger und erschrecklicher Aufruhr zu Leipzig 2c. Ihena 1593. Henbenreich 204—219. 229. <sup>2</sup> Richard, Krell 1, 152—153.

Um einer gallgemeinen Empörung' im Lande vorzubeugen, erließ Friedrich Wilhelm im Juli und August 1593 mehrere strenge Befehle gegen diejenigen Brediger des Kurfürstenthums, welche gemeiniglich nicht allein den meisten Theil ihrer Predigten mit den Calvinisten zubrächten, sondern auch gegen die Personen dergestalt loszogen, daß fie von ihrem Ausiggen, Steinigen und dergleichen dem gemeinen Mann allerhand unzeitigen Gifer einbildeten': fie follten inskunftig das unzeitige Geschrei ganglich einstellen. Diese Befehle blieben unbeachtet bei den Predigern, wie beim Bolf. . Gine Warnung an die Prediger, wider die Calvinisten nicht scharf zu verfahren', könnten sie, ichrieben die Superintendenten an den Administrator, nicht für rathsam erachten. Dadurch würden die Calbinisten ,nicht nur in ihrer Bosheit und in ihrem Irrthum gestärft, sondern es würde dadurch auch der gemeine Mann wider seine eigenen Seelsorger, die er des Calvinismus halber deswegen in Verdacht ziehen würde, zu bitterer Weindschaft und allerlei bojem Vornehmen gereizt werden.' ,Weil der ichadliche, verfluchte und verdammte Calvinismus wie ein Krebs um sich fresse, und in diesen Landen allgemein verbreitet sei, so mußten fie aus treuberziastem Gemüthe den Administrator daran erinnern, auch ferner darauf bedacht zu sein, daß das calvinische Seelengift jo viel immer möglich ausgeschafft werde.'1 Gie berwiesen ihn dafür auf eine Schrift bon Johann Wigand, in welcher es hieß: "Die Sacramentirer begehen unleidliche Sacrilegien, berauben Chriftum all' feiner göttlichen Allmacht, ihr Geift ift dem Herrn Chrifto ipinnefeind, er muß ihn zwaden, beigen, verkleinern, fo lange er auf der Welt gelaffen wird.'2

Mlle Calvinisten, Papisten, Juden und Heiden müssen, sausgereutet werden.' Man verbreitete ein Gedicht:

.Chriftus Jesus mit den Christen, Der Teufel mit den Calvinisten. Lutherus hat also gerathen: Man soll die Jesuwiter braten, Und die Mönche unterschüren, Die Nonnen in das Hurenhaus führen.

"Wie im Kurfürstenthum Sachsen," tlagte ein Prediger am Oftertage 1594, "so tobt in dieser letzten argen und bösen Zeit auch in allen benach= barten Landen und Städten auf Anstiften des Teufels der friedhässige Geist zwischen Lutheranern und Calvinianern, und solche Männer, die um des

<sup>1</sup> Saberlin 17, 447-453.

<sup>2</sup> Ursachen, warumb driftliche Obrigfeit und Gemeine die sacramentirische Lehre und Lehrer nicht leiden sollen. Königsberg 1585.

<sup>3</sup> Richard, Rrell 1, 349.

armen, geblendeten, aufgehetzten Bolkes willen zur Mäßigung und Frieden mahnen, werden ausgeschrieen und verfolgt.

In der Predigerfirche zu Erfurt zog der sogenannte Neunprediger, der dem Gefinde das Wort Gottes zu verfündigen hatte, fast jedesmal gegen die Calvinisten, obaleich deren in der Stadt keine vorhanden, zu Felde: er nannte fie Märtyrer des Teufels, warnte Anechte und Mägde bor ihren Buchern wie por dem Teufel felbst und bezeichnete die Buchhändler, welche folche Schriften veröffentlichten, als Diener des Teufels. Ein anderer Brediger, Caspar Teuder, sprach fich am achtzehnten Sonntag nach Trinitatis 1590 gegen Dieses Läftern auf der Rangel aus. Darüber gur Rede gestellt, erklärte er: er habe fich im Gewiffen gedrungen gefühlt, gegen das unchriftliche Berdammen aufgutreten, fei aber feinerseits allen Sacramentsichwarmern von Grund feines Bergens feind und halte fich an die Augsburgische Confession und an den heiligen Catechismus Lutheri'. Gleichwohl wurde er wegen feiner Predigt als Ernpto-Calvinist ploklich abgesett und mit Weib und sieben Kindern aus der Stadt verjagt. Seitdem wurde alljährlich ,am achtzehnten Sonntag nach Trinitatis denwegen ein Dantfest abgehalten und in der Predigerfirche die Ausjagung diefes Mannes solemniter mit Paufen und anderen Freuden= bezeugungen celebrirt' 2.

In Nordhausen mar Johann Pandocheus, Pfarrer zu St. Nicolaus, ber Meinung, daß es ichablich fei, fortwährend auf der Rangel die Calvinisten anzugreifen, ftatt dem Bolke die Lehre Luther's zu verkundigen. "Die Calvinianer, fagte er, geben mit großem Aergerniß vieler Menschen vor und lehren: Gott habe viele Menichen zur ewigen Berdammnig geschaffen; er wolle nicht, daß Alle, jo das Wort hören, dasselbige annehmen und dadurch felig werden jollen; auch jei Chriftus nicht für alle Menichen gestorben; Die Muserwählten, wenn fie gleich gräulich fallen und fündigen, jo verlieren fie doch nicht den heiligen Geift.' Dieje ärgerlichen Sate wurden nun auf der Rangel ,mit unzeitigem Gifer viel mehr erzählt vor dem einfältigen Saufen, als etwan der Lehre Lutheri und anderer gelehrten Leute öffentlich gedacht werde'. Daber fei ,das alberne Bolt' auch der rechten Lehre Luther's feind geworden. "Mir ift," ichrieb er, für calvinisch gedeutet worden, daß ich gefagt: man folle fleißig zur Kirche geben und feine Predigt liederlich verachten, benn man miffe nicht, zu welcher Stunde ber Berr burch feinen Geift unfere Herzen erleuchten werde, da es doch Lutheri eigene Worte find.' Pandocheus nannte Luther einen ,heiligen Mann', ,den neuen Gliaz', dennoch ichalten ihn die lutherischen Eiferer einen gottlosen Abtrünnigen. Johann

<sup>1</sup> Predigt gehalten am Dftertage 1594 burch M. Jacobum Echirmer in ber Rirche ju Et. Nicolaus in Nordhausen.

<sup>2</sup> Urnold 2, 624-626.

Rieger, Prediger auf dem Frauenberge zu Nordhausen, eröffnete dem Nathe in mehreren Schriften: Pandocheus sei "ein Gotteslästerer, ein Cham Lutheri", der Teufel reite ihn und er selbst sei ein Teufel". Vier ganze Jahre lang, klagte Pandocheus im Jahre 1596, habe Rieger in seinen Predigten ihn "bis in den Tod gepeinigt". "Wer von mir Gutes sagt, muß hören, daß er mit einem Fuß in der Hölle stehe; selbst die Kinder auf den Gassen wissen mich sür einen Calvinisten zu schelten." Die Helmstädter Theologen nahmen sich des Pandocheus an. "O ihr armen betrübten Seelen zu Nordhausen," schrieben sie im Jahre 1594, "wie einen großen Feind der Gnade Gottes und eueres Heils habt ihr bei euch. Rieger schwärmt mit dem bösen Feind um die Wette."

In Liegnit wurde der Superintendent Leonhard Krenzheim im Jahre 1593 aus dem Lande gewiesen, nachdem kursächsische Theologen eine vierstägige Disputation mit ihm abgehalten und dann dem Herzog berichtet hatten: Delinquent "schleppe sich nicht allein mit dem Calvinismo, sondern er halte es auch mit den Papisten, indem er geständig sei, an papistische Gelehrte Briefe geschrieben zu haben und sie nicht Papisten, sondern Katholische nenne, wie er auch die Jesuiter die Herren des Ordens Jesu zu nennen pslege, so sie doch des leidigen Teufels Orden verwandt und ihre Versammlung des Satans Schule' sei 3.

Der Herzog-Administrator Friedrich Wilhelm von Sachsen, in vaterländischen Angelegenheiten einer der ehrenwerthesten Fürsten des Jahrhunderts, schloß sich sosort mit voller Ueberzeugung "den Kaiser- und Reichsgetreuen" an, verurtheilte entschieden alle "ausländische Praktiken und Conspirationen", und trat somit in bewußten Gegensatz zu der kurpfälzischen Politik. Der geplante protestantische Sonderbund im Reich kam vorläusig nicht zum Abschluß, zumal der Hauptbeförderer des Planes, Pfalzgraf Johann Casimir, am 16. Januar 1592 starb, und im September desselben Jahres auch Landgraf Wilhelm von Hessen, der ihn eifrigst unterstützt hatte, mit Tod abging.

Die letzten Jahre des Pfalzgrafen waren sehr traurige gewesen. Mit seiner lutherischen Gemahlin Elisabeth hatte er in wachsendem Unfrieden gelebt, wegen angeblichen Chebruchs dieselbe gefangen gehalten; als sie im Jahre 1590 starb, entstand starter Verdacht, daß sie vergiftet worden'4. Johann

<sup>1</sup> Pandocheus, Consensus, Vorrebe A 4. Apologie, Vorrebe A 3-4.

<sup>2</sup> Pandocheus, Apologie N2.

<sup>3</sup> Ehrhardt, Presbyterologie ober evangelische Kirchen- und Predigergeschichte bes Fürstenthums Liegnig (Liegnig 1789) S. 92—110.

<sup>4,...</sup> non sans grand soupçon de poison.

Casimir's langjähriger Vertrauter, La Huguerne, der dieses berichtet, bringt die Anschuldigung gegen Elisabeth in Zusammenhang mit politisch vielversprechenden Heirathsabsichten ihres Gemahls. Zulest sei derselbe, schreibt er, in eine solche Melancholie gefallen, daß er daran gestorben' 1.

Unter den Calvinisten war über den Verlust Johann Casimir's große Trauer. "Der Gesalbte des Herrn, der unser Trost war, ist dahin," sagte der Prediger Johann Strack in einer zu Cassel auf ihn gehaltenen Leichenrede. Die Natur wurde aufgerusen:

"Ihr Berg und Thal, auch Laub und Graß, Kein Tau soll euch nicht machen naß Bis ihr mit mir thut flagen Den Schilb, das Schwert, den Bogen gut, Das christlich Casimirisch Blut Streitbar in aln sein Tagen . . . Zwei E. wir bald verloren han, Pfalz Casimir, Sar Christian: Eroß Crent thut es bedeuten. 62

Die Katholiten athmeten auf. Der Strafburger Bijchof Johann von Manderscheid schrieb nach dem Tode Christian's und Johann Casimir's am 31. Januar und am 2. Februar 1592 an Herzog Wilhelm von Bagern: "Wir sind der Hoffnung, es dürfte das gewaltsam und bos bedrohliches Vorhaben nunmehr sich etwas stoßen oder zum wenigsten verlängern. Man hat bem allmächtigen Gott nicht genugsam zu danken, daß seine göttliche Allmacht von den Katholischen und zur Erhaltung seiner göttlichen Ehr und Glaubens fo viel Boses unversehenlich abgewendet': wenn jemals seit dreißig Sahren Belegenheit gewesen sei, den Religionsfrieden wieder zu befestigen und bei dem klaren Buchstaben zu erhalten, so sei dieß jest der Fall; jest vermöge man einen Riegel vorzuschieben, damit der Calvinismus nicht weiter in das Reich eindringe. Auch könne der Kaiser, wenn er eines Reichstags bedürfe, nunmehr gute Vorbereitungen dazu treffen 3. Aber ichon wenige Monate später, nach dem Tode des Bischofs Johann, zeigte fich von Neuem gerade in Strafburg, wie ohnmächtig der Raifer, wie machtig und gewaltthätig da= gegen jene Partei im Reiche, welche fich um bestehendes Recht und die Bestimmungen des Religionsfriedens nicht im Geringsten fümmerte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Huguerye 3, 328-329; 2, 330.

<sup>2</sup> Joh. Straffins, Gine driftliche Leichpredigt fiber ben Job Joh. Cafimir's ac. (Heibelberg 1592) S. 3 fll. 25-32.

<sup>3</sup> Ctieve, Die Politif Bagerns 1, 20.

### VIII. Der Straßburger Stiftsstreit und seine Folgen für das Elsaß.

Nach dem unglücklichen Ausgang der calvinistischen Kriegsunternehmung gegen das Colner Erzstist wurde der Kampf nach Straßburg hinübergespielt und brachte auch über das ganze Elsaß namenloses Elend.

Der Rath von Strafburg hatte wider die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens den fatholischen Gottesdienst in der Stadt gewalt= iam unterdrückt 1, und wollte nun auch die Wahl eines protestantischen Biichofs beim Domcapitel durchjegen. Seine Bemühungen hatten feinen Erfolg. Im Jahre 1568 mard ein entschiedener Katholik, der Colner Domherr Graf Johann von Mandericheid, auf den bischöflichen Stuhl erhoben. wurden die meisten der erledigten Domherrenstellen mit Katholiken besett, protestantische Mitglieder jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Nur die namentlich Excommunicirten hatten nach einer bestehenden Stiftsfakung weber Sit und Stimme mehr im Capitel, noch irgend ein Recht auf Ginfünfte, jo lange sie nicht vom Banne gelöst waren. Bu den nicht in Strafburg feßhaften Mitgliedern des Domftiftes gehörten der ehemalige Colner Erzbischof Gebhard Truchfeß und deffen Anhänger, die drei Colner Domberren Adolf von Solms, Johann von Winneberg und Georg von Wittgenstein, welche fämmtlich im Jahre 1583 ercommunicirt worden und demnach fraft der ermahnten Stiftsfakung auch in Stragburg ihrer Stellen und Ginkunfte berluftig gegangen 2. Sie wollten jedoch auf dieselben nicht verzichten, sondern, aus Coln vertrieben, fich in Strafburg behaupten. Auf Anfrage des Capitels, wie es fich zu verhalten, wenn die Gebannten nach Stragburg kommen würden, hatte Kaiser Rudolf II. demselben den Befehl ertheilt, keinen 3miespalt im Stifte auftommen zu laffen und feine Sandlungen vorzunehmen, welche den Stiftssatzungen und den Vorschriften der Kirche zuwider. Rath der Stadt wurde vom Raiser ermahnt, im Berein mit den altgläubigen

<sup>1</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 4, 446-447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die fatholischen Domherren ,belästigten bie anderen Protestanten nicht, ja nahmen sogar noch neuerdings solche auf. Alle die Proteste und Klagen der Katholiken richteten sich ausschließlich gegen die Gebannten und den Grafen Ernst von Mansfeld, der mit ihnen gemeinsame Sache gemacht hatte. Erst 1586 wurde beschlossen, Niemanden ohne professio sidei die Possession zu geben, die Ausstührung jedoch auch da noch vertagt. Gerade diese Zachlage gibt dem Straßburger Streit ein ganz besonderes Gepräges. Stieve, Die Politik Bayerns 1, 45—46 Note 3.

Domherren auf den Nuten des Stiftes bedacht zu fein. Aber die Rathsherren wie die Gebannten erklärten den firchlichen Bann für nichtig und das darauf fußende Stiftsgeset für hinfällig, denn der Babit benite nicht das Recht, Unhänger der Augsburgischen Confession zu verurtheilen. Auf die Befehle des Raisers nahmen fie feine Rücksicht, weil Angelegenheiten der Religion nur bon den gesammten Reichsftanden entschieden werden fonnten. Bom Rathe unterftütt, bemächtigten sich die drei ercommunicirten Domherren mit Gewalt bes Stiftsgebäudes, des sogenannten Bruderhofes, und ichalteten nach Willfür mit den Borräthen des Stiftes 1. Um 1. Februar 1585 riefen fie die Königin Elisabeth von England um Gulfe an 2. Gie verstärften sich durch Wahl neuer protestantischer Mitglieder und nahmen, wie sehr auch der Raifer drohte, im Jahre 1588 den katholischen Domherren auch noch den Gürtlerhof meg. Im folgenden Jahre beseitigten fie das Stiftsftatut, wonach ein Canonifer bei feiner Berbeirathung auf feine Stelle verzichten mußte, erklärten die katholischen Domberren aller Einkunfte verlustig und begannen mit Waffengewalt diesen Beschluß durchzuführen 3.

Die lutherischen Prediger der Stadt ftanden mit den calvinistischen Stifts= berren in ichlechtem Einvernehmen, aber auch fie gingen ,mit göttlichem Eifer auf die Vertilgung alles noch vorhandenen papistischen Wejens aus'. In den drei Frauenklöstern St. Margaretha, St. Magdalena und St. Nicolaus in Undis wurde noch bei verschloffenen Thuren katholischer Gottesdienst gehalten. Die städtischen Unwälte felbst hatten erklärt, daß der Rath fein Recht besite, wider den Religionsfrieden die Klöster aufzuheben 4. Dagegen bedeuteten die Prediger, an ihrer Spike Johann Bappus, wie ichon wieder= holt, so auch am 3. März 1591 in einer Eingabe an den Rath: es sei deffen unbedingte Pflicht, den papistischen Gögendienst auszurotten. Um den Religionsfrieden habe man dabei fich nicht zu fümmern. Der heilige Auguftinus habe gesagt: die Ronige konnten Gott nur dienen, wenn fie mit Gifer Alles, was dem göttlichen Gesetze zuwider, bestraften. Go hätten auch ,die heiligen Rönige' des alten Bundes gehandelt: Ezechias, der die Götzentempel gerftort, Darius, der dem Daniel die Macht gegeben, den Gogen Baal gu vernichten, Nabuchodonofor, der seinen Unterthanen streng verboten, den Gott Jiraels zu läftern. Rach dem Borbilde folder ,heiligen Könige' follte der Rath handeln. Wenn man nicht bald Hand an's Wert lege, jo werde es ju fpat, denn der Papismus gewinne in Strafburg stetig neue Rraft und gehe auf das Berderben der Stadt und der Rirche aus 5.

<sup>1</sup> Näheres bei Müller, Restauration 8 stl. Bericht bes Domcapitels vom 23. December 1584 bei Theiner 3, 518—519.

<sup>2</sup> v. Bezold 2, 241. 3 Müller, Restauration 32 ill.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De Bussierre, Hist. des religieuses Dominicaines 35-108.

<sup>5</sup> bei De Bussierre, Développement 2, 356-363. Das Schriftfill verbient Be-

Alle früheren Versuche, die genannten Klöster zum reinen Evangelium' zu bekehren, waren gescheitert; bei den Nonnen von St. Maadaleng hatte nicht einmal das Mittel der Aushungerung geholfen. Gleichwohl beschloß der Rath auf die Eingabe der Prediger, dem Antichrift von Neuem zuzu= feken, zugleich in der Absicht, die Güter der Rlöfter zum Nuten der Stadt einzuziehen. Nochmals forderte man die Nonnen auf, in dem Ehehimmel' das Glück des Lebens zu suchen. Jedoch an deren Glaubensmuth und Standhaftigkeit wurden alle Schmeicheleien, Drohungen und Verfolgungen zu Schanden. ,Wir haben mit euch Mitleiden,' versicherten die ftädtischen Abgeord= neten den Dominicanerinnen von St. Nicolaus, denn ihr führt ein gar hartes und mühsames Leben; man gönnt euch keine Ruhe weder bei Tag noch bei Nacht, man zwingt euch Nachts in den Chor zu gehen gleich als wäret ihr arme Hunde; man legt euch so viele Fasten und Nachtwachen auf, daß eure Beine euch bald nicht mehr werden tragen können, und dennoch gelangt ihr dadurch nicht zum mahren Seil, weil euch der mahre Glaube fehlt: Luther hat das rechte Licht entdeckt, Chriftus hat für alle Sünden genug gethan, alle unsere Werke sind unnütz.' Die Priorin des Klosters, Susanna Brünn, deren Wandel verdächtigt worden, hatte Qualen zu erdusden, über welche man in deutscher Sprache nicht Bericht erstatten kann 1. Obgleich als unschuldig erkannt, wurde fie in's Gefängniß geworfen, mußte dann vier Jahre lang als Magd des Kerkermeisters dienen. Als sie schwer erkrankte, wollte der Rath fie zwingen, das Rlofter St. Nicolaus formlich an die Stadt abzutreten. Aber sie erklärte: sie wolle lieber in dem Thurm verfaulen, als sich eines Diebstahls theilhaftig machen, denn nicht ihr, sondern dem Orden gehöre das Kloster 2.

Hülfe erhielten die Katholiken nicht, weder die Ronnen, noch der Bischof und die Domherren. Bergebens bat Herzog Wilhelm von Bayern im Juni 1591 den Kaiser, er möchte den gebannten Stiftsherren gegenüber ernstlich seines Amtes walten, sonst würden das kaiserliche Ansehen, die Reichsverfassung und die katholische Religion tief geschädigt und die Protestantisirung aller Stifte angebahnt werden: mit dem Straßburger Bisthum werde gleichsam eine Klause

achtung wegen seiner Verdrehung geschichtlicher Thatsachen und ber Undulbsamkeit und Verfolgungswuth, welche sich barin ausspricht.

¹ Viermal stellten Deputirte bes Rathes ein schamloses Berhör mit ihr an, das lette Mal in Begleitung zweier vereibeter Hebammen. , "Celles-ei entraînèrent Susanne dans une cellule, se ruèrent sur elle comme sur une prostituée, la dépouillèrent de ses vêtements et lui firent subir une visite sur laquelle il faut tirer le rideau." A la fin de la séance les deux sages-semmes, quoique très-dévouées aux nouvelles doctrines, aux prédicants et aux pères conscrits durent rendre hommage à la vérité; elles jurèrent sur l'Evangile que Susanne Brünn était vierge.' De Bussierre, Hist. des religieuses Dominicaines 138—140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Bussierre, Hist. des religieuses Dominicaines 141-157, wo Näheres über bie ferneren Schickfale ber Frauenflöster.

und der Schlüssel gegen Frankreich verloren gehen und den katholischen Nachbarn, vor Allem den vorderöfterreichischen Landen würde ernste Gefahr erwachsen 1.

Erst im Jahre 1592, als Bijchof Johann von Manderscheid am 2. Mai plötlich gestorben und die Aufstellung eines protestantischen Bewerbers zu befürchten war, wollte der Raifer ernstlich einschreiten, das Stift in Sequester nehmen und dann zwischen den ftreitenden Parteien die Entscheidung treffen. Er ertheilte dem Erzherzog Ferdinand von Tirol den Auftrag, die Stifts= güter zu Sanden zu nehmen, und fündigte den Domherren und dem Rathe die Unkunft faiferlicher Abgeordneten an. Jedoch ichon am 30. Mai wählten die protestantischen Stiftsherren den fünfzehnjährigen Markquafen Johann Georg von Brandenburg, den Entel des Aurfürsten Johann Georg, jum Administrator des Stiftes. Diese Wahl widersprach aber einem Beschluffe, welchen unter dem verstorbenen Bischof das Capitel noch vor seiner Spal= tung gefaßt und auch seine protestantischen Mitglieder angenommen hatten. Er lautete: jeder Bischof muffe in seiner Wahlcapitulation versprechen, an der katholischen Kirche festzuhalten und feine Uenderungen an der Confession vorzunehmen, welche im Stifte die öffentlich anerkannte war. Gin Proteftant konnte bennach ichon aus diesem Grunde nicht Bischof von Strafburg werden. Nichtsdestoweniger griffen die neuen Gewaltherren im Capitel, meift Calbiniften, und der Rath, unbefümmert um alle Borichriften und Satungen, sofort zu den Waffen. Die Stadt überließ dem Administrator zweitaufend Fußsoldaten und fechzig Reiter, Zurich und Bern ichicten Sulfstruppen, und jo versuchte Johann Georg sich mit Gewalt des Bisthums und der Stifts= güter zu bemächtigen.

Nun glaubten die katholischen Domherren das Eingreifen des Kaisers nicht länger abwarten zu sollen; sie wählten, um das Stift dem angestammten Glauben zu erhalten, den Bischof von Met, Cardinal Carl von Lothringen, Sohn des Herzogs von Lothringen, zum Bischof. Derselbe rückte mit starten Schaaren in's Bisthum ein und fand überall freudige Aufnahme: die Städte öffneten ihm willig ihre Thore, das Volk schwur den Gid der Treue. Gegen den protestantischen Administrator mußte er sich im Felde vertheidigen. Alls jedoch im Juni 1592 eine faiserliche Gesandtschaft erschien und die Niederslegung der Wassen verlangte, erklärte der Cardinal: er wolke sosort seine Truppen aus dem Stifte wegführen, wenn auch seine Gegner alle Feindseligkeiten einstellten. Aber weder der Administrator noch der Rath waren zum Frieden geneigt. Sie baten die protestantischen Reichsfürsten, den König von Dänemart und den französischen König um Hülfe und wiesen letztern wiederholt darauf hin, wie wichtig Straßburg für Frankreich sei.

Bon beiden Seiten murde der Krieg graufam geführt. Carl von Loth=

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Banerns 1, 52.

ringen, obgleich mit seinen besser eingeschulten Truppen überall Sieger, wollte weiteres Blutvergießen vermeiden und vereinbarte deßhalb gegen Ende August mit einer Gesandtschaft benachbarter Fürsten und Städte, welche als Vermittler der kämpsenden Parteien auftraten, so leichte und ehrenvolle Friedensbedingungen, daß eine Verwerfung derselben durch Iohann Georg und den Rath kaum für möglich gehalten wurde: beide Theile sollten die Waffen niederlegen und den Rechtsweg betreten, beide an demselben Tage alles Kriegsbolf beurlauben und auß dem Lande schaffen und sich gegenseitig zu ihren Städten und Landen freien Paß lassen; der Stadt Straßburg sollten alle vom Cardinal gemachten Eroberungen zufallen; sie sollte alle Zinsen und Gefälle behalten und die bischöflichen Gefälle dis zur Rechtsentscheidung verwalten; der Waffenstillstand sollte dis zu dieser Entscheidung dauern und kein Theil befugt sein, seinen Gegner anzugreisen.

Das Unerwartete geschah. Der Nath, auf Hülfe von Seiten Christian's von Anhalt hoffend, verwarf am 27. August diese Friedensvorschläge, weil es "mit seiner Ehre und seinem Gewissen unvereindar' sei, auf dieselben einzugehen. Der Krieg dauerte fort und erst Ende Februar 1593 kam ein Vertrag zu Stande, gemäß welchem das Visthum zwischen dem Cardinal und dem protestantischen Administrator getheilt wurde, Straßburg alles Sigenthum zurückerhielt und den Stiftsherren beider Consessionen bestimmte Einkünste zusielen. Acht Monate lang hatte namenloser Jammer das Etsaß erfüllt; der Handel Straßburgs war gänzlich zerrüttet und die sinanzielle Krast der Stadt derart erschöpft worden, daß sie sich später niemals wieder zur alten Bedeutung erheben konnte. Der Sold der Truppen allein hatte achtmalhunderttausend Gulden verschlungen. Die calvinistischen Domherren, welche fortwährend mit Wort und Schrift die consessionelle Feindschaft geschürt hatten, versielen dem Haß der Lutheraner sowohl als der Katholisten.

¹ Müller, Restauration 54—95. Vergl. Stieve, Die Politif Bayerns 1, 54 fll. Erst im Jahre 1604 trat Johann Georg gegen eine bebeutenbe Gelbentschäbigung seine "Rechte" auf das Visthum ab, die protestantischen Domherren trasen einen Vergleich mit dem Cardinal, und die Stadt wurde verpslichtet, diesen als das einzige rechtmäßige Oberhaupt des Stiftes anzuerkennen. Gebhard Truchseß, der im Jahre 1589 mit der Gräfin Agnes nach Straßdurg gekommen, stard allgemein verachtet im Jahre 1601. Sein "Herzensseund", der protestantische Erzdischos Heinrich von Bremen, war schon im Jahre 1585 gestorben. Bor seinem Tode brachte er der ihm angetrauten Concudine (vergl. oben S. 32) tödtliche Wunden dei. Er war vom Pferde gestürzt und versiel, heißt es in einem Bericht, in so starken Trübsiun, "ut etiam id, quod in terris habuit charissimum, propriis manidus fere sussocasset. Item: uterque frater, Franciscus, Magnus, siltrum (sic) et uxor vel quasi acceperunt lethalia vulnera a principe, qui saepius illam increpando dixit: Beich von mir, du sebendiger Teuse! Hat ir die Claider aus dem Leib gerissen. In Suma, es ist ein jammerliches Geber und Ernst gewesen". v. Bezold 2, 268 Note 2.

## IX. Die Türken in Verbindung mit driftlichen Mächten gegen das habsburgische Haus — Religionsverhandlungen zu Regensburg im Iahre 1594.

Die völlige Machtlosigseit des Kaisers in allen inneren Angelegenheiten des Reiches, wie sie besonders in dem Cölnischen Krieg und in dem Straßburger Stiftsstreit von Neuem zu Tage getreten, lag guten Theils begründet in den fortwährenden Angriffen der Türken gegen die kaiserlichen Erbländer.

Vergeblich bemühten sich die Päpste Gregor XIII. und Sixtus V., "ein neues allgemeines Bündniß wider den Erbseind christlichen Namens" zu Stande zu bringen. "Die Zwietracht zwischen den christlichen Staaten," schrieb der in Constantinopel beglaubigte venetianische Gesandte Gianfrancesco Morosini im Jahre 1585, "ist unzweiselhaft die Hauptgrundlage der türtsichen Macht, welche gegenüber einem vereinten Angriss der Christen keineswegs Stand halten könnte. Die Türken tragen einen tödtlichen Haß wider den Papst, weil sie befürchten, daß er einen Bund der christlichen Mächte in's Wertsehen könnte.' Sixtus V. hatte gehosst, alle Kräste des Nordostens und Südwestens zur Vernichtung des Erbseindes vereinigen zu können: er dachte an eine Eroberung Aegyptens, an die Verbindung des rothen Meeres mit dem mittelsändischen, die Herstellung des alten Welthandels, die Besreiung des heiligen Grabes aus den Händen der Ungläubigen.

Aber ,die Mächtigsten unter den Christen standen auf Seiten der Türsten': die Benetianer, Elisabeth von England, Heinrich IV. von Frankreich. Elisabeth erachtete es als eine besondere Aufgabe, dem Sultan zu beweisen, daß die Engländer, weil sie entschiedene Widersacher des papistischen Gößenzbienstes, dem nuchamedanischen Glauben viel näher ständen, als dem des Kaisers und der Katholiten: "zu wahren Mostims", sagte einmal ein Paschadem taiserlichen Botschafter Pez, "sehle den Engländern Nichts als das öffents

<sup>1,...</sup> più d'ogni altro è odiato il pontefice, sebbene delle sue proprie forze non ne fanno alcuna stima, ma credendo ch' egli possa esser istrumento per unire gli altri principi della cristianità, gli portano odio mortale. Alberi, Ser. 3 vol. 3. 299—300. 307. Bezüglich bes Papites als Friedensütiters zwiichen ben chriftichen Mächten vergl. auch ben Bericht bes Matteo Zane vom Jahre 1594, E. 440.

<sup>2</sup> Raufe, Bapite 2, 196-197.

liche Glaubensbefenntniß' 1. Beinrich IV. bot dem Sultan treueste Freund= schaft an und erhielt von Amurath die Zusicherung: er wolle ihn, der den falichen Dienst der Idole haffe', mit aller Macht unterstüten 2. Der Sultan freue fich, erklärte der erfte Bascha im Jahre 1590, auf dem frangösischen Throne einen König zu sehen, der ein Teind Spaniens und des Papstes sei 3. Frankreich allein, schrieb Beinrich am 4. April 1592 an den Sultan, habe seither die Ausführung der Plane verhindert, welche Philipp II. und schon Carl V. stets gehegt hatten zum Sturze der Macht, deren fich Em. Hoheit durch die Enade Gottes erfreut'. Er habe fich den Hag und die Feindschaft des spanischen Königs, welcher jest die französische Krone an sich reißen wolle, nur deßhalb zugezogen, weil er sich mit demselben nicht gegen die Türkei habe verbinden wollen 4. Auf Antrieb der Königin Glifabeth wurden auf den türkischen Werften zweihundert Galeeren gebaut zu einem Seefrieg gegen Spanien 5. Die Gefandten von England und Frankreich, berichtete der Benetianer Matteo Zane, ,verhandeln unaufhörlich mit dem Großvezier über die Verwendung der gesammten türkischen Macht gegen Spanien; sie theilen ihm punktlich alle Reuigkeiten mit, welche sie aus der Christenheit erhalten; ebenso die Juden, welche allenthalben ihre Unterhändler und Berichterstatter haben' 6.

Der Kaiser war ,den Türken tributär'. Um nur den Waffenstillstand aufrecht zu erhalten, mußte er, wie schon sein Bater, jährlich hundertdreißigtausend Gulden entrichten, außerdem noch "Silberarbeit und Uhrwerk zur Berehrung'. Trot des Waffenstillstandes fanden jährliche Streifzüge der Türken in die kaiserlichen Erblande statt: "die kaiserlichen Cassen und die Kräste der Unterthanen wurden schier völlig erschöpft'. Nur aus Kom und aus Madrid erhielt Kudolf ziemlich regelmäßige Unterstützungen an Geld; die Türkenhüsse Philipp's II. belief sich auf jährlich hunderttausend Ducaten, in einzelnen Jahren stieg sie auf das Dreisaches. Die Keichsstände hatten zwar im Jahre 1582 zur Vertheidigung der ungarisch-windischen Grenzen

<sup>1</sup> v. Sammer, Gefch. bes osmanischen Reiches 4, 208. Surter 3, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berger de Xivrey 2, 364 Note. Ohne Datum.

<sup>3</sup> Hübner 2, 339-340. 4 bei Berger de Xivrey 3, 608.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hübner 2, 341. <sup>6</sup> bei Alberi, Ser. 3 vol. 3, 436.

<sup>7 \*</sup> Bergs. die Briese bes kaiserlichen Rathes und Fiscals Johann Best an Franksturt und ein Schreiben Rudossi's II. an Best vom 23. October 1588 in den Franksturter Kaiserschreiben 15 fol. 162—167. Die Türken rühmen sich, schrieb der Venetianer Lorenzo Bernardo im Jahre 1592, daß der Kaiser der Christen ihnen tributpslichtig sei mit jährlich 45 000 Thalern "et altretanti in argenti appresentanti a sua maesta, che quasi in trionfo kanno entrare nella città". Sie achten ihn wenig, weil er nur geringe Streitskräfte besitzt und weil das Reich zwieträchtig wegen der Religion. Bei Alderi, Ser. 3 vol. 2, 332—383.

<sup>8</sup> Bergl. Surter 3, 105. 107-108.

eine sehr anschnliche Geldhülfe bewilligt, aber dieselbe war so schlecht einz gegangen, daß noch ein Jahrzehnt später die Rücktände mehr als achtmalshunderttausend Gulden betrugen. Er wisse "Nichts einzutreiben", schrieb der Reichspfennigmeister Zacharias Geizkofler am 13. Juni 1592 an Erzherzog Ernst, "die Stände achten weder sistalische Processe noch außergerichtliche Mahnungen".

Auf Anstiftung des zum Großbezier ernannten Albanesen Sinan, eines heftigen Christenfeindes, erließ Sultan Murad III. am 13. August 1593 eine Rriegserklärung an den Raifer. Während Ginan jum Aufbruch mit großer Beeresmacht ruftete, festen die Baschas in Ungarn den Krieg fort. und die Türken erhofften freien Einzug in Deutschland und Italien, mindeftens die Eroberung Böhmens 2. In Defterreich fürchtete man, den Erbfeind in Rurzem por Wien und vor Grag zu feben. Schon bat der bagerifche Geichäfteträger in Wien den Bergog Wilhelm um die Erlaubnig, seine Familie nach Bapern zu flüchten, wenn die Stadt angegriffen werden jollte 3. Die Grens= festungen waren in ichlechtem Stand, es mar Mangel an Solbaten, an Kriegsbedarf, an Lebensmitteln, vor Allem an Geld. Bapit Clemens VIII. bewilligte monatlich zwanzigtausend Kronen und betrieb, freilich ebenso erfolalos wie sein Vorgänger, ein allgemeines Türkenbundnig 4. Am 19. März 1594 sieß er durch seinen Legaten Madruzzi den katholischen Ständen dringenoft an's Berg legen: auf dem Reichstag in Regensburg werde über eine Türkenhülfe verhandelt werden, sie sollten doch dabei den Raiser eifrig unterstützen; mit Aufgebot aller Kräfte muffe der Erbfeind befämpft merden. wenn nicht ganz Deutschland der türkischen Knechtschaft anbeimfallen solle 5.

Der Kaiser hatte lange gezögert, einen Reichstag zu berufen, denn er fürchtete, daß ein solcher ihm keine Hülfe gewähren und zu bösen Händeln Unlaß geben werde. Erst als die höchste Gesahr vor Augen, verhandelte er mit den Kurfürsten über einen Tag in Regensburg. Derselbe wurde zuerst auf den 17. April, dann auf den 1. Mai 1594 anberaumt. "Freudigen und willigen' Eiser bezeigten Sachsen und Brandenburg. In Tresden erstlärte der Administrator Friedrich Wilhelm, gleich entschieden wie der Papst: man müsse die äußerste Krast gegen die Türken ausbieten; wenn der calvinistische Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz, der nach dem Tode Johann Casimir's die Regierung angetreten, "singularis sein wolle', wozu ihm seine

<sup>1</sup> Surter 3, 92.

<sup>2</sup> Bergl. Rante, Fürsten und Bolter Gubenropa's 1, 83.

<sup>3</sup> Etieve, Urfprung, Quellenbericht 27.

<sup>4</sup> Hurter 3, 107—108. Stieve, Die Politif Banerns 1, 167 Note 4. Rante, Papite 2, 302. In wenigen Jahren verwendete Clemens anberthalb Millionen Sendi auf ben Krieg.

<sup>5</sup> Etieve, Die Politif Bagerns 1, 198 Rote 2.

Heirath mit der Tochter Wilhelm's von Oranien "Ursache geben möchte", so würde es ,an ihm allein auch nicht gelegen sein". Johann Georg von Brandenburg war zu einer ausgiebigen Hülfe sehr geneigt: nur könne er nicht persönlich, äußerte er sich gegen einen kaiserlichen Gesandten, in Regensburg erscheinen, weil die Tataren durch Polen in die Mark eindringen könnten. Auch er verurtheilte mit großer Entschiedenheit die pfälzische Politik.

Wie unter den früheren calvinistischen Kurfürsten, so hatte auch unter Friedrich IV. die pfälzische Volitik es darauf abgesehen, alle inneren und auswärtigen Schwierigkeiten und Gefahren des Reichs zur Durchführung ihrer Umfturzplane zu benuten. Auf einem von Friedrich berufenen Tage in Seilbronn wurde am 26. Märg 1594 von mehreren Ständen der Beschluß gefaßt, feine Türkenhülfe zu gewähren, wenn nicht vorher die protestantischen Beschwerden' gehoben, zunächst der geistliche Vorbehalt beseitigt worden. Nicht wider die Türken, wohl aber für Beinrich IV. von Frankreich wollte man große Gelder fluffig machen: er follte vier=, im Nothfall sechsmalhunderttausend Gulden erhalten gegen die Verpflichtung, zu Gunften des Markgrafen Johann Georg den Cardinal von Lothringen zur Verzicht= leistung auf das Bisthum Strafburg zu zwingen 3. Heinrich's Vertrauter Duplefsis-Mornan hatte längst die Vortheile erwogen, welche aus den früheren Bündnissen der französischen Könige mit deutschen Fürsten erwachsen: diese haben dadurch, schrieb er, sihre Libertät, wir die vorzüglichsten Grenzschlüffel erhalten'. "Wir werden Deutschland in Feuer setzen und uns befähigen, die Früchte seines Todes, wenn Gott denselben anordnen wird, zu pflücken." Der französische Gefandte Bongars, unter deffen Augen die Beilbronner Beschlüsse gefaßt wurden, hatte von den protestantischen Fürsten keine hohen Unfichten. Ich nenne fie evangelisch, schrieb er einem Freunde, obgleich ich, nachdem ich sie näher kennen gelernt habe, bei ihnen nichts Evangelisches finde, außer dem Namen. 5

Unter den Katholifen hatten noch vor wenigen Jahren Manche in Vertrauensseligkeit sich gewiegt, Metternich zum Beispiel 6. Jest aber fingen

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Banerns 1, 200 Rote. 2 Stieve 1, 199.

<sup>3</sup> Heisbronner Neceß vom 16. (26.) März 1594 im Archivium Unito-Protestantium, App. 2-9. Bergs. v. Aretin, Maximisian 432-433.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>,... eulx, leur liberté, nous les principales clefs de la frontière. Nous laissons tousjours la guerre contre l'Espaignol ouverte, comme ung cautere, pour vuider nos mauvaises humeurs. Nous fomenterons les revoltes d'Aragon, et aultres nos amis, ou plustot ses envieulx en Italie, qui souspirent vers nous. Nous reschaufferons l'Italie (l'Allemaigne), nous nous rendrons habiles à recueillir le fruict de sa mort, quand Dieu l'ordonnera... Duplessis-Mornay 4, 204 unb 5, 214. Bergl. 5, 229, 291.

<sup>5</sup> Bongars 2, 413. An Camerarius im Sctober 1595.

<sup>6</sup> Bergl. oben G. 89.

felbst biefe an, das Schlimmfte für das Reich zu befürchten. "Bon vielen treuherzigen Leuten fommen Warnungen,' ichrieb Metternich am 24. April 1594 an Bergog Wilhelm von Bapern, daß die Ratholiken beim Reichstag fich wohl vorsehen sollen: die Protestanten hatten zu Beilbronn beschlossen. Bieles jum Nachtheil der Katholiken zu begehren.' "Nun ift's leider bei den Beiftlichen also beschaffen, daß mehr Furcht als Eifer zu besorgen. Wenn bann Em. Durchlaucht bei diefer Roth das Beste nicht thun, werden die Sachen übel abgehen. Bei den Calvinisten, die sich in der Pfalz und ander= orts befinden, ift gar keine Ruh, und so lange sie in Deutschland nicht auch ein Blutbad anrichten, feiern sie nicht. 1 Der lutherische Theologe Georg Mulius beschuldigte die calvinistisch gefinnten Stände jogar einer geheimen Berbindung mit den Türken: wenn man, verkündigte er im Jahre 1595 bem Volke, auf Reichs=, Kreis= und Landtagen über den Widerstand gegen den Erbfeind verhandele, fo feien die Calviniften folden Unichlägen entgegen. "Sie laffen sich ungescheut wider das gange römische Reich verlauten, man habe nicht Ursache und Recht wider die Türken zu friegen.'2

Um 2. Juni 1594 ward ber Reichstag eröffnet.

Rurpfalz legte bei einer Sonderberathung der protestantischen Stände eine Schrift bor mit der Erklärung, die darin enthaltenen Beichwerden mußten fämmtlich auf dem jetigen Reichstage ihre Erledigung finden, sonst wüßten fie dem Kaifer , Richts zu contribuiren', würden vielmehr genöthigt fein, ,folche Contribution zu ihrer felbst Defension einzubehalten und zu gebrauchen'. Unter Anderm wurde in der Schrift die Zulaffung der Protestanten zu allen geistlichen Stiften verlangt und demgemäß die Aufhebung ,der unchriftlichen Juramente, icharfen Statute, Briefterweiße und geiftlichen Gelübde', welche evangelische Fürsten, Grafen und Herren mit autem Gewissen nicht eingehen könnten. Der papstliche Bann und die Ercommunication, wodurch der Papst Die Evangelischen von den Stiften auszuschließen suche, mußten abgeschafft werden, denn der Papst sei nicht das Haupt der Kirche, sondern , die babn-Ionische Hure, das Kind des Berderbens, so sich über Alles, was Gott oder Bottesdienst heißt, erhebet und fürgibt, er sei Gott'. Den unter papistischen Ständen anfässigen Evangelischen muffe freie Religionsubung gewährt, das Kammergericht nach den evangelischen Anforderungen reformirt werden: man folle zwei Rammergerichte einseten, eins am Rhein, das andere in Sachsen oder in Braunschweig 3.

<sup>1</sup> Stieve 1, 180 Rote 3. 2 Prebigten von ben Türken 38 b.

<sup>3</sup> Der Franksurter Abgeordnete erhielt eine Abichrift ber Borlage burch Toctor

Allein die streng lutherischen Fürsten: der Administrator von Sachsen, die Herzoge von Neuburg, Württemberg, Mecklenburg und Holstein wollten in Religionsfragen nicht gemeinschaftlich mit den Calvinisten vorgehen, auch nicht den geistlichen Vorbehalt von Neuem angreisen, und die Türkenhülse keineswegs von der Erledigung "der Beschwerden" abhängig machen. Das Reich, bedeutete der Administrator, müsse Ungarn und den Kaiser um jeden Preis gegen die Türken unterstützen, und die inneren Angelegenheiten dürsten es nicht hindern, sich gegen fremde Angreiser zu vertheidigen 1. Die Mehreheit der protestantischen Stände stellte sich jedoch auf Seiten der Kurpfalz: die vorgelegte Schrift, an einzelnen Stellen verändert und mit Zusätzen verssehen, wurde am 26. Juni dem Kaiser überreicht 2.

Dieser übergab sie zur Beantwortung den katholischen Ständen, welche dann ihrerseits eine Beschwerdeschrift abfagten, worin es an scharfen Ungriffen gegen die Calvinisten nicht fehlte. Alle Zerrüttungen im Reiche und alle Trennung der Gemüther,' sagten fie, rühren daber, daß sich neben den im Religionsfrieden begriffenen beiden Confessionen auch noch andere neue Secten, besonders die calvinische, je länger je mehr einschleichen. Wenn, wie der Religionsfriede besagt, nur die alte katholische und die Augsburgische Confession geduldet würden, so würde man ohne Zweifel verträglicher mit einander leben können, wie denn ein auter fürnehmer Theil der Stände Augsburgischer Confession bisher gegen die katholischen Stände sich aller Bescheidenheit und aller Friedfertigkeit erwiesen und mit benselben in gutem Bertrauen fteben. Die Augsburger Confessionsverwandten haben sich ichon im Jahre 1557 und in ihrer Eingabe vom Jahre 1576 dabin ausgesprochen, daß die Erzstifte und Stifte des Reichs erhalten, nicht weltlich gemacht, die Ratholiken bei ihren freien Wahlen, geiftlichen Administrationen, Statuten, Dianitäten, Freiheiten und Gütern belaffen werden follten. Aber durch die Ginschleichung der calvinischen und anderer Secten wird die rechte Augsburgische Confession wenn nicht aufgehoben und verdunkelt, doch an vielen Orten im Reich neuer Unfriede ausgefäet, so daß man des Religionsfriedens weder im Buchstaben noch im billigmäßigen Verstande mehr gedenkt und nur nach Vernichtung der tatholischen Religion trachtet. Es wird, wie allgemein bekannt, den tatholischen Ständen und dem tatholischen Glauben durch Berfolgung und Abpracticirung der geiftlichen und weltlichen Unterthanen, Entziehung oder Schmälerung ihrer Ginkunfte, Rechte und Gerechtigkeiten zugesetzt und gegen aller Völker, ja der Heiden Recht weder Kirchen, Klausen noch geistlicher

Undreas Christiani, ben Syndicus der wetterauischen Grafen. Reichstagsacten 82 fol. 1-7.

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 63 fll.

<sup>2</sup> bei Lehmann 218-224 (fehr fehlerhaft). Bergl. Saberlin 18, 474-499.

Bersonen geschont. Die dadurch erzeugte Berbitterung der Gemüther wird gemehrt durch das unaussprechliche Schmähen auf den Kanzeln der Gegner. Man will nicht gedulden, daß die Katholiten schriftlich oder mündlich sich vertheidigen, oder Bezüchtigungen nach Gebühr von sich abweisen. Dagegen follen diefe ertragen, daß die Prediger in Schrift und Wort felbst bier beim Reichstage den Papst einen Antichrift und des Teufels Grundsuppe nennen, alle Ratholifen als Abgöttische verschreien und in die Hölle verdammen und selbst die weltlichen katholischen Fürsten antasten. Die einzelnen Katholiken können wohl etwas bulben, es ift ihnen aber unerträglich, daß die Gegner, welche ihre Häupter und Fürsten nicht antasten lassen würden, den Babst, welchen der Raiser und die katholischen Stände als ihr Haupt verehren, der= art beschimpfen.' Sie bitten flehentlich ben Kaiser, darauf zu halten, daß die beiden im Reiche zugelaffenen Religionen bermoge des Religionsfriedens gleich= mäßig gehandhabt werden und feine anderen irrigen Opinionen mit dem= selben sich bedecken und sich einschleichen, und dadurch noch fernere Uneinig= feit und Trennung verursachen, und auch alles noch übrige Vertrauen zu sicherm Untergang des heiligen Reiches aufheben. 1

Dem Kaiser wurde eine stattliche Türkenhülse von achtzig Römermonaten bewilligt; die Gelder sollten bis zum Jahre 1600 erlegt werden. Aber die jenigen protestantischen Stände, welche am 26. Juni die Beschwerdeschrift übergeben, reichten am 13. August eine Protestation gegen den Reichsabschied ein und behielten sich "die Nothdurst" ausdrücklich vor, weil der Kaiser die Beschwerden unerledigt gelassen?.

¹ bei Bolf, Maximilian 1, 155—169. Stieve, Die Politif Bayerns 1, 452—467. In ben Franksurter Reichstagsacten 87 fol. 226—253.

<sup>2</sup> Frankfurter Reichstagsacten 83 fol. 206-215.

# X. Fortschritte der Türken seit dem Zahre 1594 — ausländische Werbungen an die protestantischen Fürsten — protestantische Unionsverhandlungen — Ausschreiben eines neuen Reichstags im Zahre 1597.

Während im Reiche über eine Türkenhülfe viel hin und her verhandelt. wenig geleistet wurde', war der Pascha Sinan an der Spike eines Beeres von hundertfünfzigtausend Mann aufgebrochen, hatte Totis weggenommen und gelangte am 29. September 1594 in den Besitz der für Ungarn und Deutschland höchst wichtigen Festung Raab. Auf die Nachricht von dem Verluste derselben pflog Herzog Wilhelm von Babern Berathungen über die Bertheidigung seines Landes und ordnete eine allgemeine Mufterung an 1. Die Türken werden nun auch uns,' äußerte sich der Administrator von Sachsen am 27. October gegen einen kurmainzischen Gesandten, ,baldigst auf dem Hals liegen, und doch verspürt man im Reich bei gar manchen Ständen nur Kaltfinn, und Sang zu auständischen frangofischen Praktiken, die infonders bei den Calvinisten in Heidelberg Affistenz und Fürschub finden.'2 Dupleffis-Mornan iprach im November die Furcht aus, die Türken konnten leicht bis an den Rhein vordringen, aber in Folge der "Hartnäctigkeit' Spaniens fei man ,fast gezwungen, über die Thränen der Christenheit zu lachen und zu dem eigenen Untergang Beifall zu klatschen'3. Nun war aber die ipanische Macht damals auf das Tiefste erschöpft, in den Niederlanden der Auflösung nahe 4. In Deutschland hatte fie fast alles Unsehen verloren 5. In Frankreich war Heinrich IV., nachdem er ,den gefährlichen Sprung' gethan 6,

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Bagerns 2, 933 gu E. 242.

<sup>2 \*</sup> Bericht bes furmainzischen Gesandten Dr. Friedrich Mangolt vom 2. November 1594, in einem Convolut: Religions: und Reichssachen von 1593—1605.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Duplessis-Mornay 6, 102. <sup>4</sup> Bergl. Stieve 1, 193. 450-452.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der spanische Gesanbte am Regensburger Tage, Don Guillen de St. Clemente, melbete am 30. August 1594 nach Madrid: "S. M<sup>te</sup> doibt croire certainement, que depuis long temps en ça la reputation de sa grandeur et de ses forces n'a esté en plus mauvais termes, qu'elle est maintenant en Allemagne. ' Bei Stieve 1, 470.

<sup>6</sup> Bergl. Ranke, Frangösische Geschichte 1, 569. Geinen calviniftischen Freunden gegenüber außerte fich Geinrich zur Zeit seiner Conversion, er fei ,von keiner andern

ohne Ueberzeugung katholisch zu werden, seit dem 22. März 1594 im Besitze von Baris.

Frankreich und Spanien mit einander im Krieg, alle Friedensbemühungen des Papstes vergeblich, das mider die Türken streitende christliche Beer nach allen aus Ungarn einlaufenden Nachrichten in fläglichem Zustande, nichts weniger als chriftlich in Tapferfeit und guten Sitten, dabei fortwährend neue Ruftungen des Erbfeindes: jo leben wir hier,' heißt es in einem Briefe aus Rom bom 25. Märg 1595, in steter Furcht bor den fommenden Dingen. Neulich ichrieb ein Oberfter aus Ungarn: unter den Türken fei viel mehr Gehoriam und Ausdauer, als in dem trunffüchtigen driftlichen Beer.' 1 Die Türken laffen fich, fagte in demfelben Jahre der lutherische Theologe Georg Mulius in einer Schilderung des Kriegslebens in Ungarn, nicht jo viel und jo viel Legeln mit Rheinfall und Malvasier in das Weld nachschleppen, jaufen nicht Tag und Nacht rheinischen Wein, spielen, primieren, tanzen und buhlen nicht im Lager, als wenn fie zu einer Hochzeit gezogen waren, laffen ihnen auch nicht das Frauenzimmer in Kammerwagen zuführen und nachführen, haben nicht mit sich ihre Stocknarren, brauchen auch nicht des Ringelstechens und dergleichen Kurzweil, sondern sind nüchtern und gahm, nehmen ihre Schang zu Tag und Nacht mahr, und leben also, als wenn fie ihnen jelbit, wie die Mönche, eine Casteiung des Leibes angesethet.' Die Trunkenheit, dieses schändliche Hauptlaster der Deutschen, ift auch gegen den Türken unser größter Berrather, badurch uns gemeinlich der größte Schaden jugefügt wird. Darüber wiffen auch die Türken unfer meisterlich zu spotten. Man ichreibt von Conftantinopel aus, da jungft berichienen Berbst Sinan Baffa daselbst angelangt aus dem verrichteten Zug im Ungarland, habe er etliche gefangene Deutsche binden und jeglichem ein Glas Wein in die rechte und ein Karten= spiel in die linke Hand geben, und fie also zum Spettakel in Constantinopel öffentlich umberführen laffen, mit Anzeigung: dabei sehe man, mas der Deutschen Runft und Kriegerei sei, nämlich das Kartlein mischen und das Beinglas in der Fauft haben; also muffe man den Rarren mit Rolben laufen und ihnen den Sohn und Spott zum Schaden geben."2

Das Kriegsjahr 1595 brachte die Festung Gran in den Besith des kaiserlichen Heeres. Aber im folgenden Jahre zog der Sultan Mehemet III. als "Herrscher der ganzen Welt vom Aufgang der Sonne bis zum Riedergang' in eigener Person in den "heiligen Krieg' und eroberte Erlau am 13. October.

Theologie überzeugt, als von ber Nothwendigfeit bes Staates'. Den fatholischen Praslaten bagegen erflärte er, ,ber heilige Geift habe sein herz gerührt. Bergl. v. Polenz 4, 705.

<sup>1 \*</sup> Schreiben bes papftlichen Geheimfämmerers Carl Friedemann an ben Zeiniten Wilhelm Meyer in Ingolftabt.

<sup>2</sup> Mylius, Predigten vom Türken 72 b. 90 b.

Wien wurde in Vertheidigungszustand gesetzt, denn von Raab aus war den Türken der Weg dorthin geöffnet; von Erlau aus konnten sie nach Mähren, Schlesien, in die Mark Brandenburg, den Oderstrom hinab bis an das deutsche Meer vordringen. "Sollte Raab hin sein," hatte die Erzherzogin Maria kurz vor der llebergabe der Stadt geschrieben, dann wäre das nächste Wien, dann helse Gott."

Wenige Wochen nachdem Erlau, der Hauptschluffel zur Christenheit', von den Türken erobert worden, ichloffen sich die Generalstaaten dem Bündnig an, welches zwischen Glifabeth von England und Beinrich IV. im Mai 1596 gegen Spanien zu Stande gekommen. Auch Schottland und Danemark, Benedig und die vornehmften protestantischen Reichafürsten follten in diejes Bündnig gezogen werden. Ende October forderte der frangofifche Diplomat Bongars den Kurfürsten von der Pfalz jum Beitritte auf 2. Ende December richtete ein Gefandter Beinrich's IV. ju gleichem 3mede eine Werbung an denjelben und an den Markgrafen Georg Friedrich von Univach 3. Schon bor der frangösischen Ginladung, am 10. October, waren zwi= ichen dem Aurfürsten, dem Markgrafen und dem Landgrafen Morit von Beffen-Caffel, welcher feit Berbst 1592 seinem Bater Wilhelm in der Regierung gefolgt war, in Amberg Verhandlungen gepflogen worden über die Gründung einer protestantischen Union. Der nächste Zweck derselben follte die Wahrung der protestantischen Unsprüche auf das Berzogthum Julich-Cleve fein. Bei der Julicher Sache, ichrieb der Kangler des Administrators bon Magdeburg an seinen Herrn, gehe Morit nach seinen Neußerungen aus ,auf großer Potentaten Affistenz, nicht in Truppen, sondern in Geld'. Dieje "Misistenz" sollte für die Fürsten der Breis des Beitrittes zu dem englisch= frangofiid-niederlandischen Bundniffe fein, und deghalb befürwortete Morit denselben.

Jedoch der Amberger Unionsversuch scheiterte, ähnlich wie der Torgauer vom Jahre 1592, an dem Widerstreben anderer protestantischen Stände. Der Administrator von Sachsen war in keinerlei Weise zu gewinnen; Kurfürst Johann Georg von Brandenburg verweigerte ebenfalls jede Betheiligung, und war auch keineswegs geneigt, in ein Bündniß mit ausländischen Mächten sich einzulassen, welches in einem offenbaren Widerspruch gegen die Verfassung des Reiches stehe. Selbst die Käthe des Landgrafen Moriz erklärten ein solches für unerlaubt, gefährlich und unzuberlässig zugleich. Da Kurpfalz sür sich allein kein Bündniß mit Heinrich IV. abschließen wollte, aus Furcht, es könnten dann die katholischen Stände auf Seiten Spaniens treten, so blieben für dieses Mal die französsischen Werbungen ohne Erfolg. "Beharrt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hurter 3, 367. <sup>2</sup> Bongars, Lettres 2, 62-66.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 89.

man dabei, fchrieb Heinrich IV. am 14. März 1597 an Bongars, mich ohne Beistand zu lassen, so werde ich meine Politik ändern müssen. 1

Für die Weiterführung des Türkenkrieges fehlten dem Kaiser alle Mittel; auch die beträchtlichen Geldzuschüsse des Papstes und des Königs von Spanien reichten dazu nicht aus. Die kaiserlichen Kannmergüter waren theils verkauft, theils verpfändet; die ungarischen, böhmischen und österreichischen Stände gänzlich entkräftet. Was allein das Herzogthum Erain bis zum Jahre 1597 gegen die Türken verwendet, wurde auf sieben Millionen und fünsmalhunderttausend Gulden geschätzt. Für die im Jahre 1594 bewilligten achtzig Kömermonate, beiläusig fünst Millionen Gulden, ging die Zahlungsfrist erst mit dem Jahre 1600 zu Ende. Aber der Kaiser, "völlig entblößt", sah sich noch vor deren Ablauf zu einem neuen Hülfegesuch an das Reich genöthigt. Um 27. August 1597 schrieb er auf den 1. December einen Reichstag nach Regensburg aus.

Da wird sich nun wieder zeigen, wie die Fürsten stehen, und ob noch beutsches Blut in ihren Abern, schrieß ein treu vaterländisch gesinnter lutherischer Prediger, der leider seinen Namen nicht genannt hat, in einem "Aufruf zur Heerschrt wider den Erbseind christlichen Namens, am Feste St. Michaelis (29. September) 1597<sup>43</sup>, "oder wie viele ihrer allbereits verwelscht und in auswärtige Praktisen, die wohl das liebe Vaterland dereinst noch in ein Blutmeer sehen könnten, eingenistelt, nur auf ihren Pracht bedacht, dem Fressen und Saufen, Spiel und Unzucht ergeben und doch sich ihres evangelischen Namens rühmen wollen. Ach des sieben Evangelis, das so gar zum Schandbeckel gebraucht wird! Auf, ihr Teutschen, faßt zu Herzen die alte Tapserseit und Treue, erbarmet euch der armen Christenmenschen in Ungarn und Oesterreich, und lasset nicht zu, daß Türkenrosse in Baherland, Sachsen und am Rheine grasen. Unser gnädigster Herr von Sachsen ist in Eisrigkeit und alter Ehrenhaftigkeit Allen voran."

In der That bewährte der Administrator Friedrich Wilhelm seine ,alte Ehrenhaftigkeit'. Seine Gesandten zum Reichstage wies er an, dahin zu wirken, daß in der Türkenfrage alles Mißtrauen zwischen den Ständen und alle religiösen und politischen Streitigkeiten bei Seite gesetzt würden, nur das allgemeine Wohl des Vaterlandes beherziget werde. Die protestantischen Stände seien aus verschiedenen Privatursachen unter einander in eine fast unheilbare

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 89-102. Ritter, Geschichte ber Union 1, 70-78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hurter 2, 325 Note 211. Bergl. 3, 388.

<sup>3</sup> Gin Flugblatt, 4 E. in 40, ohne Ort.

Trennung gerathen und manche derselben mehr zu ausländischen und inländischen Kriegen geneigt, als zur Hülfe gegen den Erbseind; sie hätten den gar bösen Gedanken, als ob Ungarn und der türkische Krieg keinen Einfluß auf das Reich haben könnten. Er seinerseits sei bereit, dem Kaiser die noch auf zwei Jahre ausskändige Verwilligung auf einmal darzustrecken und denselben überdieß mit einer Volkshülfe und mit einer Geldhülfe von dreißig bis sechzig Römermonaten zu unterstüßen. Die Pfälzischen würden wegen der Religionsebeschwerden vermuthlich besondere Zusammenkünste der Augsburgischen Consessionsverwandten veranstalten und vielleicht den Antrag stellen, ohne Exsedigung der Beschwerden keine Hülfe zu bewilligen: aber darauf einzugehen sei er keineswegs gewillt, denn welche Unordnungen würden entstehen, wenn alle Reichsstände so versahren und ihre Hülfe nur bedingungsweise gewähren wollten.

Die Bermuthung, welche der sächsische Administrator betreffs des Kurfürsten von der Pfalz ausgesprochen, erwies sich als richtig. Obgleich der Kurfürst dasür hielt, das die Türken "bei Gelegenheit gewiß das Reich angreisen" würden, so wollte er doch die Hülfe von der Erledigung der Beschwerden abhängig machen. Auch die Mängel im Kriegswesen müßten zuvor verbessert, Friedens= oder Wassenstillstandsverhandlungen mit dem Feinde angeknüpst werden; ferner müsse der Kaiser zuerst versprechen, den Beistand Spaniens anzurusen und bei dem Papste und den italienischen Fürsten die Fortsetzung ihrer Hülfe zu betreiben. Am 9. November 1597 richtete Friedrich IV. in Verbindung mit dem Markgrafen von Anspach an die Herzoge von Braunschweig-Wolfenbüttel und Lüneburg, Württemberg und Zweibrücken, und an den Landgrafen von Hessenschaftel sind einige andere Fürsten das Ansuchen: alle oder doch etliche Evangelische sollten sich auf dem Reichstage darüber einigen, daß sie sich durch die Beschlüsse Anderer hinsichtlich der Türkensteuer nicht verpslichten lassen würden?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Senkenberg 21, 169-177. <sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 104-105.

#### XI. Aus den Verhandlungen des Reichstages zu Regensburg im Iahre 1598 — zur Charakteristik des Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz.

Im Auftrag des Kaisers eröffnete dessen Bruder Erzherzog Matthias am 20. December 1597 den Reichstag. Bon den Kurfürsten, Fürsten und Grasen hatte sich fein einziger in Person eingesunden. In der Proposition an die Stände ließ Rudolf seinen Dank aussprechen für die im Jahre 1594 bewilligten achtzig Römermonate und die ihm von einigen Kreisen geleistete Volkshülse, allein jene seien theils gar nicht, theils nicht zu rechter Zeit eingezahlt, diese sei nur auf wenige Monate gewährt worden. Da von den Türken nicht allein neue Einbrüche in die österreichischen Länder, sondern auch Einfälle in Schlesien und Brandenburg zu befürchten, so könne denselben nur durch ein anssehnliches stehendes Kriegsheer mit Nachdruck begegnet werden. Zu diesem Ende möchten die Stände dem Kaiser entweder den gemeinen Pfennig auf fünf Jahre oder auf sedes dieser Jahre dreißig Kömermonate gewähren, für den höchsten Nothfall auch noch eine Volkshülse von zwölstausend Mann zu Fuß und viertausend zu Roß 1.

Zu einer solchen Hülfe war jedoch Niemand geneigt. Von den katholischen Ständen am wenigsten der Erzbischof Wolf Dictrich von Salzburg,
ein prachtliebender Herr, der sich im Geheimen verheirathet hatte und für Frau und Kinder großer Summen bedurfte. "Ob denn auch," fragte dieser,
has Reich der Gesahr, unter türkisches Joch zu gerathen, so nahe sei, daß
es nothwendig diesen Krieg auf sich nehmen müßte, und ob auch alle bewilligten Hüssen genugsam seien und in die Länge erklecken möchten?" Er
wollte nur acht Kömermonate gewähren und, nach dem Vorgange protestantischer Stände auf früheren Reichstagen, sich in Geldbewilligungen durch die Mehrheit der Stimmen nicht binden lassen. An Herzog Maximilian von
Bahern, der nach der Abdantung seines Vaters Wilhelm V. im October 1597
die Regierung angetreten hatte, schrieb er zu seiner Entschuldigung: "Tas
Unverwögen dieser armen und schlechten Gebirge bei so großem Abfall der
Bergwerte ist dermaßen beschaffen, daß ich mir zu dieser Zeit nicht trauen

<sup>1</sup> Genfenberg 21, 186-187. Etieve, Die Politit Bagerns 2, 363-364.

darf, etwas Namhaftes zu bewilligen. Es ist mir gar nicht zu verübeln, daß ich mich zu dem nicht anheischig mache, was ich mir zu leisten nicht getraue.' "Ew. Liebden,' erwiderte der Herzog, "dürfen mir sicherlich glauben, daß mir diese hohen Reichshülfen wegen anderer vielfältiger obliegender merklicher Bürden ebenmäßig sehr schwer ankommen. Mich bringt allein die vorstehende Noth und die gewünschte Rettung unseres gemeinen Vaterlandes zu so beschaffenen Einwilligungen.' Er ließ durch seine Gesandten vierzig Römermonate beantragen und bekämpfte mit Nachdruck den verkassundrigen Grundsaß, daß die Beschlüsse der Mehrheit auch in Steuersachen nicht versbindlich seien <sup>2</sup>.

,Es komme ihrem Herrn beschwerlich vor,' sagten die baperischen Gefandten bei den Berhandlungen der Stände, ,daß und zumal in solcher Gefahr das Mehr nicht gelten solle. Nach geiftlichen und weltlichen Rechten sei ein Mehrheitsbeschluß verbindlich. Was das Gewiffen betreffe, habe seinen Weg; ein Anderes sei es in Geldsachen. Sollte das Mehr überhaupt nicht binden, so könne man schließlich weder Papft noch Kaiser noch König wählen und über keine Reichsangelegenheiten mehr entscheiden, denn mit der Zeit werde man das Ueberstimmen auch in Rechtssachen nicht zulaffen. Was jolle ferner daraus werden, wenn auch auf den Landtagen das Beispiel der Reichs= tage Nachahmung fände? Man möge doch nicht die Grundlagen der Ver= fassung des Reiches und aller seiner Gebiete erschüttern und nicht alles Zusammenwirken unmöglich machen, noch Deutschland den Türken preisgeben: falls man sich beschwert fühle, solle man auf dem herkömmlichen Wege Abhülfe suchen.' Aehnlich lautete die Erklärung der öfterreichischen Gefandten. Bon den protestantischen Ständen vertraten namentlich Sachsen und Pfalz-Neuburg die Verbindlichkeit der Mehrheitsbeschlüffe 3. Der Erzbischof von Salzburg ertheilte erft im Februar 1598 seinen Gesandten den Befehl, sich ber Mehrheit zu fügen.

Nach dreimonatlichen Verhandlungen bewilligte die Mehrheit eine Türkenshülfe von sechzig Kömermonaten, etwa vier Millionen sechzmalhundertfünfzigstausend Gulden, welche in drei Jahren entrichtet werden sollten, nebst den von früheren Bewilligungen noch rückständigen zwei Millionen dreimalhundertsechsundzwanzigtausend Gulden. Im Abschiede des Tages vom 6. April 1598

<sup>1</sup> Wolf, Maximilian ber Erste 2, 139 fll. 150 Note. Hierzu Stieve 2, 383-386. 410 Note 2. 411 Note 2 und 262—263 über die Gründe, welche ben Erzbischof bestimmen mochten, schon seit 1596 in Bezug auf die Türkenhülse eine bem Kaiser feindsfelige Stellung einzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Stieve 2, 411 Note 3 gegen Ranke's Behauptung, daß der Herzog nicht sowohl aus politischen als aus religiösen Beweggründen das Recht der Mehrheit geltend gemacht habe.

<sup>3</sup> Stiepe 2, 394-395.

wurde allen Obrigfeiten freigestellt, nach Maßgabe der von ihnen zu entzrichtenden Summe, ihre Unterthanen geistlichen und weltlichen Standes, sie seine exemt oder nicht exemt, gesreit oder nicht gesreit, mit Steuer zu bezlegen; auch die Capitel bei den hohen Stiften, die Städte und ihre einzgessessen, alle Widersetslichen oder Säumigen Hospitäler sollten zur Steuer gezogen, alle Widersetslichen oder Säumigen mit gebührenden Strasen belegt werden. Die ungehorsamen und säumigen Reichsstände wurden mit der Ucht oder ansehnlichen Gelostrasen bedroht: das Kammergericht sollte nöthigenfalls zu schleuniger Strasbollstreckung Sorge tragen.

Aber seitens der protestantischen Stände erklärten unter Leitung von Kurpfalz die Fürsten von Zweibrücken, Braunschweig, Anspach, Lauenburg, Baden, Hessen, Anhalt und die Grasen der Wetterau, daß sie, wie in Religionssachen, so auch in Geldangelegenheiten der Stimmenmehrheit sich nicht unterwersen und an feinen Reichsabschied sich binden würden, der das Maß ihrer Bewilligungen überschreite: Geldhülfen würden bloß freiwillig nach jedes Standes Willtür und Vermögen geleistet. Die meisten der genannten Stände wollten sich zu vierzig Kömermonaten verstehen, jedoch nur unter der Bedingung, daß alle ihre Religionsbeschwerden vorher ihre Erledigung fänden 1.

lleber die Religionsbeschwerden waren in der pfälzischen Herberge von den protestantischen Ständen während des Reichstages wiederholt "stattliche und mannhafte Verhandlungen" gepflogen worden, aber die Gesandten von Sachsen, Pfalz-Neuburg, Veldenz, Mecklenburg, Pommern und Württemberg hatten sich an den Sitzungen nicht betheiligt? Der Herzog von Württemberg hatte seinen Gesandten die Anweisung gegeben: in Religionssachen sollten sie sich lediglich an die eigentlichen Augsburgischen Consessionsverwandten halten, nicht aber an Pfalz und an die Calviner, vielmehr sollten sie von letzteren sich gänzlich trennen, denn dieselben seien nur Verfolger der Lutheraner und nicht im Religionsfrieden einbegriffen 3. "Württemberg und Pfalz-Neuburg schreiben kategorisch," meldete der kursächsische Kanzler schon vor dem Veginn des Tages, "sie wollten mit den Beschwerden, welche Kurpfalz und andere Calvinisten corradirt, Richts zu schaffen haben."

Der Handel der Calvinisten, mahnte ein kursächsischer Rath in einem Schreiben aus Regensburg, ist "wohl in Acht zu nehmen und Gewissens und der Posterität halber mit Fleiß zu bedenken, was zu thun sein wolle. Es läßt sich doch ansehen, daß man zulest mit Ernst dazu wird thun müssen. Denn die turbulenta consilia wollen bei Etlichen gar zu weit gehen, deren Essect sich sehr weit erstreckt. Darum man ihnen billig in der Zeit begegnen

<sup>1</sup> Senfenberg 21. 188 fll. Sattler 5, 208 fll. Boli, Maximilian 2, 149.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 106.

<sup>3</sup> Sattler 5, 205 fll. Gentenberg 21, 318 Rote. 489.

soll, weil sich der calvinische Teufel gar zu augenscheinlich merken läßt.' Tür die im Jahre 1594 eingereichte Beschwerdeschrift wollten die kursächsischen Gesandten nicht eintreten, weil darin der Kaiser verkleinert und angegriffen, und Berufung an die Stände eingelegt wäre. "Man schleppe sich, und trisbulire, sagten sie, "den Kaiser mit Beschwerden, die zu erledigen nicht in seiner Macht stehe.' Ueberdieß seien die Beschwerden der Pfälzer nicht alle erheblich, noch im Recht und in der That begründet, liesen auch zum Theil gegen den Kaiser selbst, dem man doch mit Eid und Pflicht verwandt sei: zu Anrichtung von allerlei Unruhen hätten sie von ihrem Herrn keinen Beschl, wollten auch damit Richts zu thun haben. Freisich seien die Pfälzer gewohnt, sich als Berwandte des Augsburger Bekenntnisses, welchem der Religionsfriede gelte, zu unterschreiben, aber ihr Bemühen ziele auf den Umsturz dieses Friedens und auf Durchsetzung der "Freistellung".

Gleicher Meinung war Herzog Ulrich von Medlenburg-Güffrow. Ueber Die von den Katholiten im Jahre 1594 in Regensburg überreichte Beschwerdeschrift hatte er Gutachten eingefordert von David Chytraus und von der theologischen Facultät zu Rostock. Diese waren in mancher Beziehung zu Gunften der Katholiken ausgefallen. Wir follen vor Allem, erörterte Chytraus, den Religionsfrieden beobachten und nicht aus Fürwit oder aus anderen Urfachen unnöthige Sachen vornehmen, unfer und der Unferigen Gewalt und Güter zu vermehren. Die tatholischen Stände beschweren sich in etlichen Bunkten nicht unbillig, daß ihnen wider den hochbetheuerten Religionsfrieden Eintrag von den Unserigen geschehe. Es ift zum Beispiel wider den aus= drücklichen Buchstaben bieses Friedens, was sich Gebhard zu Coln und neulich Undere im Stifte Strafburg unterstanden, die nun ihre nicht allzunöthige Privatsache als eine gemeinsame Religionssache im Namen aller Stände Augs= burgischer Confession auszuführen gedenken. Auch ist es wahr, daß dem Religionsfrieden zuwider fich allerlei Secten, besonders Zwinglianer und Calvinisten einschleichen. Aehnlich wie Chytraus, sogar noch nachdrücklicher hatte die theologische Facultät zu Rostock sich ausgesprochen 3.

Diesen Gutachten gemäß erklärte Herzog Ulrich schon vor dem Reichstage: es sei unverantwortlich, die Calvinisten, von welchen die Lutheraner nicht weniger als die Katholiken verfolgt würden, unter den Schutz des Augsburgischen Bekenntnisses und des Religionsfriedens zu nehmen. Den Angriffen auf den geistlichen Vorbehalt könne er nicht beipflichten, denn derselbe sei unbestreitbar ein Theil des Religionsfriedens 4.

<sup>1</sup> Senfenberg 21, 319-320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arumaeus, Comment. de comitiis 420. Senkenberg 21, 357-360. Bergl. Stieve, Die Politif Bayerns 2, 376-377.

<sup>3</sup> Rrabbe, Chntraus 435-437. 4 Stieve 2, 377.

Wenige Tage bor bem Reichsabschiede wurden von Kurpfalz und seinen Anhängern dem Erzherzog Matthias zwei Schriften überreicht: eine Antwort auf die katholische Widerlegung der proteskantischen Beschwerden, und eine Ablehnung der katholischen Gegenbeschwerden. Die Ratholiten, bieß es darin, gaben bor, daß die hauptquelle des vorhandenen Migtrauens bei den Secten ju fuchen fei, welche unter dem Schein der Augsburgifchen Confession sich eingeschlichen. Selbige Behauptung bezwecke lediglich eine Berhekung der ebangelischen Stände gegen einander. Es handele sich um den Schutz der Augsburgischen Confession, welche bom Papste als fegerisch verdammt und verfolgt und in mancherlei Schriften zur Berachtung der evangelischen Stände hart angefochten würde. Das Vorgeben der Katholifen, daß Kurpfalz die Augsburgische Confession abgeändert, sei unbegründet, denn der Kurfürst habe nur getliche Mängel, wie er in seinem Gewiffen befunden', beseitigt und dazu sei er berechtigt durch Gottes Wort, durch den Religionsfrieden und durch seine Stellung im Reiche. Die protestantischen Stände hatten in ihrer Schrift vom Jahre 1594 den Papft , die babylonische Hure genannt, das Rind des Berderbens, der sich über Gott erhebe und vorgebe, er sei Gott'. Sie fanden das ebenso natürlich, als daß der Papft auf ihren Kanzeln ,un= höflich und hart', nämlich als Antichrift und Grundsuppe des Teufels, bezeichnet werde. Man muffe fich, fagten fie, verwundern, daß die Katholiten darüber Rlagen erhöben, denn die Bapste hatten dem Reiche mehr Berberben und Schmach zugefügt, als irgend ein barbarifcher Feind, felbst gott= felige Bischöfe hatten biefelben für Borläufer bes Untichriftes ausgegeben. Ueberdieß fei der Papst tein Stand des Reiches, auch im Religionsfrieden nicht begriffen. Was der römische Stuhl zum Besten der Christenheit gegen die Türken leiste, könne ihm nicht hoch angerechnet werden, weil er jährlich viel mehr aus dem Reiche ziehe, und größtentheils daran Schuld fei, daß der Türke so mächtig geworden. Schon zu Zeiten des Kaisers Friedrich Barbaroffa habe der Bapft, verficherten die Stände auf Grund ihrer Beichichts= kenntniffe, das Bordringen der Türken verschuldet. In jegiger Zeit habe Bregor XIII. zu einem Rennzeichen' feiner ftets ,gefuchten Superiorität über alle Stände der Chriftenheit' einen neuen Ralender eingeführt, der nach den Beweisen ,etlicher vortrefflicher Mathematiter' unrichtig und unnütz sei. Deßhalb werde der Papft mit Recht von den Evangelischen beschuldigt, er sei ein antichriftlicher Beränderer der Zeit'1.

"Mit großem Unwillen und übel zufrieden," schrieb der banerische Rath Gailfircher furz vor dem Schlusse des Tages, "ziehen viele Stände von hinnen, inmaßen denn nicht vergebens sehr zu besorgen ift, viele werden dasjenige,

<sup>1</sup> Lehmann 238-251, mit ben Verbefferungen bei Gentenberg 21, 327 ftl. Bergl. Stieve 2, 379-380. In ben Frantfurter Reichstagsacten 87 fol. 206-225.

was hier durch das Mehr geschlossen ist, nicht leisten wollen. Mit einem Worte: ich habe hier einen solchen Zwiespalt der Gesinnungen, auch ein solches Mißtrauen unter den Ständen beobachtet, daß kaum irgend eine gute Frucht dieser Tagfahrt zu hoffen steht.' <sup>1</sup>

Hartnädig hatten die Kurpfälzer und ihre Genoffen daran festgehalten. daß Mehrheitsbeschlüffe weder bei Steuerbewilligungen noch in irgendwelchen Streitigkeiten über den Religionsfrieden und über firchliche Angelegenheiten verbindlich fein follten. Ram aber dieser Sat jur allgemeinen Geltung, jo mußte er nothwendiger Weise den gangen Reichsberband auflösen. Bereits in Regensburg erklärten mehrere katholische Stände: falls über die Türkensteuer nicht ein allerseits angenommener Beschluß zu Stande komme, jo könnten auch fie zur Bezahlung ihres Steuerantheiles sich nicht versteben, denn die Reichslasten, hieß es in einem Mainzer Gutachten, stönnten doch nicht allein von den gehorsamen Ständen getragen werden, mahrend die ungehorsamen fich die Freiheit herausnähmen, ihre Gelder zurückzuhalten und wer weiß für welche Anliegen und Praktiken zu verwenden'2. War einmal die Auflehnung gegen die Mehrheitsbeschlüsse auf den Reichstagen durchgesett, so konnte es nicht ausbleiben, daß fie auch auf die Deputationstage, Rreistage und schließ= lich, wie der Herzog von Bapern hervorgehoben, auf die Wahltage überging: die völlige Zertrümmerung des Reiches ftand dann bevor 3.

Um dieser drohenden Gefahr zu begegnen, traten die katholischen und die reichstreuen lutherischen Stände, nicht aus kirchlichen, sondern aus politischen Gründen, zur Erhaltung des Reiches, für die Mehrheitsbeschlüsse ein. Der lutherische Administrator von Sachsen war bereits von der Sorge gequält, daß die Nothwendigkeit entstehen könne, die Reichsverfassung mit Gewalt zu vertheidigen, und auch andere Stände theilten zur Zeit des Reichstags diese Besürchtung.

Nach dem Schlusse des Tages wurde die Umsturzpartei verstärkt durch den neuen Kurfürsten Joachim Friedrich von Brandenburg, den ehemaligen Administrator von Magdeburg, Nachfolger des im Januar 1598 verstorbenen Johann Georg. Derselbe vereinigte sich mit Kurpfalz, Zweibrücken, Anspach,

<sup>1</sup> Stieve, Die Politit Bagerns 2, 435.

<sup>2 \*</sup> Mainzer Gutachten vom 21. März 1598, in bem oben G. 118 Rote 2 ans geführten Convolut. Bergl. Stieve 2, 432.

<sup>3</sup> Vortrefslich barüber Stieve 2, 430—434. "Die Pfälzer und ihre Freunde ge- langten zu der Bekämpfung des Mehrs von ihren "Beschwerden" aus, welche sie so desta leichter durchzudrücken hossten. Aber dieselbe war für sie im Grunde nicht allein Mittel, sondern zugleich Zweck und zwar der Hauptzweck. Sie war die nothwendige, lette Folgerung des territorialen Kingens nach vollkommener Unabhängigkeit von Kaiser und Keich." S. 433.

<sup>4</sup> Stiepe 2, 435.

Baden-Durlach, den drei Heisen und Anhalt zu einem am 18. August an den Kaiser abgesandten Schreiben, worin der Protest gegen den Reichkabschied erneuert wurde. Sie würden, bedeuteten die Fürsten, nur diesenige Türken- hülfe leisten, welche sie in Regensburg unter angegebenen Bedingungen bewilligt hätten; auf höhere Forderungen des Fikcalk könnten sie sich nicht einlassen und nicht zugeben, daß man sie unter dem Vorwande einer durch Stimmenmehrheit geschehenen Verwilligung weiter belaste, zumal sie auf Ubstellung ihrer Beschwerden nicht hoffen könnten.

Nun hatte aber der Kaiser, schon bevor dieses Schreiben in seine Hände gekommen, an die Stände den Besehl gerichtet, dem Reichsabschiede nachzusleben, und er hatte seinen Fiscal beaustragt, die Säumigen sofort beim Kammergerichte zu belangen. Als dann gegen Kurbrandenburg, Unipach, Hessen-Cassel und Zweibrücken Ladungen ergingen, legten diese in Spener Berwahrung ein gegen die Klagen des Fiscals<sup>2</sup>.

Die Hauptschuld ,an allem Conspirationswesen im Reiche' legten die reichstreuen Stände dem Heidelberger Hose zur Last, und ihre Erbitterung gegen denselben war um so größer, weil Kurfürst Friedrich IV., "unter dessen Namen alle Anschläge' ausgingen, ein "durchaus unwürdiger Fürst, ein halb schwachsinniger Herr' war, der "von ins und ausländischen Praktikanten totasliter dependirte'3.

Dem Kurfürsten sehlte fast jegliche Fähigkeit, jedenfalls alles ernstere Interesse kalendere Geretär Rolbinger an Fabian von Dohna im Jahre 1594, "welche den Pfalzgrafen ganz in ihrer Gewalt haben, beklagen sich mehr und mehr über dessen unerträgliche Sitten; in einzelnen Augenblicken bricht er in scheußliche Blasphemien aus und in alle möglichen Schimpsworte." Seine edelgesinnte Gemahlin behandelte er mit einer empörenden Roheit und Inranneis. Alls die Pest im Jahre 1596 die Pfalz verheerte, ließ er sich nicht ein einziges Mal über die Jahl der Opfer und das Unglück der Unterthanen Bericht erstatten. Seine eigenes Tagebuch und sein Ausgabebuch gewährt den gestatten.

<sup>1</sup> Sentenberg 21, 440-444 und die Berbefferungen bei Ritter, Geich. ber Union 1, 86 Note 4 und Ritter, Briefe und Acten 1, 111 No. 1. Bergl. Stieve 2, 434 Note.

<sup>2</sup> Ritter, Beich. ber Union 1, 86-87.

<sup>3 \*</sup> So sprach sich nach einem Berichte des kurmainzlichen Gelandten Beinrich Bespermann vom 22. Februar 1598 (Convolut, vergl. oben S. 118 Note 2) der Administrator von Sachsen über Friedrich aus. Das Urtheil war zutreffend.

<sup>4</sup> Ritter, Geich. ber Union 1, 48 Note 2.

<sup>5</sup> Mitter 1, 48 Note 4. 6 Mitter 1, 48 Note 3.

treuesten Einblid in sein Leben und Wesen. Mit aller Genauigkeit werden darin die fast täglich wiederkehrenden Hofbelustigungen aller Urt verzeichnet, Bälle und Masteraden, Jagden und Lustfahrten, nicht weniger auch seine Räusche und die Spielverlufte des Rurfürsten. Während auf dem Regensburger Tage die wichtigsten Reichsangelegenheiten verhandelt wurden, machte fich der Kurfürst beispielsweise zum April 1598 die Aufzeichnung: 2m 2. find wir in Bauernfleidern Masterade gegangen, am 3. haben wir getangt, am 4. find wir nach Mosbach gezogen, am 5. haben wir den ganzen Tag gespielt, am 6. find wir zu Binau bei Sans Landschaden gewesen, am 7. nach Beidelberg gezogen, am 8. zum Beken gezogen, am 9. war Ringelrennen, am 10. Fuchsjagd' und so weiter 1. In Folge unmäßigen Trinkens war er schon im Jahre 1593 ,mit der Fallsucht sehr schwer beladen'2. Hans von Schweinichen, welcher in Begleitung des Bergogs Friedrich von Liegnit im Jahre 1593 fich einige Wochen am pfälzer Kurhofe befand, schrieb über diesen Aufenthalt: "Wir haben beim Pfalzgrafen in die dritte Woche stille gelegen und die ganze Zeit mit Saufen, Fressen und Tanzen zugebracht, denn es überhaupt ein wunderlicher Herr gewesen, der Nichts konnte, als Saufen. '3 Sogar zur Zeit der wichtigsten politischen Berhandlungen konnte Friedrich seinen Sang jum Trunt nicht bemeistern 4.

Das Land war gerarmt, von Schakungen und Steuern', flagte der furfürstliche Rath Leonhard Schug, ausgesogen, die kurfürstliche Rammer erichopft, durch Verkaufung der Güter enervirt', gleichwohl ,spielte und würfelte der Kurfürst als ware er sammt seinen Unterthanen der reichste Berr, und gab gleicher Weise unendlich Geld aus für seinen Bracht und seine Beluftiger's. Co beißt es in seinem Tage- und Ausgabebuch zum Beispiel: "Am 9. Auguft 1599 verspielt sechsundfünfzig Goldgulden, am 16. vierzehn Goldgulden, ferner sechzig Goldgulden, am 18. fünfundachtzig Goldgulden, am 19. zehn Goldgulden' und so weiter. Im folgenden Monat: "Am 5. September einem Musikanten zwanzig Gulden gegeben, am 10. September verspielt dreizehn Gulden, ferner fünfzig Goldgulden, ferner achtundzwanzig Gulden, ferner achtundfünfzig Gulden; am 12. den Musikanten gegeben zehn Goldgulden; am 16. verspielt neununddreißig Goldgulden; am 17. verspielt neunundvierzig Goldgulden, den Musikanten gegeben fünfzehn Gulden; am 18. verspielt vierzig Goldgulden; am 19. für fünf Geigen fünfzig Gulden gegeben; am 20. den Mufikanten von Altorf neunundfiebzig Gulden, den Spielleuten zum Rotenberg zehn Goldgulden' und so weiter. In dem Monat October: ,Am

bei Bille, Tagebuch 234 fll. 2 Stieve, Die Politif Bayerns 1, 190 Rote.

<sup>3</sup> Chweinichen, Begebenheiten 3, 55.

<sup>4</sup> Ritter, Gefch. ber Union 1, 50. Dazu Briefe und Acten 1, 518 Rote 1.

<sup>5 \*</sup> Bericht bes furmainzischen Rathes Heinrich Bespermann vom 13. October 1597 aus Heibelberg, in bem S. 118 Note 2 angeführten Convolut.

4. für ein wächfin Bild fünfhundertdreiunddreißig Gulden gegeben, für ein fünstlich Malerwert vierhundert Gulden; am 5. für ein Kleinod dreihundert Gulden, für eine Haarblume hundertachtzig Gulden, für einen Laden mit Ringen zweitausendfünfundzwanzig Gulden; am 12. für ein Reiherhaus bundertelf Gulden; am 18. den Trompetern auf Cberhard von Talberg's Hochzeit zwanzig Goldgulden, den Berghauern, welche gefungen, fünfzehn Gulden; an demfelben Tage verspielt hundertfünfzig Gulden; am 20. für eine Rette neunundsechzig Gulden; am 21. für Falten 2c. hundertsiebzig Gulden, verspielt hundertdreiunddreißig Gulden' und so weiter. Am 1. und 2. November betrug der Spielverluft beiläufig taufend Gulden 1. Frangofifche Ballipieler und Lautenschläger wurden reichlichst beschentt. So verzeichnet ber Kurfürst: Um 13. Juli 1599 dem frangofischen Lautenisten Boots gehn Königsthaler gegeben, am 15. wiederum gehn Königsthaler, am 16. wiederum gebn Königsthaler; im Ballipiele gingen an diefen Tagen gebn Sonnenfronen verloren, im Bürfelfpiel fünfzig Königsthaler; ein Uffe murde für fünfzehn Königsthaler gefauft. Dagegen belief fich die Summe, welche mahrend diefer Tage als Almojen verausgabt wurde, auf volle drei Königsthaler 2.

Der Hofftaat Friedrich's zählte sechshundertachtundsiedzig Personen, zu deren Erhaltung, sowie zur Anrichtung der großen Gast= und Trinkgelage die Naturaleinkünfte der pfälzischen Lande verpraßt wurden, ohne daß über den Berbrauch von Küche und Keller eine in's Einzelne gehende Aufsicht stattsand. Man verbrauchte jährlich vierhundert Fuder Wein, zweitausend Malter Korn, zweitausendsinfhundert Malter Spelz, neuntausend Malter Hafer. Im Jahre 1599 erklärten die kurfürstlichen Rentmeister: Die Kammer habe den Credit verloren, zur Abwehr unerwarteter Noth seien keine Mittel vorhanden 3.

So geartet war Kurfürst Friedrich IV., durch seine Räthe "Haupt und Director" der Umsturzpartei im Reich.

Den Katholiken, deren völlige Unterdrückung zu den nächsten Zwecken der Partei gehörte, mußte es zum Vortheil gereichen, daß der Kampf zwischen den Calvinisten und den Lutheranern immer mehr an Erbitterung zunahm.

Wefentlich trugen dazu bei die Ereigniffe in der Kurpfalz und in Sachfen.

<sup>1</sup> bei Wille 265-286. 2 bei Wille 254-255.

<sup>3</sup> Bergl. Ritter, Geich, ber Union 1, 49-50 und Briefe und Acten 1, 58-60.

## XII. Religiöse Instände in der Kurpfalz — wachsende Polemik zwischen den Lutheranern und den Calvinisten — Hinrichtung des kursächsischen Kanzlers Krell im Iahre 1601.

Rurfürst Friedrich IV. von der Pfalz war in feiner Jugend zum Calvinismus genöthigt worden 1, später aber wollte er in demselben ,das einzige Beil' erkennen und nach dem Borbilde seines Bormunders Johann Casimir und seines Großvaters Friedrich III. sein Land und Bolf und, wo möglich, die gange Christenheit mit dieser einzig reinen Lehre beglücken'2. Bei den Lutheranern der Oberpfalz aber fand er denfelben Widerstand, den seine Vorgänger gefunden. Die Stadt Neumartt, wo ein förmlicher Aufruhr ausgebrochen, war im Jahre 1592 durch Ueberrumpelung unterworfen und zur Unnahme calvinistischer Prediger gezwungen worden. Aber noch im nämlichen Sahre kam es in Amberg zu einem ,bedenklichen Auflauf' und nur mit Mühe retteten weltliche und geistliche Obrigkeit ihr Leben 3. Auch in Sambach fanden Aufläufe ,emporter Burger und Bauern ftatt und die Obrigfeit murde thätlich mißbandelt'. In Tirschenreuth hatte der Oberhauptmann Valentin Windsheim die Bürger bedroht: wenn sie langer sich weigern würden, die Lehre Calvin's anzunehmen, so werde er mit Landstnechten kommen. Bürgerichaft kam ihm zuvor, indem sie ihn ,nach Berdienst elendiglich ermor= dete'. Er wurde, beißt es in einem Bericht, aus einem Dachtämmerlein in die Tenne hinabgeworfen, daselbst mit graufamen Streichen, Sieben und Stichen gemartert; dann heraus auf die Gaffe geriffen, eine gute Zeit auf dem Markte bin und ber geschleift, bis er gar ohne Jemands Erbarmen abgeschlachtet war. Daran aber find die Aufrührer noch nicht erfättiget gewesen, sondern mit den Füßen auf den todten Körper gesprungen; auch die Weiber haben ob fold gräulicher Mordthat eine sonderliche Luft gehabt'. Alehnliche Gräuel ereigneten sich im Juli 1592 zu Nabburg. Dort hatte Sebastian

<sup>1</sup> Bergl. oben 3. 57-58.

<sup>2</sup> Neugerungen Friedrich's, angeführt in bem E. 130 Note 5 citirten Brief Beinrich Bespermann's.

<sup>3</sup> Schon im Jahre 1585 hatte man bort, um bas Eindringen ,der calvinistischen Seuche' abzuwehren, an mehreren Orten Wachen aufgestellt. Bergl. Schuegraf, Glossen über ein Zinsduch der Stadt Amberg vom Jahre 1585 3. 4.

Breitichedl, der calvinistische Pfleger der geiftlichen Gefälle, einen lutherischen Laien-Brädikanten verhaften laffen und der Bürgerschaft angefündigt: er würde, wenn er nicht einen oder zwei Männer verschonen wollte, die Stadt zu Staub und Afche verbrennen. ,Damit er folches Borhaben nicht in's Werk richten könne', rotteten sich ,etliche hunderte Bürger zusammen', um dem Breitschedl ,den Segen durch Schrothacken mit beiden Banden zu geben'. Sie erstürmten beffen Haus, gertrümmerten darin Alles und durchsuchten mit foldem Buthen dasselbe, daß ein fteinern Berg darob hatte erzittern mögen. Nach vier Stunden haben fie ihn unter dem Dach gefunden, dann hinunter geschleift, auf ihn geschlagen und gestochen, mit Prügeln und großen Stangen ihm alle Glieder und Beine zerschmettert. 213 Jedermann gemeint, er sei todt und sich die Bürgerschaft fortbegeben, hat er erst den Ropf wieder aufgerichtet und dann davon friechen wollen. Da wurden die Bürger auf's Neue erbittert und haben mit großem Grimm wiederum auf ihn geichlagen, daß nicht genugsam davon zu ichreiben; dreihundert Wunden hat ein Bürger an ihm gezählet.' Auf dem Gottesacker follte der Unglückliche feine Stätte finden. Er murde eine halbe Stunde von der Stadt wie ein Stud Bieh in die Erde verscharrt. Darauf sollten auch die calvinistischen Prädikanten ermordet werden, diese aber retteten sich noch zur rechten Zeit durch die Flucht. Die Einwohner von Cham erschlugen ihren Prädikanten auf einem Spaziergange 1.

Solche Gräuelthaten, nicht von einzelnen Verbrechern, sondern von ganzen Gemeinden verübt, machten es augenscheinlich, wie allgemein die Verwilderung geworden unter den stetigen Resigionskämpfen und den wechselweisen giftigen Schmähungen der calvinistischen und der sutherischen Prediger, welche auf der Kanzel sich gegenseitig "Hundsbuben, Hentersknechte, Bösewichter, Sauterse nannten und in Druckschriften wie Rasende gegen einander tobten?. Die Calvinisten, schrieb Albrecht von Helbach, Captan am Hofe des lutherischen Pfalzgrafen von Simmern, im Jahre 1596, "nennen die Unseren Fleischresser, Blutsäufer, Herrgottsfresser, Cytlopen, Pelagianer, Veschüßer der Säue, Hunde und Epicurer.

"Welch eine erschreckliche Unwissenheit in Sachen des Glaubens bei Prästfanten und Bolk Platz gegriffen", erfuhr man bei einer Kirchenvisitation im Jahre 1596. "Es sind viele und theits schreckliche Mängel," heißt es in den Berichten der Visitatoren, "befunden worden, denn nur sehr wenige Pers

<sup>1</sup> Wittmann 91-94. Berhandl. des hiftor. Bereins ber Cberpfal; und Regens: burg 22, 113-117. Schnegraf, Gloffen 4.

<sup>2</sup> Wittmann 94-99.

<sup>3</sup> Reus trepidans 61. Wenn die Lutheraner die Worte der Ginfezung über das Abendmahl aussprachen, "spieen die Calvinisten in den Kirchen öffentlich aus". Witt-mann 98.

sonen, in Hirschau nur gehn, konnten das Bater Unser richtig beten.' "Die Urtifel des Glaubens wurden gar übel erzählt, indem der mehrere Theil gesagt hat: gelitten hat Pontius Vilatus; geponziget unter Vilatus; der heilige Geift sei geboren; die Jungfrau Maria hat gelitten.' Der größte Theil des Bolfes fannte weder die Lehre von der Taufe, noch vom Abendmahl, wußte selbst auf die Frage: wer Chriftus sei, Nichts oder nur höchst berkehrt zu antworten. Die meisten Prädikanten besagen feine Bibel, sondern nur Qu= ther's Postille, und brachten fast den gangen Tag in den Wirthshäusern gu. Beil alle Kirchengüter und geiftliche Pfründen eingezogen oder verschleudert worden, so hatten nur noch wenige Prediger ein nothdürftiges Einkommen; fast jeder derselben trieb zum Unterhalte ein Rebengeschäft: der eine mar zugleich Schufter oder Schneider, ein anderer zugleich Barbier, ein britter Leineweber, ein vierter Leichenansager oder Sochzeitelader, ein fünfter jog als Musikant in den Wirthshäusern umber. Das Abendmahl wurde in acht verschiedenen Formen ausgetheilt. Der Kirchenbesuch hatte beinahe ganz aufgehört. Auf die furfürstliche Unfrage an die Kirchenräthe und den Hofprediger zu Umberg: wie Bürgermeifter und Rathe in die Kirche zu bringen seien, erfolgte die Antwort: Unsere Religionsperwandten geben durch die große Berbitterung, Bag, Reid und Weindschaft, jo sie zwischen sich selbst tragen, zu allerlei Aergerniß Anlag.' "Die Bürgerschaft wird von ihren unruhigen, friedhäffigen Praditanten verhetz und dermagen erbittert, daß fie uns faft ärger als den Teufel selbst anseindet und für nichts Underes als getaufte Juden und unbeschnittene Türken halt.' ,Wir sind beim Rath und der Gemein dermagen verdächtig und verhaft gemacht worden, daß wir mit Seufzen und heißen Thränen flagen fonnen, wir seien ein Schauspiel, ein Fluch der Welt und Fegopfer aller Leute. 1

So erklärt es sich, daß ein Buch wie Philipp Nicolai's im Jahre 1597 zu Frankfurt am Main erschienener: "Kurzer Bericht von der Calvinisten Gott und ihrer Religion' in der Oberpfalz eine weite Verbreitung fand "und ein Jubiliren im Volk erregte".

Nicolai, Diener am Wort zu Unna in Westfalen', faßte diesen "Bericht' für's Bolk in Form eines Catechismus, in Fragen und Antworten ab, um die einfältigen Laien und gottliebenden Herzen' getreulich zu verwarnen. Die nächste Veranlassung hierzu gab ihm eine in Hanau erschienene Schrift eines calvinistischen Predigers, "Pseudochristus" betitelt. Der Christus der Lutheraner wurde darin "für einen ohnmächtigen Hirngöhen, Wolf, Mörder, Baal und Esel' ausgegeben, den man "nicht genugsam verdammen und verspotten könne".

"Liebes Kind, fchrieb Nicolai, "willst du ein Calviniste sein, so mußt

<sup>1</sup> Wittmann 103-105.

du erft den calvinischen Herrgott recht lernen erkennen.' Dieser Gott habe, lästerte er, das Angesicht eines Brüllochsen. Bleichwie ein Bucherstier oder Brillochje für tein Hurer noch Chebrecher mag gehalten werden, wenn er ichon auf alle Ruhe ipringt, also will der Calviniften Gott engelrein und heilig fein, wenn er ichon die verruchten Buben und verlorenen Höllenriegel zu allerlei Sunde, Schande, Lafter nach feinem Muthwillen reigt, lodt und treibet.' Der Calviniften Gott ist wie ein Schütz: die Menschen sind die Pfeile, der Zwed ist die Bolle, dahin sie abgeschoffen werden.' Rach ihren eigenen Zeugniffen fei genugfam offenbar, daß ihr Gott ein leichtfertiger, geiler, unteuscher, verschlagener, arglistiger, betrüglicher und blutdürstiger Moloch fein muß. Auf die Frage: "Haltst du es denn ganglich dafür, daß die Calvinisten anstatt des lebendigen mahrhaftigen Gottes den leidigen Teufel chren und anrufen?' sollte das Kind zur Antwort geben: Das befenne ich von Grund meines Herzens und sage es für eine gewisse Wahrheit: will mich derwegen dem Herrn Luthero nicht im Geringsten widersetzen, sondern nehme es für ein gemiffes Zeugniß an, mas er von diesen Rottengeistern in seinem furzen Bekenntniß vom Abendmahl schreibt, nämlich, daß sie haben eingeteufelte, durchgeteufelte und übergeteufelte Herzen.' Auf die weitere Frage: ,Wo gehört dieser Herrgott eigentlich hin?' sollte geantwortet werden: ,Gen Calicut in India, denn daselbst wird der Teufel von dem heidnischen Volk öffentlich an Gottes Statt geehret und angerufen."

Wie der Gott der Calvinisten ,der alte, bose Feind und verfluchte Leviathan' sei, so sei auch ihre Religion ,ein Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte.

Ach, ruft Nicolai aus, du arm, elend, verrathen und verkauftes Deutschland, wie hast du dich so jämmerlich lassen verführen, bezaubern und versblenden, daß du lässest die heillosen calvinischen Rottengeister ihr giftiges Unstraut nunmehr ungehindert und ohne alle Einrede so unverschämt in öffentlichen Büchern durch die Kirche Gottes ausstreuen, und sollst hinsürder den Teusel an Gottes Statt anrusen, dagegen aber die Anruser und Anbeter des Herrn Zesu von Razareth auf's Allergreulichste und Schrecklichste versdammen, vermaledeien und versluchen. Aus dem Menschen Christo machen sie einen ruhmredigen Leimstänger. Seine Majestät heißen sie eine wolgedutete Mordhure, stinkend Nas und Ungeheuer, und sagen, er sei ein krastloser Baal, den kein Mensch also sehr verdammen und seiner spotten könne, daß er nicht noch eines viel Aergern werth sei.

Auf diesen "Kurzen Bericht" gaben die Züricher Theologen einen "Gegen= bericht" heraus, in dem sie erklärten: Nicolai habe Gott gelästert und sei des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicolai, Kurper Bericht, Borrebe 2 3. 3. 1. 10. 19. 26. 27. 30. 62 ftl. 104. 113. 116.

Todes schuldig. Reined in Heidelberg verlangte: Man reiße ihm den Kopf ab und lasse ihn nicht länger leben.

"In Folge dessen' veröffentlichte Nicolai im Jahre 1599 seinen "Spiegel des bösen Geistes, der sich in der Calvinisten Bücher reget". Reineck, sagte er, sei ein Schandbube und Eselsrülz, ein blutdürstiger Cain, "Cains Fluch" werde "diesen mordsüchtigen Buben wohl sinden". Sebenso seien die Züricher "verruchte und verzweiselte Gotteslässterer": von göttlichem Geiste getrieben, habe Luther sie alle verslucht. Der Gott der Calvinisten, wiederholte er, sei "der vermaledeite Satan, ein Menschenmörder von Ansang her", ihr Geist sein höllischer Vogel". Er zählte die Namen auf, mit welchen die Ubiquisten von den Calvinisten belegt würden: sie seien zu meiden wie der Antichrist, man solle sie halten für geistliche Hurer und Shebrecher, Capernaiten, Fleischsfresser, Blutsäuser und Baalsdiener, ihr Christus sei ein reißender Wolf, ein eingebrödeter Kleiengott, ein Seelmörder, Ihrann und Abgott".

In einer Gegenschrift führten die Züricher eine Anzahl Stellen aus Luther an, worin dieser, von Nicolai als Gottesmann und Prophet Deutsch= lands' gepriesen, offenbar lehre: ,Gott verdamme folde, die es nicht verdient haben'. Halte Nicolai diesen Sat für eine teuflische Lehre', so muffe er Luther, sich selbst und alle Lutheraner für diejenigen darstellen, die anstatt des wahren Gottes den leidigen Teufel, wie dieser unsaubere Beist abscheulich redet, verehren und anbeten'. Denn in der ganzen Christenheit' sei es ,fund und offenbar, daß die Ubiquiften in ihrem unseligen Concordienbuch Luther's Buch wider Erasmus, aus welchem die angezogenen Stude ausgeschrieben, durchaus als ein schriftlich rechtmäßiges Buch gutheißen und sich zu dem= selben ohne allen Auszug bekennen'. Die beilige Schrift,' behaupteten die Büricher, fchreibe Gott als der höchsten Urfache auch die bofen Werke gu, und Luther lehre und schreibe von diesem Handel wider Erasmus: "Dieweil Gott Alles in Allem regiert, wirft und schafft, so muß er auch von Noth wirfen und ichaffen im Catan und in den gottlosen Menschen." 2 Professor Uffelmann in Roftock hob dagegen später hervor: "Obwohl Lutherus in seinem Buch wider Grasmus harte Worte geführt, jo find fie doch nirgends jo grob, wie der Zwinglianer, welche schreiben: Gott sei eine Ursache der Sünde, ein Mörder werde von Gott gezwungen zu morden, Gott begehre nicht alle Menschen selig zu haben. 3

Nicolai fand einen Geistesgenossen in Jacob Lackner, welcher in seinen "Fragstücklein" auf die Frage: "Wie steht es um die Zwinglischen und Calvinischen vor Gott, und mit allen, die sich von ihnen versühren lassen? die Antwort ertheilte: "Sie sind nicht mehr aus Gott, sondern aus dem Teufel.

<sup>1</sup> Micolai, Epiegel 3. 13 fll. 42. 73. 272 ffl. 321-323.

<sup>2</sup> Kurte Abfertigung 14 b-17. 20-21. 3 Calvinische Heuschen L 2-3.

Sie find offene Diebe und Mörder, wie alle Verführer find; liegen in den Gruben des ewigen Verderbens. 14

"Ihr Einwohner der oberen Pfalz," heißt es in einem anonymen Flugsblatt aus dem Jahre 1599, "haltet euerm calvinischen Fürsten, der vom Teusel geritten wird, die Schriftwerke Nicolai's und andere dergleichen Bücher vor, die im Geiste Gottes geschrieben sind, und gesegnet ihm das Bad, wenn er wieder mit seinen falschen Propheten und Hofichranzen zu euch kommt, um euch seinen calvinischen Abgott zu lehren."

Wie die Lutheraner im Neich gegen die Calvinisten wegen der Mißhandlung der Cberpfalz auf das Tiefste erbittert wurden, so hinwiederum die Calvinisten gegen die Lutheraner vorzugsweise durch die Verfolgung ihrer Neligion in Kursachsen. Das Schicksal des Kanzlers Krell erschien zwie ein allgemeiner Gewaltschlag auf das Haupt jedweden Calvinianers.

Die sächsischen Landstände hatten an den Administrator Friedrich Wilhelm das Verlangen geftellt, daß ,den Sacramentsichwärmern, die ihrer gräulichen Gottesläfterungen wegen die Landesftrafen verdient, mit vollem Ernft und strafender Strenge begegnet' werde. Die Hauptschuld an allem Unglück trage Rrell, der allerwärts die calvinistischen Irrthumer gefordert, die calvini= stischen Lehrer in die Universitäten, Kirchen und Consistorien eingeschoben, die reinen Lehrer verdrängt und gegen viele fromme Seelforger ,mit folder Scharfe habe verfahren helfen, daß dergleichen Persecution und Erecution in viclen hundert Jahren nicht erhört worden'. Co habe er ,einen Pfarrherrn aus falichem Berdacht eines Pasquills drei Tage lang martern, brennen und in die Marterleiter hängen laffen: er sei ärger gewesen als der Henfer, denn dieser habe noch Mitleiden gehabt, Krell aber habe ihn immer wieder angefrischt'. Ferner habe er die Unterthanen bedrückt, die Freiheiten des Aldels angetaftet, zwischen dem Kaiser und dem Aurfürsten allerhand Migverftandniffe zu erregen gesucht und durch tückische und bose Anschläge das unglückliche und hochschädliche frangösische Ariegswesen helfen rathen und ausführen. Dadurch aber habe er mit Wiffen und Willen den Landfrieden verletzt und auch den Reversen zuwider gehandelt, welche der Landschaft vom Rurfürsten ausgestellt worden. Arell aber wollte an dem französischen Unternehmen keinen Antheil gehabt haben. Was die kirchlichen Angelegenheiten anbelange, fo fei, fagte er, gemäß dem Religionsfrieden jeder Stand Augsburgifder Confeffion bejugt, in den Rirchen-Geremonien nach feinem Gefallen Ordnung

<sup>1</sup> Bergl. Müller, Denfwürdigteiten 2, 174. 416.

<sup>2</sup> Wohlgemeintes Fürhalten an bie gottesfürchtigen Christen in ber obern Pialz. Flugblatt vom Jahre 1599.

zu treffen, deßhalb hätten die Unterthanen kein Recht, wegen der vom Kurfürsten Christian I. vorgenommenen Veränderungen sich zu beschweren 1.

Der Proces wurde unordentlich geführt und dauerte zehn Jahre lang<sup>2</sup>. Während derselben sas der Angeklagte in einem "Stüblein, wo es an vier Orten einregnete" und "Alles voll Schmutz und Ungeziefer" war. Am 22. September 1601 wurde ihm verkündigt, daß er mit seinen "vielsachen bösen Praktiken und allerhand arglistigen, schädlichen Fürnehmen, so zu Recht genugsam dargethan und erwiesen worden, Leib und Leben verwirkt" habe, und also, Anderen zum Abscheu, mit dem Schwerte "gerechtsertigt" werden solle.

Kurfürst Christian II., der im Sommer 1601 die Regierung angetreten, schickte den Prediger zu Dohna, Nicolaus Blum, und zwei Diacone zu Krell in's Gefängniß, um ihn zu seinem letzten Gange vorzubereiten.

"Wir hielten,' sagt Blum, dem Gefangenen "folgende Beschreibung vor, was ein Calvinist sei, welche ein christlicher Fürst selber gestellt, wie Doctor Selnetter in seinem Examen schreibt: Ein Sacramentirer ist ein solcher Mensch, der Gott und seinem Wort weder glaubt noch vertrauet, der aufzgeblasen ist durch vermeinte Heiligkeit, falsche Weisheit und sonderliche vortressschie Geschicklichkeit vor Anderen, der auch verachtet und übel verleumdet Alle, die nicht seiner Meinung sind oder es mit ihm halten.' Derselbe beraube den Menschen Christus seiner göttlichen Majestät, verneine Christi Allsmacht und Wahrheit und össen Thür und Thor zu den Irrthümern des Nestorius, Arius, Mohamed und des ganzen Heidenthums. "Ersüllt alle Reiche, Fürstenthümer und Städte mit Groll, Haß, Aufruhr und gräulichem Blutbad, und was er thut, das thut er heimischer, tücksischer Weise und mit schällicher Nachstellung.'

"Allhier hat der Herr Doctor," versicherte Blum, "eine artliche Beschreisbung eines öffentlichen und heimlichen Calvinisten." Daß diese "fürstliche Beschreibung" "wahrhaftig" sei, zeige das Kurfürstenthum Sachsen.

Bei weiterer Unterredung belehrten die Prediger den Gefangenen unter Anderm: "Der Gott der Calvinisten will nicht allein das Gute, sondern auch das Böse, hat Ada und Evä Fall gewollt, will auch noch heutiges Tages eben die Sünde, Laster und Schande, die er in den zehn Geboten bei Pön zeitlicher und ewiger Strase verboten hat. Der will noch serner die Berbannunis des mehreren Theils menschlichen Geschlechtes, er soll es auch dazu erschaffen haben, er begehre ihre Seligkeit nicht.' Das heiße Gott "mit dem Teusel vergleichen". Nach solchen Worten "stand Krell vor großer Bewegung

<sup>1</sup> Richard, Rrell 2, 181 fll. Brandes 90 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres über ben Proces und bessen Entscheidung burch bie vom Kaiser Rubolf, verordneten Räthe, so über ben Appellationen in unserm föniglichen Schlosse Praga sigent, bei Richard 1, 170 fll. Bergl. Hencer und Krell 73—79.

<sup>3</sup> Blum, Leichpredigt 9-10. 54.

auf und sprach: Was höre ich, hat es solche gräuliche Leute in der Welt. die solches lehren und fürgeben, sollte man sie doch aus der Welt jagen; mit denen halte ich es nicht, behüte mich Gott vor folden Leuten. Freisich, wurde ihm erwidert, hat es solche gräuliche Leute in der Welt, ja mitten in der Kirche Gottes. Des Calvini, Beza und Anderer Bücher bejagen jolches. Wunder hat uns, daß der Herr Doctor von diesem Allem nicht aute Wissen= ichaft habe.' "Bätte ber Herr Doctor Calvin's Bücher über Monfes, infonder= heit seine Erklärung über das dritte Capitel des ersten Buches Monje gelesen, würde er solche gräuliche Lehre in derselben in Wahrheit befunden haben. Da fteht klar, daß Gott der Schlange befohlen habe, Eva zu betrügen, ja daß er ihre Zunge wider sie bewappnet habe, daß er noch heutigen Tages die Menschen wie mit einem Seile, zu fündigen, ziehe und gleich antreibe." Krell erwiderte: 3ch erinnere mich des Colloquii, welches Jacob Andrea und Beza zu Mömpelgard mit einander gehalten, welches ich auch im Gefängniß gelesen; in selbem hat Beza fürgeben, daß Gott den mehren Theil menich= lichen Geschlechtes zur Verdammniß geschaffen habe. Ueber solcher seiner Lehre bin ich gleich erichroifen, und habe fie als falich und unrecht verworfen. Auf Krell's endliche Erflärung: er wolle die Concordienformel annehmen. migbillige aber die darin enthaltenen ,Condemnationen', entgegnete Blum: ,Gin rechter Chrift muß die Widersprecher nicht allein verdammen, sondern auch verfluchen.' Absolution und Abendmahl könne Krell nicht eher erhalten, bis er ein reumüthiges Bekenntniß aller seiner Sünden abgelegt und die über ihn verhängte Todesstrafe als gerecht anerkannt habe. Ihre kurfürstliche Gnaden wollen durch Gottes Enade treten in die Fußtapfen ihrer löblichen chriftlichen Borfahren, welche ob dem Depositum des Mannes Gottes Lutheri treutich und beständig gehalten, wollen reine Lehrer ichützen und handhaben, allen vergifteten falschen Lehrern gewaltig wehren und steuern, Ruhe und Frieden in Kirchen und Schulen im beiligen römischen Reiche und allen ihren Landen nächst Gott helfen erhalten; euch aber wollen fie als einen Mann, der seinem Baterlande schädlich gewesen, dasselbe auch neben anderm sehr verunruhiget, vor Ausgang zweier Tage rechtfertigen laffen, auf daß männiglich fich an euch spiegele und stoße. Gie wollen euch zu dem Ende dem lieben Gott gleich opfern, wie denn Gaias und Jeremias die Rechtfertigung ichadlicher Leute ein Opfer des Herrn nennen thun.' , Taftet meine Gefalbten nicht an, ipricht Gott, thut meinen Propheten fein Leid; wer euch antastet, der tastet meine Augapfel an. Ihr habt beide, Gott und feine Augapfel, auch feine Bropheten oft angetaftet, unaussprechlich viel Leids habt ihr ihnen zugefügt.' "Wer hat dazu gedient, daß die Bibel Lutheri ist verfälicht worden? D wie ichelmisch wider Gott und gutes Gewissen hat man an derselben gehandelt, alle calvinische giftige Gloffen in dieselbe zu bringen angefangen. Dieß ist ein ummäßiges Bubenstück und lässet sich nicht verantworten." 3ch gestehe es,

antwortete Krell, daß dieß Alles und wohl noch ein Mehreres also ergangen sei, aber ich habe nicht allein Schuld daran, sondern viele Andere mehr, zusmal die Geistlichen. Die Bibelverfälschung hat mir nicht gefallen, es ist der Geistlichen Getrieb gewesen. Die bübischen Pfassen, nämlich Pierius, Salsmuth, Steinbach, Gundermann und so weiter haben mich böslich und schändlich verführt, wie übel habe ich gethan, daß ich mich so böslich habe verführen und betrügen lassen. "Es beschwerte sich auch Doctor Krell heftig über solche Lehrer, daß sie nicht allein christliche Gemälde, sondern auch die Waler selbst verdammten."

Als Krell erkannte, daß auf eine Begnadigung oder auf eine Revision des gegen ihn geführten Processes nicht zu hoffen, begehrte er zu beichten. Was ich jeho rede und beichte, sprach er, das klage ich zuvörderst Gott im Himmel, und euch als seinen Dienern, welches ihr auch die Zeit eures Lebens bis an den jüngsten Tag bei euch behalten werdet, wie solches rechtschaffenen Dienern eignet und gebühret.' Darauf legte er seine Beicht ab. Blum nahm keinen Anstand, daraus öffentlich und "ungescheut" mitzutheilen, daß Krell "vor Gott und uns seinen Dienern so viel erkannt und bekannt, daß er diesen Tod gar wohl verschuldet habe".

Um 9. October 1601 fand zu Dresden die Hinrichtung ftatt, mit einem Schwerte, welches zu Latein die Inschrift trug: "Hüte dich Calvinift, Doctor Nicolaus Rrell'2. Die verwittwete Aurfürstin Sophie hatte fich, beißt es in einem Bericht, in Gesellschaft einiger Hofdamen auf der Gallerie des neuen Stallgebäudes eingefunden, weil man von da herab die Execution auf eine sehr begueme Art betrachten konnte. Um dem Schauspiele recht nabe zu sein, wurde auf ihren Befehl das Blutgerüfte, welches einige Tage vorher von dem Stallgebäude etwas entfernt errichtet mar, wieder abgebrochen und näher an dasselbe gebaut' 3. Rachdem der Scharfrichter den Streich geführt, zeigte er dem umftehenden Bolke das Haupt mit den Worten: Das war ein calvinischer Streich; seine Teufelsgesellen mogen sich wohl vorsehen, denn man schont allhier keinen. Es sind ihrer noch mehr unter dem Saufen, ich denke, sie sollen auch noch in meine Fäuste gerathen.' 4 "Rrell hat Ursache gegeben, fagte Blum am Schluß seiner Leichenrede, ,daß das Schwert der Trübsal der turfürstlichen Wittwe und anderen frommen Christen hundertfältig durch die Seele gedrungen: am Schwert hat er auch muffen fterben. 5

Der zweite Psalm mußte sich von einem Lutheraner eine Umdichtung gefallen lassen, in der es unter Anderm hieß: "Gott hat gesagt, ihr Lutheraner seid meine Söhne, die Calvinisten habe ich nicht gezeugt, ihr sollt sie

<sup>1</sup> Leichpredigt 11-48. 1 Cave Calviniane D. N. C.

<sup>3</sup> Leben, Echicfale und Ende bes Dr. R. Rrell C. 62.

<sup>4</sup> Arnold 2, 622. Brandes 193. 5 Leichpredigt 54-55.

mit einem eisernen Scepter zerschlagen.' Massenhaft wurde das Machwerk unter das Volk verbreitet. Um Palmsonntage 1602 wurden davon allein zu Halle fünfzehnhundert Stück vor der Kirche verkauft 1.

Kurfürst Christian II. schrieb für alle geistlichen und weltlichen Persionen, welche in Aemtern standen oder in solche eintreten wollten, einen förmslichen Eid vor, dahin lautend, sie wollten bei der reinen Lehre des Concordiensbuches beständig verbleiben, dawider nichts Heimliches oder Dessentliches pratticiren, auch wo sie bei Anderen solche Absichten wahrnähmen, dieß nicht verhehlen, sondern ohne Scheu offenbaren. Wenn Gott verhängen sollte, daß sich Jemand durch Menschenwig und Wahn von solcher reinen Lehre und Erfenntniß Gottes entweder zu den Papisten, Calvinisten oder anderen widrigen Secten abwende, solle er solches dem Kurfürsten alsobald anmelden und serenern Bescheid und Beschl sierin erwarten 2. Der Kurfürst ging so weit, den Unterthanen der Consession wegen das Recht in streitigen Sachen zu versagen. So sprach er am 26. März 1602 dem Toctor Salomon Blattner das Recht ab, überhaupt einen Proceß anzusangen, weil er zer calvinischen Secte zusachban seit 3.

<sup>1</sup> Etrobel, Neue Beiträge 5, 401. 2 Riesling 215.

<sup>3</sup> Branbes 196-197.

## XIII. Päpftliche Bemühungen für einen Bund gegen die Türken — Spanier und Holländer im Reiche — ein unglücklicher Executionszug im Jahre 1599 — ein Eingriff in die Reichsverfassung. 1600.

Seit dem Regensburger Reichstag vom Jahre 1598 nahm die innere Berrüttung mit jedem Jahre zu. Der Kaiser konnte "gegen alles wachsende Unwesen nur mit Besehlen, Citationen und Commissionen, um die schier die Wenigsten sich kümmerten, aushelsen, denn er war fortwährend im Türkenkrieg, vom Reiche gar nicht oder ganz kümmerlich unterstützt. Am 8. October 1598 meldete der Reichspfennigmeister Zacharias Geizkosler: er habe von der in Regensburg bewilligten Türkenhülse so wenig erhalten, daß "einzig der Auswand auf drei Regimenter das Eingegangene überwogen": niemals hätte er sich träumen lassen, daß die Erlegung so schlecht und säumig erfolgen sollte: über dreimalhundertdreißigtausend Gulden habe er ausnehmen müssen. Roch drei Jahre später gingen dem Kaiser nicht weniger als drei Millionen von der Türkensteuer ab.

Am 2. Mai 1598 ward durch Vermittlung des Papstes Clemens VIII. der Friede zwischen Frankreich und Spanien zu Vervins abgeschlossen. Seitzdem begann man in Rom zu hoffen, es "würden nun endlich jämmtliche christliche Staaten zu einem Bündniß wider die Türken vereinigt werden können". Schon seit dem Jahre 1596 hatte der Papst sich um ein solches Bündniß bemüht und seinerseits etwa anderthalb Millionen Scudi für den Türkenskreig aufgewendet 4. Am 28. Mai 1598 munterte er Heinrich IV. zu einem

<sup>1</sup> Hurter 3, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Duplessis-Mornay 7, 538 unb 8, 268. Kanke, Päpste 2, 299—300. Die Gesanbten Englands und der Generassaaten hatten sich alle Mühe gegeben, den Frieden zu Bervins zu verhindern, aber Heinrich IV. hatte sich dazu verstanden wegen der völligen Erschöpfung Frankreichs. Bergl. Kanke, Franz. Gesch. 2, 33—34. Das Land war eine halbe Wüste geworden; die Zahl der Einwohner hatte sich während der Bürgerfriege um drei Millionen vermindert. Bericht des Benetianers Pietro Duodo vom Jahre 1598 bei Alberi, Appendice 157.

<sup>3</sup> Stieve, Die Politik Bayerns 2, 248 Rote 1.

<sup>4</sup> Rante, Papfte 2, 302.

Zuge wider den Erbseind auf und hegte die Zuversicht, wenigstens Frantereich, Deutschland und Polen zu einer Liga vereinigt zu sehen. Heinrich erstheilte wirklich das Versprechen: er wolle in Venedig zu Schiffe steigen, um gleich den französischen Kreuzsahrern den Erbseind vor Constantinopel aufzusuchen. Aber ,in Wahrheit konnte er von den Türken nicht lassen". Er hielt noch immer an dem Gedanken fest, welchen er noch am 30. September 1597 in einem Briefe an den Sultan ausgesprochen hatte: die vollkommene Freundschaft zwischen Frankreich und der hohen Pforte sei beiden Staaten stets von höchstem Nuzen gewesen 2. Im März 1599 ließ er dem Kurfürsten Friedrich IV. von der Pfalz mittheilen: er habe die vom Papste gewünschte Liga zurückgewiesen; Friedrich wolle bedenken, was hinter dieser Liga stecken möchte. Troz des Friedens von Vervins spornte er die protestantischen Fürsten an, sich mit den Generalstaaten gegen den König von Spanien zu verbinden und sicherte denselben zu diesem Zwecke seine volle Unterstützung zu 3.

Seit vielen Jahren hatten Spanier und Hollander am Riederrhein und in Weftfalen wie in Teindesland gehaust , und sich als die eigentlichen Herren des Voltes aufgespielt'. Un den Rath von Emmerich hatten die General= staaten einmal den Befehl gerichtet, er solle binnen drei Tagen die Zesuiten aus der Stadt ichaffen, sonst würden fie dieselben mit den Röpfen herausholen' und sich so benehmen, daß es Weib und Kinder beschreien sollten'. Uls der Rath dem Befehl nicht sofort nachkam, raubten und plünderten sie die ganze Umgegend auf zum äußersten Berderben der armen Unterthanen" 4. "Wir am Rhein sind von Kaiser und Reich ganglich verlassen, schrieb der Kantener Stiftsherr Wilhelm von Breuers am 19. September 1597, junfaglich ift, was wir heute von den hollandischen, morgen von den spanischen Truppen zu erdulden haben, wie sie brandschatzen, rauben und brennen; große Strecken weit liegt der Boden völlig uncultivirt, fehr viele Bauern find entlaufen; Hunger und Noth drückt Ungablige darnieder; peftartige Krantheiten raffen im Lande Taufende dahin: ich weiß nicht, ob im Reiche irgend ein Land so ungludlich als das unserige; obgleich wir mit den Kriegen der Spanier und ber Hollander Nichts zu thun haben, werden wir die Beute des Krieges. 5 Beide friegführende Mächte hatten auf dem Boden des Reiches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Duplessis-Mornay 9, 27. <sup>2</sup> bei Berger de Xivrey 4, 856-857.

<sup>3</sup> Ritter, Briese und Acten 1, 155. 213. No. 32. An den Herzog von Württemsberg hatte er bereits am 26. Juni 1598 geschrieben: nachdem er jest mit Philipp II. Frieden geschlossen, hosse er seinen Freunden und guten Nachdarn, die ihn mehr als einmal unterstützt, nügelich seinen Freunden. Bei Berger de Xivrey 4. 1012—1013. Von 1587—1595 hatte der Herzog von Württemberg über 756 000 Livres für Heinrich IV. dargestreckt. 4, 463 bis 464 Note.

<sup>4</sup> Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereins 3, 367-368.

<sup>5 \*</sup> Abschrift in einem Codex eccl. Xantensis saec. XVII. fol. 11-12.

fefte Plate gewonnen, die Hollander im Jahre 1597 fich der beiden wichtigen Städte Rheinberg und Mors bemächtigt, welche bis dahin in den Sanden der Spanier gewesen. Um den Hollandern ihre Eroberungen in den Rheinlanden wieder zu entreißen, bildeten Franz von Mendoza und der Graf Friedrich von Berg aus Spaniern, Wallonen und Deutschen ein Beer von einund= zwanziatausend Kuktruppen und dritthalbtausend Reitern, rückten damit im September 1598 in das Herzogthum Cleve ein und vertrieben Mitte October die Hollander aus der Festung Berg. Die Truppen ergoffen sich über beide Seiten des Rheines und über das Münsterland und die Grafichaft Mark und erfüllten durch Brand und Plünderung und Graufamkeiten aller Art die wehrlosen Bewohner mit Furcht und Schrecken. Mendoza stellte in Wesel den katholischen Gottesdienst wieder ber; die clevischen Rathe, saate er, hatten ihm diesen Auftrag gegeben. Auch die Hollander drangen raubend und brennend in das Herzogthum Cleve ein und wütheten insbesondere gegen Priester und Mönche. Der Raiser, mit dem Türkenkrieg beichäftigt, erließ Probungen über Drohungen an die Spanier und Hollander, forderte bei Strafe der Ucht die Räumung des Reichsgebietes und Erfat für die angerichteten Schäden, aber Alles ohne Erfolg.

Der Einbruch Mendoza's nährte bei Kurpfalz und dessen Anhang die Hoffnung, daß es nun endlich gelingen werde, das Reich in einen Krieg mit Spanien zu verwickeln, und mit Unterstüßung von Frankreich, England und Holland den längst geplanten Umsturz im Reiche herbeizuführen.

Mendoza führe, versicherten Die Stände, furchtbare Dinge im Schilde. Mnichläge und Mittel der papistischen Liga sind durch den Ginfall der Spanier flar', ichrieb Friedrich IV. Ende October 1598; die Spanier follen die papstlichen Absichten zur Durchführung des Tridentinums verwirklichen', fagte Landgraf Ludwig von Heffen-Marburg; die Spanier wollen Herren am Rhein werden und die Monarchie' - das Universalreich - anrichten, das Trienter Concil erequirent, bedeutete der Herzog von Zweibrücken 1. Aus dem Reden und Wefen' von Protestanten, ichrieb der bagerische Rath Metter= nich am 29. März 1599 aus Speper an Herzog Maximilian, werde joviel offenbar, daß die protestirenden Stände gern einen römischen Rönig hatten, unter dem sie , die Religion, die Freistellung und mas dazu gehörig durchseben fönnten'. In Summa, es ift um der fatholischen Kirche und der geiftlichen Güter ichier am meisten zu thun, und wollte man gern einstmal also durch= bringen, daß man im ganzen römischen Reiche Meister ware.' "Ihre Argumente find vielerlei': der Raifer sei nicht im Reich und schirme dasselbe nicht, am wenigsten gegen die Spanier; er habe verschiedenemal wichtige Entscheide jum Schaden der calviniftischen und Augsburgischen Confession ergehen laffen,

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 113. 115. 119. 121. 137.

wie in Nachen und Straßburg. "Darzu dann wunderbarliche Imaginationes kommen, als ob die römisch kaiserliche Majeskät Verbündniß hätte mit Spanien, mit dem Papst, mit den italienischen Fürsten, mit Kur- und Fürsten katholischer Religion im Reich, die Protestirenden zu unterdrücken und deren Keligionen zu vertilgen."

Unter Führung von Kurpfalz berieth man fich im März 1599 zu Frankfurt am Main über den Krieg gegen Spanien und über die Gründung einer protestantischen Union. Bertreten waren auf diesem Tage Kurbrandenburg, Neuburg, Zweibrüden, Unipach, Braunichweig, Lüneburg, Seffen-Caffel, Beffen-Marburg, Beffen=Darmftadt, Baden=Durlach, Unhalt=Deffau, Dettingen und Die Grafen der Wetterau. Auch früher ichon, im December 1598, hatte eine Bersammlung zu Frankfurt stattgefunden. Der Administrator von Sachsen war dazu eingeladen worden, hatte jedoch seine Theilnahme verweigert. Unter Migachtung der Reichagesethe haben viele Stände, schrieb er an den Kurfürsten von Brandenburg, den Mächten sich angeschlossen, welche in den Nieder= landen sich betriegen, und nun suchen diese im Reiche selbst ihre Feinde auf. Die Ausschreitungen der Spanier find freilich beschwerlich, aber die General= ftaaten entziehen dem Reiche Landichaften, belaften feine Strome mit willtür= lichen Abgaben, sperren allen Berfehr, vollstrecken Executionen gegen Reichs= glieder in Sachen, welche bor den Raiser und das Rammergericht gehören, weisen selbst das Reich gurud, wenn es sie um Gehör und Friedensverhandlungen ersucht. Wenn, wie es icheint, feine Aussicht auf Frieden vorhanden, fo muß die Executionsordnung gegen dieses Unwesen in Unwendung gebracht werden. Durch eine Zusammenfunft evangelischer Stände wird Das Reich mit Zwietracht und Migtrauen erfüllt. Man hat ftets dafür gehalten, daß folche Versammlungen dem Kaifer und den Reichsabschieden zuwider seien und Gegenbündniffe verursachen, während die Nachbarmachte das Reich sich ju unterwerfen trachten.'2 Friedrich Wilhelm wünschte ein Vorgeben gegen die Spanier und die Hollander zugleich.

Das aber war keineswegs die Absicht der in Frankfurt versammelten Stände. Durch Stimmenmehrheit wurde dort im März beschlossen: es sollten sechstausend Mann angeworben werden und gleich nach der Musterung gegen die Spanier ausrücken, dagegen wolle man Holland um "gute Correspondenz" angehen. Den König von Tänemark wollte man als einen Mitbesiger von Holstein zur Betheitigung an dem Kriegszuge auffordern, England um "Besörderung" des Unternehmens ersuchen. Würde der Kaiser den Zug zu vershindern trachten, so sei seinen Geborsam zu verweigern: der Gewalt müsse Gewalt entgegengesetzt werden. Geistliche und Städte, welche nicht

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Bayerns 2, 472 Rote 2.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 130. Janffen, beutiche Geichichte. V. 1.-12. Auft.

freiwillige Unterstützung gewähren würden, müßten zur Geldhülfe gezwungen werden; aus den geistlichen Stiften seien mit Güte oder Gewalt Beisteuern zu erheben. Wenn es zum Kriege gegen den Kaiser komme, so werde, sagte Fürst Christian von Anhalt, "um die Haut der geistlichen Stände" gespielt werden 1. Von seinen fürstlichen Bundesgenossen hatte Christian keine hohen Vorstellungen. "Die Häupter der Unserigen," schrieb er an seine Gemahlin, sühren nicht allein ein ungeordnetes Leben, sondern das abscheulichste Leben von der Welt", insbesondere sei der Markgraf Georg Friedrich von Anspach ein Lehrmeister des Trunkes und der Laster 2.

Die wunderbarlichen Imaginationes', von welchen Metternich sprach, wurden von Christian wirklich gehegt oder vorgeschützt: als handle es sich um einen allgemeinen papistischen Bund, um Aufrichtung einer fatholischen Uni= versalmonarchie zur Vernichtung des Protestantismus und ,der deutschen Liber= tät', und dieß in einer Zeit, in welcher doch der Raifer ,ganz hülflos und elend' und mit Spanien verfeindet, der katholische Theil der Reichsftände ein= geschüchtert und ohne Zusammenhalt, Spanien in ftets zunehmendem Verfalle war 3. Um der katholischen Universalmonarchie und ihrer eigenen Vernichtung zu entgeben, mußten die protestantischen Reichaftande, befürwortete Christian, nicht allein unter sich eine Union abschließen, sondern auch mit allen auswärtigen Feinden des habsburgischen Hauses in einen Bund treten. Als eigentliches Ziel dieses Bundes schwebte ihm die Zertrümmerung dieses Hauses und die Ausrottung des katholischen Glaubens vor Augen. Nachdem er mit dem Landgrafen Morit von Seffen-Caffel übereingefommen, Frankreich, England und Holland in das Bundnig gegen Spanien hineinzuziehen, ichickte dieser Gesandte an Heinrich IV. und Elisabeth ab und trat auch mit den Hollandern in Verbindung. Christian selbst forderte Anfangs April 1599 den Franzosenkönig auf, den Krieg gegen Spanien zu erneuern: die deutschen Fürsten würden ihn dabei unterftugen und ihn zum "Protector Deutschlands" erwählen.

Jedoch dem französischen Könige schien die Zeit hiefür noch nicht gekommen, weil die Verhandlungen zu Frankfurt einen kläglichen Ausgang genommen hatten. Helle Zwietracht war daselbst zwischen den Ständen ausgebrochen: weder die beabsichtigte Union noch der evangelische Kriegszug gegen die Spanier kam zu Stande.

<sup>1, . .</sup> de quorum corio luderetur. Ritter, Briefe und Acten 1, 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>,...les principaulx des nostres mesnent une vie pas seulement desordonnée, mais aussy la plus detestable du monde'. ,... Estant seulement precepteur de boire et de vices'. Ritter, Briefe und Acten 1, 153. 170 Rote 3.

<sup>3</sup> lleber die Ursachen der Verfeindung des Kaisers mit dem spanischen König vgl. Stieve, Verhandlungen über die Nachfolge 25 fll. 34. 111—112. "Man ist in Prag beinahe dem Türfen nicht so seindlich wie Spanien", schrieb der Erzbischof von Salzburg im Jahre 1602.

Nun hatte aber Landgraf Morit, in der Hoffnung, Oberbefehlshaber des Zuges zu werden, bereits Truppen geworben. Er wollte sich jett für seinen großen Geldauswand schadlos halten und suchte ihnen darum eine pasende Berwendung. Anfangs hatte er den Plan, sie dem Kaiser gegen die Türken anzubieten, er stand aber davon wieder ab auf die Borstellung des französischen Gesandten Bongars: er möchte doch die Truppen nicht demjenigen zuführen, der durch sie gegen ihn selbst und gegen "die deutsche Freiheit" desto mehr gestärkt werden würde. Darauf bot er sie den Holländern an; bevor jedoch deren zusagende Antwort bei ihm eingelausen, fand er einen andern Ausweg: er beschloß, sein Volk im Ramen des oberrheinischen Kreises dem westfälischen zuzuführen.

Den Borwand hiefür mußte ihm ein Beschluß bieten, welchen die protestantischen Stände auf einem Tage in Coblenz, wo die Bertreter der fünf vorderen Reichstreise Ende März zusammengekommen, durchgeseth hatten: nämzlich eine Reichsexecution gegen die friegführenden Mächte zu beginnen. Zwar zog Mendoza um Mitte April alle spanischen Truppen aus Westfalen zurück und hielt nur noch zur Deckung seines Rückzuges aus Holland ein paar clevische Städte beseth; selbst diese versprach er sofort zu übergeben, wenn die Holländer ihre deutschen Plätze verlassen würden. Aber der Coblenzer Beschluß wurde nicht zurückgenommen. Moritz, der zum Zweck der Entlastung Hessensseine Truppen willkürlich in die katholischen Stiste Hersfeld und Fulda gelegt hatte, rückte im Mai in's Bisthum Paderborn ein. Der Markgraf von Unspach hatte im März gleich willkürlich einen Theil seiner Söldner auf dem Gebiete des Bisthums Würzburg einquartiert und zog nun ebenfalls nach Westfalen. Auch der Herzog von Braunschweig fand sich dort mit seinen Schaaren ein.

Eine gewaltige Furcht bemächtigte sich der Katholiken. Um Kurhose zu Mainz erschien es "unzweiselich, daß nach Allem, was von den geheimen Schickungen und Praktiken in Ersahrung gebracht worden, ein Verdündniß zwischen den Fürsten, welche allbereits im Feld, und ihren Adhärenten und Frankreich und den niederländischen Staaten, zum nächsten bevorstehend, wenn nicht schon abgeschlossen sei. Und alsdann wird es, ließ der Kursürst von Mainz dem Administrator von Sachsen vorstellen, "im Reiche selbst zum Sturze gehen und wir wehrlosen Stände mitsammt unseren Unterthanen der Kriegssturie ersiegen. Der Administrator konnte sich "gleicher Besorgniß nicht entschlagen", versprach aber "im Falle höchster Roth mit getreuer Hüste den wider die Reichsconstitutionen und alles Recht bedrängten Ständen beizustehen". Schon liesen Gerüchte um von Anschlägen, dem Kaiser und seinem Hause die Krone zu entreißen; seitens der österreichischen Protestanten wurden Drohungen

<sup>1 \*</sup> Kurmainzische Borstellung und Bericht über eine Aubienz bei Friedrich Wilshelm vom 3. Juli 1599.

laut, sie würden bei erster Gelegenheit das habsburgische Joch abschütteln; der Kurfürst von der Pfalz, hieß es, bewerbe sich bereits mit Hülfe mährischer Adelichen um den Thron von Böhmen und wolle auch römischer König werden 1. Nöthigenfalls mit Gewalt, ließen in Kurzem die Protestanten unter den böhmischen Ständen sich vernehmen, würden sie ihre Forderungen durchssehen und sich von den Habsburgern befreien; der venetianische Gesandte am Prager Kaiserhof befürchtete Schlimmes für die Katholiten in Böhmen<sup>2</sup>.

"Die Assessen der Protestirenden am Kammergericht," meldete der bayerische Rath Otto Forstenheuser am 28. Februar 1599 aus Speher an Herzog Maximilian, "lassen sich vernehmen: da jeho das spanische Volk nicht allein von dem Reichsboden, sondern gar aus Niederland geschlagen und vertrieben, auch die Krone Frankreich, Holland und Seeland Protectoren der deutschen Freiheit geworden sein, sei es um das ganze römische Reich geschehen: mit welchem Punkte dann die Protestirenden schon lange schwanger gegangen."

Die Truppen der drei Fürsten, welche in Westfalen die Reichserecution vornehmen wollten, hausten derart gegen die wehrlosen Bewohner, daß die westfälischen Kreisstände Ende Mai beschlossen: zunächst müßten die eingerückten Freunde den Kreis verlaffen. Landgraf Morit hatte in feinen "Kriegsartifeln" neben den Schwangeren, Kindbetterinnen und Jungfrauen nur ,die ebange= lischen Kirchendiener' der Schonung empfohlen 4. Dant den Bemühungen der drei Fürsten murden die höchsten Befehlshaberstellen im Beere mit Offizieren besett, welche bisher unter den Hollandern gedient und den Fürsten von den Generalstaaten überlaffen worden; ein Theil des Heeres wurde sogar in den Sold und Dienst der letteren gestellt. Im Juli rückten die Truppen gegen den Rhein vor. Die Kriegsobersten begannen zu Ende August die Belagerung der von den Spaniern besetzten Stadt Rees am Niederrhein. Satte man bisher heimlich von den Generalstaaten Geschütz und andern Rriegsbedarf sich zuführen lassen, so beschloß man jett, sich offen mit denselben zu verbinden und bei dem Prinzen Morit von Oranien die Zusendung eines Sulfsheeres von vier= bis fünftausend Mann zu betreiben. Bevor jedoch der Prinz davon in Kenntniß gesetzt war, gelang ben Spaniern am 10. September die Ueber= rumpelung des heffischen Lagers. Drei Tage später befand fich das ganze Belagerungsheer in völliger Auflösung. Die meuterischen Soldner riffen einen Theil ihrer Fahnen in Stude und wollten nicht zugeben, daß man fie aus dem Reiche in hollandischen Dienst hinausführe. Die deutsche Stadt Emmerich

<sup>1</sup> Stieve, Berhandlungen über bie Nachfolge 28-29. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stieve, Berhands. 61. 77. ,... se poco poco caminano le cose più innanzi, potrebbono li cattolici correr in questo paese una grand borasca; chè Dio cì guardi', sățieb ber Gesandte Duodo am 13. Nov. 1600 an den Dogen.

<sup>3</sup> Stieve, Die Politif Bagerns 2, 472 Rote 2.

<sup>4</sup> Rommel, Neuere Gefch. 3, 230 Note 208.

wurde von den deutschen Truppen den Holländern übergeben; die Spanier räumten, mit Ausnahme der Festung Berg, bis zum Ende des Jahres sämmtsliche Plätze im Reich 1.

Der so klägliche Ausgang des "Executionszuges" bot Heinrich IV. Gelegenheit, die Furcht der protestantisch-kaiserseindlichen Stände vor zukünftigen Anschlägen ihrer jetzt gekräftigten Gegner zu steigern und sie zur Unterstützung der Holländer und zum Abschluß einer Union anzuspornen, in die er später selbst eintreten wolle. "Seine Zuneigung zu der reformirten Religion," ließ er im Februar 1600 dem Kurfürsten von der Pfalz bedeuten, sei "durch sein katholisches Bekenntniß nicht vermindert worden; er wolle sich noch immer der reformirten Stände annehmen".

In demselben Monate kamen Vertreter von Kurpfalz, Unspach, Hessenschaftel und Braunschweig in Frankfurt am Main zusammen, um die Grünsbung einer Union von Neuem zu versuchen. Die Bemühungen scheiterten. Aber die Stände einigten sich am 14. Februar zu dem Beschluß, daß nicht allein in Religionssachen und bei Steuerbewilligungen für fremde Königreiche, das heißt für den Kaiser zum Kampf gegen die Türken, sondern auch bei Erlaß neuer Gesehe oder Erklärungen der älteren die Minorität durch die Majorität nicht gebunden werden könne: es sei weder dem göttlichen Wort noch altem Herkommen gemäß, sich in diesen Sachen durch die Stimmen der Mehrheit "bezwingen zu lassen".

Dieser Beschluß war ein weiterer Eingriff in die Verfassung des Reiches und führte zu neuen Verwickelungen und Kämpfen.

¹ Näheres bei Ritter, Gesch. ber Union 1, 100—148. Stieve 2, 502—503. Bieler 213 fll.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 220-221.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> im Archivium Unito-Protestantium, App. 55.

## XIV. Der Vierklosterstreit und seine Folgen für das Reich. 1600—1601.

Auf dem Regensburger Reichstage vom Jahre 1598 war beschlossen worden: am nächsten 1. Februar solle in Speher ein Deputationstag gehalten werden zu dem Zwecke, die vielen Mängel im Justizwesen zu beseitigen. Seit dem Jahre 1588 hatte der Kaiser die ordentlichen Kammergerichtsvisitationen eingestellt, weil er die Reichsstandschaft des protestantischen Administrators von Magdeburg, welcher daran Theil nehmen sollte, nicht anerkannte. Der Deputationstag sollte nun diese Bisitation vornehmen, insbesondere die Revisionen kammergerichtlicher Urtheile, deren Zahl sich auf siebenunddreißig belief. Vier von denselben bezogen sich auf Klöster, welche von protestantischen Ständen seit dem Passauer Vertrag eingezogen worden. Schon aus diesem Grunde wußte Kurpfalz und sein Anhang die Verhandlungen des Tages dis zum Juni 1600 hinauszuschieben. Auf dem Frankfurter Protestantentag vom März 1599 hatte Friedrich IV. sogar beantragt, man möge den Deputationstag überhaupt nicht beschieden.

Das erste der vier Klöster war der Nonnenconvent in Frauenalb, dessen sich der Markgraf von Baden=Durlach und der Graf von Sberstein im Jahre 1598 bemächtigt hatten. Ein kammergerichtliches Urtheil hatte denselben die Zurückstellung des Klosters auferlegt, sie aber suchten dagegen Revision nach, indem sie die Zuständigkeit des Gerichtes bestritten und die Behauptung aufstellten: der Religionsfriede habe die bischösliche Gerichtsbarkeit für die Gebiete protestantischer Fürsten beseitigt und damit diesen das Recht eingeräumt, Klöster und geistliche Güter einzuziehen.

Alehnlich stand es um die Carthause zu Christgarten, das Magdalenenstloster zu Straßburg und das Kloster der Carmeliter zu Hirschhorn. Das erste von diesen drei Klöstern hatte der Graf von Oettingen, das zweite der Rath der Stadt, das dritte hatten die Reichsritter von Hirschhorn eingezogen. Auch in diesen Fällen hatte das Kammergericht zu Gunsten der Kläger entschieden, die Gegenpartei jedoch Revision verlangt.

Nun hatten aber in den kammergerichtlichen Deputationen, in welchen die vier Urtheile abgefaßt worden, die protestantischen Assessinen sogar die Mehrheit gebildet, in der Oettinger Sache vier Protestanten und nur zwei

Katholiten das Erfenntniß gefällt. Protestanten wie Katholiten standen beim Kammergerichte dafür ein, daß durch den Passauer Vertrag und den Religionssfrieden den protestantischen Landesherren verwehrt worden sei, die Klöster ihres Gebietes, welche damals noch nicht in ihren Händen waren, zu protestantissiren und sich deren Güter zu bemächtigen 1.

Die Entscheidungen des Kammergerichtes wurden von den Kurpfälzern und ihren Genossen angesehen als ein "unmenschlicher und unchristlicher Schlag' gegen den ganzen Bestand des neuen Evangeliums. Entweder müsse man, sagten die kurpfälzischen Räthe, den Urtheilen des Gerichtes sich unterwersen, und dieses würde den Untergang des Protestantismus herbeisühren, oder man werde Gewalt gegen Recht sehen und der Berbitterung und Zwietracht im Reiche durch einen Bürgerkrieg Lust machen. Wollte man den Religionsfrieden im Sinne des Kammergerichtes zur Geltung bringen, so würde schon allein die Kurpfalz einen Berlust erseiden, der mit Millionen von Goldgulden nicht aufzuwiegen sei. Auch handele es sich dabei nicht bloß um die bereits in Besitz genommenen, sondern auch um die inskünstig noch "anheimfallenden Güter".

Auf dem Frankfurter Protestantentage vom Jahre 1599 hatten die Stände dem Grafen von Dettingen den Rath ertheilt: er moge bei seinem Revisions= begehren beharren, jedoch Revisoren von beiden Resigionen in gleicher Zahl verlangen. Der Graf befolgte diesen Rath und ebenso verlangten die drei anderen berurtheilten Stände von dem Deputationstage die Ginjetzung einer paritätischen Revisionscommission. Bald aber ftieg die Furcht auf, daß bei gründlicher Erforschung der Urkunden auch die lutherischen Revisoren, etwa die Abgeordneten von Sachsen, Pommern und Nürnberg, zu der gleichen Gin= ficht gelangen wurden, wie die protestantischen Affefforen am Kammergericht. Deghalb meinten die turpfälzischen Rathe: weil die vier ftreitigen Sachen Religionsfachen seien, jo folle man die Entscheidung des Rammergerichtes sowohl als der Revisoren verwerfen und dieselben an den Reichstag verweisen. Würden die Deputirten in Speper darauf nicht eingehen, jo follten die protestantischen Fürsten ihre Abgeordneten gurudberufen unter der Ertlärung: mit dem Reformationsrechte sei das Recht der Einziehung geistlicher Güter nothwendig verbunden. Friedrich IV. suchte bei Gelegenheit einer Rindtaufe in Canel ben Landgrafen Morit und den Administrator von Sachsen für diese Maßregel zu gewinnen. Jedoch ohne Erfolg. Die beiden Fürsten wollten nicht durch völlige Zerrüttung der- Reichsjuftig die lette Grundlage des Reichsverbandes vernichtet sehen: man solle nur eine paritätische Revisionscommission

<sup>1</sup> Ritter, Geschichte ber Union 1, 183-195.

<sup>2</sup> Mitter, Geschichte ber Union 1, 197. Ritter, Briefe und Acten 1, 239. 240

verlangen <sup>1</sup>. Von den pfälzischen Käthen aber mahnten die meisten ihrem Kurfürsten dringend davon ab. Mit einer "Gleichheit der Revisoren, welche die Papisten, ehe sie das ganze Werk sahren ließen, wohl verstatten möchten', sei, schrieben sie am 10. September an Friedrich IV., Nichts gewonnen, vielmehr auch von den protestantischen Kevisoren eine Bestätigung der kammergerichtlichen Urtheile zu erwarten. "Wir haben vernommen, daß allbereits etliche unter den evangelischen Revisoren, die es sonst mit der Religion gut meinen, doch durch den Bericht, so sie zu Speher eingenommen, in dem Gedanken stehen, als ob sie Pslichten und Gewissens halber auch wohl nicht anders würden votiren können', als die evangelischen Asselsen des Gerichtes bei Fassung der Urtheile votirten. Deshalb möge der Kursürst hierin keine Rücksicht auf Sachsen und Hessen nehmen, sondern bei dem frühern Vorhaben der Zurückweisung beharren <sup>2</sup>.

Bu den protestantischen Revisoren, welche in diesem Streit auf Seiten der Katholiken ftanden, gehörte insbesondere Doctor Leonhard Schug. 2113 furfürftlicher Rath hatte derfelbe lange Jahre die pfälzische Politik eifrig bertreten, aber als er nach Spener zu den Revisionen berufen wurde und die Acten genauer einsah, gelangte er zu der Ueberzeugung, mit dem Augsburger Frieden laffe fich ein Recht zur Einziehung geiftlicher Güter, wie es feine Bartei beanspruchte, nicht in Einflang bringen. ,Der unzweifeliche buch= stäbliche Verstand des von Kaifer. Königen und allen Ständen so hoch geschworenen und vereideten Religionsfriedens,' schrieb er im November 1600 an den Kurfürsten Friedrich, wird einen gewissenhaften Revisor ebenso hart nöthigen, dieses Orts gegen die Evangelischen zu sprechen, als Camerales', die protestantischen Affessoren in Speher, auch gethan. Wie gut diese es sonft mit der Religion meinen und lieber ein Anderes sprechen wollten, so können fie aber Wiffens und Gewiffens halber nicht vorüber. Der Religionsfriede ift dieses Orts wie in anderen nicht beffer für uns. Ich sehe, daß Sachsen und Brandenburg es Anno 1555 nach äußerstem angewandtem Fleiß nicht haben weiter bringen können.' Das Borhaben protestantischer Stände, , die Erkenntniß in Religionssachen dem Kammergericht zu entziehen und an den Reichstag zu verweisen', jei weder ,rathsam noch thunlich'. Die Protestanten selbst hatten fich in Streitigkeiten, welche aus dem Religionsfrieden ju ent= scheiden, wiederholt auf das Urtheil des Kammergerichtes berufen. Insbesondere habe dieses der Großbater des Kurfürsten, Friedrich III., gethan. Als der Raifer und fämmtliche Stände auf dem Augsburger Tage bom Jahre 1566 und auf späteren Reichstagen biefem Fürsten befohlen, er folle die Stifte Sinsheim und Neuhausen dem Bijchofe von Worms zurudgeben, habe Friedrich erklärt: er erachte diesen Befehl für unverbindlich, denn bie

<sup>1</sup> Ritter, Geschichte ber Union 1, 200-201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> im Archivium Unito-Protestantium, App. 77-81.

Sache gehöre nicht auf Reichstage, sondern vor das Kammergericht'. In dem Religionsfrieden selbst werde dem Gerichte eingeschärft, daß es nach den Bestimmungen dieses Vertrages zu urtheilen habe. Der Kaiser und die Papisten würden ,den Text im Religionsfrieden tapfer herausstreichen', wo es heiße: "Kammerrichter und Beisiger sollen diesem Friedstand gemäß den anrusenden Parteien, ungeachtet welcher der Religionen sie seinen, gebührliche und nothbürftige Hüsse des Rechtes mittheilen'. Wolle man dagegen einwenden: "Ja, in einem zweiselhasten Falle', so gelte dieses nicht, denn auch die protestanstischen Mitglieder des Kammergerichtes gestünden nicht ein, "daß einig Zweisel im Religionsfrieden sei, sonderlich in den Pässen, daraus die jetzigen vier Religionsfachen decidirt wurden'. Ind fürwahr,' wiederholte Schug, "tein Unpartheisscher würde Anders sagen können.'

Huch ein anderer furpfälzischer Rath gab sein Gutachten dahin ab, daß in den vier Klostersachen das Recht auf Seiten der Katholiten sei und daß der Religionsfriede überhaupt in Sachen der Ginzichung geistlicher Güter nicht zu Gunften der Protestanten, sondern der Ratholiten spreche. Dbwohl man, ichrieb er, gern dafür halten will, daß die evangelischen Kurfürsten, Fürsten und Stände der feit dem Religionsfrieden gebrauchten Reformation und Occupation der papstlichen Stifte und Klöster wohl befugt gewesen, auch billig dabei gelaffen worden, so hat es doch in Wahrheit bei den Ginfältigen, die ihren Berftand über den klaren Buchstaben des Religionsfriedens nicht sonder= lich erheben können, ein folches Unsehen, als waren die eingeführten Urgumente und Rationes, dieß stattliche Intent zu behaupten, noch etwas zu schwach': Rurfürsten, Fürsten und andere evangelische Stände würden, wenn es ju rechtlicher Disputation und Ausführung gelangen follte, damit nicht genugfam sich vertheidigen können. "Es ist im Religionsfrieden diese Quaftion, wie es mit den geiftlichen eingezogenen Stiftern, Klöftern gehalten werden jollte, flar decidirt und entichieden, nämlich, daß diejenigen geiftlichen Güter, jo vor dem Baffauischen Bertrag bereits eingezogen, den Poffefforibus gelaffen werden follen. Ergo ift die fernere Reformation und Occupation der geiftlichen Güter nach dem Baffauischen Bertrag verboten - und mögen folgtich diejenigen, die folde Alöster nach diesem Bertrag eingezogen, in- und außerhalb Rechtens besprochen werden. Sollte es diese Meinung nicht haben, jo möchte man doch gern vernehmen, was doch der Effect und die Wirkung desselben Paragraphen wäre, und was doch solche flare Worte sonften für einen aufrichtigen

<sup>1</sup> Schrelben und Gutachten von Schug im Archivium, App. 97—102. 134—142. 172—179. Bergl. Ritter, Gesch. ber Union 1, 202—204. Der protestantische Jurist Senkenberg 21, 653 Note m und 22, 17 bemerkt: Schug's Gutachten weise das Unrecht ber Protestanten "sonnenklar" nach; es sei "die ungeschmeichelte, unpartheische Aeußerung eines ohne Rücksich auf Religions- ober politische Betrachtungen, blos nach der Gerechtigkeit und nach seinem Gewissen Mannes".

ungezwungenen wirkenden Berftand, der den Rechten und der Conftitution des Religionsfriedens gemäß, haben könnte.

Anderer Ansicht als die protestantischen Juristen war der Herzog Johann von Zweibrücken. Er wollte von Rechtsbedenken Nichts wissen, sondern sprach sich unverhohlen dahin auß: der Bürgerkrieg in Deutschland könne nur vermieden werden, wenn den protestantischen Fürsten nach wie vor volle Gewalt über katholische Stifte und Güter verbleibe. Es sei zum Erbarmen, schrieb er, daß das Kammergericht überhaupt nur an dem Rechte dieser Fürsten, auch nach dem Passauer Bertrag sirchliche Güter einzuziehen, zweiseln könne. Die kammergerichtlichen Urtheile in den vier Klostersachen müßten nicht allein vernichtet, sondern auch deren Urtheber "Anderen zum Erempel' bestraft werden. Falls die Papisten ihr Borhaben in diesen Sachen erreichten, so würden sie darauf ausgehen, sämmtliche seit vierzig Jahren eingezogenen Klöster und Stifte wieder zu erlangen und darin ihre "Abgötterei" von Reuem einzuführen.

<sup>1</sup> Archivium 148-150. App. 187 fll. Gegen ben Beweisversuch ber Proteftanten: "Golle ben evangelischen Ständen bie Reformirung und Ginziehung ber Rlofter 2c. perboten fein, so werbe ber finis und scopus bes Religionsfriebens, welcher ift conservatio pacis publicae, nicht erlangt noch Einigkeit erhalten werden können', murde in bem Gutachten eines furpfälzischen Rathes bemertt: biefes Argument konne ,in argumentantem retorquiert werden, benn baber entstehe allermeist Bank, Unfried und Uneinigkeit, wann die Pfaffen, Münch 2c. aus ihren Aloftern vertrieben und ihrer Intraden von den Evangelischen entsett werden. Ita pugnare videtur reformatio et occupatio monasteriorum cum fine et scopo' bes Religionsfriedens, ,qui est conservatio pacis et concordiae'. Denn bie Evangelischen ju ihren Bunften anführten: ,bas Berfommen fpreche für fie, benn fie hatten auch nach bem Religionsfrieden etliche hundert Alofter reformirt und eingezogen, auch hatten fich bie Stande folder Reformation nicht begeben', fo lautete bie Antwort bes Juriften: jes handele fich nicht um bas factische Borgeben, sondern barum, quid fieri debuerit', auch ift bie Frage nicht, ob sich bie evangelischen Stände ber Reformation papftlicher Stifte und Rlofter begeben; fondern ob fie biefetbe jemals ex concessione bes Religionsfriedens gehabt, und berfelben befugt gemefen'. Und biefe Befugniß fprach er ben Protestanten ab, gestützt auf ben flaren Wortlaut bes Religionsfriedens. Archivium, App. 187-188. 192. 193. Stieve 2, 520-522 führt noch andere Urtheile von protestantischen Beitgenossen an, welche bie Ginziehung firchlicher Güter und Ginfunfte nach bem Baffauer Bertrag fur unberechtigt erklarten. Das that jum Beispiel ber eifrig protestantische Jurift A. Egenolph in einer Abhandlung pom Sahre 1587. In einem fpatern Discurs pom Sahre 1602 (bei Goldast, Politica Imperialia 1, 682 fll.) außert berfelbe gwar die entgegengesette Unsicht mit bem Bemerken, ba bie Jesuiten bie Bernichtung bes Protestantismus nicht burch bie Predigt ober burch Gewalt erreichen konnten, suchten fie bie Berrichaft bes Bapftthums berguftellen, inbem fie auf bie Rudgabe ber firchlichen Guter brangen; aber gur Biberlegung ihrer Beweise vermag er nichts Anderes anzuführen, als bag bie Stiftungen zum Dienfte Gottes und nicht zu bem bes Teufels gemacht feien. Der gleich eifrige Protestant 3a= charias Beigfoffer, Freund und Forberer ber furpfälgischen Bartei, erklarte noch im Jahre 1612 unumwunden, daß der Religionsfriede die fernere Ginziehung von Rlöftern und Rirchengütern verboten habe.

Daß aber "chriftliche Obrigkeiten" den katholischen Gottesdienst gedulden sollten, erschien dem Herzog als eine furchtbare Schmach: "gottlos", sagte er, sei es, einen Theil der Unterthanen "dem Teusel wieder in den Rachen stecken" zu lassen. Mit Wassengewalt müsse man etwaigen Bollstreckungen der ergangenen Urtheile entgegentreten, dann würden die Papisten auch in Teutschland erschen, was ihre Glaubensgenossen dreißig Jahre lang in den Niederlanden und in Frankreich in Erfahrung gebracht hätten. Die protestantischen Stände sollten sich vereinigen und dem Kaiser rundweg erklären: wenn er diese Processe der Papisten am Kammergericht oder an seinem Hosgericht nicht abschaffe, und den früher übergebenen Beschwerden der Stände nicht abhelse, so würden diese ihm weder gegen die Türken noch in sonstigen Forderungen irgend etwas bewilligen und ihre "gerechten Sachen" gegen die Papisten mit der ihnen zustehenden Gegenwehr vertheidigen 1.

Indem Kurpfalz und seine Genossen dem Reichstammergericht die Entscheidung in Religionssachen, das heißt in Sachen des firchlichen Besitzstandes, entziehen und diese sämmtlich an den Reichstag verweisen wollten, verfolgten sie den Zweck, bezüglich der firchlichen Güter überhaupt weder Recht noch Richter zu leiden. Denn auf den Reichstagen konnten sie jegliche Entscheidung unwirksam machen durch ihre bereits wiederholt abgegebene Erklärung: in Ungelegenheiten der Religion hätten die Beschlüsse der Mehrheit keine Geltung.

Viel weniger noch als dem reichsständischen Gerichte, wollte die furpfälzische Partei sich den Entscheidungen des kaiserlichen Hofrathes unterwerfen, dessen richterliche Thätigkeit stets neben der des Kammergerichtes bestanden hatte 3.

Früher hatten die protestantischen Stände so gut wie die katholischen die Berechtigung der kaiserlichen Jurisdiction in allen Sachen, auch in Restigionsangelegenheiten, keineswegs angesochten. Auf dem Reichstage vom Jahre 1566 hatten sie den Kaiser gebeten, ,bei den höchsten Justitien, dem Kammergericht und Ew. Majestät Hofrath die gnädigste Verordnung zu thun, daß sie den Religionsfrieden in all seinen Artikeln treulich halten, dawider nicht allein kein Decret oder Proceß ergehen lassen, sondern auch dem besträngten und beschwerten Theil jederzeit gebührende Hilfe, Schutz und Schirm

<sup>1</sup> Schreiben bes Herzogs vom 17. 27. Sept. und 16. 26. Oct. 1600 an ben Kurfürsten von ber Pfalz, und vom 18./28. Sept. an die Deputirten in Speyer. Archivium, App. 82—96. 109—119.

<sup>2</sup> Bergl. Stieve, Die Politif Banerns 2, 528.

<sup>3</sup> Raifer Maximilian und seine beiden Nachsolger hatten ihre richterlichen Besugnisse fort und fort unangesochten im vollen Umsange ausgeübt. Im Passauer Bertrag war nur ausbedungen worden, daß der Fosrath mit Deutschen besetzt werden solle, und ber Reichstag von 1555 hatte sich darauf beschränkt, an jene Bestimmung zu erinnern.' Herchenhahn, Gesch. der Entstehung 2c. 1, 475 fl.

und Rettung förderlich mitheilen'. Auf dem Reichstage vom Jahre 1570 hatten sie in ihren Beschwerden gegen die Katholiten die Hülse des Reichs=hofrathes angerusen ¹. Auch in Besitzstreitigkeiten hatten sie sich oft an denselben gewendet: Landgraf Morit von Hessen erwirkte bei ihm noch am 9. November 1596 einen Erlaß wider den Herzog von Braunschweig ².

Weil aber hinsichtlich des Religionsfriedens die Entscheidungen des Hoferathes stetz gegen die Ansprüche der Protestanten ausstielen, so gingen letztere darauf aus, die höchste Gerichtsbarkeit, mit Ausnahme weniger Reservatfälle, dem Kaiser völlig zu entreißen. Im Jahre 1590 forderten die protestantischen Kurfürsten in ihrer Beschwerdeschrift, im Jahre 1597 die protestantischen Städte, im solgenden Jahre auf dem Regensburger Reichstag die kurpfälzischen Parteigänger den Kaiser auf, die Concurrenz seines Hofrathes mit dem Kammergerichte zu beseitigen; letztere bezeichneten die sosortige Abschaffung der Hofprocesse als eine Bedingung ihrer Steuerbewilligungen 4.

Nun war aber, nachdem die Macht des Kaiserthums schon so tief gesunken, die kaiserliche Richtergewalt die letzte werthvolle Gerechtsame, welche noch in den Händen des Reichsoberhauptes lag. Man war deshalb am Kaisershofe nicht gewillt, auch auf diese zu verzichten. Rudolf II. wies die an ihn gestellten Forderungen entschieden zurück .

Daß ,der Kaiser dabei im Recht', war die Ueberzeugung nicht allein der Katholiken, sondern auch der reichstreuen lutherischen Stände, welche die kaiserliche Gerichtsbarkeit um so weniger einschränken lassen wollten, "als ihre eigene darin ihre Quelle hatte und durch Belehnung von ihr abgeleitet wurde' 6. Auf dem Speyerer Deputationstage klagten die kurpfälzischen Gesandten darüber, daß noch immer die Käthe der meisten protestantischen Stände an der mit dem Kammergericht gleichberechtigten Jurisdiction des Hofrathes festhielten. Außer Brandenburg und Braunschweig habe Niemand', berichtete der kurpfälzische Kath Gulmann, "zur ernstlichen Hintertreibung der Hofprocesse Lust'. Um wenigsten wollten sich Friedrich Wilhelm von Sachsen und Herzog Ulrich von Mecklenburg daran betheiligen. Auch diesenigen, bemerkte ersterer, welche gegenwärtig "am eifrigsten' wider den Hofrath, hätten früher denselben um Rechtssprüche angegangen .

Inzwischen war der Vierklosterstreit noch in der Schwebe. Kurpfalz gewann für die Verweisung der Revisionen an den Reichstag keine Stimmen, nur die Parität der Revisoren wurde von den anderen protestantischen Depu-

<sup>1</sup> Lehmann 98. 113. Bergl. Archivium 88-94.

<sup>2</sup> Senfenberg 21, 486. 3 Bergl. oben S. 84.

<sup>4</sup> Ritter, Gesch, ber Union 1, 35-36. 5 Stieve 2, 531.

<sup>6</sup> Stiepe 2, 532.

<sup>7</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 243-244. 257 Note 1. Bergl. Ritter, Gefch. ber Union 1, 219.

tirten für eine unerläßliche Borbedingung ihres Revisionseides erflärt. Bevor darüber entschieden, vertagte sich die Versammlung am 30. October bis zum Mai 1601.

Dieje Zeit nun mußte Kurpfalz zu benuten, um neue Berbundete jowohl gegen den Hofrath als gegen die vier Klöster zu gewinnen. Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg trat bei wegen der Entscheidungen des Sofgerichtes gegen feinen Cohn, den Administrator von Stragburg; Bergog Beinrich Julius von Braunschweig, weil er in seinen Streitigkeiten mit der Stadt Braunschweig einem Urtheilsspruch Trot geboten und darum mit der Ucht bedroht worden. Auch Lauenburg und Bürttemberg machten mit Kurpfalz gemeinsame Sache, weil sie ebenfalls durch hofprocesse in die Enge tamen. Herzog Friedrich von Württemberg hatte am 24. October 1595 das Kloster Reichenbach mit etsichen Sundert Mann zu Rug und zu Roß bei Nacht überfallen laffen; man hatte den Prior in die Flucht getrieben, die Novigen hinweggeschafft, den Monchen einen protestantischen Schaffner aufgedrängt und die Unterthanen des Klosters zur Huldigung gezwungen 1. Der Sofrath hatte Wiederherstellung des alten Zustandes verlangt. Aber Friedrich verweigerte diesem Bescheide tropig den Gehorsam, und ebenso einem zweiten Erlaß, welchen die Gräfin von Eberstein im Jahre 1599 gegen ihn erwirtt hatte, weil er in den gemeinschaftlich mit ihr beseisenen Fleden Boltringen und Oberdorf an Stelle des fatholischen Pfarrers gewaltsam einen Pradifanten eingesett hatte 2.

Für alle diese Stände lagen somit ,hochwichtige' und, wie sie sagten, ,gerechte Gründe' vor, die Zuständigkeit des ,so widerwärtigen kaiserlichen Gerichtes' zu bestreiten.

Schon in Spener hatten die zu einem gemeinsamen Vorgehen Verschwerenen Anfangs November 1600 erklärt: "die beschwerlichen Hofprocesse sein Ursprung und Brunnquell aller bisher im Reich wider die Evangelischen fürgehenden Bedrängnisse", und überdieß "ein unschlbares Mittel, diese Stände, ja das ganze römische Reich deutscher Nation um alle Libertät und Freiheit zu bringen".

Das aber durfte nicht geduldet werden. Deshalb schickten Kurpfalz, Kursbrandenburg, Braunschweig, Lauenburg, Zweibrücken, Unspach, Baden, der protestantische Administrator von Straßburg, der protestantische Bischof von Osnabrück und die Grasen von Oettingen und der Wetterau ihre Gesandten zu einem Tage nach Friedberg. Dort wurde am 12. Februar 1601 der Beschluß gesaßt: man wolle brieflich und durch eine Gesandtschaft dem Kaiser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Besold,] Virg. sacr. Monim. 272-275.

<sup>2</sup> Ritter, Gesch, der Union 1, 219. Stieve 2, 533-534.

<sup>3</sup> im Archivium, App. 123.

eröffnen, daß die Stände den Processen des Hofgerichtes sich nicht unterwerfen und eine Bollstreckung der Urtheile nicht zulassen würden. Nur in Streitigkeiten über Reichslehen sollte der Hofrath entscheiden durfen, im Falle eines Landfriedensbruches dem Kläger es freistehen, entweder an ihn oder an das Kammergericht sich zu wenden.

Die Verbündeten machten sich bereits auf Wassengewalt gesaßt. Zu einem Beschlusse darüber, "mit wie viel Volk oder Geld auf einen Nothfall je ein Stand dem andern bedrängten zuspringen sollte", habe man, hieß es in dem Abschiede des Tages, für diesesmal nicht gelangen können, da "etlicher Orten an genugsamem Beschl Mangel gewesen". Im Allgemeinen aber wurde vereinbart, alle Stände sollten wie Ein Mann sest, ungetrennt und unserschrocken bei einander stehen und "ein jeder Herr solle in seinem Lande sich in guter Bereitschaft und Versassung halten" und, um für den Fall der Noth gerüstet zu sein, "gute Musterung mit seinen Unterthanen anstellen". In dem Vierklosterstreit beschloß man einstimmig: sämmtliche Abgeordnete hätten gegen die Revisionen der Klostersachen Verwahrung einzulegen und, falls sie damit in Speyer nicht durchdrängen, von dem Revisionsgeschäft überhaupt sich zurückzuziehen 1.

In einem vertraulichen Schreiben an Kurpfalz sprach Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg am 13. März die Besorgniß aus: falls man auf diese Weise gegen die Hofprocesse einschreite, so werde das Reich gänzlichem Zwiespalt anheimfallen. Es sei nicht verantwortlich, dem Kaiser "dergleichen Extrema in Effectu zu bieten": darum möge von einem Schreiben an denselben Abstand genommen werden, dis sich mehr Stände dazu entschlossen; zu der Gesandtschaft könne er seine Zustimmung nicht ertheilen<sup>2</sup>. Gleichwohl beorderte auch er einen Gesandten nach Prag.

Um 8. Juni gewährte Rudolf den Gesandten der Fürsten eine überaus freundliche Aufnahme und versprach, jede ihrer Beschwerden gründlich untersuchen zu lassen und dann Bescheid zu ertheilen. Der Protestant Burthard von Berlichingen, einer der einflußreichsten kaiserlichen Räthe, äußerte sich vertraulich gegen einen der Abgeordneten: Rudolf werde leicht zu bewegen sein, sowohl den Hofrath als seinen geheimen Rath zur Hälfte mit Protestanten zu besetzen, falls die protestantischen Fürsten auf dem nächsten Reichstag mit Ernst diese Forderung erheben würden 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abschied und Nebenabschieb bes Friedberger Tages vom 12. Febr. 1601 im Archivium, App. 148—171. Protokoll bes Convents bei Ritter, Briefe und Acten 1, 259—267. Beschwerbeschrift an den Kaiser vom 28. Febr. S. 271—272. Bergl. Ritter, Gesch. der Union 1, 220—228.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 272-273.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 282 Rote 6. Neben Berlichingen genoffen ber ehe=

Bevor die kaiserliche Untwort erfolgte, war auf dem zweiten Deputations= tag in Spener der Bürfel gefallen. Um 15. Juli gaben die Abgeordneten von Aurbfalz, Aurbrandenburg und Braunschweig die in Friedberg verein= barte Erklärung ab: ,in den vier Rloftersachen und fo dergleichen mehr erfunden würden, könnten fie Revisionen dieses Ortes nicht bewilligen; alle diefe Sachen follten an den Raifer und die gesammten Stände verwiesen werden, fonst würden sie sich bom ganzen Revisionsgeschäft absondern und Alles, was die anderen Deputirten mit Revisionen sich anmagen würden, für nichtig, unwürdig und unkräftig halten. Denn das Rammergericht ebne durch die vier Klostersachen den Weg, um sowohl die bereits durchgeführten "Reformationen" rudgangig zu machen, als auch den instünftig zur ebangelischen Religion übertretenden Ständen das Reformationsrecht zu entziehen. Drobend fügten fie ihrer Erklärung hinzu: follten etwa die übrigen Deputirten Anderes beschließen, so würden ihre Herren damider alle von Natur und Recht erlaubten Mittel gebrauchen, und so hieraus Schade und Unruhe entstände, Alles Niemanden anders als denjenigen zumessen, welche in Religionsfachen, den Reichsconftitutionen zuwider, weiter, als ihnen gebühre, gegangen 1.

So sollten also die Katholiten alle ihre Rechtsansprüche von den Gerichten an die Reichstage verweisen lassen, wo die Stände zwieträchtig unter einander, und wo überdieß die kurpfälzische Partei feine Mehrheitsbeschlüsse anerkennen wollte. Sie sollten zugleich den Protestanten Thür und Ihor öffnen zu weiteren gewaltsamen Einziehungen von Kirchengütern; denn bei den bisherigen stehen zu bleiben, waren diese, ihrer eigenen Erklärung nach, keineswegs gewillt.

Der Widerstand der Katholiken gegen ein solches Ansinnen der drei Fürsten war demnach selbstverständlich.

Jedoch auch die Mehrheit der protestantischen Deputirten wollte auf diese Zumuthung nicht ohne Weiteres eingehen. Sie bestand darauf, daß das Gestuch der Fürsten wenigstens so lange eingestellt werde, bis bei Bornahme der

malige brandenburgische Kanzler Merkbach und ber sächsische Agent Dr. Göbelmann bas Bertrauen des Kaisers. In einer Schrift der Erzherzoge Matthias, Maximitian und Ferdinand heißt es: "Danebens hatten Ihre Maj. mit dem calvinischen bösen Mann Methbach, gewösten brandenburgischen Cauzlern, dem von Perlingen, Doctor Gedlmann und anderen Calvinischen und Sectivischen, ja mit den schlechtisten, gemeinsten Leuthen vertrauliche und solche Gemeinschaften, daß sie ihre Consilia, Intentiones und Negotia denselben communicierten, von eigener Hand Zetl schreiben und ir vilmallen beiwohnen ließen, wie sie dann aus fürgenombener Klainmüetigkeit durch Mittl berüerter sectischen Bersonen mehrmallen entreiten und von allen iren Landen ziehen wöllen." Stieve, Berhandl. über die Rachsolge 141, vergl. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archivium, App. 179-182.

fiebenunddreißig Revisionen die vier Klostersachen an die Reihe kämen. Das ward denn auch durch Protestanten und Katholiken zum Beschluß erhoben. Die Gesandten der drei Fürsten verwahrten sich dagegen und die Kurpfälzer vermeldeten: "Jeder möge seiner Gelegenheit nach nun wieder nach Hause ziehen." In Folge dessen wurde von den übrigen Deputirten Ende Juli eine abermalige Vertagung der Versammlung vereinbart, in der Hoffnung, daß der Kaiser Mittel sinden werde, die widerstrebenden Stände zu den Revisionen zu vermögen <sup>1</sup>.

Die Reichsjuftig lag zu Boden.

Der Deputationstag war gesprengt; die ganze Wirksamkeit des Kammer= gerichtes lahmgelegt, heillose Zerrüttung in naher Aussicht 2.

Mit Bedauern habe er vernommen, schrieb Friedrich Wilhelm von Sachsen am 25. September 1601 an den Kurfürsten von der Pfalz, daß sämmtliche Revisionen stecken geblieben und man unverrichteter Sache auseinander gegangen: solcher Gestalt werde "die ganze Justiz und die ordentlichen im Reich verfaßten Mittel, wodurch bisher die Stände beider Religionen bei einander erhalten worden, entweder aufgehoben oder bei diesen ohnehin gefährlichen Zeiten zu mehrerer Trennung und endlich zu unabwendlichem Unseil im Vaterlande Ursache gegeben". Der Kurfürst möge vernünstig erwägen, welche Gesahren und Bedrängnisse bevorständen, wenn die Urtheile des Kammergerichtes nicht mehr vollstreckt würden, des Kaisers Hoheit und Ansehen gänzlich zerfalle, und es zwischen den Ständen des Reiches zu Gewaltsthaten komme 3.

Die Vorgange in Spener waren von wesentlichem Ginfluß auf die Ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ritter, Gesch. ber Union 1, 230—233. Senfenberg 22, 20—22. Stieve, Die Politif Bayerns 2, 542—546.

<sup>2</sup> Bergl. Stieve 2, 546-547.

<sup>3</sup> Archivium, App. 183—186. Die den Umsturz der Reichsversassung betreibenden Stände wollen, sagte Caspar Schoppe, "nicht das ernstliche und kaiserliche Recht, sondern ihr eigen Gutdünken, Lust und Gefallen für eine Regel und Richtschur ihrer Hand-lungen halten. Berklagt man sie vor dem Kaiser, so sagen sie, der Kaiser habe über sie als Reichsstände keine Gewalt noch Jurisdiction, als nur in zwei Fällen, nämlich in causis turdatae pacis publicae et in seudis illustrium, da sie dennoch den Kaiser auch nicht absolute wollen lassen Richter sein, er ziehe denn etliche unpartheiische, das ist in effectu solche Fürsten, die es mit ihnen halten, zu Rath. Berklagt man sie vor der Kammer, begehren sie Revision; sommt's zur Revision, so gestehen sie auch der Kammer feine Jurisdiction mehr, sagen entweder, es seien Religionssachen, oder die Kammer sei zu partheiisch. Läßt man es dann an die im Reichstage gesambte Stände gelangen, so wollen sie an keinen Reichsabschied gebunden sein und sagen, man solle das gesten lassen, was die saniora, nicht die majora vota schließen und verabschieden. Daß aber ihre vota saniora seien, das wollen sie mit Gewalt von den anderen geglaubt haben. Friedberg, Newer calvinistischer Modell 104.

scheidung, welche den protestantischen Gesandten am 20. August bezüglich der Hofprocesse ertheilt wurde: zum Schmerz und zur Kräntung des Kaisers sprächen die Fürsten demselben seine Gerichtsbarkeit ab, aus welcher doch die der Stände herstieße; ohne jene könne diese nicht bestehen. Der Kaiser besithe nicht die Macht, sich dessen, was ihm gebühre, zu entäußern; Einzelsbeschwerden werde er untersuchen lassen und, wo sie gegründet seien, abstellen; dagegen erwarte er, daß die Stände nicht die richterliche Besugniß seines Hofrathes hemmen würden, damit er nicht genöthigt werde, zu den für solche Fälle verordneten Maßregeln zu greifen 1.

In Prag, berichtete Leonhard Schug, einer der furpfälzischen Abgeordneten, sei, wie er vernehme, die Antwort deßhalb so gar abschlägig ausgefallen, weil in Speher das Revisionswert sich zerschlagen. "Nunmehr können, sagen die kaiserlichen Räthe, die höheren Stände am Kammergericht nicht mehr zum Rechte angehalten werden; gäbe ihnen der Kaiser auch noch die Gerichtssbarkeit des Hofrathes preis, so sei die Reichsjustiz vernichtet."

Um 26. August legten die Gesandten Berwahrung ein gegen die kaiserliche Entscheidung: ihre Herren würden sich den Hofprocessen, wie sie bisher geführt worden, nicht unterwerfen.

Leonhard Schug hatte diese Erklärung mitunterzeichnet, aber er fühlte sich im Gewissen gedrungen, gegen den kurpfälzischen Vicekanzler sich dahin auszusprechen, das Vorgehen der Fürsten sei ,in Wahrheit dem Kaiser zu viel abbrüchigi. Die Sache sei in Prag in dem Sinne aufgesaßt worden, als ob etliche Stände des Reichs sich sonderlich beslissen, dem Kaiser in all seinem Thun zu syndiciren. Bevorab aber ist dieses die allgemeine Stimme: solches Syndiciren sei der heidelbergischen Räthe Trieb. Da werde Alles erstlich auf die Bahn gebracht, concipirt und in Andere gesteckt. Mit den vier Kloster-Revisionssachen haben die Herren Räthe auch sast männiglich einen sehr großen Haß auf sich geladen, da doch zu besorgen, es werde sich anders nicht besinden, dann sowohl wir treuherzigen Evangelischen selbst als die Papisten sagen: wir haben Unrecht und uns Dinge eingebildet, daran Richts ist.

Es war dem Manne nicht wohl zu Muthe. In der Pfalz, sagte er, seien die kurfürstlichen Kammern erschöpft, die Güter verkauft, die auf die Unterthanen gelegten zehnjährigen Schatzungen ,im Geringsten nicht zu dem fürgegebenen Ende gebraucht' worden. Dieser Schatzungen wegen sei ,ein harter Stand über Nacht zu besorgen'. Die Unterthanen, bei denen es disher so säuerlich herausgegangen, werden zu diesen Dingen nicht schweigen, sondersich wenn man sie mit einer neuen Schatzung kerner anspannen würde,

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 294-295.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 296 Note 1.

oder daß sich sonst etwas im Lande regte, dafür man nicht gesichert ist.' Weil bei dem Kurfürsten freie Meinungsäußerung "nicht Play' habe, so besürchtete Schug, er könne "einmal ungefähr um eines Wortes willen zur Thüre hinausgestoßen' werden. Er wolle lieber, sagte er, einem Bauern Rechtsbeistand leisten oder eine schlechte Bestallung am Hofgerichte annehmen, als große Gesahr bestehen in einer Politik, welche überdieß dem Vaterlande zum Nachtheil <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Schreiben vom 16. 26. November 1601, im Archivium, App. 201-205.

## XV. Die Türkennoth und die kurpfälzischen Plane — Verhandlungen über die Nachfolge im Reiche — Hessische Verhandlungen mit Frankreich im Jahre 1602.

Während die Zerrüttung des Reiches fortwährend zunahm, war die Türkennoth immer größer geworden. Am 20. October 1600 war Kanisfa. die Vormauer Steiermarts, in die Bande des Erbfeindes gefallen. Anfangs April 1601 hatte Sigmund Bathorn nach Bertreibung des faiserlichen Feldherrn in Siebenbürgen die Huldigung als Landesfürst entgegengenommen und betrieb eine Aussohnung mit den Türken 1. 3m driftlichen Seere herrschte Uneinig= teit und Feindschaft zwischen den Deutschen und den in faiferlichen Dienst getretenen Italienern, und diese Feindschaft verhinderte am meisten alle dauer= haften Kriegserfolge 2. Bon der im Jahre 1598 auf dem Reichstage bewilligten Türkensteuer gingen dem Raiser noch im Jahre 1601 nicht weniger als drei Millionen ab. Flehend bat Rudolf die Stände um Sulfe. Die geistlichen Fürsten des oberrheinischen Kreises bewilligten das Doppelte ihres Unichlags 3; der Administrator von Sachsen gewährte bedeutende Vorschüffe an Geld und Kriegsbedarf 4. Der Kurfürst von der Pfalz dagegen, den Rudolf binnen Jahresfrift durch zwei Gefandtschaften und drei Schreiben in Gnaden' und ,gang beweglich' um Erlegung seines Anschlags bitten ließ, wollte Nichts entrichten 5, mahrend er gleichzeitig die Generalstaaten mit sehr ansehnlichen Geldsummen unterftütte und andere protestantische Stände gu ähnlichen Leistungen aufforderte 6.

Die Türkennoth sollte dazu benutt werden, dem Kaiser auch die legten Reste seiner Macht zu entreißen. Michael Lösenius, einer der kurpfälzischen Hospuristen, erklärte einmal in einem Gutachten für Friedrich IV.: "ein vom Kaiser gerichtlich oder außergerichtlich beschwerter Stand könne an den Kur-

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Banerns 2, 560-561.

<sup>2</sup> Näheres und Renes barüber bei Staufer 75 fll.

<sup>3</sup> Surter 4, 365. 4 Stieve 2, 564-565.

<sup>5</sup> Ritter, Gesch. ber Union 1, 234-235.

<sup>6</sup> Ritter, Gefch. ber Union 1, 266. Briefe und Acten 1, 304 No. 239.

fürsten von der Pfalz appelliren: dieser besitze in Appellations= und einfachen Klagesachen die richterliche Gewalt über den Kaiser; zur Abstellung der evangelischen Beschwerden solle Friedrich diese Gewalt wieder in Ausübung bringen' 1.

Mitte Januar 1602 beantragte Kurpfalz bei seinen Barteigenoffen die Abhaltung eines neuen Gefandtentages in Friedberg. Auf Antrieb des papft= lichen Nuntius und des spanischen Gefandten gehe ber Raifer darauf aus, feine Herrschaft zu einer absoluten zu machen'; es muffe also erwogen werden, mas dagegen zur Erhaltung der deutschen Freiheit zu thun fei'. Man habe zu berathen, ob man von dem schlecht unterrichteten Raiser an den beffer zu unterrichtenden und an die Reichsftände appelliren dürfe', ferner, wie man fich verhalten folle gegenüber dem Versuch, die Urtheile des Hof= rathes zu vollstreden, drittens, was in den vier Klostersachen vorzunehmen, viertens, mas dem Raifer wegen der versagten Türkenhülfe zu erklären sei. und endlich, wie man bei ihm die Beseitigung der früher überreichten eban= gelischen Beschwerden erlangen wolle 2. Herzog Johann von Zweibrücken verlangte am 9. Februar in seiner Antwort auf das kurpfälzische Anbringen: nicht allein die Rathe, sondern die Fürsten selbst sollten in Friedberg 311= sammenkommen. Für das Berhalten bei den Hofproceffen habe man eine Richtschnur an dem Benehmen der niederländischen und französischen Religions= verwandten und an der Handlungsweise der eigenen Borfahren. Die Beichwerden' würden niemals abgeschafft werden, so lange man nicht ,mit be= waffneter Hand eine Resolution darüber zu Wege bringe', und ebenso könne man die von den Protestanten gewünschte , Erklarung' des Religionsfriedens nur durch dasselbe Mittel der Gewalt erreichen 3.

Am 20. März begannen die Vertreter von Kurpfalz, Kurbrandenburg, Zweibrücken, Anspach, Braunschweig, Lauenburg, Baden-Durlach und einiger anderen Stände ihre Verhandlungen in Friedberg. Aber der Tag entsprach feineswegs den Wünschen der Kurpfälzer. Sie schlugen vor, man solle von den kaiserlichen Rechtssprüchen Verufung an die Stände einlegen können und die Vefugnisse des Hofrathes auch in den zwei Fällen beseitigen, welche sie demselben noch im Jahre 1601 vorbehalten, nämlich in der Erkenntniß über die Reichslehen und über Landfriedensbruch. Jedoch die Mehrheit der Verssammelten trug Scheu, auf diese Anträge einzugehen. Auch die von den Pfälzern geplante Gründung einer Union kam nicht in's Werk. Das Ein-

<sup>1</sup> Entachten vom 2. Januar 1603 (vergl. Ritter, Briefe und Acten 1, 351 Ro. 278) bei Londorp, Acta publ. 1, 21—22. Bergl. Nachtrab Anhaltischer Cantlen Bl. C 2 und Friedberg, Newer Calvinistischer Modell 63—64.

<sup>2</sup> Mitter, Briefe und Acten 1, 301-302. Bergl. Ritter, Gesch, ber Union 1, 235-237.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 305.

zige, was man vereinbarte, war der erneute Beschluß, daß man bei der Verwahrung wider die vier Klostersachen beharren und die Türkensteuer zurückhalten wolle 1.

Zum Kummer der Heidelberger zog der Kurfürst von Brandenburg sich von ihrer Politik allmählich zurück. Als das Kammergericht im Mai 1602 erklärte: wer die im Jahre 1598 bewilligte Türkenhülse binnen vier Monaten nicht erlege, solle der Reichsacht versallen, da zahlte Joachim Friedrich wenigstens die vierzig Kömermonate, wozu die protestantischen Stände sich damals bereit erklärt hatten. "Die Noth in Ungarn", schrieb er am 19. Juni an Friedrich IV., "werde täglich größer; man könne den Kaiser in seinen und des Vaterlandes Nöthen nicht völlig verlassen."

Auch die Praktiken der Umsturzpartei mit dem Auslande entsprachen dem Sinne des Kurfürsten nicht. Als Administrator von Magdeburg hatte er früher einen Bund mit Heinrich IV. auf das Eifrigste befürwortet 3, im Jahre 1600 aber eröffnete er dem Markgrasen von Anspach: als Kurfürst sei er dem Kaiser besonders verpflichtet, und es erscheine ihm höchst bedenklich, sich mit Frankreich über Neichsangelegenheiten tief in Verhandlungen einzulassen. Dem Erzherzog Maximilian, der ihn im Februar 1601 zum Widerstande aufforderte gegen die französischen Känke bezüglich der Thronfolge im Neich, ertheilte er das Versprechen: er werde bei einer neuen Königstwahl ohne große und erhebliche Ursachen vom Hause Oesterreich nicht abgehen 5.

Seit vielen Jahren war der unvermählte und fränkliche Kaiser zu wiedersholten Malen von seiner Mutter und seinen Brüdern, vom päpstlichen und vom spanischen Hofe, von den geistlichen Kurfürsten und dem Herzog von Bahern daran erinnert worden, bei der gefährlichen Lage des Reiches und seines Hauserig für einen Nachfolger zu sorgen. Über alle Aufforderungen und Ermahnungen waren vergeblich gewesen 6. Rudolf sebte

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 312—319. Ritter, Gefch. ber Union 1, 238—239. Stieve 2, 575—577.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 322. Auch ber Herzog von Braunschweig suchte sich bem Kaiser zu nähern und war bereit, bemielben fiatt ber rücknändigen Türkenssteuer eine bestimmte Summe "freiwillig" zu übermitteln. Ritter, Briefe und Acten 1, 327 No. 256.

<sup>3</sup> Bergl. oben G. 83. 4 Ritter, Briefe und Acten 1, 222 Rote 1.

<sup>5</sup> Ritter, Gesch. ber Union 1, 255-256.

<sup>6</sup> Räheres bei Stieve, Berhandlungen über bie Nachfolge 3 fil. Ueber bie Absichten bes Herzogs Wilhelm von Bapern, seinem Hause bie Raiserwürde zu erwerben, vergl. S. 83 fil. Als Herzog Maximilian auf bem Reichstage vom Jahre 1594 einmal mit bem Raiser eine Unterredung hielt, um ihn von ber Grundlosigfeit bes Berbachtes, als strebe Bapern nach ber Krone, zu überzeugen, stieß ber kaierliche Kammerbiener

in ständiger Besorgniß, es bestehe unter seinen eigenen Brüdern eine Bersschwörung gegen ihn, man wolle ihm nach dem Scepter greisen'. Deßhalb zog er sich immer mehr von allen Staatsgeschäften zurück, sonderte sich, soviel er konnte, von den Leuten ab und begab sich auf Curiositäten und Künstesleien', wodurch er, schreibt Khevenhüller, in solche Melancholie gerathen, daß er oft seltsam worden'. Er versiel einer Krankheit, welche völligen Wahnssinn befürchten ließ oder seinen Tod, der dann das Reich allen Gesahren und Stürmen eines Zwischenreiches ausgesetzt hätte.

Aber gerade darauf hatte die kurpfälzische Umsturzpartei, welche über den Zustand des Kaisers genau unterrichtet war 2, ihr Absehen gerichtet. Sie suchte deshalb den kranken Fürsten davon abzuhalten, daß er seine Zustimmung zu der Wahl eines Nachfolgers gebe. Im Auftrage der Kurpfälzer stellte Christian von Anhalt im Februar 1601, eben um die Zeit, als die Partei alle Hebel gegen Rudolf in Bewegung setze, demselben vor: Kurfürst Friedrich sei tief bekümmert über die Nachrichten, daß man durch einen römischen König den Kaiser in seiner Regierung einzuschränken trachte; er, der Kaiser, habe jetzt seine besten Jahre erreicht und werde, ausgerüstet mit so vielen Erfahrungen und so hohem Verstande, jetzt erst recht zur Regierung befähigt sein. Eine ungetheilte Regierung könne er besser führen als eine getheilte. Er möge sich nicht zum Wertzeuge derzenigen gebrauchen lassen, welche bestrebt seien, nicht seine und des Reiches Hoheit zu bewahren, sondern ihm Leben und Regierung schwieriger zu machen 3.

Als solche sollten insbesondere der Papst und der König von Spanien gelten, welche auf die Wahl eines Nachfolgers im Reiche drangen.

Nun hatten sich bereits im Jahre 1600 beim Kaiser zuweilen förmliche Wuthausbrüche eingestellt, in welchen er Leute seiner nächsten Umgebung ansiel, verwundete, wiederholt sogar an sich selbst Hand anlegen wollte. Er ergoß sich dabei in Schmähungen wider die katholische Religion, rief den Teufel herbei. Rudolf quäle sich, schrieb Erzherzog Matthias am 16. Ocstober 1600, mit Gedanken, man wolle ihn vom Throne stoßen, ihn umbringen;

Hans Popp, ,ber Augapfel' Rubolf's, gegen bas auf ben Herzog wartende Gefolge allerlei Fluchworte aus und tobte: ,Das jesuitische Geschmeiß ist wieder ba, daß sie bieser und jener schände; sie trachten dem frommen Kaiser und dem Hause Desterreich nach der Krone und wollen sie in ihr Haus bringen, die losen jesuitischen Buben. v. Aretin, Maximilian 500—503. Bergl Stieve, Die Politik Bayerns 1, 421—422. Als einmal Kurfürst August von Sachsen dem Herzog Albrecht V. die Kaiserkrone and bot, antwortete derselbe: ,Ich will lieber Herzog von Bayern bleiben, als Euer Narr werden. Stieve, Berhandlungen 85.

<sup>1</sup> Bergl. hurter 5, 70 fll.

<sup>2</sup> Bergl. Ritter, Gesch. ber Union 1, 247-250.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 258-259. Ritter, Gefch. ber Union 1, 253.

er habe seine Rathe abgeschafft, könne weder effen noch ichlafen; er halte sich für vergiftet, für verzaubert 1. Die Erzberzoge Matthias, Marimilian und Verdinand befürchteten, die Krone möchte durch protestantische Fürsten dem frangösischen oder dem dänischen Könige in die Sande gespielt werden; defhalb beschloffen fie gegen Ende des Jahres: Rudolf jei durch jeine nächsten Bermandten, den Papit, Spanien und die geiftlichen Kurfürsten um die Bezeichnung eines römischen Königs und um die Erlaubniß zur Wahl desselben zu ersuchen. Matthias bat auch den Administrator von Sachsen, Vorkehrungen jum Besten bes Reiches ju treffen. , Geltsame und boje Prattiten,' stellte Melchior Rlest dem Raifer vor, sind im Reiche unter etlichen protestirenden Rurfürsten und Fürsten mit Frankreich, Danemark und in anderm Wege auf der Bahn. Auch in den Königreichen und in Desterreich finden sich Leute, welche dergleichen Absichten wider das habsburgische Saus gern befördern, damit die Erbfolge von demselben weggenommen oder ihm ver= sperrt werde, oder sonft zu seinem Nachtheil gefährliche Confusionen an= aebahnt werden. 2

Heinrich IV. von Frankreich, seit lange nach der Kaiserkrone lüstern, hatte sich im Juni 1599 über die Möglichkeit seiner Wahl ausgesprochen³, im Februar 1600 beauftragte er dagegen seinen Gesandten Bongarš, den protestantischen Fürsten zu versichern, er habe niemals nach der Würde eines römischen Königs gestrebt. Vielmehr trachte der König von Spanien nach derselben; die Fürsten möchten aber dessen Wahl hintertreiben und ebenso die Wahl des Erzherzogs Albert; vielleicht könne man einen Bewerber aus einem andern deutschen Fürstenhause aussindig machen 4. Uncel, der französische Resident am Prager Hofe, sprach sich auf Heinrich's Anfrage dahin aus: "Die Erhebung auf den römischen Königsthron würde Ew. Majestät unsehlbar zur Herrschaft über Europa, das heißt über die ganze Welt führen': vorläusig jedoch sei wenig Aussicht dafür vorhanden, da keiner von den Kurstürsten ihm gewogen. Aber er bezeichnete die Mittel, wie die Schwierigkeiten zu heben, insbesondere die Wahl des Erzherzogs Matthias zu verhindern sei. Man könne, meinte er, nichts Klügeres thun, als den Kaiser dahin zu bringen,

<sup>1</sup> Stieve, Berhanblungen über die Nachfolge 45 fll. 128 fll. 140. Bgl. Hurter 5, 74—75. Gegen die Zesuiten zeigte der Kaiser seine Abneigung bereits im Jahre 1593; die Prager Capuziner beschuldigte er im Jahre 1600, ihn verzaubert zu haben und begann zu rasen, so ost er ihr Gebetläuten aus dem in der Nähe des Schlosies erbauten Kloster vernahm. Tycho de Brahe habe ihm, hieß es, aus den Sternen prophezeit, er werde durch einen Capuziner ermordet werden. Stieve, Verhandlungen 58.

<sup>2</sup> Hurter 5, 71. 75. 407.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 236 Note zu No. 138. Bergl. Stieve, Berhandl. über bie Nachfolge 73.

<sup>4</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 235 Rote zu Ro. 138.

daß er wegen der Wahl überhaupt keinen Entschluß fasse, damit nach dessen Tod das Spiel besto schöner sei' 1.

Um bei den protestantischen Fürsten seinen doppelten Zweck: Verdrängung der Habsburger vom Kaiserthron und Unterstützung der Generalstaaten gegen Spanien zu erreichen, betrieb Heinrich IV. den Abschluß einer engen Union dieser Fürsten unter einander und mit Frankreich.

Den eifrigsten Förderer fand er für diese Plane an dem Landgrafen Morit von Hessen-Cassel.

Ohne Jemandes Vorwissen trat derselbe im Herbste 1602 eine Reise nach Frankreich an und eröffnete dem Staatssecretar Villeron und dem Könige selbst seine Absichten. In einer Unterredung mit ersterem drang er zunächft darauf, Beinrich moge die Gelder wiedererstatten, welche die protestantischen Fürsten ihm borgeftredt oder zu seinen Gunften verwendet. 3ch fagte, es verringere nicht wenig unsere Affection gegen den König, daß er England, Staaten und Schweizer jeto bezahle, careffire und in großem Respect halte, uns aber laffe er ichreien, bitten und flehen, und gabe uns doch endlich Richts, als gute Worte. Villeron hörte dieß mit lachender Geduld an'. 213 Morit betonte, wenn die Fürsten von Frankreich fein Geld erhielten, fo würden sie, obgleich ungern, an Desterreich sich hängen, da entgegnete er: er tönne Nichts mehr zu des Königs Entschuldigung vorbringen als des Königs Rathe, die gaben nicht gern Geld aus'. Darauf gab ich ihm, fährt der Landgraf fort, gar frei die Antwort: richtet es nur dahin, daß der König feine Bau auf etliche Jahre einstelle und gebe uns daffelbige Baugeld, darauf wollen wir ihm einen Ballast bauen, der zur Beförderung seines Intents und Erweiterung seines Reichs und Namens dienen foll.' Bahrend diefer Unterredung tam der König an, führte Morit bei Seite und fagte: er wollte, daß die deutschen Fürsten eine gute Union gemacht hätten'. 3ch antwortete: noch zur Zeit ware es nicht geschehen, aber ich hatte gute Soffnung, wenn man Se. Maj. jum Fundament legen durfte, daß es dann wohl gut werden sollte. Der König sagte: das möchten wir wohl thun, er wolle uns nicht laffen, wofern, wie er, wir nur der Sachen einig wären. Hierauf fragte er: wer fie waren, die in dieser Union bestehen konnten? Ich erzählte: Pfalz, Brandenburg, Braunschweig, Seffen, Baden, Anhalt, der ware man gewiß fammt den Wetterauischen Grafen; ju Solftein, Danemark, Medlenburg und Bommern hatte man gute Hoffnung, Sachsen aber und Wirtemberg wollten noch zur Zeit nicht fort.' Darauf Beinrich: ,er hätte nicht gemeint, daß unser dennoch so viele waren, fragte danach wei= tere Specialia, die Qualitäten eines jeden Hauses und Fürsten, das Bermögen

<sup>1, . . .</sup> afin qu'apres son decez le jeu en soit d'autant plus beau'. Ritter, Briefe und Acten 1, 298-300.

und die Naturalia, worauf ich ihm soviel Bescheid gab, als ihm zu wissen von Röthen war.

Ueber die Wahl eines Nachfolgers im Reich hatte ber Landgraf ichon gegen Billeron fich geäußert: er habe gewisse Nachricht, daß man am faiserlichen Hofe ein Auge auf den Erzherzog Albert geworfen und diesem por den Erzherzogen Matthias und Maximilian den Borzug gebe. Die deutschen Fürsten aber ,könnten leichtlich seben, daß sie, wofern sie bei dem Saufe Defterreich continuiren wollten, aus ihren Beschwerungen nicht leichtlich emergiren, sondern täglich tiefer hineinkommen wurden'. Dem Könige versicherte er: der Kurfürst von Coln sei für Albert's Wahl und suche auch die anderen geiftlichen Rurfürsten auf feine Seite zu ziehen, und es fei , Seiner Majeftat viel daran gelegen, folches zu hindern. Etliche unter den Fürsten waren nicht ungeneigt zu Er. Majeftät'. Run wollte aber Heinrich Anfangs ,feine folche Ambition' besitzen, erst bei einer spätern Unterredung fam er der Meinung des Landgrafen ,etwas näher'. Morit belehrte ihn darauf, wie er eine Gefandtichaft an fämmtliche Rurfürsten abordnen follte, um fie ,bon einer öfterreichischen Wahl abzuziehen'. Beinrich versprach, die deutschen Fürsten in Allem zu unterstützen, sobald sie unter einander sich geeinigt. Zugleich er= klärte er ,mit hoher Betheuerung', er sei noch immer der reformirten Religion zugethan, wolle auch noch vor seinem Ende sich öffentlich wieder dazu betennen'. Auf die Frage des Königs: ,ob nicht das Baus Baiern zu ge= winnen ware, ob es auch Aemulation mit Desterreich hatte und auf die taiserliche Burde aspirire'? antwortete Morig: das lettere halte er für gewiß, ,was aber das Gewinnen anlange, so konnten dieg die protestirenden Fürsten nicht versuchen, das mußte Frankreich verrichten'.

Noch wagte Heinrich nicht, selbst als Thronbewerber aufzutreten. Er zeigte sich vielmehr gewillt, für Herzog Maximilian von Bahern zu wirken, durch dessen Erhebung zwischen den Häusern Habsburg und Wittelsbach bittere Feindschaft entzündet, die Macht des Reiches und der Katholiken noch mehr geschwächt, die der Protestanten verstärkt worden wäre. Er übertrug dem Landgrafen "die Commission", bei den protestantischen Kurfürsten für Maximilian thätig zu sein, und versprach ihm, "dabei zu helsen und das Neußerste dabei zu thun". Der deutsche Fürst, der den Franzosentönig gleichsam als Schiedsrichter in deutschen Dingen ansah, meldete einem kurpfälzischen Gesandten: das Vorhaben Heinrich", "welches er gar nicht ändern würde", bestehe darin, daß "die kaiserliche Dignität auf das Haus Bayern, welches Pfalz anhängig, transferirt werden müßte". Die beabsichtigte protestantische Union wolle der König so bald als möglich abgeschlossen wissen \*\*

<sup>1</sup> Eigene Aufzeichnungen bes Landgrafen über seine Berhandlungen bei Rommel, Reuere Geich. 3, 459-467. Dazu Ritter, Gesch. ber Union 1, 278 Note 2.

Bevor Morit, sehr zufrieden mit dem Erfolg seiner Reise, nach Deutschland zurückfehrte, wurde ihm noch eine besondere Gnade zu Theil. Heinrich sieß am 20. October 1602 eine Urfunde ausfertigen, in welcher der Landzgraf zum Generalobersten aller deutschen, in französischen Sold eintretenden Truppen ernannt wurde; für Friedensz und Kriegszeiten ward ihm ein Jahrzgehalt von sechsunddreißigtausend Livres zugesichert. Morit habe nach dieser Stelle eines Generalobersten gestrebt, schrieb der König am 27. October an Bongars, und er habe sie ihm übertragen, um ihn in seine Dienste zu ziehen. Neberdieß habe der Landgraf versprochen, alle königlichen Angelegenheiten in Deutschland treu und gewissenhaft zu besorgen. Weil die protestantische Union für Frankreich so nothwendig sei, so habe er den Landgrafen zum Abschluß derselben angespornt und ihm betheuert, er werde seine deutschen Freunde, vorzüglich den Kurfürsten von der Pfalz und den Markgrafen von Anspach, aus aller Kraft unterstützen 2.

Zunächst galt es, zu verhindern, daß der protestantische Administrator des Bisthums Straßburg von dem katholischen Bischof, dem Cardinal Carl von Lothringen, völlig verdrängt werde 3. Heinrich hatte dem Landgrafen die Unterstützung des Administrators für den Fall zugesagt, daß die deutschen Fürsten dessen mit Ernst in die Hand nehmen würden: auch der Hülfe der Generalstaaten möge man sich bedienen. "Das Fundament" der Straßsburger Sache, schrieb Fürst Christian von Anhalt, bestehe darin, daß den evangelischen Ständen so viel Rechtes als den papistischen auf den Stiften gebühre".

Am 5. December 1602 forderte Morig den pfälzer Kurfürsten auf, die anderen protestantischen Fürsten zu einem kräftigen Entschluß zu bewegen. Sie sollten auf dem bevorstehenden Reichstag sich erklären: so lange nicht der Straßburger Streit nach den Ansprüchen der Protestanten geregelt sei, "könne oder wolle man unangeschen äußerster Türkennoth weder alte noch neue, disputirliche oder undisputirliche Contributionen bewilligen und zahlen'. Die Fürsten müßten sich endsich zu der lange gewünschten Union entschließen, diesen Entschluß dem französischen Könige bekannt machen, mit den Generalstaaten in Berhandlungen eintreten, bei England und Schottland in aller Stille um Hülfsgelder nachsuchen, auch Dänemark hineinziehen. Komme es wegen des Bisthums Straßburg zum Kriege, so sei dafür zu sorgen, daß man das Kriegsvolk der Generalstaaten bekomme und der französischen Grenzplätze mächtig werde: der Krieg müßte nicht im Stifte geführt, sondern nach Lotheringen verlegt werden 5.

<sup>1</sup> Rommel, Neuere Gefch. 3, 266. 2 Ritter, Briefe und Acten 1, 330-334.

<sup>3</sup> Bergl. oben G. 109. 4 Ritter, Briefe und Acten 1, 339 Rote 2.

<sup>5</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 337-341.

Aber Heinrich IV. handelte in der Straßburger Sache nicht dem Verssprechen gemäß, welches er dem Landgrafen ertheilt hatte. Er suchte sich zu seinem Bortheil mit Carl von Lothringen zu verständigen 1, und so traf auch hier wieder ein, was der Herzog von Württemberg am 7. Januar 1603 über die Franzosen schrieb: "Sie sind wankelmüthiger und unbeständiger als der Wind." "Doch wenn man ihnen," fügte er hinzu, "etwas zusagt und versspricht, wollen sie selbiges gleich und richtig gehalten haben."

Im Februar 1603 fanden zu Heidelberg neue Unionsverhandlungen statt, jedoch auch dieser Versuch mißlang, vorzüglich deßhalb, weil zwischen den Kurpfälzern und dem Landgrafen Mority Eisersucht und Mißtrauen herrschte 3. Zwischen dem Kurfürsten Friedrich IV. und Heinrich IV. bestand ein gespanntes Verhältniß, seitdem ersterer Partei ergriffen für seinen Schwager, den Herzog von Bouillon, welcher eine Verschwörung gegen den König angezettelt hatte 4. Durch Christian von Anhalt ließ Friedrich dem Kaiser mitstheilen: was in Frankreich der Straßburger Sache halber verhandelt worden, sei ihm unbekannt: es möchte wohl sein, daß die vornehmsten französischen Häupter auf das Elsaß und das Reich ein Auge geworfen 5.

Der Rurfürst hatte damals einen besondern Grund, dem Raiser qute Worte zu geben. Da er in Folge seines muften Lebens fortwährend frankelte und einen frühen Tod befürchten mußte, sein Sohn erft feche Jahre alt war, jo ftand der Goldenen Bulle und dem hertommen gemäß die Bormundichaft des Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg, des ältesten männlichen Berwandten, in Aussicht. Philipp Ludwig aber war ein strenger Lutheraner. Es lag deghalb die Besorgnig nahe, dag derfelbe als Vormund ju Gunften feines Bekenntniffes dieselben Rechte beanspruchen murde, welche früher Johann Casimir als Bormund ausgeübt hatte. Wie dieser seinen lutherischen Mündel und mit ihm den gangen Kurstaat zum Calvinismus gezwungen, jo hatte unter Philipp Ludwig leicht das Umgefehrte, nämlich die Wiedereinführung des Lutherthums, erfolgen können. Um eine folche zu verhindern, hatte Friedrich in einem Teftamente vom December 1602 andere Bormunder bestellt und bemuhte sich, nun die Bestätigung des Testamentes beim Raiser zu erwirfen. Er bot demselben statt der rudftändigen Türkengelder eine ansehnliche Volkshülfe an und veriprach, auf dem bevorstehenden Reichstag zu Regensburg die faijerlichen Steuerforderungen zu unterftügen 6. Es waren ,nach Gewohnheit Worte für den Wind'.

<sup>1</sup> Ritter, Gefch. ber Union 1, 281 fll.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 351 Ho. 279.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 360-365. 4 Mitter, Geich. ber Union 2, 7-16.

<sup>5</sup> Justruction Friedrich's IV. für Christian vom 8. Mär; 1603 bei Ritter, Briefe und Acten 1, 377-378.

<sup>6</sup> Mitter, Geich. ber Union 2, 17 fll. Etieve 2, 580 fll.

## XVI. Der Regensburger Reichstag vom Zahre 1603 — die Erfolge der Umfturzpartei.

Der Regensburger Tag, im März 1603 durch den Erzherzog Matthias im Auftrage des Kaisers eröffnet, trug wie alle früheren dazu bei, die Gegensfäße im Reiche immer mehr zu verschärfen. Zwar wurde dem Kaiser zum Türkenkriege die sehr ansehnliche Hülfe von sechsundachtzig Römermonaten, welche in drei Jahren entrichtet werden sollten, bewilligt, aber Kurpfalz und seine Genossen, die sogenannt "correspondirenden Stände", hielten sich "wiesderum alle Hinterthüren offen", indem sie an ihre Zusage die Bedingung knüpften: es müßten zuvörderst ihre Beschwerden abgestellt werden, und die Verpflichtung zur Steuer höre auf, sobald und so lange der Friede im Reiche Störung erleide.

Auf das Härteste kamen die Stände von Neuem wider einander und erschien die Sprengung des Tages bevorstehend', als die Ordnung des Gerichtswesens zur Berhandlung fam. Das Begehren des Raisers ging dabin: die seit der Auflösung des Spenerer Deputationstages eingetretene Stockung folle endlich beseitigt, die Revisionen sollten wieder aufgenommen werden; ihre Bahl war auf nahezu hundert gestiegen. Der Vierklosterstreit trug nach wie bor am meisten zur Verbitterung der Gemüther bei. Die Gesandten bon Rur= pfalz und von Rurbrandenburg bedeuteten im Aurfürstenrathe: ihre Berren würden sich der Erledigung der Revisionen nur dann unterziehen, wenn ihnen die Aussetzung der vier Alostersachen und aller ähnlichen Processe unbedingt zugesichert würde. Durch Kurpfalz bewogen, ließen die Gesandten von Braunichweig, Seffen und Pommern fich bernehmen: jene Sachen mußten von den übrigen bergestalt abgesondert werden, daß dergleichen in alle Ewigkeit' weder vor das Rammergericht noch zu den Revisionen gezogen werden dürften. Die Papiften müßten deswegen ihnen und den anderen evangelischen Ständen genugsam Caution leiften' und noch mährend dieses Reichstages sich dahin er= flären, daß allen Ständen, die zur evangelischen Religion bereits getreten seien oder inskunftig noch dazu treten wurden, unverwehrt sein solle, nicht allein die Lehre insgemein, sondern auch die in jedes Standes Territorio liegenden Klöfter zu reformiren', das heißt, diese Klöfter trot des Augsburger

Religionsfriedens in Besitz zu nehmen. Ersolge diese Erklärung nicht, so tönnten sie sich auch auf die politischen Revisionen nicht einlassen und gesdächten den Berhandlungen nicht ferner beizuwohnen 1. Die Gesandten von Pfalz-Neuburg hatten den Auftrag, zum Ansang' auf die Aussetzung der vier Klostersachen zu dringen, nicht aber zus dem Rath zu laufen', denn solches hätte das Ansehen eines Aufruhrs und gereiche Ihrer Maj. nicht zu geringem Despect, wäre auch dem römischen Reiche sehr verkleinerlich' 2.

Die Rurpfalger wollten ,die Sache jum Biegen oder Brechen bringen' und ließen wiederholt die Drohung fallen: wenn die Pavisten nicht Rube hätten, würden die evangelischen Stände sich genöthigt seben, durch neue eilige Einziehungen flöfterlicher Güter ihr Reformationsrecht und die Pflicht der Abthuung aller Abgötterei vor dem ganzen Reich sattsam zu documen= tiren'3. In einer Anweisung für seine Gesandten sagte Friedrich IV .: durch die Unsprüche der Katholifen in den Klostersachen werde der Religions= friede ,ichadlich und schandlich durchlöchert und vernichtet'. Er gab die Gingiehung firchlicher Guter für eine Gemiffenspflicht aus, und ,in Gemiffensfachen könne kein Stand dem andern Mag und Ordnung vorschreiben'. Obgleich bei Fällung der vier Urtheile die protestantischen Affessoren die Mehrheit gebildet, fo nahm der Aurfürst doch feinen Unstand, fich dahin auszusprechen, das Kammergericht habe darin ,wider fein Gelbstbeffermiffen und Gemiffen seinen Pflichten entgegengehandelt'. Das Alles follten die Gefandten dem Erzherzog vorstellen. Er selbst eröffnete diesem am 21. Juni: die Stände papistischer Religion seien auf die Unterdrückung der Evangelischen bedacht. Ehren, Standes und Gewiffens halber' könne er auf feine Erörterung der Rloftersachen durch Revisoren eingehen: follte trot seiner Abmahnung darüber

<sup>1</sup> Nach bem Berichte ber Pfalz-Neuburger Gesanbten. Mitter, Briefe und Acten 1, 395-396. Bergl. bazu Stieve 2, 656 Note 2.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 397. Die protestantischen Etädteboten verglichen sich einhellig, für die Aussehung ber vier Klostersachen zu stimmen, aber in ihrem Botum die Hauptsache, ob die Camerales recht ober unrecht, für ober wider ben Religionöfrieden gesprochen, nicht anzurühren, sondern allein generalia argumenta und daß die Aussehung salvo jure utriusque geschehe, einzusühren. Franksurter Protokoll bes Reichstags in den Reichstagsacten 88 fol. 34.

<sup>3.\*</sup> Bericht bes Mainser Officials Clemens Wieberholdt aus Regensburg vom 5. Juni 1603. Das Borgeben der Kurpfälzer, man müsse, ,bei den vier Klostersachen die Augen sonderlich scharf aufthun um deswegen, weil die Katholischen offenbar den Intent hätten, alles eingenommen tirchliche Gut den Evangelischen wieder zu entreisens, erschien dem Official "widersinnig und gar nicht ernstlich gemeint". Stieve 2, 662 demerkt: "Es sindet sich nicht die leiseste Andeutung, daß die Katholisen an die von den Gegnern besorgte allgemeine Rücksverung auch nur vorübergehend dachten; dasür fürchteten sie jene viel zu sehr. Aber sie besessigten sich immer mehr in der Uederzeugung, daß der Forderung der Correspondirenden nicht willsahrt werden dürse, wenn man nicht den Katholicismus und den Reichsverband der Vernichtung preisgeben wolle.

etwas in den Reichsabschied gebracht oder außerhalb desselben festgestellt werden, so hätten seine Gesandten Besehl, sich an den Verhandlungen des Reichstags nicht mehr zu betheiligen und von Regensburg abzureisen. Deßehalb möge Matthias dafür sorgen, daß "die evangelischen Stände in Religions= und Gewissensslachen nicht beschwert würden", sonst würde große Unzuhe und Zerrüttung erfolgen, das Vorhaben des Kaisers wider die Türken unberücksichtigt bleiben müssen 1.

Früher hatten Kurpfalz und Genossen die Verweisung des Vierklostersstreites an den Reichstag gesordert, jetzt lehnten sie eine Entscheidung durch die Stände ab: ohne daß die Acten geprüft und das Kammergericht auch nur vernommen worden, sollten dessen Sprüche als rechtswidrig und nichtig beseitigt werden. Die katholischen Stände sollten sich einfach den Forderungen der Protestanten sügen und diese auch inskünstig bei Einziehung kirchlicher Güter nicht behindern.

Darauf einzugeben, waren die katholischen Stände natürlich nicht geneigt: Die Revision der Klostersachen follte nicht eingestellt werden, damit nicht ,für alle Zukunft die Justitia zu Boden sinte'. Die gewünschte Einstellung, sagte Maximilian von Bapern in der Instruction für seine Gefandten, sei wegen der höchst beschwerlichen, prajudicirlichen Consequenz, die inskünftig allen tatholischen Ständen und der fatholischen Religion felbst daraus entstehen würde, feineswegs thunlich. Denn wenn die Protestirenden dieß, was fie icon jo lange gesucht, erhalten follten, jo ware nichts Gewifferes, als daß fie in Zufunft bei allen Reichsversammlungen dergleichen versuchen, und, wo nur das Wenigste vortame, was ihrem Bermeinen nach ihrer Religion an= hängig wäre, eben dergleichen prätendiren würden. Falls etwa der Raifer fich zu Gunften der Protestirenden entschließen wollte, fo hatten die Gefandten ihm in Erinnerung zu bringen, welche Folgen daraus für ihn felbst und die katholischen Stände erwüchsen. "Wir wollen und können uns einmal weder jett, noch inskünftig nachsagen laffen, als hatten wir Gelegenheit und Urfache gegeben, daß den Ratholischen eine solche unleidliche Bürde aufgewachsen. 2 Die fatholischen Gesandten wollten dem Begehren der Protestirenden um fo weniger sich fügen, weil diejenigen, welche die Processe verloren, früher selbst gutwillig ihre Cache dem Urtheile des Rammergerichtes unterbreitet hatten; auch hätten sie selbst später zu dem Rechtsmittel der Revision gegriffen und nur um eine paritätische Revisionscommission gebeten, und befäßen somit fein Recht, von einem Gerichtsstande, welchen sie selbst anerkannt, wieder abzuspringen 3.

<sup>1</sup> Wolf, Maximilian 2, 178-181.

<sup>2</sup> Bolf, Maximilian 2, 182-183.

<sup>3</sup> Erflärung ber fatholischen Befandten bei Sendenberg, Sammlung 3, 208-216.

Rurjachien ftand auf Seite ber Ratholiten. Chriftian II. hatte feinen Gefandten befohlen: wenn nicht zu erreichen wäre, daß die Parteien bezüglich der Alostersachen für diegmal in Rube stehen wollten', jo sollten sie, damit nicht die heilsame Juftig im Reiche ferner gestedt wurde und endlich gar gu Boden ginge und alfo Profan- und Religionsfriede ganglich aufgehoben wurden, dahin votiren, daß in allwege ohne einigen Respect die Revisionen vor die Sand genommen und fortgängig sein sollten' 1. ,Mehre Male,' heißt es in einem Mainzer Bericht, .gab es zwischen den kurfürstlich sächsischen und den turfürftlich pfälzischen Rathen harte und spitzige Worte, und hatte die Sache ichier solch ein Unsehen, als sollten sie handgemein werden, wenn nicht die Trier'ichen begütigend eingetreten. Es wurden gar anzügliche Reden laut von Berrath und Mörderei, und sagten die Sächsischen: Pfalz werde noch einmal das heilige Reich in ein Blutmeer stoßen. '2 ,3ch fann Em. Durch= laucht unberichtet nicht laffen,' schrieb der banerische Gesandte Conrad von Bemmelberg am 9. Juni an Herzog Maximilian, ,daß mir gestern der furfürstlich jächsische Abgesandte, herr Graf von Mansfeld, im Vertrauen gejagt, daß man in Dresden Jemanden arretirt habe, welcher befennt, daß er Befehl gehabt, Gr. furfürstl. Enaden nach dem Leben zu stellen, und daß solches auf Unftiftung der turfürstlichen Pfalz geichehen fei. Daber denn fein gnadiafter Kurfürst und herr bereits einen Landtag ausgeschrieben, um zu berathschlagen, was dagegen vorzunehmen fei.' Graf Mansfeld ,beforge für feinen Theil nichts Butes, fondern daß es zu einem weiten Aussehen gerathen werde'3.

Am 15. Juni traf vom Kaiser, der über den Vierksosteritreit befragt worden, die Weisung ein: da die Klostersachen feine Religionssachen seien, so sollten die Stände in der Berathung der Rechtsangelegenheiten fortsahren. Als darauf am 21. Juni die Katholiken im Kurzürstenrathe ihre Abstimmungen wiederholten, entsernten sich, ohne auch nur die Abstimmung der sächsischen Gesandten abzuwarten, die Kurpfälzer und die Kurbrandenburger aus der Sitzung, und wollten von Regensburg ausbrechen 4. Um die Sprengung des Tages zu verhüten, ließ der Frzherzog Matthias sie inständig ersuchen, sich noch zu gedulden 5, und brachte am 24. Juni den Ständen in

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 398 Note 1.

<sup>2</sup> Clemens Wiederholdt in bem oben C. 173 Note 3 angeführten Bericht.

<sup>3</sup> Wolf, Maximilian 2, 177-178 Rote.

<sup>4</sup> Noch im August 1606 auf einem Kurfürstentage in Fulba beschwerten sich bie fursächsischen Gesandten darüber, daß man im Jahre 1603 zu Grtrema gekommen, also baß man Ständ nicht hören wöllen, sondern davon gegangen, wiewohl sie nicht ge- wüßt, was Andere vorbringen würben'. Archivium Unito-Protestantium, App. 228.

<sup>5 \*</sup> Bericht bes Frankfurter Abgeordneten hieronnmus gum Jungen vom 23. Juni 1603, in ben Reichstagsacten 91 fol. 171.

Vorschlag: man möge über die erledigten Punkte den Reichsabschied verfassen, die Verhandlungen über das Gerichtswesen bis zu einem andern Reichstag oder einer andern Versammlung verschieben.

Die kurpfälzische Partei konnte sich ihres Erfolges freuen 1. Widerwillig ließen die katholischen Stände ,aus Gehorsam gegen den Kaiser in Erwägung jetiger Zeit und Läufe sich die Verschiebung gefallen', fast ohne Hoffnung ,auf fünftige Richtigmachung und gewünschte Erörterung' der streitigen Sachen.

In einer Eingabe bom 5. Juli ertlärten die geiftlichen Mitalieder des Fürstenrathes dem Erzherzog: Es gewinnt das unzweifelhafte Unsehen, daß die protestirenden Stände durch die nun ichon mehrmals begehrte Verschiebung des Juftizwesens darauf bedacht find, nicht allein die vier Klöfter in Sänden zu behalten, sondern im Allgemeinen unbehinderte Gewalt über alles tatholifche Befitthum zu erlangen. Da fie die vier Religionssachen nicht für Spolien angesehen miffen und feinem rechtlichen Erkenntniß unterwerfen wollen, so benehmen sie für die Zukunft den Katholiken alle Mittel, wieder in den Besitz des Ihrigen zu kommen, und gewinnen freie Luft, sich alle Stifte, Klöster und geiftlichen Güter anzueignen, was dann schließlich die Austilgung der katholischen Religion herbeiführen wird. Denn die Protestirenden wollen die Spolien nicht allein der Erfenntniß des Kammergerichtes, sondern auch der Entscheidung des Raisers und des gangen Reiches entziehen und fie lediglich einer gutlichen Ausgleichung überweisen. Davon aber kann man sich feinen Erfolg versprechen, weil die etwa zu bestellenden Schiederichter beider Religionen wiederum in Zwietracht gerathen und nach eines jeden Religion urtheilen und beschließen werden. Seit dem Augsburger Religionsfrieden ift das Borhaben der protestirenden Stände, diesen Frieden zu untergraben, noch

<sup>1</sup> Stieve 2, 675-676 faßt bas Ergebnig bes Reichstages treffend gusammen: Die Correspondirenden hatten ihren auf bem Spenerer Deputationstage errungenen Sieg vervollständigt und gefichert. Die Birtfamkeit bes Rammergerichtes bing in jeber Sinficht nur mehr von bem Belieben ber Berurtheilten ab, jumal im Jahre 1600 bie Deputirten ben Beschluß gefaßt hatten, bag, mahrend bie Revision schwebe, nicht mit ber Erecution verfahren werben burfe. Die Berbinblichkeit ber Reichsabichiebe und bas Beschlufrecht ber Mehrheit maren mit Erfolg bestritten und es mar bas Beispiel gegeben worden, wie auch biefe Reichsbehörde, bie vollste Bertretung ber Reichsgesammtheit, lahm gelegt werben fonne. Lediglich bie Durchführung ber Auflehnung gegen bie Berichtsbarteit bes Raifers, welche fich ohnehin nur mehr in beschränftem Dage geltend zu machen vermochte, blieb übrig, um ben Reichsverband ganglich zu lösen und bie Territorialgewalten vollständig unabhängig und felbständig zu machen.' - Auf calvinistischer Seite legte man bie Schuld an ber Sprengung ber Reichsjuftig naturlich ben fatholischen Ständen bei. Dieselben hatten, hieß es in einem ,Bohlmeinenden marhafften Discurs' vom Jahre 1616 (wir fommen auf biefen frater gurud), bas gange Juftizwesen im Reiche gesteckt', benn fie wollen ,lieber gar feine Juftitiam im Reich haben, als brei ober vier Rloftersachen zu billigen Mitteln fommen laffen'. E. 166.

niemals fo ftark hervorgetreten, als jest. Deghalb liegt den katholischen Ständen die Pflicht ob, mehr als je die Augen aufzuthun und biefem Beginnen vorzubeugen, und die faiferlichen Commiffare auf die drohenden Gefahren aufmerksam zu machen. Diese Stände find ichuldig, ohne alles weitere Zuwarten Leib, Gut und Blut daran ju fegen, daß die noch vorhandenen Neberbleibsel des fatholischen Glaubens und was demselben anhängig im Baterlande erhalten werde und den Widersachern in ihrem ungebührlichen Suchen und Fürnehmen möglichfter Widerstand beschehe. Die Stände find der Hoffnung, daß der Raifer das Justigwesen zu des gangen Reiches Untergang auf die Dauer nicht wird steden laffen, und daß er, falls die Brotestirenden in eine gemeine Reichs- und Deputationsversammlung nicht einwilligen wollen, mit den fatholischen Ständen sich darüber benehmen wird, wie Diesem beschwerlichen Beginnen zu begegnen. Es ist dahin gefommen, daß die Ratholischen sich besser zusammensetzen und dem Gegentheil dermaleinst mit mehrerem Ernst unter die Augen geben und sich ihrer und ihrer Religion Unterdrückung nach Möglichkeit erwehren müffen. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Sendenberg, Sammlung von ungebruckten und raren Schriften 3, 199—207. Londorp, Acta publ. 77—80.

## XVII. Katholische Reformbestrebungen.

Während der heftigen politisch-kirchlichen Parteikämpfe im Reiche gewannen die innerkirchlichen Reformbestrebungen auf katholischem Gebiete eine immer wachsende Zahl von Vorkämpfern, welche auch bei den größten Schwierigkeiten den Muth nicht verloren und "unbekümmert um Haß und Verfolgung", sagte Pater Canisius, des ihnen "übertragenen Amtes walten" wollten.

Für die Jesuiten war Canisius, auch nachdem er im Jahre 1569 die Leitung der oberdeutschen Proving in die Bande des Bater Hoffaus nieder= gelegt hatte, die eigentliche Seele des Ordens in Deutschland', durch die Macht seiner Perfonlichkeit und durch sein unermüdliches Wirken als Lehrer, Prediger und Missionär, als Schriftsteller, sowie als Berather der Papste und Ordensgenerale. Bis zu seinem Tode im Jahre 1597 wurde er von protestantischen Polemifern heftig angegriffen und mit den äußersten Schmähungen verfolgt, tropdem blieb selbst im protestantischen Deutschland noch lange Zeit ein ehrendes Andenken dem Manne erhalten, von welchem man in Wahrheit sagen tonnte: jer sei aus gangem Gemuthe ein achter Deutscher gewesen' und das Seil und der Friede des deutschen Bolkes' habe ihm unabläffig am Herzen gelegen't. Ernst Salomon Epprian, Vicepräfident des protestantischen Oberconsistoriums in Gotha, schrieb ihm allerdings einen sehr bittern haß gegen die Sectirer zu, aber er rühmte: "Canifius war außerordentlich gelehrt und den römischen Bapften sehr ergeben, arbeitete unglaublich viel auf dem academischen Lehrstuhle, wie auf der Kanzel, machte eine Menge von Reisen, schrieb eine Catechese und andere Werke, und er= langte bei seinen Glaubensgenoffen eine folche Berühmtheit, daß man ihn in Rom höher stellte, als alle anderen Theologen seiner Zeit.' Der Nürnberger Arzt Baul Freber fagte von ihm: er habe der Gesellschaft Jesu durch sein Beispiel, seine Wiffenschaft und die Schöpfungen seines Geistes zu hoher Bierde gereicht. "An Frommigkeit und Redlichkeit glich er ben Batern des driftlichen Alterthums. '2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cyprianus, Tabellarium 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theatrum virorum eruditione clarorum (Norimbergae 1688) 303-304.

Liebe, Wahrheit und Ginfalt,' mahnte Canisius die Ordensgenoffen, ,sei und bleibe unfere Fahne; und wenn wir geschmäht und verfolgt werden, jo wollen wir ftets denjenigen nachahmen, welcher für seine Feinde gebetet hat: Berr, vergib ihnen, benn fie miffen nicht, was fie thun.' Rachdem er langer als fünfzig Jahre im Orden gewirkt, verficherte er feinen Mitbrudern in seinem Beiftlichen Testamente': Die gahlreichen verdeckten und offenen Angriffe auf die Gesellschaft Jesu hatten ihm seinen Beruf niemals verleidet, vielmehr feinen Gifer gesteigert, weil ich,' fagte er, ,für würdig erachtet wurde, um bes Namens Jefu willen Schimpf zu leiden und von den erklarten Feinden der Kirche fälschlich angeklagt und verläftert zu werden. Könnte ich doch nur ihnen das Heil der Seele bringen, mußte ich es auch um den Preis meines Blutes erkaufen! Diefes wurde ich mahrlich für einen Gewinn erachten und ihnen damit, dem Gebote des herrn gemäß, die Aufrichtigkeit meiner Liebe beweisen. '1 Was er als geiftlicher Führer von Priestern und Ordenspersonen stets auf das Rachdrudlichste betonte, war die innige geistige Bereinigung mit Chriftus, dem allein zu Liebe Alles zu thun' fei. In Chriftus allein ruht all unfere Hoffnung und unfer Troft.' Seine Betrach= tungen über die "Tugenden Chrifti" fanden Berbreitung in vielen Ländern Europa's 2.

Bom apostolischen Stuhle mar er beauftragt worden, bei den Reichs= fürsten, insbesondere bei den geiftlichen, die Verkundigung und Ausführung der Trienter Concilsbeschliffe zu betreiben. Aber noch im fünften Jahre nach dem Abschluß des Concils mußte er nach Rom berichten: bei den geiftlichen Rurfürsten und bei den Bischöfen, mit Ausnahme von wenigen, seien alle Bemühungen bis jest vergeblich gewesen. "Um die Berordnung, daß Gemi= narien errichtet werden sollen, kummert man sich nicht, und doch sind in Deutschland die Seminarien zur Erhaltung und Forderung der Religion am Allermeiften nothwendig. Mehrere Bischöfe, wie die von Augsburg und Gichftädt und einige andere, möchten wohl gern Schulen und Seminarien gründen, aber fie werden von ihren Domcapiteln eber gehindert, als unterftugt. Dabei herricht unter dem Clerus, felbst bei den Pfarrern, die größte Unwissenheit in geiftlichen Dingen.' Unerschöpflich war er in seinen Klagen über die Muthlosigfeit, welche sich der Bischöfe bemächtigt habe. , Ge fehlt unseren Sirten an Zuversicht und Unerschrockenheit, weil sie die katholische Rirche in Deutschland beinahe für verloren erachten und wenige oder gar feine Fürsten

<sup>1 \*</sup> Testamentum Canisii cap. 4.

² Exhortationes domesticae, herausgegeben von Schlosser (Ruraemundae 1876) 435 −443. Die Betrachtungen wurden für Alopsius Gonzaga, den ältesten Sohn des Martgrafen von Castiglione, der erste Anstoß zum Eintritt in den Orden († 1591 im Dienste der Pesitranten). Agricola 2, 221. Bergs. Rieß 497.

schen, auf welche sie sich verlassen können; ferner, weil sie bemerken, daß die Bisthümer von den Sectirern nicht allein unbillig behandelt, sondern auch gänzlich unterdrückt werden, ohne daß Jemand sich ihnen widersett. Sie halten deßhalb den Untergang der noch übrigen Bisthümer für nahe bevorsstehend, zumal die Begierde der Widersacher, die Rechte der katholischen Resligion zu vernichten und die Güter der Geistlichkeit sich selber anzueignen, unersättlich zu sein scheint. "Und in der That: erhalten wir nicht einen Papst, welcher mit ganz besonderer Sorgsalt und vorzugsweise der deutschen Kirche sich annimmt, so ist für deren Rettung nur noch wenig zu hoffen."

Ein solcher Papit erstand in Gregor XIII. Derselbe erwarb fich von 1573-1585 um die deutsche Kirche größere Verdienste, als irgend einer der Bäpste des Jahrhunderts. Deutsche, welche viele Jahre lang zu Rom in den höchsten geiftlichen Kreisen verfehrt hatten, bezeugten: "Gregor besaß, man möchte sagen, ein deutsches Berg, so groß war seine Fürsorge für Deutschland. Mit keinem Lande beschäftigte er sich angelegentlicher, als mit biefem; aus keinem zog er eifriger Berichte ein; in jedem Megopfer, sagte er, gedenke er vor Gott der deutschen Kirche und der Heilung ihrer gahlreichen Schäden. Was er für die Wiederherstellung besserer Kirchenzucht, für die Abhaltung von Spnoden, für die Errichtung von Schulen und die Unterftützung armer Schüler gethan hat, muß unter uns Deutschen unvergeffen bleiben und unfere Unhänglichkeit an den apostolischen Stuhl verstärken. Dabei war der Papft ftets besonnen und klug in seinem Verkehr mit den weltlichen Mächten."2 "Wenn alle Bapfte," äußerte fich Kurfürst August von Sachsen, "Gregor ahnlich fein wurden, jo fei ihre Macht ftets zu fürchten und fie könnten leicht auf alle Fürsten bestimmend einwirken."3

In deutschen Angelegenheiten war Canisius der einflußreichste Rathgeber des Papstes. "Die höchste Gefahr für die deutsche Kirche," erörterte derselbe in einer für Gregor bestimmten Denkschrift<sup>4</sup>, ,liegt in dem straslosen, nur allzu lange geduldeten Abfall so vieler Bischöfe und Capitel, welche, ungehorsam dem apostolischen Stuhle, sich als weltliche Herrscher aufspielen, nach Wilksir Geistliches und Weltliches vermischen und weder Gottes noch der Menschen achten, zum Unheil sicherlich nicht allein für die römische Kirche,

<sup>1 \*</sup> Canisius an Franz Borgias in Rom am 27. Januar 1566, am 23. Juli 1567 und am 5. April 1568. — Pogiani Epist. 4, 406 (vergl. bazu Reimann in ben Forschungen zur beutschen Gesch. 11, 33). Boero, Canisio 314. Ueber die von mir benutten ungedruckten Schriftstücke bezüglich der Jesuiten vergl. Bb. 4, 27 Note 1.

<sup>2 \*</sup> Bernhard Perneber aus Rom am 2. Januar 1586 an ben Mainzer geistlichen Rath Christoph Sagemann.

<sup>3</sup> Maffei, Ann. Gregorii XIII., 2, 468. Bergl. v. Begolb 2, 346 Rote.

<sup>4 \*</sup> Pro cognitione praesentis status Germaniae. Genaue Jahresangabe fehlt im MS.

sondern auch für das ganze Reich, falls nicht in Bälde entsprechende Abhülfe getroffen wird.' "Die Geistlichen zeigen sich entrüstet über jede Resormation und verwersen die Resormdecrete des Trienter Concils, soweit dieselben ihren Satungen, Borrechten oder Gewohnheiten Eintrag thun. Entsernt man verstommene Priester aus ihren Stellen, so sinden sie, des Priestermangels wegen, Beschützer und Gönner in benachbarten Kirchen, oder sie schlagen sich auf Seiten der Irrgläubigen. Bei diesen erhalten sie hohe, angesehene Stellungen; denn Apostaten sind den Sectirern am meisten genehm.' Auch könne man dann bei dem Mangel an tüchtigen Geistlichen die vacanten Stellen nicht besehen. Deschalb sehe sich, lautet das surchtbare Eingeständniß, kast jeder Bischof genöthigt, "wider seinen Willen viele Priester und Pfarrer zu dulden, welche Simonisten sind, untauglich, anstößigen Lebenswandels, excommunicirt, irregulär, verbrecherischer Thaten schuldig, Concubinarier, Trunkenbolde, ehr=103, abtrünnig vom Glauben'.

Ein besonderer Uebelstand für die Bischöfe sei auch, daß sie keine tauglichen, gottesfürchtigen Männer fänden, voll Kraft und Neigung, sie in der Berwaltung ihrer Sprengel zu unterstützen. Daß in manchen Diöcesen eine Besserung eingetreten, läugnete Canisius nicht, hob es vielmehr freudig hervor. Schon gäben viele Bischöse ,täglich Beweise von wahrem religiösen Eiser', und würden gern die besten Heilmittel anwenden, wenn Papst und Kaiser ihnen zur Seite ständen. Bäterlich möge der apostolische Stuhl über diese Heilmittel mit ihnen verhandeln. "Denn die meisten Bischöse sind von menschlicher Hüsse entblößt und müssen täglich auf neuen Uebermuth und neue Unbilden gefaßt sein." Ein dringendes Bedürfniß seien gute Coadjutoren. Weil feine tauglichen Canonisten vorhanden, so möge der Papst zur Entscheidung schwieriger Fälle einige Generalcommissäre in die einzelnen Provinzen abordnen.

Um Allermeisten aber müsse man darauf bedacht sein, eine tüchtige Geist= lichkeit heranzuziehen.

Die Irrgläubigen sind getheilt und zwieträchtig, bekämpfen und verfolgen einander leidenschaftlich, sowohl in religiösen als in weltlichen Dingen. Sie trauen einander selbst nicht. Ihr Bolk ist so vieler Secten und so vieler Wechsel überdrüssig und kehrt in unglaublich großer Anzahl jedes Jahr aus eigenem Antriebe in den mütterlichen Schoß der Kirche zurück. Ich zweisele nicht: wenn sie die Katholiken von allem öffentlichen Aergerniß befreit sähen und tüchtige evangelische Arbeiter vorhanden wären, es würden mit jedem Tage mehr Bekehrungen erfolgen. So lange in den einzelnen Bisthümern noch Mangel an gut geleiteten geistlichen Seminarien, handele es sich zunächst um die Förderung und Pflege des gemeinsamen Seminars in Rom, des deutsschen Collegs.

Weil der wechselseitige Verkehr zwischen dem apostolischen Stuhle und ben beutschen, sowohl den katholischen als den proteskantischen Ständen auf-

gehört habe, so sei eine unheilvolle Spannung entstanden. Darum möge der Papst sich alle Mühe geben, mit dem Kaiser und den geistlichen und weltslichen Fürsten, auch mit dem Abel und den Städten wieder freundliche und vertrauliche Beziehungen anzufnüpfen und zu unterhalten, sie durch apostolische Schreiben und durch sachtundige, musterhafte Nuntien auszumuntern, zu unterstüßen und oft seine väterliche Liebe zur deutschen Nation zu befunden. Im stünd Einige der Meinung, es sei zu befürchten, daß dadurch beim Kaiser und bei den protestantischen Fürsten allerlei Argwohn gegen den Papst entstehe. Aber wenn dieser ohne andere Absichten nur das Heil der Seelen sucht, so hat er Nichts zu besorgen. Nicht durch Schweigen, Nachgeben, allzu langes schädliches Hinausschieben und Zögern, sondern nur durch Sorgsalt, Zurechtweisung und unablässige Thätigkeit können die Deutschen für die Kirche wiedergewonnen werden.

Beim Kaiser müsse der Papst zu erwirken suchen, daß er "weder Regalien, noch Sitz und Stimme denjenigen erwählten Prälaten gewähre, welche gegen die bestehenden Concordate und gegen ihre Psilate und Schuldigkeit die Bestätigung ihrer Wahl in Rom nicht einholen, oder das' tridentinische "Glaubensbekenntniß nicht ablegen, oder die Weihen nicht nehmen wollen'. Nicht weniger müsse beim Kaiser darauf gedrungen werden, daß er über den Augsburger Religionsfrieden hinaus den Protestanten keine weiteren Neuerungen zum Schaden der Katholiten gestatte, sondern Alles auf den Landund Religionsfrieden zurücksühre und denselben aufrechterhalte 1.

Gregor XIII. nahm diese Nathschläge zur Richtschnur für sein ganzes Handeln; auch bezüglich des Religionsfriedens. Die Forderungen und Bestrebungen der Calvinisten gingen über diesen Frieden weit hinaus. Um ihnen vorzubauen, wollte der Papst im Jahre 1575 beim Wahltage zu Regensburg durch seinen Nuntius Delfino die Bestätigung des Friedens bestreiben lassen.

Ebenso eingehend und ebenso aufrichtig wie in der Denkschrift für den Papst schilderte Canisius die Zustände und die firchlichen Bedürfnisse Deutschslands in einem Gutachten für Claudius Aquaviva, welcher seit dem Jahre 1581 an der Spize des Jesuitenordens stand.

Die deutschen Bischöfe und Prälaten, besagte das Gutachten, sind meist adelichen Geschlechtes, aber unseliger Weise in der Regel von Kindheit an im deutschen Luxus aufgezogen, wissen sehr wenig von heiligen Dingen, sind übermäßig verseisen auf höfische Pracht und weltliche Macht. Da sie sich viel mehr als Fürsten des Reiches, denn als Hirten der Schafe Christi ansehen,

 $<sup>^1</sup>$   $\dots$  . sed omnia reduci et conservari mandet secundum imperiales constitutiones circa pacem publicam et pacem religionis'.

<sup>2</sup> Stieve, Uriprung, Anmerfungen 94 Note 2.

so verwenden sie auf das Weltliche, nicht auf das Geistliche ihre Zeit, ihre Mühe, ihr Geld. Darum versehen sie das bischöfliche Umt weder selbst, noch durch andere geeignete Männer, fümmern sich wenig um die Visitation und Reform der Kirchen und Klöster, um die Abhaltung von Synoden, um das Weihe-Examen der Clerifer, um eine wenigstens theilweise Beachtung der firchlichen Strasverordnungen.

Im ganzen geiftlichen Stand seien noch immer so viele Laster vorhanden und eine so große Unwissenheit in göttlichen und firchtichen Tingen, daß man sich wohl gar darüber verwundern könne, wie unter solchen Hirten und Kirchendienern weit und breit noch so Viele dem katholischen Glauben treu' ergeben seien . Denn wie in Deutschland das Volk ist, so ist auch der Priester, aller Ueppigkeit zugethan, aller fleischlichen Ausschweifung ergeben. Zusammenslebend mit den neuen Söhnen Belial's, haben sie ihre Werke gelernt, lassen beinahe kein Joch mehr sich gefallen, sind blinde Führer von Blinden, welche nahezu Alles, was ihnen gefällt, mit ihrem katholischen Glauben für vereinbar halten, und so wird ihretwegen der Name Gottes und die wahre Religion unter den Irrgläubigen auf's Höchste geschmäht.

Ueber das Bolt im Allgemeinen fügt Canifius hinzu: "Es leidet ichmer jum Theil wegen der schweren Aergerniffe feiner Briefter, jum Theil wegen der giftigen Irrthumer der Sectirer, bon welchen es ftart angestedt ift. Wie ein Rohr, das bom Winde bewegt ift, neigt es fich bald dabin, bald dorthin. Sehr Biele erklären, sie wissen nicht, was sie glauben und welcher von den Barteien fie fich anschliegen jollen. Das Leben der Katholiten aber ift Diefes: Sie halten es für hinreichend, die Sauptstude des tatholischen Glaubens beizubehalten, und achten dabei wenig oder gar nicht auf die Erfüllung der Rirchengebote, auf die Anerkennung der papstlichen Auctorität, auf die Annahme fehr vieler Glaubenslehren, welche man unter dem Ramen von menich= lichen Ueberlieferungen zusammengefaßt und dem deutschen Bolte durch häretischen Trug sehr verhaßt gemacht hat. Ich will Nichts sagen von dem fündhaften Bucher, der beim Bolke gang in Uebung gefommen und durch staatliche Gesetze besestigt worden ist. Auch will ich Richts beifügen von der offenen Fleischesluft, welche überall bei den Deutschen zur Gewohnheit geworden ift und die nothwendige Gefährtin ihrer häufigen Schmausereien bildet.

Bei diesem Zustand der Dinge mahnte Canisius eindringlichst den Ordens= general, daß ohne dessen besondere Erlaubniß keinem Jesuiten gestattet sein dürse, die Stelle eines Beichtvaters von Bischösen und Erzbischösen zu über= nehmen. Denn wir haben, sagte er, sehr wenige Aerzte, welche geeignet sind, solche Kranke einigermaßen zu heilen und auch nur mittelmäßige Leistungen

<sup>1</sup> Bergl. hierüber auch bas Gutachten bes Paters an Gregor XIII. vom 10. Mai 1574 bei Theiner, Annales 1, 243.

von ihnen zu erlangen. Es ist große Gefahr vorhanden, daß für die Gefellschaft mehr Schaden und Abneigung als Frucht erwachse durch solche Beichtväter, wenn sie von diesen Beichtsindern verlangen, was sie verlangen müssen. Sollten aber die Unseren Gelegenheit haben, außer der Beicht mit solchen Prälaten sich zu besprechen, so mögen sie zuvor mit ihrem Oberen sorgfältig darüber zu Rathe gehen'. Vor Allem, betonte er von Neuem, sei den Bischösen zu empsehlen, sie möchten sich "alle Mühe geben, Clericalseminarien zu gründen oder wenigstens an einer katholischen Universität sobald als möglich solche einzurichten'. "Denn wenn sie es nicht zu solchen Seminarien bringen, so werden sie den schwersten religiösen Uebelstand, den bezimmernswerthen Priestermangel, nicht von sich abwehren können und fortwährend unwürdige, ganz unsaubere Pfarrer dulben müssen, weil sie keine besseren an deren Stelle sehen können: so werden sie gewissermaßen immer Schlangen am Busen tragen und weder persönlich noch durch Andere das Volk vor dem Verdetben bewahren.

Der Papst möge nicht allein in Kom, sondern auch im Innern von Deutschland einer bestimmten Anzahl von Alumnen Unterhalt gewähren, um sie als taugliche Arbeiter im deutschen Weinderge heranzubilden, durch deren gutes Beispiel auch die Bischöfe selbst aus dem Schlase geweckt würden.

"Die päpstlichen Nuntien mussen sich erkundigen nach guten Theologen, welche fähig sind, die Frrthümer zu bekämpfen und die katholische Lehre und den apostolischen Stuhl zu vertheidigen." Es sollten zum Mindesten "einige Wenige zu dieser heiligen schriftstellerischen Thätigkeit angespornt, und dann ihre Bücher, nachdem man sie geprüft, in Deutschland selbst gedruckt werden".

Durch Berwendung beim Kaiser muß ein weiterer Raub von Bis= thümern und anderm Kirchengute verhindert werden.

Nicht weniger sorge der Papst für Entsernung der neugläubigen Stifts-herren aus den Domkirchen, "mögen sie auch noch so erlaucht und adelich sein". "Nothwendiger Weise muß das schlimmste Loos die Kirchen treffen, in welchen aus solchen Stiftsherren nicht allein Decane und Pröpste, sondern sogar Vischöfe gewählt werden. Herrscht doch bereits eine solche Verwegenheit, daß gegen vierzehn Vischöfe den apostolischen Stuhl nicht um ihre Vestätigung angehen wollen, und daß sie auch des Kaisers nicht zu achten scheinen. Wenn man aber den Häretiern diese Thüre nicht verschließt, so werden immer neue Visthümer von denselben in Veschlag genommen, verweltlicht und verwüsstet werden."

Von den neuen Bischöfen und Erzbischöfen muß außer den schon angegebenen Verpflichtungen vor ihrer Bestätigung auch ein eidliches Versprechen verlangt werden, daß sie Niemanden zur Weihe oder zu einer Pfründe, auch nicht als Rath, Official und Schullehrer zulassen, welcher nicht das tridentinische Glaubensbekenntniß beschworen. Sie müssen von ihren Höfen und

Kirchen die offenen Häretifer ausschließen, tüchtige Bisitatoren der Kirchen und Klöster bestellen, die Sacramente der Firmung und letzten Celung überall, wo sie abgekommen, wieder einführen.

Deutschland, sagt Canisius am Schluß seines Gutachtens, bedarf von Seiten des apostolischen Stuhles einer Art von mütterlicher Nachsicht 1. Man muß hier das Schriftwort beherzigen: "Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen."

So große Uebelstände und fast unübersteiglich erscheinende Schwierigkeiten waren in der deutschen Kirche noch vorhanden, nachdem der Jesuitenorden in beinahe vierzigjähriger Wirksamkeit in manchen Gebieten des Reiches für die Festigung des katholischen Glaubens und die Wiedererneuerung christlicher Gesinnung und Lebensbethätigung schon reiche Früchte geerntet hatte. "Wer könnte es läugnen, sagte Canisius ein Jahrzehnt nach dem Abschluß des Trienter Concis, "daß die Beschlüsse ein Jahrzehnt nach dem Abschluß des Trienter Concis, "daß die Beschlüsse der Väter schon einen mächtigen und überaus wohlthätigen Ginfluß in Deutschland ausgeübt haben; aber zu den vielen alten Schäden, welche noch nicht gehoben worden, wachsen in Folge der Verwirrung der religiösen Zustände immer neue hervor. Wer aber das durch entmuthigt wird, ist schon geschlagen."

Der Grundsatz des deutschen Jesuitenführers, wie er sich aus seinen Schriften und seinen Briefen ergibt, war dieser: Wer heilen will, muß zuerst den Sitz des Uebels und die Gründe des Uebels zu erkennen suchen, und den Muth haben, offen und ehrlich dasselbe einzugestehen, mit christlicher Alugheit und Besonnenheit die rechten Mittel zur Heilung verwenden und ohne Rücksicht auf sich selbst, unbekümmert um alle Gefahren und Beschwerlichkeiten, das hohe Ziel: die Ehre Gottes und das Heil der Seelen, versolgen. Wer sich selbst sucht, wird die Gnade Gottes nicht finden, ohne diese Gnade aber ist alles Arbeiten ein fruchtloses Menschenwerk. Nur was wir in Gott wirsten, hat Bestand und Frucht. "Schreiten wir, gleichsam an seiner Hand, bes dächtigen, aber sichern Schrittes voran."

Sichern Schrittes, flug und besonnen verfolgte der Orden sein Ziel. Er gewann in Deutschland einen immer breitern Boden vielfacher Wirfsfamkeit vor Allem durch die opferwillige und selbstlose Hingabe eines jeden einzelnen Mitgliedes an die allen gemeinsame Aufgabe 2. Die geistige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> materna quadam indulgentia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Treffend sagt ber Berliner Professor Paulsen 282 über ben Seinitenorben: .Gs
ist in seiner Thätigkeit etwas von ber stillen, aber unaushaltsamen Birkungsweise ber Naturkräfte; ohne Leibenschaft und Kriegslärm, ohne Aufregung und Ueberstürzung bringt er Schritt für Schritt vor, sast ohne jemals einen zurückzuthun. Sicherheit und Neberlegenheit charafterisiren jebe seiner Bewegungen. Freilich sind bas nicht Gigenschaften, die liebenswürdig machen; liebenswürdig ist Niemand, ber ohne menschliche Schwäche ist.

Ueberlegenheit der Genoffenschaft, die Wirkungen ihrer vollkommen einheit= lichen Organisation und ihre großen Erfolge wurden auch von folden Protestanten anerkannt, welche das gange jesuitische Werk für ein "Werk Belgebub's, des oberften der Teufel', betrachtet miffen wollten und ,das äußerlich ftrenge, züchtige, eingezogene und arbeitsame Wesen der Jesuiter' für , bermaledeite Satanstünfte' ausgaben. Die Furcht vor den Jesuiten mar bei den Protestanten allgemein, und sie wuchs von einem Jahr zum andern, je tiefer der Orden Wurzel faßte und je mehr im protestantischen Lager Parteiwesen und Zwietracht zunahm. Bevor die Jesuiten auftraten, mar man des Bertrauens gewesen, ,es würden durch Fürsten und Obrigteit und die Diener am Wort Die letten Ueberbleibsel des antidriftischen, abgöttischen Papstthums aus dem Reiche in Kurzem vertilgt werden'. Dieses Bertrauen bestand nicht mehr, ,was allein den Zesuitern beizulegen' 1. Der Feind, schrieb im Jahre 1576 der Beidelberger calvinistische Theologe Boguin, schien bereits verloren zu sein, als er ploblich eine neue Kriegerschaar bildete und fie in seine Sauptfeste warf. Und während wir in erbarmlichem Sader lagen und einige heißspornige, bissige Menschen immer wieder neue Zänkereien und Unruhen anftifteten, hat unfer Teind durch die Geschicklichkeit, Bachsamkeit, Thätigkeit dieser neuen Besatzung binnen wenigen Jahren seine Festung wieder in einen jo guten Stand gefett, daß jett offenbar der gange Saufe des Antichriftes große Hoffnung begt, die alte Geltung, Burde und Macht in furzer Zeit wiederzugewinnen.'2 Der heffische Superintendent Georg Rigrinus war im Jahre 1582 tief darüber befümmert, daß jelbst protestantische Eltern adelichen und bürgerlichen Standes feinen Anstand nahmen, ihre Kinder in die Schulen der Jesuiten zu schicken und deren Fleiß und Arbeit zu rühmen 3. ,Unter dem Schein fleißiger Unterweisung in guten Künften' verführen die Jesuiten, flagte Cyriacus Spangenberg im Jahre 1594, fchandlich die deutsche Jugend. Bas thun aber dagegen die Evangelischen bei ihrer Jugend? Wahrlich, lange folden Ernft und Fleiß nicht, laffen es fich auch um ein weites nicht den zehnten Theil so viel tosten' 4. , Weschalb die Jesuiter, schrieb in demselben Jahre ein anderer Prediger, ,fo viel Unsehen haben bei den Papiften und einen machsenden Ruhm und Ehre, nicht weniger auch unter den Evangelifchen im Abel und Bolk so viel Zuwachs haben und gerühmt werden, daß barob Großes zu beforgen, bavon liegen die Ursachen männiglich vor Augen, so wir nicht mit sehenden Augen blind sein wollen. Wie viele von den Unserigen sind so gelehrt und wohlunterrichtet, wie die Jesuiter? Wie viele

<sup>1</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 366-367.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assertio veteris ac veri Christianismi adversus novum et fictum Jesuitismum seu societatem Jesu (1576), Borrebe.

<sup>3</sup> Papistische Inquisition 722. 4 Abelfspiegel 2, 75 b.

so eifrig und geschickt im Unterricht der Jugend, im Predigen, Lehren, Unterweisen, wie viele jo emfig und unverdroffen bei den Kranten, Sichen, Musfätzigen und Bestilenzbehafteten als diese Sendlinge des römischen Untichriftes? Dazu tommt, daß bei ihnen Einigkeit und Zusammengeben, bei uns dawider Streit, Bant, Bag, Reid, Weindschaften unter den Lehrern des Changeliums. Wie sollte man sich wundern, daß das Volt ihnen zuläuft?" Alehnlich hatte icon am 28. September 1581 der Protestant Undreas Dudith aus Breslau an den Arzt Crato von Crafftheim geschrieben: 3ch meines Theils wundere mich nicht, wenn ich hore, daß Jemand auf die Seite der Jesuiten sich stelle, besonders wenn er in der Controverse nicht sehr geschult ift. Denn urtheilt man nach dem äußern Augenscheine, jo muß man den Jesuiten großen Beifall zollen. Sie besitzen eine vielseitige Gelehrsamteit, sind beredt, lehren, predigen, schriftstellern, disputiren, ertheilen der Jugend unentgeltlich Unterricht, und zwar mit einem unermüdlichen Gifer; überdieg empfehlen fie fich durch sittenreines Leben und Bescheidenheit. Blidt man dagegen auf die, welche mit dem Namen des Evangeliums sich bruften, jo bemerkt man einen ohnmächtigen Dünkel, Uneinigkeit, Sandel, gegenseitige Berfolgungen und andere schlimmen Fehler, welche ich nicht aufgählen mag; dagegen ift ihre Wiffenichaftlichkeit nicht groß, jedenfalls nicht jo groß, daß sie mit der gelehrten Bildung der Jesuiten einen Vergleich aushalten könnte." 2

Auf katholischer Seite betrachteten Fürsten, Staatsmänner und Gelehrte, Bischöfe und Ordensleute die rasche Ausbreitung des Ordens als ein ganz besonderes Werk der göttlichen Vorsehung.

<sup>1</sup> Nothgebrungene Errinnerung und Vermahnung an alle, jo bem Evangelium wohl zugethan fein (1594) Bl. 3.

², Equidem non miror, cum audio aliquem ad Jesuitas transire, praesertim si non sit multum diuque in controversiis cognoscendis versatus. Nam illa quidem, quae in oculos incurrunt, valde plausibilia sunt. Commendat eos varia eruditio, eloquentia, assiduus in docendo, concionando, scribendo, disputando, pueros sine mercede instituendo, labor vitaeque innocentia et modestia. Contra qui oculos conjiciant in eorum, qui Evangelii nomine superbiunt, fastum atque impotentiam, in dissidia, contentiones, mutuas persecutiones, alia vitia, quae non lubet commemorare, in literis vero non magnam doctrinam, certe non tantam, quae cum illorum eruditione comparari possit, non magnam habent causam, cur magnopere mirentur, si quis a nostris ad illos deficiat. Bei Subhoii, C. Stevianus unb 3. llriinus (Ciberielo 1857) €. 504—505.

<sup>3</sup> Bergl. die Urtheile der Carthäuser Laurenz Surius (Comment. drevis rerum in orde gestarum, Coloniae 1568, pag. 459) und Erhard von Winheim (Sacrarium Agrippinae — Ausgabe von 1736 pag. 153 stl.), der Bischöfe Theodor von Paderborn (Strunck, Ann. Paderd. 3, 658 stl.) und Georg Stodäus von Lavant (Hansiz, Germ. sacra 2, 684), des Erzdischofs Jacob von Trier (Hontheim, Hist. Trever. diplom. 3, 26), der Herzoge Albrecht V. und Wilhelm V. von Bayern (Cartas de S. Ignacio 2, 532. Adlzreiter 2, 269. Hund, Metrop. Salisdurg. 2, 284) u. s. w.

Die Zahl der Collegien, der Schulen und der Missionsstationen des Ordens vermehrte sich von einem Jahrzehnt zum andern. An die bis zum Jahre 1575 gegründeten teihten sich in der rheinischen Provinz im Jahre 1578 eine Missionsstation in Aachen, 1580 ein Colleg in Coblenz und in Molsheim, 1585 in Ersurt und in Paderborn, 1586 eine Missionsstation in Bonn, 1587 in Hildesheim, 1588 ein Colleg in Münster, 1592 in Emmerich, 1601—1603 eine Missionsstation zu Ritberg, 1604 ein Colleg in Hagenau, 1605 eine Missionsstation in Essen, 1609 ein Kanten, 1609 ein Golleg in Worms, 1612 in Aschsiftenburg, 1614 eine Missionsstation in Weppen, 1615 ein Colleg in Neuß, in Schlettstadt und in Ensisheim.

Eine nicht geringere Ausdehnung gewann die oberdeutsche Provinz. Es wurden unter anderen errichtet im Jahre 1574 ein Colleg in Luzern, 1576 ein Noviziat zu Landsberg, 1579 ein Colleg zu Augsburg, 1580 zu Freiburg in der Schweiz, 1585 eine Mission in Elwangen, Günzburg, Gmünd und Miesbach, 1586 ein Colleg in Regensburg, 1591 in Altötting, 1593 eine Niederlassung in Biburg, 1597 in Ebersberg, 1604 ein Colleg in Constanz, 1611 in Bamberg, 1616 in Eichstädt und in Neuburg an der Donau.

Mit jedem der Collegien war ein Ghmnasium verbunden und an den weitaus meisten dieser Anstalten belief sich die Zahl der Schüler auf mehrere Hunderte. So zählte zum Beispiel das Ghmnasium in Söln, welches im Jahre 1577 auf sieden Classen vermehrt worden, im Jahre 1578 achthundertund-vierzig, drei Jahre später über tausend Zöglinge und Convictoristen 2. In Trier belief sich im Jahre 1581 die Zahl der Schüler auf beiläusig tausend 3, in Mainz auf siedenhundert; in Coblenz, Speher und Heiläusig tausend 3, in Mainz auf siedenhundert; in Coblenz, Speher und Heiläusig tausend 1, in Julda schwankte sie seit 1585 zwischen vierhundert und fünshundert 4. In Julda schwankte sie zahl von sechshundert im Jahre 1587 auf achthundert im Jahre 1589, auf neunhundert im Jahre 1602 6; in Würzburg von siedenhundert im Jahre 1590 auf achthundert im Jahre 1593, auf tausendsiedenzig im Jahre 1604 7; in Dillingen von sünshundertssiedenzig im Jahre 1595 auf siedenhundertdreißig im Jahre 1605 8; in Augsburg von dreihundert im Jahre 1585 auf vierhundert im Jahre 1606, im nächsten

<sup>1</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 386 fll. 436. 440 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Litterae annuae ad a. 1581 pag. 169. Reiffenberg 169. 205. Bianco 1, 922-923.

<sup>3</sup> Reiffenberg 223. Bergl. Zirngiebl 310.

<sup>. 4</sup> Litterae annuae ad a. 1581 pag. 177. 178. Bolf, Gesch. bes Gymnasiums zu Seiligenstabt (Göttingen 1813), Anhang S. 5.

<sup>5</sup> Komp, Zweite Schule Fulba's 18. 30.

<sup>6</sup> Bauer, Aus bem Diarium gymnasii S. J. Monacenis (München 1878) S. 11 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Litterae annuae ad a. 1590/1591 pag. 355. Ad a. 1593 pag. 239. Ad a. 1604 pag. 610.

<sup>8</sup> Litterae annuae ad a. 1594/1595 pag. 359. Ad a. 1605 pag. 618.

Jahrzehnt auf sechshundert 1. Gines gleichen Wachsthums erfreuten sich bie Unstalten in der österreichischen Ordensprovinz.

Einen besondern Eifer verwandten die Jesuiten auf die Eründung von Seminarien für arme Studenten. In München wurde durch ihre Fürsorge von Herzog Albrecht V. im Jahre 1574 das Gregorianum errichtet, welches später vierzig Freiplätze besaß. Aehnliche Seminarien erstanden in Ingolsstadt, Würzdurg, Innsbruck, Hall, Graz und Prag. Zu Augsburg hatte Canisius schon im Jahre 1559 begonnen, sich der zweihundert meist armen Domschüler anzunehmen, um ihnen das Zusammenleben in Einem Hause zu ermöglichen; er sammelte für sie Almosen bei geistlichen Fürsten und bei reichen Leuten, welche seine Predigten im Dom zu besuchen pflegten. Nach seinem Beispiele erbettelte zu Augsburg Pater Bolt in dem einen Jahre 1590 vierzehnhundert Gulden zum Unterhalte für bedürstige Studirende 2. Allsmöhlich befanden sich für solche kast allen Collegien eigene Convicte.

Das ehrenvollste Zeugniß für die Jesuitenschulen ist das Vertrauen, welches das Bolk denselben zu allen Zeiten entgegenbrachte.

In welchem Geiste der Unterricht und die Erziehung von den Zesuiten geleitet wurden, bejagt eine lateinische Ansprache der Dillinger Bater an die dortigen Studirenden vom Jahre 1564. ,Alles Unheil,' heißt es darin, bringen diejenigen über die driftliche Gesellschaft, welche das Studium der Sprachen von den Uebungen der Religion, die Beredsamfeit von der Beisheit, die philosophischen Wissenschaften von der Sittenlehre logtrennen. Um so mehr erachten wir es für unsere Pflicht, mit aller Kraft dahin zu streben, daß wir, wie es fich für treue Bildner driftlicher Tugend ziemt, alle Mube, allen Gifer und Fleiß verwenden auf die Erhaltung der lautern Glaubens= lehre wie der Erziehung zu unverdorbenen Sitten, auf die Vereinigung von Wiffenschaft mit der Tugend, und auf die gemeinsame Empfehlung und För= derung des Studiums der menschlichen wie der göttlichen Wissenschaften.' Die Studenten muffen fich ichon in den früheften Jahren daran gewöhnen, in den Wiffenschaften und in guten Sitten sich gleichmäßig auszubilden, um nühliche Mitglieder des Vaterlandes und der Kirche zu werden und, was das Erste fein muß, gut und glüdlich zu leben zum ewigen Ruhme Jesu Chrifti."3

¹ Litterae annuae ad a. 1585 pag. 266. Agricola 1, 346. Broun, Gesch. des Jesuitencollegs in Augsburg 155. Litterae annuae ad a. 1606 pag. 385. Mangold, Coll. August. (Augustae Vindel. 1786) pag. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agricola 1, 58—59. 138. 150. 346. Sacchinus, Vita Canisii 161. Bergl. Birngiebl 273. 279—280. 288. 294. 298. Für Göln vergl. Reiffenberg 73 Note e und d. Kür Bruntrut Agricola 2, 315.

<sup>3</sup> haut, Gesch. ber Studienanstalt Dillingen (Villingen 1854) E. 36. 39. Hattler, Jacob Rem 57. — Ueber die innere Finrichtung ber Schulen und die .Studienordnung' handeln wir im nächsten Band in einem besondern Abschnitt.

Eine hohe Bedeutung erlangten die von den Zesuiten gegründeten, ftreng organisirten marianischen Studenten-Congregationen, deren Ziel die Beredlung des gesammten religios-fittlichen Wefens und Wirkens fein follte. Unter bem Banner der beiligen Jungfrau' follten die Studirenden ,in beiligem Wetteifer den wiffenschaftlichen Arbeiten obliegen und fich aller Tugend und Frömmigteit befleißigen; unter Bermeidung bofer Gefellichaften und unmäßiger Trintgelage fich enge mit einander zu heiterm Frohfinn verbrüdern'. Die Bereins= fakungen schrieben auch insbesondere vor, daß man die kranken Genoffen befuche und mit leiblicher und geiftlicher Sulfe erquide. Aus den marianischen Congregationen heraus, mit benfelben ftets in Berbindung, entwickelten sich seit dem Jahre 1569 die sogenannten Academien', welche den begabteren Schülern Gelegenheit und Sporn zu höherer wiffenschaftlicher Ausbildung geben follten. ,Unter dem Namen Academie,' heißt es in dem Studienplan des Ordens, verstehen wir einen Berein von Studenten, welche aus allen Schülern außerlefen find, einen der Unfrigen jum Borftande haben, und ju besonderen wissenschaftlichen Uebungen sich versammeln. 1

Auf deutschem Boden wurden die marianischen Congregationen zuerst im Jahre 1575 zu Coln begründet durch Frang Rofter, einen Lehrer am Jefuitencollegium 2. Derfelbe gab ipater den Bereinsgenoffen eine Anleitung über das Benehmen, welches fie Säretifern gegenüber zu beobachten hatten. Profelhtenmacherei zu befürworten, lag ihm fern. Mit jenen Sectirern, erörtert er, welche selbständig neue und falsche Lehren aufbringen, foll man gemäß der Borichrift des heiligen Baulus und der übereinstimmenden Unficht aller Kirchenlehrer sich nicht viel einlassen, vielmehr den Verkehr mit denselben meiden. Sollten sie etwa einen Streitpunkt berühren, so ertheile man ihnen eine einfache Antwort; in ihrem Hochmuth pflegen sie ja doch nur Alles zu verdrehen und laffen fich nicht überzeugen. ,lleber die Schmähungen, Flüche und Schimpfreden, welche fie gegen uns zu führen gewohnt find, gehe man gleichsam mit tauben Ohren hinweg. Denn wie derjenige, welcher seine Schlechte Sache vor dem Richter nicht mit Gründen vertheidigen kann, ju fcreien anfängt, so greift auch der Baretiker, wenn er an ftichhaltigen Beweisen verzweifelt, zu Schimpfereien, um von einer regelrechten Disputation zu einem Wortstreit überzugeben.' Man folle aber auf die ungeschlachten Worte nicht achten, vielmehr solche Leute bemitleiden, ihnen liebevoll und

<sup>1</sup> Institutum Societatis Jesu 2, 542. Näheres über die Entstehung und erste Entwicklung der Congregationen oder Sodalitäten bei Niedereger 3—36. Bergl. auch Zirngibl 47—49. Alt und Jung, Hoch und Niedrig, Gelehrt und Ungelehrt drängte sich' zu diesen Bereinen. Fürsten und Grafen, hohe und niedere Geistliche, Meister und Gesellen, Gymnasisten und Literaten traten ihnen bei. Auch für Frauen und Jungsfrauen gründeten die Jesuiten eigene Congregationen.

<sup>2</sup> Niebereger 20.

menschenfreundlich begegnen und zu Gott für sie beten 1. In Göln gewann ,die neue Bruderschaft', in welche bald auch Erwachsene, Vornehme und Geringe, Geistliche und Weltliche eintraten, "gewaltigen Schwung'; die Zahl ihrer Mitglieder unter den Studirenden belief sich im Jahre 1588 auf zweishundertfünfzig 2.

Die zweite academische Sodalität wurde im Jahre 1575 zu Würzburg gegründet; der Bischof, die Universitätslehrer und viele andere Geiftliche und Weltliche ließen fich aufnehmen. Drei andere marianische Bereine bildeten fich an den fünf unteren Schulen und unter der Bürgerichaft 3. Der im Sabre 1577 gestiftete Marienbund bes Münchener Jesuitencollege gablte gu feinen Mitgliedern den papftlichen Runtius, Bartholomaus Graf von Bortia, mehrere Benedictinerabte und herzogliche Rathe, und den Herzog Wilhelm V. felbft. Deffen Cohn Herzog Maximitian ftand mehrere Jahre an der Spike des Bereins und nahm feinen Bruder und drei badische Prinzen in denselben auf. Im Jahre 1584 murde er jum Dberhaupte aller in Deutschland beftebenden Studenten = Congregationen ernannt. Gine papftliche Bulle bom 5. December 1584 gab denfelben Einheit und endgültige Ordnung 4. In besonderer Blüte ftand ber marianische Studentenbund in Ingolftadt. Saupt und Seele der Genoffenschaft war dort Bater Jacob Rem, welcher neunund= vierzig Jahre lang in Seminarien und Convicten der Jugenderziehung sich widmete und von den Studenten wie ein Heiliger verehrt wurde 5. Erzherzog Werdinand von Stepermark, der fpatere Raifer, ragte mahrend feiner Ingol= ftädter Studienzeit in der Sodalität vor Allen hervor. Alle diefelbe am Charfreitage 1594 an der öffentlichen Trauerprocession sich betheiligte, trug er, abwechselnd mit den baperischen Prinzen Philipp, Ferdinand und Albert, im blauen Mantel, dem Bundeskleide, das Erucifir dem Zuge voran 6. In Dillingen, wo ichon im Jahre 1580 zweihundert Jünglinge der Sodalität sich angeschlossen hatten, begaben sich einmal mahrend der Faschingszeit die Bundesbrüder, an ihrer Spige ein Pring, drei Grafen und dreizehn Barone, in das Hospital, wuschen den Kranten die Tuge und reichten jedem Einzelnen eine Gabe dar 7. Un dem Jejuitencollegium in Graz entstand im Jahre 1579 neben ber marianischen Congregation ein Studentenbund ,vom heitigen Geifte', welcher fich vor Allem die Ausübung der Werke leibticher und geistiger Barm-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enchiridion controversiarum für die Congreganisten (1608) pag. 32 – 34. Neber ben Berkehr mit materiellen Häreitkern vergl. 35—36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Litterae annuae ad a. 1588 pag. 160.

<sup>3</sup> Gropp, Wirtsburgische Chronif 1, 360. 4 Niebereger 26. 29-31. 47-50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Näheres bei Hattler, Rem 3. 53. 105. 148 - 151. 192-221. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agricola 2, 77-78.

<sup>7</sup> hattler, Rem 71. Flotto 283. lleber eine Bufiprocession ber Ingolftabter Go balen mabrent ber Kaftnacht 1592 vergl. Agricola 2, 39-40.

bergiafeit zum Ziele fette. Im Jahre 1582 ließ Erzhergog Carl in diesen Berein fich aufnehmen. Unter den fatholischen Adelichen und Bürgern der Stadt gab es menige, welche nicht in Tagen der Krankheit, besonders in der Sterbestunde, ein Bereinsmitglied an ihrer Seite haben wollten. ,Mag es leichtfertigen und spöttischen Menschen,' ichrieb ein Zeitgenoffe, auch absonderlich oder gar lächerlich ericheinen, wenn folche, fo fich den Studien widmen und obliegen, zu Zeiten auch aus driftlicher Liebe als Trofter und Selfer der Kranfen sich erweisen und die Urmen aufsuchen in ihren niedrigen Behaufungen, wie man denn folches an den Schulen der Bater der Societät Jefu oft und vielmals findet und ich felber in Grät und Wien gesehen, wahrlich vor dem Angesichte Gottes wird es nicht lächerlich sein, und Christi Geheiß und von ihm versprochener Lohn geht an solchen Jünglingen nicht verloren. Wo die Spröglinge erlauchter Geschlechter und gar der höchsten, als es bei Bielen am Tage liegt, ju Zeiten ihrer fturmenden Jugend in dergleichen Werten christlicher Barmherzigkeit geübt werden, wird diefes gewißlich nicht allein ihnen selbsten in ihrem fernern Leben von großem Nuten und Förderniß sein, sonder auch denjenigen, so ihnen unterthan sind und über die sie zu gebietigen haben.61

In den Bischofsstädten, wo Collegien errichtet waren, standen auch die Clericalseminarien meistens unter Leitung der Patres. Auch in den Bolks-

<sup>1</sup> Socher 1, 279-280. Niedereger 33. Peinlich, Geich. bes Enmnafiums ju Graz, Programm zum Jahre 1869 G. 56 Rote. Die Preisung Maria ein fürnehmlich Mittel zur Preisung Gottes und Ihesu Christi (Ingolftabt 1597) Bl. 5. Ueber bie pornehmen Mitglieder ber Biener Godalität vergl. Riedereger 56 fll. Der große Phi= lologe Juftus Lipfius, welcher bei ben Jesuiten bie Gymnasialfacher und bie Philofophie ftubirt und ber marianischen Congregation zu Löwen als ein eifriges Mitglied angehört hatte, befannte nach einem wechfelvollen Leben auf feinem Sterbebette: feine tröftlichfte Erinnerung fei fein Gintritt in ben Marienbund. Das Befte, fagte er, mas er fich gerettet habe, verdante er ben Sejuiten; ihnen fei er von gangem Bergen ergeben. Imago primi saeculi 774. Niebereger 86. Stimmen aus Maria-Laach Jahrg. 1884 S. 250. Justi Lipsii Epist. Centur. 3, 29. 32. Un letterer Stelle ichreibt er im Januar 1598 an den Augsburger Zesuiten Pontanus: "O institutionem vestram olim mihi utilem! inhaeret ea et inhaesit, atque illa Pallas fuit, quae inter tempestates, imo naufragia servavit hunc Ulyssem.' - Den Stolz ber marianischen Congregationen bilbete ein ehemaliger Schuler bes Prager Jesuitencollegs, ber berühmte Argt und Schrift= fteller Sippolytus Guarinoni aus Trient. Er hatte fich ichon in früher Jugend bem Bunde angeschloffen und bekleibete, nachbem er als Leibargt ber Erzherzoginnen Maria Chriftina und Eleonore ju Sall fich niedergelaffen, bas Umt eines erften Borftandes in ber bortigen Burgercongregation. Rach feinem Tobe ichilberte biefe Congregation in einem Schreiben an bie Trienter Cobalität bas Birfen und bie Berbienfte bes Mannes, welcher vierunbfunfzig Jahre lang ihr angehort hatte. Guarinoni, beift es barin, fei wohl verspottet worben, weil er jo oft bie hl. Sacramente empfangen, aber bas habe

schulen entfalteten dieselben eine solche Thätigkeit, daß von protestantischer Seite übertreibend behauptet wurde, "die Jesuiter haben im Reich wohl dreishundert Schulen von Knaben und Mägdlein, Armen und Handwerkern, so sie zum Theil selbst errichtet haben, unter ihrer Leitung und Subordination<sup>c 1</sup>.

"Eine absonderliche Pflanzstätte jesuitischen Unterrichtes für Deutschland,' schrieb ein Prediger im Jahre 1594, "ist das deutsche Collegium in Rom, wo deutsche Jünglinge ohne ihre Kosten unterrichtet, und sodann in's Vatersland geschickt werden, um in großer Zahl in Stiften und Pfarren, sowie als Prälaten, bischöfliche Käthe und Vischöfe selbst das Papstthum wiederum in Gang zu bringen und strengstens zu versechten, wie wir denn viel solcher jesuitischer Zöglinge, so eifrig ihr Wert versechten, an vielen Orten vor Augen haben, und wir Evangelischen uns wohl fragen dürften, in welchem Land und Stadt eine solche Eifrigkeit für das liebe Evangelium zu sinden. Sie zwacen uns so viel Volkes ab, daß es wahrlich zu betlagen.' Wenn der Jesuitenorden, sagte Chemniz, auch nur das deutsche Colleg gestistet und nichts Anderes gethan hätte, so müßte er schon deßhalb das Verderben des Lutherthums genannt werden.

Das deutsche Colleg 4 erhielt unter Papst Gregor XIII. nach einem von Canisius eingereichten Gutachten feste Dotation für eine bestimmte Anzahl von Zöglingen. Mindestens hundert, verordnete die Bulle vom 6. August 1573, sollten aus sämmtlichen Kreisen des Reiches darin unterhalten und in Philosophie und Theologie unterrichtet werden. Gregor schenkte dem Colleg

seinen Gifer noch verstärft. Auch bem Rosenfranzgebet war er eifrig ergeben. Die vierzigtägigen Fasten beobachtete er treulich bis zu seinem breiunbachtzigsten Jahre, seinem Tobesjahre. Als die Pest wüthete, strahlte er hell in barmherziger Liebe und in Tobesmuth. Zum Andenken an den großen Carl Borromäus errichtete er auf eigene Kosten eine Kirche und leistete bei dem Bau persönlich die Dienste eines Maurers. Gegen Pater Canisius hegte er eine solche Berehrung, daß er Jahr sür Jahr mit seinem ganzen Hause bessen beging. Bon Giser sür das heil der Seelen getrieben, durchwanderte er oftmals Berg und Thal, um den Kindern den Catechismus zu erklären. Das Schreiben ist abgedrucht im "Sendboten des göttlichen Herzens Jesu", Jahrg. 21 (Innsbruck 1885) S. 336—337. Bergl. Agricola 2, 234—235. Kropf 4, 160.

<sup>1</sup> Nothgebrungene Errinnerung (vergl. oben €. 187 Note 1) Bl. 7. Ueber bie Thätigfeit ber Zesuiten in Bolfsschulen und Sonntagsschulen vergl. für Trier Zirngiebl 310; für Landsberg Lipowsky, Geich. ber Schulen in Bayern (München 1825) 223 Note 1; für München Flotto 3, 145. 447; für Augsburg Agricola 2, 50; für Biburg Agricola 2, 40.

<sup>2</sup> Nothgebrungene Errinnerung Bl. 8. Bergl. v. Bebel 132.

<sup>3</sup> Bergl. Hurter 3, 440-441. 4 Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 397-398.

den Palast S. Apollinare, das Kloster S. Saba und die Einkünfte von S. Stephan auf dem Monte Celio; außerdem wies er ihm zehntausend Scudi auf die apostolische Kammer an. Im Jahre 1574 stieg die Zahl der Zögslinge auf hundertdreißig, einige Jahre später auf hundertfünfzig. Für das Studium der Philosophie wurden drei Jahre, für das der Theologie vier Jahre sestgeset.

Nach dem Muster des deutschen Collegs errichtete der Papst Collegien in Braunsberg, Dillingen, Fulda, Prag und Wien und warf für dieselben beträchtliche Summen aus.

Bald sah man in fast allen katholischen Gebieten Zöglinge des deutschen Collegiums wirken, als Seelsorger, als geistliche Räthe der Bischöfe, als fürsteliche Hofprediger; manche derselben bestiegen bischöfliche und erzbischöfliche Stühle.

Selbst Feinde der Kirche erkannten den wohlthätigen Ginfluß an, welchen diese Anstalt auf den geiftlichen Adel in den Capiteln übte 1. Die meisten Capitularen der deutschen Stifte waren bisher lediglich vornehme weltliche Herren mit geiftlichen Titeln' gewesen, teine Priefter, vielmehr ohne alle tirchlichen Weihen und ohne wiffenschaftliche Bildung; teine Männer erbaulichen Lebens, vielmehr rein weltlichen, ärgerlichen, sehr häufig höchst an= ftößigen Wandel3'. Canifius sprach darüber oft die bittersten Klagen aus. Das sittliche Siechthum der Canonifer aus dem schlecht erzogenen deutschen Adel sei aller Welt offenkundig, schrieb er einmal an Franz Borgias, fie find Rriegsleute und scheinen mehr noch als die Anderen weltlicher Ungebundenheit ganz und gar ergeben; ihr Leben ist Ursache allgemeinen Aergernisses; und doch hängt von ihnen die Erhaltung der Bisthumer ab: in Mainz, Coln, Stragburg, Burgburg befinde fich eine Angahl nicht allein im Glauben verdächtiger, sondern selbst offen haretischer Stiftsherren 2. Es war in Deutsch= land eine gang neue Erscheinung, als aus dem deutschen Colleg, wo allmählich sehr viele Aveliche ihre Erziehung empfingen<sup>3</sup>, wissenschaftlich gebildete Domherren ankamen, welche geiftliche Kleidung trugen, die beilige Meffe lasen,

<sup>1</sup> Bergl. Lang, Gesch. ber Zesuiten in Bayern 210 fll. Sugenheim, Gesch. ber Zesuiten 1, 92. Ein Berzeichniß ber hervorragenden Zöglinge bis 1618, im Catalogus Coll. Germanici (Romae 1879) pag. 6. 7. 8. 9. 13. 15. 18. 20. Bon 1552—1798 lieferte das Erzdisthum Söln dem Solleg 382, das von Trier 148, das von Mainz 287 Zöglinge; das Bisthum Constanz war mit 432, das von Trient mit 290, das von Augsdurg mit 197, das von Münster mit 184, das von Freising mit 161 verstreten u. s. w. Catalogus 22—26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boero, Canisio 314.

<sup>3</sup> Cordara 26. Zöglinge vornehmen Standes waren besonders erwünscht, weil biese einen größern Einstuß in Deutschland ausüben könnten; vergl. das Schreiben des Cardinals von Como vom 27. November 1573 an den Bischof von Augsburg bei Theiner, Annales 1, 95.

predigten, im Beichtstuhle thätig waren, Kranke besuchten und durch priesterliche Führung das Volk erbauten.

"Die Aussendlinge der Jesuiter aus ihrem römischen Colleg," flagte ein protestantischer Polemiker im Jahre 1593, "find gleich ihren Bätern in aller Teufelslist, in gleißnerischer Frömmigkeit, abgöttischen Uebungen, so sie stark in's Volk treiben; sie predigen viel, als wären sie Christen, laufen in den Spitälern, Krankenhäusern herum, und ist Alles nur Schein und Heuchelei, so den Buben in der Haut steckt, um dem einfältigen Volk das versluchte Papstthum von Neuem einzubilden."

Beugen des Gifers der Germanifer waren insbesondere das Gichafeld und die Städte Erfurt, Afchaffenburg, Mainz, Coblenz, Coln, Trier, Münfter, Bürzburg, Spener und andere 2. Berfolgungen spornten den Eifer an. In Erfurt hetten verkommene Priefter den Bobel gegen den Germaniker Nicolaus Elgard auf. ,Ich wundere mich,' geftand Elgard in einem Briefe an einen Cardinal, daß in diesen Gegenden auch nur eine einzige Seele hat tatholisch bleiben fonnen, so wenige Priester sind des Priesterthums würdig. 3 Aber er harrte aus und hatte reiche Früchte. Auf dem Eichsfelde, wo der Mainzer Erzbischof Daniel Brendel feit dem Jahre 1574 unter Berufung auf sein landesherrliches Reformationsrecht die Wiederherstellung des fatholijden Cultus in's Wert fette, gab es aus Mangel an Brieftern besonders ichmere Arbeit'. Es gehöre keine geringe Geduld dazu, ichrieb von dort Chriftoph Weilhammer an seine ebemaligen Genoffen im Colleg, an Conn= und Westtagen, in Sige oder Kalte, Wind, Wetter und Schnee, nüchtern nach drei oder vier Ortschaften zu eilen, sich heiser zu predigen und dabei noch verhöhnt zu werden. ,Mögt ihr in eurem behaglichen Glücke um diefe Bebuld euch bemühen und sie zu erringen streben; jest wist ihr noch nicht, was Geduld ift.' ,Erfennet euer Glud,' schrieb ein anderer ehemaliger Zögling an seine Mitbrüder, ihr wohnt gleichsam im Simmel; hatten wir solche Riofter in Deutschland, wo Uebungen der Frommigkeit ftattfanden, wie bei euch: Deutschland mare gludlich.' Ein Dritter, der ,im Colleg gelernt hatte, wie man fich auf geiftliche Arbeit, aber auch auf Schmach und Verfolgung vorbereiten muffe', ermunterte die Germaniter: ,Wohl fteht euch, wenn ihr euer Arbeitsfeld in Deutschland betretet, Schweres bevor, aber auch tröftlicher Segen; einer unferer Mitbruder ift um Chrifti willen, als er das heitige Sacrament zu einem Kranten bringen wollte, von einem ichweren Steine tödtlich verwundet worden, er fieht freudigen Herzens feiner Auflösung ent= gegen; mehrere haben im Dienste der Pesttranten ihr Leben eingesett. Das ist Frucht in Chriftus dem Herrn. 4 In Duderstadt, wo der Widerstand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bölfe im Schafspelt Bl. 6. <sup>2</sup> Cordara 110-147. <sup>3</sup> Cordara 108.

<sup>4</sup> Citirt bei Willemsen, Erinnerungen an Rom 22-24. Bergl. Cordara 102.

der Protestanten besonders stark, pflegte der Germaniser Weinreich bei Tag und Nacht die Pestkranken, bis er der Seuche erlag. Andere traten an seine Stelle. Vorzugsweise durch die fortgesetzten Bemühungen für die Kranken wurden auf dem Sichöfelde sechs Dörfer zur Kirche zurückgeführt. Die sebusitischen Aussendlinge, bedauerte ein Prediger, slausen auch wohl mit Brod und Fleisch unter dem Mantel in die Hütten der Armen, wie man deren auf dem Sichöfelde und im Fuldischen gar manche gesehen, und bringen unter solchem Schein dem gemeinen Volt ihre verführerischen Lehren bei. 2 Zu Tuderstadt warf ein Bürger mit einem Stein nach dem Germanister Herz, während dieser das Meßopfer darbrachte. In Deune, wo der Germanister Lucas Maurer an Stelle des abgesehten Prädikanten das Pfarrhaus bezog, rottete sich der Pöbel zusammen, plünderte das Haus, vertrieb und verwuns dete den Priester.

Wie die Zöglinge der Jesuiten, jo gewannen die Jesuiten selbst im Dienste der Rranten, der Gefangenen, der Armen eine ihrer reichsten Ernten. 2Bo wir den Sulflosen, Rothleidenden, den von Allen Berlaffenen dienen, mahnte Canisius, , dienen wir, wie uns das Evangelium lehrt, Christo selbst. So ftand Canifius jum Beispiel in Augsburg im Jahre 1562 mit zwei anderen Jesuiten den Bestkranken bei 4. Bei einer Seuche in Trier wetteiferten im Jahre 1564 sechs Patres an den Krankenbetten; als dann im Jahre 1567 die Seuche noch heftiger auftrat, fielen ihr bei Besorgung der Kranken und Sterbenden fünf Patres jum Opfer, und wiederum zwei im Jahre 1586 5. Bei einer Best zu Coln im Jahre 1605 widmeten sich acht Batres und acht Brüder dem Dienste der Kranten; zwei Patres, ein Bruder murden mitten in ihren Arbeiten vom Tode ereilt 6. Bei der Beft,' heißt es in einer Chronik von Sall, ,haben sonderlich die Herren Jesuiten den Kranken geiftliche und zeitliche Gulfe und Troft erzeigt, woran in diesem Dienste auch drei Batres,' einer aus Schwaben und zwei aus Bapern, als Opfer der Nächstenliebe verschieden.'7 In Constanz waren einmal in gleichem Dienste neun Patres und fechs Brüder thatig. Zwei diefer Batres waren von auswärts freiwillig herbeigeeilt. Der erste war Jacob Stig, der beim Ausbruch der Best sich zu horb in Schwaben befand und von dort an den Rector des Conftanger Collegiums schrieb: , Wenn ich an mehreren Orten zugleich sein könnte, wo Die Pest wüthet, und wenn ich im Dienste der armen Bestkranken nicht nur

¹ Cordara 104—107. ² Bolfe im Echafspelt Bl. 7.

<sup>3</sup> Seppe, Restauration 102-103. 4 Agricola 1, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Stramberg, Metrop. Eccl. Trevir. 2, 269. Alegambe 80. 85.

<sup>6</sup> Reiffenberg 416 flf. 3um Jahre 1611 bei Sinnacher 8, 153.

arbeiten, sondern auch fterben könnte, so mare das mein größtes Glud. Seien Sie überzeugt, hochwürdiger Bater, jede Todegart, jede Gefahr, Die mir angeboten wird, fehe ich als die bochste Wohlthat an. Denn das gehort ju unferm Rriegsdienste, ju unferm Orden: in feiner Gefahr den Rächsten im Stiche zu laffen. Unders denken, Unders handeln, mare gegen die Beifpiele unserer Bater.' Rach zwölf Tagen unausgesetzter Thatigteit für das geiftliche und leibliche Wohl der Besttranken, für die er auch Lebensmittel zusammenbettelte, erlag er als driftlicher Soldat. Auch der zweite Pater, ber als Opfer der Nächstenliebe seinen Tod fand, Castulus Agricola, hatte darum gebeten, nach Constanz kommen zu dürfen. ,Was kann uns lebles zustoßen,' hatte er an den Rector des dortigen Collegs geschrieben, wenn um Gottes willen, in reiner Absicht, im Dienste des Nächsten der Tod uns zu Theil wird.' 1 Diefer Tod wurde innerhalb eines Monats auch noch dem Pater Chriftoph Gebhard und drei Brüdern zu Theil. Angespornt durch ihr heldenmuthiges Beispiel, hatten auch mehrere Burger fich freiwillig gur Rrantenpflege erboten. ,Das fonnen auch die Feinde der Zesuiter, so in Conftanz gewesen, nicht abstreiten,' schrieb damals der Prediger Beinrich Lauber, daß fie in Zeit der Contagion, wo alle Welt ichier von Sinnen war und fleinmüthigen, furchtsamen Herzens, als muthvolle Selfer der Urmen sich dargethan haben, wofür sie zu loben sind, mag man fie sonft auch bestreiten. 2

In gleicher Opferwilligkeit thaten sich die Jesuiten bei pestartigen Kranksheiten in Coblenz, Linz am Rhein, Heiligenstadt, Worms, Würzburg, Wien, Prag, Brünn und so weiter hervor. Bis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges führen die Quellen mit genauer Angabe der Namen, Orte und des Todesjahres nicht weniger als hunderteinundzwanzig Jesuiten auf, welchen ,es beschieden wurde, inmitten pslichtmäßigen Wirkens bei den Pestkranken ihren Tod zu sinden '3. Städtische Magistrate und andere weltliche Körperschaften rühmten die Patres ,als unablässige Krankenpsleger und fürsorgliche Väter der Nothleidenden, so man, sagte zum Beispiel im Jahre 1597 der Magistrat von Luzern, ,nicht ohne weinende Augen der Dankbarkeit gedenken kann. 4

<sup>1</sup> Die Briefe aus bem Jahre 1611 bei Kropf 1, 6-8. Alegambe 166. 168.

<sup>2</sup> Bon Werken chriftlicher Barmherzigkeit (1612) Bl. 9 b.

<sup>3</sup> Die genauen Angaben finden sich besonders bei Alegambe, in den Provinzs-Geschichten von Agricola, Kropf, Flotto, Schmidl, Socher und in den Litterae annuae. Man ersieht hieraus, daß der Eiser der Jesuiten sich keineswegs nur auf die erste Zeit ihrer Wirksamsteit, als es galt, sesten Fuß zu fassen, beschränkte. Man vergl. zum Beissiel noch die Angaben über Wien für 1597, 1606, 1613, 1617 und 1618 bei Alegambe 98. 232. 235. Litterae annuae von 1606 pag. 466 sq., von 1613 und 1614 pag. 11. Tanner, S J. Apostol. Imitatrix 448.

<sup>4</sup> Giftige Unklagen wiber ben Orben ber Gefellichaft Ihefn (1604) E. 9.

Aus Innsbruck, wo einmal drei Patres, unter diesen Caspar Melchior bon Kestlarn, als Opser im Pestdienst gefallen, schrieb der Magistrat an den Fürstbischof von Brigen über den Genannten: er hat ,in der allhier leidig fürgelaufenen Contagion männiglichen mit seinem geistlichen Eiser, auch ritterlichen treuherzigen Afsistenz ganz trostreich erquickt 1.

Wie den Bestfranken, so wendeten die Jesuiten auch den Urmen und den Gefangenen ihre Fürforge ju; in Kriegszeiten maren fie Seelforger im Welde, insbesondere auch in den Türkenfriegen Begleiter der Beere. , Ueberall, bemertten dazu ihre Gegner, ,wissen die Jesuiter sich einzunisten. Wie fie auf dem Predigtstuhl das Bolt zur Abgötterei verführen, in den Schulen Die arme Jugend dem Molody opfern, in ihren Schriften Chriftum verläugnen und zu blutgierigen Praktiken heten, so schleichen sie in den Häusern herum, hangen fich vornehmen und geringen Standespersonen an, geben Brod und andere Nahrung zur Verführung der Armuth, hangen fich an Stockmeifter und Delinguenten und mühen sich desgleichen in den Feldlagern ab, das Ariegsvolk mit zauberischen Künsten zu ihrem abgöttischen Tand zu bringen, und find blutdürstige Treiber wider die Evangelischen: furzum, wo was zu erschleichen ift, da findest du bei jedweder Gelegenheit und in jeglicher Aleidung die Jesuiter.' 2 Der General Franz von Mendoza schrieb im Jahre 1597, die über die Jesuiten ausgestreuten Gerüchte widerlegend, an den Bi= ichof von Paderborn: "Die Patres suchen das Fluchen und Schwören der Soldaten zu unterdrücken, dem Rauben und Plündern, jo viel ihnen möglich, Einhalt zu thun; sie verhindern durch ihre Ermahnungen viele Frevel, bejuchen eifrig die Kranken, stehen den Verwundeten bei und haben durch ihre demüthigen Bitten häufig bewirft, daß viele Städte ungleich milder behandelt worden find, als fonft von den beleidigten und ergrimmten Soldaten geschehen sein würde.'3 Im Jahre 1595 ermunterte Canisius als ein, wie er sagt, unnüger Greis' von vierundfiebzig Jahren in einem Briefe aus Freiburg in der Schweiz die jungen deutschen Jesuiten zum eifrigen Krankendienste beim Türkenkrieg. ,Ich freue mich,' schrieb er am 8. October Dieses Jahres an seinen jungen Ordensbruder Michael Gber in Dillingen, daß die Unferigen wohlbehalten in Siebenbürgen eingetroffen find. Sie haben dort mitten unter ben Soldaten eine herrliche Gelegenheit, die Tugend zu üben, besonders die Geduld, mag es um die Nahrung sich handeln, oder um das Nachtlager, oder um die Herberge. Nicht für sich, sondern für Andere leben und arbeiten fie bei Tag und bei Nacht. All' ihr Hab und Gut tragen fie bei fich. Für

<sup>1</sup> Mm 8. April 1612. Sinnacher 8, 150. 152. Bgl. Kropf 1, 11.

<sup>2</sup> Bolfe im Schafspelt Bl. 3.

<sup>3</sup> Strunck 3, 602. Reiffenberg 331. Ueber die Thätigkeit der Zesuiten auf bem Türkenzug bes Erzherzogs Matthias vergl. Litterae annuae ad a. 1601 pag. 685 sq.

den morgigen Tag sind sie nicht besorgt. Für das Gute, das sie thun, ernten sie oftmals Schimpf, und doch hören sie nicht auf, den Lästernden Wohlthaten zu erweisen. Sagen wir uns deßhalb, eine Schule der Philossophie und der christlichen Tugend biete sich uns nicht nur in den Collegien, sondern auch in den Ariegen. Lernen wir, Christum selbst zu lieben in diesen armen Menschen, welche häusig auch noch Feinde des Areuzes Christi sind. Wir wollen es für eine große Wohlthat ansehen, wenn wir hinausgeschickt werden zu den armen Soldaten, und den Geschossen und Schwertern der Türken preisgegeben werden.' "Leider gestattet es mein Alter nicht, daß ich zu dieser weiten, reichen Ernte hinausgeschickt werde und mich den Unseren anschließen darf, welche im ungarischen Kriege streiten.' Deßhalb sollten die jungen Jesuiten sich beherzt zu diesem Amte melden, und so zeigen, was für einen Ruzen ihre langjährigen Studien gebracht.

Auch in den alten Orden erstand vielsach, wesentlich angeregt und gefördert durch den unausgesetzten Kampf gegen den Protestantismus, ein neues Leben. In den ersten Jahrzehnten der Kirchenspaltung waren Dominicaner und Franciscaner die Hauptstreiter gegen die hereinbrechenden Neuerungen auch auf literarischem und wissenschaftlichem Gebiete; für die Resorm der Klöster in Bahern und Franken erwarb sich im letzten Viertel des Jahrshunderts der Dominicaner Ninguarda als päpstlicher Legat dauernde Versdienster Die Jesuitenschulen waren gefüllt von Religiosen verschiedener Orden: in Dillingen zum Beispiel belief sich deren Jahl nicht selten jährlich auf hundert bis hundertfünszig. In Bahern faßten im Jahre 1581 die Aebte und Pröpste der Benedictiner, Prämonstratenser, Cistercienser und Augustiners Chorherren den Beschluß, ein Ordensseminar in Ingolstadt zu gründen, das

<sup>1 \*</sup> Gine Abschrift des Briefes im Zeinitencollegium zu Eraeten. Körperlich gebrochen, wollte Canisius wenigstens noch eine geiftige Beisteuer zum Türkenkriege
liefern. Im Jahre 1596, also kurz vor seinem Tode, ließ er zu Freiburg seinen
"Kriegsleut Spiegel" erscheinen; es ist eine volksthümliche Lebensbeschreibung des heiligen
Mauritius und seiner Gefährten, "allen frommen Christen, insonderheit aber Feldöbersten, Hauptleuten, Beschlähabern und gemeinen Soldaten zu Ansmunterung, wider
alle Christenfeind ritterlich zu kämpfen". Bergl. Rieß 487—488. Die verschiedenen
Ausgaben der Schrift bei De Backer 1, 1051.

<sup>2</sup> Nach bem Berzeichniß bei Quetif et Echard, Scriptt. ord. Praedicatorum (Lutetiae Parisiorum 1719—1721) tom. 2, 958—959 zählte ber Tominicanerorden vom Auftreten Luther's bis zum Ansang bes breißigjährigen Krieges in Tentschland und in den Niederlanden fünsunddreißig Mitglieder, welche den Irrsehren als Schriftssteller entgegentraten: das Berzeichniß ist keineswegs vollsändig.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bergl. Flotto 1, 201. 385. Litterae annuae ad a. 1605 pag. 618.

mit Klosterzucht und Wissenschaft gehoben werde; mit Unterstügung des Herz zogs Wilhelm V. wurde das Collegium gebaut 1.

Im Benedictinerorden, der feinen Gifer für wiffenschaftliche Studien bewahrte, bejaß zum Beispiel das Kloster Ottobeuern an Nicolaus Ellenbog einen großen, um viele Rlofterschulen hochverdienten Gelehrten 2. In Benedictbeuern glänzte Pater Florian Trefler († 1563) als Sprachkenner und Botanifer, sowie als Bertheidiger des alten Glaubens; seine lateinischen Reden erschienen wiederholt im Druck 3. Der Tegernseer Benedictiner Wolfgang Sedelius, ein Freund des Pater Canifius, jog predigend und lehrend im Lande umber 4. In St. Blafien im Schwarzwalde stellte der Abt Caspar Müller († 1571) die klösterliche Zucht wieder ber, errichtete von Neuem das eingegangene Spital für Rranke und Arme, und war ernstlich darauf bedacht, die höheren und die niederen Schulen zu heben. Seit dem Jahre 1596 wurde der Abt Martin Meister der eigentliche Reformator des Schulwesens. Nicht nur feine eigene Stiftsichule war ausschließlich mit Lehrern aus St. Blafien besett, sondern auch nach Schuttern, Schwarzach und anderen Rlöftern konnte er Lehrer entsenden. Als der Erzbischof Mary Sittich später in Salzburg eine Sochicule gründete, erhielt er aus St. Blafien fünf Brofefforen, unter biefen den ersten Rector der Anstalt, Martin Steinega 5. In Weingarten zeichneten sich bie Aebte Gerwig Blarer von Wartensee und 30= hannes Sablizel († 1575) durch firchlichen und wiffenschaftlichen Eifer aus 6. Auch Einsiedeln erhielt eine Reihe tüchtiger Alebte. Als Canifius in seinem Greisenalter es unternahm, in deutschen Volksschriften das Andenken der erften schweizerischen Glaubensboten neu zu beleben, murde er von Ginfiedeln aus mit wiffenschaftlichen Sulfsmitteln unterftütt 7. In St. Gallen gründete Abt Othmar († 1577) ein Siechenhaus und einen Armenfond. Sein Nachfolger, der Jesuitenschüler Joachim Opser, las und schrieb deutsch, französisch, lateinisch, griechisch und bebräisch und ftand mit vielen Gelehrten in Briefwechsel. Bei der Best, welche im Jahre 1594 zu St. Gallen ausbrach, übernahm der Abt mit sechs anderen Prieftern die Sorge für die Kranken. Er

<sup>1</sup> Mittermüller 140-141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ziegelbauer 2, 338—339. Bergl. L. Geiger, N. Ellenbog, ein Humanist und Theologe bes 16. Jahrhunderts. Nach handschriftlichen Quellen. Wien 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ziegelbauer 3, 353. Meichelbeck 1, 227-250.

<sup>4</sup> Ziegelbauer 2, 144. Ueber bie Thätigfeit ber Benebictiner in anberen Rioftern vergl. loc. cit. 2, 145. 146 und 4, 128.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bergl. König, St. Blasien, Artifel in ber zweiten Aufl. bes Kirchenlerikons von Beter und Welte 2, 906-915.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> G. Hess, Catalogus abbatum imp. monasterii Weingartensis (Augustae Vindel. 1781) 219 sq. 282 sq.

<sup>7 \*</sup> Chr. Hartmanu, Comment. rerum Helveticarum pag. 53. In der Stiftsbibl. zu Einsiebeln.

selbst erlag der Seuche. Sein Nachfolger Bernhard Müller bewährte sich durch strenge Ordenszucht und Fürsorge für die Armen <sup>4</sup>. Das Schottenstlofter zu Regensburg erhielt in Ninian Winzet (1577—1592) einen treffslichen Hirten, der auch den Jugendunterricht zu neuer Blüte brachte <sup>2</sup>. In dem altehrwürdigen Kloster Metten wirkte seit dem Jahre 1595 der Abt Johann Nablas, eine wahre Zierde des Ordens durch seine reformatorische Thätigkeit und seine Liebe für die Wissenschaften <sup>3</sup>.

Die Anordnung des Concils von Trient, daß diesenigen Klöster, welche sich nicht zu einer Congregation verbinden würden, das Vorrecht der Exemtion von der bischöflichen Gerichtsbarkeit fortan nicht mehr genießen sollten, brachte im Benedictinerorden die Vidung mehrerer Congregationen zu Wege, unter anderen die vom heiligen Joseph im Vikthum Constanz und die schweiszerische Congregation, welche Abt Augustin von Einsiedeln im Jahre 1602 errichtete L. Die Burksfelder Congregation wählte im Jahre 1601 zu ihrem Vorsteher den gelehrten Vibelkenner und kirchlichen Apologeten Leonhard Rusben, Abt von Abdingkofen, welcher vielseitig thätig war, um den Geist des Ordensstifters von Reuem zu erwecken.

Um wenigsten berührt von dem Berderbnig der Zeit hatte fich der Carthäuserorden erhalten. In alter Strenge walteten zum Beispiel in der Mainzer Carthaufe der Prior Candius Gobelimus, in der Hildesheimer der Prior Theodorich Loer ihres Amtes; letterer gab einen großen Theil der Werke des berühmten Carthäusers Dionnsius Rickel († 1471) heraus und verfaßte deffen Lebensbeschreibung. In den Carthausen von Würzburg und Tudelhausen wirkten als firchliche Schriftsteller die Monche Winheim Gerard und Braunold Lucas. Der glänzenoste Ectstein des Ordens' war, wie im fünfzehnten, so auch unter den Stürmen des fechzehnten Jahrhunderts die Carthause zu Coln. Unter allen dortigen Monchen ragte Johannes Juftus Landsberger als ein leuchtendes Mufter des höhern Strebens nach christlicher Volltommenheit her= vor. In ihm war die außerste Strenge gegen sich selbst mit der innigsten Milbe und Liebe gegen Andere verbunden, besonders gegen die Irrgläubigen, für die er unabläffig betete.' Roch als Breis gedachte Canifius voll Chr= furcht des herrlichen Mannes, in seinem Geiftlichen Testamente' sich dantbar baran erinnernd, daß er während seines Aufenthaltes in Coln bei den Carthäufern ein= und ausgeben durfte. Bur Begründung der katholischen Lehre,

<sup>1</sup> Arr, St. Gallen 3, 111-122. 2 Ziegelbauer 2, 145 und 3, 360-361.

<sup>3</sup> Mittermüller 151-152.

<sup>4</sup> Bergl. F. Egger, Idea hierarch. lib. 2, p. 3, 739. Für die Reformbemühungen in öfterreichischen Klöstern, wo wahrhaft trostlose Zustände vorhanden, verweise ich insbesondere auf J. F. Keiblinger, Geschichte des Benedictinerstiftes Melt in Niederösterreich. Erfter Band, Geschichte des Stiftes. Wien 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ziegelbauer 3, 368-369.

zum Unterricht für die Irrenden und Verführten und zur Befestigung der Schwachen im Glauben gab Landsberger zwanzig Schriften in lateinischer, siebenzehn in deutscher Sprache heraus, unter ersteren eine "Anleitung zur Gottseligkeit", welche den besten ascetischen Schriften beizuzählen ist und fast auf gleicher Stufe steht, wie die "Nachfolge Christi" von Thomas a Kempis. Er verfaßte diese Schrift zum täglichen Gebrauche der lateinkundigen Prämonstratenserinnen in Hensberch, wo alte Klosterzucht waltete 1. In der Gölner Carthause lebte auch ein vertrauter Jugendsreund von Canisius, Pater Laurenz Surius aus Lübeck. Unter dessen zahlreichen Schriften gesiel den Zeitgenossen besonders eine großartige Sammlung von Lebensbeschreibungen der Heiligen 2. Der Gölner Carthäuserprior Gerhard Kalkbrenner, früher Advocat und Notar in Nachen, war ein unermüblicher Leförderer der Jesuiten, von Canisius wie ein Vater verehrt 3.

"Was die Kirche,' schrieb Surius, "am meisten befruchtet und zu ernstem Bußgeiste mahnt und spornt, ist das Zeugniß der Bekenner und der Märsthrer, welche ihre Glaubenstreue mit ihrem Blute besiegelten. Gottlob hat die Kirche auch in unserer Zeit solche christliche Helden aufzuweisen.' In der Cölner Carthause kam im Jahre 1572, an Kopf und Arm surchtbar verwundet, ein Pater aus Ruremond an, welcher darüber berichten konnte, mit welch' ausgesuchter Grausamkeit die Soldaten des Prinzen Wilhelm von Cranien dort am 23. Juli zwölf Carthäuser gepeinigt und ermordet, mehrere andere verstümmelt hatten 4.

Auch der Franciscanerorden, ebenfalls "neu befruchtet' durch eine ansiehnliche Zahl von Märtyrern, welche während der niederländischen Revolution für ihren Glauben starben, wirkte nach seiner Rückfehr zu strengerer Ordenszucht an vielen Orten höchst förderlich auf die Wiedererneuerung katholischen Lebens ein. In der cölnischen Ordensprovinz bemühten sich insbesondere die Provinziale Anton von Stralen († 1584), Johannes Hage († 1590) und Nicolaus Viger um die Ausbildung der Ordensgenossen, um den catechetischen Unterricht der Jugend und um die Abhaltung von Volksmissionen Doctor Ludwig van Gennep, der am Rhein, in Franken und in Bayern eine Anzahl reformirter Franciscanerslöster besucht hatte, sprach im Jahre 1595 den Wunsch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hartzheim, Bibl. Colon. 183—184. Bergl. über Landsberger ben Mainzer "Katholif" (1880) Bb. 60, 317 stl. Die Anleitung zur Gottseligkeit erschien wiederholt in beutscher Uebersetung, zuset zu Regensburg 1875.

<sup>2</sup> Gin Berzeichniß ber Schriften bei Hartzheim 218-222.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hartzheim 94. Reiffenberg 10. 24. 30—31. Mantissa 12—13. 15—16. Bergl. Rieß 8. 35—36. 51.

<sup>4</sup> Bergl. Reichenlechner, Der Carthäuserorben in Deutschland (Burgburg 1885) 129-147. 213 fil.

<sup>5</sup> Bergl. Gaudentius 1, 292-299. 303 fll.

aus: "Möchten doch die Jergläubigen sich durch eigene Beobachtung davon überzeugen, wie ungerecht ihr Urtheil, wenn sie die Klöster in Bausch und Bogen verdammen." "Wahrhaft rührend und an die besten Zeiten christlicher Vergangenheit erinnernd ist," schrieb er, "das Leben und die Wirtsamteit der Capuziner, welche ich in der Schweiz und in Throl kennen gelernt habe: sie sind arm und demüthig und voll indrünstiger Liebe für ihre Mitmenschen, wie Christus der Herr, ihr höchstes Vorbild, arm und demüthig und nur Liebe mar."

Barbaubtig, nur mit einer groben Rutte angethan, mit einem Strice umgürtet, barfuß auf Sandalen zogen die Capuziner, ein Zweig der Familie des hl. Franciscus von Uffifi 2, von Ort zu Ort, um insbesondere den niederen Ständen des Bolfes das Evangelium zu predigen. Außerordentliche Strenge im Fasten war ihnen vorgeschrieben, aller Vorrath an Lebensmitteln in den Klöftern unterjagt. Ihr Nachtlager war Stroh ober eine Dede auf dem Außboden. Nach der alten Gewohnheit der Minoriten hielten fie um Mitternacht die Mette; ihr Tagewert begann mit Gebet und vollzog sich nach einem genau festgesetten Stundenplan. Wie ihre Klöfter, jo follten auch ihre Rirchen Zeugen ebangelischer Armuth fein. Aller Rirchenschmud an Gold, Silber und Seide mar ftrenge berboten, nur ,in dem unerschütterlichen Glauben und Vertrauen auf Gott, in der Hingabe an die beilige Mutter, die Rirche, und in der Erweifung jeglicher Thätigkeit der Liebe' jollte ,der ein= Bei ihrem ersten Ericheinen in Deutich= land hatten die Capuziner, jo lange das Bolk ihre Lebensweise nicht kannte, oft mit äußerster Nahrungenoth zu kämpfen, zum Beispiel in Luzern, wo die Jefuiten auf der Kangel die Bürger ermahnen mußten, die hungernden Monche nicht im Stich zu laffen 3. Aber in Kurzem wurden fie überall, wo fie ihre Thatigfeit im Predigen, im Beichtstuhl, an den Krantenbetten, besonders ihren Seldenmuth in Zeiten anstedender Seuchen bewähren fonnten, voltsthumlich und erhielten manchen Zuwachs auch aus den gelehrten und höheren Ständen. Bu ben gelehrteften Mitbrüdern' gehörte der heilige Fidelis, Doctor Marcus Ron aus Sigmaringen, welcher an der Universität Freiburg im Breisgau die Rechtswiffenschaft studirt und bei seinem Abgang vom Rector das Zeugnig erhalten hatte: er übertreffe an der Hochschule ,alle feine Genoffen nicht minder an Tugenden als an Kenntniffen'. Er war dann als Rechtsanwalt in Ensisheim thatig gewesen, und wirfte nach seinem Eintritt in den Orden als raftlofer Miffionar in Borarlberg und Graubunden, bis

<sup>1 \*</sup> Aus Cleve am 27. Oct. 1595 an Licentiat Reinhold Banmeegen in Lowen. Concept. Aus bem Rachlag bes Kantener Stiftsherrn Beinrich Eggers, in meinem Befit.

<sup>2</sup> Bergl. über fie bie Literatur bei Gaubentius 1, 275 Rote.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agricola 1, 261.

er als Märthrer ftarb <sup>1</sup>. "Nichts weniger als gelehrt, aber in seiner findelichen Frömmigkeit und Christustiebe ein herrliches Vorbild für die Ordensbrüder und für das Volk war ein Sohn des Edlen Schenk von Castell, Pater Johannes Chrysostomus, der im Jahre 1601 in Rheinfelden das Ordenskleid nahm. Er wollte feine tieseren Studien in der Philosophie und Theologie betreiben, um nicht zu Ordensämtern berusen zu werden, aber er wurde gleichwohl durch die Ordensoberen zum Novizenmeister ernannt, damit er durch seine innige Liebe zum göttlichen Kinde "ächte Söhne des heiligen Franciscus heranbilde, des seraphischen Vaters, der gerade des Christsindes Armuth und Opfersinn, Demuth und Herzensreinigkeit, Gehorsam und Gebetseiser im Leben geübt und in seiner Regel den Brüdern vorgeschrieben'. Die Christslieder des Novizenmeisters athmen die innigste Glaubensfreudigkeit und bezeichnen den Geist, in welchem er wirkte<sup>2</sup>.

In der Schweiz wurde im Jahre 1581 Altorf das erste Arbeitsfeld der Capuziner. Im folgenden Jahre gründeten sie in Stans, im Jahre 1583 in Luzern, im Jahre 1585 in Schwhz, im Jahre 1587 in Appenzell und Solothurn eine feste Niederlassung 3. Ihr eifrigster Missionsprediger war Pater Ludwig von Sachsen, ein Convertit aus dem sächsischen Geschlechte der Ginsiedel. Als muthwilliger Student hatte er einst wiederholt die Leidenssprocession am Charfreitage verhöhnt, und wollte nun zur Sühne sein ganzes Leben lang am liebsten vom Leiden und Sterben des Herrn lehren und predigen 4. Man fand Capuziner, welche "viele tausendmal die Kanzel bestiegen". Pater Philipp, der Sohn des convertirten Landammanns Conrad Tanner in Appenzell, hielt in der Schweiz über siedentausend Predigten 5. Binnen vierzehn Jahren wurden dort zehn Klöster und drei Missionsstationen gegründet 6.

"Wenn Furcht und Angst mich manchesmal Sb meiner Sünden plagen, Und weil sie groß und ohne Zahl, Mich machen fast verzagen, Dann aber an mein Kindlein ich Und seine Liebe benke, So weicht die Furcht, indem ich mich Mit Leib und Seel' ihm schenke. Denn wenn ich nur sein eigen bin, So kann mich nicht verstößen hin Das Kindlein, das so milde spricht: Ich will den Tod des Sünders nicht.

<sup>1</sup> Schnell, Dr. Marcus Roy. Freiburg 1877.

<sup>2 31</sup>g 247-267. In einem biefer Lieber heißt es:

<sup>3</sup> Chronica Capucinorum 1, 6-21.

<sup>4</sup> So außerte er fich gegen Ludwig van Gennep, vergl. oben 203 Rote 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 31g 14-15. <sup>6</sup> Chronica 1, 36.

Mus der Schweizer Proving verpflanzte fich der Orden nach Vorarlberg, aus der venetianischen Proving nach Inrol, darauf nach Stepermart. In Innabrud trugen im Jahre 1593 ber Erzherzog Ferdinand und feine Gemablin mit eigener Sand Steine jum Bau des Klosters herbei, und bei der Hebergabe der Schlüffel an den Guardian hielt der Erzherzog eine Unrede, welche die Anwesenden zu Thränen rührte 1. Es war, wie wenn in der furchtbaren Roth der Zeit und dem vielverbreiteten Sittenberderbnig', fcrieb der Argt Guarinoni, ein neuer Geist herabgetommen, der die Menschen mit heiligem Seeleneifer erfüllte'. Ein greifer Capuziner berichtete über den gewaltigen Aufschwung, welchen er feit dem Ende des Jahrhunderts erlebt hatte. , Weil die Throler Proving, erzählte er unter Andern, ,fich täglich mehr ausdehnte und viele vortreffliche Jünglinge zum Eintritt in unfern Orden sich melbeten, jah man sich genöthigt, in Innsbruck noch ein zweites Noviziat zu errichten.' Deffenungeachtet habe man dem frommen Verlangen aller fich Unmeldenden nicht entsprechen können, so daß viele derselben sich an irgend eine auswärtige Proving wenden mußten. In dem Kloster Hall that fich der Novize Cafarius von Spener, der Sohn eines Rathes am faijerlichen Rammergericht, durch das Streben nach geistiger und förperlicher Abtödtung hervor, und es will dieses etwas bedeuten, denn in seinem Roviziat herrschte eine folche Liebe zur Abtödtung, daß, um nur Gin Beispiel anzuführen, von den sechzehn Ordensneulingen sammt ihrem Novizenmeister und einigen Profeffen der tägliche Trunt mit Wermuth vermischt wurde, im Sinblid auf den mit Galle vermischten letten Trunt des Erlosers'. Dag , die Welt Derartiges gar sonderbar fand', war ,nicht zu verwundern, aber der strenge Buggeist und die Aufopferung der Mönche, welche Tag und Nacht einem Jeden zum Dienste gewärtig, wedten den Buggeift im Bolte und im Weltpriefterstande, welcher häufig noch entarteter, als das arme Bolt'. Die Beichtftuble,' ichrieb Ludwig van Gennep, find bei den Bolfsmissionen der Capuziner umlagert, ungerechtes Gut wird wieder gurudgegeben, ehelicher Friede wieder hergestellt." 2 Ueber Pater Ludwig den Sachsen, welcher als Missionsprediger auch in Graz außerorbentliche Erfolge errang, berichtete ein anderer Zeitgenoffe: ,Wie oft war er gezwungen, mitten auf offener Strage und unter freiem himmel die Beichten der armen Sünder entgegenzunchmen. Denn die Menschen brängten sich zu ihm wie zu einem apostolischen Dratel, und nicht allein das Bolk, auch Fürsten und Herren begehrten seinen Rath und verlangten nach seinen Predigten.' ,Mit welchem unermudlichen Gifer dieser große Mann im Weinberge des Herrn gearbeitet, das bezeugen unzählige in Irrthum verfuntene Seelen, welche er zu Augsburg und anderswo zur beffern Ginficht und in den Mutterschoof der Kirche zurückgeführt, und ebenso bezeugen es die

¹ Jig 22. 2 Bergl. oben €. 203 Note 1.

vielen Mönchs= und Nonnenklöster, welche er reformirt und zur strengern Observanz gebracht hat.' 1

Bu Graz hatte die Miffionsthätigkeit der Capuziner im Jahre 1600 begonnen, in demselben Jahre zu Wien, Brag und München; im folgenden Jahre hatten die Fugger in Augsburg ihnen ein Kloster erbaut. Im Jahre 1602 kamen fie nach Rapperswyl, 1603 nach Conftanz und Enfisheim, 1604 nach Surfee, 1606 nach Rosenheim, im Laufe des folgenden Jahrzehnts nach Landshut, Neuburg, Regensburg, Straubing, Biberach und Rottenburg am Nedar; in letterer Stadt gewannen fie beiläufig zweihundertfünfzig Broteftanten für den katholischen Glauben 2. Die Runde von den Bekehrungen vieler Taufende im Canton Genf und im Walliferlande 3 befeuerte den Miffionseifer der Ordensgenoffen im Reich. "Unbekümmert um die Drohungen und die Gewaltthätigkeiten der Häretiker,' schrieb ein Constanzer Capuziner im Jahre 1612, thun wir geraden Weges unsere Pflicht durch Predigt und Christenlehre, und fordern inständig und unablässig zur Rückfehr in den Schoft der mahren Rirche auf. Möchte uns Allen beschieden fein, mit jener raftlosen Freudigkeit zu wirken, wie unsere Brüder in der Schweiz, welche während der anstedenden Seuche um Chrifti willen den Tod gefunden.'4 In der Schweiz waren nämlich in den Jahren 1610-1611 dreizehn Mit= glieder des Ordens im Dienste der Vestkranken gestorben 5.

In eifriger Seelsorge gingen die Capuziner mit den Jesuiten Hand in Hand; beide Orden standen stets in einem brüderlichen Verhältniß zu einander und hielten oft gemeinsam jene Volksmissionen ab, welche als eines der kräftigsten Mittel für die Erneuerung christlichen Lebens im Volke angesehenwurden. Pater Canisius, der sich häusig an denselben betheiligte, wollte sie auf katholische Gegenden beschränkt wissen. Er rathe nicht, sagte er in einem zwischen 1581—1597 für den Ordensgeneral Claudius Aquaviva abgesaßten Gutachten, daß Missionäre sich an Orte begäben, welche protestantischer Obrigseit unterworsen. Denn dadurch würde man "den Irrgläubigen eine Handschabe bieten zu der Anklage, daß die Jesuiten den Religionsfrieden des Reiches verlegen und ihre Sichel an eine fremde Ernte seßen' wollten 6.

<sup>1 31</sup>g 290 fll. 23-26.

<sup>2</sup> Chronica 1, 39 fll. 64. Podl, Die Capuziner in Bayern. Sulzbach 1826.

<sup>3</sup> Bergl. 3lg 44-94. 4 Miscellaneen vermischten Inhalts 113-114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chronica 1, 54. 56-57.

<sup>6 \* ,...</sup> Caeterum ut ipsi vel excurrant vel mittantur ad ea loca, quae ab haereticis magistratibus gubernantur, non suaserim. Quid enim nisi crabrones irritabunt, et se velut in aliena Republica curiosos, immo et seditiosos, aut certe quidem suspectos declarabunt, daturi etiam ansam haereticis nostros accusandi, quod pacem religionis ab Imperio sancitam violent, falcemque mittant suam in messem alienam.' Sun Archiv ber bentschen Provinz zu Graeten.

## XVIII. Burückführung einzelner Gebiete gu dem alten Glauben.

In inniger Verbindung mit der Wiedererneuerung firchlichen Lebens in den von katholischen Obrigkeiten beherrschten Gebieten stand seit dem letzten Drittel des Jahrhunderts der thatkräftige Widerstand dieser Obrigkeiten wider die eingerissenen kirchlichen Neuerungen. Je mehr die Fürsten sich ihrer Pflicht gegen die von Christus gestistete Kirche bewußt wurden, desto eifriger hielten sie ihre Unterthanen zum alten Glauben an. Sie konnten sich dabei auch auf den Augsburger Religionsfrieden berusen und auf das Vorgehen der protestantischen Fürsten und Magistrate, welche in ihren Landschaften keine katholische Glaubensübung geduldeten. Bei dem Werke katholischer Restauration waren die Jesuiten allenthalben in eifriger Thätigkeit; zum Theil wurde dasselbe ausgeführt durch die in ihren Schulen erzogenen Fürsten geistslichen und weltlichen Standes.

In Niederdeutschland handelte es sich vor Allem darum, im Herzogthum Jülich-Cleve-Berg den katholischen Glauben neu zu besestigen. Herzog Wilshelm IV. hatte dem Kaiser Carl V. im Vertrage zu Venloo eidlich zugesagt, in seinen Landen die katholische Religion erhalten zu wollen, allein er schwankte in seinen Ansichten hin und her. Bald besuchte er die Messe, bald äußerte er sich: "was der Pfasse in der Messe außerordentlichen firchlichen Siserse belobt, bald hossten die protestirenden Stände, daß er öffentlich zur Augssburgischen Confession übertreten werde? Unter seinen Käthen gab es streng päpstlich Gesinnte, Lutheraner, Calvinisten, Erasmianer; seine Gemahlin, eine Schwester Kaiser Maximilian's II., sieß ihre Töchter im Lutherthum erziehen; die beiden Söhne dagegen, Carl Friedrich und Johann Wilhelm, standen unter Leitung eines katholischen Hossincisters. Im Jahre 1551 verbot der Herzog die Ausübung aller ausländischen geistlichen Gerichtsbarkeit unter Todesstrafe. In Duisburg und in anderen Städten des Herzogthums hing

1 Bergl. unsere Angaben Bb. 3, 335 fl.

<sup>2</sup> Keller, Gegenreformation 1, 5 fll. 25. Bergl. zu Reller's Werf ben Auffat , Zur Kirchengesch. ber clevischen Länder' im Mainzer "Ratholik", Decemberheit 1883 und Januarheft 1884.

man Sade an die Stadtthore, um einen Jeden, welcher durch Berfündigung von geiftlichen Berordnungen und Bannbriefen das Berbot übertrete, binein= zustecken und in's Wasser zu werfen. In Wesel war schon lange vorher einmal der Befehl gegeben worden: Allen, welche Ablag verfündigen würden, follten Rafe und Ohren abgeschnitten werden 1. Besonders in der Grafschaft Mark war die Zahl der Protestanten von Jahr zu Jahr größer geworden. und fast überall nahmen seit dem Aufstande der Riederlande und dem Regi= mente Berzog Alba's niederländische Flüchtlinge einen lebhaften Antheil an der Umgestaltung der firchlichen Berhältniffe. Im Jahre 1568 verfammelte fich zu Wesel eine calvinistische Sprode, beren Beschlüsse von zweiundsechzig Bersonen: Bredigern, Edelleuten, Gemeindealtesten und Bürgern, unterschrieben wurden 2. , Könnten wir nur des jefuitischen Geschmeißes ledig bleiben,' äußerte fich im folgenden Jahre ein angesehener Weseler Calvinift, so würde das Herzogthum bald eine feste Burg des mahren Evangeliums werden und die papistische Abgötterei darin gänglich vertilgt werden': "so hörte ich," ichrieb der Argt Wilhelm Beters aus Emmerich, ,mit meinen eigenen Ohren.'3 Aber bereits im Jahre 1562 flagte der reformirte Prediger Johannes Pollius über die Wirksamkeit der Jesuiten im Clevischen: "Die jesuitische Secte" sei ,wegen des Scheines besonderer Frommigkeit und wegen ausgezeichneter und mannigfacher Gelehrfamkeit vielen Unerfahrenen und Unvorsichtigen gefährlich'. Unter den Jesuiten rage gleichsam als ein Fürst berbor ein gewiffer Canifius, Reffe des großen Canifius, der unter großartigem Scheine getünchter Frömmigkeit und durch unseligen Fleiß im Bredigen Vieler Augen verblendet und den größern Theil des Stadtrathes, der in feine Irrthumer eingegangen, mit sich schleppe, wohin er wolle'4. "Eine gewaltige Unter= ftützung' fanden die Predigten der Jesuiten durch die Bilderstürmereien, welche nach dem Vorbilde der niederländischen in mehreren kleinen Städten und Dörfern des Herzogthums fich ereigneten, denn durch diese Gräuel gingen dem Volke die Augen auf, mas man von den Sectirern zu gewärtigen.' 3ch felbst habe gesehen,' heißt es in einem Briefe des Arztes Wilhelm Beters, wie unter Unleitung von Prädikanten und anderen Schwärmern aus den Niederlanden an mehreren Orten die Bilder und Altäre zerichlagen umber= lagen und die Tabernatel zerftort worden. Man hat die heiligen Hoftien mit Füßen getreten. Wo die Schwarmer zur Macht kommen mit Sulfe des Pöbels, ift es zu Ende mit aller katholischen Religionsübung, denn fie wollen Niemanden, der ihnen nicht anhängig, neben sich dulden.' "Um so größern

<sup>1</sup> Redlinghausen 1, 51. 3, 89. 2 Reller 1, 31 fll.

<sup>3 \*</sup> Brief vom 19. März 1569, in einem Convolut: Einige Stücke aus Acten zur clevischen Kirchenhistorie bis 1610, aus bem Nachlaß bes Kantener Stiftsherrn Heinrich Eggers, in meinem Besit.

<sup>4</sup> Zeitschr. bes bergischen Geschichtsvereins 9, 171-172.

Beifall haben die Jesuiten, welche durch Predigen, Beichthören und Krankenbesuch hin und wieder im Lande auftreten und durch ihre musterhafte Frömmigkeit sich auszeichnen. Um clevischen Hofe erstartte die katholische Partei. Conrad Heresdach, der ehemalige Erzieher des Herzogs, seit länger als vierzig Jahren die einflußreichste Persönlichteit am Hofe, söhnte sich im Jahre 1574 mit der Kirche aus 2. Schon mehrere Jahre früher hatte der Herzog sich als katholischer Fürst bezeugt, sowohl durch den Besuch der Messe und den Empfang der Communion unter Einer Gestalt, als durch verschiedene Erlasse zur Aufrechthaltung des katholischen Gottesdienstes. Alls im Jahre 1573 der Runtius Caspar Gropper im Auftrage Gregor's XIII. regelmäßige Kirchenvisitationen und für die Schulen katholische Lehrer verlangte, fand er bei den herzoglichen Käthen williges Gehör: die Katholisen hossten, die alte Religion werde bald im ganzen Lande als die alleinberechtigte wieder ansgesehen werden 3.

Der Umschwung am clevischen Hofe versetzte die protestirenden Fürsten in ftarte Erregung. Im Mai 1575 erichien eine turpfälzisch-heffisch-braunichweigische Gesandtichaft, welche dem Herzog das Beileid ihrer Fürsten zu dem in Rom erfolgten Tode des Erbprinzen Carl Friedrich aussprach 4. Un dem Todesfall moge der Herzog, so lautete die Botschaft, ertennen, daß weder Blüd noch Seil beim Babstthum oder seinen Cardinalen und Legaten sei. Früher sei der Herzog der Augsburgischen Confession geneigt gewesen, habe seine Kinder in der erkannten driftlichen Wahrheit erziehen laffen, seine Töchter an evangelische Fürsten verheirathet, seinen Unterthanen freie Religions= übung gestattet. Sie seien der Hoffnung, daß er von dieser christlichen Mei= nung sich nicht werde abwendig machen lassen, und würden, wenn ihm zur driftlichen Reformation ihre Hulfe von Nöthen', Dieselbe ,mit der That' gewähren. Werde er aber bei seiner frühern driftlichen Meinung nicht beharren, sondern friedhäffige Rathe anstatt seiner regieren lassen, so werde das bei den evangelischen Fürsten ein Nachdenken verursachen, und bei den Unterthanen großen Unwillen, Unrichtigfeit und Aergerniß hervorrufen. Rach den Berichten, welche fie von seinen Unterthanen erhalten, sei zu befürchten, daß

<sup>1 \*</sup> Brief vom 17. August 1568. Bergl. Die Angabe bes Nuntius Gropper über ,bie Abreifung ber Altare und Abschlagung ber Bilber' in Büberich, bei neller 1, 198.

<sup>2</sup> Reller 1, 60. 215 Ro. 174 a. Heresbach, ber fich, obgleich Propft und Canonicus, verheirathet hatte, erbat und erlangte vom Papite die Absolution.

<sup>3</sup> Bergl. Keller 1, 172. 178. 186. 196 fll. 207. 218 No. 179. Brief \* des Arztes Wilhelm Peters vom 3. Mai 1575. Alba belobte den Herzog bereits am 30. April 1570, weil er sich gänzlich der Kirche wieder zugewendet habe. Gachard, Correspondance de Philippe II. tom. 2, 130.

<sup>4</sup> Ueber die Krantheit und den Job des am papitlichen Hofe mit größter Auszzeichnung behandelten clevischen Erbprinzen († am 5. Febr. 1575) vergl. Lossen, Köt nijcher Krieg 261—265.

aus einem fernern Verbote der Augsburgischen Confession "nichts Gutes erfolgen würde". Abgeordnete "der armen bedrängten Christen" Augsburgischer Confession hatten sich nämlich in einer Vittschrift an die fürstlichen Gesandten über ihre Unterdrückung beschwert: Unter Androhung aller Ungnade seien Beschle ergangen, daß ein Jeglicher sich zu seiner Pfarrtirche und seinem katholischen Pastor halten solle; die Prediger, welche hin und wieder in den Fürstenthümern Jülich und Berg das Evangesium rein verfündigt, seien entsernt, im Herzogthum Cleve an mehreren Orten Meßpfassen eingesest worden; in der Stadt Jülich habe der Dechant die Anhänger der reinen Lehre vor sich beschieden, und diese hätten, "weil sie in seine Abgötterei nicht willigen wollten", mit Weib und Kindern die Stadt verlassen müssen. Die Gesandten solgerten aus dieser Vittschrift: "wenn man mit Sperrung des Wortes Gottes fortsahren werde, so sei ein Ausstand des Volkes zu besorgen".

Auf diese Werbung erklärte der Herzog: er habe sich niemals der Augs= burgischen Confession widrig und auffässig erzeigt, in seinen Augen sei der größte Theil ihrer Artifel dem göttlichen Worte, den prophetischen und apoftolischen Schriften und den alten Concilien gemäß, aber er habe dieselbe niemals in allen Buntten angenommen. Eine driftliche Reformation halte er, da etliche Migbräuche in der Religion eingeführt worden, für nothwendig und habe gewünscht, daß der Kaiser und die Reichsstände sich einbellig dar= über vergleichen möchten; ftatt deffen aber fei Zwiespalt eingetreten und die Augsburgischen Confessionsverwandten seien unter fich selbst nicht einig, son= dern ein Theil sei calvinisch, ein anderer zwinglisch gefinnt, ein dritter den Wiedertäufern zugethan. Er habe nicht länger dulden können, daß ungelehrte Pfarrer und andere aus Unwissenheit Migverstände einführten und habe deßhalb Einige abgeschafft und seine Unterthanen auf die schon vor dreizehn und vierzehn Jahren erlaffenen Verordnungen verwiesen. Wer fich darnach nicht richten wolle, folle das Land räumen und das Seinige verkaufen'. Er handele hiermit dem Religionsfrieden gemäß, könne sich davon nicht abweisen laffen und hoffe, daß die Fürsten ihm in Religionssachen so wenig Ziel und Maß seken würden, als er seinerseits seinen Freunden thue. Der Tod seines Sohnes sei eine göttliche Heimsuchung; auch andere Fürsten, wie die bon Sachsen und Württemberg, hätten unlängst Söhne verloren, welche in der Blüte ihres Lebens standen, und doch seien diese niemals nach Rom gezogen.

<sup>1</sup> Keller 1, 227—230. Die Fürsten sagten in ihrer Anweisung für die Gesandten sogar, daß der Herzog an seinem eigenen Fleisch und Blut Gottes Strafe für seinen Abfall von der Augsdurgischen Consession ersahren habe, nicht anders als Pharao in Aegypten mit der Erstgeburt. Die Gesandten milderten diese und andere Stellen ihrer Anweisung, aber ,trot solcher Milderungen', sagt Lossen, Kölnischer Krieg 274, ,blieb ihre Werbung unerhört rücksichtsloß, ja geradezu unverschämt'.

<sup>2</sup> bei Reller 1, 226-227. 235.

Was aber den angedrohten Aufruhr der Unterthanen anbelange, jo hoffe er nicht, daß dieselben so unverschämten Gemüthes sein würden, ihrer Chriafeit den Gehorsam zu verweigern; sollte dieß aber eintreten, so hoffe er auf den Beiftand der Fürsten. Auch die herzoglichen Rathe bedeuteten den Gefandten: fie mußten nicht, daß ihr Berr den Religionsfrieden verlete: Dieser Friede febe allein auf die Kurfürsten, Fürsten und Stände des Reiches, die megen der Religion nicht beschwert werden jollten; auf die Unterthanen laute er nicht. Dagegen brachten die Gesandten im Wideribruch mit Allem, mas in protestantischen Gebieten geschehen, die Behauptung vor: der Friede gebe auch den Unterthanen die Religionsubung frei, das folge aus dem Buchstaben und dem Ursprung, woraus der Friede bergeflossen sei'1. Die Gesandtschaft hatte keinen Erfolg, bewirkte vielmehr, daß der Bergog, feit langer Zeit fränklich und wiederholt an Krämpfen leidend, gang gereizten und verbitterten Gemüthes' wurde, weil ,man ihm in sein Regiment habe einsprechen wollen'. Er werde, äußerte er sich, jett um jo strater in seinem Willen vorgeben'2. Mit Gewalt wollte er nunmehr feine Schwester Amalia und zwei noch unverheirathete Töchter zum fatholischen Glauben zwingen und dringen'. Graf Bermann von Neuenar berichtete: der Bergog habe einmal die Schwester, weil fie sich seinem Willen nicht fügen wollte, zu Hambach auf dem Schloß über die Gallerien gejagt mit einem blogen Rappier, also, da nicht ein guter Mann ihnen beiden eine Thur zugeschlagen, hatten Ihre fürstl. Gnaden die Schwester erstochen'3.

Zu wiederholten Malen hatte der protestantische Theil der Landstände um öffentliche "Freistellung' der Augsburgischen Consession angehalten; aber weil unter dem Deckmantel dieser Consession allerlei Secten: "Wiedertäuser, Sacramentirer und Andere", sich immer weiter im Lande ausbreiteten 4, so wollte die Regierung auf das Begehren nicht eingehen. Er werde sich, verssicherte der Herzog dem Auntius Gropper im Januar 1578, "nicht bewegen lassen, die Anschläge etlicher seiner Unterthanen auf Freistellung der Augsburgischen Consession anzunehmen". Den Ständen wurde erklärt: der Herzog habe bisher keinen Anhänger dieser Consession in seinem Gewissen beschwert, aber die öffentliche Ausübung derselben könne er nicht bewilligen. Der Buchstabe des Religionsfriedens enthalte ausdrücklich, daß die alte Religion oder die Augsburgische Consession den Reichsständen, nicht aber den Städten, Gemeinden oder Unterthanen eines jeden Standes, frei gelassen sei: seien die Unterthanen mit der Religion ihrer Obrigteit nicht zufrieden, so stehe es

<sup>1</sup> bei Reller 230-232. Bergl. Loffen 274-275.

<sup>2</sup> Chreiben von Wilhelm Beters vom 21. Cept. 1575, vergl. oben 3. 208 Note 3.

<sup>3</sup> Reller 1, 240. Bergl. 64-69.

<sup>4</sup> Bergl. Die Gbicte vom Juni bis August 1576 bei Reller 1, 247.

ihnen, dem Frieden gemäß, frei, mit Weib und Kindern, Sab und Gütern an andere Orte zu gieben' 1. Im Jahre 1583 wiesen die bergoglichen Rathe von Neuem darauf bin: die protestantischen Unterthanen genießen in den Herzogthümern eine viel größere Freiheit, als anderwärts, da ihnen nur die öffentliche Ausübung ihres Bekenntnisses nicht gestattet werde; die öffentliche Freistellung tomme der Ginraumung der völligen Berrichaft an die Protestanten gleich, denn wenn diese die Freistellung erlangt, so könnten sie keine andere Religion neben sich dulden, die Ratholischen würden alsdann ausge= trieben'. Für die Richtigkeit dieses Sates konnten sich die Rathe allerdings nicht allein auf die benachbarten Niederlande, sondern auch auf genugsame Erembel allerwärts im Reiche' berufen 2. Im Februar 1584 erließ der Derzog an die Richter der clevischen Sauptstädte ein Ausschreiben: das von etlichen Unruhigen verbreitete Gerücht, auf dem letten Landtage zu Dinslafen sei die Predigt der neuen Lehre bewilligt worden, sei unwahr. Bielmehr habe er, der Herzog, ausdrücklich erklärt, daß er den Neuerungen nicht statt geben fönne. Alle Conventifel sollten unter näher bestimmten Geldstrafen perhoten merden 3.

Der Jungberzog Johann Wilhelm, früher Erwählter des Bisthums Münfter, nach dem Tode seines Bruders Carl Friedrich als Erbpring in die Cleve'ichen Lande berufen, beirathete im Jahre 1585 die am baverischen Hofe erzogene Jacobe von Baden-Baden und zeigte fich', klagten die Calvinisten, gar jesuitisch gesinnt und allen abgöttisch papistischen Ceremonien von Berzen zugethan'. Wieder und wieder stellten die protestantischen Landboten die Forderung öffentlicher Religionsfreiheit; sie wurde nicht gewährt 4. Aber durch Conventifel und Winkelprediger verschaffte sich der Calvinismus, ob= gleich der größte Theil des Lolfes dem katholischen Glauben treu, mit Sulfe der Generalstaaten, einen starten Anhang'5. Als im Jahre 1592 eine Jefuitenschule in Emmerich eröffnet werden sollte, rückten hollandische Truppen vor die Stadt und verlangten unter Androhung eines Bombardements die Berjagung der Patres und die Wiedereinsetzung eines reformirten Predigers, welcher das Volk gegen die Jesuiten aufgereizt hatte und deßhalb ausgewiesen worden war. Es bedurfte einer starten städtischen Contribution, um die Truppen jum Rudzug zu bewegen 6. Bei der Eröffnung der Schule meldeten fich hundertvierzig Schüler an, im Jahre 1598 belief fich deren Zahl bereits

<sup>1</sup> bei Reller 1, 257-258.

<sup>2</sup> bei Reller 1, 263. \* Wilhelm Peters am 2. Oct. 1583, vergl. oben C. 208 Note 3.

<sup>3</sup> Reller 1, 266. 4 Bergl. Stieve, Jacobe von Jülich 10 fll.

<sup>5 \*</sup> Wilhelm Beters am 2. März 1595 an Pfarrer Raber in Löwen. Bergl. oben S. 208 Note 3.

<sup>6</sup> Vergl. oben S. 143. Köhler, Entwicklung bes höhern Schulwesens in Emmerich (Emmerich 1882) S. 50—51.

auf dreihundertvierzig, im Jahre 1606 auf mehr als vierhundert; auch protestantische Eltern vertrauten den Jesuiten die Erziehung ihrer Kinder an 1.

Im furcolnischen Berzogthum Weftfalen wurde nach der Riederlage des Gebhard Truchjeg 2 unter dem Kurfürsten Ernst von Banern sowohl die katholische Religion als das weltliche Regiment galtem Herkommen gemäß auf's Neue bestellt'. Die von Gebhard verjagten katholischen Geistlichen tehrten in ihre Stellen gurud, und feit dem Jahre 1585 wirften einzelne Jefuiten als Volksmiffionare in Städten und Dorfern. Im Hochstifte Munfter hatte man gehn Jahre lang in erbitterten Kämpfen zu entscheiden gesucht, ob ein katholischer oder ein protestantischer Fürstbischof an die Spitze der Regierung treten solle: nachdem im Jahre 1585 die katholische Sache den Sieg errungen 3, leisteten auch bier die Jesuiten ,in Kurzem so außerordentliche Dienste, daß ihnen die Katholischen zu einem nie genugsamen Danke berpflichtet wurden'. "Wie haben sich doch," schrieb ein protestantischer Polemiter im Jahre 1593, die Jesubiter im Münfterlande fo emfig herfürgethan, alsbald und wo ihnen nur der Weg offen ftund, und treiben noch täglich un= abläffig durch Lehren und Predigen dem Volke den Papismus ein.' 3m Jahre 1588 wurde zu Münster ein Jesuitencollegium gegründet, und bas damit verbundene Gymnasium zählte Anfangs etwa sechshundert, im Jahre 1592 bereits über elfhundert, furz vor dem Anfang des dreißigjährigen Rrieges gewöhnlich über dreizehnhundert Schüler 5.

Die größten Schwierigkeiten fand die katholische Restauration im Hochstifte Paderborn. Als im Jahre 1580, noch bei Lebzeiten des protestantischen Bischofs Heinrich von Sachsen-Lauenburg, auf Bitten des Domcapitels bie ersten Jesuiten in Paderborn erschienen, stießen sie bei der protestantischen Bürgerschaft auf das tiesste Mißtrauen und auf grimmigen Haß. Nur mit genauer Noth konnten sie persönlichen Mißhandlungen entgehen: man hatte so viele Berleumdungen gegen sie ausgestreut, daß ,im Volke alles Ernstes geglaubt wurde, sie hätten Klauen und Bocksfüße. Ihre ersten Predigten

<sup>1</sup> Litterae annuae ad a. 1606 pag. 454. Bergl. Köhler 52.

<sup>2</sup> Bergl. oben S. 53-54.

<sup>3</sup> Mäheres hierüber bei Sufing 62-146. Reller 1, 295-342.

<sup>4</sup> Bergl. oben S. 195 Note 1.

<sup>5</sup> Bergl. Steland, Gesch. bes Gymnasiums zu Münster 62. 65. 69. Zirngiebt 314-315.

<sup>6</sup> Brief bes Capitels vom 19. Febr. 1580 an ben Rector ber Jesuiten zu Julba. Strunck 3, 463.

<sup>7,</sup>So habe ich mit eigenen Ohren oftmals sagen hören', schreibt im Sahre 1385 Carl haber in der Borrede zu seiner "Aurzen Austegung der heitigen Messe. Bergt.

waren sehr schwach besucht; selbst am Weihnachtsfeste empfingen nur zwölf Bersonen die heilige Communion 1. Rach einer achtjährigen Wirksamkeit stieg die Bahl der Communicanten auf fiebenhundertfünfzig 2. Der Fürstbifchof Theodor von Kirstenberg, welcher im Jahre 1585 nach dem Tode Heinrichs von Sachsen-Lauenburg gewählt worden und mit höchstem Gifer die Wiederherstellung des katholischen Glaubens betrieb, übergab den Zesuiten das städtische Commasium und die Domfangel, und die mit hundertvierzig Zöglingen eröffnete Schule gahlte beren im folgenden Jahre bereits gegen vierhundert 3. Der protestantische Stadtrath verbot bei ichwerer Strafe, die Bredigten der Jesuiten zu besuchen, diese aber gewannen besonders durch ihre werkthätige driftliche Liebe immer mehr Anhang. Als im Jahre 1598 in Paderborn Die Best wüthete, flüchteten die Domherren, die Zesuiten dagegen harrten aus an den Krankenbetten und leisteten den Armen die Dienste barmbergiger Brüder. Der Ausfätzigen, welche eine Biertelstunde vor der Stadt von aller Welt verlaffen im Siechenhause lebten, nahmen sie sich auf das Liebevollste an 4. Durch folche Werke verkehrten fie den Sinn vieler Evan= gelischen zum abgöttischen Papstthum': die Bürger, welche sich der Erbauung eines Jesuitencollegs widersetzt hatten, gaben ihren Widerstand auf. Bon Gottes Borsehung sei er berufen', erklärte Fürstenberg in einer auf das Colleg bezüglichen Urkunde, die katholische Kirche in diesem Theile West= falens gleichsam von Grund aus wieder aufzurichten, und schon ehe er Bischof geworden, habe er erfannt, daß hierzu Niemand beffer helfe, als der Jesuitenorden': dieser sei ein Werk der göttlichen Vorsehung 5. Im

Strunck 3, 521 fil. Die Zesuiten kamen auch nach Corvey . . . Da es gerabe Jahrmarkt war, so entstand ein großer Zusammenlauf von Menschen; sie kamen aus dem Hessischen, aus Braunschweig und Lippe, um einen Zesuiten zu sehen und zu hören, und es waren an fünfzig protestantische Prediger dabei, die man an ihren Gewändern leicht erkennen konnte. Der Zesuit aber predigte so moralisch, daß ein Superintendent sagte: das könne kein ächter Zesuit sein, denn er wisse es genau, die Zesuiten predigten eine andere Lehre, als in der heiligen Schrift siehe. v. Löher 42. Bergl. Reissenderg 184.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strunck 3, 464. <sup>2</sup> ,octennali sudore', fagt Strunck 3, 538.

<sup>3</sup> Reiffenberg 237. Litterae annuae ad a. 1586/1587 pag. 294. "Einzig in ihrer Art erschien die große Liebe und Sorgfalt, welche die Jesuiten ,ihren Zöglingen widmeten. Sie erblickten in ihnen Gefäße göttlicher Enade und Bestimmung, kämpsten für sie wie ein Bater für seine Söhne, suchten die Berirrten auf und führten sie heim, wie der gute hirt das Lamm zärtlich am Busen trägt. v. Löher 93—94.

<sup>4</sup> v. Löher 106. 300. Sugenheim, Gesch. ber Jesuiten 1, 81-82.

<sup>5</sup> v. Löher 51. Strunck 3, 658. "Richts bezeichnet mehr bei ben Jesuiten bie glühende Tiefe ihrer Ueberzeugung, die stählerne und unzerbrechliche Kraft ihres Willens, als daß sie nicht einen Augenblict verzweifelten, auch diese Bürgerschaft noch innerlich zu bezwingen. Zegliche Stunde bei Tag und Nacht und ein Jahrzehnt nach dem andern brachten sie ihrem Beruf den letzten Hanch ihrer geistigen und körperlichen Kraft

Jahre 1604 machte der Bischof der öffentlichen protestantischen Glaubensübung ein Ende 1.

Wie in Niederdeutschland, jo erstartte die katholische Restauration gleich= zeitig auch in Oberdeutschland, insbesondere im Fürstbisthum Bürzburg unter dem Bischof Julius Echter von Mespelbrunn. Bei Freund und Feind er= langte derfelbe, ein Zögling des deutschen Collegs, den Ruf eines ,der gewaltigsten Borkampfer des Papstthums'. Die Jesuiten, welche schon vor seinem Regierungsantritt im Bisthum festen Boden gewonnen, wurden, wie Julius später ,mit allem Dant' anerkannte, seine ,förderlichsten und unverdroffensten Helfer bei dem Werte der Reformation des Stiftes'. Zunächst wurde vom Bischof im Jahre 1582 die Universität in Bürzburg neu begründet und an derselben drei Collegien als "Bflanzschulen künftiger Priefter und Seelforger' gestiftet; dann ertlärte derfelbe feinen ,festen und unberbruch= lichen Willen', fraft seines bischöflichen Umtes und des im Religionsfrieden ihm gewährleisteten Reformationsrechtes, in seinem Bisthum die Ausübung eines jeglichen protestantischen Glaubensbekenntnisses nicht ferner zu gestatten. Bergeblich verlangte die geftrenge Ritterschaft des Landes zu Franken' in den Artifeln, welche fie auf Betri Stuhlfeier 1582 dem Bischof überreichte, unter Anderm die gänzliche Abschaffung der geiftlichen Rathe und der Jefuiten, die Einräumung einer Bürzburger Capelle an lutherische Prädikanten und die Zulaffung der Ghe für die Landgeistlichkeit?. Julius blieb un= entwegt. Binnen wenigen Jahren mußten mehr als hundert lutherische Brediger das Land räumen, und auch jedem Unterthan blieb nur die Wahl, entweder sich zur katholischen Kirche zu halten, oder innerhalb einer bestimmten Frist auszuwandern 3. Dies ist wohl eine gar gestrenge Magregel,' befannte der Pfarrer Weinhold in Afchaffenburg, ,und jollte Niemand zum Glauben gezwungen werden, aber es geschicht nach dem Erempel der protestirenden Gewalthaber. Denn wer es bei diesem Fürsten insonders tadeln wollte, der jehe darauf, was denn die protestirenden Fürsten und Städte über die Ratholischen verhängt haben. Dazu kommt, daß, wie im Meiche vor Augen, nirgend, wo der Protestirenden Befenntnig unter einer tatholischen Oberkeit geduldet, fie damit ein Genügen haben, sondern wollen gang bald das Seft allein in Händen haben und der Oberfeit vorschreiben, mas sie zu thun; wollen ihr nicht einmal katholische Diener und Räthe gestatten nach ihrem

jum freudigen Opfer." "Ruhlos blieben sie auf der Jagd und Suche nach Seelen, die sich zur katholischen Kirche oder wenigstens zum sittlicheren Leben betehren ließen." v. Löber 297. 299.

<sup>1</sup> Bergl. Stieve, Die Politif Bagerns 2, 707-708.

<sup>2</sup> bei Chmel, Handschriften 1, 368. 3 Buchinger 169 fll.

Gutbefinden; unterdrücken die Ratholischen und laffen's zu oder befehlen aar den Prädikanten, daß die Ratholischen von den Rangeln ausgeschrieen, geschimpft und als Abgötterer und Menschenanbeter vermaledeit werden. Wer ift so dreifter Stirn, der, daß folches mahr ift, ju läugnen magen durfte? Nenne ein Land oder eine Stadt, wo foldes nicht in Uebung? Sold Bradikanten aber kann keine ordentliche katholische Oberkeit gedulden. Wenn nun aber die Brädikanten ausgeschafft, muß das Volt sich an die Pfarrer halten. so vom Bischof als dem rechten Hirten eingesetzt worden, muß die Kinder von ihnen taufen lassen, und in den Unterricht schicken, an dem Gottesdienste Theil nehmen, wie es protestirende Oberkeiten nicht weniger ihren Unterthanen vorschreiben, wohl gar unter schwerer Pon. 1 Aus denselben Gründen vertheidigte der Jesuit Georg Scherer im Jahre 1588 die Magnahmen des Bischoff. Die Stände und Fürsten des heiligen römischen Reiches, so der Augsburgischen Confession verwandt und anhängig, versteben, halten und practiciren den aufgerichteten Religionsfrieden also und dergestalt, daß in ihren Gebieten allein ihre Confession gelten und in esse sein muß, und mofern ihre Unterthanen einer oder mehre fein Gefallen an dem lutherischen Wesen haben, sondern die alte katholische Religion öffentlich exerciren, auch Messe halten und katholisch predigen lassen wollten, wird ihnen solches durchaus nicht gestattet, sondern mussen ehe sammt Weib und Kind das Land räumen. Eben dieser Freiheiten und Gerechtigkeiten des Religionsfriedens mögen sich auch die katholischen Reichsfürsten und Stände in ihren Landen und Gebieten gebrauchen, daß sie nämlich gleichfalls nur ihre katholische Religion und Ceremonien darin passieren, die lutherischen Prädikanten aber sammt den Unterthanen, die an ihnen hart hangen und sich ihrer Lehr und Exercitium nicht begeben wollen, aus dem Weg schaffen, denn was den Anderen diegfalls recht, das kann den Ratholischen nicht unbillig fein.' Haben etwa die Prädikanten, fragte Scherer, den Katholiken des Bisthums Religions= freiheit gewährt? Es sei noch nicht vergessen, wie streng die Prädikanten mit den Ratholischen im Stifte Würzburg an den Orten, wo fie fich ein= gedrungen und die pfarrlichen Aemter und Gerechtigkeiten ohne allen ordent= lichen Beruf an sich gezogen, umgegangen sind, damit sie dieselben von ihrer alten wohlhergebrachten Religion nöthigen und zwingen möchten. Denn hat ihnen Gott etwa ein Kindlein bescheret, haben es die Prädikanten nicht taufen wollen, die Eltern ließen denn zuvor ab von ihrem katholischen Glauben und wurden lutherisch. Ift Jemand in einem Haus gestorben, so haben sie die Leiche von der Statt nicht heben wollen, die im Haus haben denn zubor ihren katholischen Glauben und Kirche verläugnet und verschworen.' Das

<sup>1</sup> In ber Wibmung ber Schrift "Rurzfaßliche Erklerung katholischer Lehren und Ceremonien" 2c. (1587) Bl. 2.

heiße nicht, wie man jetzt verlange, einen Zeglichen glauben laffen, was er wolle. Saben die Gemiffen der Katholischen bei euch teine andere Freiheit. als diese!' Wenn die Praditanten die Macht in Handen hutten, jo beife die Freistellung des katholischen Glaubens nichts anders, als Frik Logel oder ftirb'. Gelbit in den Städten und Märften fatholischer Fürsten .wollen fie feinen einkommen laffen und zu einem Bürger aufnehmen, der fich merten läßt, er habe seines Landesfürsten Religion und Glauben, oder ist er allbereit ein Bürger und fatholisch, so drücken, pressen und plagen sie ihn auf allerlei Weise und mit allerhand Beschwerung, dermagen, daß einer, weiß nicht wo lieber sein soll, als unter solchen Wölfen figen'. Dabei seien fie unter ein= ander in stetem Streit. Man hore und sehe Wunder, wie sie einander verfolgen, abseten, ausbieten, wegichaffen, mit Weib und Rind in's Glend jagen, wie sich denn deshalb die Flacianer und Substanzer, welche der Kern des Lutherthums sein wollen, über die Ubiquisten und Accidenzer in dem höchsten beschweren und beklagen'. ,Wie viele fromme driftliche Betenner,' sage Chriacus Spangenberg in einem Schreiben an die Würzbur= gischen, sind nur die nächst vergangenen Jahre von Uccidenzern in's Glend getrieben worden!61

Bijchof Julius leitete persönlich, von einigen Jesuiten begleitet, eine Bisitation aller Kirchen des Stiftes. ,In eigener Berjon, aus recht brennendem Geift und bischöflichem Gifer zieht er,' rühmte man, ,berum, fest Leib und Leben in Gefahr, besucht seine Schäflein, weidet, trostet, lehret, vermahnet.' , Jedermann, jo in der Religion einige Beschwer und Anfechtung gehabt, hat er für sich gelassen und gnädige Audienz gegeben, ja wohl auch an den Orten, da die Best heftig graffiret, die Leute, welche die gefährlichen Sterbensläufe in den Häusern gehabt, in nicht geringer Angahl in seinem Gemach fürkommen laffen und ihnen väterlichen Bericht und Unterricht in unserer driftlichen Religion mitgetheilt': an vielen Orten habe er an einem Tage wohl zwei=, vier= oder fünfhundert Personen die heitige Communion mit eigener Hand gereicht 2. Bei dem Stand und Wefen der meisten da= maligen Bischöfe', wie sie Canifius in seinen Berichten schildert 3, wurde eine jolche Hirtenforge als etwas gang Außerordentliches angesehen, und ruhig denkende Protestanten wollten nicht läugnen: wie hart auch der Bischof von Bürzburg die Evangelischen seines Landes bedrängt, so ift doch lobenswerth, daß er mit folder Arbeit und Inbrunft für feinen Glauben felbsteigen an's Wert geht und sich folder Mühfalen dafür unterzieht, als man es bei den fürnehmen Brälaten und fürstlichen Herren mit ihrem Vomp und Pracht nicht

<sup>1</sup> Scherer, Berantwortung ic. in ber Münchener Ausgabe feiner Werte 1, 381. 420.

<sup>2</sup> Scherer, Berantwortung loc. cit.

<sup>3</sup> Bergl. oben 3. 180.

viel gewahr worden ist. Man war an "solche Arbeit und Inbrunft bei den Bischöfen so wenig gewohnt, daß man es zum Beispiel der Mühe werth erachtete, "den nachkommenden Christen als ein Zeichen fürtresslichen Sifers bekannt zu geben", Erzbischof Daniel Brendel von Mainz habe persönlich einmal über hundertfünfzig Kinder und Erwachsene gestirmt und einer noch größern Anzahl die heilige Communion gespendet. "Sothane Eifrigkeit", glaubte man, sei nur den Jesuiten zu danken, und der Erzbischof selbst habe ihnen zum Erweis seines Dankes zwanzigtausend Goldgulden zur Gründung von Collegien geschenft.

Unter den Jesuiten, welche im Auftrage des Würzburger Bischofs thatig waren, zeichnete fich besonders Gerhard Weller aus. Er zog zu Fuß, ohne Geväck, predigend und catechefirend von Ort zu Ort, und fümmerte fich nicht darum, daß man in Comödien ihn verspottete und ihm nachsagte, er sei kein Menich, sondern ein boser Geift mit einem Bocksfuß 3. In den Jahren 1585 und 1586 wurden über sechzigtausend Protestanten zur fatholischen Kirche zurückgeführt; nach fünf Jahren gab es im ganzen Hochstift nur mehr sehr wenige Andersgläubige 4. Der Prediger Ukinger aus Schmalfalden, welcher in zwei Schriften unter heftigen Schmähungen gegen das Papftthum und die katholischen Fürsten zur Verftoffung des Bischofs Julius aufforderte, war untröstlich darüber, daß seine Glaubensgenoffen jo leicht vom "Evangelium" fich abbringen ließen, obgleich fie nur zur Auswanderung angehalten worden. . Gs ist wahrlich,' ichrieb er, hoch zu verwundern über den schrecklichen un= besonnenen Abfall, welcher sich jeho in Franken einer solchen geringen Ber= folgung halben mit jo vielen Chriften zugetragen.' ,Was zumal ihre That schändlich und feindselig macht, haben sie solches Alles begangen ohne son= derliche hochdringende Roth, leichtfertiglich, fast gar ungeklemmet und un= gedränget. Denn was hat man ihnen doch angethan, damit man ihnen solches abgedrungen? Hinweg hat man sie heißen ziehen aus dem Flur, das ift Alles gewesen. 5 An einigen Orten war übrigens die Zahl der bei ihrem Glauben Beharrenden nicht gering. Aus Münnerstadt wanderten beiläufig achtzig 6, aus Carlstadt ungefähr siebzig protestantische Bürger

<sup>1</sup> Angeführt in der "Kurzfaßlichen Erflerung" (vergl. oben S. 216 Rote 1) Bl. 3.

<sup>2</sup> Bergl. porige Note.

<sup>3</sup> E. Sang, Triumphus Franconiae (Wirceburgi 1618) bei Gropp, Coll. script. Wirceb. 1, 641. Bergl. Buchinger 171.

<sup>4</sup> Sacchinus, Hist. Soc. Jesu pars 5. lib. 5. no. 114. Bergl. Huber, Der Jes suitenorben 133-134.

<sup>5</sup> Bergl. Scherer, Berantwortung 1, 382 fll. Auf Uginger kommen wir noch gurud.

<sup>6</sup> Buchinger 177. Reiniger, Münnerfiadt und seine nächste Umgebung (Bürzburg 1852) 187. Pater Weller besahl bort bei fünf Thaler Strafe, am Sonntag die Kirche zu besuchen.

aus 1. In Münnerstadt wurde vom Bischof später ein katholisches Inmna- sium errichtet 2.

lleberhaupt war Julius für die Hebung des Volksunterrichtes, für die Gründung neuer Bolksschulen eifrig bemüht, nicht weniger für die höchst nothwendige Resorm der Geistlichteit. Diese habe, tlagte der Bischof, "durch ihren unzüchtigen, zum allgemeinen Aergerniß gereichenden Wandel und durch ihre grobe Vernachlässigung gottesdienstlicher Verrichtungen offenbar am meisten zur Verbreitung des Irrglaubens im Hochstifte beigetragen". Auf die würdige Feier des Gottesdienstes sollte jest volle Sorgsalt verwendet werden: die alten katholischen Andachten, Processionen und Wallfahrten wurden allentshalben wieder hergestellt; die Klöster besetzt und neue gegründet; viele neue Pfarreien eingerichtet; nicht weniger als dreihundert Kirchen erbaut oder restaurirt3. Ein Mann, der als Augenzeuge sprechen konnte, der Velgier Daniel Eremita, wußte die hirtenamtliche Fürsorge des Bischofs nicht genug zu rühmen4.

Ein wahres Baterherz brachte Julius den Armen und den Kranken entgegen. Durch barmherzige Liebe, außerte er sich einmal gegen Doctor Ludwig van Gennep, hat das Christenthum die Welt erobert, vor Allem durch sie muffen wir in unserer so falt und eigensüchtig gewordenen Zeit das Gemüth des Voltes von Neuem für unfern heiligen Glauben erwärmen. 5 3ch erinnere mich nicht, je gelesen zu haben, sagte er in der lleberschrift zu einer Spitalordnung, daß Einer, der die Werke driftlicher Charitas gern ausgeübt, eines bojen Todes geftorben ware; denn er hat viele Fürsprecher bei Gott, und es ist unmöglich, daß die Bitten jo Bieler unerhört bleiben jollten. 6 Der Bijchof unterjuchte alle Urmen- und Krankenanstalten, Hospitäler und Pfründenstiftungen, gab denselben neue Satungen, juchte nach Möglichkeit die verlorenen Güter wieder zu gewinnen oder ihnen Erjak zu verschaffen, ftiftete neue Pfründen, richtete auf feine Rosten neue Gebäude ,für die leidende Menichheit, die Bedürftigen und Siechen, unsere Brüder in Chrifto', auf. Denkmäler dieser hochherzigen Liebe find die Spitäter von Arnstein, Carlstadt, Dettelbach, Gbern, Gerolzhofen, Haffurt, Heidingsfeld, Johofen, Königshofen, Mellrichstadt, Münnerstadt, Neustadt, Röttingen und Voltach 7. "Bi= ichof Julius,' schrieb Doctor van Gennep im Jahre 1595 nach seiner Mücktehr von einer Reise in Franken, wird in seinem Lande allgemein als Armen= und Krankenvater bezeichnet wegen seiner thätlichen Fürjorge für alle Un= stalten, die zur Linderung menschlicher Roth gestiftet find. Er besucht fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heppe, Restauration 169. <sup>2</sup> Buchinger 164—166.

<sup>3</sup> Buchinger 181-207. 4 Eremita 350-351, aus bem Jahre 1609.

<sup>5</sup> Bergl. oben E. 203 Note 1. 6 Buchinger 246.

<sup>7</sup> Buchinger 243-247.

oftmals persönlich und tröstet und ermuntert bald da, bald dort; Viele hat er wohl auch mit eigener Hand gepflegt und dadurch für den katholischen Glauben gewonnen. Seine edelste und größte Schöpfung ist das herrliche Hospital in seiner Hauptstadt Würzburg, mit welchem wohl wenige in Deutschland verglichen werden können. Gegründet war dieses "allgemeine Hospital des Hochstiftes" für "allerlei Arten von Armen, Kranken und sonst unvermöglichen schadhaften Leuten, welche guter Wartung und Arzneien bedürftig; desgleichen für verlassene Waisen, durchziehende Vilger und dürstige Personen, welchen geziemende Unterhaltung und Handreichung zu widmen". Alle Hilse seistung war unentgeltlich; vermögende Leute, verordnete Julius, sollten sich nicht einkaufen dürsen, weil sonst die Pflege der Armen vernachlässigt würde.

Der Bischof nahm auch thätigen Antheil an der zuerst von dem Abte Balthafar von Dernbach in's Leben gerufenen katholischen Restauration im Stifte Kulda 3. Bei der Bertreibung des Abtes hatte er, damals noch ,welt= füchtig' auf die Bergrößerung seines Bisthums bedacht, feine rühmliche Rolle gespielt 4. Alls aber der Abt nach sechsundzwanzigjähriger Verbannung im Sahre 1602 durch Erfenntnig des Reichshofrathes in den rechtmäßigen Befit des Stiftes wieder eingesett, und Julius zum Schadenersat verurtheilt wurde, föhnten sich beide Männer durch Vermittlung eines Jesuitenpaters aus. Bal= thafar ordnete eine allgemeine Bisitation seines Stiftes an, ließ Bolksmissionen abhalten, entfernte alle Prädifanten und hielt die Unterthanen, welche nicht zum katholischen Glauben zurücktehren wollten, zur Auswanderung an. Nur in Hammelburg fließ er auf ernste Schwierigkeiten: etwa hundert Bersonen verliegen die Heimath. Um das leibliche Elend zu lindern, erbaute der Abt ein Hospital für arme leidende Frauen und unterstützte ein für Männer bereits bestehendes Spital durch reichliche Gaben. Seine besondere Fürsorge galt den Unterrichtsanstalten des Landes. Auch mährend seiner Verbannung hatte er dem von Gregor XIII. für vierzig adeliche Zöglinge in Fulda gegründeten' papstlichen Seminar alle Sorgfalt gewidmet; bei Sirtus V. bewirfte er die Erweiterung der Stiftung um sechzig Freiplätze für bedürftige Studirende bürgerlichen Standes. Gin neu errichtetes Gebäude bot Untertommen für hundertdreißig Zöglinge 5. Die mit dem Seminar verbundene Jesuitenschule gablte seit dem Jahre 1601 jährlich mehr als fünfhundert Schüler 6.

<sup>1</sup> Bergl. oben G. 203 Note 1. 2 Buchinger 247-256.

<sup>3</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 436 fll.

<sup>4</sup> Bergl. Komp, Fürstabt Balthafar 106-133.

<sup>5</sup> Romp, Fürftabt Balthafar 288-299. Romp, Zweite Schule 28.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Litterae annuae ad a. 1601 pag. 597.

Im Bisthum Augsburg hatte insbesondere Canifius feit dem Jahre 1559 sowohl auf der Domkanzel in Augsburg, als auch durch seelsorgerliche Thätigfeit und catechetischen Unterricht in der Stadt und in der Umgegend eine vielseitige Wirksamkeit entfaltet 1. Auch einige andere Zesuiten hatten fic .als Beichtväter und als Belfer der Urmen und Kranken im Bisthum männsich und löblich herfürgethan'. Im Jahre 1582 erhielten die Patres durch die Freigebigkeit der Jugger ein großes Colleg und ein reichlich aus= gestattetes Cymnasium in Augsburg: nicht weniger als sechsundneunzigtausend Bulden verwendeten die Stifter auf die Errichtung und Erweiterung der Unstalten 2. Die zuchtlosen Canonifer und die in ihrem Wandel verkommene Briefterschaft', welche ftrenge Sittenrichter fürchteten, hatten fich der Ginnistung der Jesuiter' heftig widersetzt und alle erdenklichen Verleumdungen gegen die Gesellschaft Beju ausgestreut. Rachdrücklich, ichrieben die Fugger ichon ein Jahrzehnt früher an Gregor XIII., stönnen wir betheuern, daß es, abgesehen von dem einen oder andern Taugenichts, in der gangen Stadt feinen einzigen katholischen Laien gibt, welcher die Jesuiten nicht als Muster der Tugend und ächter Religiosität verehrt und sich glücklich ichatt, ihres Berkehrs und ihres Wohlwollens fich zu erfreuen.' Anders allerdings ftelle fich die Geiftlichkeit zu den Jesuiten, doch das fei leicht erklärlich: man finde in Deutschland viele Canonifer und Priefter, welche an Böllerei, Kleiderpracht und Gottesläfterungen selbst die verruchtesten Landstnechte überböten 3. Gerade darin aber lag ein besonderer Grund, warum die Jugger und mit ihnen die Herzoge Albrecht V. und Wilhelm V. von Bayern die Errichtung eines Jejuitencollegs in Augsburg für dringend geboten erachtet hatten; dasjelbe werde, urtheilte man, die Irrlehre befämpfen und characterfeste religioje Männer heranbilden, und nicht allein für die Diöcese Augsburg, sondern für das gange Reich vom höchsten Rugen sein, weil die Stadt ein jo allgemeines Unjehen genieße 4. Dem Magiftrate gegenüber hatten die Jesuiten unter Bustimmung des Ordensgenerales sich verpflichtet, daß weder sie noch ihre Schüler dem Religionsfrieden zuwiderhandeln würden 5; der Magiftrat feiner= feits ließ es an Wohlwollen nicht fehlen. Bijchof Heinrich von Unöringen rühmte in seinen Berichten nach Rom wiederholt, wie rücksichtsvoll derselbe, unbeschadet der den Protestanten zustehenden Rechte, gegen die Katholiten überhaupt sich benehme 6. Jacob Spanmiller, genannt Pontan, einer der bedeutenoften Schulmanner des Jahrhunderts, leitete als Studienprafect das

<sup>1</sup> Bergl. unjere Angaben Bb. 4, 387--388.

<sup>2</sup> Raheres bei Braun, Geich, bes Collegiums ber Jeiniten in Angsburg 4-36. Schreiben ber Jugger an Gregor XIII. vom 3. Jan. 1583 bei Theiner 3, 414.

<sup>3</sup> Am 30. Mai 1573, bei Theiner, Annales 1, 89.

<sup>4</sup> Bergl. Die Briefe bei Theiner 1, 31. 32. 84 fll.

<sup>5</sup> Braun 26-27. 6 Eteichele, Beitrage 1, 50. 53.

ganze katholijche Symnafium; bis zum Jahre 1605 stieg die Zahl der Schüler auf dreihundertachtzig, im folgenden Jahre auf vierhundert.

Seit dem Jahre 1589 errichteten die Zesuiten in Augsburg vier Congregationen von Studenten und Bürgern², und besorgten in der Umgegend häusig Volksmissionen³. Im Jahre 1601 wurden einundzwanzig aus Mangel an Sechorgern verwilderte Dörfer zwischen Augsburg und Oberndorf durch sechs Patres zu den katholischen Religionsübungen zurückgeführt: die meisten Personen legten Lebensbeichten ab⁴. In Augsburg, wo Canisius Anfangskaum fünfzig Zuhörer gezählt hatte und kaum achthundert die österliche Communion empfingen, belief sich um 1595 die Zahl der OftersCommunionen auf beiläusig zweitausendsünshundert⁵, um 1600 auf viertausend, ein Jahrsehnt später auf sechstausendsünschundert 6.

Die katholische Berle' des Bisthums murde die vom Cardinalbischof Otto von Truchseß errichtete und zur Universität erweiterte Studienanstalt zu Dillingen, wo die Zesuiten im Jahre 1564 ihre Lehrthätigteit eröffnet hatten. Im Bahre 1585 gründete Gregor XIII. durch einen jährlichen Beitrag von dreitausend Scudi ein papstliches Seminar 7. 3m Jahre 1600 umfaßte das Convict zweihundertdreißig Zöglinge; an der Universität studirten beiläufig sechshundertfünfzig, unter diesen sehr viele Adeliche aus verschiedenen Ländern; feche Jahre fpater gablte man fiebenbundertdreißig Studenten 8. Die Dillinger Zesuiter,' meinte ein protestantischer Polemiter, sind wohl mit als die allergefährlichsten im Reiche anzusehen, denn sie sind über Maßen gelehrt und unverdroffen im Unterricht und Predigen, als fie denn bom Teufel mehr noch als andere instigirt werden, das abgöttische Papstthum mit allen Mitteln und Künsten der Jugend und Erwachsenen einzubilden, zwacken dem Evangelium ungezählte Seelen ab, und find so mitsammt ihrem vornehmen Unhang verzweifelte Buben, denen man nicht leicht zu Leibe riiden fann. 69

Durch den Unterricht und die Schriften der Jesuiten fanden im hohen Adel manche Conversionen statt. So wurde zum Beispiel Graf Ulrich von Helsenstein zu Wiesensteig, welcher durch die Bemühungen des Tübinger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Litterae annuae ad a. 1605 pag. 629, ad a. 1606 pag. 385.

<sup>2</sup> Bergl. Braun 127 fll. 3 Bergl. Braun 138 fll.

<sup>4</sup> Flotto 34 fll. Bergl. Steichele, Beitrage 1, 49-50.

<sup>5</sup> berichtet van Gennep in bem E. 203 Note 1 angeführten Brief.

<sup>6</sup> Steichele, Beitrage 1, 63.

<sup>7</sup> Hausmann, Geich, bes ehemaligen papitlichen Alumnates in Dillingen. Dillingen 1883.

Bergl. Steichele, Beiträge 1, 14—15. 55. 63. Litterae annuae ad a. 1606 pag 380. Vergl. auch das Urtheil der Zimmerijchen Chronif 2, 332.

<sup>9</sup> Wölfe im Echafspelt Bl. 15. 17.

Propstes Jacob Andrea protestantisch geworden war und auf das Collegiatsstift Wiesensteig die Hand gelegt hatte, durch Pater Jacob Rabenstein aus Dillingen zum alten Glauben zurückgeführt 1. Aus dem elsässischen Zweig dieser Familie wurde Graf Schweikart von Helsenstein und dessen Gemablin Maria, Gräfin von Hohenzollern, für die Kirche gewonnen. Der Graf errichtete in Landsberg ein Colleg, worin im Jahre 1601 dreiundvierzig des juiten thätig waren 2. Die ganze Grafschaft und die Herrschaft Bissingen gehörten wieder dem katholischen Glauben an.

Troftlog waren im Unfang des siebenzehnten Jahrhunderts die firchlichen Zustände im Bisthum Bamberg. Bischof Neithard von Thungen hatte unter dem Einflusse des Herzogs Wilhelm V. von Bapern und des Bijchois Julius von Würzburg fich mit höchster Unftrengung für die fatholische Restauration bemüht und war mit dem Plan umgegangen, ein Zesuitencolleg in Bamberg zu errichten 3. Nach seinem Tode aber mählte das größtentheils protestantische Capitel im Jahre 1599 den Domdechanten Johann Philipp von Gebiattel zum Bischof. Um die papstliche Bestätigung zu erlangen, beichwur Gebiattel das tridentinische Glaubensbefenntniß, heuchelte warmen Gifer für die fatholische Sache und unbedingte Ergebenheit gegen den apostolischen Stuhl. Raum bestätigt, marf er die Maste ab, wollte fich nicht gum Priefter und Bischof weiben laffen, gestattete den Geistlichen, sich Weiber beigugesellen, und umgab sich selbst mit sittenlosen Weibern. Im Bertrauen zu melden,' ichrieb Bifchof Julius am 28. Mai 1604 an Herzog Maximilian von Bapern, geht es in Bamberg übel zu, denn jowohl der Bijchof als etliche andere Geiftliche daselbst mit dem Laster der Unzucht sehr behaftet. Beim Clerus ift feine Disciplin. Der Domdechant, in welchem eine große Hoffnung gewesen, hat sich auch mit einer Concubine behängt und untängst öffentlich eine Kindtauf gehalten und des Bijchofs Bruder zu Gevatter gebeten, der auch seine Rathe und Junter dazu geschickt hat. Der Jag wurde in Wollust und übermäßigem Effen und Trinken verzehrt. Es ist allda mehr ein weltlich unordentlich Wefen, als ein geiftlich Leben, welches bei dem gemeinen Mann großes Aergerniß bringt, also daß daselbst insgemein gesagt wird; man zweifele, ob auch Gin Frommer vorhanden fei.' Die Hofhaltung des Bischofs sei zum stattlichsten angestellt'; die Memter werden mit lauter Lutherischen besettt. Zwei calvinistische Adeliche waren die Vertrauten des Bijchoff. Derjelbe mar ein entschiedener Gegner der Zesuiten und sprach

<sup>1</sup> Um 24. April 1567. Sacchinus, Vita Canisii 237—239. Rieß 359—360. Die notarielle Conversions-Artunde des Grafen mitgetheilt von Baumann im Freiburger Diöcesan-Archiv 10, 115—119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Litterae annuae ad a. 1601 pag. 501.

<sup>3</sup> Naheres bei Stieve, Die Politif Bagerns 1, 387-394.

verächtlich vom Papste; katholische Andachtsübungen, tägliches Messelesen, Fasten, Wallfahrten, sowie die Lehre vom Fegseuer und von den Heiligen waren ihm zuwider 1.

Erst nach dem Tode Gebsattel's im Jahre 1609 trat unter dem Bischof Iohann Gottsried von Aschausen, einem Manne von tadelloser Führung und großer Gelehrsamseit, eine glückliche Wendung ein. Derselbe übertrug den Issuiten die Domkanzel und die Leitung des Priesterseminars und erbaute ihnen ein Ghmnasium. Die Patres erhielten auch die Aufsicht über die dreizehn Stadtschulen, die fünf Pfründen= und die zwei Leprosenhäuser. Für die Verdrängung des Protestantismus erwies sich am thätigsten der Generalvicar und Weihbischof Friedrich Forner, der wegen seines sirchlichen Eisers während der Regierung Gebsattel's schwere Lerfolgungen erduldet hatte.

Alehnlich wie im Bisthum Bamberg erging es im Erzstifte Salzburg. Auf Georg von Khuenberg folgte hier Wolf Dietrich von Reitenau. Georg hatte feit dem Jahre 1580 als Coadjutor und Erzbischof die Wiederherstellung des katholischen Glaubens ernstlich betrieben und durch seinen erbau= lichen Wandel, seine Fürsorge für die Armen und die Waisen und seine Förderung wiffenschaftlicher Studien den besten Ruf erworben 4. Wolf Dietrich dagegen war ,nur von erheucheltem Eifer'. Kurz nach seinem Regierungs= antritt im Jahre 1587 erließ er zwar den Befehl: wer in Salzburg nicht wolle katholisch werden, solle binnen vierzehn Tagen das Land verlaffen. Aber wer ihn kannte, wußte wohl, daß solches nur zum Schein geschehen'. Um firchliche Gesetze fümmerte er sich nicht; er nahm eine Salzburger Bür= gerstochter zur Frau und brauchte für fie und feine Rinder, zwei Sohne und drei Töchter, große Summen. Das Leben am Hofe wurde so übermäßig ärgerlich, daß es "fürwahr Lielen zum Entsetzen". Die Jesuiten, "so ihm einmal ernftliche Lorftellungen gemacht', seien, jagte Wolf Dietrich, ,des Teufels Hausbuben', er wolle fie ,aus feinem Stifte fernhalten und niemals admittiren's. Gegen einen Abgesandten des calvinistischen Fürsten Chriftian von Anhalt äußerte er einmal: Er sei bereit, seinen Unterthanen auf ihr Begehren Religionsfreiheit zu bewilligen, "und hätten er und Andere nur mit der Erde zu thun, mit dem himmel aber weder Mag noch Ordnung zu geben: so hätten wir auch Alle Einen Gott und den einigen

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Bayerns 1, 396—403 und 2, 929. S. A. Stumpf in ber Zeitschr. für Bayern und die angrenzenden Länder (München 1816) Bb. 1, 16—35.

<sup>2</sup> Weber, Geich, ber gelehrten Schulen in Bamberg 94.

<sup>3</sup> Bergl. über ihn den Auffat in den Histor.=polit. Bl. 86, 565—582. 656—672.

<sup>4</sup> Wolf, Geschichtliche Bilber 180.

<sup>5</sup> Schreiben eines ungenannten Salzburger geiftlichen Rathes vom 3. Oct. 1606, in ben Theologischen Miscellen heft 1 (einziges heft) 27-28.

Chriftus, auf welchen wir Alle das Fundament setzten; bei den Juden wären Pharisäer, Saducäer, Essäer und andere Secten mehr gewesen, doch unter einer Synagoge und Tempel und dem Volk Gottes sich ohne Zank aufgehalten<sup>c 1</sup>.

Ungestört konnte fich mährend der Regierung Wolf Dietrich's der Protestantismus im Erzstift behaupten und ausdehnen, erft unter seinem Nachfolger Mary Sittich, Graf von Sobenembs, murden ftrenge Magregeln ergriffen, um die Einheit des Glaubens im Erzstifte wieder herzustellen. Aus der Gaftein wanderten beiläufig sechshundert Protestanten aus 2. Auch auf fatholischer Seite war man der Unsicht, der Erzbischof hätte wohl, da die neue Lehre fo lange im Salzburgischen eingeseffen, größere Fürsicht und Beduld gebrauchen follen'. Die Magregeln machten im Reich einen um jo üblern Eindrud, weil Mary Sittich feineswegs wie ein Julius von Mespelbrunn und ein Balthafar von Dernbach durch ein "wahrhaft eingezogenes geiftliches Leben', durch einen perfonlich apostolischen Gifer und durch eine personliche Liebe und Sorafalt für die Armen und Kranten fich auszeichnete, sondern wie ein weltlicher Fürft in Pracht und Ueppigkeit von einem glänzenden Hofftaate umgeben, dahinlebte, viele Weste und Spiele feierte, , Pastorelle und Opern' aufführen ließ und felbst nach den Worten eines Lobredners ,ein Liebhaber von Aufzügen und Mummereien war, womit er die Religion zu ehren gedachte. 3.

Unders verhielt es fich in dieser Beziehung mit dem Bischof Urban von Paffau. Der Refuit Georg Scherer rühmte im Jahre 1585 von Urban, er habe die heilfame Berordnung gegeben, daß man in seinen Städten und Märtten keinen sectischen Bürger mehr annehmen, die verderblichen und verführischen Schulen abichaffen und dagegen tatholische aufrichten, teine verbotenen Bücher lefen, fein teterisches Tractatlein einführen jolle'; auch seien auf ernstlichen Befehl des Bijchofs , die ichwärmerischen Prädikanten von vielen Pfarreien als ichabliche Bolfe vertrieben', an deren Stelle fatholische Priefter und Pfarrer eingesett worden. Zugleich aber hob er rühmend ber= vor Urban's ,Emfigfeit im Gottesdienst und die Werte der Barmbergiafeit. die er täglich an den armen Leuten beweise, jonderlich an den armen Waisen und Mägdlein, welchen er, damit fie bei Ehren erhalten und christlich ver= beirathet werden möchten, ein eigen jährliches Einkommen' ausgeworfen habe. Richt weniger seichne fich der Bischof aus durch ,Mäßigkeit im Effen und Trinken und durch eine gute Wirthichaft, welche fich aller verschwenderischen und unnöthigen Ausgaben enthalte; vor Allem aber durch große Demuth

<sup>1</sup> Bei Ritter, Briefe und Acten 2, 203. 205.

<sup>2 3</sup>m Jahre 1613 und 1614. Raheres aus ben Berichten bes ergbijchöflichen Secretars Johann Stainhaufer bei Wolf, Geschichtl. Bilber 187—227.

<sup>3</sup> Bergl. Wolf, Geschichtl. Bilber 227-234.

und Sanftmuth'. Lettere "zwei sonderliche Kleinode bei solchen hohen Personen kommen mir', jagt Scherer, "am aller verwunderlichsten für' 1.

Die höchste Aufregung unter den Protestanten erregten die religiösen Borgänge in Steiermark, Kärnthen und Krain.

Im Jahre 1572 hatte Erzherzog Carl, Raifer Maximilian's II, jüngster Bruder, der Beherrscher dieser Lande, auf einem Landtage zu Bruck an der Mur den protestantischen herren und Rittern der Steiermark, welche sonft auf keine Landtagsverhandlungen sich einlassen wollten, die mündliche Zusage gegeben, daß er sie, ihre Familien, ihr Gesinde und ihre Unterthanen in Religionssachen nicht beschweren und ihre Prediger, Rirchen und Schulen nicht anfechten wolle: ,er felbst wolle dem Glauben seiner Bater getreu bleiben, die Herren und Edlen jedoch in ihrer Ueberzeugung nicht stören. Als dann die Türkengefahr Inneröfterreichs immer größer wurde, bon dem protestantischen Theil der Landstände aber ohne Religionsbewilligungen keine Sulfe zu erlangen war, sah sich Carl genöthigt, im Jahre 1578 auf einem General= landtage zu Brud die Bewilligung von 1572 auch auf Rärnthen, Rrain und Görz auszudehnen; zu Graz, Judenburg, Rlagenfurt und Laibach follten die Rirchen, Prediger und Schulen des Adels geduldet, die protestantischen Bürger nicht beschwert werden; die Prediger sollten sich aber des Schmähens und der Verführung von Ratholiken enthalten. Eine schriftliche Ausfertigung der Bewilligung wurde nicht ertheilt; von einer Ausdehnung derfelben auf Erben und Nachkommen war keine Rede 2.

Der protestantische Abel begnügte sich aber nicht mit diesen Zugeständenissen, er ging vielmehr darauf auß, die volle Herrschaft im Lande sich anzueignen. Die unkatholischen Herren vom Abel, klagte der Erzherzog seinem Bruder Ferdinand von Throl, legen es darauf ab, alle Katholiken auß dem Lande zu verdrängen; und nicht allein auf die Außtilgung der katholischen Religion haben sie es abgesehen, sondern auch auf Beseitigung des schuldigen Gehorsams in weltlichen Dingen. Sie mutheten dem Erzherzog zu, den Besehlshaber seines eigenen Schlosses in Graz, weil er ein unerschütterlicher Katholik, zu entlassen, und über Städte und Schlösser nur seche Männer zu setzen, welche von ihnen vorgeschlagen würden. Sie zwangen ihm die Burgen von Judenburg und St. Veit ab, "so daß ich in diesen Städten", schrieb Carl, "künftig im Gasthause werde wohnen müssen". Selbst das Münzrecht wollten sie ihm abdrängen, und in seinen Forsten, die Hirschjagd ausgenom=

<sup>1</sup> Ederer's Werfe, Bruder Ausgabe Bl. 192-193.

<sup>2</sup> Bergl. Stieve, Die Politik Baperns 1, 90-94. Stobaus bei Hansiz 2, 682.

men, freie Pürsch haben; Klagsachen zwischen dem Landesherren und den unmittelbaren Unterthanen, welche nach den österreichischen Hausprivilegien an die Regierung zu bringen, sollten an die Herren vom Adel gelangen müssen; auch nehmen diese die Freiheit in Anspruch, sich um fürstliche Besehle nicht kümmern zu brauchen Zwäs einem Jeden gelüstet, schrieb der Erzherzog im solgenden Jahre, das glaubt er vollführen, und was Andere seit alten Beiten mit rechtsträftigem Titel besühen, sich anmaßen zu dürsen. Will der Landesherr seiner Pflicht gemäß dieses hindern, so stehen sie mit Schmähworten in Bereitschaft, tragen sein Bedensen, das Sacrament des Altars den leibhaftigen Teusel zu nennen und den Papst, den Kaiser, den Erzherzog und alle seine Brüder und Bettern öffentlich als Abgötterer, Mamelucken, verlogene, abtrünnige Christen und als die ärgsten, losesten Menschen, welche der Erdboden trage, auszuschelten und zu verdammen. Er bezweisele, daß dergleichen einem andern Fürsten widersahre, mehr noch, daß irgend einer es dulden würde 2.

In Folge der Uebergriffe der Protestanten wurden die Brucker Bu= geftandniffe gurudgenommen. Georg Stobaus, Bischof von Lavant, ein Mugenzeuge ber Borgange, ertheilte barüber fpater einem Cohne des Ergherzogs nähern Bericht. Was der Erzherzog, ichrieb er, unter dem Drucke der Türkennoth zu Brud den protestantischen Abelichen zugestand, geschah in Abwesenheit, ja nicht einmal mit Borwiffen der fatholischen Ständemitglieder. Die Ratholiten wurden darüber fehr bestürzt, die Neuerer aber jubelten. Sofort eilten die Prädikanten nach den vier Städten, wo ihnen freie Reli= giongübung erlaubt worden, und verichrieen die Lehren und Gesetze der Kirche. Der Name Katholit wurde allmählich zur Schmach. Die Katholiten lagen dem Erzherzog an, den Uebergriffen der Lutheraner, welche sich nicht auf die vier Städte beschränken wollten, Ginhalt zu thun. Alls dann der Erzherzog die Lutheraner auf den Brucker Vertrag aufmerksam machte, entgegneten diese: fie dürften Riemanden, der jum Licht des Evangeliums tommen wollte, gurudweisen, feinem den Weg des Heiles verschließen. Darauf befahl der Erzherzog (im November 1580) den Landständen, unverweilt die Prädikanten zu entlassen, denn weil sie sich an den Vertrag nicht hielten, so erachte auch er fich von demfelben entbunden'. Die Stände aber mandten fich mit der Bitte um bewaffnete Sulfe an den protestantischen Befehlshaber der Truppen, welche gegen die Türken im Felde standen. Dieser ließ eine Abtheilung Goldaten in das Brager Gebiet einruden. Alls der Erzherzog die Stände fragte, was dieje Soldaten bezweckten, erhielt er die höhnische Antwort: fie jollten den Ausweisungsbefehl gegen die Praditanten durchführen, denn nur mit Waffengewalt könne man dieselben aus ihren Teftungen vertreiben. Um

<sup>1</sup> hurter, Ferdinand 1, 379-380. 2 hurter 1, 428.

offenen Aufstand zu verhüten, widerrief Carl (am 3. Februar 1581) den Befehl. In Folge deffen wurden die protestantischen Landstände erft recht verwegen. Sie beriefen mehrere Professoren an ihre bobere Schule in Graz und besoldeten fie aus der Landestaffe; auch errichteten fie dort eine Druckerei und überschwemmten das Land mit einer Menge von Schmäbichriften. Beftiger noch als zuvor betrieben fie die protestantische Propaganda, stürmten und plünderten die Rirchen, zertrümmerten Gemälde, Standbilder und Rirchengeräthe, vernichteten die Bücher, verwendeten die Kirchengüter für den Unterhalt der Prädifanten, oder behielten fie für sich. Außerdem bestimmten fie den einzelnen Adelichen, die auf ihren Schlöffern Pradifanten hielten, einen jährlichen Zuschuß aus der Landestaffe. Bon den Landständen unterftütt, gingen die Städte in ihren Uebergriffen immer weiter. Zuerst vertrieben die Bürger von Mitterndorf in Obersteier ihren rechtmäßigen Seelsorger und setten einen Prädikanten an seine Stelle. Alehnliches thaten sodann die Rad= fersburger, die Marburger und die Bewohner anderer Städte und Fleden in Steiermark, Karnthen und Krain. Der Erzberzog fandte eilig in die einzelnen Ortichaften Bevollmächtigte ab, welche bas Bolt zur Befinnung bringen jollten. Aber ohne Erfolg. Dieselben geriethen hie und da in große Gefahr. Auch die Grazer fingen an, haufenweise in das Lager der Brotestanten überzugehen: die Kirchen leerten sich so, daß der Erzherzog und seine Hofleute die einzigen waren, welche dem Gottesdienste beiwohnten. Die Prädikanten ergingen sich, ftatt das Wort Gottes zu verfündigen, in Schmähungen gegen die Ratholiken und nannten felbst den Erzherzog einen Beförderer der Abaötterei. Das Bolk wurde dadurch von einem folden Saß gegen die Ratholiken erfüllt, daß mehrmals ein förmlicher Aufruhr entstand und man endlich darauf ausging, das Jesuitencolleg, die Klöfter, die Kirchen und die Häuser der Priester zu stürmen. Nur durch Zusammenziehung von Truppen gelang es dem Erzherzog, diefes Borhaben zu vereiteln. Der Bijchof von Laibach, der damalige Statthalter des Erzbergogs, erzählte mir, er habe fast nie zu Hofe geben können, ohne allerlei Beschimpfungen, selbst Steinwürfen ausgesett zu fein. Ich habe damals teinen Priefter oder Ordensmann anders als in fremder Kleidung, damit er unkenntlich bleibe, reisen gesehen. sonders in Steiermark mar die Lage der Ratholiken nahezu eine verzweifelte. Ingwischen gankten die Prädikanten selbst unter einander. Der Superintendent Zimmermann wurde bei den fteierischen Ständen des Calvinismus beichuldigt, während er seinerseits seine Collegen anklagte, den einen, daß er dem Flacianismus, den andern, daß er dem Ofiandrismus anhänge. 1

"Wenn unsere Seelsorger, jagte Matthäus Umman, der protestantische Obersecretar der Landschaft, im Mai 1584, sihren eigennützigen, hoffärtigen,

<sup>1</sup> bei Hansiz 2, 680-687.

steben driftlichen Gemeinde angewendet und mehr als zur Verktörung der lieben driftlichen Gemeinde angewendet und mehr als zu viel haben sichtbar werden lassen, zeitlicher abgelegt hätten, so hätte sich Gott gewiß noch gnädig bewiesen; weil sie aber ihren versluchten Ehrgeiz mehr bedacht haben, so ist Gottes Strafe gekommen. Durch das Benehmen der Prediger haben wir mehr Anhänger verloren, als durch die Anstrengungen der Papisten. in "Die Prediger," äußerte sich im folgenden Jahre der protestantische Landtags-abgeordnete Wilhelm von Gera, "wollen gar keine Obrigkeit haben; nicht die Papistischen werden unsere Kirche stören, sondern die Prediger selbst."

Die entschiedensten Vortämpfer der katholischen Sache waren die Jesuiten. Ihr bom Erzherzog gegründetes Colleg in Graz gahlte im Jahre 1574 bereits zweihundert Schüler; Die seelsorgerliche Thätigkeit der Batres steigerte sich von Tag zu Tag 3. Im Jahre 1585 erhob Carl das Colleg zu einer vollständigen Universität und stattete dieselbe reichlich aus. Das Album der Hochschule eröffnete am 25. November 1586 der eigenhändig eingetragene Name Ferdinand's, des ältesten Cohnes ihres Stifters 4. Wiederholt hatte der Erzherzog im Jahre 1580 den Eltern verboten, ihre Kinder auf auswärtige Schulen zu schicken, aber mit Strafen hatte er noch nicht vorgeben wollen 5. Jett aber befahl er bei "ichwerer Ungnad und Strafe", alle Lands= leute follten ihre Sohne an der Grazer Hochschule studiren laffen. Er habe, fagte er im Stiftungsbrief ber Unftalt, beichloffen, gur Begung und Bflanjung guter freier Künfte der Jugend, auch gemeinem Wefen zum Beften eine Gelegenheit anzurichten', wodurch auch ,übriger Untosten, so etwa auf die Jugend in Berschickung derfelben auf die fremden Universitäten und Studia aufläuft, erspart werden möchte'.

Die emsigste und herzlichste Patronin der hohen Schule, wie der Wiederaufrichtung und Fortpflanzung alles katholischen Wesens überhaupt', war Carl's strenggläubige Gemahlin Maria von Bayern, eine der rührigsten und der arbeitsamsten Frauen der Zeit <sup>6</sup>. Sie konnte wohl aufbrausen in leidenschaftlicher Erregung <sup>7</sup>, aber sie nahm ihre Natur in ernste Zucht: im Spital versah sie oft die niedrigsten und beschwerlichsten Dienste einer Krankenwär-

¹ Aus bem Registraturbuch ber Lanbschaftsacten vom 5. Mai 1584 bei Peinlich, Egkemperger Stift 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peinlich 53 Note 151.

<sup>3</sup> Schreiben bes Erzherzogs Carl an Gregor XIII. vom 22. Dec. 1574 bei Theiner, Annales 1, 256.

<sup>4</sup> Steiermärkische Zeitschrift, Neue Folge, erster Jahrg. heft 2, 42 und zweiter Jahrg. heft 2, 109. Carl's Schreiben an Gregor XIII. vom Jahre 1584 bei Theiner 3, 535—538. Erzherzog Ferdinand besuchte die Anstalt nicht, er schrieb nur seinen Namen ein, um sie zu ehren. Stieve, Wittelsbacher Briefe 8 Note 1.

<sup>5</sup> Bergl. Theiner 3, 135. 6 Bergl. Hurter, Erzherzogin Maria 396 fil.

Bergl. Stieve, Wittelsbacher Briefe 15-17.

terin. 2113 die Spitalmeisterin einmal fie bat, aus einem Rrankenzimmer, wo ein besonders übler Geruch, fernzubleiben, erwiderte Maria: "Bas übler Geruch, meine und beine Gunden ftinken por Gott weit arger.' 1 Mit welcher Liebe und zugleich gebührlichen Strenge fie ihre Rinder erzog, davon zeugen die Briefe aus dem Jahre 1590, als ihr elfjähriger Sohn Ferdinand, damit er in einer ausschließlich katholischen Umgebung heranwachse, das Jesuiten= colleg in Ingolftadt beziehen follte. ,Ich bitt dich zum Allerhöchsten,' fcrieb fie an ihren Bruder Herzog Wilhelm V. von Bapern, du wollest ihn dir laffen befohlen sein, bitt dich um Gottes willen, wollest ihm nichts nachgeben oder gestatten, das nicht recht wäre, wie mein höchstes Vertrauen in dich steht.' ,Ich kann ja nicht schreiben, wie ich gern wollt, wie hoch ich ihn bir gern befehlen wollt. Ich bitt dich auch zum Höchsten, du wollest mir die ganze Wahrheit schreiben, wie du zufrieden bist mit ihm und wie er dir ge= falle oder mas dich gedünkt, desgleichen auch sein Hofmeister und Präceptor. Berhalt mir nur nir, fchreib mir's nur aut deutsch, wie es dir um's Berg ift.' , Es erfreut mich so hoch, daß ich es nicht erschreiben kann,' sagte fie in späteren Briefen an den Bruder, daß du so wohl mit ihm zufrieden bift; Gott der Herr geb ihm nur seine Enade, damit er dir in allem gehorsam und unterthänig fei, wie er es mir zugesagt hat. Er mußte fich gar groß verkehren, denn sonst ist er hie je gar gehorsam gewesen, was man mit ihm geschafft hat, wie dir sein Sofmeister fagen wird. 2

Erzherzog Carl fprach feinem Schwager feinen befondern Dant dafür aus, daß er seinen Sohn Maximilian mit Ferdinand nach Ingolstadt habe ziehen laffen. "Wo ich folches wiederum um Em. Liebden und die Ihrigen werde verdienen können, bitte ich, Sie wollen meiner nicht sparen, denn Sie sollen mich jederzeit willig befinden. Ich will auch meinen Ferdinand dahin halten, daß er alle ihm geleisteten Wohlthaten um Em. Liebden und alle die Ihrigen wiederum möge verdienen. Auch habe ich ihm befohlen, daß er Ihnen in Allem Gehorsam leifte; thut er es nicht, so strafen Sie ihn nur flugs, worum ich bitte.'3 Mit Maximilian trat Ferdinand in innigen, ver= trauten Berfehr. Un tiefem, eindringendem Berftand, sicherm Urtheil und geistigem Schwung stand Ferdinand weit hinter seinem Better gurud, nicht aber an lauterm frommen Sinn, an Pflichttreue und Lernbegierde. Er betreibe, schrieb sein Hofmeister im Jahre 1590 an Wilhelm V., mit folder Begier und Luft' die Studien, daß man feinem Gifer wehren muffe; nicht einmal zum Effen wolle er fich Zeit laffen 4. Zwei Jahre später berichtete einer seiner Lehrer, daß Ferdinand mit größtem Bergnügen den Studien sich

<sup>1</sup> Hurter, Erzherzogin Maria 393.

<sup>2</sup> Etieve, Wittelsbacher Briefe 37. 39.

<sup>3</sup> v. Aretin, Maximilian ber Erste 374.

<sup>4</sup> v. Aretin 487.

widme und in seinem übrigen Leben einem Engel nacheisere <sup>1</sup>. Und wiederum zwei Jahre später, am 25. Januar 1594, rühmte der Rector der Universität in einem Briese an den Rector der Jesuiten in Graz: "Erzherzog Ferdinand hat allhier schon das vierte Jahr im Studiren zugebracht und zwar mit nicht kleinem Nugen. Es verdirbt Nichts, was in diesem so fruchtbaren Ucker gepflanzt wird. Denn gewiß, das Gemüth des jungen Fürsten ist also geschaffen, daß kein bessers gewünscht mag werden. <sup>2</sup>

Erzherzog Carl, der bei seinen katholischen Restaurationsbemühungen bei den Protestanten äußersten Widerstand gesunden, war am 10. Juli 1590 gestorben. Die Protestanten in Graz hatten einen Aufruhr angezettelt und damit seinen Tod beschleunigt. In seinem Testamente legte er seinem Nachsolger an's Herz, "das schädliche Sectenwesen im Lande so viel als möglich auszureuten". Unter der Regentschaft, welche den mindersährigen Erbprinzen Ferdinand vertrat, dauerten die religiösen Kämpse in Innerösterreich sort. Unter dem neuen Erzherzog sollte die Entscheidung erfolgen. Ferdinand trat im Jahre 1597 die Regierung an mit dem sessen Entschlusse, "nicht das wenigste, so der katholischen Religion entgegen, zu bewilligen". Darum sehnte er gleich bei der Huldigung der Stände jegliche Zusage bezüglich einer freien protestantischen Religionsübung ab.

Die Uebergriffe der Protestanten forderten ihn zu strengen Magregeln heraus. Die Prädikanten ,wütheten derart gegen alles Katholische, daß es nicht mehr zu ertragen'. Der Prädikant Fichtmann nannte in einer einzigen Predigt den Papft sechzehnmal den Antichrift, den Cohn des Berderbens 4. Man verbreitete Flugschriften und Kupferstiche zur Verhöhnung des Papstes 5. Alls Ferdinand, seine Mutter und einige Fürsten einmal zu Graz über die Murbrude gingen, faben sich zwei Praditanten nicht veranlagt, die Bute gu ziehen, wandten vielmehr dem Erzbergog den Ruden. Aus der Propstei Greich wurden alle Priefter vertrieben. In Villach erhielt ein Geistlicher, welcher das Volk vom Protestantismus abgemahnt hatte, auf offenem Markte Stodichläge und wurde dann aus der Stadt gejagt. Als der Patriarch von Uquileja eine ihm zugehörige Kirche in Besitz nehmen wollte, entfam er nur mit genauer Roth den Verfolgungen des Pobels. In Klagenfurt wurde ein Propft mit Stöden und Fäuften geschlagen, ein Priefter, mahrend er das Megopfer darbrachte, zu Boden geriffen und mit Füßen getreten: er habe foldes, erklärte der Uebelthäter im Berhör, auf Geheiß frommer und gottliebender Leute, vor Allem aber auf Eingebung des Allerhöchsten gethan'.

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Bayerns 1, 110 Rote 2.

<sup>2</sup> Sugenheim, Gefch. ber Jesuiten 1, 130 Rote 48.

<sup>3</sup> Bergl. die Aussprüche bei Stieve, Die Politif Bayerns 1, 119 Roten und 120 Rote 2.

<sup>4</sup> hurter 4, 2.

<sup>5</sup> Steiermärkische Zeitschrift, Rene Folge, Jahrg. 2, 112.

Frauen und Jungfrauen, welche in der Rähe der Stadt nach einer Gnadencapelle pilgerten, saben sich schimpflicher, entehrender Behandlung ausgesett; der Gottesdienst wurde durch Pfeifen gestört, die Geremonien wurden höhnisch nachgemacht, die Bilder verunreinigt. Als Ferdinand befahl, die Rädels= führer zur verdienten Strafe nach Graz einzuliefern, weigerten fich die proteftantischen Stände, dem Befehle zu folgen: er verstoße gegen ihre Borrechte und Freiheiten. Aergern Unfug noch, als in Kärnthen, beging der von den Brädikanten aufgebette Böbel in Steiermark. In Gifenerz jum Beispiel mar der fatholische Pfarrer vertrieben und ein Prädikant eingesett worden. dann im Auftrage Ferdinand's einer seiner Rathe die Bürger von ihren Gewaltmaßregeln abbringen wollte, wurde er mehrere Stunden lang verhöhnt und zu Pferd in einem lächerlichen Aufzuge auf den Martt gebracht. Georg Stobaus, welcher später über alle dieje Borgange dem Erzherzog Carl, dem Bruder Ferdinand's, Bericht erstattete, hob mit Recht hervor: der Frevelmuth, die Verwegenheit und die Anmagung der Glaubensneuerer hatten Ferdinand genöthigt, fo einzuschreiten, wie er es gethan 1. "Es ift Gottes Wille, fagte Ferdinand, daß ich endlich die Religion wieder herstelle. Soll ich jo lange Nachsicht üben, bis mein Ansehen gang dahin und die katholische Religion aus meinem Lande verschwunden sein wird?" 2

Georg Stobaus von Palmburg, Fürstbischof von Lavant, ehemals ein Bögling des deutschen Collegs in Rom, hervorragend durch acht priefterlichen Wandel, ftrenge Uneigennützigfeit, Beredsamkeit und vielseitige Bildung, ein Förderer der Wissenschaften und Künste 3, war der einflugreichste Rathgeber Ferdinand's, zeitweise Statthalter von Inneröfterreich. Im August 1598 übergab er dem Erzberzog auf deffen Begehren ein Gutachten über die firchliche Frage. Die Meinungen, in welcher Weise die Reformation durch= Bie Ginen berlangen Schredmittel, Strafen, Kerfer, im Nothfall Waffen; fie berufen fich auf Chriftus, welcher die Verkäufer mit der Geißel aus dem Tempel gejagt habe. Leute dieser Art befunden Gifer, aber feine richtige Ginsicht. Furcht ift ein schlechter Lehrmeister; Krieg hat stets einen ungewissen Ausgang; Gott verlangt Berehrung aus freiem Willen, nicht aus Zwang.' Anderseits aber möge Ferdinand sich auch um jene "mattherzigen Politiker" nicht kümmern, welche aus Furcht vor den Häretikern völlige Rachsicht und Duldung befürworteten. "Sind denn die Sectirer, fragte er, ,fo mächtig, wir fo unmächtig, daß fie nach Belieben uns befriegen, wir feinen Widerstand leiften konnten? Wären fie uns in der That so überlegen, würden sie dann unser geschont, nicht längst ichon und unterdrückt haben? Auch ift des oft gehörten Wortes diefer Leute:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bei Hansiz 2, 689. 693-698. 707. <sup>2</sup> Hurter 4, 35.

<sup>3</sup> Bergl. bei Stepischneg 82 fil. 123-132.

fie wollten lieber des Türken als eines tatholischen Fürsten Unterthanen sein, nicht zu achten. Wie mild und sanftmuthig der Turte fich erweist, tennen fie gar mohl. Mit Perfonlichfeiten, welche unter jedem Stein einen Scorpion, an jedem Stadtthor einen Beind, überall des himmels Blit fürchten, hatte fich das Chriftenthum niemals über den Erdfreis verbreitet.' Die protestantijden Fürsten hatten überall zu Gunften der neuen Lehre, des Lutherthums oder des Calvinismus, ihre Gewalt interponirt'. Alehnlich möge Ferdinand, rieth Stobaus, fein ,fürstliches Unsehen' zu Gunften ber tatholischen Rirche einseken. Mittels deffen find drei Dinge in's Werk zu richten: junachst ift Die Bermaltung der Provingen und der Städte nur Katholiten anzubertrauen; sodann darf Reiner, welcher nicht katholisch, unter die Mitglieder der Land= tage aufgenommen werden; endlich ware eine Berordnung zu erlaffen, daß Jeder schriftlich zur katholischen Kirche sich bekenne, oder eine neue Beimath fuche, wo er nach Belieben leben und glauben möge.' Würde der Erzherzog mit folden Borichriften zugleich auch fonstige Fürforge für das Bolt betunben durch eine gute Polizeiordnung, parteiloje Gerechtigkeitäpflege und Borfehrungen gegen Theuerung, jo werde das Bolt jeinen religiösen Anordnungen williger nachkommen. Die firchlichen Magregeln mußten damit beginnen, daß man die Prädifanten, , die Lärmblafer', aus dem Lande ichaffe, zuborderft aus Grag, der fürstlichen Resideng: wurden Burger und Bauern nicht mehr aufgereigt, jo tamen fie von felbst zur Befinnung 1.

Diesem Gutachten entsprechend gab Ferdinand am 13. September 1598 den Befehl, daß die Prädikanten binnen vierzehn Tagen die Hauptskadt Graz und die anderen landesfürstlichen Städte und Märkte verlassen sollten. Als Gegenvorstellungen ersolgten, erging am 28. September eine neue Bersügung, noch bei scheinender Sonne' hätten die Prädikanten sich "aus Graz zu ersheben". Sin weiterer Erlaß verlangte: die Lehnsherren geistlicher Pfründen müssen sür dieselben innerhalb zweier Monate den Bischöfen katholische Priester vorschlagen; wird die Frist versäumt, so tritt die Pflicht des Fürsken ein. Sine dritte Verordnung untersagte das Arbeiten während des Gottesdienskes, das Lesen sectivischer Bücher, die Aufnahme von Sectivern in das Bürgerzecht. Die Bürger sämmtlicher landeskürstlichen Städte müßten zum katholischen Glauben zurücksehren, oder nach Verkauf ihres unbeweglichen Gutes und Abgabe eines Zehnten das Land räumen<sup>2</sup>.

Alle diese Befehle riefen unter den Protestanten eine gewaltige Erstiterung hervor. In Graz wurden Katholiken auf der Strafe mit Koth

<sup>1</sup> Schreiben bes Bischofs Stobaus "De auspicanda religionis reformatione in Styria, Carinthia, Carniola bei Hansiz 2, 713—720. Bergl. Hurter 4, 44—48. Stespischneg 106—107.

<sup>2</sup> Surter 4, 48 fll.

beworfen, man zertrümmerte ihnen die Fenster, beschädigte ihre Häuser; man brach sogar in das Haus eines spanischen Gesandten ein, welcher die Erzeherzogin Margaretha, die Braut Philipp's III., abhosen sollte, und verfolgte die Diener des Gesandten auf der Straße: Ferdinand mußte militärische Hüsse von Wien fordern, um die Aufrührer und Verleger des Völkerrechtes im Zaum zu halten 1.

Als im Jahre 1599 ein Landtag zu Graz sich versammelte, erklärten die protestantischen Stände von Steiermark, Kärnthen und Krain, sie würden jegliche Türkenhülse verweigern, wenn nicht die kirchlichen Berordnungen des Erzherzogs zurückgenommen und Religionskreiheit eingeräumt werde. Es kam zu heftigen Reden und Drohungen. Wir sind, bedeuteten die steierischen Ständemitglieder, keine Unterthanen, sondern Basallen, welchen es freisteht, ob sie gegen einen Feind Beistand leisten wollen oder nicht; es gibt nicht bloß Feinde des Leibes, sondern auch Feinde der Seese und des Gewissenz; die Jesuiten, "die Feinde der ewigen Wahrheit", haben die Maßregeln des Erzherzogs hervorgerusen. Die Ständemitglieder von Kärnthen erklärten: Unsere Borfahren haben sich den Fürsten Desterreichs aus freier Wahl unterworfen, deßhalb steht es uns zu, einen Cberherrn zu wählen, der uns freie Religionsübung gewähren wird?. Die Stände stießen sogar die Drohung aus, in der Berzweiselung könnte man wohl selbst die Türken zu Hüsse rusen?

Ferdinand aber ließ sich nicht einschüchtern. Er besitze dieselben Rechte, ertfarte er, welche die Kurfürsten von der Pfalz, von Cachjen und Branden= burg bei ihrer Aechtung der Katholiken, die Fürsten von Bayern bei der Bertreibung der Protestanten ausgeübt hätten 4. "Er möge nur", hatte seine Mutter ihn ermuthigt, den Ständen beherzt die Zähne weisen, dann wurden fie ichon fügiam werden'5. Der Betheuerung der Stände, ,fie wurden lieber ihm, als ihrem Glauben sich entziehen', stellte Ferdinand die seinige entgegen: er könne eher fich felbst entrückt werden, als dem Borfat, den Irrglauben zu beseitigen und der Rirche aufzuhelfen'. Ende April ließ er den Ständen eine "Hauptresolution" zukommen, worin er ihre Beschwerden abwies. Berufung auf den Augsburger Religionsfrieden fei unhaltbar, denn derselbe fei nur zwischen den Rurfürsten und Fürsten und unmittelbaren Reichsftanden, nicht aber zwischen diesen und deren Landständen und Unterthanen abgeschloffen worden. ,Wenn die Unterthanen sowohl als die Herren sich desselben behelfen könnten, so wurden in vielen Fürftenthumern und Reichsftädten die Katholischen wohl unverjagt und unvertrieben sein, auch an vielen Orten die armen Leute von einer Religion zur andern so betrüblich nicht gezogen wer-

<sup>1</sup> Stobaus bei Hansiz 2, 723.

<sup>3</sup> Stobaus bei Hansiz 2, 725.

<sup>5</sup> Citirt bei Rrones 3, 343.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hurter 4, 193-199.

<sup>4</sup> Stobaus bei Hansiz 2, 724.

ben.' Erzherzog Carl habe ben Ständen allerdings in Sachen ber Religion Bugeftandniffe gemacht, aber feine Erben mit Nichten damit verbinden wollen', nach Ausweiß der Acten habe er vielmehr, da man ihn zur Verbindung der= felben zu überreden vermeint, es ausdrücklich widersprochen und abgeschlagen'. Ueberdieß hatten die Stände und ihre Pradifanten noch bei Lebzeiten Carl's Die Zugeständniffe in viel ungahlbare Wege überschritten'. Die dem Erg= bergog eigenthumlichen Städte, Martte und Rammerguter', welche von den Bewilligungen ausgeschloffen, hatten fie von der angeerbten Religion ,abpracti= cirt' und durch allerlei Lift zu der ihrigen gezogen. Auch hatten die Pra= difanten trot vielfältiger Warnungen, Gebote und Berbote nicht gefeiert, wider die hohen und niederen katholischen Häupter der Christenheit, geistliche und weltliche, ju predigen, ju fingen, ju beten, sie für Seelmorder, Inrannen und Herodes läfterlich zu verleumden und auszuschreien, und den katholischen Lehnsherren, Bögten und geiftlichen Ordinarien in ihren Kirchen und Stiften allen Eintrag zu thun'. Wenn man fie vor Gericht geladen, jo hatten fie erklart, feiner Obrigfeit, als Gott allein, unterwürfig ju fein. Go mare ber Landesobrigkeit kein anderes Mittel übrig geblieben, als diese vermeffenen Prädikanten aus dem Lande zu schaffen. Der von dem Erzherzog bei der Erbhuldigung geschworene Gid: die Stände in ihren Rechten, Freiheiten und Besitzungen zu schützen, fei, wie die Gidesformel zeige, zuvörderft dem uralten tatholischen Bralatenstand und der Priefterschaft geleistet, die seit Jahrhunderten im Besitz ihrer Rechte und Guter gewesen, den neuaufgestandenen, felbst hergelaufenen Pradifanten, die von Alters feinen Stand im Lande gehabt und den Erzherzog nicht für ihren Herrn und Landesfürsten anerkennen wollten, sei derselbe in Nichts verbunden, und noch viel weniger ichuldig, sie wider seinen Willen in seinen eigenen Städten, Martten und Gerichten gu dulden und zu schützen'. Allgemein sei befannt, mit welchen Gewaltmitteln Die Stände gegen die Rechte und die Besitzungen der Katholiten verfahren und mit den geiftlichen Gutern dermagen gehaust, daß es zu erbarmen und hoch zu beweinen'. Wenn die Bischöfe und Prälaten für die ihnen gufteben= ben Pfarreien Beiftliche bestellt, so feien diese gar mit Spiegen, Stangen, Brügeln und langen Röhren abgetrieben worden und in den Kirchen ihres Leibs und Lebens nicht sicher' gewesen. "Es bedürfte auch einer jonderbaren Erzählung, was für muthwillige Sandlungen von etlichen Landleuten i wider Die Priefterschaft geübt, wie oft Dieselben unbillig geschlagen, mit Büchsen überrennt, verwundet, in den Processionen sammt den Pfarrleuten angegriffen, mit den Kirchfahnen zerstreut und verjagt; was sich auch an mehreren Orten, zumal in den Städten, der Religion wegen für Tumult und muthwillige Bandel und Empörungen oftmals zugetragen.' In einigen Städten feien die

<sup>1</sup> Lanbständen.

Katholifen von allen bürgerlichen Aemtern ausgeschlossen worden, und Niemand werde dort als Bürger aufgenommen, wenn er nicht vorher zur Augsburgischen Confession geschworen. "Auch ist mit Stillschweigen nicht zu übergehen, mit was Schmachworten und Antastungen die armen Katholischen insegemein von Bürgern und Bauern ohne Unterschied verfolgt zu werden pflegen": wer zu der alten rechtgläubigen Kirche zurückhere, werde als meineidiger Mameluck, der nur seinen Bauch füllen wolle, ausgeschrieen; viele würden zum Wegziehen aus der Heimath genöthigt. "Ob nun dieß solche Sachen, die in die Länge zu gedulden, und ob sie nicht der Remedur und Einsehung würdig, kann ein jeder Vernünftiger bei sich selbst ermessen."

Bei der Ueberreichung einer Gegenvorstellung auf Ferdinand's "Sauptresolution' nannte Ehrenreich von Saurau, Landmarschall der Steiermark. die Magnahmen des Erzherzogs ,eine jämmerliche Verfolgung'. Er drobte förmlich mit den Benetianern, mit den Reichsständen, mit den Ungarn, und wies auf die Schweizer und die Riederländer als Vorbilder bin 2. Ferdinand hatte demnach nicht Unrecht gehabt, als er früher einmal an den Kaiser ichrieb: es gehe ein Geist der Empörung durch die Lande, als wolke man eine "Republik nach Schweizer und Hollander Art' erstreben 3. Seine geheimen Räthe verlangten, daß der Landmarschall wegen seiner frechen Reden verhaftet werde, aber Ihrer Durchlaucht Frombheit', schreibt Rhevenhiller, hat es Alles mit Geduld übertragen'. Alls im Sommer 1601 der niederöfterreichische Regimenterath und landschaftliche Abgeordnete Freiherr Wolfgang von Soffirchen in Gegenwart mehrerer Personen über Ferdinand sich äußerte: er sei ein Sclave der Jesuiten, ein gang unwissender Mensch, nur zu Blutvergießen und tyrannischer Uebung geneigt und alles Verstandes bar', wurde er zur Strafe dafür nur seines Dienstes entlassen 4. Bon der Ratur eines Tiberius und Nero, welche dem Erzherzog von den Protestanten beigelegt wurde, zeugten diese Vorgänge nicht.

Zum Blutvergießen kam es nirgends bei der Durchführung der katholischen Restauration. Im October 1599 begann die Wirksamkeit der von Ferdinand ernannten "Commissionen", welche, zu ihrem Schutze mit militärischer Bedeckung versehen, den Auftrag ausführen sollten, die Prädikanten zu
verjagen, die Bethäuser zu zerstören, die sectischen Bücher zu verbrennen,
katholische Geistliche einzusehen und die Unterthanen anzuhalten, dem Landesfürsten gehorsam zu sein und entweder den katholischen Glauben anzunehmen
oder innerhalb einer bestimmten Frist auszuwandern. Selbst in Gisenerz, wo
der erzherzogliche Rath so schimpslich behandelt worden und wo Bürger,
Knappen, Köhler und Holzknechte mit den Wassen Widerstand seisten wollten,

¹ bei Hurter 4, Beil. Mo. 171 €. 496-522. 2 Burter 4, 212.

<sup>3</sup> Citirt bei Krones 3, 339. 4 Hurter 4, 213-214.

tam es zu keinem blutigen Kampfe. Dem Volke wurde vorgehalten: wer Rubestörung oder Aufruhr sich zu Schulden tommen laffe, oder fich in anderer Weise der landesfürstlichen Macht widersetze, habe als ein Treuloser und Meineidiger Haus und Hof, Sab und Gut, Leib und Leben verwirft. Mur an wenigen Orten fliegen die Commissionen auf ernstlichen Widerstand 1. Gegen die Prädikanten ging man unnachsichtig vor. "Wir konnten," ichrieb Ferdinand am 7. April 1601 an Herzog Maximilian von Bapern, zur Salvirung unseres driftlichen Gewissens und Verhütung mannigfaltiger 3n= convenienz ein Wenigeres nicht thun, ja sind dazu gleichsam genöthigt und gedrungen worden. Wollten wir Em. Liebden alle uns von den jectischen Predigern und ihren Unhängern bewiesenen Despecte erzählen, so würden Sie sich über unsere Geduld mundern. Bon den wider uns und höhere tatholische Obrigkeiten auf offener Rangel täglich ausgegoffenen Schmähungen und strafmäßiger Debacchierung wollen wir schweigen und nur klagen, daß die Prädifanten in all' unseren Städten und Märften die Burger derartig zum Ungehorsam gegen uns verhett hatten, daß sich in etlichen wiederholt offene Empörungen ereigneten und großes Blutbergießen drohte, zu geschweigen der ichadlichen Praktiken und Unichläge, welche ichon gegen uns, uniern Staat und die Unferen durch heimliche Schreiben und Zusammenfünfte auf der Bahn waren. Alles das hat einzig die Ungleichheit der Religion und der daraus erfolgte Ungehorsam verursacht. Es war schon so weit gekommen, daß uns fein Respett mehr erzeigt wurde, sondern wir gleichsam für einen gemalten Landesfürsten gehalten wurden. Da gab es denn fein anderes Mittel, als die Anstifter der Unruhen, nämlich die Prädikanten und im Maul ungewaschene Aufblaser, die auch mit Nichten der Anno 1530 zu Augsburg übergebenen Confession anhängig, sondern in vielerlei Secten zerspalten gewesen, auszuschaffen, zumal sie gar keiner Obrigkeit unterworfen zu sein meinten und von der Gewalt unserer Landleute mehr als von der unserigen hielten. Wie kann man aber darüber fo große Klage führen, da keinem der Praditanten ein Haar gefrümmt worden ift, obgleich wir zu ernstlichem Ein= ichreiten wider die, welche sich noch tropend im Lande aufhalten, wohl llr= jache hätten. Ebenso wenig meinen wir, unseren Unterthanen so große Unbill jugefügt zu haben, da die Auswanderung jedem freistand. Diese ift mehr uns, als den Abgezogenen nachtheilig, denn fie waren fast die Bermöglichsten und nahmen viel Geld mit hinaus. Wir find diefer heilfamen Reformation aus den angeführten und vielen mehreren erheblichen Urfachen in Rraft des römischen Reichs-Berabschiedung wohl befugt gewest und haben viel mehr die Sanftmuthigfeit und linde Mittel als übrige Scharfe darunter gebraucht, wie wir dann zu aleichmäßiger Eremplificirung anders nicht wiffen, als daß die

<sup>. 1</sup> Naheres bei Maner, Bur Beid. Innerofterreichs 508 ffl.

protestirenden Fürsten im römischen Reich in Aehnlichem viel schärfern Proces fürnehmen.

"Sanftmüthigkeit und linde Mittel' mögen, so viel als thunlich, in den Absichten Ferdinand's gelegen haben, bei seinen Commissaren traten "vielmehr an manchen Orten absonderliche Gewaltthätigkeiten hervor'. Wie früher von Seiten der Protestanten so viele katholische Kirchen und Pfarrhäuser zerstört und verwüsstet worden, so wurde "jezund manigsach Gleiches mit Gleichem gegen die Sectirer vergolten, und Herr Omnes war dabei jezund ebenmäßig zur Hand', und zwar "zum Leidwesen guter Katholischer, so aus christlicher Liebe nicht rachsüchtig sein wollten' 2. So wurde in der protestantischen Kirche zu Scharfenau bei Gilli so "erbärmlich gehaust', daß, heißt es in einem protestantischen Bericht, "auch die Päpstler selbst, Männer und Weiber, die solches gesehen, eine schmerzliche Betrübniß darüber gehabt und bitterlich geweint'; ein Theil der Kirche wurde mit Pulver gesprengt, die Behausung des Prädikanten jämmerlich zerstört 3.

Im Anfang des Jahres 1602 war in Steiermark, Kärnthen und Krain die katholische Restauration durchgeführt; die Adelichen dursten ihr protestantisches Bekenntniß, aber ohne öffentliche Resigionsübung, beibehalten. Nur ein einziger Prädikant Namens Heisinger erlitt schwere Strase. Troß der Beschle Ferdinand's hielt er öffentliche Predigten und gab sich für einen von Gott gesandten Propheten aus, nannte den Kaiser und den Erzherzog Diener des Teufels, Thrannen und Gößendiener und verkündigte den Untergang aller Papisten und den darnach bald bevorstehenden jüngsten Tag. Als wiederholte Ermahnungen nicht fruchteten, wurde er in's Gefängniß geworsen und nebst seiner Frau, welche ähnliche Schimpfreden ausgestoßen, zum Tode verurtheilt 4.

Als thätigste Mitarbeiter Ferdinand's hatten sich die Bischöse Martin Brenner von Secau und Thomas Erön von Laibach erwiesen. "Ganz auf die nämliche Weise wie Steiermark wurde auch," schrieb Brenner am 21. Rovember 1600 an Marcus Fugger in Augsburg, "Kärnthen reformirt. Zuvörderst wurden die Kirchen der Sectirer sammt den Kirchhösen und den Behausungen der Prädikanten allenthalben zerstört, theils mit Mauerbrechern,

<sup>1</sup> Stieve, Die Politif Bayerns 2, 556 Note 2. Der Brief war zur Mittheilung an ben Markgrafen von Anspach bestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friede sei mit Euch. Predigt zum heiligen Ofterseste von Wolfgang Huber (1603) Bl. 2. Nur von solchen "guten Katholischen" fann es gelten, was Stodäus in dem Schreiben an den Erzherzog Carl vom Jahre 1604 rühmt: sie hätten sich zwar der Beharrlichkeit Ferdinand's gefreut, aber man hätte von ihnen kein hartes Wort wider die Gegner vernommen, noch weniger, was soust so nahe gelegen, eine Drohung oder eine Neußerung der Rachsucht, sondern vielmehr Worte des Mitleids und der Fürbitte zu Gott für ihr Seelenheil. Hansiz 2, 706.

<sup>3</sup> Bergl. Maner 514-516. 4 Stobaus bei Hansiz 2, 704.

theils durch Bulver; die Prädifanten felbft murden aus der gangen Proving vertrieben. Wider alles Erwarten ift das Werk Gottlob allenthalben glücklich und ohne alles Blutvergießen vollführt worden. Die Baretiter haben allerlei Gerüchte ausgestreut über Räubereien unserer Soldaten und über die bon unseren Commissaren gegen das Bolt ausgeübte Inrannei. Aber es sind durchaus faliche und lügenhafte Behauptungen, werden als jolche in Richts vergeben, ohne daß wir eines Nachweises unserer Unschuld bedürfen. 1 Der Laibacher Bischof, Freund und Förderer der Jesuiten, welchen er in seiner Refidenz ein Collegium gründete, errang in unermüdlicher Wirksamkeit folche Erfolge, daß er in Einem Jahre vierzigtausend Protestanten zur Kirche aurudführte; bei der Einweihung der Laibacher Capuzinerkirche im Jahre 1601 fanden sich zwanzigtausend Menschen ein 2. In Klagenfurt, wo die Jesuiten im Sahre 1605 ein Emmasium eröffneten, belief fich feche Sahre später die Rahl ihrer Schüler auf dreihundert bis dreihundertfünfzig, nach weiteren drei Jahren auf fünfhundert, in der Folge auf siebenhundertfünfzig; ein neuer Lehrstuhl nach dem andern mußte errichtet werden 3. In Graz steigerte fich allmählich die Bahl der Jesuitenschüler auf elf= bis zwölfhundert 4.

Von Seiten der Protestanten wurden die in den einzelnen katholischen Gebieten ergriffenen Restaurationsmaßregeln insgesammt den Jesuiten zur Last gelegt und ungeheuerliche Gerüchte darüber unter das Volk verbreitet. Die Herausgeber von "Neun Predigten von dem gräulichen Blutbade der Kinder zu Bethlehem", welche der Superintendent Gregorius Strigenitius zu Meissen gehalten, erinnerten das Volk daran:

"Durchs Blut die Rirch gegründet ift, Auch zugenommen zu jeber Frift, Dhn Blutvergießen wird's nicht abgehn, Benn's um die Belt wird sein geschehn.

Daß dem so sei, bezeuget noch die tägliche Erfahrung bis auf den heutigen Tag. Wo unser Herrgott seine Kirche baut und pflanzet und das Licht des heiligen Evangeliums aufgehen läßt, da geht's ohne Persecution und Blutsvergießen nicht ab, wie solches vor etlichen Jahren viel frommer Christen in Kärnthen erfahren. So wird's auch heißen bis zum jüngsten Tag: wir werden um deinetwillen täglich erwürgt.', Heutzutage rühmen sich,' sagte der

<sup>1,...</sup> omnia ea cum sint falsissima et mendacia, per sese evanescere soleant, nulla pro innocentiae nostrae declaratione Apologia opus erit. Pci Chmel, Handschriften 1, 432.

<sup>2</sup> Burter 4, 13-17. 3 Karntner Zeitschr. 6, 151. Bergl. Surter 2, 14.

<sup>4</sup> Bergl. Litterae annuae ad a. 1618 und 1619 in ber Wiener Soibibl. MS. no. 13563 pag. 8. 13.

Prediger, nachdem er über die gottlose Jezabel gesprochen, "die Jesuiten und Papisten, wie sie in Steiermark und Kärnthen die lutherischen Keher außegerottet." "Wer weiß nicht," verkündigte ein steierischer Prediger "als Exul Christi" im Jahre 1603, "wie die Jesuiter zu Graz die allergrausamsten und mörderischten Rathschläge ertheilet, so daß viel Blut geströmt hat unter den Bekennern des reinen Evangeliums?" "Wer weiß nicht, wie grausam und menschennörderisch sie in Würzdurg agiret, und wie die baherischen Fürsten gleich wie ihre Haussclaven geworden, inmaßen sie in Alles einregieren und alleinige Herrscher sein wollen. Dem Kaiser liegen sie täglich in den Ohren, daß er sollt ein allgemein Blutbad unter allen Evangelischen anrichten, währenddem sie selbst mördern mit Gift, Dolch und was nur Namen hat. Wollen das ganze römische Reich umstürzen und in seinem Blute ersäusen. O du armes römisches Reich. Deine und des Kaisers und jedweden frommen Deutschen alleinige Feinde sind die Zesuiter."

Die Thatsachen sprachen anders.

<sup>1</sup> Infanticidium Bethlehemiticum bas ist Neun Predigten u. s. w. (Leipzig 1611) Bl. 1 b. 71. 175. 178.

<sup>2</sup> Der Jesuwider und Suiten mahrhaftige Abmalung von einem Erul Christi, zuwörderst aus Lauingen, sodann aus Graz (1603) 7. 14.

# XIX. Lage des Reiches im Jahre 1603 — vom Kaiserhofe 3n Prag.

Rurg vor dem Schluffe des Regensburger Reichstages, wo die furpfalzische Umffurzpartei so große Erfolge errungen 1, am 26. Juni 1603, schil= derte Erzherzog Matthias in einem Briefe an den Kaifer die Lage der Dinge. "Bon nun an, ichrieb er, wird nicht allein gegen jedes Urtheil des Kammer= gerichts Revision begehrt und die Türkensteuer nach Belieben erlegt oder gang verweigert werden, und es wird nicht allein schwer sein, auf die Reichstags= bewilligungen Borichuffe zu erhalten, und miglich, auf dieselben hin Werbungen zu veranstalten, sondern das Kammergericht wird sein ganges Unsehen verlieren oder fich gar auflösen muffen, die Stände beider Befenntniffe werden in die ichlimmsten Händel mit einander gerathen, die Stärkeren werden die Schwächeren unterdrücken, und allerlei weitaussehende Bundniffe stehen im Reiche bevor. Es tann ein Teuer entbrennen, bei welchem die Ausländer, die schon länast darauf warten, sich einmischen werden. Unterdessen werden die faiserlichen Lande den Türken anheimfallen, weil die Reichsstände, durch ihre eigene Vertheidigung in Anspruch genommen, nicht mehr im Stande sein werden, Hülfe zu leisten. Darum ift es höchst nothwendig, schleunigst auf Mittel zu denken, um diesen gefährlichen Zuständen abzuhelfen."

Die Mittel, welche Matthias zu diesem Zwecke in Vorschlag brachte, waren folgende: die friedlich gesinnten katholischen und protestantischen Stände möchten unter Vermittlung des Kaisers sich wechselseitig zur Aufrechthaltung des Religionsfriedens verpflichten und "eine gewisse Trdnung" unter sich aufrichten, um die sosortige Vollstrechung aller Urtheile und Erlasse zu unterstützen, durch welche der Reichshofrath, so lange die Sperrung des Kannnergerichts andauere, den Gehorsamen Schutz gewähre und den Ungehorsamen Widerstand leiste. Der Kaiser möge den Reichshofrath, damit derselbe seiner Aufgabe gewachsen sein, ansehnlicher und stärter besehen. Auch möge er, um seine Macht im Reiche besser verwenden zu können, mit den Türken Frieden schließen 3.

<sup>1</sup> Bergl. oben 3. 176. 2 Stieve, Die Politif Banerns 2, 677-678.

<sup>3</sup> Stieve 2, 692-693.

Der franke Kaiser aber war zu Nichts zu bewegen. Er ertheilte nicht einmal Bescheid auf die Denkschrift, welche die Gesandten der geistlichen Mitzglieder des Fürstenrathes dem Erzherzog in Regensburg eingereicht hatten 1.

Die geiftlichen Kurfürsten hatten ihren Abgeordneten keine Vollmacht zur Unterzeichnung dieser Denkschrift ertheilt, aber auch sie kamen zur Neber= zeugung, daß ein ernftliches Zusammenfteben der katholischen Stände noth= wendig sei, um die ihnen von der Umfturzpartei drohende Bernichtung ju verhindern. Ihre Rathe, welche im September 1603 auf einem Tage in Mainz fich versammelten, sprachen sich einstimmig dahin aus: das Berhalten und die Erklärungen ,der Correspondirenden' auf dem letten Deputationstage und in Regensburg laffen keinen Zweifel darüber obwalten, daß fie darauf ausgehen, den Religions= und Landfrieden und die ganze Reichsberfaffung umzuffürzen, alle Kirchengüter einzuziehen und den katholischen Glauben im ganzen Reiche auszurotten: sie wollen weder einen Richter leiden, noch Dehr= heitsbeschlüffen sich unterwerfen, drohen dem Kaiser offen mit bewaffnetem Widerstand, und machen fein Sehl daraus, daß sie zur Durchführung ihrer Forderungen sowohl unter einander als mit dem Auslande verbunden sind. Deshalb bleibt den katholischen Ständen nichts Anderes übrig, als durch einen Bertheidigungsbund sich zur Abwehr gefaßt zu machen. Weil jedoch ein jolder Bund, in welchen auch die reichstreuen protestantischen Stände hineinzuziehen, nur die Aufrechthaltung der Reichsverfassung bezwecke, so sei der Raiser zu ersuchen, eine Einladung zu demselben ergeben zu laffen und die Art seiner Einrichtung anzugeben. Gin hierauf abzielendes Schreiben an Rudolf wurde entworfen und gegen Ende October von den geiftlichen Kurfürsten bei einer Zusammentunft in Coblenz genehmigt und abgeschickt.

Es hatte keinen Erfolg.

Weitere Verhandlungen wurden nicht gepflogen. Denn der Mainzer Kurfürst Schweikart von Eronberg, der Nachfolger des im Januar 1604 gestorbenen Adam von Bicken, hegte die Besorgniß, der Abschluß eines Sonderbundes werde die correspondirenden Stände zum Beginn des Bürgerkrieges veranlassen. Schweikart war von den Jesuiten im Deutschen Colleg zu Kom erzogen worden und der Kirche treu ergeben, er glaubte aber, ähnlich wie der Jesuitenzögling Metternich im Jahre 1591², man könne durch freundlichen Versehr und vertrauliche Verhandlungen die seindliche Partei zum Verzicht auf ihre Plane bewegen. Keinesfalls wollte er sich auf irgend etwas einlassen, was beim Kaiser oder bei den reichstreuen Lutheranern Anstos erregen könne 3.

Der Kaiser verharrte nach wie vor beinahe in völliger Unthätigkeit. Wie es am Prager Hose zuging, hatte der baherische Gesandte Otto Forsten=

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 176. 2 Bergl. oben E. 89.

<sup>3</sup> Räheres bei Etieve 2, 679-688.

heuser schon im Herbste 1601 dem Herzog Maximilian geschildert: Der Kaiser, schrieb er, lasse sich nie öffentlich sehen, gebe keinem Gesandten Audienz, Alles müsse schriftlich eingereicht werden. Von den Käthen treibe jeder seine eigene Politik. "So lange ich hier gewesen, sehe ich doch auch, daß ein jeder thut, was er will. Die geheimen Käthe haben auch keine gewisse Stund mehr, in den Rath zu gehen, daher die Sollicitationes der Albgeordneten und Gesandten gar ungewiß. So man dann sie zu Haussucht, so sindet man die Herren selten anheim, denn ihrer etliche das Frauenzimmer cortesiren, andere aber fahren spazieren. Der Rath Barvitius, dem der Kaiser noch am meisten zugänglich war, gestand dem Gesandten: "Wir leben in den Tag hinein und wissen nicht, wie bald Alles d'runter und d'rüber gehen wird."

Recht eigentlich klagenswerth und zum Höchsten schandbar' war am Raiserhofe das Regiment der Rammerdiener'. Die Rammerdiener, Maler, Alchomisten, Wasserbrenner und dergleichen Leute, schrieb Erzherzog Matthias, regieren die Lande, finden besonderes Gehör; vor ihnen muffen selbst des Kaifers Brüder sich schmiegen.' 2 Zuerst war der Kammerdiener Sans Popp der Augapfel' Rudolf's 3, dann gewann Hieronymus Machowsty, ein giftiger Weind der Katholifen, den größten Einflug, bis er durch einen ehemaligen Juden, Philipp Lang, verdrängt und in aller Schamlofigkeit überboten wurde 4. Ein Jeber ichatte fich gludlich,' ichrieb der Hofcaplan Aleffandro Mainardi, der im Lichte der Gnade Lang's wandeln konnte', und ein fremder Bot= ichafter am Sofe versicherte: Sabe ich den Lang, fo habe ich den Raifer und feine Rathe; habe ich ihn nicht, so habe ich gar Nichts. 5 Die angesehensten Reichsfürsten bemühten sich fast bettelnd um die Gunft des Kammerdieners und ließen ihm Geschenke aller Art zukommen. Lang vergab die wichtigsten Sof= und Staatsftellen, felbst Bestellungen und Beforderungen beim Beere gingen durch seine Sand; für Geld ließ er Berhaftete frei, griff in den Rechtsgang ein, vernichtete kaiferliche Urtheilafprüche. , Neben bem Raifer, hieß es, regiere im Reich der König der Juden. Er bestahl die kaiserliche Schatkammer und Runftkammer, ließ das beste für die kaiserliche Ruche beftimmte Wildpret, wildes und gabmes Geflügel in seine Rüche bringen, hielt Gaftereien bis zu hundert Gerichten. Seine unerfättliche Sabgier und Genußsucht war nicht weniger empörend, als sein öffentlich unsittliches Leben. Und doch behielt er lange Jahre die volle Gunft des Kaisers. ,Was ich

<sup>1</sup> Stieve, Berhandlungen über bie Rachfolge 152-153. Bergl. 110-111.

<sup>2</sup> Hurter, Philipp Lang 25.

<sup>3</sup> Bergl. oben S. 166.

<sup>4</sup> Stieve, Berhandlungen über die Nachfolge 78 Note 255. Hurter, Philipp Lang 19 fll. 168.

<sup>5</sup> Surter, Philipp Lang 175. Bergl. Chlumcety 1, 347 Rote.

will,' hörte man ihn sagen, ,das muß geschehen, und wären alle Teufel darwider.' Es ruhte auf ihm der Berdacht, daß er auch ,mit Gift und heimlichen Assassanten' umgegangen, und einen gewinnreichen Briefverkehr unterhalten habe wegen des Rebellen Bockkah in Siebenbürgen und Ungarn 1.

<sup>1</sup> Alles Nähere bei Hurter; vergl. besonbers 73 fll. 133 fll. 156 fll. 166. 174. Sein Besiththum 182—188. Er starb im Gefängniß im Jahre 1610. — Selbst ber Ofens heizer bes Kaisers scheint eine Person gewesen zu sein, beren sich große Herren als Bers mittler bedienten, um mit Rubolf zu verkehren. Chlumecky 1, 307.

### XX. Die calvinistische Rebellion in Ungarn und Siebenbürgen und die Umsturzvartei im Reich. 1604—1606.

Die Magnaten in Ungarn hatten ,das habsburgische Joch stetig nur mit Ingrimm getragen': fie wollten feinem ,ausländischen' herrn unterworfen fein, überhaupt keine geordnete Regierung dulden. Darin allein, berichteten benetianische Gefandte, liege der mabre Grund ihres Widerstandes gegen das deutsche Königshaus. Die Herrschaft, welche der Adel über das Volk ausübe, sei derart inrannisch, daß den Bauern selbst die Türkenknechtschaft als eine leichte ericheine. Gine furchtbare Verwilderung der Sitten fei allgemein: zwischen den Christen und den türkischen Eroberern könne man kaum einen Unterschied bemerken; fie seien einander gleich in Tracht, Lebensweise und Gebräuchen. Ein großer Theil der Magnaten ftand mit den Türken im Bunde und wollte unter religiösem Deckmantel ,sich der deutschen Herrschaft entschütten'. Alls im Jahre 1586 der Erzbischof von Ralocia den Jesuiten zwei Niederlaffungen in Ungarn verschaffte, gingen die Calvinisten unter den Ständen auf Steuerverweigerung aus. Nachdem die Türken im Jahre 1596 Erlau erobert, hatten sich Bischof und Capitel in die königliche Freistadt Rafchau gurudgezogen und erwirtten beim Reichshofrath einen Entscheid, daß ihnen die bor fünfzig Jahren von den Protestanten in Besitz genommene Elisabethenkirche eingeräumt werden sollte. 2113 dann im Januar 1604 auf toniglichen Befehl die Uebergabe erfolgte, verlangten die Calvinisten im Tebrugt auf einem Landtage in Bregburg; Die Freiheit ihres Befenntniffes muffe verfaffungsmäßig geregelt und der Besitz ihrer Kirchen ihnen gewähr= leiftet werden. Weil sie mit diesen Forderungen nicht durchdrangen, gingen fie aus einander unter Verwahrung gegen jegliche Magregel des Rönigs, welche zu Ungunften ihres Befenntniffes und ihrer Kirchen Platz greifen würde. Daraufhin erneuerte Rudolf II. alle von den früheren ungarischen Königen jum Schutze der katholischen Religion erlaffenen Gesetze und ftellte die ftrengiten Strafen in Ausficht wider Alle, welche unter irgend einem Bormande religiöfe Beschwerden in öffentliche politische Berhandlungen einflechten würden. Der Erzbischof von Kalocja erhielt den Auftrag, die protestantischen Prediger, meistentheils Calvinisten, aus den Städten der Bips zu entfernen. In Oberungarn, wo der faiserliche Beschlähaber Johann Jacob Belgioioso in kirchlichen wie in weltlichen Dingen despotisch schaltete, brach ein gewaltiger Aufstand aus; an seiner Spipe stand der Magnat Valentin Homonnay, "eine Säule' der Calvinisten.

Die Aufständischen machten gemeinsame Sache mit dem Magnaten Stephan Bocstan von Siebenbürgen. Unter der Betheuerung: ,Die mahre Religion' und das ungarische Reich gegen die Deutschen vertheidigen zu wollen, drang Bocstan in Oberungarn ein. Auch die Türken follten die mahre Religion vertheidigen helfen. Im September 1604 schloß Bocskan mit denselben ein Bündnig ab und wurde unter der Oberhoheit des Sultans als Grokfürst von Siebenbürgen und König von Ungarn anerkannt. Die Türken nahmen die Festung Gran in Besit, die wichtigste Eroberung, welche die faiserlichen Heere gemacht hatten. In Ungarn, ichrieb später Meldior Aleil über den Aufstand, sind viele, jo keiner Religion, gar viele, jo nicht beten können, viele Arianer, Manichäer, Calvinisten und dergleichen unzählige mehr. Bocskap sette die Rebellion auf zwei Fundamente: eines, die Rekereien, so er das Evangelium nennt, zu befördern, das andere, den Deutschen das Regiment ju nehmen. Weil Gott und das Gewiffen allda feine Statt, haben fie fich mit dem Türken vereinigt, verbunden, denselben zum Schukherrn angenommen, find jo vertraut geworden, daß sie sich zusammen verheirathet, insonderheit die Deutschen, ihre eigene Nation dem Türken verkauft, verschenft und überantwortet, daß allein im Bocstanichen Aufstand achtzigtaufend Seelen über die Brücken zu Griechisch=Weißenburg nach Constantinopel geführt worden, aller andren Räffe aus Ungarn in die Türkei zu geschweigen. 1 Ueberall waren die Aufständischen Sieger. Die Schaaren Bockfan's ergoffen fich über die öfterreichischen und mährischen Grenzen und verübten allenthalben die furchtbarften Verwüftungen und Graufamteiten. In der kaiferlichen Sofburg hatte man Grund zur Besorgniß, daß auch in den anderen Erbländern die Protestanten sich Bocstan anschließen würden, denn bereits im Jahre 1603 hatten die protestantischen Stände Desterreichs fich geweigert, ihre Regimenter auf faiserlicher Majestät Bestallung und Namen werben zu lassen'; der Oberst ihrer Truppen hatte dem Kaifer seine Bestallung und seine Reverse ohne Werbung des Bolfes' zurückgeschicht.

Selbst in Wien und in Prag fürchtete man Aufruhr. "Es tragen sich hin und wieder in der Stadt," schrieb Johann Manhart am 20. Juni 1605 aus Prag an den Herzog Maximilian von Bayern, "viele Todschläge, Rumores und andere Unglücksfälle zu, daß wahrlich Einer sich wohl vorzusehen hat, und sonderlich, wer ein Deutscher ist." So habe zum Beispiel ein Ketzer einem zur Kirche gehenden Jacobiter mit bloßem Schwerte in's Gesicht ge-

<sup>1</sup> bei Sammer 3, Urfundensammlung G. 661.

hauen: "die Leute haben es wohl gesehen, aber dazu gelacht". "Mit unserm Wesen," meldete fast gleichzeitig der kaiserliche Feldmarschall Hermann Christoph Rusworm aus Prag dem Herzog, "steht es in Wahrheit sehr seltsam und menschlicher Vernunft nach ist wenig Besserung zu hoffen. Die Feinde wachsen täglich, und werden die nächstgelegenen Grenzen allein mit Bauern verwahrt." Unter den militärischen Besehlshabern ging Alles in Zwietracht aus einander. "Es ist eine Strase Gottes," klagte Gras Hand Ambros von Thurn am 11. Juni in einem Vriese aus Wien dem Grazer Nuntius Hierosnmus von Portia, "daß die Häupter von dem größten bis auf den geringssten nicht eins, noch im gleichen Verstande sind."

Der franke Kaiser, abhängig von seinem Kammerdiener Lang, war "allem ernstlichen Thun abgründlich entgegen" und versiel wiederholt "neuen Ausbrüchen des Aberwißes". Vergebens stellten ihm die Erzherzoge vor: dem Verluste Ungarns und Siebenbürgens werde der des Kaiserthums solzen, die ganze Machtstellung des habsburgischen Hauses sei bedroht. Er möge doch endlich, baten sie, die Frage der Nachfolge regeln und seinem Bruder Matthias die Verwaltung von Ungarn unter dem Titel eines Vicestönigs übergeben. Rudolf wollte auf Nichts eingehen. Un öffentlicher Tasel nannte er Matthias mehrmals einen Schelm, und hetzte Jeden, den er fonnte, gegen denselben auf 2. Erst im December 1605, als die Noth immer größer geworden, übertrug er dem Bruder die Vollmacht, mit den Ungarn und den Türken, vorbehaltlich kaiserlicher Genehmigung, einen Frieden zu vereinbaren.

Um 23. Juni 1606 kam mit den Bertretern Bockkay's zu Wien, am 11. November mit den Türken zu Zsitwa-Torock ein Friede zu Stande. Dem Rebellen Bockkay sollten Siebenbürgen und acht Comitate Cstungarns auf Lebenszeit eingeräumt werden; der Sultan sollte Alles behalten, was seine Truppen bisher erobert hatten, und außerdem zweimalhunderttausend Ducaten empfangen. Kaum ein Viertel der ungarisch-siebenbürgischen Lande blieb noch in den Händen des Kaisers 3, und Innerösterreich stand durch den Berlust der wichtigsten Grenzsestungen schuslos künftigen Angrissen offen. Rudolf bestätigte zwar beide Friedensschlüsse, aber in geheimen Verwahrungen ertlärte er: nur die Noth habe ihn dazu gezwungen, er halte deßhalb seine Unterschrift nicht für verbindlich 4.

In dem Wiener Frieden war den Calvinisten freie Religionsübung gu-

<sup>1</sup> Naheres bei Ritter, Gefch. ber Union 2, 85-97. Ginbeln, Ruboli 1, 71 ftl. Stieve 2, 718 ftl. Stauffer 117 ftl. 145-160.

<sup>2</sup> So berichtete Matthias; vergl. Surter 5, 110-111.

<sup>3</sup> Bergl. Ginbeln, Rubolf 1, 82.

<sup>4</sup> Stieve 2, 806—808. Hurter 5, 105 Rote 182 und bagu Etieve 2, 816 Rote 7.

gesagt worden, aber die katholischen Geistlichen sollten nebst ihren Kirchen unangetastet bleiben. Mit bloßer Freiheit aber waren die caldinistischen Stände Ungarns nicht zufriedengestellt. Sie verweigerten die Bestätigung des Friedens, so lange nicht, abgesehen von anderen Artiseln, die Bestimmung beseitigt würde, welche zu Gunsten der katholischen Kirche und des Kirchengutes getroffen worden war. Der Magnat Stephan Ileshazh, welcher bei dem Friedensabschlusse vorzugsweise thätig gewesen, griff die geistlichen Bestigungen an. Er bemächtigte sich insbesondere der Einfünste des Primas, so daß dieser sich gezwungen sah, den König von Spanien um einen Jahresegehalt anzugehen. "Biele des geistlichen Standes," sagte Erzherzog Matthias im Jahre 1608, "sind durch Beraubung ihrer Einfünste und Entziehung aller Hüsse genöthigt, außerhalb des Vaterlandes im Elend umherzuwandern, haben nicht einmal die Mittel, bis zum fünstigen Reichstag zu bestehen."

Die Rebellion in Siebenbürgen und Ungarn gab der Umfturzpartei im Reiche neuen Muth und neue Hoffnung auf Verwirklichung ihrer Plane. Die Kurpfälzer glaubten, jest endlich sei die Zeit gekommen, um vermittelst eines großen Bundes der protestantischen Fürsten mit England, Holland, Dänemark und Frankreich die Umgestaltung der Reichsverfassung in's Werk zu sehen und die habsburgische Großmacht zu zertrümmern.

Bei den Unionsverhandlungen im Jahre 1603 war verabschiedet worden, daß in Heidelberg "ein beharrlicher Rath angeordnet werden solle, dem die gemeinen Religions= und Reichssachen zu berathschlagen untergeben'. Im März des folgenden Jahres brachten die Pfälzer die nähere Einrichtung eines solchen "Generalrathes" in Vorschlag. Neben den Gesandten der correspondirenden Fürsten sollten die Reichsstädte und die wetterauischen Grafen und auch die Generalstaaten der Holländer durch je einen Gesandten vertreten sein. Der Generalrath, dessen Präsident vom pfälzischen Kurfürsten zu ernennen sei, habe alle Ungelegenheiten der Stände zu besorgen, "auch die Erhaltung und Vermehrung guter Correspondenz derselben unter einander und mit den benachbarten, auch ausländischen Potentaten'2.

Zu diesen Potentaten gehörte vor Allen Heinrich IV. von Frankreich, bessen Politik unablässig dahin gerichtet war, dem habsburgischen Hause "wo immer inöglich den Garaus zu machen". Benjamin Buwinkhausen, der würtztembergische Gesandte am französischen Hose, schrieb am 26. Februar 1603

<sup>1</sup> hurter 5, 115-116.

<sup>2</sup> Im Nachtrab Anhaltischer Cangley Al. 2-4. Londorp 1, 2-3.

0

an seinen Herrn: "Ich kann nicht anders dafür halten und aus allen hiefigen Praktiken abnehmen, als daß der König auf alle Mittel und Wege gedenkt, wie er die deutschen protestirenden Fürsten wider das Haus Cesterreich anhehe, denn er demselben an allen Orten zu schaffen geben will."

Eine Union dieser Fürsten sollte ihm seine Absichten "wesenhaft erleichtern". Im Jahre 1602 hatte er darüber mit dem Landgrafen Morit von Hessen verhandelt 2, im folgenden Jahre diesem sein Bedauern darüber außegiprochen, daß daß "für daß Wohl der Fürsten" so nothwendige Wert auf einer Versammlung zu Heidelberg nicht zum Abschlusse gesommen sei 3. Im Juli 1605 munterte er denselben von Neuem auf, die antihabsburgische Union eifrig zu betreiben, und stellte ihm seine Hülfe dafür in Außsicht 4. Morit ließ es an Bemühungen zu Gunsten Frankreichs so wenig sehlen, daß Heinrich in einem Briefe an Sully von ihm rühmte: "Er erwirdt mir alle Tage neue Freunde, Verbündete und zuverlässige Diener."

Die Kurpfälzer wollten gleichzeitig den Aufstand in Siebenbürgen und Ungarn zu den ,löblichen Zwecken evangelischer Libertät' benußen. Nach ihren Abssichten sollten nicht der Kaiser und die fatholischen Stände, sondern ledigslich die protestantischen mit Bocstan und mit den Türken verhandeln. Man trug sich in Heidelberg sogar mit dem Gedanken, Ungarn für das pfälzische Haus zu erwerben. "Ungarn wolle das Haus Cesterreich nicht mehr leiden", mehr als dieses Haus müsse das öffentliche Wohl angesehen werden; "schon sei einmal ein Pfalzgraf dort König gewesen". Wenn der Kurfürst von Brandenburg, sagte der kurpfälzische Rath Michael Lösenius, sich dazu verstehe, so müsse man sehen, "ob es möglich, die Sachen dahin zu richten oder nicht, wenn schon Sachsen sicht nicht dazu verstünde".

Kurfürst Christian II. von Sachsen wollte sich allerdings nicht zu den kurpfälzischen Planen verstehen. Obwohl er glaubte, daß die ungarischen Unzuhen aus der Religionsversolgung entstanden, so war doch Bocskap in seinen Augen ein Aufrührer gegen den Kaiser: derselbe sei in der Hand der Türken und nicht "um die Religion, sondern um die Regionen bemüht". "Unsehnliche Personen, schrieb Christoph von Waldburg im Mai 1606 an den Kursürsten von der Pfalz, "hohe, auch evangelische Besehlshaber, die bei Bocskap's Auf-

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 376. 2 Bergl. oben G. 168 fll.

<sup>3</sup> bei Berger de Xivrey 6, 50.

<sup>4,...</sup> et y contribueray de mon costé les devoirs et offices d'un bon voisin.. Bri Berger de Xivrey 6, 476.

<sup>5</sup> Rommel, Reuere Gefch. 3, 269 Rote 248.

<sup>6</sup> Protofoll des mit Bürttemberg abgehaltenen Tages zu Bretten vom 22. März 1605. Briefe Friedrich's IV. an Kurbrandenburg vom 4. und 23. April, an Neuburg vom 13. April bei Ritter, Briefe und Acten 1, 431—434. 436—439. 443—444.

<sup>7</sup> Schreiben an Rurpfalz vom 8. Juni 1606 bei Ritter, Briefe und Acten 1, 453.

0

stand gegenwärtig gewesen, versichern, daß derselbe ohne gerechte Ursache entstanden sei. Bocstan, der das Blut der Christen vergießt, ihre Kinder den Türken übergibt, verdeckt mit dem Scheine der Religion bloß sein ehrgeiziges Streben. Es ist unerträglich für ein deutsches Herz, wie er die Deutschen in Ungarn verhaßt und verachtet macht, wie er so gräßlich in des Kaisers Ländern wüthet. Hier sind die Kinder zusammengekoppelt auf die Pferde geworsen und fortgeschleppt; die heruntergefallenen blieben liegen und wurden todt oder auf den Tod ermattet von den deutschen Truppen gefunden. Er hat in einem Jahr mehr Unheil angerichtet, als die Türken in ihrem langsjährigen Kriege.

Friedrich IV. aber nahm Bocskay in Schutz und bürdete alle Schuld dem Papst und den Zesuiten auf: setztere müßten als Unruhestister aus dem Reiche verbannt, ihre Güter eingezogen werden. Am 3. März 1606 legte er dem Kurfürsten von Brandenburg den Entwurf eines Schreibens vor, worin dem Kaiser die Noth des Reiches geklagt werden sollte. Der Papst, sein Nuntius und seine Anhänger hätten durch Berfolgung der evangelischen Resigion den Aufstand in Ungarn und Siebenbürgen veranlaßt; auch im Reiche sei in Folge der wachsenden Beschwerungen der Evangelischen ein Aufstand zu besorgen. Um diesem zuvorzutommen, müsse für Teutschland, Ungarn und Siebenbürgen ein alse Theile befriedigender Resigionsfriede abgeschlossen werden. Für ein solches Schreiben sollte der Kurfürst von Brandenburg auch Christian II. zu gewinnen suchen 2.

Die furchtbaren Prattifen des Papstes und der papistischen Mächte' waren dem Kurfürsten und anderen protestantischen Ständen ichon vor Jahren enthüllt' worden durch den Italiener Brocardo Baronio, einen sittlich ver= wilderten Abenteurer, welcher sich in der Schweiz, Frankreich und Deutsch= land umbertrieb. In einer Bermahnung an die evangelischen Fürsten' hatte derjelbe erflärt: aus der gräulichen Finsterniß des Bapstthums sei er wunder= barlich zu dem hellen Licht des heiligen Evangeliums gebracht und durch son= derliche Fürsehung und Schidung Gottes dazu erwedt worden, die fünftlichen Unichläge des Teufels und des römischen Untichrists und aller papistischen Fürsten wider die evangelische Religion aller Welt fundzuthun. Was er berichte, habe er mit seinen eigenen Ohren aus dem Munde des Papstes und den Reden der Cardinale gehört, auch ,aus den Schriften, Betichaften und Unterschreibungen' ber papiftischen Fürften gesehen und vernommen. Auf Betreiben des Papstes Clemens VIII. sei ein großer Bund zur blutigen Bertilgung der Reber errichtet worden. Der Kaifer, der König von Spanien, die Erzberzoge Albert und Ferdinand, die Herzoge von Bayern und von Loth-

<sup>1</sup> Mitter, Briefe und Acten 1, 492.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 476-477.

ringen, furz fammtliche fatholische Fürsten, mit Ausnahme bes Königs von Frankreich und des Grokherzogs von Toscana, batten denielben bereits unterzeichnet, und man bereite sich zum Beginne des beiligen Krieges' bor. Besondere Eiferer für die blutige Ausrottung der Evangelischen seien der Herzog von Bapern und Erzherzog Ferdinand. Mit Bewilligung des Kaifers fei im Januar 1602 auf einer Berfammlung zu Rom beschloffen worden, zur Berudung der Evangelischen in allen Reichaftadten Jesuiten zu unterhalten: Spione durchzögen bereits Deutschland, die Niederlande und England. Die geiftlichen Kurfürsten von Mainz und Coln hatten dem Bapfte die Hoffnung ausgesprochen, daß die Evangelischen im Reiche einander felbit in die Haare fallen würden; bei dieser Gelegenheit könne die römische Religion füglich ein= geschoben werden. Der Abenteurer rief Gott zum Zeugen an, daß alle von ihm fundgegebenen Unschläge mahrhaftig vorhanden. Die evangelischen Fürsten follten denfelben ein Bundnig entgegenstellen, die Deutschen möchten lernen, daß fie deutsche Brüder seien, das ift Vertilger und Ausrotter der Iprannen, Beschützer der Freiheit und Herrscher der Welt, und ja nicht leiden, daß der vermummte verkappte Teufel, Papit, und etliche zaghafte, muffige papistische Fürsten der mannhaften, ritterlichen deutschen Nation so muthwillia spotten und perachten6 1.

Aehnlich wie Brocardo Baronio hette Friedrich IV. von der Pfalz die Protestanten gegen Rom auf. Im April 1606 überschickte er dem Herzog bon Bürttemberg und anderen Ständen, auch den protestantischen Gemeinden in Polen eine von seinem Hofpubliciften Löfenius? abgefagte ,Warnung an alle driftlichen Botentaten wider des Papftes Praftifen'. Der Papft wolle alle driftliche Obrigkeit auch in allen weltlichen Dingen beherrichen und ein papft= liches und spanisches Universalreich aufrichten. In Uebereinstimmung mit den Jesuiten räume er einem Jeden das Recht ein, alle Reger gewaltsam zu ver= tilgen; den Unterthanen werde es sogar zur Pflicht gemacht, sich gegen tegerische Obrigfeiten zu empören. Auch die evangelischen Fürsten Deutsch= lands seien von ,Mordpraktiken' bedroht und mußten sich deghalb mit allen anderen evangelischen Mächten zur Abwehr bereit machen und trot ihrer Glaubenszwiste sich mit einander enge verbinden gegen die blutigen Unschläge des Papstes und der Jesuiten. Diese Unschläge bewies Löfenius durch allerlei aus ihrem Zusammenhang berausgeriffene und verdrehte Aussprüche des canonischen Rechtes, fatholischer Theologen und Streitschriftsteller.

¹ bei Londorp, Acta publ. 1, 891—898. Ueber Brocardo Baronio vergl. Mitter, Gesch. ber Union 1, 243 und 2, 11. Briefe und Acten 1, 305—306. 308—310. Stieve 2, 574 stl. Besangreich für die Charafteristif des Abenteurers sind die Briefe des Prozectors der Universität Wittenberg und des grässich Lippe'schen Hospieres aus dem Jahre 1604 bei Londorp 1, 898—899.

<sup>2</sup> Ritter, Gefch. ber Union 2, 128 Note 3. Die Schrift erschien anonym.

Er wußte Alles zu beweisen. Wie er auf politischem Gebiete außeinandersetzte, daß der Kaiser der richterlichen Gewalt des Kurfürsten von der Pfalz unterworsen sei , so wies er auf theologischem Gebiete unter Anführung lateinischer Belegstellen nach: "Der Päpstler Abgötterei ist bei Anbetung der Hostien oder verstorbener Menschen, der Bilder und Götzen nicht verblieben, sondern sie haben auch dem Papste göttliche Ehre zugesichrieben mit Niedersallen, Füßeküssen und Anbeten." In welcher Weise er die Dinge entstellte, zeigen zum Beispiel auch seine Sähe über jenes Gemälde der Prager Issuiten vom Jahre 15853. Die Issuiten hätten darin, sagte er, vor Augen geführt, wie der Kaiser, der König von Spanien, die Erzherzoge von Lesterreich und der Herzog von Bahern die von ihnen als Keher erklärten "Stände des heiligen Reiches mit allerhand seindlichen Wehren, Büchsen, Bogen und Spießen anfallen, unterdrücken und umsbringen" sollten 4.

"Man konnte die Lügen-, Schand-, Brand- und Lästerschriften wider die Jesuiten und alle Katholischen höchsten, hohen und niedern Standes nach vielen Hunderten zählen, und wurde dadurch das arme deutsche Volk elendig- lich betrogen und verhetzt."

Es erschienen Aufrufe an das Volk:

"Jag aus bem Land die Jefiwider, Sber schmeiß sie gar barniber, Des Tenfels Stichblatt und Geschmeiß, Bertilge sie nach Gotts Geheiß."

Ein anderer ,guter Poet' wollte nicht allein die Jesuiten, sondern auch ,die Bischöfe allzumal an einen Pfahl' gebunden wissen:

"Wie man Schwarzfünstlern, Zauberern thut Und senget sie mit Feuers Glut . . . . Immer zum Feuer mit dem Gesind, Sie sind doch all bes Teufels Kind."

Eine im Jahre 1603 in Mühlhausen erschienene Schrift forderte den deutschen Adel unter den heftigsten Schmähungen gegen den Papst zum

<sup>1</sup> Bergl. oben E. 163 fll.

<sup>2</sup> In seiner Antiphilippica vom Jahre 1608 (vergl. Stieve 2, 919) bei Golbaft, Bolitiiche Reichshänbel 635.

<sup>3</sup> Bergl. oben G. 71.

<sup>4</sup> Antiphilippica bei Golbaft, Polit. Reichshändel 621.

<sup>5</sup> Wir handeln über bie polemischen Schriften und ihre Ginwirfung ausführlich im zweiten Buch bieses Bandes.

<sup>6</sup> Jesuiter-Spiegel (1595) 133-134.

<sup>7</sup> Hasenmüller, Hist. Jesuitici ordinis, beutsch von Leporinus 626-627.

blutigen Religionstrieg auf, um den Antichrift und feinen antichriftlichen Saufen, die geiftlichen Reichsfürsten und die gesammte katholische Geiftlichkeit ju bertilgen. Der Papft und seine Buben,' heißt es in der Widmung der Schrift an einen Junter auf Rithmanshaufen, find allein reich, haben alles Geld und Gut an fich geriffen mit Gewalt, Falichheit und Lügen. fromme Ritterschaft deutschen Landes, sehet an, wie ihr alle zu Anechten der weibischen sodomitischen Buben seid worden, wie ihr an euern Gütern seid verarmt und verdorben.' ,Warum jest ihr euch nicht mit Gewalt wider die reißenden Wölfe, große Diebe und Räuber, als da find die Papisten. Thut euere Augen auf, es ift Zeit, ihr werdet sonst bald eigene Leute der Pfaffen werden.' ,D driftlicher Aldel, lag dir diese meine Klage ju Bergen geben, es will sonft Niemand zu der Sache thun.' ,Aber leider ihr fürchtet auch zeitlichen Schadens. Ihr febet, daß der große hauf ist wider Lutherum. Die Bijchöfe und ihre Platner find bei ihrem Gide ichuldig, wider Gott und Die Wahrheit zu thun. Die Städte fürchten den Kaifer Reronem. Fürsten haben Kinder und Brüder, die haben oder werben Lehen vom Unti= chrift. Und hilft Pilatus dem Caiphas wider Chriftus. Und schreit die Gemeinde auch zulett, man foll ihnen den Mörder Barrabam geben und Jesum tödten. Mit dem werdet ihr zulet alle verderben, wie auch den Juden geichehen ist von Tito und Bespasiano. 1

,Sehet ihr denn nicht, ihr teutschen Brüder allzumal, was euch bevor= steht. mahnte gleichzeitig eine andere Schrift, wenn ihr nicht anhebt, für die Freiheit Muth zu faffen und die Rolben herfürholt und die Buchfen, ihr werdet jonft alle von den Pfaffen und den Jesuitern und ihrem weltlichen Unhang zu Tod geschlagen, und Weib und Kinder werden erwürgt werden wie ihr, oder Sab und Gut verlieren und in Armuth und Glend aus dem beutschen Lande gejagt werden. Solch große gräuliche Praktiken find im Werfe, traut meinen Worten, jo mahr Christus lebt, die Pfaffen und ihre Fürsten, Jesuiter und Suiten haben sich zu folch großer Blutichlacht in Deutschland verbündet und geschworen, es ift noch geheim, aber mahr; ben Biffenden ift es fundig, lagt euch belehren und verblendet die Augen nicht. ,Auf, ihr lieben teutschen Bruder, feiert nicht mehr; es gilt Gottes Ehre und Chrifti Wort und euer Seligfeit. Auf, rufe ich, auf, die Pfaffen und Jefuiter und ihre fnechtischen Fürsten werden in ihrem Verbündnuß euch alle eines Tages überfallen: um Chrifti Liebe und fein rosenfarbenes Blut bitte ich euch, fommt mit euren Hellebarden, Ranonen und Büchsen den Buben suppr. 62

<sup>1</sup> Rebelcap bem Papsithum abgezogen (Mühlhausen 1603) Wibmung, Bl. &. &.

<sup>2</sup> In ber oben E. 240 Rote 2 angeführten Edrift E. 19. 22-23.

Auch Johann von Münster, Erbgesessener zu Vortlage, der seine ersten Brandschriften unter dem Namen Philos von Trier veröffentlichte, rief im Jahre 1605 das Volk auf:

,Wach auf, wach auf bu teutsches Blut Und faß an jett ein Helbenmuth, Es gilt fürwahr nicht schlafen: Es ift schon auf der beschorne Hauf, Will und Christen all reiben auf, Im Harnisch seind die Pfassen.

<sup>1</sup> Bergl. Weller, Annalen 1, 362 No. 407. Bergl. bazu 1, 374 No. 493. 381 No. 540 und 390 No. 594. "Maximilian Philos" wird uns noch später beschäftigen.

### XXI. Unionsverhandlungen in den Jahren 1606-1607.

Die geiftlichen Kurfürsten erwarteten vergebens eine Untwort auf das Schreiben von Ende October 1603, worin fie dem Raifer, unter hinweis auf die Umtriebe der furpfälzischen Partei, die Rothwendigkeit eines Bundniffes zwijchen den katholijchen und den reichstreuen protestantischen Ständen jur Aufrechthaltung der Reichsverfaffung an's Berg gelegt hatten 1. Erft am 3. Januar 1606 ließ fich Rudolf II. gegen den Kurfürften Ernft von Goln, welcher nach Prag gefommen, darüber vernehmen: er versehe fich, daß Niemand die fatholischen Stände mit den Waffen angreifen werde; follte es aber geschehen, so möchte man ihn rechtzeitig benachrichtigen, er werde dann dem Unfug zu steuern suchen; dagegen halte er den Abschluß eines Conderbundniffes zwischen den tatholischen Ständen zur Zeit nicht für rathsam, weil dadurch leicht Anderen Anleitung zur Nachfolge gegeben werde. Die Minister außerten sich gegen den Kurfürsten, es jei vielleicht zu besorgen, daß der Raifer sonderbare Correspondenz mit den Protestirenden' habe: ,sollte auf dem nächsten Reichstage etwas gegen die Protestanten mobirt werden, dürfte Ihre Majestät sich zu etwas Ungleichem bewegen laffen'2.

Bei dem Kurfürsten Schweikart von Mainz hatte sich Kurfürst Ernst vergeblich um den Abschluß eines Bündnisses bemüht. Gleich wenig Ersolg hatte er bei dem Herzog Maximilian von Bapern. Nach seiner Mückehr von Prag schickte er einen vertrauten Rath an den Herzog, um dessen Gutachten darüber zu erbitten: auf welche Weise sich die katholischen Stände sowohl gegen die Türken und Ungarn, wie gegen die Praktiken der protestantischen Reichsskände sichern könnten, namentlich auch für den Fall eines Zwischenreiches, welches leicht eintreten könnte, weil der kranke Kaiser noch immer nicht zur Regelung der Nachfolge zu bewegen. Allerdings, erwiderte Marimisian, sei eine nähere Verbindung der katholischen Stände sehr nothwendig, aber die Art und Weise derselben sei wohl zu erwägen. Ter Kaiser habe sich gegen ein Bündniß erklärt. Die protestantischen Stände hätten sreilich

1 Bergl. oben E. 242.

<sup>2</sup> Stieve, Die Politit Banerns 2, 779-780. 781 Note unter 2 b.

ein solches unter sich sowohl zu ihrer Vertheidigung, wie vernuthlich zur Vernichtung der Katholiten errichtet, aber sie seien "bisher still mit diesen Dingen umgegangen" und hätten das Wenigste mit der That erscheinen oder ausbrechen lassen. Schlössen nun die Katholischen ein Vündniß, so würde das nicht geheim bleiben, "und dürfte die Folge sein, daß, während wir, wie es denn bei all unseren Sachen langsam zugeht, noch verhandeln und die nothwendigen Vorbereitungen noch nicht getrossen, die Protestanten unsere Anstalten als die lange erwünschte Gelegenheit benußen, um einen Aufruhr im Reich zu erregen und ihre Plane auszuführen". Auf den Beitritt einiger geistlichen Stände, wie des Erzbischofs von Salzburg und der Vischösse von Würzburg und Bamberg, sei wenig zu rechnen: seien diese doch ohne sede erhebliche Ursache, einzig der Kosten wegen, aus dem Landsberger Schirmberein ausgetreten: "schwer über schwer" würden sie in ein neues Vündniß zu bringen sein 1.

So stand es im Reich mit den "gewaltigen blutdürstigen Praktiken der papistischen Fürsten und päpsklichen Henkersknechte".

Inzwischen betrieb die furpfälzische Partei unabläffig den Abschluß eines protestantischen Sonderbundes, in welchen auch auswärtige Mächte hineinzuziehen seien. Auch die Nachfolge im Reich sollte in ihrem Sinne geregelt werden. Im April 1605 gab der furpfälzische Rath Löfenius darüber sein Gutachten ab. Der Papit, der König von Spanien und die fatholischen Fürsten mürden, sagte er, sich bezüglich des fünftigen Raifers wohl geeinigt haben, und dann durfte ihr Angriff junächst gegen den pfälzischen Kurfürsten. dem das Reichsvicariat zustehe, gerichtet sein. Man muffe deschalb sich ent= ichließen, wohin es Pfalz richten wolle der Wahl wegen, da man sonst im weiten Meere spazieren gehe': mit Sachsen und Brandenburg sei darüber zu verhandeln. 2013 einen geeigneten Throncandidaten bezeichnete Löfenius den Rönig von Dänemart. Allerdings wurden der Papft und Spanien fich Diefer Bahl mit aller Macht widerseten, und es fonnte leicht ein fatholischer Gegen= faifer gewählt werden. Wenn aber die drei weltlichen Aurfürsten einig, fo werde man die Schwierigkeiten überwinden. Denn man werde fich zuvor vergleichen können, daß man der Stimme Böhmens diefer Seits gewiß. Much laffe sich leicht einer der geiftlichen Kurfürsten gewinnen, "oder jäßen die Geistlichen also beisammen, daß, wo Krieg vorhanden, ihnen es mehr gelten würde'. Wolle aber der dänische König die Würde nicht annehmen, so muffe man auf weniger Angesehene, jum Beispiel auf den Bruder des Aurfürsten von Sachsen, bedacht sein; selbst Grafen seien ichon zu faiserlichen Würden gekommen. Fürst Christian von Unhalt empfahl den calvinistischen Prinzen Morit von Cranien zum Nachfolger. Dagegen waren andere Rathe

<sup>1</sup> Etieve 2, 781-782.

des pfälzischen Kurfürsten der Meinung, ein protestantischer Kaiser sei nicht durchzusehen, sie sprachen sich insbesondere zu Gunsten des Erzherzogs Maximilian aus. Dieser wurde in der That in's Auge gefaßt. Mit Hülfe der protestantischen Stände sollte er die böhmische Königskrone erlangen und vor seiner Erhebung auf den Kaiserthron durch eine Wahlverschreibung den "Beschwerden" der pfälzischen Umsturzpartei abhelsen, und in ihrem Sinn den Religionsfrieden "erläutern". Der Kurfürst von der Pfalz hegte überdieß die Hoffnung, die früher an Nürnberg verlorenen Orte und die Landvogtei Hagenau durch Hülfe Maximilian's wieder zu erlangen. Christian von Unhalt drang in Friedrich IV., sich an die Spize der Verhandlungen mit dem Erzherzog zu stellen und so den Nachfolger im Reiche "zu seinem Beneficiarius" zu machen 1.

Die ganze Wahlangelegenheit sollte im Einverständniß mit dem französischen Könige geregelt, und Fürsorge bekundet werden, daß Frankreich nicht etwa die dem Reiche geraubten Bisthümer wieder verliere.

Im November 1605 forderte Friedrich IV. den Landgrafen Mority von Beffen auf, bei Beinrich IV. dafür thätig zu fein, daß der Blan des Erzherzogs Albert, welcher sich um die Burde eines römischen Königs bemühe, vereitelt werde. Er solle dem französischen Könige vorstellen: Erreiche der Erzherzog seinen 3med, so burfte er bie alten Streitigkeiten zwischen Burgund und Frankreich erneuern, zumal der zu leistende Eid ihm einen guten Borwand geben würde, Met, Toul und Verdun dem Reiche wiederzugewinnen und sie dann mit Luxemburg zu vereinigen. Auch würde Albert sich dann ber Julicher Lande um fo leichter bemächtigen können. Durch Beides aber werde dem Könige der Zuzug deutscher Hülfstruppen in Zufunft versperrt, und überdieß von Desterreich eine ftarte Grenze gegen Frankreich errichtet. Die Deutschen würden von Albert gezwungen werden, sowohl gegen Frantreich, wie gegen die Riederlande im Rriege zu helfen, und so würden die für lettere von Heinrich aufgewendeten Summen ihm keinen Ruten bringen. Wolle nun der französische König sich dieser Sache annehmen, so sei der Rurfürst bereit, neben dem Landgrafen und einigen Anderen sich mit ihm ,in vertrauliche geheime Sandlung einzulassen" 2.

Ende December eröffnete Heinrich den Fürsten, er sei bereit, der Thronbewerbung des Erzherzogs entgegenzuwirten; auch den König von England ließ er durch seinen Gesandten dazu auffordern 3.

Um eine Königswahl zu Lebzeiten Rudolf's II. war es Heinrich IV. nicht zu thun, vielmehr erklärte er dem Fürsten Christian von Anhalt, der

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 439-443. 457. 487.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 460—461, und 468—469 bas Anbringen an Seinzich IV. vom 27. Januar 1606.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 461 Rote 1.

ihn im Sommer 1606 als kurpfälzischer Abgesandter für Erzherzog Mayimilian zu gewinnen suchte, man möge "mit der Ernennung bis zum Tode des Kaisers warten": die Fortdauer der Berwirrung in Deutschland und der machtlose Zustand des Hauses Desterreich entsprach durchaus seinen politischen Planen.

Fürst Christian hatte mit dem Erzherzog perfönlich verhandelt und war der Meinung, derselbe sei gewillt, auf die furpfälzischen Absichten einzugeben. König Heinrich aber wußte, daß dieses nicht der Fall. Am 25. April 1606 war zu Wien von den Erzherzogen Matthias, Marimilian, Ferdinand und Maximilian Ernst ein geheimer Vertrag abgeschlossen worden, des Inhalts: bei dem beklagenswerthen Zustande Ungarns und der öfterreichischen Länder ist der Raiser in Folge seiner Gemuthafrankheiten weniger geeignet, die Regierung zu führen. Den Gefahren, welche daraus entspringen, muß bor= gebeugt werden, und darum wird Matthias, der Erstgeborene, als das Haupt und die Säule des Hauses Desterreich einstimmig anerkannt. Die anderen Erzherzoge genehmigen im Voraus, was er in dieser schwierigen Sache mit dem Papste, dem König von Spanien, dem Erzherzog Albert und anderen Fürsten vereinbaren wird. Kommt es zur Raiserwahl, so werden sie mit vereinten Kräften darauf hinarbeiten, daß Matthias auf den Thron erhoben werde 1. Bon diesem Bertrage hatte Heinrich IV. Kunde erhalten 2. einem Briefe an den Landgrafen Morits von Heffen, dem er über seine Berhandlungen mit dem Fürsten Christian Rachricht ertheilte, gedachte er der Thronbewerbung Maximilian's nicht mit einem einzigen Wort, sondern er= wähnte nur: er habe die Fürsten auffordern laffen, auf ihre gebührliche Betheiligung bedacht zu fein, wenn die Gelegenheit zur Wahl eines römischen Könias fich darbiete, und man darüber fich berftändigen muffe 3.

Was dem Franzosentönig vor Allem am Herzen lag, war nach wie vor der Abschluß einer protestantischen Union. Dieselbe sei, erklärte er, wie früher dem Landgrasen Morit, so jetzt dem Fürsten Christian, den protestantischen Ständen unbedingt nothwendig: er seinerseits sei bereit, in eine solche Union mit ihnen einzutreten und in die künftige Bundeskasse zur Verfolgung gemeinschaftlicher Zwecke zwei Drittel derjenigen Summe zu erlegen, welche die übrigen Bundesglieder zusammen beisteuern würden 4.

Sobald Christian aus Frankreich zurückgekehrt, begaben sich die Kurpfälzer an's Werk, um in Deutschland Bundesglieder zu gewinnen, zunächst den Kurfürsten von Brandenburg, den Herzog von Württemberg, den Land-

<sup>1</sup> Hammer 1, Urfundensamml. S. 427—428. Erzherzog Albert trat am 11. Nov. 1606 bem Bertrage bei. Hammer 2, Urfundensamml. S. 27—28.

<sup>2</sup> Bergl. Ritter, Gefch: ber Union 2, 166 Note 1.

<sup>3</sup> Rommel, Corresp. 322. 4 Ritter, Briefe und Acten 1, 505 fll. 538.

grafen Morit von Hessen und die Markgrasen von Ansbach und Eulmbach. Nach den Borschlägen Heinrich's IV. wurde eine Bundesacte entworfen; Christian mußte die Höfe bereisen und den Fürsten vorstellen, wie groß das Bedürfniß einer Union und wie günstig jett die Gelegenheit zu ihrer Gründung, indem Frankreich seinen Beistand so bereitwillig anbiete, wie man ihn nicht immer sinden werde'. Als Gegenleistung sollten die Unirten dem König versprechen, ihm, seinem Erben und seinem Königreich, im Falle eines Angrissund auf Verlangen, tüchtige Reiter und Fußtruppen in Deutschland zu wersben und zuzuschien, wie man sich darüber mit ihm vergleichen werde.

Aber der französisch=kurpfälzische Unionsplan stieß überall auf Miß=trauen. Im Anfang des Jahres 1607 schrieb Christian: es sei noch Nichts erreicht worden, und die Sache werde erst "einen guten Ausgang" nehmen, wenn Heinrich IV. selbst entschieden dafür eintrete, "seine Autorität interponire und bei Zeiten allerlei nothwendige Unterbauungen und Anmahnungen" vorzuehme 1.

Auf Borschlag Christian's schickte Friedrich IV. im Februar einen Gesandten nach Paris mit der Bitte: der König möge, um die Entschließungen der deutschen Fürsten zu beschleunigen, für die Bundeskasse noch größere Beisträge in Aussicht stellen, als er früher versprochen, und in der That verhieß Heinrich: er würde nicht zwei Drittel, sondern genau ebensoviel erlegen, wie sämmtliche Bundesglieder zusammen<sup>2</sup>. Am 29. März mahnte der König den Kurfürsten von Brandenburg, den Abschluß der Union zu befördern, durch die allein "die deutsche Freiheit" erhalten werden könne<sup>3</sup>. Auch an Morik von Hessen, der in seinem Solde stand<sup>4</sup>, richtete er die dringenosten Aufsorderungen<sup>5</sup>. Dem Herzog von Württemberg ließ er zur Entschädigung für früher erhaltene Vorschüsse willsommene Geldsummen zusließen<sup>6</sup>, und dieser trat mit Kurpfalz in Unionsverhandlungen ein. Sinem Gesandten des Herzogs erklärte Friedrich IV. im December 1607: Kurbrandenburg, Ansbach, Culmbach, Hessenschafel und das Haus Anhalt würden leicht zum Abschluß des Bundes zu bewegen sein, es handle sich aber um Heranziehung der

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 518—521. 525—533. 537—538. Gefch. ber Union 2, 250 Rote 2. Ginbeln, Rubolf II. Bb. 1, 135 Note 3.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 557. 562. 576.

<sup>3</sup> Mitter 1, 557 Rote 1 zu Ro. 460.

<sup>4</sup> Bergl. oben S. 170 und Ritter 1, 542.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>,... Je vous exorte et prie de toute mon affection de continuer à mettre les deux mains à l'oeuvre, affin qu'il soit poursuivi sans delay et interruption jusques à la perfection, et qu'il n'en advienne comme autrefois que j'ay fait semblables propositions, lesquelles sont demeurées imparfaictes, sans produire d'autres effects que honteux et dommageables à ceux qui s'en sont entremis. Correspondance 344.

<sup>6</sup> Baudrillart 446.

Städte, ohne welche die Fürsten wenig ausrichten könnten. Der Herzog möge deßhalb zunächst Ulm, Strafburg und Nürnberg zu gewinnen suchen.

Man hoffte die Städte wie mit verbundenen Augen in die Union einzuführen. Man solle ihnen gegenüber, rieth der Kurfürst, Frankreichs, wegen dessen sie Bedenken haben möchten, Anfangs gar nicht gedenken'. Sei doch Frankreich nur gleichsam ein Accessorium, das diese Union zwar nicht anfangen, sondern allein stärken helse, und dessenheit zu gebrauchen habe'. Hätten nur einmal diese drei Städte dem Bunde sich angeschlossen, so würden Franksurt, Spener, Worms und andere bald folgen, denn es mangele den Städten ,anjeho nur am Haupte'. Was der Stadt Donauwörth zugestoßen, biete ,eine so erwünschte Gelegenheit', von den Städten Alles, was man begehren möchte, zu erhalten, daß man dieselbe ,nicht aus den Händen sollte gehen sassen sanden sollte

Die Ereignisse in Donauwörth wurden für den Abschluß des protestantischen Sonderbundes und die immer tiefere Zerklüftung des Reiches höchst bedeutungsvoll.

<sup>1</sup> Mitter 1, 609.

#### XXII. Die Ereignisse in Donauwörth bis zum Jahre 1608 1.

Donauwörth, eine kleine Reichsstadt mit etwa viertausend Einwohnern, gehörte zu jenen Städten, in welchen dem Augsburger Religionsfrieden gemäß beide Confessionen ihre Rechte behalten und einander bei Religion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen und Geremonien ruhig und friedlich bleiben laffen sollten 2. Aber der protestantische Pfarrer und der Prediger in der Johannistirche kannten so wenig Duldung, daß der städtische Rath im Jahre 1560 ihnen ernstlich befehlen mußte, sie sollten auf der Kanzel nicht so heftig wider den Religionsfrieden schreien, noch auch den Bürgern verbieten, die Kirche beim Kloster zum heiligen Kreuz', auf welche die Katholiken für ihren Gottesdienst beschränkt worden, ,nach Gefallen zu besuchen'3. Erst feit dem Jahre 1567 ging der in seiner Mehrheit protestantische Rath felbst darauf aus, die noch unbeschränkte öffentliche lebung des katholischen Glaubens allmählich zu unterdrücken und überhaupt die katholische Religion aus der Stadt zu verdrängen. Im Jahre 1567 beschränkte er die bisher üblichen Ceremonien bei katholischen Leichenfeierlichkeiten, im folgenden Jahre verbot er, das heilige Sacrament öffentlich zu den Sterbenden zu tragen. Bischof von Augsburg, welcher als geiftliches Oberhaupt der Donauwörther Ratholiten sich darüber beim Rathe beschwerte, ertheilte einer der Bürger= meister den Bescheid: ,Man könne und wolle dergleichen Abgöttereien nicht mehr gestatten'. Im Jahre 1573 wurden Processionen mit fliegender Fahne und lautem Gebet verboten, und gegenüber einer neuen Ginsprache des Bischofs bas Berbot damit begründet, es feien viele Sandwerksgesellen und Gafte aus Sachsen und anderen Orten in der Stadt, die ihr Lebtag feinen Ordensmann und solche Geremonien gesehen, und wo sie etwa voll oder trunken wären, möchte gar leicht Schaden oder Abenteuer entstehen'. Aus folden Grunden follten die Ratholiten auf ihr Recht öffentlicher Religionsubung verzichten.

Die Bedrückungen wurden noch ärger. Im Jahre 1577 befahl der Rath:

<sup>1</sup> Auch abgesehen von ber Bebeutung, welche die Vorgänge in Donauwörth für den Ausbruch des dreißigjährigen Krieges gewannen, verdienen sie eine aussührlichere Darstellung, weil in diesem Einzelbilde die Gesammtzustände der Reichsstädte mehrsach sich abspiegeln.

<sup>2</sup> Stieve, Urfprung 32. 3 Königsborfer 2. 179.

bei Berluft des Bürgerrechtes und Verweifung aus der Stadt burfe fein Bürger irgend anderswo, als in der lutherischen Pfarrfirche seine Kinder taufen laffen, das Abendmahl empfangen und die Trauung suchen. Bijchof von Augsburg, welcher unter Berufung auf den Religionsfrieden dagegen wiederum Verwahrung einlegte und mit einer Klage beim Raifer drohte, erhielt eine ausweichende Antwort. Doch der Rath änderte im Jahre 1578 seinen Erlag dahin ab, daß Niemand außer der Pfarrfirche taufen oder fich trauen laffen durfe, er habe benn Erlaubnig vom Burgermeifter und reiche dem lutherischen Pfarrer und Kirchendiener die nöthige Gebühr. Der im folgenden Jahre eingesetzte Pfarrer Weiland und sein Helfer Neuberger waren mit diesen Bedrückungen der Katholiten noch nicht zufriedengestellt: fie wütheten auf der Ranzel gegen die papistische ,Abgötterei' und beschuldigten den Rath, daß er mit den Anhängern derfelben ,unter dem Hütchen spiele'. So galt auch für Donauwörth die Beichwerde, welche die katholischen Stände auf dem Regensburger Reichstage vom Jahre 1594 erhoben: wider den Religions= frieden und wider alle Vernunft und natürliche Billigkeit würden die Ratholifen von den Prädifanten für Abgötterer und Unchriften ausgerufen. Religionsfrieden gemäß follte es den Katholiken erlaubt fein, mit ihren Kreuzgangen, Wallfahrten, Proceffionen und bergleichen auch den Grund und Boden Augsburgischer Confessionsperwandten zu betreten. Dieß aber werde seit einiger Zeit denselben nicht mehr gestattet. In Donauwörth unterstehe man sich sogar, von Obrigkeits wegen zu verbieten, daß ben schwachen und franken Ratholiten die Sacramente gereicht würden; Rinder katholischer Eltern taufe man in den Kirchen der Confessionisten, und die Todten dürften nicht nach tatholischem Gebrauche mit brennenden Faceln zur Erde bestattet werden'.

Diese Beschwerden der katholischen Stände dienten dem Rathe von Donauwörth zur Veranlassung, nunmehr auf völlige Ausrottung des katholischen Glaubens auszugehen. Der wiederholt um Gutachten ersuchte markgrässich ansbachische Kanzler Doctor Hieronymus Fröschel hatte schon früher sich dahin ausgesprochen, die Katholiken seien "des Teusels Ungezieser, man könne mit ihnen nicht auskommen". Im Jahre 1596 verordnete der Rath, daß kein Katholik mehr als Bürger aufgenommen werden sollte; die Erlangung bürgerlicher Aemter und Vorrechte wurde von dem Uebertritt zum Autherthum abhängig gemacht, den Söhnen katholischer Bürger das Bürgerrecht vorenthalten. Durch alle diese Mittel brachte man es dahin, daß die Zahl der Katholiken, welche zur Zeit des Passauer Vertrages der protestantischen Bevölkerung noch ziemlich gleich gewesen, im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts bis auf etwa sechzehn, meistens arme Familien herabsankt.

¹ Königsborfer 2, 204—209. Wolf, Maximilian 1, 159. Lossen, Donauwörth 4. Stieve, Ursprung 17—24.

Die Nebte des Klosters jum heiligen Kreuz hatten, einige Proteste abgerechnet, sich den Anmagungen des Rathes gefügt und mit demselben, trok aller gehäffigen Magregeln gegen die Ratholiten, freundlichen Bertehr aufrecht zu erhalten gesucht. Im Jahre 1602 brach jedoch bei der Wahl eines neuen Abtes ein ernfter Streit zwischen dem Klofter und dem Rathe aus. Letterer, durch Befehl des Reichshofrathes in die Schranten des Rechts verwiesen, schritt erbittert zu weiteren Bedrückungen. Giner fatholischen Bürgersfrau, welche im Spitale lag und die Sterbesacramente begehrte, murde die Bitte hartnädig abgeschlagen; ein Gleiches geschah einer tödtlich verwundeten Dienstmagd. Zum offenen Bruche zwischen Rlofter und Rath tam es im Jahre 1605 bei Gelegenheit einer Bittprocession, welche der Abt mit fliegen= der Fahne durch einen Theil der Stadt abhalten wollte. Als der Rath den Bittgang behinderte und die Fahne wegnehmen ließ, erwirkte der Bijchof von Mugsburg beim Reichshofrath eine Borladung desfelben wegen ,verübter Reli= giong= und Landfriedensbriichiger freventlicher muthwilliger Gewaltthat': bei Strafe der Reichsacht folle der Rath das Rloster und die Ratholiten in der freien Ausübung ihres Glaubens gang und gar nicht mehr beschweren oder beleidigen; wenn er gegen diefelben ,Spruche und Forderungen ju haben bermeine, so solle er sich ordentlicher und gebührender Rechte gebrauchen und an beren Austrag und Entscheid sich sättigen und begnügen laffen' 1.

Gegen diesen ,ohne Clausel' erlassenen Besehl reichte der Nath beim Neichshofrath Berufung ein und warnte den Abt, als im April des solgenden Jahres wieder eine ähnliche Procession stattsinden sollte, vor Allem, was den evangelischen Bürgern ärgerlich sein könnte. Der Abt erwiderte: er hoffe nicht, daß der Nath dem kaiserlichen Besehle zuwiderhandeln werde, und sieß die Procession eröffnen.

Da zeigte sich nun, welchen Grad die Verrohung des Volkes in der Stadt erreicht hatte. Schon seit der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahr-hunderts hatten die Rathsprotocolle immer häusiger zu berichten gehabt von wüstem Zechen, üblem Hausen und Spielen, von Unzucht und Ehebruch, nächtlichen Ruhestörungen, Umlausen mit Wassen, Rausereien und Todtschlägen: selbst die gröbsten Frevel blieben ungestraft<sup>2</sup>.

Sobald die Procession sich in Bewegung setzte, rottete sich der Pöbel, durch die Prädikanten gegen Mönche und Papisten aufgestachelt, zusammen, bewassnete sich mit Feuergewehren, Spießen, Stangen und Knütteln, zerstörte die Fahne, bewarf die Bittgänger mit Steinen und trieb sie unter wildem Geschrei durch schmutzige Gassen in das Kloster zurück. Der Rath, weit entfernt, die Frevel zu ahnden, entschuldigte sich nicht einmal beim Abte. Er

2 Stieve, Ursprung 41.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Senkenberg 22, 442. Stieve, Ursprung 36. Wolf, Maximilian 2, 191-192.

rief die Hülfe der auf einem Tage in Worms versammelten protestantischen Reichsstädte an, und diese führten in einer Beschwerdeschrift gegen den Reichs=hofrath, welche sie dem Kaiser einreichten, als einen ihrer Klagepunkte den Erlaß gegen Donauwörth namentlich auf.

MIS dann der Reichshofrath einen zweiten Bescheid dem Rathe zukommen ließ, erhob letterer dagegen abermals Einwendungen und legte die Schuld des Aufruhrs dem Pöbel, deffen er nicht mächtig gewesen, zur Laft. In Folge deffen wendete sich der Raiser am 16. März 1607 an Berzog Maximisian von Bagern. ,Da es scheine,' schrieb er demfelben, als ob die Stadtobrigfeit von Donauwörth nicht vermögend sei, ihrer unruhigen Bürgerschaft genugfamen Widerstand zu thun, und doch die Nothdurft und Billigkeit erfordere. dem sträflichen, friedbrüchigen Beginnen zu steuern und fromme, unschuldige Leute nicht weiter beschädigen zu laffen, so moge der Herzog als ein nabegeseffener ansehnlicher Würft des Reiches im kaiserlichen Auftrage versönlich oder durch Abgeordnete dafür Sorge tragen, daß bei der wieder bevorstehen= den öffentlichen Procession die Ratholiten bei ihrem Gottesdienste geschützt würden und alle üppige, aufwieglerische Zunöthigung gedämpft und abgetrieben werde. 1 Der Donauwörther Rath erhielt den Befehl, sich der Berordnung nicht zu widersetzen und jede Unruhe seitens der Bürger zu verhüten, damit nicht schärferes Buthun nöthig werde 2.

Ohne eigennüßige Hintergedanken anahm Maximilian den Auftrag des Kaisers an und schickte zwei Commissare nach Donauwörth, um den Kath zum Gehorsam gegen den kaiserlichen Besehl aufzusordern und von ihm einen Revers zu verlangen, des Inhalts: dem Religionsfrieden gemäß sollten die Katholiken in ihren Religionsübungen überhaupt nicht mehr behindert werden; an der Procession des St. Marcustages sollten die Commissare persönlich sich betheiligen.

Zwei Tage vor der Ankunft derselben hatte der Rath öffentlich eine Berwahrung gegen die beabsichtigte Procession angeschlagen, den Auflauf des vorigen Jahres als einen Tumult des gemeinen Mannes bezeichnet, sich selbst aber in Sachen des Bittganges das Recht vorbehalten, "das einer Obrigkeit bei solchen Attentaten zustehe". Den Commissaren, welche am 23. April ihren Auftrag ausrichteten, ertheilte er die Antwort: "die Sache sei wichtig, ohne Zustimmung der Bürgerschaft könne er hierin Nichts vornehmen; man wolle sämntliche Zünfte zusammenberusen, aber erst am folgenden Tage, denn

<sup>1</sup> Wolf 2, 198—199. Haberlin 22, 444. Die Annahme, daß ber Herzog biefe Commission gesucht, ift irrig; vergl. Lossen 8. 10. Stieve, Ursprung, Anmerkungen S. 24 ju S. 52, 2.

<sup>2</sup> Stieve, Urfprung 52.

<sup>3</sup> Bergl. Die Ausführungen bei Stieve 53 fll.

<sup>4</sup> Loffen 11. Saberlin 22, 444.

jest sei es schon zu spät; die meisten Bürger seien betrunken und ohnehin schwierig und unruhig'. Um folgenden Tage aber entstand ein gewaltiger Aufruhr. "Wie wir uns eben,' berichteten die Commissare dem Herzog, "in das Kloster zum heiligen Kreuz versügten, um dort dem Gottesdienste beizu-wohnen, erhebt sich das Geschrei, daß eine gemeine Bürgerschaft sammt und sonders in Wassen, auch mit Spießen, Musteten, Büchsen, Wehren und Prügeln zusammenlause, auch sämmtlich und einhellig zum Kathhause eile und schreie: welcher seine beste Wehr nicht mit sich nehme und die Commissare und Pfassenknechte zu Tode schlage, denselben wollen sie selbst von eigenen Händen aufreiben und todtschlagen.' Zweihundert Mann stürmten dem Kloster zu, um es zu plündern und den Abt und die Conventualen sammt uns todtzuschlagen, wie sie sich denn dessen zum öftern im Gehen unterschiedlich verwerfen ließen. Da wir also in höchster und äußerster Lebensgesahr gestanden, so haben wir das Kloster versperren und soviel wir gekonnt, verzriegeln lassen.

Obgleich der Rath "mit der Bürgerschaft unter Einer Decke", so suchte er doch den Aufruhr zu dämpfen, erklärte aber zugleich den Commissaren, er könne ihnen "keine Sicherheit vor Unheil leisten", weil er der Gemeinde nicht mächtig sei.

Die Commissare wichen der Gewalt und verließen die Stadt mit dem Bedeuten: binnen sechs Wochen solle der Rath sich darüber äußern, ob er gehorchen wolle oder nicht.

Beinebens,' heißt es weiter in dem Bericht der Commissare, follen wir Em. Durchlaucht nicht bergen, daß in diefer Stadt Donauworth meistentheils Diejenigen, Die gar feines Bermögens, Fredler, desperate und muthwillige Leute find, alle anderen zu diesem weitläufigen und weitaussehenden Wejen und zur Rebellion bewogen und veranlagt haben. Befonders zeigt es fich, daß ein Goldschmied, Namens Schenk, Dieses Aufruhres Anfänger gewesen, indem er der Erfte war, der fchrie: man folle gur Wehr greifen und alle Ratholischen mit= fammt den Commiffaren todtichlagen.' Gegen ihre Diener habe er ,ausdrücklich vermeldet, die Bürgerschaft frage nach dem Raiser und dem Banerfürsten Richts. Sie follen nur felbst tommen, so wollen fie Se. Majestät und Ew. Durchlaucht, wo nicht in die Donau werfen, doch über die Stadtmauern hinaushängen und ihre Zungen mit Spindeln durchstechen laffen'. ,So hat auch einer von den Burgermeistern, der seines Sandwerks ein Metger ift, die Bürger ermahnt und gebeten, die Cachen beruhen und die Katholischen ihre Proceffion halten zu laffen. Aber die Bürger haben ihm zur Antwort gegeben: er und der Rath hatten diefes Wert und diefe Cachen angefangen, und jest, ba es an die Riemen gehe, wollten fie fich davon ziehen. Gie aber, die Burger, wollten die Cachen jest für sich allein hinausdruden, es moge Burgermeistern und Rath lieb oder leid sein, denn sie konnten von dem, was sie nunmehr angefangen, ohne Spott, der ihnen von anderen Reichsstädten begegnen würde, nicht mehr ablassen.' 1

Von jetzt an gewann der Donauwörther Streit eine allgemeine Bedeutung und drohte in Folge der Einmischung protestantischer Stände das ganze Reich zu ergreifen.

Bfalggraf Philipp Ludwig von Neuburg und die Stadt Ulm beriefen auf ein Sulfegesuch des Donguwörther Rathes eine Anzahl lutherischer Stände zu einem Tage nach Rördlingen. Die Gefandten von Reuburg, Ansbach, Württemberg und von mehreren Reichsstädten einigten sich dort im Mai 1607 ju dem Beichluß: der Rath von Donauwörth fei dem Abt und dem Bijchof von Augsburg gegenüber in seinem Recht. Obgleich die Stadt den Reichshofrath ausdrücklich anerkannt hatte, jo wurde doch dessen Verfahren, weil nicht von zuständiger Behörde ausgegangen, für nichtig erklärt; auch der Befehl des Kaisers an den Herzog Maximilian sei rechtswidrig, denn in der Reichsverfaffung werde die Bollftredung fammergerichtlicher Urtheile dem Rreis= oberften übertragen, der Herzog von Bagern aber gehöre nicht zu diesem Rreife. Schriftlich mahnten die Bersammelten den Raifer, den Bergog und den Bischof von Augsburg, ihr Beginnen nicht fortzuseten; sie hofften, Die Beiterführung des Processes bis zum nächsten Reichstage verzögern zu können und dort Mittel zu finden, alle Execution zu vereiteln 2. Bertrauend auf feine Bundesgenoffen, legte der Rath von Donauworth beim faiferlichen Sofe neue Berwahrungen ein gegen das Ansinnen, welches der Herzog gestellt, und ließ die Frist von sechs Wochen ohne Zusage des Gehorsams verstreichen. Inzwischen hatten die Mönche und die Ratholiten in der Stadt allerlei Spott und Verfolaung zu erdulden 3.

Der Herzog von Bayern aber war nicht gewillt, die ihm angethane "nicht geringe Verschimpfung' ruhig hinzunehmen. Er überschickte am 26. April den Bericht seiner Commissare durch einen eigenen Boten dem Kaiser und schrieb an denselben: "Ew. Majestät sehen, daß die von Donauwörth nicht allein dem im heiligen Reiche aufgerichteten Religions= und Profansrieden hochsträstich zuwidergehandelt, sondern auch Ew. Majestät einen solchen Troß, Hochmuth und Spott, der nicht bald von einem Reichsstand erhört ist, erwiesen, Ew. Maj. gnädigst ertheilte Commission unbesonnen in den Wind geschlagen, zu neuer Widerschlichteit wider alles Recht und Villigkeit gegriffen, nicht allein an meine Subdelegirten Hand anzulegen sich in Bereitschaft geshalten, sondern selbst wider Ew. Maj. kaiserliche Person und wider mich

<sup>1</sup> Wolf 2, 199—204. Der kleine Rath, in welchem die angeseheneren Geschlechter bevorzugt waren, hatte den Forderungen der Commissare nachgegeben, nicht aber der größere, aus den Zünsten gemählte Rath. Bergl. Lossen, Donauwörth 10. Ritter, Gesch. der Union 2, 196—197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loffen 12-14. Stieve 85-92. <sup>3</sup> Loffen 14-15. Stieve 109.

höchstiträssliche böse Neden ausgestoßen haben.' Würde der Kaiser sio hoch erwiesenen Troy' ungestraft hingehen lassen, so könne man leicht ermessen, daß andere Neichsstädte, "bei welchen unsere wahre alleinseligmachende Netission noch empor ist, und die aber auf diese Commission, und wie sie aussichlagen wird, nicht ein geringes Auge hinwersen, sich ohne Zweisel nicht weniger unterfangen würden, den Katholischen an ihrer Neligionsübung so lange Zwang und Einhalt zu thun, bis zuletzt diese Neligion überall nach und nach ganz ausgerottet würde'. Deßhalb sei es nothwendig, die gegen Donauwörth "gedrohte Schärfe wirklich vor die Hand zu nehmen': er sei bereit, zu vollstrecken, was der Kaiser besehle. Wenn aber "die Ungebühr, welche die von Donauwörth Ew. Majestät und mir als Ihrem Commission erzeigt, ungestraft nachgesehen werden sollte, so werde sich inskünftig der eine oder der andere Stand auf kaiserliches Ersuchen schwerlich zu solchen Commissionen gebrauchen sassen, sondern sich nicht ganz ohne Fug entschuldigen'.

Alber bom Sofe ju Brag war teine raiche Enticheidung ju erwarten. Der frante Raifer fummerte sich nach wie vor fehr wenig um die Geschäfte, die Rathe waren unter einander zwietrachtig, zum Theil der Bestechung guganglich. Aus einem erft am 13. Juni an den Bergog abgeschickten Schreiben tonnte man in München den Schluß ziehen, daß man ,taiferlicher Seits die Erecution nicht vornehmen wolle'. In Folge deffen bat der Herzog den Raiser: wenn er nicht sofort die Acht erklären wolle, so möge er ihn mit der Donauwörther Sache ,weiter gnädigst verschonen'2. Diese entschiedene Sprache Maximilian's und der Unwille über das Borgeben der protestantischen Stände ju Nördlingen und ihre Bestreitung des Reichshofrathes brachte endlich am 3. August die Achtserklärung zu Wege. Echon follte der Reichsherold diefelbe dem Bergog überbringen, als ein unterwürfiges Schreiben des Donauwörther Rathes antam: Der Auflauf fei zur höchsten Ungebühr von dem gemeinen Gesindel erwedt worden, er, der Rath, sei unschuldig und selbst Leibs und Lebens por dem Bobel nicht ficher gewesen; bereits feien zwei Emporer verhaftet worden; nicht gegen die Stadt, sondern nur gegen die Ur= heber des Aufruhrs möge der Kaifer vorgeben. Daraufhin wollte letterer die Achtserklärung auf fich beruhen laffen und, wie er dem Bergog meldete, fich damit begnügen, wenn der Rath die Sicherheit der fatholischen Religionsübung ichriftlich verbürge und gegen die Schuldigen mit gebührender Strafe perfahre 3.

Dem faiserlichen Wunsche entsprechend schiefte Maximitian abermals Commiffare nach Donauwörth, und diese erhielten nach sechstägigen Verhandlungen am 9. September vom kleinen Rath die verlangten Zusicherungen.

<sup>1</sup> bei Wolf 2, 205-207. 2 Wolf 2, 213-215.

<sup>3</sup> Wolf 2, 218-221.

Der Herzog erachtete jett seinen Auftrag für erledigt und überschickte den Sicherheitsbrief des Rathes an den Kaiser 1.

Aber ichon am 10. September murde der Friede vernichtet. Der größere Rath der Zwanziger und die Gemeinde verfagten dem Schriftstud ihre Bestätigung; ein von den Zünften gewählter Ausschuß bemächtigte sich der Thorschlüffel, die Handwerker verließen die Wertstätten und lagen Tag und Nacht in den Wirthshäufern; der Pobel, von einem Prädikanten aufgebest, ftieß die Drohung aus, das ganze Monchageschmeiß solle ausgerottet werden. Der kleine Rath hatte dem Bergog zwei Berhaftete zur Strafe ausgeliefert und bat nun denfelben, auf das Berhör und die Bestrafung der übrigen Schuldigen zu verzichten. Marimilian versprach, dieses Gesuch beim Raiser zu unterstüten, wenn nur die freie Ausübung der katholischen Religionsübung gewährleistet und die Rathsverordnung, daß feine Katholiten in den Rath gewählt werden durften, aufgehoben wurde. Diese Forderungen waren magvoll und dem Religionsfrieden durchaus entsprechend. Die herzoglichen Commissare, welche dieselben vor dem großen und kleinen Rath und dem Ausschuß der Bunfte vorbringen follten, wurden überdieß noch angewiesen: bezüglich der öffentlichen Religionsübung solle man bescheiden und nicht mit unzeitigem Eifer' borgeben, um nicht den gemeinen Böbel zu reizen 1.

Mis die Commissare ankamen, fanden sie Bedermann feiernd, auch toll und voll'. Schon um neun Uhr Morgens, berichteten fie bem Bergog, wollte der Rath aus eigenem Erbieten uns Antwort auf unfer Vorbringen ertheilen. Aber noch um fünf Abends hatten wir keinen Entscheid. Bürgermeifter Burm mar ichon ziemlich bezecht, der Stadtinndicus völlig betrunken; beide begehrten, wir follten uns, weil die Bürgerschaft manniglich bezecht, bis zum nächsten Tag mit der Antwort gedulden. Durch einen Weinanstecher, zwei Stadtfnechte und einige kleine Buben, welche fammtlich bis 3um Berplaten voll waren, haben fie uns Fische, Krebse und etliche Kannen Wein verehrt. Da sonst in solchen Acten Bürgermeister und einige Raths= glieder mitzugeben pflegen, so kann man nichts Anderes schließen, als daß Diefes jett zur Verschimpfung Em. Durchlaucht und Ihrer Subdelegirten unterlaffen worden sei. Die ganze Racht hindurch haben sie uns bewacht und zeigten sich luftig darüber, daß sie uns schon in ihrer Gewalt hatten. Daneben trieben fie allen Muthwillen mit trotigem Sin- und Wiedergeben, mit angezündeten und brennenden Lunten, mit Ladung der Musteten und mit dem Geklirre der Gabeln und Spiege. Bor unseren Zimmern fangen fie das Lied: Nun lobe meine Seele den Herrn. Auf dem Stadtthurm blies ber Thurmer in der Nacht: Erhalt uns Berr bei deinem Wort."

Da feine Antwort erfolgte, verliegen die Commiffare die Stadt. Der

<sup>1</sup> Stieve, Urfprung 123.

Herzog erstattete am 9. October dem Kaiser Bericht über die Vorgänge, und glaubte, es sei nunmehr die Zeit zum Handeln gekommen, weil ,die verstockten Leute über vielfältig bewiesenen Enadenweg in allem boshaften ärgerlichen Muthwillen' fortführen: entweder müsse die Stadt den früher ausgestellten Sicherheitsbrief bestätigen und auch Katholiken in den Kath lassen, oder es müsse die Acht endlich verkündigt werden. Der Kaiser erklärte sich hiermit einverstanden, hoffte aber immer noch, durch neue gütliche Verhandlungen zum Ziele zu gelangen. So entsendete der Herzog nochmals Commissare, und nach fünftägigen Verhandlungen mit den Bevollmächtigten beider Käthe und der Zünfte wurden die Forderungen in der That bewissigt. In der Frühe des 10. November ertheilte eine Zunft nach der andern ihre Zustimmung. Der langjährige Streit schien geschlichtet.

Jedoch an demselben Tage erschien der pfalz-neuburgische Rechtsanwalt Doctor Roth und überreichte dem Rath ein Schreiben einiger in Ulm verssammelten protestantischen Stände, worin die Gemeinde zum Ausharren ermahnt wurde. Die Stadt sollte sich, sagte Roth, nur in die Acht erklären lassen, die Stände würden ihr schon wieder heraushelsen: es handele sich jest nicht allein um die bürgerliche Freiheit, sondern auch um die Religion und das Seelenheil der Bürgerschaft. Hierdurch wieder kühn und troßig geworden, beseitigte die Gemeinde die schon gefaßten Beschlüsse und ertheilte den Commissaren eine Antwort, welche der Herzog als eine Zurückweisung seiner Forderungen ansehen mußte. In Folge dessen verkündigte ein Reichsherold, welcher sich in der Begleitung der Commissare befand, am 12. November die Acht über die Stadt.

Um auf alle Fälle gefaßt zu sein, hatte Maximilian schon während der Verhandlungen seine militärischen Vorbereitungen getrossen und ließ am 8. Descember ein Heer von sechstausend Mann zu Fuß und sechshundert Reitern nebst zwölf Geschüßen gegen Donauwörth ausrücken. Einer so starten Truppensmacht bedurfte es nicht zur Bezwingung der kleinen Stadt, aber der Herzog hatte sie aufgestellt aus Furcht, daß Pfalz-Neuburg, Württemberg und Um derselben zu Hüsse kommen würden. Niemand kam. Die Stände hatten nur große Worte gegeben. Die hülflos gelassene Stadt sah sich zur Uebergabe genöthigt. Um 17. December wurde sie von dreihundert Reitern und sechsshundert Knechten besetzt. Der bayerische Veschlähaber Haslang hatte vorher das Versprechen ertheilt, daß Niemand an Hab und Gut beschädigt werden sollte, und handhabte dasselbe auf das Strengste. Auch bezüglich der Relizion wurde schonend versahren.

Der Herzog hatte seinen Räthen zu München die Frage gestellt: ob er befugt sei, in der geächteten Stadt die katholische Religion fortzupflanzen und

<sup>1</sup> Wolf 2, 222-231.

die eingeriffenen Secten zu unterdrücken? Die Antwort lautete verneinend. Nicht allein der kaiserliche Auftrag, bedeuteten die Rathe, ertheile keine Er= mächtigung zur Abschaffung der Prädikanten und Verwehrung der lutherischen Religionsübung, fondern dieselbe verstoße auch gegen den Religionsfrieden, denn Diefer enthalte die Bestimmung, daß in den religios gemischten Städten fein Theil den andern von feinem Glauben dringen folle. Marimilian durfe den Vorwurf nicht auf fich laden, daß er, wie es früher von Seiten der Donauwörther geschehen, diesen Frieden verlete. Gei doch derselbe das einzige Band. welches die Stände und das Reich noch zusammenhalte: man muffe es achten, wenn man nicht die Welt umtehren und die Katholiken selbst in's Verderben fturgen wolle. Dabei bleibt man auch,' fuhren die Rathe fort, des Schreiens und unbilliger Auflage geübrigt, als suchten die Katholischen nichts Anders, als wie fie die Protestirenden gang und gar als Reter, denen das gegebene Wort nicht zu halten, unterdrücken und vertilgen könnten, da doch das Wideripiel von den Katholischen gelehrt und practicirt wird. Zudem auch die Theologen felbst ausdrücklich fagen; den Baretifern fei in Sachen der Reli= gionsfreiheit Wort zu halten und die Freiheit der Religion zu dulden, wenn fie ohne größern Schaden nicht verhindert werden könne: in diesem Falle sei es auch sittlich erlaubt, darüber einen Bertrag abzuschließen. 1 Der Herzog möge allgemach und gelinde verfahren, die protestantische Glaubengübung nicht unterdrücken, aber nur solche Prediger zulassen, welche nicht darauf ausgingen, in ihren Predigten den gemeinen Mann wider die katholische Religion und die Katholiken aufzuwiegeln und zu erbittern. Anderseits habe man für eifrige, fromme und sittenreine Geistliche zu sorgen, welche mit dem Bolte umzugehen und dasselbe in der katholischen Religion zu unterrichten verständen: die dauernde Unwesenheit der Jesuiten werde zu diesem Zwecke sehr nüttich sein; den Raiser muffe man um Ueberweisung einer Kirche an die Katholifen angeben. Werde dann später auch noch ein eifriger Stadtpfleger eingesett, so würden sich gewiß immer mehrere Bürger bekehren, zumal sich die Menge in Glaubenssachen nach der Obrigkeit zu richten pflege und schon früher manche, wenn sie es hätten wagen dürfen, katholisch geworden wären. Nicht minder würden bei Befestigung der Zustände nach und nach von auswarts Ratholifen in die Stadt gieben 2.

¹, Haereticis in negotio libertatis religionis fidem esse servandam, et tolerandam libertatem religionis, cum sine majori detrimento imperiri [impediri] non possit: in quo casu etiam licite et honeste pacisci possit.' So hatte neben anderen Theologen der Mainzer Zesuit Becan in einer eigenen Schrift, auf welche wir später bei der Posemis über den Resigionsfrieden zurücksommen, sich ausgesprochen.

<sup>2</sup> Stieve, Ursprung 265-268. Das Gutachten bei Bolf 2, 260-267. Nach Stieve, Anmerkungen S. 94 zu 268 Note 1 ift basselbe entstellt und verstümmelt.

Mit eigener Sand ichrieb der Herzog den Befehl: feine Commiffiare jollten dafür jorgen, dag in den religiofen Dingen feine Uenderung des Bestehenden borgenommen werde. Beil die Brädikanten, die Hauptaufwiegler des Voltes, geflohen waren, so wurde die Pfarrfirche als ein herrenlos gewordenes und vermaistes Gut' in Besitz genommen; die Zesuiten sollten in derselben predigen, nicht aber andere geistliche Amtsverrichtungen vornehmen; auch der lutherische Cantor konnte unbehindert darin mit Singen von Pfalmen oder lutherischen Liedern Gottesdienst abhalten. Den Protestanten ftand es frei, in Berg oder Birgesheim die Predigt zu besuchen und die Sacramente zu empfangen; die Beerdigungen durften in gewohnter Beise mit Gefang und einem gemeinsamen Gebete am Grabe ftattfinden. Meldete sich ein Bürger jum Uebertritt, so bedeuteten ihm die Commiffare, daß er dazu nicht genöthigt werde und nicht heucheln dürfe: der Herzog wolle Niemanden in seinem Gemiffen Gewalt anthun. Um den protestantischen Ständen jeden Brund zur Klage zu benehmen, liegen die Commiffare von protestantischen Bürgern ein Zeugniß ausstellen und notariell beglaubigen, daß in religiojen Dingen Zwang nicht vorkomme 1.

Noch im December wurde das Executionsheer entlassen; nur eine Besatung von dreihundert Mann blieb in der Stadt zurud.

In einem Schreiben an den Papst sprach Maximilian die Hoffnung auß: durch die rasche Achtsvollstreckung gegen Donauwörth sei das kaiserliche Ansehen im Reiche nicht wenig gesestigt worden und der katholischen Religion ein sehr großer Behelf und Vorschub' geschehen, was derselben auch an vielen anderen Orten ströstlich und fürständig' sein werde 2.

Das Gegentheil trat ein. Nicht das faiserliche Ansehen und die katholische Religion zogen Bortheil aus der Achtsvollstreckung, sondern dieselbe trug wesentlich dazu bei, die Plane der kurpfälzischen Umsturzpartei zu fördern.

"Es ist gleich als wäre ein wildes Feuer unter alle Protestirenden gerathen,' schrieb der Mainzer Doctor Edmund Schrader am 11. Januar 1608 aus Regensburg, "denn über die Execution in Donauwörth werden solch verwunderliche falsche Gerüchte ausgestreut, als man bei Menschengedenken im Reiche nicht erhöret hat.' Auf der Reise nach Regensburg habe er sogar "von ernsthaftigen Männern sagen hören: alle Bürger hätten in Donauwörth auf dem Markte ihren evangelischen Glauben abschwören müssen, und wer nicht gewollt, sei in den Thurm geworsen, gestockt und geblockt worden. Auch hätte man Kinder von den Müttern gerissen und von Reuem papistisch gestauft; eine Frau, so sich gewehret, sei erstochen worden. Die Zesuiten seien dort unablässig im Predigen, die Stadt müsse eher in einen Schutthausen vers

<sup>1</sup> Wolf 2, 268. Stieve 268-270. Loffen 56-57.

<sup>2</sup> Wolf 2, 254-255.

wandelt werden, als daß noch ein einiger Reher sollte darin bleiben. Dieweil die Keher nunmehr matt gemacht und kleinmüthig worden, sei fürnehmliche Gelegenheit, sie im ganzen Reiche auszutilgen mit Teuer und Schwert,
und den Papst und den König von Hispanien als alleinige Herren auszurusen'. Da aber die Jesuiten und ihr Anhang dermaßen am Werke', sagten
solche "ernsthaftige Männer', so "sei höchste Noth, daß die Evangelischen sich
aller Orts zusammenthun, um dem teuflischen Geschmeiß zu wehren, denn es
gehe nicht allein um die ererbte deutsche Libertät, sondern um Glauben und
Seligkeit, und könne man sich nicht in die Dienstharkeit des Teusels begeben.
Zuvörderst müßten die Reichsstädte auf ihrer Hut sein, dieweil, was man in
Donauwörth practiciret, allen anderen nicht weniger bevorstehe'. Man hätte
auf protestantischer Seite Donauwörth lieber in der Gewalt der Türken gesehen, als unter "dem antichristlichen römischen Joch'. Hans Sepp aus Ulm
besang die vorgeblichen Anschläge der Papisten gegen die Reichsstädte in einem
langen Gedicht, welches mit den Worten schlöße:

"All Jesuiter und Nonnen ertränken, Wan ich das erleben sollt! Wan man den Papst und Pfaff wird henken, All mein Gut um Strick ich geben wollt.<sup>6</sup>

Einen ,absonderlichen Ausdruck' bekam die herrschende confessionelle Aufregung auf dem Reichstage zu Regensburg.

<sup>1 \*</sup> Un das Bartholomäusstift zu Frankfurt ani Main.

<sup>2</sup> Stieve, Urfprung 228-229.

# XXIII. Reichstag zu Regensburg 1608 — Sprengung des Reichstags.

Im Berbste 1607 hatte der Kaiser sich von Neuem zu einem Krieg gegen die Türken und Ungarn entschloffen und erhoffte eine ,ausgiebige Bulfe' von den Ständen, welche er zu einem Tag nach Regensburg berufen hatte. Um 12. Januar 1608 wurde die Bersammlung eröffnet 1. ,Gott helfe dem Reich,' ichrieb von dort wenige Wochen später Edmund Schrader, es geht Alles aus den Fugen, und ift ichier nur Rede von bedrohlichem Mord und Blutvergießen. Ze verwunderlicher die neuen Zeitungen, jo mit jedem Tage einlaufen, desto eher finden fie im Bolte Glauben.' Schon heiße es: der Papit habe zehntaufend Mann unter Waffen und werde fie unter Führung bon verkleideten jesuitischen Oberften in's Reich schicken; der König von Spanien habe hunderttaufend Ducaten an einem heimlichen Ort hinterlegt und man gebe bereits Werbescheine aus; auch der Herzog von Bayern habe ichon fünfzehntausend Mann in Bestallung: "ein graufames Blutmeer werde über die armen evangelischen Chriften und Bekenner ber Wahrheit hereinbrechen'. In Vergleich mit solchen wahrhaftigen und erschröcklichen Avisen' war es nur eine Rleinigkeit, daß man die Nachricht verbreitete: den Gefandten der Evangelischen sei am Reichstage die Ausübung ihrer Religion untersagt worden, einige berfelben feien wieder aus Regensburg gewichen; der kaiserliche Commiffar, Erzberzog Ferdinand von Steiermart, habe die Schluffel der Stadt in Sänden und wolle sie nicht herausgeben 2.

Daß der Kaiser den Erzherzog, der in seinem Lande die katholische Reftauration mit so großem Eiser betrieben, zu seinem Stellvertreter beim Tage ernannt hatte, wurde bei den protestantischen Ständen "gleichwie ein äußerster Schimpf" angesehen. "Sie wollen daraus," berichtete Edmund Schrader am

<sup>1</sup> Ueber die Borverhandlungen und über die Sohe ber Forberung des Raifers vergl. v. Eglofiftein 16-24.

<sup>2 \*</sup> Am 3. Febr. 1608 an bas Bartholomäusstift zu Frankfurt am Main. Auch ber Frankfurter Syndicus Caspar Schacher ichrieb am 29. Januar aus Regensburg an ben Rath über die Gerüchte, welche gänzlich unbegründet seien. Frankfurter Reichstagsacten 94 fol. 26 b.

3. Februar, "ein deutlich Anzeichen erblicken, was die Jesuiter im Schilde führen, ohne doch zu bedenken, daß der Erzherzog in seinem Lande nichts Anderes thut, als sie selber in ihren Landen längst gegen die Katholischen erequirt haben, und dazu nicht weniger Recht hat, denn sie. Wenn man die Gesandten von Pfalz, Brandenburg, Sachsen und Andere reden höre, so könnte man glauben, in wenigen Monaten wäre man mitten im Krieg. Und sind sie alle, als sie sich ungescheut öffentlich verlauten lassen, geschäftig, ihre Herren aufzureizen wider uns, die Katholischen, und fällt bei Trunk und Spiel auch auf Seiten der Käthe des Erzherzogs manch wüst und prahlerisch Wort, das dann wohl gar verstärkt umgetragen wird und Mißtrauen und Verbitterung erzeugt.

Nach den Berichten der furbrandenburgischen Gefandten follten die Sejuiten in ihren Predigten ausgerufen haben: es fei die Zeit gekommen, die Reber auszurotten, Geld und Waffen seien vorhanden, wer gut fatholisch, folle sich nur frei gebrauchen lassen; der dem Erzberzog beigegebene kaiserliche Rath Andreas Sannewald habe bei einem Gelage ähnliche Reden geführt, auch das Hofgesinde Ferdinand's lasse sich bedrohlich vernehmen, , so daß sich's in Wahrheit dafür ansehen laffe, es werde Alles über einen Saufen geben'. Bapern habe die Absicht, Donauwörth bis jum Erfat der Executionskoften oder für immer zu behalten, die protestantische Religion werde unterdrückt, in Ungarn habe man das Versprechen der Religionsfreiheit gebrochen; ,darum fein Zweifel ferner zu tragen, daß die Anverwandten der widrigen Religion durch Getrieb des höllischen Otterngezüchts der Jesuiten, über die Zuneigung, jo fie für sich selbst hierzu haben, nichts Gutes im Sinn, sondern ganglich gesonnen find, mit allen evangelischen Ständen es auf Donauwörtisch zu machen'. Deßhalb sei , die höchste Nothdurft, auf einen neuen Schmalkaldischen Bund zu denken'. Gottlob,' fügten die Gesandten hinzu, es ift noch kein Carl von Gent, der solchen hinwieder zertrenne und locherig mache. Erzherzog Ferdinand sei mit Bapern und, wie man sage, auch mit Kurcoln in der Carthause beisammen gewesen'. Dabei handele es fich ,gewiß um wichtige Sachen', denn man wiffe, wie diese Fürsten gegen den armen Saufen der Christen' gefinnt seien 2.

<sup>1 \*</sup> Bergl. S. 273 Rote 2.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 630 Note 1. 658. Schreiben bes Gesandten Prucksmann bei Ranke, Zur beutschen Gesch. 278, wo auch weitere Aeußerungen Hannewald's, die er gethan habe, "nachdem er sich mit dem Sosse, seiner Gewohnheit nach, übersladen'. Pruckmann berichtete sogar dem Kurfürsten, Erzherzog Ferdinand selbst habe die evangelischen Stände "Teufel und Bestien' genannt, S. 277. Solche Ausstreuungen stimmten allerdings nicht mit "der gemüthlichen und liebenswürdigen Weise', welche Ferdinand im Verkehr mit den protestantischen Gesandten einhielt. Vergl. v. Eglossessieht 47.

. Es ift fürmahr verwunderlich,' ichrieb Edmund Schrader, wie viel und mancherlei die Protestirenden zu berichten wiffen über Bundniffe und Brattiten, fo unter katholischen Fürsten geiftlichen und weltlichen Standes im Reich unter sich und mit auswärtigen Potentaten zur Ausrottung der Ebangelischen. als fie fagen, geschloffen worden. Aber die Ratholischen wissen bon folden gar nichts, wie denn dergleichen in Wahrheit gar nicht fürhanden. 1 2113 einen ,handgreiflichen Beweis blutiger papistischer Anschläge' sah man unter den Protestanten einen Brief des Bischofs Wolfgang von Regensburg an, der bor dem Reichstage geschrieben und allgemein bekannt geworden mar. In Diefem Briefe bom 22. October 1607 hatte Wolfgang feine geiftlichen Mitstände jur Ginigung aufgefordert. Die protestirenden Stände, bieg es darin, würden auf dem bevorstehenden Reichstage ohne Zweifel fich der Donauwörther Sache einhelliglich unterfangen und durch folche Mittel andere Sachen auf die Bahn bringen und das leußerste bersuchen, was gegen die katholische Religion zu erlangen sei. Man werde die schon auf früheren Reichstagen geforderte "Freiftellung" der Religion zu erreichen ftreben. Diefe aber fei nichts Underes, als eine öffentliche Preisgebung und Verheerung des katholischen Glaubens. Nachdem die Protestirenden bereits so viele stattliche Bisthumer und unzählige Stifte und Klöster hinweggerissen, wurden sie jett ,qu allererst' die noch übrigen mit den Katholiken theilen wollen, und dieß ,ware noch zu ertragen, wenn letteren nur der halbe Theil zum Besten bliebe'. Aber es sei nicht zu hoffen, daß ,folches Bestand haben' werbe. Denn ,wir ersehen taglich und erfahren im Werk, daß der Religionsfriede über alle Gide, Briefe und Siegel in feinem Puntte, wenn er wider sie ift, gehalten wird'. Was die Unsucher der Freistellung im Geheimen planten2, nämlich allmählich alle Stifte und Bisthumer an fich zu ziehen', hatte Wolfgang richtig erfannt. ,Man sieht,' schrieb er, ,wie sie bisher gehandelt und wohin sie ihre Freiftellung gerichtet, daß fie nämlich nur einen Fuß in die Stifte bringen, bernach lutherische Bischöfe aufwerfen und alle Ratholischen in Ewigkeit weder ju den Stiften, noch ju berfelben Beherrschung und bischöflicher Dignitat tommen laffen.' Dasselbe geschehe in den Reichsstädten, wie man aus vielen Beispielen ermeisen könne: ,durch die gotteslästerliche Freistellung' werde den Begnern Alles freigestellt, ben Ratholischen alle Freiheit genommen, wie fie dann einige Ratholische an den Orten, wo ihre Freistellung begonnen, nimmer= mehr auftommen ließent. "Es ift jum höchsten zu verwundern und zu beklagen, daß man auch unter uns politische furchtsame Leute findet, die sich wider eigenes Wiffen und Gemiffen unterstehen, den Raifer, die Kurfürsten und Fürsten dahin zu bereden: man muffe wegen der Zeitbeschaffenheit tem=

<sup>1 \*</sup> In bem oben S. 273 Note 2 angeführten Briefe.

<sup>2</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 456-458.

porifiren und etwas nachsehen, ungeachtet sie doch wissen und greifen können, daß allein durch dieses politische Nachsehen und die Furcht bisher ein Stift nach dem andern und dazu Gott und seine Religion verloren, auch die Reichsftädte solche ganz ausgetilgt haben.' "Mit sonderm Ernste,' schließt der Bischof, "müssen wir Katholischen zur Erhaltung unserer Religion wie eine Mauer sest und steif zusammenhalten.' Zu diesem Zwecke sollten "alle geistlichen und weltlichen Stände ihre Abgesandten zum Reichstage dahin anweisen, daß sie sich am allermeisten das Religionswesen einhelliglich zu erhalten und zu vertheidigen angelegen sein lassen. Er selbst wolle ein solches Einigungswerf aus allen Kräften fördern und, wenn die Noth es ersordere, Leib und Leben dabei aussiehen <sup>1</sup>.

Ein solcher Bersuch zur alleinigen Vertheidigung des Besitztandes sollte als .ein blutgieriger papistischer Unschlag' angesehen werden. , Wo man es auf wirkliche Unichläge und weitere Depossedirungen abgesehen hat, muß man, meinte Edmund Schrader, an anderen Orten suchen, als bei den Katholi= ichen.' Papit Baul V. hatte den Raifer, die geiftlichen Rurfürsten, Die Bijdofe und die fatholischen weltlichen Fürsten aufgefordert, auf dem Regens= burger Tage den Unichlägen der Baretifer entgegenzutreten und die Beraus= gabe der den Katholiken entzogenen Klöster und Kirchengüter, den Entscheidungen des Kammergerichts gemäß, durchzuseten 2. Den Befehl, daß der Runtius am Prager Hofe, Cardinal Antonio Gaëtano, nach Regensburg geben folle, nahm der Papft auf Wunsch des Raifers zurud 3. Cardinal "Carl von Madruz hatte den Erzbischof Schweikart von Mainz ermahnt: die Bergungabe der vier Klöster wenigstens in zeitige Bergthung zu ziehen' und Die gerechten Uniprüche und zugefügten Gingriffe mit sonderer Geschicklichkeit anzubringen und durch Protest in Kraft zu erhalten'. Schweikart versicherte den Bapft am 25. November 1607 seines bereitwilligen Eifers und wies nur auf die Schwierigkeiten in Behandlung der Sachen hin 4, aber er hatte ichon porber dem Kurfürsten von der Pfalz gegenüber seine Willfährigkeit bekundet: Die fatholischen und protestantischen Stände könnten sich dabin vergleichen, dan lettere alle Stifte und Klöster, welche sie nach dem Paffauer Vertrage eingezogen, ohne allen weitern Eintrag behalten, dagegen aber die Versicherung ertheilen follten, jes hinfüro durchaus bei jetigem Zustande zu laffen und in Butunft feine mehr einzuziehen. 5. Uber Kurpfalz wollte darauf nicht ein=

¹ Reichstagsacten 93 fol. 86—88 und 94 fol. 52—54. Donauwörtische bestän= bige Information (1611) Beil. Ro. 125. Bergl. Schmidt, Reuere Gesch. 5, 263—267.

<sup>2</sup> Stieve, Die Politik Bayerns 2, 903. 904. Bergl. die Instruction für den Runtius Gastano bei v. Eglosistein 114—118.

<sup>3</sup> Gaëtano's Instruction für Milensio bei v. Eglosistein 110. Bergl. Stieve 2, 897.

<sup>4</sup> Stieve 2, 901 Rote 1.

<sup>5</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 604 und Rote 1.

gehen. Auch für die Zukunft sollten die Protestanten freie Hand behalten. Wenn etwa die Katholifen, sagte Friedrich IV. in der Anweisung für seine Gesandten beim Reichstag, einen solchen Vermittlungsvorschlag machen würden, so sollte man ihnen erklären, man halte es "für den richtigsten Weg, daß allen evangelischen Ständen, den jetzigen und denen, welche künftig zur Religion treten würden, zugelassen werde, ihre Länder und die in deren Superiorität gelegenen Stifte und Klöster zu reformiren", das heißt, diese Stifte und Klöster einzuziehen und die Unterthanen nach dem Sate: wem das Land, dem die Keligion, zu protestantisiren. Das entsprechende Versahren solle den katholischen Ständen ebenfalls freistehen 1.

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 624. Die Instruction ift nicht wörtlich mitgetheilt. Ginbeln, Rudolf II. Bb. 1, 159-160 gibt die betreffende Stelle babin an: Nur in bem Falle, wenn bie Ratholifen als Grundfas jugeben wollten, bag auch fernerhin jeber evangelische Reichsftand seinen jetigen Befit ober mas ihm fünftig burch Erbicaft ober "auf einem andern Beg" gufallen fonnte, reformiren, b. h. bie Rlofter und Stifte barin aufheben und bie Ginmohner zu feiner Religion nöthigen burfe, und bak auch fatholische Reichsitanbe, fobalb fie protestantisch wurden, mit gleicher Bollgewalt ihre Besitzungen reformiren fonnten, nur bann fonne man einen neuen Bertrag mit den Katholifen, benen man übrigens gleiche Rechte zu einer Reformation in ihrem Sinne zugestehen wolle, abichliegen. Wollten bie Katholifen nicht auf bieje Borichlage eingeben, fo fei es porzugieben, bei bem "alten Berfommen" gu bleiben.' Ginbeln fügt bingu: , Gs fann mohl faum Jemand fo unbillig fein, um in Ubrede gu ftellen, bak bieje Erklarungen bes Pfalzgrafen auch eine genugenbe Rechtfertigung fur bie Ratho= lifen feien, wenn fie nicht auf eine Erweiterung bes Augsburger Religionsfriedens, auf eine friedliche Bergichtleiftung ber feit 1556 entriffenen Rirchengüter eingingen. Bogu fonnte ihnen ein Bertrag bienen, wenn ihre Gegner in einem Athem erklaren: mas wir euch genommen haben, behalten wir, und was wir euch noch nehmen fonnen, bas werben wir nehmen. Im porhinein erweitern bieje ihr Reformationsrecht nicht bloß auf ihren gegenwärtigen Befit, nicht bloß auf bas, mas ihnen burch Erbichaft gufallen tomte, fonbern auch auf bas, mas ihnen "auf anbere Beife" au Theil werben wurde. Diese "andere Beije" mar es, welche ihnen gum Besit fo vieler reichsunmittel: barer Bisthumer verholfen hatte, biefelbe "anbere Beife" mar es, welche fie erft vor Rurgem in ber Gacularifirung von Rurtoln verjucht hatten und bie, nacht herausgeiagt, nichts als Gewalt war. Und nun bebenfe man, bag bie Urheber und Bertreter ber pfälgischen Instruction, Manner wie Camerarius, Pleifen, vor Allen aber ber gurit von Unhalt, fich nicht entblobeten, gegen Zejuitismus, papiftijden Despotismus, gegen ben gewaltsamen Unterbruder ber "evangelischen Bahrheit" Ferdinand von Grag gu bonnern, fie, die boch Grundfage aufstellten, in benen ber Gemiffensfreiheit bes Bottes ninbestens ebenso wenig Rechnung getragen murbe, als bieft bei jenen ber fall mar, welche sie nicht mube murben zu verläftern und auf ben Pranger zu fiellen' . . . In ,conjequenter Bebrudung bes Gemiffens ihrer Unterthanen itanden beutiche gurfien Philipp II. nicht nach, und wenn letterer burch bie Garte feiner Magregeln fie weit überbot, fo hat er wieder anderseits ihre Unmagung nicht erreicht, mit welcher fie fich in ber Bestimmung bes Glaubens ihrer Unterthanen bobere Rechte beilegten, als felbit Papfte und Concilien. Und boch wie wenig hat man bieß bei ber Auffaffung ber

Die evangelischen Stände, verlangte Kurpfalz, sollten in Regensburg wie Ein Mann zusammenstehen' und dem Kaiser jede Geldbewilligung verweigern, bis ihre "Beschwerden" abgestellt seien, nämlich bis durch Berzicht auf den Austrag der vier Klostersachen die Einziehung der nicht reichsummittelbaren Stifte und Kirchengüter gutgeheißen, durch Anerkennung der protestantischen Bisthumsverweser der geistliche Vorbehalt thatsächlich aufgehoben, und die Unverbindlichseit der Mehrheitsbeschlüsse in Glaubensund Steuersachen zugestanden werde: zum wenigsten müßten die Processe Keichshofrathes beseitigt werden. Erlange man solche "Satisfactionen" nicht, so sollten die Stände ihre Gesandten vom Keichstag "wieder abkordern".

Die Forderungen Friedrich's IV. wurden maßgebend für den größten Theil der protestantischen Stände, die unter Leitung der kurpfälzischen Gefandten verhandelten.

Um meisten lag ihnen baran, ben Kurfürsten von Sachsen für ihre Plane zu gewinnen.

Christian II. hatte sich bisher stets als Gegner der kurpfälzischen Umsturzpartei erwiesen, in dem Vierklosterstreit sich auf Seiten der Katholiken
gestellt, und die Gerichtsbarkeit des Reichshofrathes keineswegs ,in die Brüche
gehen lassen wollen'. Zur Zeit des Reichstags aber nahm er Anfangs eine
Stellung ein, welche ,die Kurpfälzischen und ihr Anhang gar gut benußen'
konnten und ,darüber auch meisterlich jubilirten'2.

Bei einem Aufenthalte in Prag hatte Christian II. dem Kaiser gegenüber sich entschieden dagegen ausgesprochen, daß Erzherzog Ferdinand zu dessen Beretreter beim Reichstag ernannt werde, denn derselbe sei "den Issuiten und ihren hitzigen Rathschlägen allzusehr ergeben". "Neben diesem Berfolger der Wahrsheit wolle er", äußerte er sich, "nirgends erscheinen". Aus der, wie er meinte, "auf geringen Anlaß hin" erfolgten Achtsvollstreckung gegen Donauwörth wollte er erkennen, daß diesenigen, "so den jesuiterischen Praktiken allzusehr zugethan", am kaiserlichen Hofe und unter den katholischen Ständen das Uebergewicht erlangt hätten". Jetzt berichteten ihm seine Gesandten aus Regensburg: Fers

Bergangenheit berücksichtigt, und wie falfc hat man namentlich bie Urheber bes töbtlichen Rampfes beurtheilt, welcher breißig Jahre lang Mitteleuropa zersleischte. Die Protestanten, schließlich bie Sieger auf bem Schlachtfelbe, sind bisher auch bie Sieger auf bem literarischen Kampfplate gewesen; sie haben die Geschichte bes 17. Jahrshunderts geschrieben und barin liegt ber Grund ber üblichen Beurtheilung ber pfälzissen Partei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berhandlungen mit Bürttemberg bei Ritter, Briefe und Acten 1, 609—612 und furpfälzische Instruction 621 fll.

<sup>2 \*</sup> Brief Schraber's vom 5. März 1608 an bas Bartholomäusstift in Frankfurt am Main.

<sup>3</sup> Stieve 2, 900 Note 3. Christian am 1. Januar 1608 an ben Kaifer, Ritter, Briefe und Acten 1, 620. Bergl. v. Eglofistein 33.

dinand fei unlängst bei den Jesuiten zu Gast gewesen, seine Rathe seien meift fehr eifrig katholisch und Unhänger der Jesuiten, und ,follen' mit deren Borwiffen in viel Wegen verfahren' 1. Der Landgraf von Leuchtenberg, einer der erzberzoglichen Räthe, habe dem Raifer gerathen, den Kürsten von Weimar und Altenburg nur Gine Stimme zu gestatten, und fie, die Gesandten, seien von diesem Landgrafen bei einem Jestmahl mit Worten und Geberden beleidigt worden. Mus folch wichtigen Greigniffen wollten die Gefandten den Schluß gieben: wenn die Dinge nicht gewendet würden, so werde durch die Jesuiten in Rurzem ein gräuliches Blutmeer in Deutschland angerichtet werden'. Un verschiedenen Orten, wo die Evangelischen wie Schafe unter den Wölfen' inmitten der Ratholiten fagen, wurden fie ganglich unterdrückt und , die papft= lichen Gräuel' mit Macht und Gewalt eingeführt 2. Gin Prediger aus Beilbronn mahnte, wie Schrader berichtete, in einer Rede ,auf öffentlichem Markte: die evangelischen Stände sollten einig sein und fich wohl fürsehen, inmaßen auch in Seilbronn die Papiften auf Unterdrückung göttlichen Wortes ausgingen, und fonne der Stadt leicht daffelbige bevorfteben, mas in Donauworth fich zugetragen, und muffe man ein Blutbad gewärtigen'. Diefe beabsichtigte Unterdrückung des göttlichen Wortes' in Beilbronn bestand darin, daß der Deutschordenscomtur Carl Freiherr zu Wolkenstein ,fich unterftanden, mit aufgeschloffener Rirchthure gegen gemeiner Stadt Hauptstrage bin' Gottes= dienst zu halten. Der dortige Rath hatte darüber Ende December 1607 an den Rath ju Frankfurt am Main berichtet. Seitdem in Beilbronn, ichrieb er, durch Gottes Erleuchtung die papistische Abgötterei' abgeschafft worden, sei es den Deutschherren nur erlaubt gewesen, ihren vermeinten Gottesdienst zwischen berschloffenen Thuren für sich und ihr Gefind' abzuhalten. Deshalb sei der Rath gegen das Unterfangen Wolftenstein's eingeschritten, habe die Rirchthure jedesmal zusperren laffen, und es folle nun, wie er hore, beim Raiser ein Strafmandat wegen Verletzung des Religionsfriedens wider ihn ausgewirkt werden 3. ,Es ware ichon,' hörte Schrader ben Seilbronner Prediger auf öffentlichem Martte in Regensburg fagen, ,mehr benn genug und übergenug, wenn man die abgöttischen Bapisten noch in den Städten gedulde und eines Blides werth halte, dieweil fie doch von Gott felber als Abgötterer und Gottesläfterer vermaledeit und verflucht feien, fo des Scheines ber Sonne nicht werth.' 4

<sup>1</sup> Ueber Ferbinand's Affistenzräthe vergl. v. Egloffstein 28.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 630-631 Rote.

<sup>3 \*</sup> Schreiben vom 18./28. Dec. 1607 in ben Frankfurter Reichstagsacten 93 fol. 230—233. Bergl. Senkenberg 22, 530—531. Ueber bas ergangene kaijerliche Strafmanbat vergl. v. Eglofistein 82 Note 45.

<sup>4</sup> In bem oben S. 273 Rote 2 angeführten Brief.

Die furfachfischen Gefandten drangen in Christian II., es fei vor Gewissen und Pflicht und der Nachwelt nicht zu verantworten, daß man bei diesem so sorglichen und gefährlichen Zustand von den sämmtlichen evangelischen Ständen sich absondern sollte' 1. Auch von anderen Seiten wurde der Rurfürst aufgemahnt. Der Pfalggraf von Neuburg, der Bergog von Württemberg, der Landgraf Morits von Heffen und der Kurfürst von Brandenburg itellten unter Hinmeis auf Donauworth in wiederholten Schreiben ihm eindringlichst vor: "Es sei nunmehr am Tage, wie die von den Jesuiten verhetten Papisten auf nichts Anderes, als auf die ganzliche Vertilgung des Protestantismus bedacht seien. Deghalb gebe es tein anderes Mittel gur Rettung, als sich unverzüglich aufzuraffen und beim Reichstage einträchtig auf Albhülfe und Sicherung zu dringen'. Den Argwohn, als handele es fich um Beförderung der furpfälzischen Umfturzplane, suchten die Fürsten durch die Berficherung zu beseitigen: man bezwecke einzig und allein die Erhaltung des Religionsfriedens und die Sicherung der Befenner der ,wahren augsburgifchen Confession' 2.

Bezüglich des Religionsfriedens, den die Protestanten durch Einziehung von Bisthümern, Stiften, Klöstern und Kirchen unaufhörlich berlett hatten, waren auf tatholischer Seite im Reich einige Schriften erschienen, aus welchen man herausdeuten konnte, ihre Berfaffer bestritten diesem Frieden die fortwährende Gültigkeit und verpflichtende Kraft. Bon Zesuiten waren folche Schriften nicht ausgegangen 3, aber fie wurden denfelben ftets zur Laft gelegt, und es stand bei den Protestanten allgemein die Ansicht fest: der Orden bezwecke die Aufhebung des Religionsfriedens und eine blutige Vertilgung aller Begner. Auch Christian II. war dieses Glaubens. "Wir wissen zwar," schrieb er am 21. Januar an seine Gesandten, , die faiserliche Majestät und die friedliebenden katholischen Stände Dieses driftlichen und deutschen Gemuthes, daß fie ob folch gefährlicher Prattiken der Jesuiten und ihres Unhangs kein Gefallen haben, viel weniger ihnen mit Aufhebung und Zerrüttung des Religions= friedens Beifall geben, daher wir uns zu ihnen nichts Bofes versehen.' Aber den feindseligen Braftiken der Jesuiten muffe zeitlich vorgebaut werden: er fönne dem Raifer nicht eher Sulfe bewilligen, bis der Religionsfriede ,erneuert' werde und die evangelischen Stände genugsam versichert' wurden, weffen fie fich bezüglich desfelben von ,den Jesuitisch-Katholischen zu versehen'. Um 4. Februar wiederholte der Kurfürft: die fatholischen Stände könne er nicht der Verletung des Religionsfriedens beschuldigen. Deshalb verlange er von diesen nicht eine neue Beschwörung, sondern nur eine Bestätigung des=

<sup>1</sup> Mitter, Briefe und Acten 1, 630-631.

<sup>2</sup> Stieve, Uriprung 234 und bagu Unmerfungen 85.

<sup>3</sup> Bir hanbeln barüber im zweiten Buch, Abichnitt V.

jelben im Reichsabschiede, wie sie im Jahre 1566 geschehen, jedoch mit besonderer Erwähnung des Passauer Vertrags. Auch müsse im Reichsabschied das Bücherschreiben und Predigen gegen den Religionsfrieden untersagt werden 1.

Mit diesen von den kursächsischen Gesandten vorgebrachten Forderungen erklärten sich die Gesandten der Kurfürsten von Mainz, Trier und Göln am 14. Februar einverstanden. In dem Bericht an den Kaiser oder an dessen Stellvertreter solle inszemein in Erinnerung gebracht werden, daß nicht allein der Passauische Bertrag und der Religionsfriede im fünstigen Reichsabschied aufs fürzeste wiederholt, sondern auch das Bücherschreiben, welches dem Religionsfrieden ungemäß und zuwider sei und wodurch zu Unruhe und Weiterung Ursache gegeben werden könnte, verboten werden möchte, und zwar bei den in der Polizeiordnung vom Jahre 1577 angedeuteten Strafen.

"Rommt es zur Erneuerung des Religionsfriedens,' heißt es am 27. Februar in einem vertraulichen Schreiben an den Rath zu Frankfurt am Main, ,jo haben die Städte bei den hohen Ständen allbereits angebracht, daß derfelbe ihretwegen möchte erläutert werden.' Worin dieje , Erläuterung' beftehen sollte, das hatte der Frankfurter Rath längst ausgesprochen. Da allen weltlichen Ständen, jagte er, im Religionsfrieden freigestellt fei, die Religion innerhalb ihres Gebietes nach Gefallen einzurichten, jo bestehe eine merkliche Ungleichheit darin, daß die Städte genöthigt seien, die papistischen Migbrauche neben der mahren Religion zu gedulden. Dieses sei höchst beschwerlich ,nicht allein in Betrachtung des ärgerlichen und undriftlichen Gräuels', den die Städte vor Augen sehen mußten, sondern auch wegen der widerwärtigen und zwiespaltigen Lehre und allerhand gefährlichen Unratha, ber baraus erfolgen tonne. Deghalb muffe man dahin arbeiten, daß den Städten gleiche Reli= gionsfreiheit wie den Fürsten zu Theil werde 3. Die Katholiken jollten in den confessionell gemischten Städten feine Duldung mehr genießen: in diesem Sinne wollte man den Religionsfrieden ,erläutern'.

Im Fürstenrathe gingen die protestantischen Mitglieder auf das Begehren der Städte ein. Am 7. Februar sonderten sich die Stände Augsburgischer Consession von den Berathungen ab, mit der Ertlärung: sie würden sich fürder daran nicht mehr betheiligen, wenn nicht zuvor den von ihnen angezogenen Beschwerden abgeholsen, und den Bürgern die Religion frei gelassen werde. Mehrere Bischösse bemerkten: "Den Religionsfrieden belangend, bezoehren wir zum Allerhöchsten, daß er gehandhabt werde, aber daß man hineinssehen will, was herausgehört, das ist nicht zu gedulden." "Ich habe," sagte

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 635-636 Rote 1. Bergl. mas ber furfächfiliche Gefandte Branbenftein gegen ben furmainzer Kangler Fuchs außerte, bei v. Egloiffein 57.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 640.

<sup>3 \*</sup> Reichstagsacten 66 b fol. 14—21 und 67 fol. 27 b. Bergl. uniere Angaben Bb. 4, 81—82.

der Bischof von Speyer, soviel Nachricht, daß die Protestirenden ihre Conventifeln halten und ihre Sache auf das Neußerste ponderiren und erwägen': deßhalb will sich ,in allerwege gebühren, daß wir auch zusammenhalten und den Religionsfrieden handhaben' 1.

Diese Mahnung blieb nicht fruchtlos. Die protestantischen Mitglieder des Fürftenrathes hatten erklärt: zuvörderft mußten alle ihre Beschwerden', auch in Sachen des Gerichtswesens, erledigt werden; fodann fei zu bedenken, daß die Jesuiten den Religionsfrieden für ein Interim ausgaben, dem das Concil von Trient ein Ende gemacht: darum sei auch dieser Friede erst zu erneuern; darnach und nicht früher könnten fie dem Raifer Sulfe wider die Türken bewilligen. Die katholische Mehrheit ertheilte hierauf die Untwort: Bas die begehrte ,Ordnung des Juftizwefens' und Erneuerung des Religions= friedens anbelangt, so sind die Protestanten gerade diejenigen, welche nicht allein durch die verweigerte Revision der vier Klostersachen das ganze Juftig= wesen in Verwirrung und Stodung gebracht, sondern auch durch die nach dem Baffauer Bertrag in einem fort eingezogenen geiftlichen Guter demfelben sowohl als dem Religionsfrieden zuwider gehandelt haben, und noch täglich zuwiderhandeln': dadurch werde die allgemeine Ruhe und Ordnung im Reiche geffort. Daß die katholischen Stände nie daran gedacht, den Religionsfrieden für unverbindlich zu halten, hätten fie durch mündliche Versicherungen und die That selbst hinlänglich bewiesen: denn sie hätten auf Grund dieses Friedens am faiferlichen Sof und am Kammergericht Processe eingeleitet, über Verletzung des Friedens auf Reichstagen und fonst Beschwerden erhoben und um Abhülfe gebeten. Im Jahre 1566 fei das Concil von Trient längst geichlossen gewesen und dennoch hätten sie barein gewilligt, daß die Bestätigung des Friedens dem Reichsabschiede einverleibt worden: ein deutlicher Beweis, daß sie nicht der Meinung seien, derselbe sei nur gultig gewesen bis zum Concil. Lägen den protestantischen Ständen keine gefährlichen Absichten im Sinn, so murben fie es wohl in Unsehung des Friedens bei den bisherigen Bestimmungen bewenden laffen. Man merte aber gang deutlich: wenn die Protestirenden gerade jest, noch bor Erledigung der vier Rloftersachen, eine neue Bestätigung des Religionsfriedens verlangten, fo gehe dabei ihre Saupt= absicht dahin: es sollte dadurch stillschweigend auch alles Dasjenige gutgeheißen und als rechtmäßig erkannt werden, was sie demselben zuwidergehandelt hätten; die von ihnen eigenmächtig aufgeworfene Auslegung des Friedens solle gebilligt, und die Ratholiken in den allgemeinen Berdacht gefet werden, als hätten sie denselben bereits untergraben, oder als suchten fie es noch zu thun'2.

<sup>1 \*</sup> Prototoll im Fürstenrathe vom 29. Jan., 8. Febr. 1608, in ben Franksurter Reichstagsacten 92 fol. 181.

<sup>2</sup> Edmidt, Reuere Gefch. 5, 285-287.

Aus diesen Gründen wollte die katholische Mehrheit des Fürstenrathes in eine neue Bestätigung des Friedens nur einwilligen, wenn ihr der Borbehalt beigefügt werde, ,daß alles Dasjenige, was seit dem Jahre 1555 wider solche Pacification von beiden Seiten, von einem oder andern Theil, thätlich, gewaltsam und auf eigene Autorität ohne Rechtsspruch gehandelt oder occupirt worden, restituirt und hinfüran nichts darwider attentirt werden solle<sup>6</sup> 1.

"Wenn dieses geschieht," schrieb Erzherzog Ferdinand am 16. Februar an seine Mutter, so werden die Protestirenden Magdeburg, Halberstadt, Minden, Osnabrück, Bremen, Verden und was dergleichen Gotteshäuser mehr sind, wiederum zurückgeben müssen; ehe sie es aber zu diesem kommen lassen, werden sie mit ihrer Pacification sein daheimbleiben."

Auf die Klage der Protestanten über hitzige und spitzige katholische Schriften, auch über das Gemälde der Jesuiten in Prag³, erwiderten die bayerischen Gesandten: "Wegen der Bücher und Famosschriften hätten die Katholischen viel mehr Ursache zu klagen, als die Protestirenden. Denn kund und offenbar sei, was für schändliche, abscheuliche Bücher und Kupferstiche ausgehen und noch gegenwärtig zum öffentlichen Kause herumgetragen werden. Man wisse auch, was für ein Schandbuch allhier in Regensburg oder doch nicht weit von hier ausgegangen sei. Darin seien alle katholischen Häupter, geistliche und weltliche, begriffen und unter einer Fahne des bösen Geistes, des Teufels, worauf der verdammte Schächer zu sehen, mit ihren Wappen und Namen zu sinden. Selbst Se. fürstliche Durchlaucht von Bayern seien darauf mit ihrem eigenen und mit den Wappen ihrer Landskände abgebildet."

Die von der katholischen Mehrheit des Fürstenrathes bezüglich des Resligionsfriedens beantragte Clausel rief unter den Protestanten eine gewaltige Aufregung hervor. "Die Protestirenden wollen glauben machen," schrieb Edmund Schrader am 23. Februar, "man könne aus selbiger Clausel mit Händen greifen, was für schwere Unterdrückung und Verfolgung der Evangelischen im Werke sei, und müsse es nun alsbald zu den Wassen, um den papistischen blutigen Praktiken fürzukommen."

In einer Sitzung des Kurfürstenrathes verlangten Pfalz, Sachsen und Brandenburg am 22. Februar: die Clausel des Fürstenrathes dürfe, weil sie beleidigend und höchst gefährlich sei, in den Bericht an den kaiserlichen Commissar nicht aufgenommen werden. Die brandenburgischen Gesandten

<sup>1</sup> v. Egloffftein 60—65, wo auch die Entstehungsgeschichte des Vorbehaltes flars gestellt und die Behauptung widerlegt wird, als hätten die Ratholifen burch benselben beabsichtigt, ,daß sämmtliche seit 1555 verlorenen geistlichen Güter alsbald heraussgegeben und alle sonstigen Uebergriffe der Protestanten rückgängig gemacht werden sollten.

<sup>2</sup> Surter 5, 429-430. Um 16. Febr. 1608.

<sup>3</sup> Bergl. oben S. 71 fll. 4 Wolf 2, 289-290.

<sup>5 \*</sup> Un bas Bartholomäusstift zu Frankfurt am Main.

erklärten: wenn die katholischen Kurfürsten und Fürsten diese Clausel und die Geltung des geistlichen Vorbehaltes durchsehen wollten, so sei es am allerbesten, daß ein Jeder nach Hause berreise und darüber berichte, damit man sich selbst bei dem Religions und Profanfrieden schüßen und handhaben möchte. Die kurpfälzischen Gesandten ließen sich hören: die Clausel wäre dahin gerichtet, daß alle seit dem Jahre 1555 eingezogenen Kirchengüter zurückerstattet werden sollten und daß den katholischen Ständen die Versicherung ertheilt werde, man wolle sich inskünstig dergleichen Einziehungen "enthalten", das aber sei "gar nachdenklich", und sie ihrerseits seien "so einfältig nicht, daß sie nicht wüßten, was hierunter gesucht werde". Die protestantischen Gesandten, heißt es in einem Bericht an Herzog Maximisian von Bahern, hätten bedeutet: Ihre Fürsten müßten Karren sein, wenn sie den Katholisen im Punkt der Religion auch nur um die Spize einer Stecknadel wichen; bewillige man "keine Parität" in Religionssachen, so müßten sie das Schwert ziehen?

Da ein Nebereinfommen zwischen den Ständen unmöglich, so überreichte Erzherzog Ferdinand denselben am 17. März eine "Interpositionsschrift' des Inhalts: einige Gesandten des Kurfürsten= und Fürstenrathes hätten eine neue Bestätigung des Religionssriedens im Reichsabschiede verlangt, die fatholischen Stände aber wollten derselben einige Clauseln einverleibt haben, gegen welche die Stände Augsburger Confession Ginreden vorbringen; diesem Streite wolle nun der Kaiser dergestalt abhelsen, daß der Religionssriede, wie er im Jahre 1555 aufgerichtet und im Jahre 1566 bestätigt worden, jeht auf's Neue in dem Reichsabschied wiederholt werde: die von der einen oder andern Seite in Vorschlag gebrachten Anhänge und Begehren stelle der Kaiser an ihren Ort, ohne dadurch den Rechten des einen oder andern Theils irgendwie vorgreisen zu wollen 3.

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 645—646. Ueber die Verhandlungen im Fürstenund Kurfürstenrath vergl. v. Eglofistein 66 ftl.

<sup>2</sup> p. Eglofiftein 75.

³ bei Londorp, Acta publ. 1, 48. Daß ber Bermittlungsvorschsag von Ferbinand und seinen Afsienzäthen selbst und nicht auf Besehl bes Kaisers gemacht wurde, vergl. v. Eglossschien 76 Note 24. Kante, Zur beutschen Geschichte 164, erzählt: "Ein Augustinerbruder Fra Milensio, der von dem Nuntius dem Erzherzog Ferdinand beigegeben war, versichert mit aller Bestimmtheit, der Kaiser habe den Religionsfrieden ohne jenen Zusat (den Borbehalt des Fürstenrathes), durch den er gleichsam vernichtet (!) wurde, bestätigen wollen, und dieß in einem darüber ausgesertigten Decrete verdürgt. Schon sei es in Regensburg angelangt und der Erzherzog Ferdinand geneigt gewesen, demselben Folge zu leisten. Milensio nimmt für sich selber die Ehre in Anspruch, dieses Vorhaben rückgängig gemacht zu haben.' Schon früher, in seiner Geschichte der Päpste (3. Ausst.) 2, 401—403, hatte Nanke den Bericht Milensio's behandelt und dazu bemerkt: "Ist dem wirklich so, so sieht man wohl, welch' eine wichtige Stelle dieser namen-

Die Katholiken, auf Frieden bedacht, waren mit diesem Vermittlungsvorschlag einverstanden, nicht aber diesenigen protestantischen Stände, welche
inzwischen eifrige und erfolgreiche Verhandlungen über den Abschluß eines
Sonderbundes gepflogen hatten, und einen neuen Bundesgenossen erhielten
in dem Erzherzog Matthias, der die Fahne der Revolution gegen den Kaiser
erhob und um protestantische Hülfe nachsuchte 1. Zwischen Frankreich und
den Generalstaaten war bereits im Januar ein Bündniß abgeschlossen worden,
und Oldenbarneveldt theilte am 16. April den turpfälzischen Gesandten in
Regensburg mit, daß auch der Vertrag mit England beinahe vereinbart sei:
die deutschen Fürsten möchten gleichfalls mit den Generalstaaten sich einigen 2.

Am 15. April wurde im protestantischen "Religionsrath" beschlossen: die "Interpositionsschrift" sei abzuweisen, besonders deßhalb, weil der darin ansgezogene Reichsabschied vom Jahre 1566 "eben die Clausel habe, die jetzt dissputirt werde". Auch darum, "weil in derselben des Ausschlags über den eingefallenen Streit gedacht worden, den man aber dem Raiser in Sachen des Religionsfriedens nicht einräumen" wolle<sup>3</sup>.

Die protestantischen Stände, schrieb Erzherzog Ferdinand am 18. April an seine Mutter, wollen gar einen neuen Religionsfrieden haben, mit Versmelden, daß ihnen alle geistlichen Güter, so sie seit dem Religionsfrieden hinweggezwackt, nicht allein in Händen verbleiben sollen, sondern daß es ihnen auch frei sein soll, noch mehr Klöster und Stifte, so in ihren Landen segen, zu reformiren, daß auch Niemand nimmermehr einigen Zuspruch dazu haben soll. Unter Resormation aber verstehen sie die völlige Einziehung derselben. Wenn sie bei diesem ihrem Vorhaben zu verharren gedenken, so ist nichts Gewisseres, als daß die Zerstoßung des Reichstags ersolge, weil die Kathotischen nimmermehr darein mit gutem Gewissen werden einwilligen können. "Mit Gottes Hülfe wolle er", hatte er der Mutter schon am 12. März betheuert, slieber das Leben lassen und Land und Leute verlieren, als daß er der Relizion zum Schaden etwas vergeben wolle".

Unerwartet erwuchs der kurpfälzischen Partei ein "mächtiger Widersacher" unter den Protestanten selbst.

lose Augustinerbruber in unserer Reichsgeschichte einnimmt. In bem entscheidenden Momente hintertrieb er die Bekanntmachung einer Concession, welche die Protestanten wahrscheinlich bestriebigt haben würde. An der ganzen, aus dem Jahre 1612 stammenden Erzählung Milensio's ist aber, wie v. Eglossstein 97—104 nachgewiesen, kein wahres Wort.

<sup>1</sup> Näheres hierüber im folgenden Abschnitt.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 685.

<sup>3 \*</sup> Protofoll bes Religionsrathes in ben Frantiurter Reichstagsacten 93 fol. 211-216. Bergl. v. Egloffftein 86 fll.

<sup>4</sup> Surter 5, 452-453. 500-501.

Um 24. April ichrieb Graf Ludwig von Sann-Wittgenstein, das Haubt ber furpfälzischen Gesandtichaft, an Christian von Anhalt: es sei ,nichts Fruchtbarliches und Endliches' zu erreichen; ,über allen angewendeten Fleis' feien sie ,der Aurfächstischen nicht mehr mächtig', obgleich die Gesandten felbst gang gern ihr Bestes dabei thaten'. Der Rurfürst von Sachsen hatte sich nämlich bereit erklärt, , die Interpositionsschrift' des Raifers, für welche die tatholische Mehrheit des Fürstenrathes und die drei geiftlichen Kurfürsten sich ausgesprochen, anzunehmen, damit nicht der Reichstag sich böllig zerschlage. Denn dann, befürchtete Christian II., murbe fo bald fein anderer gusammenkommen, felbst die Auflösung des Land- und Religionsfriedens erfolgen. Um 15. April hatte er seinen Gesandten alle fernere Betheiligung an den Sonderversammlungen der protestantischen Stände untersagt, weil durch diese eitel Mißtrauen unter den Ständen angerichtet' werde und in denselben mehr Privatinteressen als öffentliche Angelegenheiten verhandelt würden 1. Die Aurpfälzischen und ihr Unhang,' berichtete Edmund Schrader, zeigten fich untröftlich über den Abfall von Sachsen, das Anfangs beim Tage mit ihnen gegangen, nunmehr aber den Stimmen der Katholischen im furfürstlichen Rathe die Mehrheit gebracht hätte und wohl leicht noch Stimmen unter den übrigen protestirenden Ständen gewonnen hätte, derwegen und aus solcher Furcht wollten fie den Reichstag alsbald zerftogen.'2 Capn-Wittgenftein iprach sich am 24. April in seinem Briefe an Christian von Unhalt dar= über aus. Daß man ,der Kursächsischen nicht mehr mächtig', sah er für sehr gefährlich an. Denn nicht allein die Städte', sagte er, sondern auch viele andere sehen sehr auf Sachsen, sind auch daran gewiesen'. Defhalb follte der Reichstag gesprengt werden. Bur Verhütung offenbarer Trennung' unter ben protestantischen Ständen, aber auch bieler anderen Motive halber', feien die furpfälgischen Gesandten erhaltenem Befehle gemäß entschlossen, am nächsten Montag von Regensburg aufzubrechen 3. Der Kurfürst von Brandenburg hatte bereits am 29. Marg feine Gefandten beauftragt, fich mit den anderen protestantischen Ständen über den Abzug von Regensburg zu verständigen 4.

Zu "den vielen anderen Motiven", welche nach Wittgenstein die Kurpfälzer zur Sprengung des Reichstags veranlaßten, gehörte die revolutionäre Erhebung des Erzherzogs Matthias gegen den Kaiser. Wie Landgraf Morih von Hessen dem Franzosenkönig Heinrich IV. mittheilte, hatte der Erzherzog den protestantischen Ständen in Regensburg angekündigt, daß er am 24. April

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 651 Rote, 654 Rote.

<sup>2 \*</sup> Um 28. März 1608 an bas Bartholomänsstift in Frankfurt am Main.

<sup>3</sup> Mitter, Briefe und Acten 1, 654.

<sup>4</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 661 Note 1.

sein friegerisches Unternehmen beginnen werde. Morit bat den Erbfeind des habsburgischen Hauses um guten Rath 1.

Um 25. April eröffnete Nürnberg den städtischen Abgeordneten: im proteftantischen Correspondenzrathe habe man ,befunden, daß alle bisherige Opposition gegen die Papisten Nichts gefruchtet, denn die Romanisten hatten Alles auf Suppression der Evangelischen Stände angestellt'. Deswegen hatten die ebangelischen Kurfürsten im höchsten Geheim eine Schrift abgefaßt, worin sie dem Kaifer den Hergang des Reichstags erzählt und die Ursachen angegeben, weghalb fie sich hier nicht länger aufzuhalten mußten. Gie wollten von Regensburg fort, fürnehmlich, weil fie glaublich berichtet worden, daß nunmehr Erzberzog Matthias aufgebrochen sei und mit seiner Kriegsmacht zwei Tagereise bor Prag fich befinden solle': in Folge deffen sei der Stand der Dinge verändert, alle weiteren Berhandlungen wurden vergeblich fein. Nürnberg fragte an, ob die Städte geneigt seien, die besagte Schrift zu unterzeichnen: die Unterschrift sollte bei der pfälzischen Kanzlei zur Urkunde hinterlegt merden'. Strafburg erflärte fich bagu bereit, Frankfurt am Main und Illm aber äußerten Bedenken; mas den Streit der Fürsten über die vier Rlöfter anbelange, fo feien, fagte der Abgeordnete von Frankfurt, die Städte ,daran nicht intereffirt: es laffe fich ansehen, daß es fast allein um dieser Sachen willen zu Krieg und Empörung im Reich gerathen möchte' 2.

Ohne die Zustimmung der Städte abzuwarten und ohne die Unterschrift von Aursachsen, den sächfisch-ernestinischen Fürstenthümern, Lüneburg, Bommern, Pfalz=Reuburg und Seffen=Darmftadt erlangt zu haben 3, überreichte die furpfälzische Partei, um die Sprengung des Reichstags zu beschleunigen, am 27. April dem Erzherzog Ferdinand ihre Schrift mit der Erflärung: den Gefandten fei anbefohlen, Regensburg zu verlaffen und fich nach Saufe zu begeben. Rurpfalz, Rurbrandenburg, Pfalz=Zweibrüden, Pfalz=Beldenz, Unsbach, Culmbach, Braunichweig-Wolfenbüttel, Seffen-Caffel, Baden-Durlach, Unhalt und die Grafen der Wetterau hatten die Schrift unterzeichnet und ertlärten fich unschuldig an Allem, was Beschwerliches vorgefallen. Gie hatten Richts gewollt, als Frieden und Ginigfeit; lediglich die fatholischen Stände hatten den Streit angefangen und durchzudringen fich unterstanden', fie allein trügen die Schuld alles Bergugs und aller baraus erfolgten Ungelegenheiten, daß der Reichstag nicht nach dem Buniche des Raifers und des Erzherzogs abgelaufen' fei. Der Raifer möge bafur forgen, daß biefe Stande ihr ,dem gemeinen Reichswesen gefährliches Bornehmen' aufgaben und daß den "vielfach

<sup>1</sup> Rommel, Corresp. 366-367.

<sup>2 \*</sup> Protokoll über Correspondenge und Religionssachen, in den Frankfurter Reichse tagsacten 93 fol. 35—39.

<sup>3</sup> Bergl. Senfenberg 22, 503 Note b.

geklagten hohen Beschwerden der evangelischen Stände' abgeholsen würde. Die den letzteren von den katholischen Ständen bestrittenen Stifte und geistelichen Güter seien "rechtmäßig' verändert und eingezogen worden. Deutlich genug wiesen die Gesandten darauf hin, daß die Fürsten nöthigenfalls auch mit Gewalt in dem Besitz derselben sich behaupten würden <sup>1</sup>.

In höflichster und glimpflichster Form ersuchte Ferdinand die Gesandten, wenigstens noch so lange zu verweilen, bis er die kaiserliche Entscheidung auf ihr Anbringen erhalten; Bicekanzler Leopold von Stralendorf sei eigens zu diesem Zwecke nach Prag gesendet worden und kehre bald zurück?. Die Gessandten aber wollten nicht warten. Schon am 29. April reisten die Kurpfälzer und Kurbrandenburger ab, die anderen folgten 3.

Der Kurfürst von Sachsen äußerte sich sehr unzufrieden über den Abzug der Kurpfälzer und Kurbrandenburger: dieser stehe im Widerspruch mit der Kurfürsteneinigung, habe eine Trennung im fursürstlichen Collegium angerichtet und vermehre das vorhandene Mißtrauen; die Zeit werde lehren, wie schwer es sein würde, die Stände wieder zu versammeln. Den Reichseabschied vom Jahre 1566, der doch nicht aufgehoben werden könne, habe man nicht wiederholen wollen; die Gründe dieser Weigerung seien leicht zu errathen: mit dem, was man dafür vorgebracht habe, lasse sich die Sache nicht "bemänteln".

Im Städterath fam es noch zu weiteren Verhandlungen. Am 28. April legte Straßburg auf Betreiben des furpfälzischen Gesandten Ludwig Camerarius den städtischen Abgeordneten ein Schreiben zur Annahme vor, worin es hieß: Man habe bei jezigem Reichstage nur den Zweck gehabt, den vorhandenen Beschwerden einmal von Grund aus abzuhelsen und Ruhe und Frieden zu erhalten und fortzupflanzen. Aber von den Verwandten der widrigen Resligion, die man römischstatholisch nenne, sei wider alles Verhossen sowohl bei dem Religionsfrieden "und was demselben anhängig", als auch beim Justizwesen eine solche Disputation erregt worden, "wodurch der Religionsfriede gelöchert und den Evangelischen größere, unleidlichere, gegen Gott und die siebe Posterität unverantwortliche Beschwerungen aufgedrungen und zugezogen werden" sollten. Weil aber bei solcher "Widersetlichseit" fein fruchtbarer, ersprießlicher Fortgang des Reichstags zu erwarten, so seien Kursürsten und Fürsten bewegt worden, durch ihre Käthe bei den ehrbaren Städten sich zu

<sup>1</sup> Londorp, Acta publ. 1, 49-51. Wolf, Maximilian 2, 293-298.

<sup>2</sup> Echmidt, Neuere Geich. 5, 292.

<sup>3</sup> Mitter, Briefe und Acten 1, 653. Die Kurbrandenburger steigerten die Schroffscheit ihres Anstretens noch badurch, daß sie, wie das kurmainzer Protokoll besonders hervorhebt, ,insalutato hospite (d. h. Erzherzog Ferdinand) hinwegzogen und weder Heller noch Psennig (an üblichen Trinkgelbern) hinterlassen. v. Eglosistein 93.

<sup>4</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 654 Rote 1.

erkundigen, ob ihre Herren und Oberen entschlossen seien, bei der wohlmeinenden. beilfamen, insgemein nütlichen und zur Erhaltung Friedens und guten Bertrauens allhier angefangenen Conjunction und Zusammensetzung beständig zu verharren' 1. Strafburg befürwortete: man folle eine folche Erflärung abgeben ,mit allweg vorbehaltener Ratification der Oberen'. Lübed dagegen mahnte dringend zur Vorsicht. Speper hob hervor: wie man wiffe, jei es den höheren Ständen hauptsächlich und allein um die vier Klostersachen und andere Alofterguter mehr zu thun, die Städte aber hatten davon feinen Bortheil zu erwarten; überdieß miffe man nicht, mas die höheren Stände mit Dieser Bereinigung zu thun gemeint seien, und wie der Raiser die Schrift, wenn sie bekannt würde, aufnehmen werde. Frankfurt ichloß sich Speyer an und fügte noch hinzu: es werde auch feiner Gegenverpflichtung der höheren Stände gegen die Städte gedacht. Als mehrere Abgeordnete auf reifliche Berathung antrugen, betonte Stragburg: man habe fich nicht lange zu befinnen, denn die Kurpfälzer seien der Absicht, heute abzureisen. Auch Rürnberg drängte: eine hohe Person habe sich geäußert, man solle zusehen, daß man die Höheren nicht vor den Kopf stoße; man misse wohl, wie es mit dem Raifer ftehe, und daß er bermalen mit Geiftesftorung und Blodigfeit beladen. Unerhörte Neuerungen ständen gewiß bevor, wobei die Geringeren sich am Aller= höchsten zu befahren. Allem Anscheine nach tomme es zu einem Zwischenreich, das vielleicht lange dauere: da werde dann Rurpfalz die Reichsverwejung ausüben, und deghalb fei es billig zu Willen zu halten'. 2113 man mährend der Berhandlungen erfuhr, daß die Schrift an den Erzherzog Gerdinand ohne Einwilligung der Städte ,im Namen aller evangelischen Stände' unterichrieben worden, legten mehrere Abgeordnete dawider Bermahrung ein. Un eine jolche Schrift, sagte Spener, könne instünftig ,allerlei gefnüpft werden, als ob es fich um eine Conföderation handele; man wiffe, wie es' nach dem schmalkal= dischen Krieg der guten Stadt Constanz ergangen, wie schlecht ihr der versprochene Beiftand von den Fürsten geleistet worden'. Ebenso erinnerte Lübeck an den Bund der Schmalkalbener: wenn die Städte eine Beile mitgelaufen, so saben die Underen hernach auf sich selbst und ließen jeden schwimmen jo gut er fonne. Stragburg dagegen glaubte, man habe Nichts zu beforgen: Die Schrift spreche nur von Erhaltung des Friedens; follte es aber etwa gu einem Krieg fommen, so könne feine Stadt, wenn sie auch einen stattlichen Beutel mit Geld habe, ohne Kriegsvolt fich retten, welches höhere Etande ihr gusenden mußten. Dem Verlangen Frantfurts, daß die Schrift wenigstens an bedenklichen Orten' abgeändert und gemildert werden folle, widersprach Strafburg entichieden: , Es laffe fich nicht thun, daß man den Soheren vorschreiben wolle, wie man zu correspondiren habe. So hatte es auch gleich

19

<sup>1 \*</sup> Frantfurter Reichstagsacten 93 fol. 221.

ein Ansehen, als wollten die Städte auf den andern Fall, nämlich wenn es zum Ernst kommen sollte, gar Nichts bei den Sachen thun. Wenn einmal eine Stadt durch die Höheren entsetzt und die Pfaffen gedemüthigt würden, was gilt's: sie würden es ein andermal bleiben lassen.

Aus Furcht vor dem Kurfürsten von der Pfalz als fünftigem Reichs= verweser wurde die von Straßburg vorgelegte Schrift wirklich unterzeichnet 1.

Die fatholischen Stände überreichten am 3. Mai dem Erzbergog wider Die Schrift der protestantischen Gesandten eine bündige Gegenerklärung. Mit Unrecht würden sie beschuldigt, die Protestirenden zu ihrem Aufbruch nothdringlich' verursacht und den Reichstag unwirtsam gemacht zu haben. Was Die hochbegehrte Bestätigung des Religionsfriedens anbelangt, so haben wir, faaten fie unter Anderm, insgemein dafür gehalten, daß es einer folden fo hoch nicht bedürfe, indem besagter Religionsfriede tatholischer Seits jeder Zeit treulich und steif gehalten, auch niemals aufgehoben oder in Disputation gezogen, vielmehr auf allen Reichs= und Deputationsversammlungen wiederholt, und dabei versprochen worden, denselben ungeschwächt und unverbrüchlich zu beobachten.' Damit es jedoch nicht das Anschen habe, als ob fie Scheu trügen vor der verlangten Bestätigung, so hätten sie in dieselbe eingewilligt unter der Bedingung, daß alles Dasjenige, was seit dem Jahre 1555 dem Frieden zuwidergehandelt worden, gebührlicher Beise in seinen vorigen Stand gesetzt werde. Diese Bedingung hätten sie hauptsächlich blog darum' gestellt, damit die Wiederholung und Bestätigung des Friedens nicht etwa den Berstand gewinnen möchte, als würde dadurch dasjenige, was seither demselben zuwider vorgegangen, ratificirt und gutgeheißen, sondern daß einem Jeden, Der sich hierunter beschwert zu sein vermeint, sein Interesse, Recht und Gerechtigkeit, ermeltem Religionsfrieden gemäß, zu suchen vorbehalten sein follte'. Obgleich aber dieses Alles an fich recht und billig, auch den Reichsordnungen und dem Religionsfrieden felbst entsprechend sei, so hätten doch die Protesti= renden rundweg erklärt: fie könnten und wollten, wenn diese Bedingung nicht aufgegeben würde, zu keiner weitern Verhandlung noch zu einiger Relation fich berfteben. Dieß aber verftoße gegen alles Herkommen, denn zu jeder Zeit seien bei allen Reichsversammlungen, so oft man sich im Kurfürsten- und Fürstenrathe nicht vergleichen konnte, die beiderseitigen Meinungen dem Kaiser oder deffen Bevollmächtigten vorgetragen worden. Als dann die kaiserliche Interpositionsschrift erfolgt, hätten die katholischen Stände dem gemeinen Wefen zum Beften und zur Erhaltung von Friede und Einigkeit diefelbe einhellig angenommen, die Protestirenden dagegen die Annahme verweigert, auch keine weitere Relation und Correlation zulassen wollen, wenn nicht die katholische

<sup>1 \*</sup> Protofoll über Correspondenze und Religionssachen, in den Reichstagsacten 93 fol. 40-49.

Reformationsclausel aufgehoben, alle Ansprücke auf die eingezogenen Alöster und geistlichen Güter ausdrücklich aufgegeben und andere Forderungen erfüllt würden, welche den Katholisen und zuvörderst dem Kaiser nachtheilig seien. Aus diesem Versahren könne man handgreislich spüren, wem die Schuld des Verzugs und der Erfolglosigkeit des Reichstags beizumessen sei. Durch des andern Theils Verursachung' hätte die Reformationsclausel billigermaßen gestellt werden müssen; auch könnten die katholischen Stände nicht "verzichten auf das, was der Religionsfriede und die Reichsabschiede, sonderlich der vom Jahre 1566, einem Jeden, der dawider beschwert sei, gestatten", "zumal ein solches keinem Stande zu einigem Präjudiz" gemeint sei. "Niemals und in keinem Wege" hätten die katholischen Stände den Protestirenden "etwas wider die Billigkeit, das alte Hersommen oder die ausdrückliche Disposition des Religionsfriedens mit Gewalt aufzudringen sich unterstanden oder begehrt, und würden auch in Zufunft ihres Theils denselben sest und unverbrüchlich halten und Niemanden etwas Widerwärtiges zufügen".

Die Donauwörther Sache, welche vor Beginn des Reichstags einen jo gewaltigen Lärm über , bie blutgierigen papistischen Praktiken und Unschläge' erregt hatte, spielte auf dem Reichstage selbst eine fehr untergeordnete Rolle. Die furpfälzische Partei hatte fie nur als Mittel zu dem Zwecke benutt, für den beabsichtigten protestantischen Sonderbund neue Genossen zu gewinnen. In der Schrift vom 27. April, worin die Bartei fich über ihre Beschwerden' aussprach und mit diesen Beschwerden die Sprengung des Reichstags begründen wollte, ward die Stadt Donauwörth nicht einmal erwähnt. Rur Eines geschah zu ihren Gunften: die protestantischen Stände richteten am 24. März eine schriftliche Vorstellung an den Kaiser und bezeichneten darin das gange Berfahren gegen Donauwörth als ein gesetwidriges, den Religions= und Land= frieden, sowie die Reichs= und Kreisverfassung tief verlegendes. Daß die dortigen Katholiten irgendwie vom städtischen Rathe unterdrückt und ihrer Rechte beraubt worden, wollte den Ständen nicht einleuchten, vielmehr fanden fie: der Rath habe in Allem fich ,dem heiligen Religionsfrieden' gemäß verhalten; ,nicht angriffs=, sondern nur vertheidigungsweise, zur Erhaltung der wohlhergebrachten städtischen Libertät' hätten einige Bürger sich wider die Anmaßungen des Abtes vom Heiligenfreuz gesett. Bas dann später vorgegangen, mußten fie, die evangelischen Stände, denjenigen zumeffen, welche durch den Unfang mit diefer armen geringen Stadt gern ein foldes Geuer aufdlafen

<sup>1</sup> Wolf 2, 298—307. Die fatholischen Stände, berichtete der banerische Wesandte nach München, fühlten sich verpflichtet, bas unverschämte wider die flare Veschaffenheit Angeben' der Protestirenden zu widerlegen, damit nicht bei Mit- und Nachwelt der Unglimpf auf sie falle. v. Eglosissein 94.

wollten, das allgemach sich weiter ausbreiten, und andere mehr und höhere evangelische Stände mit der Zeit auch ergreisen möchte'; solche Leute seien darauf bedacht, daß in den Religionsfrieden "ein Loch gemacht und endlich derselbe gar abgethan und vernichtet werde, wenn gleich Alles darüber in Trümmer gehen sollte'. "Aus christlichem Mitleiden' müßten die Stände sich der bedrängten Stadt annehmen und den Kaiser bitten, dieselbe noch während dieses Reichstags kirchlich sowohl als politisch in den alten Stand, wie sie vor den Unruhen gewesen, wieder einzusetzen 4.

Die brandenburgischen Gesandten hatten bereits am 28. März ihren Kurfürsten auf die Bortheile einer Sprengung des Reichstags hingewiesen. Bis der Kaiser um einen neuen Reichstag anhalte, könnten die Stände eine derartige Union unter einander abschließen, daß man sich keiner Trennung insefünftig zu besahren, ja daß man eine allgemeine Instruction und ein allgemeines Botum haben und führen möge', wenn es', fügten die Gesandten hinzu, zie zu ferneren Tagen kommen soll'. Graf Ludwig von Sahn-Wittgenstein sprach sich am 24. April gegen Christian von Anhalt hoffnungsvoll aus. "Ob es sich schon," schrieb er, zegenwärtig ansehen läßt, als ob allhier nichts ausgerichtet worden, so hosse ich doch, nach solchem Ausbruch und Zerschlagung des Reichstags solle sich unlängst ein besserer Effect erzeigen, und sich die Geistlichen wegen des Religionsfriedens und der Klostersachen wol accommodiren und bequemen."

Alles ist hier,' schrieb ein katholischer Augenzeuge der Regensburger Borgänge am 29. April, "im Stocken und in Verwirrung und treibt mit einem Worte zum Kriege hin. Gott erbarme sich unser und des gemeinen Wesens."

Die Plane der kurpfälzischen Umsturzpartei wurden wesentlich gefördert durch die revolutionäre Erhebung des Erzherzogs Matthias, welche das habs-burgische Kaiserhaus mit völligem Untergang bedrohte.

<sup>1</sup> bei Bolf 2, 317—329. Ueber bie ber Abfassung bes Schreibens vorausgegangenen Berhandlungen ber Stände vergl. Ritter, Briefe und Acten 1, 655—657. Loffen, Donauwörth 58 fil. Stieve, Ursprung 252—260.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 661 Note 2.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 654.

<sup>4</sup> v. Egloffftein 96.

## XXIV. Der Bruderzwist im habsburgischen Hause — Abschluß des protestantischen Sonderbundes.

In Ungarn war im Jahre 1607 ein neuer Aufstand ausgebrochen, bevor noch die kaiferliche Regierung zu dem beabsichtigten neuen Kriege gerüftet war. Illeshazn, Thurzo und andere Häupter der calviniftischen Partei erklärten dem Erzherzog Matthias, daß sie den Kaifer nicht mehr als König ihres Landes anerkennen wollten. Gleichzeitig drohten die Turken: fie murden in Defterreich und Steiermark einfallen und Alles zerftören. Wiederholt forderte Matthias den Raifer auf: er moge, weil der Mittel jum Kriege entblögt, die mit den Ungarn und mit den Türken abgeschlossenen Friedensverträge beftätigen 1. Rudolf aber wollte nicht darauf eingeben, wenn nicht die Festungen Gran, Canifza und Erlau von den Türken zurudgegeben würden. Ueber Matthias, den er geheimer Berbindungen mit den Feinden bezichtigte, äußerte er sich in wegwerfenden Ausdruden, und hatte diesen insbesondere auch dadurch er= bittert, daß er nicht ihn, sondern den Erzberzog Ferdinand zu seinem Stell= vertreter beim Reichstag ernannt hatte 2. Go fam es, daß Matthias den verzweifelten Entschluß faßte, sich der Umfturzpartei in den öfterreichijchen Erblanden in die Urme zu werfen. ,Ich beforge,' schrieb Ferdinand aus Regensburg an seine Mutter, daß die beiden Brüder nimmermehr gut Brod mit einander backen werden, dadurch möcht in Wahrheit die Chriftenheit in Schaden kommen.' ,Es ift gewiß, daß ihre Majestät in Bielem wider Matthias gefündigt haben, aber es gebührt dem Erzherzog nicht, eine fo unverantwortliche Rache dagegen fürzunehmen.' Deffen , Borgeben gefällt den fatholijchen Ständen fehr übel, die lutherischen aber triumphiren fehr darüber'. ,Man will fagen,' meldete er am 5. April, ,daß die Evangelischen, wie sie fich nennen, ihr einziges Auge auf den Ausschlag des ungarischen Wesens werfen. '3

Um seinen kranken Bruder der Erblande zu berauben, trat Matthias dem Bündnisse bei, welches sich zwischen den calvinistischen Parteihäuptern

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 247. 2 Rommel, Corresp. 368.

<sup>3</sup> bei Hurter 5, 424. 429. 436. 485. 495.

Ungarns und ihren Gesinnungsgenoffen in Mähren und Oesterreich seit lange vorbereitet hatte und im December 1607 zum Abschlusse kam.

Defterreich, Ungarn, Böhmen und Mähren, schrieb Carl von Zierotin, der Führer der mährischen Calvinisten, am 9. December 1607, schmachten unter einem gemeinsamen Sclavenjoch: nicht mit gewöhnlichen Mitteln kann das Uebel geheilt werden. "Die Krankheit ist heftig, sie bedarf einer starken Medicin. Gin Moses ist nöthig, um die Fraeliten aus Aegypten zu führen, denn das Herz der Pharaonen ist taub! Abraham vertrieb die Assprier, Gedeon die Moabiten, Chrus gab den Juden die Freiheit, und welche Siege haben nicht die glorreichen Maccabäer erfockten."

Georg Erasmus Freiherr von Tichernembl, an den diefer Aufruf zum Religionefrieg gerichtet war, bildete mit den Brüdern Gottfried und Richard von Starhemberg ,das calviniftische Triumvirat' in Oberöfterreich und ftand bereits feit dem Jahre 1606 in Berbindung mit dem Fürsten Chriftian bon Anhalt, dem eigentlichen Leiter der furpfälzischen Umfturzplane?. Ende De= cember 1607 versammelten sich die österreichischen und mährischen Parteihäupter zu Rositz, einem Schlosse Zierotin's, und vereinbarten mit feierlichem Gid ein gemeinsames Unternehmen gegen den Raifer: querft follten die Defterreicher, dann die Mährer der Erhebung in Ungarn sich anschließen. 3hr habt, fagte Zierotin ben Defterreichern, ,das Schiff zu führen, die ihr am Steuerruder siket.' Matthias wurde durch Zierotin's Schwager, den nachmals berühmten Albrecht von Waldstein, Herzog von Friedland, von dem Bundniß in Renntniß gesett3. Im Einverständniß mit Tichernembl und Illeshagy berief er auf Januar 1608 die ungarischen Stände und die ständischen Ausfcuffe von Ober= und Niederöfterreich zu einem Reichstage nach Pregburg. Als Rudolf II. den Versammelten befahl, sofort außeinanderzugehen, faßten diese den Beschluß: mit Unsetzung von Gut und Blut gegen Jedermann, also auch gegen den Raiser, den Wiener und Zsitva-Torocker Frieden vom Jahre 1606 aufrechtzuerhalten. Matthias, den Beschluß bestätigend, trat in den Bund ber Desterreicher und Ungarn ein. Im Marg ertheilten die protestantischen Fürsten bestimmte Zusicherungen, dem Raiser feine Reichshülfe in Regensburg bewilligen zu wollen 4. Durch Zierotin follte Mähren zum Anschluß an das Bündniß bewogen werden und zugleich einen Ausgangspunkt für die Umtriebe in Böhmen und Schlefien bilben. In Mahren hoffte man fogar, daß Chri-

<sup>1</sup> Chlumecky 1, 398.

<sup>2</sup> Ginbeln, Rubolf 1, 169. G. Bernb, Desterreichische Unruhen 1608 und 1609, Bericht ber Oberrealichule in Krems 1876.

<sup>3</sup> Ritter, Quellenbeiträge zur Gesch. Ruboss's II., in den Sitzungsberichten der Münchener Academie, histor.≈phil. Classe 1872 S. 263 Note 31. Chlumecky 1, 399. Gindely 1, 183.

<sup>4</sup> Chlumecfn 1, 400-402.

ftian von Anhalt, der von allen Borgängen unterrichtet wurde, nöthigenfalls mit pfälzisch-französischen Truppen der Bewegung zu Hülfe kommen werde 1.

Auch Böhmen sollte gewonnen werden. Dort stand neben dem enge mit Zierotin befreundeten Wenzel Budowec von Budowa, dem Grasen Matthias von Thurn und Wenzel von Kinsth, geschworenen Feinden des habsburgischen Hauses, "der berüchtigtste Wollüstling und Großalchymist" Peter Wock von Rosenberg an der Spize der protestantischen Partei. Im Jahre 1607 hatte Rosenberg nähern Berkehr mit Christian von Anhalt angeknüpst und auf dessen Betreiben den Kurfürsten von der Pfalz aufgesordert, eine Union sämmtlicher Protestanten "gegen die gefährlichen Praktiken und Anschläge der Feinde" in's Werf zu richten; auch hatte er bereits dem Fürsten Christian ansehnliche Summen für die gemeinsamen Zwecke zur Verfügung gestellt 2. Im October 1607 wurden Tschernembl und Zierotin durch einen geheimen Rath Rosenberg's mit den Unionsplanen der protestantischen Fürsten bekannt gemacht 3.

"Alles war auf den Sturz des habsburgischen Hauses abgesehen', Erzsherzog Matthias aber in seiner Verblendung und in seinen Rachegedanken gegen den Kaiser betrachtete die Feinde als seine vertrauten Freunde. Er sprach gegen Rosenberg die Hossistung aus, die böhmischen Stände würden sich den Ungarn anschließen und "dem Kaiser nicht mehr dergestalt den Zaum lang schießen lassen'. Auch um seine Vermittlung bei besreundeten deutschen Fürsten wurde Rosenberg angegangen, und theilte am 18. Februar 1608 willsährig dem Fürsten von Anhalt und dem Kurfürsten von der Pfalz den Inhalt der Preßburger Verhandlungen mit 4. Am 9. März schrieb er am Christian: mit dürren Worten habe er in Prag fundgethan, wenn Rudolf die Forderungen Ungarns, Cesterreichs und des Erzherzogs nicht bewilligen werde, so würden vierzigtausend Haiducken vor Prag erscheinen und den Kaiser verjagen. Für diesen Fall, fügte er hinzu, würde Aurpfalz zu hohen Ehren' tommen 5. Von der Erhebung eines protestantischen Königs auf den böhmisschen Thron war schon im Jahre 1603 Rede gewesen 6.

Als Erzherzog Ferdinand in Regensburg von dem Preßburger Bündenisse Nachricht erhielt, schrieb er am 14. Februar an seine Mutter: er könne ninmer glauben, Matthias sei so des Verstandes beraubt worden, daß er dergleichen wider Gott und das Völkerrecht böse strasmäßige Entschlüsse fassen sollter.

Matthias faßte noch weitere Entschlüsse. Er berief einen Landtag nach Wien und legte am 24. Februar den niederösterreichischen Ständen die Preß-

<sup>1</sup> Chlumecty 1, 420-421. 2 Ginbely, Rubolf 1, 142-143.

<sup>3</sup> Chlumeefn 1, 397. 4 Ginbeln 1, 185—186. 5 Chlumeefn 1, 422.

<sup>6</sup> Ginbeln 1, 180. 7 hurter 5, 426.

burger Beschlüffe zur Unnahme bor, und stellte zugleich das Anfinnen, das Land folle eine beträchtliche Angahl Boltes ausruften. Trok des Widerstandes der Bralaten und der städtischen Abgeordneten, auch mehrerer protestantischen Adelichen, setzte er seine Forderungen durch. Bei den oberöfterreichischen Ständen tam er durch die Bemühungen Tichernembl's viel leichter zu feinem Biele. Nachdem er bereits am 18. Februar an Christian von Anhalt geichrieben, ichicte er den Calvinisten Richard von Starbemberg, der seit langerer Zeit im Einvernehmen mit den deutschen Calvinisten stand, nach Deutschland ab, um Christian, den pfälzischen Kurfürsten, den Landgrafen Morit von Heffen und andere Fürsten aufzusuchen und sie für die Erhebung gegen den Raifer zu gewinnen. Im Marz vertehrte Starbemberg mit den furpfalzischen Gefandten in Regensburg 1. Richard's Bruder Ludwig follte die Rurfürsten von Sachsen und von Brandenburg dem Unternehmen des Erzberzogs geneigt machen; felbst an die geiftlichen Kurfürsten schickte Matthias einen Gefandten ab 2. Die Qualitäten des Erzherzogs find ichlecht,' außerte fich Rurfürst Schweikart von Mainz am 17. März gegen Christian von Anhalt, wenn die Ungarn seiner nicht mehr bedürfen, so nehmen sie das Männlein beim Kopf und führen es nach Conftantinopel, und seken einen Illeshagp ein. 3

Die Qualitäten' des "strässlichen hochgeborenen Empörers", wie der Kurfürst von Cöln den Erzherzog betitelte, waren allerdings "so schlecht", daß er, um seine Empörung zu rechtsertigen und die anderen Erzherzoge öffentlich bloßzustellen, keine Scheu trug, den Familienvertrag vom April 1606 bekannt zu machen, obgleich er dessen Geheimhaltung seierlich versprochen hatte. Erzherzog Ferdinand hegte den Verdacht, daß Matthias sich bemühen werde, ihm die protestantischen Stände von Steiermark abwendig zu machen. Und in der That sehlte es nicht an solchen Versuchen. Die protestantischen Stände aber benahmen sich ehrenwerth. Der Landeshauptmann und die anderen Abgeordneten erboten sich, "bis in den Tod beständig bei dem Erzherzog zu bleiben". "Eb sie gleichwohl Keher sind, schrieb Ferdinand am 1. März an seine Mutter, "so habe ich doch nicht an ihrer Treue gezweiselt, und zweisele daran noch im wenigsten nicht." Und am 18. April: "Mich ersreut von Herzen, daß meine Steierer also beständig verblieben."

Noch im Februar begann Matthias zum Kriegszug gegen den Kaiser umfassende Rüstungen in Desterreich und Ungarn. Der Beihülfe Mährens war er versichert. Die mährischen Großen, ähnlich wie die österreichischen, auf eine unumschränkte Adelsherrschaft ausgehend, setzten im März gegen den Willen der Geistlichkeit und der Städte den kaiserlichen Landeshauptmann ab,

<sup>1 \*</sup> Stäbtisches Protofoll in ben Frankfurter Reichstagsacten 92 fol. 20.

<sup>2</sup> Ginbeln 1, 188-189. 3 Ritter, Briefe und Acten 1, 678.

<sup>4</sup> Surter 5, 442. 483. 500.

errichteten eine provisorische Regierung, schlossen sich dem Pregburger Bünd= nisse an und forderten Matthias zum Aufbruch gegen den Kaiser auf.

Der Kaiser schwantte inzwischen rathlos hin und her, und suchte durch übermäßigen Genuß geistiger Getränke seinen Kummer zu betäuben. Sein Gemüthszustand verschlimmerte sich seit Anfang 1608 derart, daß er zeitweise sich wie ein Rasender geberdete. Einmal wollte er mit Glasscherben sich den Hals durchschneiden; ein andermal rannte er gegen ein Hischgeweih an, um sich eine tödtliche Verletzung zuzuziehen; nicht ohne Grund befürchtete man, er werde sich durch Gift umbringen. Der Gesandte des Erzherzogs Albert sand die Dinge, welche mitunter im Schlosse vorgingen, so horrend', daß er sie nicht einmal der Feder anvertrauen wollte, sondern einer spätern mündelichen Mittheilung vorbehielt.

Weil dem Kaiser nur geringe Kriegsmacht zur Verfügung stand<sup>2</sup>, so forderte sein Secretär Hannewald ihn auf, durch andere Mittel eine völlige Vernichtung des aufrührerischen Adels in Desterreich, Ungarn und Mähren herbeizuführen. Er sollte den Adel dieser Lande des Hochverraths schuldig erklären, dessen gesammtes Hab und Gut einziehen, und die sämmtlichen Untersthanen desselben, Freie und Leibeigene, Bürger und Bauern zu freien, uns mittelbaren kaiserlichen Unterthanen machen, auch die königlichen Städte gegen denselben bewassen 3.

Anders dachten der päpftliche Nuntius und der spanische Gesandte. Auf ihre Vorstellungen erklärte sich Rudolf in seiner höchsten Noth endlich bereit, die mit den Ungarn und mit den Türken im Jahre 1606 durch Matthias abgeschlossene Friedensverträge unbedingt zu genehmigen, auch den Aufständischen Straferlaß zu gewähren.

Matthias aber, der bereits ein Wertzeug der calvinistischen Parteihäupter Illeshazh, Zierotin und Tschernembl geworden war, wies die Anträge des Kaisers zurück und berief die Stände von Böhmen und Schlesien auf den 4. Mai zu einem Tage nach Czaslau, wo sie in Verbindung mit den Abserdneten von Ungarn, Mähren und Desterreich eine Neugestaltung der poslitischen Dinge beschließen sollten.

Fürst Christian von Anhalt war so guten Muthes, daß er dem Kursfürsten von der Pfalz die Hoffnung aussprach: die kommenden Verwicklungen würden das ,vom Schicksal' bestimmte Verderben des habsburgischen Hauses herbeiführen 4. Noch immer plante er, Erzherzog Maximilian sollte Vöhmen erhalten und dann ein Kaiser werden, der von der kurpfälzischen Umsturzpartei abhänge. Für die Erhebung Maximilian's hatte er um Mitte März

<sup>1</sup> Surter 5, 97-99. Ginbeln, Rudolf 1, 192-193.

<sup>2</sup> Ginbeln 1, 191. 221 Note 2. 8 Ginbeln 1, 193-194.

<sup>4</sup> Ginbeln 1, 210.

sogar den Kurfürsten von Mainz gewonnen. Der kurzsichtige Kirchenfürst, der die eigentlichen Absichten der Partei nicht durchschaute, hatte ihm bekräftigt, er wolle "Pfalz bei seinen Eiden zusagen, sich nicht von den genommenen Consiliis zu trennen, sondern er wolle, auch wenn Aenderung vorsiele, dabei bleiben, und sich eher mit der Pfalz, als mit seinen geistlichen Kurfürsten vergleichen und vereinigen, was zu thun' sei ¹.

Die Böhmen aber wollten ,keinerlei neuen König', weder Maximilian noch Matthias, sich aufdrängen laffen. Alls letterer am 10. Mai in Czaslau ein= traf, fand er von den böhmischen und schlesischen Ständen Niemand vor. Wenn der Raifer fich ihren Forderungen anbequeme, gedachten die Böhmen es ,mit ihm vorerft noch weiter zu versuchen'. Das armselige weltliche Haupt der Christenheit wußte schier kaum noch, wohin sein Haupt in Rube zu legen. Bergebens bat Rudolf den Kurfürsten von Sachjen um ein Obdach in Dresben. Die Rachricht von der Sprengung des Reichstags zu Regensburg machte ihn pöllig muthlos. Um 8. Mai erflärte er sich gegen Matthias bereit: der= felbe folle in seinem Namen die unbeschränkte Regierung über Ungarn und Desterreich führen, auch die Unwartschaft auf die bohmische Krone erhalten: selbst die Raiserkrone wolle er dem Bruder zu verschaffen suchen. Matthias aber wollte noch mehr. In seinem "und seiner Berbiindeten Namen' forderte er die Auslieferung der ungarischen Krone, um sich dieselbe schon jetzt auf's Saubt zu setzen, ferner den Besitz Mährens, weil dieses mit Ungarn und Defterreich verbündet sei; bezüglich Böhmens verlangte er die sofortige Ueber= tragung der Verwaltung. Um 19. Mai stand er mit seinem Heere in Böhmisch=Brod, nur vier Meilen von Prag. Der hülflose Raiser machte weitere Unerhietungen: er wolle dem Bruder den vollständigen Besitz von Ungarn und Desterreich mit allen Rechten und Ehren abtreten, den böhmischen Landtag berufen und demfelben die Ernennung des Erzherzogs als Nachfolger vorschlagen. Auch damit war Matthias nicht zufriedengestellt: wenigstens noch auf Mähren follte Rudolf Bergicht leiften, und überdieß fogar Schadenerfat für die gegen ihn angezettelte Empörung entrichten. Matthias ent= blödete fich nicht, vom Raifer viermalhunderttaufend Gulden zu fordern, zur Bejoldung des Heeres, mit welchem er in Böhmen eingebrochen sei.

Körperlich und geiftig gebrochen, eröffnete Rudolf am 23. Mai einen Landtag in Prag und schlug den Ständen vor, Matthias zum Unwärter des Königreichs' anzunehmen. Aber zuch hier waren schon die weitgehendsten Forderungen in Bereitschaft'. Auf Budowec's Vorschlag zählten die prote-

¹ Ritter, Briese und Acten 1, 680. "Incipiebat,' sagt Christian weiter in seinen Aufzeichnungen über die Berhandlungen mit dem Aurfürsten, "que Palatin avoyt impression de France, et vouloit inserer vers moy quelque chose, mais je le detournois, qu'il oublioit.' "Gesta: Consentit nobiseum in consiliis nec illa mutavit. Considentia aucta.'

stantischen Ständemitglieder in fünfundzwanzig Artikeln "die Beschwerden" auf, welche zunächst zu beheben seien. Der erste Artikel lautete: Allen Böhmen, auch den leibeigenen Bauern, müsse vollständige Resigionöfreiheit eingeräumt werden, ein Jeder das Recht erhalten, auf seinem Grunde Kirchen zu bauen. Ferner wurde unter Anderm verlangt: Alle geistlichen Stellen, alle Aemter und Würden dürsten nur mit Böhmen besetzt werden; den Ständen müsse es freistehen, auch ohne Genehmigung des Königs Landtage zu berusen. Am 24. Mai bedeuteten die Stände: sie seien entschlossen, von diesen Forderungen nicht zu weichen, und einen Jeden, der sich denselben widersetzen werde, nach altem Gebrauch zum Fenster hinauszuwerfen.

Am folgenden Tage erschienen Zierotin und Tschernembl vor dem Landtag, um als Gesandte des Erzherzogs Matthias in dessen Auftrag Klage zu führen über Rudols's schlechtes Regiment: an dessen Statt solle man Matthias auf den Thron erheben, und durch Anschluß an die verbündeten Länder das begonnene Wert zu Ende führen. Der Kurfürst von der Pfalz hatte durch Zierotin und Tschernembl dem Erzherzog den dringenden Rath ertheilt, auch mit Heinrich IV. in Verbindung zu treten. Matthias ertheilte demzemäß seine Zustimmung zu Verhandlungen, welche Zierotin mit dem französsischen Gesandten in Prag antnüpste. Dem Franzosentönig war der Bruderstreit im habsburgischen Hause sehr willtommen; um denselben möglichst zu verlängern, wollte er sich der Einmischung enthalten. Sein Gesandter gab deßhalb Zierotin Ansanzs ausweichende Antwort, später aber versicherte er: Heinrich IV. nehme freudigen Antheil an den Ersolgen des Erzherzogs.

In Böhmen aber kam dieser nicht zu seinem Ziel. Um 31. Mai erstheilte der Kaiser den protestantischen Ständen die schriftliche Versicherung, daß er alle ihre Forderungen bewillige, ausgenommen den Artikel, der die Religion betreffe: zur Verhandlung darüber solle binnen wenigen Monaten ein eigener Landtag nach Prag berufen werden.

In Folge dieser Zugeständnisse des Kaisers erklärten die Stände den Gesandten des Erzherzogs: auf eine Entthronung Rudols's könnten sie nicht eingehen; Matthias möge sich mit dem Besitze Ungarns und Desterreichs und der Anwartschaft auf die böhmischen Kronlande begnügen, und sein Heer so bald als möglich aus Böhmen wegführen. Dieses Heer, welches die Bewohner von dem "elenden Regimente" des Kaisers "bestreien" sollte, raubte und plünderte wie in Feindesland: alle Dörfer in der Umgegend von Prag waren in Schutthausen verwandelt.

Nachdem Rudolf auch noch Mähren an Matthias abgetreten, verstand sich letzterer am 25. Juni zu einem Bertrag mit ,dem geliebten Bruder', und trat seinen Rückzug aus Böhmen an.

In seinem Lager zu Sterbohol hatten vorher noch Zierotin, Tschernembl, Gottfried und Richard von Starhemberg, Stanislaus und Niclas Thurzo und

andere calvinistische Vertreter Mährens, Oesterreichs und Ungarns am 29. Juni in allem Geheim ein Bündniß unter einander abgeschlossen zum wechselseitigen Beistand, falls Hindernisse religiöser Art es ihnen unmöglich machen sollten, ihrem neuen König und Herrn Matthias die Huldigung zu leisten. Auch wollten die Verbündeten auf Mittel bedacht sein, wie die Fürsten und Stände Schlesiens in ihre Vereinigung zu ziehen 1.

Darin bestand die Frucht, welche Matthias aus seiner Empörung erntete. Alle Einsichtigen erkannten im Voraus, daß dem Urheber ,des landbrüchigen Ueberfalls' erst jetzt ,die schwersten Tage mit seinen sogenannten Freunden beworstehen' würden, auch mit seinen "Freunden' im Reich, der kurpfälzischen Partei, welche inzwischen den langersehnten protestantischen Sonderbund zu Stande gebracht hatten.

Die blutigen papistischen Anschläge und Praktiken', welche nirgends vorhanden waren, aber zu Anfang des Regensburger Reichstags die Ginbil= dungefraft der Brotestanten beschäftigten, hatten insbesondere auch den Rurfürsten von Brandenburg in Aufregung versett. Seine Gesandten berichteten ihm, wie demnächst durch Getrieb des höllischen Otterngezüchts der Jesuiten' Alles über einen Saufen gehen werde'. In allen aus Italien kommenden Avisen' werde über starke Anrustungen zu Wasser und zu Land' gemeldet; auch habe ein protestantischer Adelicher, der in Diensten des Bischofs von Bürzburg ftehe, fo wunderliche Zeitungen' erhalten, daß er feines Dienftes los zu werden trachte, denn er wolle seine Religionsverwandten nicht mit befriegen helfen'. Co gehe Alles dahin, daß auf das arme Deutschland und Die ohnedas genugsam beängstigte Kirche Gottes besondere große Prattifen und Anschläge' vorhanden seien; es sei defhalb bie bochste Rothdurft, auf einen neuen Schmalkaldischen Bund zu denken'2. Berichte dieser Art brachten den Kurfürsten Joachim Friedrich auf den ernstlichen Glauben, es würden, wenn man von Regensburg ,unverglichener Sache abziehen follte', nur ,die Waffen übrig' bleiben 3. In den letten fünf Jahren hatte er fich an Sonderbundsberhandlungen nicht mehr betheiligt, und am 20. Februar 1603 bem Rurfürsten von der Pfalz den Grund dafür angegeben: , Nach dem Beispiele seines Baters sei er geneigt, das baufällige Wesen im Reich, so lange es sein fönne, vielmehr zu schützen, als es gar zu ruiniren'; ,mit dem hochlöblichen Haus zu Desterreich' wollte er damals , die alte vertrauliche Correspondenz

<sup>1</sup> Räheres über das Behandelte bei Chlimecky 1, 459—502. Hurter 6, 1—68. Ginbely 1, 211—234. Hammer 2, Urfundensammlung 216—217 No. 229.

<sup>2</sup> Bergl. oben C. 274 und Ritter, Briefe und Acten 1, 658-660.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 661 Note 2.

erneuern'. Jetzt dagegen wurde er zur Freude der Aurpfälzer der Hauptbetreiber eines Sonderbundes. Er schlug eine persönliche Zusammentunft aller protestantischen Fürsten vor zum Abschluß einer Union. Seine Gesandten sollten vor dem Abzug aus Regensburg mit den Kurpfälzern und den anderen fürstlichen Gesandten darüber in soweit sich verständigen, daß ihre Herren einen Tag, etwa zu Ersurt, abhalten würden. Der hessische Gesandte Otto Wilhelm von Berlepsch berichtete am 31. März aus Regensburg nach Cassel: der Kurfürst von Brandenburg betreibe so eistrig das Unionswert, daß er auch den Kurfürsten von Sachsen persönlich für dasselbe zu gewinnen suchen werde?.

Eifriger noch war Chriftian von Anhalt. Bei Menschengedenten, fagte er in einem Gutachten, habe es sich nicht zugetragen, daß , die Gemüther der ebangelischen hohen und niederen Stände jo einhellig für Ginen Mann geftanden', wie jest, darum muffe man ohne Saumen ,die Handhabe' für die Union ergreifen: Die ichon in Regensburg Geeinigten follten einen Ausschuß ernennen, der nach dem Ende des Reichstags die Bohe der Geldbeitrage behufs Durchführung der gemeinsamen Aufgaben festjege. Mit dem Martgrafen Joachim Ernst von Unsbach begab sich Christian zu dem Begräbnig des am 8. Februar gestorbenen Bergogs Friedrich von Württemberg nach Stuttgart und verhandelte dort mit dem neuen Herzog Johann Friedrich und mit meh= reren anderen Fürften; er hatte einen Bundesbrief mitgebracht, welcher im Jahre 1606 nach den Borfchlägen des frangösischen Königs Heinrich IV. entworfen worden war 3. Aber noch immer scheuten fich der Kurfürst von Sachien, der Berzog von Württemberg und der Pfalzgraf von Neuburg vor einer Verbin= dung mit den Calviniften. Um diefes Hindernig zu heben, beauftragte der Rurfürft von der Pfalz am 17. Marg feinen Gefandten bei den General= staaten, Sippoint von Colli, dem englischen und dem dänischen Gesandten vorzustellen: die beiden Könige könnten , die hochnöthige Union und Berständ= nig' fehr befördern, wenn fie jene drei Fürsten ermahnen würden, fich durch religiöse Migberständniffe' an dem Bunde nicht hindern zu laffen 4.

Gegen Ende des Reichstags wurden ähnlich wie beim Beginn desselben die ungeheuerlichsten Gerüchte von "papistischen Anschlägen" in Umlauf geseht. "Alles Ernstes," schrieb Edmund Schrader am 21. April, "hat der Gesandte von Nürnberg dieser Tage sich hören lassen: es wären zum wenigsten hundert verkleidete Jesuiter als Diener bei Metgern, Bäckern und in Kaufläden zu Regensburg, und hätten sich die Evangelischen, immaßen die Sesuiter befannt-

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 371 Note 3. 377. 2 Bachenielb 29.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 666 Rote 1. 667-672. Ritter, Geich. ber Union 2, 250-252.

<sup>4</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 681.

lich die höchsten Gistmischer seien, vor Gist in Speisen und Trunk wohl fürzusehen.' "Auch seien die Zesuiter wegen eines gewaltigen papistischen Bündenisses bei katholischen Ständen in Arbeit, und wäre dem Herzog von Bahern nicht zu trauen, daß er nicht eines Tages unverwartet die Stadt überfallen und den Evangelischen das Garaus machen wolle.' Besondere Anzeichen deuteten darauf hin. Regensburg "fülle sich", wurde berichtet, "mit lothringischen Bettlern, die vielleicht diese Hülle nur gewählt hätten, um mit dem Kriegsvolk, welches Bahern werbe, einen Handstreich auszusühren". Zugleich aber erzählte man sich: "Bahern rüste ein großes Heer aus, um im Namen des Kaisers über Oesterreich herzusallen und dort die evangelische Religion zu vertilgen.'

"Es ist fürwahrlich eine Zeit worden, wo man," meinte Edmund Schraber, "wohl fragen könnte, ob unter je vielen Hunderten von Köpfen wohl in einem einigen oder drei oder sieben noch gesunder menschlicher Verstand zu verspüren; der Weise sind die Gemüther erhitziget, daß sie das gar Absonderlichste für glaubwürdigst erachten und meinen." "Ein solch geistig Labnzrinth, worin die Menschen verstrickt, wär unseren geliebten seligen, in Gott ruhenden Vorvordern gar undenklich gewesen."

Die angeblich ,wahrhaftigen blutgierigen Anschläge' der Papisten wurden zur Beförderung des protestantischen Sonderbundes benutzt.

Dieß war zum Beispiel in Bürttemberg ber Fall. Die Landstände warnten den Herzog vor der Union, weil ,dergleichen Bündnisse öfters weniger Nugen geschafft und vielmehr Land und Leuten, auch der Herrschaft felbst große Gefahren und Beschwerlichteiten zugezogen' hatten. Wenigstens möchte der Herzog, baten sie, ,nicht mit den Calvinischen und Anderen, sondern allein mit der reinen Augsburgischen Confessionsverwandten Fürsten und Ständen fich einlassen'; auch durfe ein solches Bundnig nicht wider die Kaiserliche Majestät und die Reichsordnungen' verstoßen. Johann Friedrich ermiderte: er selbst habe bezüglich der Union die Gründe der Landschaft wider dieselbe vor Augen gehabt, aber er könne sich nichtsdestoweniger ohne besorgende Gefahr nicht wohl davon absondern, weil die Läufe im deutschen Reiche wegen der blutdürftigen Ränfe der Jesuiten niemals jo gefährlich gewesen, als auf den heutigen Tag'. Das Verfahren wider Donauwörth und die dermaligen Reichshandlungen' gaben deutlich zu erfennen, dag man auf papftlicher Seite ohne Scheu den Religionsfrieden durchlöchern, mit List und Gewalt die nach dem Paffauischen Vertrag reformirten Klöster und Stifter sammt allen bisherigen Nutzungen wieder an sich ziehen, Kirchen und Schulen umtehren wolle 4.

<sup>1 \*</sup> Un das Bartholomäusstift in Frankfurt am Main.

<sup>2</sup> Stieve, Ursprung 244. Bergl. Prudmann's Bericht bei Ranke, Zur beutschen Gesch. 278—279.

<sup>3</sup> In bem oben C. 286 Note 2 angeführten Brief. 4 Cattler 5, 8-9.

.Gin berichmitter Jesuit, der mit dem Teufel im Bunde und sich unsichtbar machen oder in einen kleinen Zauberring verfriechen könne, habe sich allbereitst, murde dem mürttembergischen Bolfe in einer erichrödlichen neuen Zeitung' im Jahre 1608 fundgethan, mit vielen Pfaffen und Monchen auf den Weg gemacht, um allwege das papistische Landvolk aufzuheken, den Herzog umzubringen, seine Rathe, Diener und Prediger und Amtleute zu mördern und allenthalben das teuflische Gespenst der papistischen Schandmes wiederum einzufliden und in Gang zu bringen: dahero hochnötig, driftlich und friedlich, daß die evangelischen Fürsten als Diener und Propheten des Allmächtigen und edle Maccabaer wohl auf ihrer Hut sein und in einem driftlichen getreuen Verbündniß und vertraulicher alter teutscher Zusammensehung alleinig jur Chre Gottes und des rosenfarbenen Blutes Chrifti und teutscher edler Libertät sich vereinigen muffen, so mahr Gott ift und die ewige Seligkeit. Und wer darwider sprechen und sich der Untosten beklagen wollt, könnt wohl leicht als ein heimlicher Papist und Hofierer des Untichrifts in ein so übel Berüchte gerathen, daß die Oberfeit genothdrängt würde, ein tapferes Ginseben zu haben und mit solchem Schmeiftvogel nach Gebühr zu verfahren. Darum hüte sich Jedwederer, denn die Oberfeit trägt das Schwert nicht um= fonft. Amen. 1

Weil der Kaiser in einem drohenden Schreiben den Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg zur Herausgabe aller eingenommenen Besitzungen Donauwörths aufgefordert und fernere Eingriffe in die Rechte und Güter der Stadt verdoten hatte, so erklärte Markgraf Joachim Ernst von Unsdach, "der Untergang der Libertät und des Vaterlandes" stehe bevor". Wolfgang Wilhelm, der Sohn Philipp Ludwig's, sah auf Grund des Schreibens ein surchtbar drohendes Gewitter herausziehen: offenbar seinen die Papisten entschlossen, einen evangelischen Stand nach dem andern unversehens zu vernichten. Philipp Ludwig drang in Christian von Anhalt, eine Union zu errichten, welche von vornherein die Mittel besitze, ein Heer von zwanzigtausend Mann auf drei Monate zu unterhalten.

Am 12. Mai 1608 fanden sich Christian als Vertreter von Auryfalz, Philipp Ludwig und Wolfgang Wilhelm, Joachim Ernst, Markgraf Christian von Culmbach, Herzog Johann Friedrich von Württemberg und Markgraf

<sup>1</sup> Eine newe warhafftige und erichröckliche Zeitung von vorhabenden Blutthaten ber Jesuiter in Wirtenberg zc. Getruckt zu Pfaisenseinbausen 1608. Selbige Blutthaten wurden, wie es weiter heißt, noch glücklich verhindert, weil auf währendem Unzug der llebelthäter ihr Führer und Meister und Ginbläjer urplöglich unter einem fürchterlichen Gestanf in die Lüfte weggesühret wurde, darob die Anderen ein solch Schreckniß empfingen, daß sie weggestoben und so das Land zu Virtenberg errettet worden vor aller papistischer Abgötterei und zeinterischen Stintböcken.

<sup>2</sup> Mitter, Briefe und Acten 1, 686.

Georg Friedrich von Baden-Durlach in dem Ansbacher Dorfe Ahausen zussammen und schlossen dort am 16. Mai eine Union, welche auf lange Jahre hin für die Geschicke des Reiches von weittragender Bedeutung wurde.

Angeblich wurde diese Union nur zur Bertheidigung' geschlossen; ihr wirklicher Zweck aber bestand darin, sowohl alles seit dem Augsburger Religionsfrieden widerrechtlich in Besit Genommene, als auch die weiteren Anforderungen der Protestanten mit den Wassen zu versechten.

Un der Spike der Union sollte ein Bundesdirector fteben, und als folder wurde für die nächsten drei Jahre der Kurfürst von der Pfalz erwählt. Ihm gur Seite trat ein General-Lieutenant, welcher den Oberbefehl über die Unionstruppen führen follte. Die bewaffnete Macht follte nicht aus den Mannschaften der einzelnen Bundesglieder zusammengesett werden, sondern aus Söldnern, welche im Namen der Unirten und mit deren Geldbeiträgen geworben würden. Ueber fünftige Eroberungen murde festgestellt: "Dieweil wir, die vereinigten Stände, die Sulfe auf unfer felbst Roften und Schaden thun muffen, jo joll von demjenigen, jo mit jolcher Sulf erobert und gewonnen wird, nichts ausgenommen werden, dann allein fahrende Sabe, welche ju gemeiner Beute gehört, aber die Städte, Schlöffer, Festungen oder andere liegende Güter, großes Geichütz und dergleichen, das foll bis zu unserer Berordnung in Handen behalten und wo nicht alsbald, doch nach Ausgang des Krieges unter den unirten Kurfürsten, Fürsten und Ständen, nach Sobe eines jeden Anlage, gleich ausgetheilt werden.' Weil Lutheraner und Calvinisten gemeinsam sich verbünden sollten, so wurde abgeredet und verglichen', daß "ungleicher Verstand in etlichen Religionspuntten" fein Sinderniß zum bertraulichen Berein' abgebe, deshalb folle den Theologen verboten werden, in Büchern oder auf der Kanzel Unbescheidenheit oder falsche Auflage wider den andern Theil zu gebrauchen oder sonst zu einigem Unfrieden Ursache' zu geben.

Der Bund sollte zehn Jahre dauern, und jedes Mitglied eifrig darauf bedacht sein, neue Bundesgenossen unter den Fürsten, den Reichsstädten und dem Reichsadel anzuwerben: Aurpfalz sollte Aurbrandenburg und den rheinisschen Areis, Württemberg den schwäbischen, Pfalz-Neuburg den bayerischen Areis zu gewinnen suchen; von den Reichsstädten sollte zunächst Straßburg zum Beitritt aufgesordert werden. Wenn der Aurfürst von Sachsen und die Stände des obers und niedersächsischen Areises beitreten würden, so sollten diese einen eigenen Areis bilben und unter Führung des Aurfürsten gestellt werden.

Gleich am 16. Mai, am Tage des Abschlusses dieses sogenannten "Bertheidigungsbündnisses", schrieb Christian von Anhalt an den Kurfürsten von

<sup>1</sup> Sattler 6, Beil. S. 9—17. Spieß, Archivische Nebenarbeiten 1, 75—83. Bergl. Senkenberg 22, 539—545. Ritter, Gesch. ber Union 2, 255 fll. Ginbely, Rubolf 1, 241—242.

der Pfalz: "Es wollen sich auch sonderlich in Böhmen die Sachen dermaßen gefährlich anlassen, daß sich über Nacht leichthin etwas begeben könnte, darzu man dieser Union vonnöthen." Er wollte, daß die Verbündeten sich sofort bewassen und einen plötzlichen Angriff auf Böhmen machen sollten?. Am 26. Juni sagte er in einem Briefe an den Markgrafen von Ansbach: obseleich man durch dieses Borgehen die Türken in's Reich ziehen werde, müsse doch ,endlich die Leitung der Dinge den Prager Räthen entzogen und dem Reich', das heißt den Unirten, "übergeben werden".

Co ftand es im Reich um die Mitte des Jahres 1608.

Die furpfälzische Umsturzpartei hatte in früheren Jahren die Rechtapflege des Reiches lahm gelegt, indem fie die Gerichtsbarfeit des Reichshofrathes nicht anerkennen wollte und die Bisitationen des Kammergerichtes beseitigte. Sie hatte die Berbindlichkeit der Reichsabschiede und das Beichlugrecht der Mehrheit bestritten. Auf dem Reichstage zu Regensburg verweigerte fie, den Religionsfrieden, wie er im Jahre 1566 dem Reichsabschiede wieder einverleibt worden, von Neuem zu bestätigen, denn sie wollte sich nicht mehr an diesen Frieden binden, sondern einen neuen erzwingen, und überhaupt das Reich in ein ihren Zweden entsprechendes ,neues Modell gießen' 4. Durch ihren Abzug vom Reichstag löste fie die Berfaffung des Reiches auf, gerriß das einzige Band, welches die Stände der verschiedenen Confessionen bisher noch zusammengehalten hatte. Ihr zu Ahausen geschlossener Bund war nun zum weitern Borgeben bereit. Das gange revolutionare Gebahren aber hatte um fo ichlimmere Folgen, weil die Partei ihre Stute im Auslande fuchte, und der völlig machtlos gewordene Kaiser nicht im Stande war, ernstlichen Widerstand zu leiften.

Seit der Sprengung des Reichstags und der Gründung des Sonders bundes war die Entscheidung der deutschen Geschiede auf die Spike des Schwertes gestellt, wenn auch noch unter allerlei Verhandlungen und Vermittslungsversuchen ein volles Jahrzehnt verstrich bis zum Ausbruche des großen

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 712.

<sup>2</sup> Mitter, Gesch. ber Union 2, 271.

<sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 12 Rote.

<sup>4</sup> Die Gesandten von Kurpsalz und Heilen-Gasiel ließen sich, ichrieb ber in Regensburg anwesende Caspar Schoppe, "täglich hören: Oleum et opera sei an den mühsamen Reichshandlungen verloren; es thue es doch nicht, man gieße dann das Reich in einen neuen Modell. Ungersdorf 129. Vergl. oben S. 4, was Psalzgraf Johann Casimir schon im Jahre 1581 äußerte.

Bürgertrieges, welcher alle Macht und Größe und allen Wohlstand Deutsch= lands vernichten sollte.

Diesem Vernichtungsfriege ging ein hundertjähriger Federkrieg voraus von einer Vitterkeit und Gehässigkeit ohne Gleichen in der Geschichte irgend eines Volkes.

Je mehr der Glaube ein bloger Gegenstand des Streites geworden, je ärmer die Zeit an ichöpferischen Gedanken und an durchgreifenden Persönlich= feiten, je falter der Ginn für die allgemein vaterlandischen Angelegenheiten, desto toller murde das Treiben auf literarischem Gebiete: da verfolgten die Stimmführer der öffentlichen Meinung einander mit einer stetig wachsenden Buth und Grimmigkeit'. ,Wer das mit erlebt hat,' fagte ein ,Ginfältiger Lan' furz por dem Beginn des dreifigjährigen Krieges, muß fürmahr sich wundern, daß wir nicht schon lange zum allgemeinen Blutvergießen gefommen, denn es ift über alle Magen, wie fich die Scribenten, fo man nach vielen hunderten zählen kann, einander verläumden, verfluchen und verteuflen, und Fürsten, hohe Herren und Volt aufheben, auffähig machen und zum Schwerte ftimuliren, daß es nicht genugsam zu sagen ift. Da gilt Nichts mehr, was den Vorfahrern heilig und ehrenwürdig war, wird Alles in den Roth gezogen, perlästert, vermaledeit; die hohen Häupter werden ungestraft angetastet und erecrirt; jedweder Scribent will allein Recht haben und sein Glaube allein macht selig, was aber sein Widersacher sagt, ist Alles vom Teufel und wird er felber in den stinkenden Höllenpfuhl verwiesen, woraus er hervorgefrochen; betiteln wol gar jeden Widersacher, daß er noch sei ärger und boshaftiger, denn der Teufel und Belgebub.' Nicht die Sprache der Vernunft waltete por, sondern die der Leidenschaft, welche sich an die Leidenschaft wendete; Beweise erschienen nicht nothwendig. Um das Bolt zu überzeugen, erachtete man es für genügend, immer dieselben Unklagen zu wiederholen, tropig zu behaupten und festzuhalten und durch einzelne gemeinverständliche Beispiele gu befräftigen.

Besonders seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts wuchs die Zahl der Streitenden und Federführer in's Ungemessene". "Wer könnte wohl all die großen und die kleinen Bücher aufzählen," fragte der "Einfältige Lah", "so von Theologen, Predigern, Juristen, Käthen, Bersemachern und was Namen hat, ausgehen, worin all der Zank und Hader und das Berteufeln geführet wird; all die Geschichtenbücher, Predigen, Disputationen, Famosschriften, Brandschriften, Libellen, Anklagen, Wiederantworten, Scharteken, nicht weniger die Spottlieder, Gemälde, Schandblätter, so auf jedem Jahrmarkt feilgeboten und durch Hausirer in's Haus gebracht werden." "Menschen von einsichtigem Verstande," fügte er hinzu, "haben im Angesichte solch jämmerlichen und klägslichen Mißbrauchs der edlen Kunst der Druckerei, so Gott bei uns Deutschen

in Ersindung und Uebung gebracht hat, wohl öftermals gefragt, ob bei so unsäglichen schädlichen Effecten des Druckens in stetig zunehmendem Mißtrauen, Argwohn, Neid, Haß, Feindschaft, es dem gemeinen Mann nicht besser und heilsamer gewesen, solch Kunst wär niemals erfunden worden. 1

<sup>1</sup> Ein Erklerung bes Bater Unsers mitsammt heiksamen Ermahnungen für ein jeglichen Christenmenschen. Bon einem einfältigen Lay zur Ehre Gottes gesett (1617) Bl. 7 a. 13. — Auf die hohe Bebeutung ber consessionellen Polemit für Reich und Bolk hat zuerst Stieve im ersten und zweiten Band seiner Politif Bayerns nachdrücklich hingewiesen und sehr viele, früher wenig ober gar nicht beachtete Bücher und Flugschriften verzeichnet ober besprochen. Daß er sich dadurch ein großes Verdienst erworden, werden auch diesenigen anerkennen, welche mit seinen Urtheilen oft nicht übereinstimmen. Die Zahl der Schriften auf diesem unerfreulichen Gebiete ist Legion, und es konnte nicht meine Absicht sein, auch nur die mir genauer bekannt gewordenen im solgenden Buche sämmtlich zu behandeln. Nur die wichtigeren Erscheinungen suchte ich in ihrer Einwirtung näher zu kennzeichnen. Insbesondere bedarf noch die polemische Predigtliteratur eine viel größere Berücksichtigung, als ich ihr zu Theil werden sassen fonnte.



## Zweites Buch.

Die Einwirkung der confessionellen Polemik auf Volk und Reich bis zum Jahre 1618.



## I. Die Magdeburger Centurien und ihre Benutung — landläufige Geschichtsfabeln zur Bekämpfung des Papstthums.

So lange Luther lebte, war die protestantische Polemit, von ihm voll= ständig beherricht, eine vorzugsweise dogmatische gewesen, seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts murde fie in Bezug auf die katholische Kirche eine vorzugsweise geschichtliche. Auch zu dieser hatte Luther den Unftog gegeben. Uls der Engländer Robert Barns feine "Lebensbeschreibungen der Bapfte' beröffentlichte 1, schrieb Luther dazu als Borrede einen Brief, der wiederholt ver= deutscht wurde zu fleisiger Beobachtung deffen, mas der theuere Gottesmann gewollt und wozu er die Scribenten in Deutschland von Bergen aufgemahnt' habe. Der heffische Superintendent Georg Rigrinus fette Diefen Brief gleich= jam als Leitfaben an die Spite einer Geschichte ber Papfte. , Lutherus ipricht in der Epiftel, jo da ftehet für dem Büchlein Roberti Barni: Diefes habe ich aus Schmerzen des Gemüths und zugleich aus billigem Zorn wollen ausgießen, auf daß ich möchte etliche fromme und driftliebende Seelen entzünden, zu erforschen, mas erforschet kann werden von papstlicher Thrannen und seiner 5. Kirchen. Denn es miffen ohne Zweifel alle wohl, die den Geift Chrifti haben, daß sie als das höchste und angenehmste Lobopfer vollbringen alles, was sie wider diese blutdurstige, unschämige, gottesdiebische hur des Teufels lefen, reden und schreiben könnten. Ich zwar, der im Unfange nicht fast der historien bericht, und darin erfahren mar, habe das Papstthum a priori, wie man fagt, von vornenzu angriffen, das ift aus heiliger Schrift. Nun freu ich mich wunder sehr, daß andere das von hintenzu thun, das ift aus den Hiftoriis und Geschichten, und duncket mich überaus gut sein und macht mich gar freudig: weil ich verstehe in jo hellem Licht, daß die Geschichte mit der Schrift übereinstimme. Dann was ich von E. Paulo und Daniele gelernt und gelehrt habe, daß der Papst sei der Widerwärtige Gottes und der Menschen, das zeigen nun die offenbarten historien gleich mit Fingern und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vitae Romanorum pontificum, quos papas vocamus, diligenter et fideliter collectae etc. Cum praefatione Lutheri. Wittenb. 1536. Bergl. Hirschius, Librorum . . . Millenarius 3, 52 no. 536.

weisen mich nicht so ins gemein hin, sondern zeigen eben den rechten Mann selber an. Nigrinus fügte noch bei, was Luther in seiner Schrift, so er intitulirt: "Wider das Papstthum zu Rom vom Teufel gestisst", gesagt habe: "Will's Gott im andern Büchlein will ichs bessern, sterbe ich indeß, so gebe Gott, daß es ein anderer tausend Mal ärger mache. Dann die teuflische Bäpsterei ist das letzte Unglück auf Erden und das neheste, so alle Teufel thun können mit aller ihrer Macht"'. Noch im Jahr vor seinem Tode ermahnte Luther: "Recht und wohl ist's gethan, wer's nur thun kann, daß man den Papst getrost herausstreiche als den Erzseind unseres Herrn und Heilandes, und Verstörer seiner heiligen christlichen Kirche. Hierzu dienen neben der heiligen Schrift sehr wohl die Historien von den Kaisern, darin man siehet, wie die Päpste voller Teufeln sind gewest und noch immer bleiben, dazu als sehr grobe, ungelehrte Esel in der Schrift, zur ewigen Schande des verstuchten Stuhles zu Rom, sich beweiset haben.'

Der Aufmahnung Luther's folgte in erfter Reihe Flacius Illyricus, von dem Luther verkundigt hatte, nach seinem Tode werde an diesen Mann die gebeugte Hoffnung sich anlehnen'3. In Wittenberg sei er, schrieb Flacius, zur Erkenntnig gefommen, daß die lutherische Kirche Gottes eigenstes Werk fei. Dagegen ftand mir nun fest, daß der Papst in Wahrheit der Untichrift fei, und ich habe ihn und seine Migbräuche von ganzem Berzen verflucht und verwünscht.' 3n der Bekampfung, wo möglich Bernichtung des Papfithums wollte er feine eigentliche Lebensaufgabe erfennen. Er gab die Figur des heiligen Doctor Luther's vom Antichrift' mit Luther's Versen und mit Erläuterungen von Neuem heraus. Der Papft in vollem Ornat reitet auf einer Sau und segnet mit der rechten Sand einen auf der linken Sand getragenen Saufen rauchenden Menschenkothes, nach welchem die Sau den Ruffel ftredt. Diese Figur, fagte Flacius, sei ,aus einer geiftlichen göttlichen Beisheit bergefloffen'. "Es ftintt tein Dreck jo übel in unfern Nafen, als das Papft= thum, welches der allergarstigste Teufelsdreck ift, vor Gott und seinen heiligen Engeln ftinfet.' Luther hatte zu der "Figur" die Berje geschrieben:

> .Caw bu mußt bich lassen reiten Und wohl sporen zu beiden Seiten, Du wilt han ein Concisium, Ja bafür hab bir mein Merdrum.

Seitdem war das Concil von Trient abgehalten worden und von diesem erklärte nun Flacius, es sei "Nichts als ein Papstdreck nach der gemalten Prophezen des hochwürdigen Herrn und Vaters Luther": nicht der heilige Geist,

<sup>1</sup> Papistische Anguifition S. 1. 2 Gammtl. Werte 32, 359.

<sup>3</sup> Preger 1, 35. 4 Preger 1, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 3 (12. Aufl.) 534. 639-640.

sondern ,der allerheiligste Geist, ber Teufel', habe dort das Regiment geführt 1; alle Papisten seien hethunde des Satans und Teufelskinder.

Gein erftes geschichtliches Werk war Der Catalog der Wahrheitszeugen', welcher zuerst im Jahre 1556 lateinisch erschien 2, wiederholt von Neuem ge= drudt und auch in's Deutsche und Hollandische übertragen wurde. Das Werf fei, klagte der katholische Theologe Eisengrein in einer Gegenschrift, in Aller Banden, sogar unter dem gewöhnlichen Bolt'3. Flacius wollte darin den Nachweis versuchen, daß trot aller Verdunkelung der driftlichen Wahrheit durch das antichriftliche Bapftthum' in allen Jahrhunderten einzelne Zeugen gewesen, welche für jene eingetreten seien, bis sie durch das neue Evangelium in voller Klarheit wieder hervorgebrochen fei. Als erster Wahrheitszeuge' wider das Papstthum ericheint der hl. Petrus felbst. Auch werden als jolche aufgeführt die vier lateinischen Kirchenväter, der bl. Bernhard, Thomas von Aguin und viele Andere, im Ganzen beiläufig vierhundert an der Zahl. Da= gegen habe der Teufel in dem hl. Franciscus, dem hl. Dominicus, Petrus Lombardus und Gratian vier seiner Apostel in die Welt geschickt. War aber auch der hl. Betrus feineswegs ein Vorganger der Papite und ein Begründer , des Stuhles der Pestilenz', jo sind doch mahricheinlich in gewissen Thaten oder auch Sünden des Apostels das Leben und die Herrschaft der römischen Bischöfe abgemalt oder auch vorbedeutet. Zunächst, jagt Flacius, läßt sich gar nicht läugnen, daß Petrus von niederm Stand und Berkommen und gang ungebildet war: so arbeiten sich gewöhnlich auch die Papste aus der gemeinsten hefe des Volkes allmählich durch Ränke zu ihrer Inrannenherrichaft empor und sind meist , die dummsten Gsel' gewesen 4. Ferner tann nicht beftritten werden, daß Petrus manchmal an Chrgeiz und Herrichsucht gelitten. Denn um der Händel zu geschweigen, welche er oft mit den anderen Aposteln um den Primat angefangen, so hat er allein den Muth gehabt, Christo vor= zuwerfen, er habe seinetwegen Alles verlaffen. Bang versunten in der Gier nach irdischer Macht, hat Betrus den Heiland frech gescholten, daß er bereit war zum Leiden für die Menschheit. Deschalb wirft ihm Chriftus seine Dumm= heit und Herrschgier vor 5, nennt ihn Satan und will nicht mehr mit ihm fprechen: das Alles weist auf den römischen Bischof bin, daß er ein Scandalum für die Kirche Gottes werden solle und daß der Herr Jesus selbst ihn

<sup>1</sup> Gin furger Bericht vom Interim 21 3 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Catalogus testium veritatis, qui ante nostram actatem Pontifici Romano ejusque erroribus reclamarunt. Erste Ausgabe 1556 zu Baiel gebrucht, die zweite vermehrte 1562 in Straßburg u. s. w. Bergl. Preger 2, 1167.

<sup>3</sup> Eisengrein, Catalogus testium veritatis (Dilingae 1565), in ber Tedication.

<sup>4</sup> indoctissimi asini.

<sup>5</sup> Diefest bebeute nämlich, wenn man genan nachbente, bas Wort poorein.

auf jede Weise verwerfen und verabscheuen musse. So und noch weiter äußerte sich Flacius über den Apostelfürsten 1.

Den nachhaltigsten Einfluß gewann Flacius durch die von ihm in's Leben gerufenen sogenannten "Magdeburger Centurien", eine umfassende, nach Jahrshunderten eingetheilte Kirchengeschichte, welche die eigentliche Fundgrube für die protestantische Polemit wurde. Der erste Band erschien im Jahre 1559, der letzte, die dreizehnte Centurie enthaltend, im Jahre 1574. Zur Bearbeitung des Werkes hatte Flacius in Magdeburg eine historische Gesellschaft gebildet, in welcher er selbst, der Schisssherr oder oberster Steuermann" war, an Arbeitskraft fast alle Zeitgenossen überragend. Sein zu Wolfenbüttel besindsscher licher literarischer Nachlaß liesert den überzeugenden Beweiß, daß er beim Besuche der Bibliotheten als literarischer Freibeuter sein berüchtigt gewordenes "Messer" mit Geschied und Kenntniß zu führen wußte <sup>2</sup>. Seine Hauptmitarbeiter

<sup>1</sup> Catalogus 1-3.

<sup>2</sup> So fpricht fich barüber aus näherer Renntnig ber Oberbibliothefar Gbert aus im Archiv ber Gesellschaft für altere beutsche Geschichtstunde 6, 2. Als Flacius Die Centurien unternahm, reiste er, fchreibt Salig, Siftorie ber Augsburg. Confession 3, 279, allerwegen herum, mannigmal in verstellten Rleibern, und befah bie Bibliothefen in ben Klöftern, und wenn er mas Gutes fand, war er nicht fo ehrenveft, bag er nicht hatte gange Blatter beraus reigen ober ichneiben, ober bie Manuscripte gar mit fich geben beigen follen, barum noch (Salig fchrieb laut Borrebe im Jahre 1735) culter Flacianus und manus Flaciana befannt find'. Bezüglich bes hanbichriftlichen Rach= laffes bes Flacius in ber Bolfenbutteler Bibliothet heißt ce bei Salig 3, 287: 36 febe, daß die Scholastici Wittenbergenses Flacio fein Unrecht gethan, wenn fie gefdrieben, bag er Melanchthon's Stube und Schreibtifche aufgebrochen', ,benn Flacii Manuscripta und Briefschaften find bier (in Bolfenbuttel) auch viele vorhanden. Dun liegen in den Wigandianischen und Flacianischen Manuscripten Melanchthon's viele Autographa. Bo haben biefe beiben Manner felbige herbefommen? Melanchthon wird fie ihnen gewißlich nicht gegeben haben, beffen Tobfeinde fie maren. Alfo muffen fie brav gestohlen und Epionen an ber Sand gehabt haben, welche fie ihnen zugebracht'. Gegen jolche Zengniffe bes Nachlaffes gerfällt in Richts, mas Breger 2, 431 ffl. in biefer Beziehung gur Ehrenrettung bes Flacius vorbringt. Gin fatholischer Zeitgenoffe bes Flacius, Caspar Ulenberger, ichrieb: 3ch erinnere mich, von einem lutherischen Geiftlichen, ber einige Zeit ju Magdeburg gelebt hatte, gehört ju haben, bag Ilnricus öffentlich bes Diebstahls bezichtigt worben fei, weil er geliehene Bergamenthanbichriften, als fie nicht mehr gebraucht wurden, verkauft und ben Erlos in seine Tasche gestedt habe. Benigstens fteht fest, bag er "bas nicenische Concil" zu Frankfurt auf ber Deffe an einen ber Unfern verfauft hat, welcher eine Rabirung auf ber Sanbichrift bemerkte, um beren willen, wie er zu jagen pflegte, ein öffentlicher Schreiber ober Rotar fur ehrlos erklart murbe. Früher hatte bie Sanbichrift "assidente Constantino", aber im Worte assidente waren bie beiben erften Buchstaben ausrabirt und bafür prae geschrieben, als wenn Conftantin bem Concil prafibirt hatte.' In Betreff bes lettern Bormurfs bemertt Preger 2, 433: berjelbe ,erledigt fich, wenn er wirklich begründet mar, fehr einfach. Flacius hat bann nur bie Falfdung, bie ber altere papftliche Abichreiber fich erlaubt hatte, corrigirt und bafur bie mabre Bezeichnung geschrieben'! Gine gewiß eigenthumliche

waren die Theologen Johann Wigand und Matthäus Juder, beide glühend por Sag gegen den römischen Untidrift und seine Gliedmaßen, die Berpefter der Christenheit', deren völlige Ausrottung fie gebieterisch von der weltlichen Obrigfeit verlangten. , Nicht allein alle Diener des göttlichen Wortes muffen fich, forieb Juder, mit geiftigen Waffen gegen den Untidrift vereinigen, fondern auch alle politischen Gewalthaber muffen das Schwert zur Band neh= men und die Bapftischen als graufame Mörder und Seelenhenker vertilgen'1. Nach Wigand gehörte es zu den Lehren des römischen Antichristenthums, den Papit für einen Salbgott anzuseben, zusammengesetzt aus Gott und Menich, den Teufel und die Gökenbilder aus Gold und Silber, Erz und Stein an= zubeten und die Beiligen heidnisch zu vergöttern; als Wächter des Decalogs mußten die weltlichen Obrigfeiten alle diese Abgöttereien und jodomitischen Gräuel ernsthaft vertilgen und bestrafen 2. Die Glieder des Antichrifts, in der Prädikantensprache des sechzehnten Jahrhunderts sämmtliche Katholiken, seien nach 2. Betr. 2 die unreinste und eine wahrhaft sodomitische Menschen= claffe; ,das Malzeichen der Bestie' sei ihnen auf die Stirne gebrannt.

Aus solchen Anschauungen und Voraussetzungen entstanden die Centurien. Das Werk sollte, wie Flacius sagte, die Anfänge, das Fortschreiten und die ruchlosen Anschläge des Antichrists' enthüllen und ein "Füllhorn aller Materien, Sachen und Händel der Kirche sein'. Aus uralten Zeugnissen sollte es darthun, daß anfänglich in der Kirche nicht die papistische, antichristische, sondern der Evangelischen Lehre und Religion in Brauch gewesen seit. "Seit Erschaffung der Welt' sei tein firchengeschichtliches Werk ausgegangen, welches der Christenheit so nühlich und nothwendig gewesen." Die Ausdeckung des

Entichuldigung bes Glacius. "Der romifche Ubichreiber' bedurfte feiner "Fälichung", benn in Nicaa hat nicht Conftantin prafibirt, fonbern Dius von Corduba als papftlicher Legat mit ben beiben romifchen Prieftern Bitus und Bincentius. Bergt. v. Gefele, Conciliengeich. (2. Aufl. Freiburg 1873) Bb. 1, 39 fll. 302. Ihren eifrigften literarischen Sanblanger bejagen bie Centuriatoren an Marcus Bagner aus Friemar bei Gotha, ber in seinen eigenen Schriften ben Titel ,Historicus et antiquarum rerum inquisitor in Europa' in Unipruch nahm, aber ber platteften Geichichtsfälichungen fich ichulbig machte; vergl. Schulte, Beitrage 94 fll. 139-148. Giner ber hervorragenbiten Forberer bes Unternehmens von Flacius war ein Rath Raifer Ferdinand's, Caspar von Riedprud, ein geheimer Protestant, ber mit bem Ronig Marimilian von Bohmen, bem ipatern Raifer, und beffen protestantischem Sofprediger Cebastian Pfaufer in engiter Berbinbung ftanb. Schulte 62. 69 fll. 104 fll. 150. Rlacius jowohl als Riedprud unterhielten literarifden Berfehr mit Georg Caffanber und Cornelius Bouters, welche ,in Goin fleißig für bie 3mede bes glacius arbeiteten'. Uns biejem Berfehr ,läßt fich bas Berichwinden breier Cobices aus Coln leicht erflären. Bergl. Raberes bei A. Rurnberger, Die Bonifatiusliteratur ber Magbeburger Genturiatoren, im Meuen Archiv ber Gefells ichaft für altere beutsche Geschichtsfunde (Gannover 1885) 11, 29 ill. 35.

<sup>1</sup> Bergl. unfere Angaben 26. 4, 295-297.

,leibhaftigen Antichristes zu Rom' galt als eines von den ersten und bedeutungsvollsten Zeichen des nahen Weltendes 1.

Für den Beweiß des Alters der lutherischen Lehre war das Zugeständnik unbequem, daß bereits im zweiten Jahrhundert, also kurz nach dem Tode des letten Apostels, das Berderben eingeriffen, eine große Verfinsterung der wichtigsten Glaubensartifel, insbesondere in der Lehre von dem freien Willen und von der Rechtfertigung, zu beklagen sei, die katholische Lehre sich schon bei den ältesten Bätern vorfinde. Clemens, Justinus und Irenaus lehren falsch über Rechtfertigung und Buße: der Teufel hat diese Lehre verfälscht, um mit seinen Runftgriffen den Menschen allen Trost zu rauben. Bezüglich der Meffe finden sich, klagte Flacius, schon bei dem bl. Ignatius von Un= tiochien, einem Apostelschüler und Märtyrer, "unbequeme Ausdrücke", und ebenso unbequem spreche darüber Frenäus?. Im dritten Jahrhundert ging die wahre Lehre von den guten Werken ichon völlig auf die Reige; die mei= ften damaligen Schriftsteller haben die Lehre von der Bufe gang wunderlich verdorben: sogar der Cölibat nahm schon seinen Anfang 3. Go erklärt sich, daß von Seiten der Ratholiken die Centurien wiederholt angeführt wurden zum Beweise des Alters katholischer Lehren und Vorschriften.

Was das Aufkommen , des römischen Antichristes' anbelangt, so gingen die Centuriatoren demfelben bis in die verborgenften ,Maulwurfsgänge' nach. Bereits bei Frenäus fanden sich verdächtige Spuren, weil diefer fage, daß mit der römischen Kirche wegen ihres Vorranges alle anderen Kirchen nothwendig übereinstimmen müßten; auch ein Wort des hl. Ignatius von Antiochien über den Borzug der römischen Kirche' flang verdächtig. Besonders im dritten Jahrhundert fing , das Mufterium der Bosheit an, fich zu regen in den römischen Bischöfen'4. Später trat neben dem römischen Untichrist auch aukerhalb der Kirche ein Untichrift, nämlich Mohamed, auf; in Deutsch= land wirkte für erftern Untichrift ,der Lügenapostel' Bonifatius. Diefer Laufjunge des Papstes ging mit Lift und Gewalt zu Werke, verachtete hochmuthig und unverschämt alle jene unbescholtenen Männer, welche ihn ermahnten, das Jody des Antichriftes den Deutschen nicht über den Hals zu werfen. Auch raffte er ein Heer zusammen und brach mit Speer und Schild und Gifen in Thüringen ein, was ohne Niedermetelung vieler Menschen nicht abgehen fonnte. Seitdem muchs die abscheuliche römische Bestie immer höher hinaus. Als das gräulichste aller Ungethume wird Gregor VII. vorgeführt 5, ein ber= rufener Todtenbeichwörer, der einen unmittelbaren Bund mit dem leibhaftigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Centuria 1 b, 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Centuria 2, praef. MM 2 b. MM 3 a. 58 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Centuria 3, 79. 247. <sup>4</sup> Centuria 3, 170 fff.

<sup>5 .</sup>monstrum omnium, quae haec terra portavit, monstrosissimum'.

Teufel geschlossen und erst viele Päpste umbrachte, bevor er den Stuhl der Pestilenz bestieg. Denn der Drache wird erst recht zum Drachen, wenn er viele Drachen berschlungen hat. Die ganze furchtbare Schilderung dieses Papstes, dem die Centuriatoren alle möglichen Berbrechen andichteten, wurde typisch für die protestantische Polemit des Jahrhunderts und noch späterer Zeit. Auch in seinem "Catalog der Zeugen der Wahrheit" sorgte Flacius für eine abschreckliche Abmalung des allerunsstätissten Hildebrand". Derselbe sei, sagte er, ein Zauberer gewesen und habe Feuer aus den Aermeln geschüttelt, habe eine consecrirte Hostie in's Feuer geworfen, um den Teufel zu bekragen, habe einst seierlich vor allen Cardinälen prophezeit, der Kaiser werde noch vor dem Petersssesse feterben, und habe dann Meuchelmörder nach ihm auszgeschickt <sup>1</sup>.

Die Merkzeichen des Antichrifts' traten besonders auch bei Alexander III. hervor. "Er betete fremde Götter an, berichteten die Centuriatoren, beträfztigte die Lehre der Teufel und hielt den Baalitismus hoch." "Ein Merkzeichen", daß der Papst der Antichrist, bestand auch darin, daß er "mit seinen Decreten das gotteslästerliche Volk der Juden unterstüßte. Denn er duldete sie nicht allein, sondern er erlaubte ihnen, ihre verfallenen Snnagogen wieder herzustellen." Aus dem Leben des Kaisers Friedrich Barbarossa in seinem Berhältniß zum Papste wurden allerlei Berichte dargeboten, welche ein Grauen erregen nußten?. Schlauer Weise, heißt es, wußte Alerander den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catalogus 219.

<sup>2</sup> Wer biefe und viele abnliche gabelberichte in ben Genturien liest, muß fich munbern über bas Urtheil, welches Professor &. E. v. Begele in feiner Geschichte ber beutichen Siftoriographie jeit bem Auftreten bes humanismus (Munchen und Leipzig 1885) S. 333-334 über bas Berf ausspricht. Bum Rampfe gegen bas Papitthum als bas Untidriftenthum ,ichmieben und gebrauchen' bie Centuriatoren, jagt er, bie Baffen ber hiftorifchen Rritif, bie bis bahin faum geahnt worben waren, und ein fruchtbringendes Beifpiel fur jebe Urt ber geschichtlichen Betrachtung überhaupt geworben find. Go fam bas fritische Princip, bas bem Protestantis: mus im Gegenfat zum Ratholicismus innewohnt, in übermältigender Bucht in ber Anwendung auf die Weichichte jum Durchbruch' . . . , Un ber Brufung ber Beichichte bes Bapitthums hat biefes ihr fritisches Berfahren feine Meiner= ich aft bewährt.' Richt weniger auffallend ift v. Wegele's Urtheil über Aventin. Bir wollen nur Ginen Bunft hervorheben. A. Rurnberger, ber grundlichnie Renner ber Bonifatiusliteratur, berichtet in feinem oben S. 314 Rote 2 (Echlug) angeführten Aufiag: Die Unnalen bes banerifchen Siftoriographen Johann Turmair, gewöhnlich Aventin genannt, murben von glacius, bem es gelang, in den handichriftlichen Rachlag derfelben Einficht zu befommen, vielfach benutt. Aventin fannte jowohl die Correspondeng, als auch bie von Willibald und Othlon verfagten Biographien bes hl. Bonifatius. Gruere ift in einer bas hochste Dag von Kritiflongfeit und Willfür erreichenden Weise benupt. Die mitgetheilten Briefe find theils vollnändig intervolirt, von

Raiser zu bereden, wider die Türken in's Weld zu gieben, denn er hoffte auf Die Ermordung Friedrich's. Alls derfelbe aber wider Erwarten des Papftes Erfolge errang, fandte diefer heimlich einen Maler ab, um das Antlit Friedrich's ohne deffen Borwiffen abzumalen. Das Bild ichickte er dann dem Sultan zu nebst einem Brief des Inhalts: wenn der Sultan feine Berrschaft schützen und in Frieden besitzen wolle, so solle er besonders auf den Mann, deffen Bild er vor sich habe, sein Augenmerk richten und ihn tödten. Da geschach es nun, daß Friedrich, als er nach glücklich beendigtem Feldzuge nach Saufe zurückkehren wollte und in einem großen Wald in Armenien fich einmal mit wenigen Reitern vom Heere entfernte, um ein fühlendes Bad zu nehmen. plötlich von den Türken aus einem Hinterhalt überfallen, gefangen genommen und zum Sultan geführt wurde. Dbgleich er Unfange läugnete, daß er der Raiser sei und fich für deffen Thurhuter ausgab, wurde er doch bald überführt durch das Bildniß, welches vom Papfte, diesem Berräther, geschickt worden, und durch deffen Brief, den man ihm vorlag. Uber wohlwollend wurde er endlich von dem Türken entlaffen. ,Seht der Türke, der Türke fagen wir, der Reind aller Ehrbarkeit und frommen Sitte, ift billiger und gerechter als der römische Papst selbst.'1

Die Centuriatoren hatten Glück mit dieser Märe, welche übrigens schon früher auch in deutschen Büchern mehrmals mitgetheilt worden war <sup>2</sup>. Als eine "wahrhaftige erschröckliche Geschichte papistischer Verrätherei und Mordsucht' wurde sie in vielen protestantischen Streitschriften, auch in Predigten, wiederholt und ausgeschmückt. Häusiger noch geschah dieses mit einem ansdern Bericht der Centuriatoren über jenen Papst und Kaiser.

Eines der erhebendsten Schauspiele der Geschichte des Mittelalters ist die im Jahre 1177 zu Benedig erfolgte Aussöhnung zwischen Alexander und Friedrich. Letzterer hatte die Einheit der Kirche zerrissen, das Unheil eines Schisma über die Christenheit gebracht und einen achtzehnjährigen furchtbaren

ep. 12 zum Beispiel ist bloß bas Datum intact geblieben, theils freie Neberarbeitungen berselben, theils willfürlich geänderte Auszüge aus ben Originalen.' Schon vor breihnnbert Jahren wies ber Jesuit Gretzer bem Aventin die gemeinsten Fälschungen nach (vergl. Gretzeri Opp. 2, 242-243). Gleichwohl schreibt v. Wegele 261 fil., dem "Bater der bayerischen Geschichtschreibung" gebühre "als wissenschaftlichem Forscher unter seinen Zeitgenossen einer der ersten Pläze". Er rühmt Aventin's "gesehrten und fritischen Standpunkt", seinen "lebhaften Sinn für geschichtliche Wahrheit", seinen "Haß gegen die llebergriffe der Fierarchie", der "ihm die Augen geössnet und seinen Blick geschärft" habe, ferner seinen "sittlichen Zorn", sein "sichtendes Gewissen" u. f. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Ecce Turcam, Turcam dicimus, pietatis honestatisque hostem, ipso Romano Pontifice aequiorem et justiorem.<sup>1</sup> Centuriae 12, 1416.

<sup>2</sup> Ausführlich in ber unten S. 320 Note 1 angeführten Schrift, in Luther's Sämmtl. Werten 32, 388-394.

Kampf herausbeschworen. Zu Venedig gestand er öffentlich sein Unrecht ein: "die ganze Welt," sagte er, "möge es wissen, daß wir auf Anstisten böser Menschen in der Finsterniß gewesen und die Kirche Gottes beinahe zu Grunde gerichtet haben." Er warf sich unter Thränen dem Papste zu Füßen, indem er in dem priesterlichen Greise die Macht Gottes über die Gewaltigen der Erde verehrte. Alexander hob weinend ihn empor, bot ihm den Mund zum Friedenstuß und ertheilte ihm den Segen, und laut jubelnd stimmte der Chor der deutschen Sänger den Hymnus an: Herr Gott, dich loben wir <sup>1</sup>.

So wurde der Vorgang in den ächten Quellen erzählt. Die Centuriatoren aber nahmen fabelhafte Entstellungen auf, welche ihren Zwecken dienten.
In der entwürdigendsten Weise, berichteten sie, sei der Kaiser vom Papste behandelt worden. Er mußte sich auf den Boden niederstrecken, "kroch zu den Füßen Alexander's, der auf dem prächtigsten Throne saß, und dieser trat dem Hingestreckten mit seinen Füßen auf den Hals und sprach: Ueber Schlangen und Vasitisken sollst du gehen und den Löwen und Drachen zertreten." "Den guten Kaiser verdroß es, daß diese Schmach ihm vor dem ganzen Volke zugefügt wurde, und er gab zur Antwort: Nicht dir, sondern dem Petrus, dessen Rachfolger du bist, gehorche ich. Der Papst aber trat ihm zum zweitenmal auf den Hals und sagte: Sowohl mir wie dem Petrus. Da der Kaiser Gesahr fürchtete, so verstummte er, und so war der Friede wiederhergestellt."

Schon im Jahre 1545 war in Wittenberg über Dieje , Papfttreue Aleranders gegen Raifer Friedrich Barbaroffa' eine Schrift ericbienen, zu welcher Luther eine Borrede abfafte, des Inhalts: "Wo die verzweifelten Buben nicht Bapfte und grobe ungelehrte Giel des Teufels waren, jondern rechte, fromme, gelehrte Bischöfe gewest, hatten sie freilich gewußt, ja es hatte sie muffen boch= lich erichrecken, daß sie follten einem Kaifer, als deren Majestät von Gott geordnet und zu ehren geboten 2. Betr. 2, auf den Hals treten, und dazu jo ichmählich mit der Schrift aufs Schändlichste und Lafterlichste verkehret, verhöhnet, wie hier Alerander III. den Spruch Pfalm 91: Auf Ottern und Bafilisten wirst du gehen und auf den Löwen und Drachen wirst du treten, durch sein höllisch, teuflisch Maul wider den Kaiser zum Spott und Rach jo bitterlich, giftiglich braucht. Denn in diesem Fall follt man billiger also jagen, daß der höllische Drach und Löwe, Otter und Basiliste, Alerander III., gehet und tritt einem driftlichen Fürsten, und in dem Fürsten Christo selbst auf den Hals: das ift die Wahrheit.' ,Und folche boje That diejes ichand= lichen, verdammten Papft Alexandri follten die Raijer, Könige, Fürsten und weltliche Herren den Bapften, ja Bestien, nimmermehr vergeben, jondern

<sup>1</sup> Bergl. Reuter, Gefch. Meranber's bes Dritten (Leipzig 1864) Bb. 3, 304 fll.

<sup>2 , . . .</sup> prostrati Imperatoris collum pedibus conculcans . . .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Centuria 12, 1417.

ewiglich gedenken und aufrücken zu ewiger Schande dem römischen teuflischen Stubl, gleichwie Chriffus foldes den Bapften und Stubl zu Rom nimmermehr vergibt, noch vergeben wird; seine driftliche Kirche auch nicht. Denn es reuet fie nicht, fie bugens nicht, die lästerlichen, verzweifelten Buben, sondern lachen noch dazu und haben Wohlgefallen daran, als fei es wohlgethan: wollten wohl gern an allen Raifern, Königen, Fürsten solch gräulich Erempel üben, wenn sie dazu kommen konnten, und wer ein frommer Chrift ift und fein will, der sollt auch allein um dieser einigen That willen den Namen Bapft anspeien, jo oft er ihn hört nennen, oder lase oder daran gedachte. Denn was der Papft darf einem Raijer, folder hohen Berson, von Gott gesett, thun, das durfte er vielmehr dir und mir, ja der ganzen Christenheit, auch Chrifto und Gott selbst thun, wie sein Bater der Teufel auch thut, und ihm foldes zu thun gelehret hat. Nach einer Belobung des herrlichen Kaifers Friedrich fährt Luther fort: "Und folden theueren Mann foll folder unflätiger Wanft, fauler Bauch, garftiger Balg und ichnober Sad, der fein Bifchofs= noch einiges Umt in der Kirche hat, (denn Papstthum ift vom Teufel, wie wir wiffen) mit Fugen treten, dem er nicht werth ware, die Schuhe aus-Bugieben.' ,Sollt nicht ein Papft, wenn er ein Chrift mare, benten: wenn ich nicht seiner Kron und Majestät, von Gott geordnet, schonen wollt, so will ich doch icheuen die heilige Taufe und das theuere Blut Jesu Chrifti, damit er zum Chriften geheiliget ist, daß meine Füße daran sich nicht so gräulich verfündigen. Ja wohl, mas follten die läfterlichen Buben und Gottes= verächter, die großen, groben Esel, Tolpel, Anebel, Rulze, Filze, Rangen, Aloge, Ploche, unvernünftige Narren, die Teufelslarven und Bugen denken, ohn was dem Teufel wohlgefällt?" 1

"So ist nun durch viele Scribenten und sonderlich durch die große gelehrte' Magdeburgische "Kirchenhistorie aller Welt offenbar worden', schrieb ein protestantischer Polemiker, "welch gräuliche unmenschliche Unthaten die römischen Antichristen und Statthalter des Teusels wider die Kaiser verübt, haben sie vergisten wollen und sind mit ihren stinkenden Füßen auf deren Hals getreten, als dem großen Kaiser Barbarossa zu Venedig zugestoßen, und soll jezund jedes Kind zum Abscheu und Vermaledeiung der römischen Synagoge des Satans darüber wohl unterrichtet werden, und wird des ganzen papistischen Anhangs, ihrer Fleischessiünden, Sodomiterei und was Namen hat von römischem Unflat und Fußtreten der hochlöblichen kaiserlichen Majestäten auf den Gassen spotten." Der römische Antichrist und Mensch der

¹ Papsttreu Habriani IV. und Alexanders III. gegen Kaiser Friederichen Barbarossa geübt. Aus der Historia zusammgezogen, nüglich zu lesen, mit einer Borrede Doctor M. Luthers (Wittenberg 1545), in Luther's Sämmtl. Werken 32, 359—361.

<sup>2</sup> Bolfe im Schafspelt, Bl. 21-22.

Sünde', predigte der fursächsische Hofprediger Martin Mirus im Jahre 1586, werde jetzt von ,den Kindern auf der Gasse' verspottet, während zuvor Kaiser und Könige haben sich mit Füßen von ihm treten lassen, wie dem frommen deutschen Kaiser Barbarossa geschehen'. Der Polemiter Enbenhold berief sich im Jahre 1596 sogar auf Otto von Freising für den Bericht, daß Alexander III. den Kaiser zunter seine Füße getreten, wobei die Umstehenden gesungen: Auf Ottern und Basilisten wirst du wandeln'?

Biele "wahrheitsliebende und ftreitfräftige Männer' waren mit diesem Schreckbilde noch nicht zufrieden. "Merke," schrieb der Theologe Conrad Schlüsselburg, "daß der römische Antichrist, welcher in Wahrheit der einzgestlichte Teufel ist, aus den Kaisern, Königen und Fürsten sich gemeine Knechte macht, Senftenträger, Maulthiertreiber, Laufzungen und Kellner.' Luther, der Engel des Herrn, habe mit Recht gesagt: wer nicht den Papst von ganzem Herzen hasse, könne nicht selig werden 3. Der Theologe Jacob Heerbrand verallgemeinerte die Fabel dahin, daß die Päpste überhaupt "den römischen Kaisern und hohen Majestäten mit ihren hossärtigen teuflischen Küßen auf die Hälß getreten mit ganz hämischen lästerlichen Worten, welche sie dazu gethan und gesprochen'4.

David Maier, Pastor zu Hannover, sagte in der Widmung einer Schrift an Friedrich Ulrich, Herzog von Braunschweig-Lüneburg: "Wie oft hat der Papst nicht allein mit den Füßen den Kaisern die Krone auf den Kopf geseßt, sondern auch jene gottgleichen Herrscher mit Füßen getreten und sie so mit der äußersten satanischen Schmach überhäuft. Die weltlichen Obrigseiten, welche die heilige Schrift Götter nennt, hat jenes Hurengeschlecht mit Füßen getreten, in den Koth gewälzt und auf die empörendste Weise verunehrt. So ist es unter Anderen dem gottgleichen Friedrich Barbarossa, diesem hochsinnigsten und halbgöttlichen Fürsten hon der ungläckseligen Gerberusgeburt, dem Papaster Alexander III., zu Venedig vor den Augen der ganzen Stadt und vor der ganzen Welt widerfahren. Wunder, daß nicht einer der kaiserslichen Trabanten, etwa ein edler redlicher deutscher Mann, der dieß angesehen, aus heroischem Eiser dem Papst Alexander, dem Hurensohn, mit einem Tolch das Herz im Leibe entzwei gestochen.

"Und nicht allein mit ihren teuflischen küßen," sagte ein anderer Prediger, "haben die Papsthunde auf die Majestäten und höchsten Obrigteiten deutscher Nation herumgetreten, sonder haben ihnen wohl auch mit ihren Krallen das Angesicht blutig zertratzt, so sie nicht in Allem ihren teuflischen

<sup>1</sup> Die britte Predigt bei dem churfürftlichen Leichenbegängniß zu Freiberg gethan (1586) L 2 b.

<sup>2 11.</sup> Eybenhold, Confirmatio gegen und wider die Rejniter (1596) 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schlüsselburg 8 c. 8. 50. <sup>4</sup> Propfjung 260. <sup>5</sup> principi semideo.

 $<sup>^6</sup>$  Omnium sanctorum jubilaeus evangelieus (1617) Epist. dedicatoria 7 h. 3anijen, deutjõe Gejõidiste. V. 1.—12. Anû.  $\phantom{0}21$ 

Befehlen Obedienz geleistet und ihnen haben zu Füßen fallen und sie ansbeten wollen. Das ist den in den Historien Kundigen sattsam bekannt, und ein Fluch und Vermaledeiung gegen solche niederträchtige Höllenhunde und Teufelserremente ein rechtes Gebet.

Auch der Theologe Samuel Huber war darüber unterrichtet: "Man weiß wohl, wie die Thierwölfe zu Kom auf viele fromme Kaiser mit allen Vieren gesprungen." "Kein Kaiser und kein König ist vor den Päpsten ruhig und sicher gewesen, sie haben ihm zugesetzt immer und allzeit, dis daß er ihnen das Placet durchauß gesungen; wollte er es nicht thun, so hatten Land und Leute nicht genug Blut, diese Thierwölfe zu ersättigen in ihrem Grimm, und wütheten wider christliche Obrigkeit. Und haben Obrigkeiten darzu nur für ihr Fastnachtsspiel gehalten." "Vom Türken kann nimmermehr so viel christliches Blut vergossen werden, als der höllischen Kotte blutvoller Drache vergossen hat." Die hessischen Abeologen stimmten Huber bei: die Sonne habe niemals "ärgere Buben beschienen als die Päpste und ihren Anhang: sind Hurer, Blutschänder, Ehebrecher, Sodomiter, Blutvergießer, Mörder, Versfolger der wahren Christen, Meineidige"; der Papst habe sodomitische Sünde mit Knaben erlaubt.

Unter Benutung der Centurien führte Samuel Huber an, daß Sylvester II., Gregor VII. und viele dergleichen "Höllenriegel" bis auf Clemens VII. "nicht allein Teufelsbeschwörer, verhurte Buben, sondern auch leidige Teufel gewesen" 4.

Der Geschichtschreiber Sebastian Franck, obgleich ein heftiger Gegner des Papstthums, führte doch eine ganze Reihe von Päpsten auf, die mit allen Tugenden des Geistes und Herzens geschmückt: bei den einen rühmte er die schlichte Frömmigkeit, bei anderen die Gesehrsamkeit, und wieder bei anderen ihre barmherzige Liebe am Lager der Kranken und Sterbenden<sup>5</sup>. Davon aber wollten die späteren "Gotteseiserer", welche "aus reiner Liebe zu Christo das ganze Volk über das Geheinmiß der Vosheit besehren zu müssen" vorzgaben, gar Nichts mehr wissen.

Cyriatus Spangenberg hatte bereits im Jahre 1562 sein geschichtliches Urtheil ausgesprochen. "Die Päpste sind Mörder," sagte er, "verdammen und

<sup>1</sup> Gin hochnottürsstige Predig wider den römischen Antichrist und sein Rottgesellen (1589) B 2. C 2.

<sup>2</sup> Untwort auf die fieben Teufel (1596) 2, 112.

<sup>3</sup> Nothwendige Besichtigung 245. 266.

<sup>4</sup> Antwort auf die sieben Teufel 2c. 96. 102. Andere verstärtten noch die Farben ber Centurien. So machten zum Beispiel die hessischen Theologen, Nothwendige Bessichtigung 51, aus Damasus II., welcher nach Centur. 11, 525 vergiftet worden, einen Gistmischer.

<sup>5</sup> Bergl. Bischof 121. 127.

tödten alle, welche das gottlose sodomitische Hurenleben der papistischen Pfaffen, Mönche und Nonnen tadeln." "Ihre Arbeit ist Fressen und Sungfrauen schänden." Der dermalige Papst Pius IV. sei ein "Teusels= topf" und ,roziger Rattentönig", und liege in Rom auf der Engelsburg "wie eine Mastsau auf dem Säustall". "Die von Bonisacio III. an bis auf den jetzigen Esel auf dem römischen Pulster gefaulenzt haben, ungefähr in die hundertundsiedzig Päpste, sind, gar wenig, nicht viel über zwei ausgenommen, verzweiselte böse Buben gewesen, Abgöttische, Zauberer, Lügner, Mörder."

Damit der liebe Leser Reind der römischen Mörderin' werde, schrieb der heffische Superintendent Georg Nigrinus im Jahre 1582 eine Geschichte der Bapfte. Er wollte nach dem Borgange der Magdeburger Centurien ,das antichriftliche Papstthum' ,mit all seinen Gräueln, wie es auftommen, gestiegen, geherricht und wieder gefällt worden, mit den Geschichten aus den Siftorien felber dermaßen beschreiben und entdecken, dergleichen lang in keinem deutschen Buche geschehen'. Denn wir sind schuldig, sagte er, die babylonische Hurc binten und vorn aufzudeden und ihre Schand zu entblogen, so hat fie es verdient und darnach gerungen, haben auch deffen göttlichen Befehl, Apocalupfis 18.'2 Er erhielt dafür das Lob, daß er ein ,ausbündiger hiftoricus' fei, ,der aus unzweifelhaften Schriften und Zeitungen ben unflätigen Papiften allen Koth und Wagenschmier frei und trutig in's Maul geschmiert' habe, daß "fie daran nun für alle Zukunft zu lecken' hatten, ,wie bojen argliftigen Buben gebührt'3. Alls Ergebnig seiner Arbeit stellte Nigrinus fest: er habe ,erwiesen', daß aus Rom und der römischen Kirche ,eine Hure und eine Mordgrube geworden, ja eine Behaufung der Teufel und ein Behaltnuß aller unreinen Beister'. Dieß glauben', fügt er ehrlich hinzu, die Papisten nicht.' 4

Einige Jahre früher hatte Nigrin's Freund und Waffenbruder Johann Fischart aus Mainz in dem "Bienenkord des heiligen römischen Immenschwarms", dem Vaterlande zu Dienst, der Kirche zum Frommen und männigslich zu nüglicher Ergöglichkeit" ein Wert veröffentlicht, worin die Geschichte der Päpste in vier Gruppen eingetheilt wurde. Die erste besteht aus "Regern, Spieuräern, offenbaren Gotteslästerern und freveln Speivögeln, die mit allen Religionen ihr Gespött und Fahwert getrieben haben"; die zweite besteht aus "unteuschen Hutenschern, Blutschändern und sodomitischen Luben"; die dritte aus "geistlichen Schindsessen, Blutschändern und sodomitischen Luben"; die dritte aus "zauberern, Schwarzstünstlern, Vergiftern und anderen dergleichen, die mit dem Teufel und Teufelstünsten umgehen, und führen zu Wappen

<sup>1</sup> Wiber die bofen Sieben (5 2 a. C 3 b. Sh 4 b. 3 1 a.

<sup>2</sup> Papistische Inquisition, Müchseite bes Titels und R 3 b.

<sup>3</sup> Predig wider die grewliche Papithure und ihre Liften und Anichtege seit Ansbeginn ber christlichen Zeit (1584) D 2.

<sup>4</sup> Papistische Inquisition 727. 5 Vergl. unten E. 335 fft.

Widhopfen, Gulen, Huhu, Fledermäusen, Geier, Spechte, Krähen, ichwarze hunde und Raken und Teufeläflauen'. Wie in den Magdeburger Centurien, jo wurde auch hier Gregor VII. als das größte Scheufal geschildert. Er habe wohl feche Räpste nach einander mit italienischen Brülein und venedischen Süpplein aus den Füßen geholfen, damit er eine gebahnte Straße möcht friegen'; auf seinem Todesbette' habe er selbst befannt, daß er die ganze Chriftenheit mit Aufruhr betrübt, und alle Meineidige, Mörder, Kirchenräuber, Brenner und Landschelmen handgehabt'; er habe besondere Leute bestellt, die den Kaiser Beinrich mit Verrätherei oder Gift umbringen sollten, zu welchem Zwecke er gemeinlich ein Zauberbuch bei sich getragen. Das heilige Sacrament habe er in's Teuer geworfen, damit er durch Nebenzauberung vom Teufel erfahre, was er wider Kaifer Heinrich für Glud haben würde'. Dieses Jörgle' habe den Cölibat eingeführt, den Mönchen verboten in Ewigkeit Gleisch zu effen'; die Gräfin Mathilde habe er von ihrem Gemahl getrennt, damit er die liebe Frau seines Gefallens möchte zum Besten haben, wie denn alle Siftorien bezeugen, daß fie ihm gang geheim gewesen'1.

"Ob nun zwar", schrieb im Jahre 1584 ein "friedseliger Diener am Wort", "in keinem Wege soll geseugnet werden, daß das abgöttische teuflische Papstthum in vielen großen und kleinen Büchern, Flugschriften und Pfennigsblättern dermaßen gebürlich gekennzeichnet und abgemalet wird, durch die Eifrigkeit frommer Theologi und anderer Scribenten, daß jedwederer Berschrieben.

<sup>1</sup> Bienenforb, bes fechsten Stückes brittes Capitel. Derfelbe Gifchart aber, welcher unter bem Ramen Jesuwalt Pidhart ein foldes Buch wiber bas Papfithum in's Bolf warf, verschmähte es nicht, unter seinem wirklichen Namen an einem buchhändle= rijchen Unternehmen gur Chre ber Papite fich zu betheiligen. Gein Bermanbter, ber calvinistische Buchhandler Bernhard Sobin in Stragburg, veröffentlichte , Gigenwiffen= liche und wohlgebenkwürdige Contrafenungen ober Untliggestaltungen ber römischen Papfte an ber Bahl achtundzwanzig von bem 1378. Sahr bis auf ben heut Stulfähigen fünftlich angebildet'. Dieses Werf war verseben mit ,fummarischen Ruhmschriften' bes Lebens ber Bapfte erftlich im Latein, nachmals burch Berbollmetichung 3. Fijchart beutsch beschrieben', um ,ben Siftori- und auch Gemälsverftandigen fehr ergöhlich und vorständig' fich zu erweisen. Un Bischof Meldior von Basel, bem es gewidmet wurde, erging die Bitte, ,bero hohe Milbe und Gute nimmermehr erwelfen gu laffen'. Die Papite ericheinen hier gang anders als im Bienenforb. Sogar Alexander VI. wird gerühmt als ,ein Mann großen Gemuthes, rebfertig, wohlgesprächig', zu seinem Tabel nur gejagt, er war "von Natur liftig". Accuratae effigies pontificum maximorum etc. Strafburg 1573. Bergleicht man bie Sprache, beren Berdolmetichung Gifchart übernahm, mit ber Eprache bes Bienenforbs, bes Jesuiterhütleins u. f. m., fo fann man bem Franciscaner Johannes Das nicht Unrecht geben, wenn er über Fischart ichrieb: 3ft fein fauber Bewächs, ichillert in vielen Farben.' Begen biefen Bormurf fann Bifchart nicht baburch geschützt werben, bag er, worauf Backernagel 92 fo großes Gewicht legt, in ber Borrebe zu ben Effigies die alte beutsche Runft bem Staliener Bafari gegenüber in warmen Worten vertheibigte.

ftändiger darob voll Abscheu wird und werden soll und die Kinder auf den Gaffen der antichriftischen mehr denn türklichen Gräuel= und Lasterthaten des römischen Untidriftes und seines verfluchten Unhangs fluchen und spotten, jo ist es mit den Buchern noch nicht genug zur Unterrichtung des Bolfes, inmagen der gemeine Mann fo wenig lefen und ichreiben verfteht. Derwegen muß er bei Berkündigung des göttlichen Wortes und hellleuchtenden Evangelii gebürlich und nach Pflicht auch ebenmäßig von den Kanzeln unterwiesen werden, wie es mit dem teuflischen Gefinde, Mordbuben, Hurenbalgen und Codomitern zu Rom bestellt war und ist, und mit ihrem anhängigen Geschmeiß, denn es will lau werden in der Chriftenheit und ift die Zahl der elenden Par= brüder und Hoffierer des Antichristes unter den Evangelischen nicht gering, welche da fagen: man follt die Papisten ihres Weges geben lassen und könnt das Evangelium wohl predigen ohne Verfluchung des Stuhles der Peftilenz und Bosheit und ohne Verhagung der Papisten. Wer aber so spricht, han= delt wider ausdrücklichen Befehl Gottes, der uns geboten: wir follen diejenigen haffen, so ihn haffen, als nämlich die Papiften', und ift darüber auf den Ranzeln das Volt zu unterweisen".

In vielen Predigten wurde das Volk ,dermagen unterrichtet'. ,Reine Schande fann genannt, fein Lafter erdacht werden,' predigte jum Beifpiel Doctor Georg Miller im Jahre 1584 zu Augsburg, darin der Stuhl zu Rom sich nicht gewälzet und besudelt hat.' Die Papste seien Zauberer, Teufelsfünstler, Leutmörder, Giftföche, Codomiter'. ,Auf Sagel, Donner, Strahl und Blit, rief er auf der Kangel aus, ja auf höllisch Feuer und ftrafe diese römische Unzucht unverzogenlich.' Zu folden Predigten, jagte er, fei er genöthigt, weil auch sogar Bekenner des heiligen Evangeliums ,nicht von Herzen Abscheu' hätten bor dem Bapft und seinen Gräueln. Und doch habe Luther gewünscht: "Gott erfülle euch mit Sag gegen den Papit", weil er es für ,eine hohe Weisheit und Gottseligkeit' gehalten, ,dem Papste von Herzen feind zu fein'2. Alls Miller später Professor der Theologie, Pfarrer und Superintendent zu Jena geworden, hielt er dort eine Reihe von "Papftpredigten", welche er im Jahre 1599 mit einer Widmung an zwei fächfische Berzoge veröffentlichte 3. Er wollte darin unter Anderm zeigen, wie das ganze Papstthum aus Lügen, Mord, Schand und Raub zusammen= geftücket' fei. Co handelte er zum Beispiel in der vierten Predigt , Bom Lügenpapst', in der fünften , Bom Mordpapst', in der sechsten , Bom Echand= papft', in der siebenten , Bom Schindpapft'. , Wer dem Papfte und feinem

<sup>1</sup> Die grewliche Papsthure 2c. (vergl. oben S. 323 Rote 3) Bl. E.

<sup>2</sup> Zwo chriftliche in Gotts Wort und bewährten Siftorien wohlbegründete Prebigten vom Ursprung 2c. bes papstlichen Stuhles zu Rom (Lübingen 1584) E. 40 ftl. 44. 48.

<sup>3</sup> Mylius, Bapftpredigten 2c. 3ch benute bie grantfurter Ausgabe von 1615.

abgöttischen Reich', ertlärte er den beiden Herzogen, nicht von Berzen ebenso feind sei, als dem Teufel selbst', könne nicht selig werden', wie sich der Geift Gottes durch Doctor Luther's Mund ausdrücklich verlauten läkt' 1. Aus der Geschichte des Papstthums wollte er das Volk belehren, daß der römische Antichrift Alles .auf Gewalt und Schwert, auf Mord und Todichlag, auf Würgen und Blutvergießen' ftelle. Ueberdieß seien die Babite Teufelslehrer, Läftermäuler und Gräuelprediger' und in allen Laftern und Teufelsfünften derart erfahren, daß seit Splvester II. zweiundzwanzig nach einander, feinen ausgenommen, Zauberer, Schwarzfünstler und Teufelsbuben' gewesen 2. Er hatte noch viel mehr zu berichten, als seine geschichtsschreiberischen Bor= ganger. Bar jum Beispiel bei diesen zu lesen, daß Gregor VII. einmal Fener aus dem Aermel geschüttelt habe, so erfuhren jett die Bürger und Studenten von Jena aus dem Munde des Kanzelredners über diesen hölli= ichen Bater': "Es war ihm nur ein Gelächter und Kurzweil, daß er plötlich Neuer machte und ausspie, gleichwie ein rechter höllischer Cerberus, und sobald er nur seinen Rodarmel ichüttelte, mußten der Teuerfunten und Flammen eine solche Menge herausstieben, als wenn er lauter voll höllischen Feuers gewesen wäre. 3 Alexander III. machte gegen Friedrich Barbaroffa nicht allein in der Türkei "verrätherische Braftiken", sondern er suchte den Kaifer auch ,auf deutschem Boden mit Gift aufzureiben'. Der Papst hat es mit den Kaisern auch so fein gebracht, daß er sie mit Füßen getreten und mit Füßen auf den Hals gestanden ift.' Auf papstliche Anftiftung sei Raifer Beinrich VII. vergiftet worden 4. Und damit die Zuhörer nicht etwa meinen fönnten, jolch unmenschliche Gräuel seien bloß in früheren Zeiten begangen, jo machte Miller fie aus ber "Poftille' bes Sigfridus Saccus damit befannt. daß die Päpste binnen dreißig Jahren, von 1550-1580, nicht weniger als neunmalhunderttausend Menschen durch Mord und Blutvergießen um's Leben gebracht hätten, unter welcher Summa neununddreißig fürstliche Versonen. hundertachtundvierzig Grafen, zweihundertfünfunddreißig Freiherren, hundert= vierundvierzigtausendfünshundertundfünfzehn vom Abel und siebenmalhundert= tausendsechzig von anderen gemeinen Leuten sollen gewesen sein'. Nach dem Wunsche des Papites sollten ,alle ebangelischen Königreiche und Fürftenthümer auf einmal im Blutbade schwimmen'. In solchen Vorsätzen sei er wie ein eingefleischter Teufel also bezaubert', daß er davon nicht ablaffen werde, bis er die ganze Christenheit in ihrem eigenen Blute schwimmen sehe's.

Solche Ungeheuerlichkeiten und Schreckbilder dem Volke von der Kanzel aus zu verfündigen, erachtete der Jenaer Superintendent und Professor der Theologie für eine besondere Pflicht des evangelischen Predigtamtes. "Was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bapitpredigten, Widmung ij b. <sup>2</sup> E. 77. 107. 112. 132.

³ ⊗. 129. 203. <sup>4</sup> ⊗. 113. 114. 307. <sup>5</sup> ⊗. 116. 120.

geistliche Standespersonen sein, die sollen', sagte er, schreiben und schreien, singen und sagen, dichten und trachten, wie der Mensch der Sünde und das Kind des Verderbens geofsenbaret werde, wie sein Lügen und Mord, sein Sodomen und Simonen an Tag gebracht und alle Welt verwarnt werde, tein Theil und Gemeinschaft mit dem leidigen Antichrist zu haben'. Was andere Prediger in dieser Beziehung gethan oder noch thun würden, das wolle er auf jegliches Gewissen und Verantwortung gestellt haben'. Ich will, wie vor diesen mit anderen Predigten beschehen, also jeho mit diesen Bapstpredigten meinen möglichen Fleiß, so diel die Zeit erleiden wollen, gethan haben, gänzslichen Versehens, Bapst werde auf einmal hiemit von mir genug haben. Komm ich wieder, so soll's gebessert werden.'

Man verfolgte damit noch einen besondern Zweck.

Das papistische Delirament von der apostolischen Rachfolge der Papit= hunde und Teufelsbuben zu Rom' jag ,dem evangelischen Bolt selbst in Landen, wo gar keine Papisten mehr vorhanden und geduldet, nach mehr denn siebzig oder achtzig Jahren treuer emijger ebangelischer Predigt und Ausmusterung abgöttischen papstischen Teufelsdrecks noch immer so tief in den Knochen', daß es den Theologen und Prädifanten gerade mit Bezug darauf für unabweislich und nothwendig' ichien, mit Wort und Geder die Geschichte der Papste und Antichristen zum Abscheu und Bermaledeiung jedermänniglich aus gottseligem Eifer und Inbrunft artlich, scharf und luftig fürzumalen'. Wie könne man noch, fragte der tursächsische Hofprediger Matthias Doe im Jahre 1606, ,bon der Succession der Papste etwas halten', da doch ,immer ein bojer Bube, ein Chebrecher, ein Sodomit, ein Mörder, ein Zauberer nach dem andern zu Rom gefolgt und Papst worden', und zwar nicht allein im Mittelalter, sondern auch im sechzehnten Jahrhundert: Papit Baul III. jum Beispiel habe sich in vielfachem Incest ,wie eine Sau im Roth umbergewälzt', und habe seine Mutter und seine Schwester umgebracht 2. Johann Minister wiederholte und ergänzte , die erschröcklichen mahrheitsgetreuen Berichte'. Der Untidrift zu Rom, ichrieb er, macht fich felbst zum Gott, läßt fich auch gottliche Ehre anthun und anbeten'. Er schämt sich nicht, als ein hoffärtiger Teufel die Raifer mit Gugen zu treten', ,weidet die Schafe mit Echwert, Weuer, Strid und Galgen'. , Papft Coleftin hat dem Raifer Beinrich VI. die Krone mit den Füßen aufgesetzt und mit den Füßen wiederum abgestoßen. Papft Clemens V. hat Franziskum Dandalum, König von Greta und Eppern, gezwungen, daß er auf Sänden und Unicen mit einem Halsband angebunden in dem papstlichen Saal herumtriechen und neben anderen hunden unter dem

<sup>1 332.</sup> 

<sup>2</sup> Christliches Bebenken, wie sich die Protestanten in Teitreich zu verhalten, Borrebe C 2—5 b.

Tisch liegen müssen.' "Mit Feuer, Wasser, Strick und Schwert' martern und tödten die Päpste alle Diejenigen, "welche des heiligen Apostel Petri Lehren und Bekenntniß nachfolgen und beifallen'. "Keiner unter den Päpsten ist dem heiligen Petrus, viel weniger dem Herrn Christo nachgefolget, daß sich einer hätte kreuzigen lassen.' "Weil der Papst Petro so gar ungleich und zuwider ist, so wird er als der rechte abtrünnige gräusiche Thrann und Mörzder, auch babylonische Hure in den Psuhl mitsammt den Teufeln und seinen Engeln geworsen, welche unaufhörliche Marter und Bein in alle Ewigkeit währen und nimmermehr kein Ende nehmen wird.' <sup>1</sup>

"Wie aus vielen unzähligen Schriften wahrhaftig kund geworden,' verstündigte am Ofterfeste 1589 ein Prediger auf der Kanzel, "daß die Päpste, wie man die römischen Satansgesellen und Teufelsbuben nennt, allzumal, keinen ausgezogen, Sodomiter, Schwarzkünstler, Zauberer, wohl viele auch Ausspeier höllischen Feuers gewesen und sind, so steht es gar nicht verwunsderlich, daß sie, wenn sie beten wollen, den Teufel anrusen, der dann auch, als von vielen glaubwürdigen Personen aus eigenem Augenschein berichtet worden, leibhaftig oftmals bei ihnen zu sehen ist in erschröcklicher Gestalt, und mit ihnen flucht und das Kreuz Christi mit Füßen tritt, und sie darauf nachte Tänze halten, so sie ihren Gottesdienst nennen.", Sind alle des Teusfels, den sie anbeten, und werden vom Teufel geholt. Almen."

Zum nähern Unterricht empfahl der Prediger dem ,lieben chriftlichen Bolf' am ,hochheiligen Ofterfeste' die Lesung eines ,Römischen Agendbüchlein', in welchem ,die päpstische Rotte gar lustig und sein abconterseiet' sei. Ein solches ,Agendbüchlein' war im Jahre 1572 in Straßburg, aber ohne Angabe des Ortes, erschienen. Es wurde darin ,der Papisten Pfassen Lehr und Leben, Thun und Wandel fleißig angezeigt, in kurzen Reimen ganz lustig zu lesen'. Lucifer hat den ,anticristischen römischen Gott erschafsen'; sein Benedicite, wenn er schlemmen will, beginnt mit den Worten: Aller Raben Augen warten auf dich, Papst, und wenn er geschlemmt hat, beginnt das Gratias: Dant dir, Papst, der Teufel so gräulich.' 3

Wer nun aber den Teufel anbetet und von ihm herkommt, gleich dem Antichrift und seinem Anhang, muß auch vom Teufel geholt werden. Und wer hätte auch je anders gehört, denn daß Päpste, Cardinäle, Bischöfe, Pfaffen, Mönche, Nonnen mitsammt ihrem ganzen verfluchten Anhang vom Teufel weggeführt werden in den brennenden stinkenden Höllenpfuhl": "das ist treuer

<sup>1</sup> Marimilian Philos von Trier, Eramen und Juquisition der Papisten und Jessuiter (1607) S. 13. 20. 61—62. 64. 69 u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein hochnottürftige Predig wider den römischen Antichrift und sein Nottgesellen (1589) D 2.

<sup>3</sup> Weller, Annalen 1, 330 No. 196, vergl. 197 und 198.

evangelischer Glaube'. Diesem Glauben' entsprach es, daß im Jahre 1580 zu Tübingen vor Fürsten und Herren eine Comödie von Nicodemus Frischlin gespielt wurde, worin der Teufel und seine Gesellen den Papst, einen Cardinal und einen Bischof als gute Beute wegführten. Christus selbst mit den Seinigen sang in der Comödie das protestantische Kirchenlied:

,Erhalt uns herr bei beinem Bort Und fteur bes Papits und Türfen Morb. 2

Einen reichen Stoff, um in Schriften und Predigten "Donner und Blitz, wo möglich höllisch Feuer gegen die antichristische abgöttische Papstkirche herabzurufen", boten insbesondere die Geschichtsfabeln dar, welche dem Volke unsaufhörlich als "wirkliche, unbestreitbare" Thatsachen vorgeführt wurden.

Die erste war die Fabel von der Päpstin Johanna. Diese Fabel hatte schon seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts allgemeinen Glauben gestunden 3, und es galt als "ein absonderliches Verbrechen", daß der Jesuit Georg Scherer "unverschämt es wagen durfte, die Glaubwürdigkeit dieser Historie anzusechten und zu bezweiseln". Schon "hieraus allein", hieß es, "tönne man sehen und erkennen, welch abgeseinte Vuben und Schurken die Suiter und Jesuwider" seien, denn sie wollen "hartnäckig leugnen, daß die englische Hure Ugnes in Rom Papst gewesen und in öffentlicher Procession ein Knäblein geboren, welch Eräugniß dem höllischen Papstthum zum ewigen Schandsleck muß nachgesagt und in Schristen und Predigten, Gedichten und Gemälen dem Volke ernstlich muß fürgemalt und eingebildet werden". Hans Sachs hatte dem Volke bereits im Jahre 1558 eine gereinte "Historie von Johanna Anglica, der Päpstin" dargeboten 3. Die Magdeburger Genturien handelten dreimal über die Fabel 6, und es gibt nur wenige protestantische Streitbücher der Zeit, in welchen sie nicht eine Rolle spielt. Selbst an hohen

"Seither, wenn man ein Papit thut wehlen. Thut man ein Sejiel im barftellen Mit einem Loch, barauf er niber Muß siten und sein männtich Glieber Durch gemeltes Loch muß lassen ichauen, Auf baß man fürbaß wehl kein Frauen.

<sup>1</sup> Bolfe im Schafspelt 21 b. 22 a. 2 Etrang 128.

<sup>3</sup> Bergl. Döllinger, Die Papstfabeln bes Mittelalters (München 1863) E. 2 ftl.

<sup>4</sup> Gin hochnottürftige Predig (vergl. oben S. 328 Note 2) E 3. Bergl. Enben: holb, Confirmatio gegen und wiber die Jesuiter 13.

<sup>5</sup> hans Cachs 8, 652-655. Um Schluß finden fich bie schmunigen Berfe:

<sup>6</sup> Centuriae 9, 332, 337, 501.

Festtagen wurde sie in Predigten verwerthet 1. Eingehend predigte darüber auch Georg Miller, und machte die Nuhanwendung: "Diese Unzucht und Schandbuberei, wie sie zu Rom in der Hauptstadt je und allwegen in vollem Schwang gegangen, hat sich hernach in alle Orte gewesenen Papstthums weit ausgebreitet. 2 Chriatus Spangenberg begnügte sich im Jahre 1562 nicht mehr mit der einen Päpstin. Die Päpste, schrieb er, "sind eines Theils auch unter dem Schein, als wären sie Mannspersonen, ausgeschüttete Huren' gewesen?

Eine zweite gerichröckliche Geschichte, welche einen übergewaltigen Dreck der Papstfirche unter die Nase brachte' und in einer Ungabl von Streit= ichriften aufgetischt wurde, war das Märchen von fechstaufend Rinder= föpfen'. Man entnahm es einem unterschobenen Brief des hl. Ulrich von Augsburg an Papst Nicolaus I. Diefer Brief mar zuerst im Jahre 1520 gedruckt worden 4, dann in Vergessenheit gerathen, bis Flacius in seinen Streitschriften wiederholt darauf hinwies, ihn zweimal eigens herausgab und ihn auch seinem "Catalog der Wahrheitszeugen" einverleibte". Die sechstausend Rinderföpfe sollten zur Zeit des Papstes Gregor I. in dem Wischteich eines Nonnentlosters gefunden worden jein. ,Solche unaussprechliche allergreulichste Sünde und Schande der graufamen abicheulichen Unzucht,' fagte Flacius, , desgleichen auch die graufame Mörderei ungählig viel unschuldiger Kinder werden noch heutiges Tages durch papstliche Heiligkeit und seine Geistlichen gefördert und bestätigt durch ihre Teufelstehre der Berbietung der Ghe und der allergraufamsten Berfolgung derselben. 6 Johann Bigand legte seinen Glaubensgenoffen zur Berechnung vor: wenn ichon in einem einzigen Fisch= teich ,über sechstausend Kinderköpse gefunden worden, wie hoch glaubst du nun wird die Zahl der Kinder anzuschlagen sein, welche in so vielen Klöstern von Mönchen und Nonnen, in so vielen Collegien von Canonifern und bon Mekpfaffen jo viele Jahrhunderte hindurch auf der ganzen Welt graufam todigeschlagen worden 7. , Nicht von ungefähr, bedeutete Conrad Schlüffel= burg mit Bezug auf den Ulrichsbrief, ,find die Klöfter meift an großen Teichen und Sumpfen erbaut.' ,Wer schaudert nicht im innerften Mart, wenn er von so ungeheueren Verbrechen hört? Die Päpste wußten, daß dieß

<sup>1</sup> Bergl. zum Beispiel Erhard Lauterbach's Zehn gründliche Predigten (Leipzig 1611) 3. 34.

<sup>2</sup> Mylius, Bapftpredigten 138-139.

<sup>3</sup> Wider die bojen Sieben, vergl. oben E. 322 fll.

<sup>4</sup> Weller, Repertorium typographicum no. 1404. Ucber die Entstehung und Fortpssanzung der Ulrichssabel vergl. Pistorius, Epist. tres ad Pappum 116 sq.

<sup>5</sup> Bergl. Preger, Flacius 2, 553.

<sup>&</sup>quot; Etliche hochwichtige Ursachen ac. (1570) A 3 b-A 4 a.

<sup>7</sup> Bei Schlüsselburg 13, 285.

geschehen sei und noch täglich unter den Ihrigen vorkomme, und doch sind sie unverschämt genug, für jene Sodomitereien und Sybaritereien nichts Ansberes zu haben, als ein süßliches Belächeln derselben. Bon diesem Schmuß kann weder der Tiberstrom noch das Mittelmeer das Reich des Papstes rein waschen, er wird für den stygischen Pfuhl bewahrt, der für solche Verbrechen erschaffen ist. <sup>1</sup>

Wie die Fabel von der Päpstin Johanna, so wurde auch die Ulrichsfabel auf der Kanzel zur Ausschmückung der Predigten benutt. Georg Miller
erklärte daraus in seinen "Papstpredigten" das "erschreckliche und übersämmerliche Mordwesen", wozu "die heimlichen Krusten in den Klosterkirchen, und
sonderlich die Fischteich um die Frauenklöster gemeinlich das Beste haben
thun müssen". Um die Welt mit dem Vorgeben jungfräulicher Keuschheit zu
blenden, habe man "solche Wege ersinden müssen", selbst wenn es "noch einmal
viel hunderttausend unschuldiger Kinder und jämmerlichen Mords" habe kosten
müssen". "Ich habe," schrieb ein katholischer Polemiker im Jahre 1591, "von
einem ehrbaren Lutherischen, der an solchem schmutzigen Kanzelgezänk tein
Gesallen trug, gehört, daß er in Einem Jahre wohl sechs Prädikanten von
den sechskausend verlogenen Kindsköpsen habe predigen hören, und hätten das
so unsauber ausgemalt, daß es den Knaben und Mädlein in der Kirche zum
Gelächter und Gespött Gelegenheit gegeben."

"Tes Papstes Gräuel, deren unzählig viel als Sand am Meere, sind Jedermann bekannt, freute sich in demselben Jahre 1591 der Prediger Joshann Prätorius, "und können unsere Kinderlein auf der Gassen aus ihrem Catechismo definiren, was der Papst sei, was Pfassen, Mönch und Nonnen seien, was characteristische Heuchler und abergläubische althurische Betuten und Huren sein." "Das geistliche Jericho, so zuvor ein Palatium des Teusels war", sei eingefallen und sei "jetzt nichts, als eine Gloafe des Satans, dahin nur alle Beelzebubsmücken und Belialsschmeißschegen ihre Zuslucht haben, und ihren Fraß an solchem Naß zu füllen suchen".

Neben der Fabel von der Päpstin Johanna und der Utrichsfabet mußte noch eine dritte Fabel zur Bekämpfung des Papstthums und zur Aufregung des Bolkes dienen.

"Die gewöhnliche gemeine Unzucht," setzte im Jahre 1589 ein Prediger auf der Kanzel auseinander, war für den Antichrist und das ganze satanische

<sup>1</sup> Schlüsselburg 8, 5-7. 2 Mulius, Bapitprebigten 139-140.

<sup>3</sup> Bon newen calvinischen Giftspinnen und Unitätern & 2. Wolfisbach über bie 6000 Kindsköpfe. Gegen ben Flacianer Spitz, der die Fabel in Wien öffentlich auf der Kanzel vortrug, hielt Georg Scherer eine bieielbe gründlich widerlegende Predigt. Scherer's Werfe (Münchener Ausgabe) 2, 171 ftl. Bergl. Menzel 3, 37. Raß, Conportiten 2, 299-300.

<sup>4</sup> Pratorius, Dreifopfiger Untichrift ( 3 a.

Papftgeschwürm geiftlichen und weltlichen, hoben und niedern Standes noch nimmer nicht genug, man mußt auf Anderes und Neues, vielerlei fodo= mische und viehische Unzucht denken, als denn auch in Wahrheit geschah, und jo gemein wurde, daß man sich nur bei Wenigen folder unmenschlichen Un= aucht nicht versehen kann: halten das Alles für keine Sünde, sonder loben es vielmehr, und findet man wohl einen hochberümten Bischof, der ein eigen Buch geschrieben, worin er fagt: die Sodomiterei fei ein ehrbare Santierung und zu loben 1. Aehnlich verkündigte Georg Miller von der Kanzel: da die Unzucht bei währendem Papstthum immer fort gewachsen und endlich so hoch gestiegen ift, daß man gemeine Unzucht für keine Sünde mehr gehalten . . . hat man auf etwas Neues und Ungewöhnliches gefunnen und getrachtet. Denn da haben ftumme Sünden, Blutschanden, Sodomia und Florentinisches Hochzeitswesen, ja viehische und überviehische Unzucht den geiftlichen Bätern zu Rom die meiste und beste Lust und Kurzweil geben muffen.' "Gines ift hierbei fehr denkwürdig, daß immer Schad ware, daß es dem papstlichen Stuhl zu Rom unvermeldet fürbeigegangen würde', nämlich ,daß fich noch bei Menschengebenken eine fürnehme Caul und Pfeiler am papitlichen Stuhl herfürgethan, Johann de La Cafa, Erzbischof zu Benevent in Italien, welcher ein öffentliches Buch geschrieben und dieses Argument zu handhaben für= genommen hat, daß es so abscheulich Thun oder gräßliche Sünde um die Sodomiterei nicht sei, wie wohl etliche gedenken mogen, und ist solches Buch zu Benedig bei Trajano Navio gedrucket und in feilem öffentlichen Rauf gehalten worden.' Die liebe Jugend', auf welche der Superintendent und Professor Miller es bei seinen Predigten vorzugsweise abgesehen hatte 2, mußte gewiß erschreden über folche Berichte im Gotteshaus; fie bedurfte kaum noch des Zurufs: ,Aus für alle Teufel und hinab in den Abgrund der Hölle mit folden unerhörten Gräueln, dergleichen auch bei einiger Beidenschaft in fechst= halbtaufend Jahren, auch nicht mitten in Sodoma und Gomorra, welche doch das Keuer vom Himmel herab mit Schwefel und Bech verzehret und verbrennet hat, gehöret und vernommen worden. Darob dann Luther nicht zur Ungebühr bewogen und dieses zu schreiben verursacht worden: Papst und Papstthum seien und stecken all voll der gräulichsten und unflätigsten Teufel, so auch in der unterften Sölle können und mögen gefunden werden, und seien der so voll und übervoll, da fie nicht anderes, dann eitel Teufel und Teufels= wesen speien, schmeißen und schneugen können, als von Anbeginn der Welt bon deraleichen Teufelswesen bei einigen Beiden und Ungläubigen in feinerlei Historien gesehen und gefunden worden. 3

<sup>1</sup> An der oben S. 328 Note 2 angeführten Stelle.

<sup>2</sup> Mylius, Bapftpredigten 14.

<sup>3</sup> Minlins, Bapftpredigten 140-142.

Un welchem hohen Festtage Miller diese Predigt hielt, ist nicht näher angegeben.

Lange Jahre vor Miller hatte sich Chriakus Spangenberg gegen La Casa ereisert. "Ist ein Volk unter der Sonne," lehrte er im Jahre 1562, das voller Unzucht steckt und die größte Hurerei und Schande treibt, so sind es die Papistischen, die nicht allein solch Böses thun, sondern auch Bücher und Gemälde von unerhörter Unzucht in Truck ausgehen lassen, wie Foshannes de La Casa, ein verzweiselter Schelm, der doch in großen Würden bei dem Papst ist, von der sodomitischen Sünde ein Buch geschrieben, darin er solche Laster lobt und ein göttliches Werk nennt. Die kann man im Papstthum leiden und dulden, ehren und hochhalten. Donner und Blitzschlag darin."

,Und ist kein Zweisel,' ergänzte ein anderer Prediger, daß im Papstethumb viel Bücher zur Belobigung der sodomitischen Sünde, gar von Bischösen geschrieben, vorhanden sein, wie denn aus dem Buche des Bischoss La Casa abzunehmen, so mit päpstlicher Approbation gedruckt ist worden.' "Merk du aber, christlicher Leser, was für Menschen, oder viel eher Thiere in Menschen-leibern die Papisten sein, als die gar keine Schande kennen und kennen wollen, inmaßen ja, wie bekannt, viele, selds Bischöse, die sodomitische Sünde, so sie begehen, öffentlich im Druck rühmen dürfen.'

Dieje Stellen aus einem ,unmenschlich gräulichen Framosbüchlein: Bon papistischer Unzucht' anführend, schrieb ein Katholit: ,So wird das arme verführte Volk belogen und aufgehett.' ,Erft joll ein Buch da sein von La Cafa, worin die Sodomiterei belobt werde. Gin folch Buch hat Niemand gesehen, denn es ift tein jolches je geschrieben worden. Sodann joll La Caja, was noch ärger, als ein Bischof jolches geschrieben haben, oder wie Andere auszugeben nicht Scheu tragen, für ein folches ichandliches und gräuliches Buch Bischof geworden fein; auch habe der Papft es approbiret. Dann folgt einer und spricht: folder Bucher mußten ohne Zweifel viele fein im Papit= thum, viele Bischöfe hatten die sodomitische Gunde, die sie begangen, in Büchern öffentlich gerühmt.' ,Ich frag euch: wo ist nur ein einig jolch Buch zu finden, geschweige denn mehre? Wer von euch hat's in Sanden, wer hat's gesehen, wer hat's approbiret! So ihr aber auf diese Fragen nicht Antwort geben könnet, wie könnet ihr vor Gott und dem lieben deutschen Baterlande verantworten, jo unverschämt jold Lügen ohne Unterlag ausaustreuen ?62

Niemand hatte das Buch gesehen, Niemand konnte es vorzeigen, denn es gab kein solches Buch. Gleichwohl fuhr man fort, die La Gaia-Fabel als

<sup>1</sup> Wider die bojen Sieben & 41-6.

<sup>2</sup> Bon newen calvinischen Giftspinnen ic. & 4-18.

einen "Haupttrumpf' gegen die katholische Kirche auszuspielen 1. "Mur immer kühnlich zugeschlagen auf die römischen Antichristen und Statthalter des Satans und ihr ganzes Geschmeiß," mahnte ein calvinistischer Prediger, "dafür sind alle Mittel gerecht: sind doch alle Buben, Hurer, Sodomiter, Blutsäuser, Menschenschlächter gewesen, und noch."

"Wer einmal," fügte er hinzu, "gründlich wiffen will, was das ganze absgöttische Papsthumb ist, was sein Wesen, seine Lehre und Geremonien, der lese Jesuwald Pickharts Vienenkorb, so schon ohnehin in Aller Händen ist." Dieses Buch sein überaus wahres, chriftliches und dabei lustiges Volksbuch"?

<sup>1</sup> Ungabligemal wird bie Fabel in ben polemischen Schriften gur Schau geftellt, jum Beispiel von Reuem bei Spangenberg im Sahre 1596 in beffen Gegenbericht auf bie Anatomie bes Piftorius 115 fll. In bemfelben Jahre bei Huber, Antwort auf bie fieben Teufel des Bistorius 104; im folgenden Jahre bei ben hessischen Theologen Nothwendige Besichtigung' 226. 450, und so weiter. Im Jahre 1617 fcrieb ein Calvinift: ,Horrendum dietu et auditu', einer ber Bifchofe hat ein besonder Buch gur Rurzweil de Sodomia geschrieben'. Gegen-Erinnerung gegen Ungersborf 24. Roch bas gange fiebengehnte Jahrhundert hindurch murbe "über La Caja gefabelt", bis endlich ber Protestant Nicolaus Sieronymus Gundling, Professor ber Rechtswiffenschaft in Salle, im Jahre 1707 in seinen Observationes Hallenses 1, 121 fll. ben mirklichen That= beftand fesistellte. ,Ber hat jemals,' fragte er, . Solden, die eines Berbrechens bezichtigt wurden, ware es felbst bas ungeheuerlichste gewesen, die Bertheidigung verweigert? Benn Unschuldigungen genügen, wer bleibt ba noch unschuldig? Die Babrheit fei, bag La Cafa, ein gewandter Sumanift, in feiner frühern Jugend Gebichte unter bem Namen Capitoli herausgab und in einem berfelben, Capitolo del Forno, nach Art vieler anderen unsittlichen Sumanisten, ben Umgang mit Frauen in obscönfter Beife besang. Auf Grund dieses Gebichtes verleumdete ihn sein perfonlicher Feind, ber Apostat Bergerius, er habe ein , Carmen de laudibus Sodomiae' geschrieben, und hieraus entstand in ben Röpfen jener, welche boswillige Erfindungen aufbringen und bafür Glauben forbern', ein eigenes Buch ,De laudibus Sodomiae et Paedrastiae'. Diefe boswilligen Erfindungen, fagt Gundling, fchreibe ber Gine bem Andern nach, obgleich schon ber Frangoje Menage in feinem ,Anti-Baillet' bie gegen La Cafa gefchleuberte Berleumbung gebührend gebrandmartt habe. In Deutschland icheint Sleidan, ber Geschichtichreiber bes schmalfalbijchen Bundes, ber Erfte gewesen zu fein, welcher bie Berleumbung gegen La Cafa verbreitete. Comment. libr. 21 ad a. 1548 (Frankfurter Ausgabe von 1786) pag. 154. Auf Sleiban berief fich Maximilian Philos von Trier in feinem Gramen und Inquifition ber Papiften und Jesuiten 62. Derfelbe berichtete auch G. 61, zwei Papfte hatten mahrend ber Monate Juni, Juli und August ,wegen ber großen Sibe' ben Cardinalen bie Godomie erlaubt. Georg Miller predigte barüber in Jena, Bapft= predigten 141.

<sup>2</sup> Wölfe im Echafspelt Bl. 21 b. 23.

## II. Fischart's Bienenkorb.

Unter dem Namen Jesuwalt Pickhart veröffentlichte der Tichter und Rechtsgelehrte Johann Fischart aus Mainz im Jahre 1579 den "Bienenkord des heiligen Kömischen Immenschwarms", eine mit vielen kleineren und größeren Jusätzen versehene Uebersetzung des "Byencorf der heylighe roomsche Kercke" von Philipp van Marnix.

Marnir, in der politisch=firchlichen Revolution der Niederlande von be= deutendem Einfluß, gehörte der Partei der schärfsten Geusen' an, welche die gesammte firchliche Ueberlieferung verwarfen. Wie der Calvinist Theodor Beza die Freiheit der Gewiffen' für ,ein teuflisches Dogma' ausgab, fo erflärte Marnir: Jedermann seiner religiösen Ueberzeugung gemäß leben zu laffen, komme der abicheulichen Narrheit' gleich, einen Giftmischer zu schonen 1. Begen die Angriffe eines Lutheraners vertheidigte er die furchtbaren nieder= ländischen Kirchenschändungen und Bilderstürmereien vom Jahre 1566. Die damals ausgebrochene Volkswuth fei, fagte er, das Urtheil Gottes über die Abaötterei', ein Werk der göttlichen Vorschung, welche sich der menschlichen Hand als eines Wertzeuges bedient habe 2. "Das ganze Papstthum" war in den Augen des calvinistischen Revolutionshelden ,der abscheulichste abgöttische Gräuel vor Gott', deffen Ausrottung ,eine der höchsten Pflichten eines Christen= menschen'. Der eigentliche Zweck seiner schriftstellerischen Thätigkeit bestand darin, dasselbe nicht nur zu widerlegen, sondern es zu entehren und, wenn thunlich, im Schlamm zu ersticken 3.

Der Bienenkorb häufte Lästerung auf Lästerung wie gegen die katholische, so auch gegen die lutherische Lehre vom Abendmahl, als gehe dieselbe auf ein rohes Fleischessen und Bluttrinken aus. Für die katholischen Pfassen sei "die Brodvergautelung" der beste Logel im Käsig; sie "trinken Llut auf rohes Fleisch"; sie sind etwas "leckerhaster und verschleckter" als ihr Meister, der Satan, denn dieser sagte zu Christus in der Wüste: gebeut, daß diese Steine Brod werden, sie aber "wollen mit trockenem Brod nicht fürgut nehmen".

<sup>1</sup> Bergl. Alberdingk Thijm, Marnir 57. 2 Alberdingt Thijm 11. 53-54.

<sup>3</sup> Co spricht sich barüber sein Geistesverwandter Gogar Quinet aus; vergl. Albers bingt Thijm 40-41.

Den Katholischen schweckt das Blut Christi ,sehr wohl roh, wie es aus dem Leib Christi gerunnen ist. Gleichwohl haben die Pfassen diesen Vortheil, daß sie Christi Blut auf beide Manier trinken, im Leib und außer dem Leib, wiewohl man auch den Laien das Blut Christi nicht gänzlich abstrickt. Denn wenn sie den ganzen Leib mit Fleisch und Beinen essen, ist's gewiß, daß sie das Blut auch mit einnehmen. Wer Honig ist, der kann ihn auch trinken'. "Die Pfassen selbst sind wohl auf dem Charfreitag, nach dem weißen Donnerstag, mit Einer Gestalt zufrieden, wenn sie eine gute Suppe von Bastart und Romanen gezecht haben: denn folgenden Tags thun sie eine trockene Meß, und halten eine Mauszech so wohl als die Laien zu Ostern thun.' <sup>1</sup>

In dem Buche des Bischofs Durandus über die Ceremonien der Meffe könne man finden, weßhalb sich der Pfaff, wenn er seine Person in der Meß ipielen will, seltsam vermummt': weshalb er zum Beispiel wie ein an= berer Dieb, den man zum Galgen führt, mit einem Strick um den Leib gebunden sei, weßhalb er am Altar träppele und tange', weßhalb er seine Hände wie ein fauler Hund ausdehne und sie wieder zusammenziehe als wolle er Mücken fangen'. , Seine Seimlichkeit raunt er dem Brod und Wein also in die Ohren und lauftert als wollte er eine beimliche Lojung geben, seine Mitgesellen häulen ihm mit offenen Kehlen zu wie Wölf in dem Wald und Die Schweine, die man abtählen und stechen will. Sie zunden Rerzen an, als ob man die Braut zu Bett führen wollt, heben dem Pfarrer sein Semd binten auf, als ob man ihm seinen Almanach oder Ralender beguden sollt, ihm ein Clistier von hinten einzugeben.' Bezüglich der Aufhebung der heiligen Hoftie und des Relches follten die Leser erfahren, warum mein herr Domini mit dem langen Bemd ein Oflatfüchlein samt einer Relchtrause mit Wein sehr majestätisch und triumphantlich über sich hebt und ein jeglicher so demüthig auf die Aniec niederfallt und die Bruft mit Fäusten schlägt. Auch warum der Pfaff alsdann so jämmerlich und barmberzig anfängt auszusehen wie ein gestochen Ralb. Und ferner fortfährt das Oflatküchlein bedauerlich zu beklagen und mit Färlinsthränen zu beweinen, und zulett, wenn er es lange genug berumgerollt und gewalgert wie ein hund das Bein, warum er es wieder entdeckt und damit in einem Schnaps dem Maul zuwischet und es hinabschluckt ungekaut. Darauf er sich noch einmal voll einschenken läßt und daffelbig in geschwinden Taubenschlücken in seinen weiten Weinkessel und Bierffiefel schüttet. Auch werdet ihr daraus verstehen, warum er den Kelch jo freundlich wie ein Uffe seine Jungen ledt'?.

<sup>1</sup> Fischart's Bienenkorb, des Andern Stückes viertes bis sechstes Capitel. Ich benuge die bei Bilmar, Zur Literatur Fischart's 8 No. F verzeichnete Ausgabe.

<sup>2</sup> Des andern Stückes neunzehntes Capitel: Lob des römischen Honigs.

In einem solchen Ton ist das ganze Werk geschrieben, von welchem Fischart sagt, er habe es ,dem Baterlande zu Dienst, der Kirchen zum Frommen und männiglich zu nützlicher Ergötzlichkeit in verständlich Deutsch gebracht, hin und wieder gemehrt und erklärt und mit Menterkletten beworfen, dieweil man doch wohl eine alte Geige mit neuen Saiten mag beziehen und einen schimmeligen Götzen mit frischen Farben anstreichen und erfrischen, erstreuen und verneuen".

Wie der Verfasser das lutherische Abendmahl als rohen Capernaitismus verhöhnte, so goß er auch über die bei den Lutheranern wie bei den Kathoslifen gebräuchlichen Tausceremonien, den Exorcismus und das Zeichen des heiligen Kreuzes, seinen Spott aus. Durch die frästigen Beschwörungen und Kreuzzeichen müsse, der Teusel gleich zur Stund Platz räumen und dem heistigen Geist Statt geben', er werde dadurch "mit der Erbsünde sieben Meisen von dannen gejagt'. "Darnach wird,' heißt es über die fatholischen Gebräuche, das Kind mit des Pfassen Speichel auf Nasen und Chren geschmiert, welcher Koth eine wunderlich große Krast mitbringt.' Gott müsse sich erfreuen über die schönen Geremonien, "damit die andächtigen Leute seines Sohnes Einsetzung merklich verbessert und lustig geziert haben'. "So gibt er es ja nicht umssonst, noch auch eigentlich um des Verdienstes Christi willen, sondern wird mit gereimtem baarem Geld bezahlt.' <sup>2</sup>

Die Ratholiken beten die Beiligen und die Bilder an, wie die Beiden ihre Göken. Das Bild des Kreuzes habe bei ihnen einen "jonderlichen Bortheil über alle anderen Bilder', es fei des Glöckners Ruh, die auch auf dem Rirchhof grafen gehen darf'. ,Das heilig Kreuz hängt ja da, die anderen Böken stehen oder fleben: hängt auch viel höher, darum hat's ein Weißbrod mehr und wird mit doppelter Andacht angebetet.' , Summa Summarum, das Areuz ift ein rechtes Elglin um und um und der Rohrfint in allen der heiligen römischen Kirche Ceremonien. Da geschieht Nichts, es muß überall im Spiel iein. Ja es jollte eine alte Begin nicht ein & . . . laffen, fie mußt fich gleich mit einem Areuz segnen und Jesu Maria dazu sagen.' , Es ift tein Wunder, daß fie', die Kirche, ,das Erucifir jo freundlich schmudt und drückt wie ein Uffe feine Jungen, jo fie es doch auspricht und lobt, als ob es großen Berstand hatte, denn wenn sie es liebelt und tangelt, sagt und singt sie also: D jüßes Holz, o Nagel suß . . . '3 , Wenn ein guter andächtiger fatholischer Mensch in Todesnöthen liegt, soll man ihm nicht viel mit Christus den Ropf zerbrechen', sondern man soll ihn vermahnen, Gott einzunehmen und sich ichmieren zu laffen'. "Sie haben fich einen jolchen Gott gewählt, der fich wohl gar von ihnen verzehren läßt, nachdem man genug mit ihm gespielt hat

<sup>1</sup> Vorstoß Jesuwalti Pichart 213.

<sup>3</sup> Bierten Stückes brittes Capitel. Janifen, beutide Geichichte, V. 1.-12. Aufl.

wie die Kat mit der Mauk.' "Fegseuer und Hölle machen nun all nur ein Loch und ein Feuer, darauß viele nun vermuthet haben, daß daß Fegseuer von Nonnen müßt außgebruntt und verseicht sein und daß dem Teusel eine Klosterhere in's Pulver gep . . . habe.' ¹

Das im Bienentorb aufgehäufte Material ift ein fehr weitschichtiges, aus Dogmatif und Polemit, Kirchenrecht und Kirchengeschichte, Anecdoten und Ausfällen bunt zusammengeworfen. Wie alle Lehren der Kirche verdreht, die firchlichen Vorschriften migdeutet, die Ceremonien verspottet und gelästert werden, jo werden auch die firchlichen Ereignisse entstellt, die Aussprüche fatholischer Theologen und Polemiker aus dem Zusammenhang geriffen und verzerrt, furg: das Wert enthält ein Zerrbild der fatholischen Kirche, wie es gehäffiger taum jemals entworfen worden. Dem Grundplan entsprechend find die einzelnen Stoffe derart an einander gereiht, daß Lehrpunkte immer mit solchen abwechseln, in welchen politische, religiöse, sociale Leidenschaft aufgestachelt und dabei alles Beilige möglichst in den Roth gezogen werden fann. Co ergeht fich ber Verfaffer zum Beispiel, bevor er die Priefterweihe bespricht, in unwürdigfter Beise gegen den Colibat und erklart es für fatholische Lehre, ,daß es viel beffer sei, daß ein Pfaff eines andern Mannes Hausfrau genieße, denn daß er ein eigen Weib follte nehment. Die Alöfter stellt er sammt und sonders als Brutstätten der Unzucht und des Abortus hin. Er entblödet sich nicht, zu behaupten, die römische Kirche habe, damit es die heiligen Männer nicht allzu bunt machen', ,eine Ordnung' geschaffen, daß fie anderer Leute Chemeiber frei gebrauchen mogen, und daß alle Weiber muffen gemein fein. Gie ist wohl zufrieden, daß ihre lieben Männlein, Pfaffen und Mönche, alle Frauen in gemein brauchen. Ja fie bewährt, daß es also fein muß, und befestiget das mit klarem Tert aus der Schrift, beineben den herrlichen Zeugnissen, die sie hierzu von den heidnischen Philosophen entlehnt'. Und das mag auch wohl die Ursache sein, warum die römische Kirche, welche doch nur eine besondere Varticularkirche machen kann, weil ja Rom nur eine besondere einzige Stadt ift, gleichwohl fatholisch, das ift eine gemeine Generalfirche genannt wird, nämlich darum, daß fie eine solche liebliche und leibliche Gemeinschaft von Frauen und Kindern eingesett hat und über alle Ende der Welt ihr Geschlecht gemehrt.' , Derhalben fie auch recht Ecclesia oecumenica, das ift die Rirche, fo über den Erdboden wie Heuschreckenhaufen zerstreut und ausgebreitet ift, genannt wird. '2 Erst nach folder Auseinandersetzung werden dann die sieben Weihen besprochen

¹ Des andern Studes siebtes und achtes Capitel: Bon ber römischen Bienen Berbienstblumen, und Schufbrett zwischen Holl und Fegfeuer.

<sup>2</sup> Des andern Studes siebzehntes Capitel. Wie der Bienenkorb über die Papfie fich aussprach, vergl. oben S. 323-324.

und beschimpft. "Es nahm mich oft Wunder," sagt Fischart in einem andern Werk, "warum die Durchliechthelligsten, die man auf Mistbären tragen nuß, und sonst auf Löwen und Ottern gehen, damit sie keine Zehe an ein Stein stoßen, ihnen nicht auch die Zehen wie die Finger beschwören, versegnen, weihen, schaben, beschneiden, verchrisamen, verelementen und versacramenten lassen, alsdann möcht sie kein Pantossel noch Schuh drücken"... Dies werde "wohl noch auf einem Concil berathschlagt werden".

Fischart hat das holländische Original treu mit aller pöbelhaften Possensreißerei und Gemeinheit dem eigentlichen Deutschland zugänglich gemacht, hin und wieder gegen die heilige Messe und die Jesuiten neue Schmähungen einsgefügt. Den Pater Canisius nennt er ,den Canisischen Höllenhundschinder'. Die Belegstellen aus der ältern theologischen Literatur und aus dem Kirchenrecht gehören Fischart so wenig an, daß er nicht einmal die Drucksehler der von ihm benutzten Ausgabe des Marnix'schen Werkes verbesserte. Seine ganze Stellung bezeichnete er mit den Worten: die katholische Kirche steck, so voller Schelmen und Bösewicht, als ein Ei voll Schleimes steckt'3.

Fischart's Bienenkorb fand eine fehr weite Berbreitung. ,Diefes Buch, welches ein Sugenot oder Calvinift gemacht hat, wird,' ichrieb der lutherische Prediger Johann Bratorius, ,von allen Calvinisten für ein Weltwunder verehret und umgetragen und von Edel und Unedel, Geiftlichen und Weltlichen mit allem Fleiß und Luft gelesen.' 3m Jahre 1580 erlebte der Bienenforb die zweite, im folgenden Jahre die dritte und vierte, im Jahre 1586 die fünfte, zwei Jahre später die sechste und siebente Ausgabe; außer diesen laffen fich mit voller Zuverläffigkeit noch vier undatirte Ausgaben angeben 5. Mit dem Jesuwalt Bidhart'ichen Bienentorb, dem allergräulichsten und unflätigsten Schmachbuch, so seit dem Auftommen des neuen Evangelium, sonderlich seit dem Aufkommen der Calvinisterei wider die Lehren, Gebräuche und Geremonien ber beiligen Rirche in's arme betrogene Bolt geworfen, glaubt jeder Schneiber, Schufter und Schreiber und wer nur lesen und disputiren kann,' ichrieb ein katholischer Schriftsteller im Jahre 1591, alle Ratholischen wie an den Galgen und Schandpfahl binden zu können, gleich als gehörten fie zu allem Unflat und Abschaum der Menschheit und seien schlimmer als Beiden und Türken. Es ift nicht genugsam zu sagen, wie dieser unflätige Scribent auch das Heiligste höhnet und spottet und zum Gelächter und Schimpf des gemeinen Böbels macht unter den Gelehrten und Ungelehrten, und Alles mit fich in den Roth gieht.' Auch unter den Lutherischen hatten Viele einen Ab-

<sup>1</sup> Geschichtflitterung 6. 2 Bergl. Bilmar, Zur Literatur Fischart's 15-16.

<sup>3</sup> Des sechsten Stückes viertes Capitel. Ueber Fischart's Zufațe zu Marnir vergl. Bilmar 18 −23.

<sup>4</sup> Prätorius, Calvinisch Gasthaus (1598) Bl. 8 a.

<sup>5</sup> Bilmar 1-12.

schen vor dem Buch geäußert. "Aber solch ein Famosbuch wird nichtsdestoweniger gar der zarten Jugend in die Hand geben, von Haussirern auf Jahrmärkten in Städten und Flecken neben vielen unzüchtigen Bildern herumgetragen, in den Häusern colportirt, und kann man hören, wie Knaben und Maidlein es kennen und daraus alles Unzüchtige und Gotteslästerliche gelernt haben."

Fischart ruhte nicht. Aus der Ermordung des französischen Königs Heinrich III. durch Jacques Clément nahm er Veranlassung, im Jahre 1589 in einer "Ermanung an die Bundpäpstler" von den Papisten zu schreiben: Wo die Obrigseit

nicht zwingt bie Gemiffen, Und will fein Chriftenblut vergieffen, Da fteht fie euch gar nicht mehr an, Der Bapft muß fie gleich thun in Bann; Alsbann ift Monchen und ben Bfaffen Erlaubt, biefelben binguichaffen : Ja alsbann mögen ungeschwächt Wiber ihr engen genftlich Recht Die genftlich Sand ersudeln fich Im Fürstenblut vermeffentlich: Mlsbann gilt Meffer, Buchs und Gifft, Rur bag man abichafft, mas Gott ftifft: Alsbann mag eim Beichtvatter glingen, Auch in ber Beicht ein umbzubringen: Alsbann mag auch ein Rlofterbruder Legen im Sacrament ein Luber, Und in ber Ofty auch vergeben Enm Renfer, mann er nicht gleich eben Bu allem biefem flugs fpricht Umen, Bas zu Rom beut ber Schlangensamen.

Beil dem Dominicanerorden das Regermeisteramt vornehmlich zugefallen,

Drumb er vor anderm Ottergezücht Bluteifriger muß erzeigen sich, Gleichwie das Jesuwider Gsind Auf Verrätherei gestellet sind. Ist aber nicht die geistlich Herd Bon den Papisten wol geehrt, Daß sie die brauchen zu Verräthern, Zu Vergistern und Mordthätern? Dank habt der Ehren, daß man weiß, Wositr man halten soll diß Gschmeiß.

Die Romanisten möchten nur fortsahren, sich als Antichristen zu erweisen,

Die Gottes und menschlich Majestäten Durch Wort und Mord mit Füßen treten,

<sup>1</sup> Bon newen calvinischen Giftspinnen und Unflätern D 4.

Co wird beft ehe emr Mag erfüllt, Daß man euch boppel bran vergilt, Gleichwie ihr andern habt gespielt.' 1

In folder Weise wurde das protestantische deutsche Volk gegen die Katholiken aufgebett.

Mit ähnlichen Waffen wie Fischart focht beffen Freund, der heisische Superintendent Georg Nigrinus, ,einer der fürtrefflichsten Evangelischen im Rampfe wider den römischen Untidrift'. In seiner Streitschriftstellerei fand er bei dem Landgrafen Wilhelm IV. von Beffen nicht allein Aufmunterung, sondern auch Unterstützung 2. In Nigrin's Augen war der Papst der König über die höllischen Seuschrecken, der rechte Antichrift, deffen Anfunft ift vom Satan', weghalb er auch ,des Satans getreuefter Knecht' fei. Man habe ihn Gott gleich geachtet, und bete in ihm den Drachen an'3. Weil die römische Kirche des Drachen Stimme gefolgt, da er jagt: fall nieder und bete mich an, Matthäus 4, darum gehört sie nicht mehr unter Die Schafe Chrifti, sondern zum Schlangen-Samen' 4. , Wie die Beiden ihre Hauptgötter hatten: Jupiter, Juno, Reptun, Pluto, Besta, Apollo, Mercur, Minerva, Benus ... Bacchus, asso haben sie im Papstthum an ihre Statt aufgeworfen die vierzehn Nothhelfer: Gregor, Blafius, Grasmus . . . Margaretha, Barbara und Catharina. 5 Noch viele andere überaus ,ichrechafte und absonderliche' Dinge bildete Nigrinus seinen Lesern ein. Wenn die Bapiften, verficherte er zum Beispiel bezüglich des Sacramentes der Firmung, cin Rind gefirmen, schmeißen fie es an den Backen; so schreit das Rind, so lachen die Leute; je schwinder dann ein Kind schreit, je besser ihm die Firmung gedünken soll von dem Backenstreich: köstliche Arbeit'6. "Sie lehren auch, daß die Mönchstutte so heilig sei, daß wenn eine weltliche Person darin fterbe und sich darin begraben laffe, erwerbe sie damit Bergebung der Sünden, auf wenigst zum dritten Theil.' Die Monche verkaufen gute Werte', daß die Käufer dadurch tonnen selig werden'. Wenn ein Pfaff ichon huret, spielt und fäuft, meint er, das Teiern' der Teste, Die Meg und seine Betstunde nehmen Alles hinweg'7. Alle Orden, die Jesuiten obenan,

<sup>1</sup> Bei Bilmar, Bur Literatur Fijchart's 35-37. Rurg 3, 378-380.

<sup>2</sup> Wadernagel, Fijchart 108. Bilmar, Bur Literatur Tischart's 45-47.

<sup>3</sup> G. Nigrinus, Papistische Inquifition, Mutseite bes Titelblattes und E. 1. Bergl. oben C. 323 fll.

<sup>4</sup> Lehr, (Nanbens und Leben Jeju und ber Jejuiter 2c. (1581), lette Seite. Paspiftische Inquisition (8 3 b. F 2 b.

<sup>5</sup> Lehr, Glaubens & 3. 6 3. 225. 7 3. 238. 241 b.

sfind rechte falsche Propheten über einen Haufen, Diener und Gliedmaßen des Antichriftes. 1.

Nicht zufrieden mit allen möglichen Schauermärchen aus der Geschichte des Papstthums, flocht Rigrin, um das Bolf in noch größern Schrecken ju verjeten, allerhand Bunderzeichen und fonderliche Strafen und merkliche Geichichten' in feine Darftellung ein. Wie Fischart darüber ,wohl berichtet' war, daß eine Judin zwei Schweinlein geboren 2, fo mußte Rigrinus als ausbündiger Historicus'3 außer den Papstgräueln auch fundzuthun, daß jum Beispiel bei Erfurt ein Kind geboren mit Affenklauen, einer Pferdenase und einem hoben Sut, daß in Hasmar ein Engel am himmel erschienen mit einem blogen Schwert in der Hand, daß man in Mangfeld eine ichone Stadt mit Mauern und Thurmen, außerdem noch eine Kutsche mit vier Roffen in der Luft gesehen; er selbst habe im laufenden Jahre 1582 in Gießen ,feurige Balten, lange Spiege und Büchsen' am Himmel mahrgenommen. Wie einer= seits aus der Enthüllung, daß der Papft der mahre Untichrift, so sei ander= seits aus den vielen Wunderzeichen zu schließen, daß das Ende der Welt nahe bevorftehe. Wir haben diese Jahr her der Teuerzeichen so viel gesehen, jo furz auf einander mehr denn zubor jemals gesehen; was sollten uns die anders bedeuten und verfündigen, denn den jungsten Tag, welcher mit Feuer fommen mird. 4

<sup>1</sup> Papistifche Inquisition D 5 b. 2 wir führen ben Bericht fpater an.

<sup>3</sup> Bergl. oben E. 323. 4 Papistische Inquisition 682. 694. 705. 721, 728.

## III. Character des Kampfes gegen den verbesserten Kalender — übernatürliche Erscheinungen im Kalenderstreit.

Die Annahme, daß der Papst der seibhaftige Antichrist sei und daß der jüngste Tag herannahe, spielte eine Hauptrolle in den heftigen Streitigkeiten, welche seit dem Jahre 1582 durch die Einführung des verbesserten Gregorianischen Kalenders hervorgerufen wurden.

Seit Jahrhunderten war die Nothwendigkeit einer Verbesserung des Julianischen Kalenders von Mathematikern und Theologen hervorgehoben worden und Arbeit auf Arbeit darüber erschienen. Alls aber endlich Papst Gregor XIII.

<sup>1</sup> Bum Beispiel von bem Franciscaner Roger Baco (+ 1294). Schon feit ber Mitte bes vierzehnten Sahrhunderts nahmen fich die Papfte ber Ralenberreform an; auf ben Concilien zu Conftang und Basel murbe bie Frage von Umtswegen erörtert, ju Bafel besonders auf Unregung bes Cardinals Nicolaus von Cufa. Papit Sirms IV. berief ben beutschen Aftronomen Regiomontan (vergl. unsere Angaben Bb. 1, 121) behufs Berbefferung bes Ralenders nach Rom; ju bemfelben Zwecke fette bas funfte Lateranische Concil ju Rom im Sahre 1516 einen Ausschuß nieber. Bon bort aus mandte fich Baulus von Middelburg, Bifchof von Fossombrone, ber felbit ein bedeutenber Aftronom mar, im Berein mit bem ermländischen Dombecan Johannes Sculteti an ben Krauenburger Domberen Nicolaus Ropernifus mit ber Aufforberung, er folle burch feine aftronomischen Arbeiten an ber Berbefferung bes Ralenbers mitwirfen. Bergl. Dittrich, Contarini 280. - Raberes über bie fruberen Berbefferungs: persuche und über die Berbesserung unter Gregor XIII. bei Raltenbrunner, Die Borgeichichte ber Gregorianischen Ralenberreform (Wien 1876) und Beitrage gur Gregorianischen Kalenberreform (Wien 1880). 3. Comib, Bur Geschichte ber Gregorianischen Ralenberreform, in ben Siftor. Jahrb. ber Gorresgesellschaft 3, 388-415. 543-595. G. St. Ferrari, Il Calendario Gregoriano. Roma 1882. Gregor XIII. hatte zunächit bie von bem romischen Argt Luigi Lilio und beifen Bruber Antonio erörterten Borichlage verschiebenen Universitäten und Fürsten zur Begutachtung vorgelegt, bann unter bem Borfite bes aus Bamberg gebürtigen Jesuiten Clavius, eines jehr erjahrenen Aftro= nomen, eine Commission ausammenberufen, um bie Gache eingehend gu berathen. 216 ber Raifer im Januar 1579 bas Gutachten ber Wiener Universität (vergl. Raltenbrunner, Polemit 491-493) an Gregor XIII. einschiette, ertheilte er bie Bergicherung: er flebe Bott an, bag er bie frommen Beftrebungen und ben Gifer bes Bapftes in biefer Un: gelegenheit zu einem glücklichen Abichluß und gum Ruhme ber gangen Chriftenheit gebeiben laffe (Raltenbrunner 506 Rote 1). Un bie Universität Coln hatte Gregor am

eine Berbefferung, welche mit dem Connenlaufe übereinstimmte, einführen wollte, ftieß dieselbe bei den meisten Protestanten Deutschlands und der Schweiz wegen ihres Urhebers auf erbitterten Widerstand. Zurich und Bern erklärten den neuen Ralender fofort für ein Teufelswert' 1. Der Papft hatte bei seinem Unternehmen zunächst nur die Katholifen im Auge. In einer Bulle vom 24. Februar 1581/1582 ordnete er an, daß der alte Kalender abgeschafft, der neue mit Auslaffung von gehn Tagen, vom 5. bis 14. October, eingeführt und von allen Geiftlichen gehalten werden follte. "Rraft der uns von Gott verliehenen Gewalt ermahnen und bitten wir den Kaiser Rudolf und die anderen Könige, Fürsten und Herrschaften, und schreiben ihnen bor, daß sie mit jenem Eifer, mit welchem fie von uns die Bollendung diejes vortrefflichen Werkes gewünscht haben, ja noch mit größerm, diesen unsern Ralender annehmen und für die Beobachtung desselben bei all' ihren Unter= thanen Sorge tragen, damit unter den chriftlichen Nationen in der Feier der Festtage Gleichmäßigkeit beobachtet werde': wer sich gegen diese Anordnung auflehne oder gegen sie handele, solle wissen, daß er damit in die Ungnade Gottes und der Apostel Petrus und Paulus falle?. Vorzugsweise wegen der Teftstellung der Ofterfeier habe er, schrieb Gregor an den Raiser, das Werf unternommen 3.

Hätte die Bulle auch diejenigen, welche den Kalender nicht annahmen, förmlich, was nicht der Fall war, mit der Strafe des Bannes bedroht, so hatte diese Androhung keine Bedeutung für die längst aus der Kirche Auszegeschiedenen und Gebannten.

In Italien, Spanien, Frankreich und Polen stieß die Einführung des Ralenders auf seine Schwierigkeiten. Auch die meisten protestantischen Provinzen der Niederlande nahmen denselben unbedenklich an, jedoch unter Verwahrung gegen die firchliche Hoheit des Papstes. Auch im nördlichen Deutschstand fand die Reform unter den Protestanten Anfangs mehrfach eine günstige Stimmung. Der Kurfürst von Brandenburg erklärte sich einverstanden mit der Einführung, wenn der Kaiser unter seinem Namen den Kalender vers

<sup>11.</sup> Januar 1578 das Breve gerichtet: er habe an die chriftichen Fürsten den Entwurf der Kalenderverbesserung gesendet und bitte hiermit auch die Universität, denselben zu verbessern oder zu dilligen (Bianco 1, 699 fll.). Herzog Wilhelm V. von Bayern wies im Herbst 1582 darauf hin, daß der Kalender auf Anmahnen und mit Vorwissen des Kaisers und anderer christichen Fürsten geändert sei (Stieve, Kalenderstreit 21 Note 4, vergl. 39). Luther hatte sich in seiner Schrift Bon den Concisien und Kirchen' sür eine Resorm des Kalenders ausgesprochen, aber weil diese Sache mit dem Glauben gar Nichts zu thun habe, so sei die Verbesserung lediglich eine Aufgabe der weltlichen Strigkeit.

<sup>1</sup> v. Segeffer, Ludwig Pfuffer und feine Zeit 2, 491.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Inter gravissimas' im Magnum Bullarium Rom. 2, 454-455.

<sup>3</sup> bei Kaltenbrunner, Polemif 582-583. 4 Stieve, Kalenderstreit 64.

öffentliche, denn dann gehe das Wert von ihm und nicht vom Papste aus: er ertheilte dem Kaiser wohlmeinende Rathichlage über die Art der Beröffentlichung 1. Der protestantische Theologe Martin Chemnik sprach sich für Die Nothwendigkeit der Verbesserung aus, aber er betonte icharf, daß man durch die Unnahme dem Bapste keineswegs irgend welche Rechte über die Protestanten einräumen durfe: , dieser Buntt musse mit sonderlich großem Fleiß wohl bermahrt werden' 2. Der Görliger Patricier Bartholomaus Scultetus vertheidigte, obgleich Protestant, die Gregorianische Reform und äußerte fein Bedauern darüber, daß man eine an fich gute Cache aus haß gegen ihren Urheber bekämpfe 3. Der große protestantische Astronom Tycho de Brahe empfahl sofort die Unnahme des Kalenders, und der berühmte Johann Repter ichrieb, nachdem die protestantischen Reichsstände sich bereits lange Jahre gegen Die Reform gesträubt, an seinen ehemaligen Lehrer Michael Mästlin: ,Was treibt das halbe Deutschland? wie lange will es noch von der andern Salfte des Reiches und von dem gangen europäischen Testlande getrennt bleiben? Schon feit anderthalb Jahrhunderten forderte die Aftronomie die Berbefferung der Zeit= rechnung. Wollen wir es verbieten? worauf wollen wir warten? Es find zwar mancherlei Verbesserungen vorgeschlagen worden, diejenige aber, welche der Papft eingeführt hat, ift die beste. Ich dente, wir haben dem Papst binlänglich bewiesen, daß wir die alte Zeit für unsere Geste beibehalten fonnen; es ware nun einmal Zeit, zu verbeffern, wie er verbeffert hat.' , Gine Schande ift es für die Deutschen: sie haben die Runft der Ralenderverbefferung erfunden, und find nun das einzige Bolt, welches der Berbefferung felbst entbehrt." 4

In einem besondern Gutachten über die Frage wies Mepler darauf hin: eine Verbesserung des Kalenders habe nur vom Papste, nicht vom Kaiser ausgehen können, wenn alle Nationen dieselbe annehmen sollten. Wenn man sürgidt', sagt er, daß es dem Papste nicht gebührt habe, solche Resormation zu führen, so hat doch kaiserliche Majestät, obwohl sie außer Gott dem Allemächtigen in diesen politischen Sachen Niemand zu respektiren haben, es für besser gehalten, solche Fürsorg der Resormation dem Papste zu überlassen, damit durch dessen Autorität, so er bei den europäischen, dem Reich nicht unmittelbar zugehörigen Landen habe, das Wert gemeiner Christenheit zu Gutem desso mehr gemein würde, wie denn geschehen'. Die Gegner der Berbesserung selbst müßten "bekennen: daß, wenn die Spaltung in Religionssfachen nicht wäre, es von des besagten Intents willen vom Papste, doch mit

<sup>1</sup> Raltenbrunner, Polemit 567.

<sup>2</sup> Stieve, Ralenderftreit 18 Rote 6. Raltenbrunner 523.

<sup>3</sup> Raltenbrunner 524 Note 1.

<sup>\* ,. . .</sup> Turpe Germaniae, cum artem corrigendi (bie Mironomie) restaurarit. solam correctione carere. J. Kepleri Opera omnia edid. Chr. Frisch 4. 6 sq. Pet Brief ift, stylo novo' vom 9. April 1597. Bergl. Kaltenbunner 573. 576 ftl.

Ihrer kaiserlichen Majestät Einwilligung, besser gethan sei, als von Ihrer Majestät<sup>c 4</sup>.

Die schärfste Befämpfung ging von protestantischen Theologen des sud= lichen Deutschlands aus. Um eifrigsten unter diesen erwies sich Lucas Ofiander. der heiligen Schrift Doctor und Hofprediger des Herzogs von Bürttemberg. Im Jahre 1583 veröffentlichte er eine Schrift voll grimmiger Unklagen wider den Papit 2. Schon in der von Johann Magirus, Propit zu Stuttgart, abgefaßten Vorrede erfuhr der Leser, daß der neue Kalender eine "unselige Miggeburt' fei und bei allen Rechtverständigen und Gutherzigen ein ,findisch lächerliches Unsehen' habe und von ihnen ganzlich dafür gehalten worden, es würde sich der Bapft bald mit foldem seinem Abortus verkriechen'. Der 3med desjelben sei ,die Zerstörung und Aufhebung des Religionsfriedens und der driftlichen Freiheit'. Defhalb habe der ehrwürdige und hochgelehrte Ofiander zur Warnung vor den papstischen Praktiken und der Kirche Gottes ju Dienst seine Schrift verfagt, und Niemand werde benselben ,überflüffiger Schärfe' beschuldigen. Denn bei den verständigen und in Gottes Wort erfahrenen Christen bestehe fein Zweifel, daß der Bapst der Antichrift sei und die babylonische Hure, von der in der Offenbarung Johannis geschrieben stehe, sie sei eine Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. "Derowegen eine hohe Rothdurft, daß er besonderlich zu diesen letten Zeiten mit seinen gebührlichen Farben berausgestrichen und der ganzen Christenheit, auch denen, so ihn gar bisber darfür nicht erkannt, öffentlich fürgestellt werde, wie dann ohnedas auf ein dergleichen grindigen Kopf ein folch scharfe Lauge gehört: welches ich dich, chriftlicher Leser, freundlicher Meinung erinnern wollen."3

"Thne alle Noth, aus lauter Muthwillen und Bosheit', sagte Ofiander, habe der Papst, um "Unruhe und großen Zwiespalt in der Christenheit anzurichten", seinen Kalender an das Licht gebracht. Es sei keine "Nothdurft, daß jetzt am Ende der Welt der Papst mit seinem Kalender, wie die Kate mit dem Seichtuch herfürziehe", denn allen verständigen, in der heiligen Schrift geübten Christen sei es "unverborgen, daß gewißlich der Welt Ende nicht ferne, sondern sehr nahe herzugerückt ist". Darum hätte Gregor "mit seinem großen

¹ Kepleri Opera 4, 58 sq. Gleich wichtig für die Kenntniß der Gründe, weßhalb die protestantischen Reichsstände den neuen Kalender verwarfen, und für die Ansicht Kepler's, ist ein von diesem abgefaßter Dialog zwischen zwei Katholiken und zwei Lutheranern und einem unparteiischen "Mathematicus", der offendar Kepler's Stelle vertritt, in Opera 4, 11—57; vergl. insbesondere 11. 13 fll. 19. 23 unten, 51 oben, 55.

<sup>2</sup> Bebenden, ob ber newe papstische Kalender ein Nottursit ben der Christenheit sei, und wie trewlich dieser Papst Gregorius XIII. die Sachen darmit meine: ob der Papst Macht habe, disen Calender der Christenheit aufszudringen, ob auch fromme und rechte Christen schuldig seien, denselbigen anzunehmen. Tübingen 1583. Bergl. Stieve, Kalenderstreit 24 Note 2, 40—41. 65. Kaltenbrunner 518—519.

<sup>3</sup> Bebenden, Borrebe M 2-3.

Wit und hohen Kunft wohl daheim bleiben und die Sachen also die übrigen, vielleicht wenig Jahre in dem alten Stand stehen lassen mögen' 1.

Neberdieß sei das Werk nicht so richtig, als man vorgebe. "Und zweiselt einem nicht daran, wenn dieser Kalender bei evangelischen christlichen Universitäten auch wäre durch die Hechel gezogen worden, es würde noch viel grob Werg, das nichts taugt, herausgehechelt worden sein. Denn die Sachen so richtig mit diesem Kalender sein, wie eines alten Bauern silzig Haar, darin einer wohl neun Kämme verbrechen möchte, ehe er es richtig machet." "Zuversichtlich" verkündigte Osiander: der Kalender werde nicht länger seben, als Papst Gregor selbst 2.

Der Kalenderkrämer Gregor wolle Kalender verkaufen, wie man sonst Ablaßzettel verkauft habe; er habe sein Werk geboren, damit er nicht unstruchtbar erfunden werde, wie denn auch schon früher ein Papst, Johann VIII., ein feines, kleines holdseliges Kindlein an diese Welt gebracht's. So wurde die Fabel von der Päpstin Johanna selbst im Kalenderstreite verwerthet.

Der eigentliche Zweck des Ralenders fei, ein blutig Geräuf zwischen den Deutschen' anzustellen und vermittelst desselben zur blutigen Bollstreckung des Trienter Concils zu gelangen. Schon aus dem Wappen des Papites gehe hervor, was er im Schilde führe, und ebenso aus der Figur, welche auf dem letten Blatt seines Ralenders gedruckt sei. Denn ob mir wohl nicht zweiselt, es fei das Wappen des Papftes von feinen Eltern angeboren Wappen, und vielleicht die lette Figur des Buchdruckers gewöhnlich Zeichen fein mag: jedoch, wie Caiphas unwissend und wider seinen Willen geweissagt, also muß fich auch Papft Gregorius mit seinem Bappen und des Buchdruckers Zeichen felbsten verrathen, mas er im Sinne habe. Denn diefer Papit führt in feinem Wappen oder Schilt einen ichröcklichen gräulichen Drachen, der hat zween Flügel und anstatt der Zunge einen Scorpionschwanz, und von dem Drachen fallen etliche Blutstropfen. Dieje giftige blutgierige Bestia wollt gern nicht allein in Italien, Hispanien und Frankreich, sondern auch in Deutschland umfliegen, die Chriften durch seine Jesuiter mit falscher Lehr vergiften und ein Blutbad anrichten. Aber der Drache ift entzwei geschnitten oder gehauen und verheert sein eigen Blut.' Um Ende des Ralenders sei eine Rate gemalt, die eine Maus im Maul habe, und auch dieses Gemalde passe auf die Bapste, welche ,mit den armen Christen wie die Kage mit der Maus lange gespielt und nunmehr darauf bedacht' seien, dieselben mit ihren blutdürstigen Unschlägen

<sup>1</sup> Bebenden S. 6. 12. 48. Das protestantische Consistorium bes Kürstenthums Ansbach verwarf ebenfalls ben neuen Kalenber ichon beschalb, weil aus Gottes Wort und anderen Zeugnissen bewußt sei, daß ber jüngste Tag nahe vor ber Thüre siehe, an welchem biese gegenwärtige Welt mit aller Jahresrechnung ein Ende nehmen würde. Lang, Reuere Gesch. bes Kürstenthums Bairenth 3, 378—379.

<sup>2</sup> Bebenden 7-8. 3 Bebenden 19. Bergl. 23-24.

gar zu freffen: aber frift der Papft einen Chriften, fo foll's ihm der Teufel gesegnen'. Gott werde der blutgierigen Heuchler' mude werden und ihnen alles unschuldig vergoffene Blut auf ihren Kopf bezahlen, und follte er gleich den Türken darzu gebrauchen'. Der Papst sei der mabre Untichrift und ein Weind Jeju Chrifti. ,Aus zum Teufel mit einem folden Bijchof und Sirten, der seine Schafe frift und ihre armen Seelen dem Teufel in den Rachen gu stoßen begehrt. Wir erfennen den Papit zu Rom für die babylonische Sure, wie ihn der Apostel Johannes in seiner Offenbarung am 17. Capitel nennt, welche nunmehr längst vom Blute der Heiligen trunken worden und vom leidigen Teufel mit allerlei geiftlicher und leiblicher Unreinigkeit, als mit Franzosen und Aussatz, beschmeißt und vergiftet ift. Wer nun mit dieser babylonischen Hure buhlen und ihr zu Gefallen ihren Kalender annehmen will, der mag es auf seine Gefahr thun. Wir aber wollen der Hure mußig geben, wie wir auch den Papst nicht für unsern Bischof und Seelforger, sondern für einen gräulichen Seelemmörder erkennen. Darum, wenn wir gleich fonft diefen Kalender für aut hielten, jedoch, wenn uns ihn der Papft aufdringen will, follen wir ihn hinwerfen, denn wir follen mit dem Feind unseres herrn und Beilandes Jesu Christi nicht colludiren, damit wir uns seiner Sünden und Gräuel nicht theilhaftig machen.' 1

Alehnlich wie Osiander, erklärte auch Jacob Heerbrand, Professor der Theologie zu Tübingen: hinter dem Kalender stecke der Satan, der römische Antichrift habe ihn zur Förderung des Götzendienstes gemacht; auch einer weltlichen Obrigkeit, welche die Beobachtung besehle, dürfe man nicht geshorchen, weil man sich dem Antichrist nicht unterwersen und den Götzendienern sich nicht beigesellen dürfe<sup>2</sup>.

Am 23. November 1583 übergaben "Mector, Kanzler, Doctoren und Megenten der hohen Schule zu Tübingen' dem Herzog von Württemberg auf dessen Ansuchen ihr "Bedensen' gegen den neuen Kalender. Der Papst wolle durch denselben sich "des Hirtenamtes" über die Anhänger Augsburgischer Confession anmaßen, während man ihn doch "für einen gräulichen, reißenden Weer-Wolf, wie Luther ihn zu nennen pslege, billig halten' müsse; als Antischrift erhebe er sich "über Alles, das Gott oder Gottesdienst heißt, also daß er sich sest in den Tempel Gottes als ein Gott, und gibt für, er sei Gott'. Nun dürse man sich doch nicht "in Annehmung des päpstischen Kalenders mit dem Antichrist und Feinen Kalender den Kurfürsten und Ständen nach ihren fürstlichen Hüten und Regierungen und versuche, ob sie ihn für ihren Herrn ertennen wollten, und es könnte ihnen, wenn sie die Sachen übersähen, erzgehen wie dem Kurfürsten Gebhard von Göln, den Gregor XIII. seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bebenden 28-30. 42-44. <sup>2</sup> Kaltenbrunner 524-527. Stieve 66-67.

Würde entjett habe. Ferner sei nicht ersichtlich, wozu der neue Kalender nothwendig fei. Denn wenn gleich das Frühlings-Aeguinoctium im Kalender um etliche Tage tiefer in's Jahr gesett worden, so wurde es doch um denwillen weder früher noch später Sommer werden. Wolle man aber einen neuen Ralender, jo möchten die ebangelischen Stände den Raifer ermahnen, durch seine und ,dieser Stände Mathematiter eine rechtmäßige Correction' des= ielben vorzunehmen, welche nicht vom Papste fame und deghalb ohne Berlegung des Gemiffens angenommen werden fonne. Jedenfalls mußten die Stände Augsburgischer Confession einander im Widerstande gegen den papit= lichen Ralender bestärken. Der Satan mit feiner Abgöttereit fei aus ber Rirche ausgetrieben, man durfe ihn durch seinen Statthalter, den Bapft, nicht wieder einschleichen laffen; ber Satan wolle einen großen Jammer anrichten. Dem follten driftliche Fürsten und Herren mit wachendem Auge ihrer Pflicht gemäß begegnen, und betrachten, daß sie, da es sollte übel zugehen, auch ihre Land und Leute, vielleicht auch Leib und Leben neben der reinen Religion verlieren müßten, welches der Allmächtige gnädig verhüten wolle. Amen. 1

In einer ähnlichen, "chriftlich gottseligen und friedliebenden Weise" ershoben auch Mathematiker und Aftronomen ihre Stimme.

Lambert Floridus Plieninger stellte bereits im Januar 1583 gur Warnung und Aufmunterung der Christenheit, sonderlich deutscher Nation' ein ,turz Bedenken' bon dem neuen Kalender auf, ,mit angehängtem Prognostico, in was Zeiten wir seien, aus den Propheten Daniele, Zacharia und Apocalppfi Johannis hergeführt'2. Wie für die Magdeburger Centuriatoren, jo begann auch für ihn die Zeit allgemein wachsenden Berderbens der chriftlichen Lehre unmittelbar nach dem Tode des Apostels Johannes. Ueber den Papit als Untidrift habe er, jagte er, faum einen Scribenten gefunden, der feiner Meinung näher fomme, als Georg Rigrinus. Nur laffe diefer ,das Reich des antichristischen Papstthums' etwas später anfangen, als er, ,nicht von Silvefter I., sondern von Leo dem Großen', aber gerade die jest vom Papfte vorgenommene Aenderung des Kalenders beweise, daß die Zahlen des Anti= driftes von Silvester I. an, welcher gur Zeit des Nicanischen Concils gewesen, genommen werden sollen, und in diesen Jahren auslaufen und zu Ende geführt werden'3. Alls ein ausbündig gelehrter Mann wies er nach, daß die Welt dermalen in der sechsten Posaune des sechsten Engels der

<sup>1</sup> Cattler 5, Beil. E. 50-62.

<sup>2</sup> Kurtz Bebencken von der Emendation des Jahrs, durch Papit Gregorium den XIII. fürgenommen ze. ob solcher den Proteitierenden Ständen anzunemen sein oder nicht ze. Gestellt durch Lambortum Floridum Plieningerum im Jar MDLXXXIII. im Monat Januario ze. Straßburg. Vergl. Stieve, Kalenderüreit 91 Ko. 8, und 58—59. Kaltenbrunner 520.

<sup>3</sup> Rury Bebenden 2. 22 - 23.

geheimen Offenbarung stehe und in siebenzig Jahren der jüngste Tag eintreten werde. Der Ralender fei , die lette Satung' des Antichrifts, denn bald würden die Könige der Erde die babylonische Hure haffen, berlaffen, ihre Schande entdecken, ihr eigen Fleisch freffen und mit Feuer vertilgen'. Darum folle man fich durch die Gewalt des Papftes nicht schrecken laffen 1. Würden aber die protestirenden Stände den antichriftischen Ralender annehmen, fo ftänden die furchtbarften Dinge bevor, denn der Bapft wolle durch denfelben die große Verfolgung in's Wert seten, von welcher die Apocalppse rede. Es reden auch die Elemente und Firmamente in der obern und untern Welt und haben nun geredet von der Zeit an des neu erschienenen Wundersterns Unno 1572 durch viel und mancherlei Wunder und Zeichen, sonderlich durch den großen Cometen Anno 1577 und wollen noch nicht aufhören zu reden. Co rede unter Anderm auch das ungeftume Wetter, welches ,faft über gang Deutschland ergangen, geschehen und begriffen eben in diesen gehn Tagen, die der Papst zur Emendation des Jahres ausgenommen, nämlich den zehnten Tag Octobris, durch welches Ungewitter in Wien ein großer Abler mit zween Röpfen, so erst vor zwei Jahren gar stattlich aufgericht, heruntergeriffen und zerschmettert worden, defigleichen ein groß eisin Rreuz auf der Jesuiterkirche herabgeworfen worden. Es reden auch die Wassersluten, welche gleich auf dieses Ungewitter in den Tagen der Emendation des Kalenders angefangen haben sich zu ergießen'. Bon glaubwürdigen Leuten habe er gehört, daß in dem fächsischen Dorfe Ichtershausen im vergangenen Juli , die Fischbach Piscina in lauter Blut verkehrt worden und hat fold Blut sechs Tage gewährt'.

Ein noch viel merkwürdigeres Wunder hatte der gelehrte Mann aus Morthingen in Lothringen erfahren. "Am 3. März 1582 zwischen acht und neun Uhr vor Mitternacht ist der Mond gesehen worden, daß er sich verrückt hat und sich verwandelt in ein Gestalt eines verhüllten Weibes Angesicht, und als wann er sich nahe zur Erde gelassen, hat er eine Stimme von sich geben mit hellem Geschrei "Weh, Weh", und solches sechs= oder siebenmal auf einander. Alsdann sich wiederum in sein gewohnsam Ort und Lauf begeben." 2 "Also müssen des Himmels Kräfte nach der Weissaung Christi Matth. am 24. sich bewegen und reden."

Und nicht allein zu Morthingen hatten "glaubwürdige Leute mit Zittern und noch voll Schreckens den Rheingrafen" über einen solchen siebenmaligen Wehruf des Mondes zu benachrichtigen. Auch in einem Dorf des Boigtslandes ließ sich der Mond "eben zur Zeit als der römische Beerwolf und Antichrist Gregorius sein boshaftiges Kalenderwerf zu Mord und Blutver-

<sup>1</sup> Rurt Bebenden 70. 76. 91-95.

² Hierzu am Rand €. 62 bie , Nota: Septem plagas novissimas Apocal. 15. 164.

<sup>3</sup> Rurt Bedenden 59-64.

gießen der armen evangelischen Christen publicirte', zur Erden zu den Menschen herab', dießmal aber nicht in Gestalt eines verhüllten Weibsangesichtes, sondern zerimmig ausblickend und schier blutrünstig, wie dann viele sinnige Bauern, so von der Kirchweih heim kommen, gesehen und auf ehrliches christliches Wort bezeugt haben'. "Und haben deutlich gehört, daß er zu mehrerenmalen gesprochen: Weh, Weh, Blut, Blut, Papst und Jesuiter."

Und salle diese und andere erschröckliche Sachen, Wunderdinge, Mißegeburten und Feuerzeichen' waren "um desto erschröcklicher, dieweil die verstocken Papisten, Schweerbuben und Satelliten des römischen Antichristes daran schier gar nicht glauben' wollten, "und sie gar verspotteten und verslachten, wie denn die jesuitischen Vernünstler, Spicurer und Geschweiß, als man genugsam ersahren hat von vielen gottseligen christlichen Lehrern und Doctoren der heiligen Schrift und auch sonsten genugsam weiß, an gar Nichtsglauben, nicht an Gott und Ewigkeit und den vor der Thüre stehenden jüngsten Tag des Gerichts. Aber Christus im Richterstuhl wird die Zuben wohl sinden und sie insgesammt mit donnernden Richterworten und zu anmuthigem Schauspiel der gottseligen Christen und Bekenner unsers Herrn und Heilandes hinabstürzen in den untersten höllischen Pfuhl, wie sie lange versdient haben, und durch den widersinnigen neuen Kalender selbsten bezeugen, daß sie an Christus und seine Wiederkunst im lesten Gerichte nicht glauben.

"Solche Schrecknisse sein ,einfältiger Diener Christi und seines heisligen Wortes" im Jahre 1589 auf der Kanzel seinen Zuhörern auseinander, zum heilsamen Schrecken und Abscheu wider Papst, Jesuiter, Kalender und alles abgöttische antichristische Otterngezücht, so das siebe Baterland versunreiniget und entehret".

Bei so ,vielen Wundern', welche sich zu Gunsten der Protestanten für den alten Kalender ereigneten, dursten auch die Katholisen mit "Wundersberichten' nicht zurückbleiben. "Man spricht insgemein," schried Johann Rasch im Jahre 1590, "an St. Vincenzen Tag heirathen jährlich die Vögel zusammen. Obwohl das Vielen ein Gelächter sein und abentheuerlich gedünten will, so gebe es doch der Augenschein, sagen die Leute. Als daher Etliche heuer und früher mit Fleiß darauf Acht gehabt, haben sie gesehen und bestunden, daß die Vögel sich paarweise gesellet und zusammengestanden an St. Vincenzentag nach dem neuen, nicht mehr nach dem alten Kalender. Katholische Vögel, verständiger als manch grober, stußiger Mensch! Die heisrathen auf dem Kirchtag zusammen und halten den Neutalender ehrsam." Us ein besonderes Wunder wurde auch tundgethan und von hohen gestlichen und weltlichen Würdenträgern als erwiesen angenommen, daß ein Nußbaum

<sup>1</sup> Außlegung ber gehenmen Offenbarung 9. 12.

<sup>2</sup> Stiepe, Ralenberftreit 32.

zu Campo Longo in Friaul, drei Meilen von Görz, sich nach dem neuen Kalender richte. Derselbe habe jedesmal, auch noch im Jahre 1582, am Johannistage zu grünen und Früchte zu tragen angefangen. Nachdem aber im Jahre 1583 der neue Kalender in Friaul eingeführt worden, habe er ebenfalls, also zehn Tage früher, am Johannistage gegrünt und sich mit Früchten geschmückt. Ein Reisender, welcher an Ort und Stelle nähere Kunde darüber sich einholte, schickte Zweige des Baumes an den Bischof von Olmütz und an den Grafen von Dietrichstein und wollte einen Zweig auch dem Papste zeigen. "Ew. Ehrwürden," meldete er im Jahre 1584 an den Pfarrer von Nicolsburg in Mähren, "habe ich diese neue Zeitung darum zuschreiben wollen, damit Sie Gottes Bunder vernehmen und erkennen, daß mit der Zeit die unvernünftigen Bäume verständiger und der Kirchen Gottes zu gehorsamen, geneigter und willfähriger werden, als die Vernünftigen, unsere Keher."

Bu den ,über das antichriftische papstische Ralenderwerk am tiefsten betrübten und im Gemüth ichier zu Boden gefuntenen' Gelehrten gehörte auch Michael Mäftlin, Professor der Mathematik an der Universität zu Beidelberg, ipater zu Tübingen. Er übergab dem Kurfürsten Ludwig von der Pfalz einen ausführlichen und gründlichen Bericht', worin es hieß: aus dem Ralenderunternehmen des römischen Antichriftes sei gut zu schließen, daß der Prophet Daniel eigentlich auf dieses Werk gesehen habe, da er Capitel 7 jagt von dem kleinen Horn: er wird des Höchsten lästern und die Beiligen des Höchsten verstören, und wird sich unterstehen Zeit und Geset zu andern. Und daß dieses hieher diene, ist desto ehe zu glauben, dieweil auch dieser jetige Papst die Rechten, sonderlich jus Canonicum, das geistlich Recht, zu ändern oder zu corrigiren sich untersteht.' Dieweil nun diesem also', und ,das Lästern dieses Hornes und seine falsche Lehre durch andere gottselige chriftliche Lehrer genug an Tag geoffenbaret', jo habe er, Mäftlin, in seinem ,einfältig Bedenten' ,aus politischem, ecclesiastischem und mathematischem Grund erwiesen', daß die Zeitanderung des Papites ,in politischen Sandlungen irrig, in Kirchen-Geremonien und geiftlichen Sachen ärgerlich und in mathematischer Rechnung falsch und untauglich seis. Da der jüngste Tag bevorstehe und ,in dem gangen Scripto Diefes Calendarii Gregoriani des jungsten Tages niemals mit einem einzigen Wörtlein aufs wenigste gedacht, hingegen sein Titel: des Gregorii immerwährender oder ewiger Kalender heißt, daraus möchte man ichier Urfache nehmen, den Berfasser sammt dem Papit und Allen, die den Kalender billigen, zu verdenken, daß sie allesamt vom jüngsten Tage gar Nichts halten und also weder nach Chriftus noch nach der Welt Ende fragen, ja auch weniger daran denken als die epicurischen

<sup>1</sup> Raltenbrunner, Polemit 535. Etieve, Ralenberftreit 32-33. 92 Ro. 12.

Spötter, von welchen der Apostel Petrus, dessen Stuhles Erbe der Papst sein will, 2 Betr. 3 redet.'

Zu Denjenigen, welche den Kalender billigten und demnach von diesem Urtheile Mästlin's getroffen wurden, gehörte der Kaiser, und Kurfürst Ludwig selbst machte den Kaiser mit dem Urtheile bekannt, indem er ihm den "Bericht' des Heidelberger Prosessors überschickte.

Als Rudolf II. die Einführung des verbesserten Kalenders für seine Erblande anordnete, entstand auf den dortigen protestantischen Kanzeln ,ein heftiges Toben und Schelten'. Wenn der Kaiser, bedeuteten sieben niederösterreichische Prädikanten in einer eigenen Schrift, den päpstlichen Kalender bewillige, so heiße das ,dem leidigen Antichrift hoffieren': Papst und Teusel sei Ein Ding, wer demselben irgendwie gehorche, mache sich der ewigen Verdammniß schuldig.<sup>2</sup>

Weder in den kaiserlichen Erblanden noch im Reiche fruchtete es bei den Protestanten, daß Rudolf II., ohne des Papstes zu gedenken, in eigenem Namen die Annahme des Kalenders verfügte. "Der Kalender," meinte ein Prädikant, sist ein geistlich Ding, und im Geistlichen hat die weltliche Obrigfeit Richts zu besehlen": Alles gehe vom Papst und den Jesuiten aus, die Deutschland wiederum unter ihr Joch zu bringen und mit vermeinter Wissenschaupt zu prunken bedacht seien. Mit der ganzen neuen Astronomie sei es überhaupt "ein elend Werk; wie denn auch das, was Kopernikus gelehrt, wider alle heilige Schrift, und derowegen von Luther verworsen worden".

<sup>1</sup> Ausführlicher und gründlicher Bericht 2c. (vollständiger Titel bei Stieve 90 No. 5). Raltenbrunner 514-518. Stieve 27. 3m Jahre 1586 veröffentlichte Manlin eine zweite Untersuchung bes neuen Ralenders', worin er behauptete, berfelbe leide an gabllofen Mangeln', ,und es fonne überhaupt feinen Ralenderfehler geben, ben biefer Gregorianische nicht auch an fich habe'. Seine Beweise erschienen ihm fo ftart, bag er alle Bertheibiger bes neuen Ralenbers in Die Schranten rief. Dagegen ertlärte ber Jesuit Anton Boffevin in einem großern, im Jahre 1587 gu Goln gebructen Berfe (Moscovia, et alia opera, de statu hujus saeculi etc. Bergl. De Backer 2, 2113-2116), Maftlin's Grunde feien ichon wiberlegt; feine Ausführungen iprachen übrigens, wenn auch gegen feinen Billen, ju Gunften bes Gregorianischen Ralenbers. Darüber gerieth Maftlin in Wuth und ichrieb nun im Jahre 1588 eigens gegen Boffevin eine Bertheibigung feiner zweiten Untersuchung' (Defensio alterius sui examinis etc. Tubingae 1588) und beschuldigte barin feinen Gegner ,giftiger Bosheit'; er ftellte bie Behauptung auf, bag fowohl ber Berfaffer bes neuen Ralenders, als fein Berbreiter Gregor XIII. bewußter Beife bie Leute in Brithum ju fuhren bestrebt feien, und erklarte ben neuen Ralenber fur eine , Senfgrube' aller Ralenberfehler (3. 1. 14-15. 16. 20). - Gin Bergeichniß ber Gelehrten, welche gegen und welche fur ben neuen Ralenber ichrieben, bei Wolfius, Lectiones 2, 944.

<sup>2</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 473.

<sup>3</sup> Luther hatte nämlich ben Kopernifus für einen Narren erflärt: "Der Narr will bie ganze Kunst Aftronomiä umkehren"; auch Melanchthon hatte bas Ropernikanische System bekämpft. Bergl. Hipler, Nicolaus Ropernikus und Martin Luther (Braunsberg 1868) S. 8 Note 16.

Der römische Antichrift und die Jesuiten,' fügte der Brädikant hinzu, wollen mit der Vernunft, der Bublin des Teufels, wie Luther fagt, sich einschleichen und Alles umkehren, was in dem göttlichen Wort geordnet ift. Dazu haben sie mit listigen Griffen auch den neuen Ralender ausgeheckt und wollen ihn einbuhlen, ais ware es ein göttlich Wert. 1 3m Jahre 1584 erschien Gine wahrhaftige und eigentliche Beschreibung von den vier geiftlosen Meudtmachern und aufrührischen Zesuiten und Pfaffen, so den neuen Kalender erdacht und zugerichtet haben, die ganze Welt damit in Unruhe zu bringen'2. Der fäch= fifche Prediger Caspar Füger veröffentlichte in demfelben Jahre ein , Gefpräch zweier meignerischer Bauern über den neuen papstlichen Kalender', worin er unter Anderm berichtete: in Rom halte man die Auferstehung und das ewige Leben für ein Märchen; der Papst selbst suche durch die Fabel von Chriftus, wie er das Evangelium nenne, nur Geld, werde aber auch, nach der Offenbarung Johannis, mit seiner ganzen Reiterei lebendig in den feurigen Pfuhl, der von Schwefel brenne, geworfen werden. Darum werde auch täglich in den Kirchen gesungen: Erhalte uns Herr bei deinem Wort und steur des Bapft und Türken Mord . . . , denn es find doch Buben, Mörder, Räuber und Bluthunde, der Papit wie der Türke, und find die rechten Antichriften, benn was Christus geordnet und eingesett hat, das ändern fie. Christus ift in und nach dem alten Kalender geboren; der Papft fürchtet, er möchte ihm zu rasch wiederkommen zum Gerichte, darum hat er diesen neuen Kaldander gemacht, daß sich Christus verirren soll und nicht wissen, wo er dabeim sei, wo er sein Gericht nun anstellen und dazu kommen foll, damit fich der Papit besto weniger barbor zu fürchten und besto länger seine Schinderei, Gottes= läfterung und Bubenftude frei und ungeftraft treiben tonne. Gott ftrafe diesen Buben'. Co ließ der fächstische Pfarrer den einen Bauern fich ausiprechen; der andere ermiderte: "Der Papst nennt den Ralender einen ewigmährenden, um anzuzeigen, daß er nicht an ein jungstes Gericht und ein Beltende glaubt; ja, er foll jo sicher sein, als mußte es Christus machen, wie er will.' Der alte Kalender muffe der richtige sein, weil ihn doch die Thiere halten: jo fliege der Storch genau nach diesem und nicht nach dem neuen Kalender meg. "Ja auch das Bieh halt seine rechte Christnacht und steht in der alten und nicht in der neuen Christnacht der Geburt Christi zu Ehren auf. 3 In einer gleichzeitig für die Bauern angefertigten und in meh= reren Ausgaben verbreiteten Bauernklage' hieß es:

,O Pabit was haft bu angericht Mit beinem heillofen Gebicht,

<sup>1</sup> Die rechte Auflegung ber gehenmen Offenbarung 14.

<sup>2</sup> Weller, Zeitungen Do. 599.

<sup>3</sup> Stieve, Ralenderstreit 60-62. Raltenbrunner, Polemit 529.

Daß du verkehret hast die Zeit, Daburch irr gemacht uns arme Leut, Daß wir nunmehr kein Wissen haben, Wann man soll pflanzen, sepen, graben.

Es erschien auch ein ,Weiberkrieg wider den Bapft, darum, daß er zehn Tage aus dem Calender gestohlen hat' 1.

Die Verhetzung des Volkes trug ihre Früchte. In Augsburg, Riga und anderwärts brachen wegen des Kalenders ernstliche Unruhen aus 2. Als in Frankfurt am Main die Predigermönche im Jahre 1583 das Weihnachtsfeft nach dem neuen Kalender seierten, stürmte ein verhetzter wilder Volkshause in ihre Kirche ein. "Ich kann nicht verhalten," schrieb der Prior an die Bürgermeister, "was für Unzucht, Muthwillen und Büberei von der Jugend und auch von ziemlich Alten in unserer Kirche getrieben worden. Denn daß ich des Lachens, Spottens und Schreiens geschweige, haben sie uns die Thüren zerrissen, die Fenster zerknicht, daß nichts mehr denn Blei übrig geblieben; mit Messen nach den Knaben gestochen, die ich die Thüre zu hüten gestellt hatte. Nach aufgethaner Chorthür sind sie dermaßen zum Altare gedrungen, daß wir noch heute die abgestoßenen Perlein aufzulesen gehabt; überdaß sind etsiche Lecker der Vermessenheit gewesen, daß sie durch gezogenes Tuch das

¹ Beller, Annalen 1, Abth. 1 No. 386. 419. Bergl. No. 387—391 und bie Zu= fate 2, 515. Stieve, Kalenderstreit 91 No. 9 und 10. 98 No. 30.

<sup>2</sup> Bezüglich Augsburgs vergl. Kaltenbrunner in ben Mittheil. bes Inftituts für öfterreichische Geschichtsforschung 1, 499-540. 3m Jahre 1583 fielen bas Ofterfest nach bem neuen Kalender und bas nach bem alten vier Bochen aus einander. Da wurden nun ju Augsburg, wie bie "Berren Pfleger und geheimen Rath' biefer paritätischen Reichsstadt ergahlen, die Metger (wie die Pfleger vermuthen, von bem Prediger Georg Miller) berichtet, wer nach bem neuen Ralender metgete, ber hatt Gott, fein Gewiffen und die Lehr Augsburgifcher Conjession ichon verloren; barum half fein milbe, bescheibene, freundliche und gutliche Ermahnung ber Oberfeit bei ihnen', ,bag fie auf ben Oftertag bes neuen Ralenders zu ichlachten bewilligen wollten'. Bergebens hatte man fie auf ben Religionsfrieden verwiesen, ihnen auch erklart, bag ihnen ihre Reft und Reiertag bei ben evangelischen Rirchen in mahrenbem Rechtsftanb frei gelaffen' werben follten. M. Jacob Rulich, protesiantischer Pfarrherr zu Beilig Rreuz, gestand jelbst ben "vornehmften" bes Metgerhandwerts, biefes Anfinnen hatte ,bas Gewiffen und bie Religion Nichts angangen, noch bemfelben abbruchig gewesen'. Alles umfonft. Die Angs: burger Protestanten hatten ,fonft ohn allen Unterschied ber Tag und Zeit bas Wleisch genoffen und begehrt, auch beren viel etwa gar am beiligen Charfreitag foldes zu effen fein Bebenken getragen'. Im Jahre 1583 aber tam es bei ihnen aus haft gegen ben neuen Ralender ,fo weit', bag Biele von ihnen ,vier ganger Bochen nach bem neuen bis auf ben Oftertag bes alten Ralenders fein grun Rleifch gefauft ober gefpeift'. Der Berren Pfleger und Geheimen Rath bes (sie) henligen Reichsstatt Augspurg. Barhaffter gegenbericht, ber Angspurgischen Sändel ec. (Angsburg 1587) Bl. R 2 b-R 3 b.

Altargeschmeide umzufällen sich unterstanden haben. Ich geschweige der allerunzüchtigsten Worte allein zu mir, nicht nur von Alten, sondern auch von jungen zwölfjährigen Maidlein: daraus zu entnehmen, was sie daheim sehen, denn weß das Herz voll ist, geht der Mund über. In Wahrheit, mich gedäucht, nicht daß Christi Geburtstag, sondern Frau Veneris Kirchweih geshalten worden. Um die Ausbreitung des Aufruhrs zu verhüten, ließ der Rath das Volf auseinanderjagen. Aber die Aufrührer blieben ungestraft. Als der Erzbischof von Mainz auf eine ernstliche Untersuchung der Sache drang, schob der Rath alle Schuld den Mönchen zu, und begnügte sich, die Bürger zu verwarnen, sie dürsten inskünftig den Gottesdienst in den Stiften und Klöstern nicht mehr stören 1.

"Das ift fürwahr eine hauptsächliche Ursache, daß allerwärts der Muthwillen und die Bosheit des Pöbels steigt und immer mehr im Schwange geht, klagte ein Katholik im Jahre 1586, dieweil die Berbrechen und Aufruhre, obschon an den höchsten christlichen Feiertagen in offenen Kirchen gegen die Clerisei und das andächtige katholische Volk verübt, durch die Finger gesehen oder von der Obrigkeit mit glimpflichen Worten abgeleint werden, wie davon Exempel in den letzten Jahren zehnsach und zwanzigkach vor Augen. Ich geschweige, daß man in Städten und Märkten wohl vom aufrührischen Pöbel hören kann: solches sei Obrigkeiten und Prädikanten gar nicht zuwider, geste es doch den abgöttischen Papisken, die man nicht genug hudeln könne, und sollten sie zum Reiche hinaus."

<sup>1</sup> Rirchner 2, 298-299.

<sup>2</sup> Trostwort und Vermahnung zur Stärke im heiligen catholischen Glauben, ohn= geachtet aller Unbilben und Wiberwärtigkeiten. Von Friedlieb Krenzmann. (1586) S. 12−13. Vergl. 17. 19. 23.

## IV. Polemische Chätigkeit einzelner Convertiten — Conversion eines regierenden Fürsten — Streitbücher über die Person Luther's — Urtheile von Beitgenossen über Polemik.

"Die vielen Wunder und Zeichen", welche fich beim Ralenderstreite zu= trugen, waren gleichsam nur ein Tropfen ,im Meere der Wunder, jo seit etlichen fünfzig oder sechzig Jahren', schrieb ein Ausleger der Apocalppse im Jahre 1589, "geschehen und gesehen worden bei hellleuchtendem Licht des lieben wahren Evangeliums: als da find Meerwunder, fo feltsam als noch in feinen fürgehenden Siftorien beschrieben, Fische mit Papstföpfen, Monchafappen und Jesuiterhütlein; neugeborene Kinder mit zwei, drei und mehr Köpfen; Frauen, jo tleine Schweinlein oder Gfelin geboren; Rinder, fo mit goldenem Bahn oder auch gleichwie mit Pluderhofen, Halstraufen auf die Welt gekommen und zum Theil gleich gesprochen und Wunder prophezeiet haben; Feuerzeichen, Blutregen, blutscheinende Cometen, Chriftus am himmel mit Blut umfloffen, Engel, die in den Wolken vernehmlich gepredigt haben, wie denn von der= gleichen wahrhaftigen neuen Zeitungen alle Land voll und fie dem Bolte jedermänniglich befannt und bewußt worden'. "Gräulicher und erschröcklicher' noch seien , die unzähligen Höllenwunder, so schier alltäglich sich ereugnen': an vielen Orten gehe der Teufel leibhaftig um und werde in allen erdent= lichen Gestalten gesehen, wie er denn auch unzweiselich sich sehen läßt und predigt in Gestalt von Jesuitern und dergleichen Schalfsbuben mehr'.

"Aber eines der fürnehmften Höllenwunder ist es doch, daß in diesen unseren letzten trübseligen Zeiten so Biele, vom Satan getrieben, vom heiligen Evangelium und göttlicher, allein seligmachender Lehr wiederum abfallen und dem versluchten teuflischen Papstthum wieder in den Rachen laufen und es gar mit Wort und Schriften vertheidigen und wieder in Schwang bringen wollen.

So groß fei die Macht der Bolle geworden.

Manche solcher neuen Höllenschwengel, so alle wissentlich und mit eigener bewußter Bosheit, als sie selbs eingestehen, die erkannte evangelische Wahrheit verläugnen, sind vom Teusel bei lebendigem Leib geholt worden, oder haben vor ihrem Tod geheulet gleichwie Tieger und Wölse, als man solches von dem Rottgesellen Staphylus deutlich weiß; und wird es dem allerverschmiß-

testen Buben und Schneiderknecht Nas, der nach gutem Gerüchte einen leibshaftigen Teufel in einem Glase mit sich führt, auch in einem Ring, aus dem er ihm zuspricht und einbläst, nicht weniger schrecklich ergehen, oder so er schon todt ist, ergangen sein. '1

Welch ein Geschick den Feinden ,des Evangeliums' und den wider dassselbe sich ereifernden Schriftstellern zu Theil werde, hatte der Superintendent Erasmus Alber bereits im Jahre 1556 verfündigt. Er wußte zu berichten, wie viele derselben eines ,jähen Todes' gestorben, in Worms, Braunschweig, Würzburg, Bauhen, Berlin: ,solcher Exempel', sagte er, ,sind so viele, daß man ein groß Buch davon schreiben könnte'. Jacob Latomus habe sich, streute er aus, selbst umgebracht, ebenso der Gotteslästerer Pighius; Johann Hosmeister sei wahnsinnig geworden, ein Bischof von Trier habe bei seinem Tode gebrüllt wie ein Cchs. "Es halten auch Etliche dasür und war eine gemeine Rede in Italia, daß Papa Paula Tertia schon todt wäre, ehe Doctor Martinus starb, und daß sich der Satan mit desselben Papstes Körper schleppet, als lebt er noch, was der Teusel wohl thun kann, wenn es ihm durch Gott verhänget wird."

Eindringlichst ermahnte der Ausleger der Apocalppse im Jahre 1589 seine Zuhörer: sie dürften unter Strase "ewiger Verdammnißt tein papistisches Buch lesen oder in ihrem Hause dulden, am wenigsten die Bücher der "vom Evangelium abgefallenen Teufelsbuben und Mamelucken, wie Staphylus, Nas, und viele andere dergleichen Gelichterst. "Ihre Bücher sind zu meiden, mehr denn Höllenpest; wer sie siehet und lieset, macht sich ewiger Verdammniß schuldig, gleichwie jeder, bei dem ein jesuiterisches teuflisches Buch betroffen wird. Darum hüte sich jeder vor ihnen, wer nicht Christum verleugnen und dem Teufel in den Rachen fahren will." "Ich predige schier nichts Anders," sagte der Kanzelredner am Schluß, "denn christliche Lieb und Gottseligkeit, und sage Amen, Amen im Herrn."

Der vom Prediger an erster Stelle genannte Friedrich Staphylus aus Osnabrück, vor seiner Rückehr zur katholischen Kirche Prosessor der Theologie an der Universität Königsberg, war der erste Convertit, welcher durch eine im Jahre 1561 veröffentlichte polemische Schrift die protestantischen Theologen und Prediger in große Aufregung versetze. Die Schrift führte den Titel: "Christlicher Gegenbericht an den gottseligen gemeinen Laien vom rechten wahren Verstand des göttlichen Wortes, von Verdolmetschung der deutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die rechte Außlegung ber geheymen Disenbarung 17. 19. Bon ben unzähligen "Munber- und Teuselserscheinungen" handeln wir im sechsten Band ausführlicher unter: "Teuselsglaube und Herenwesen".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wiber die versluchte Lere der Carlstader 2c. (Newenbrandung 1556) Vorrede VI. 1—3.

<sup>3</sup> Die rechte Außlegung ber geheymen Offenbarung, Schlußworte.

Bibel und von der Einigkeit der lutherischen Prädikanten' 1. 2115 Bemeggrunde feiner Conversion bezeichnete Staphylus insbesondere die Wirfungen der lutherischen Lehre bom Alleinglauben und die innerhalb bes Protestantis= mus vorhandenen gahllosen Secten und Parteiungen. Gegen diese richtete er nun seine Angriffe, welche um jo mehr verletten, weil er die deutsche Sprache mit großer Gewandtheit handhabte und für die weitesten Kreise des Bolfes iprach. Freimuthig erkannte er die tiefen Schaden im eigenen Lager an, aber man tonne fie, erörterte er, nicht der fatholischen Lehre gur Last legen. ,Es ist jett teine höhere Klage des gemeinen Laien wider die Clerisei, als daß einige derselben ihren eigenen Canones gar zuwider leben; befehlen den Laien, züchtig, ehrbar in Gottesfurcht zu wandeln, fie jelbst aber rühren jolche ihre Befehle mit dem kleinsten Finger nicht an. Und geht fast also, wie der Berr felbst spricht durch den Propheten: Ich habe erwartet, daß mein Beinberg Trauben brachte, er hat aber Wildlinge getragen. Bas aber weiter? Wehe, die ihr Morgens aufsteht, um der Trunkenheit zu fröhnen bis am Abend, so daß ihr glüht von Wein. Either und Lener und Impanon sind bei euren Gastmählern, das Werk des Herrn aber feht ihr nicht an. Wer tann das leugnen? Es ift leider gar ju mahr. Ift es auch recht? Ift es auch fatholisch? Rein Katholik wird das jagen. Kein Chrift wird es billigen. Denn die Lehre unseres driftlichen Glaubens verbietet's, die fatholische Rirche verdammt's. Wenn nun aber oft gedachte Laster öffentlich an unsern Brieftern, Pralaten, Bijchöfen, Predigern gesehen werden, foll deshalb die Lehre unseres fatholischen Glaubens auch läfterlich und verdammlich gehalten werden? Behüte Gott. Bas fie euch jagen und lehren, das jollt ihr thun, nach ihren Werken aber follt ihr nicht thun. 2 Die Laster unter den Protestanten dagegen müßten ,nicht allein auf die Personen, sondern auch auf die lutherische Lehre gedeutet werden'. So lehre Luther zum Beispiel, daß ein Weib befugt fei, unter gemiffen Umftanden mit dem Bruder ihres Mannes oder deffen nächstem Freunde eine beimliche Ebe zu haben'. "Ift das nicht ein icones Pflanzle? Was ift auch für gute Frucht daraus getommen? Rämlich, daß ein Bruder mag des andern lebendigen Bruders Weib, wie Berodes that und jest im Lutherthum fehr gebräuchlich, zum Weib nehmen, daß ein Weib mag viel Männer und desgleichen ein Mann viel Weiber nebmen und haben, als jolches bei den Türken gebräuchtich und auch bei uns in Deutschland nicht allein zu Münfter, sondern auch an andern Orten öffentlich ift erfahren worden. Stimmen diese Frücht nicht mit der Lehre? Luther lehrt: wo die Frau nicht will, jo komm die Magd. Aus diesem edlen Baum ift die herrliche Frucht gekommen, daß das gange Lutherthum mit Ghebruch und Unzucht gar überschüttet worden', und hat dieses auch dermaßen

<sup>1</sup> Chne Ort. 1561. 2 Chriftlicher Begenbericht (5 3 a.

überhand genommen, daß die lutherischen Prädicanten selbst darüber schreien und sich darob verwundern in Anbetracht, daß im Papstthum solches Laster nie so gar gemein gewesen. <sup>1</sup> Luther selbst gestehe, daß unter dem neuen Evangelium die Menschen hundertmal ärger geworden, als sie unter dem Papstthum gewesen. Unzählige Laster seien entsprungen auch aus der Lehre Luther's und Calvin's: Gott nöthige den Menschen, Böses zu thun <sup>2</sup>.

Ausführlich verbreitete sich Staphylus über die Fälschungen, welche Luther bei seiner Bibelübersetzung sich habe zu Schulden kommen lassen, und sprach sich über ,das Bibellesen', wie es von den Protestanten verlangt werde, dahin aus: "Ein jeder Laie soll mit ungewaschenen Händen, ja mit Stiesel und Sporn in die heilige Schrift kahren ohne alle Borbereitung, wie und auf welche Meinung der rechte Verstand daraus zu schöpfen sei. Das wäre aber ein solch Ding, als wenn der gemeine Pöbel die Doctoren und Apotheker aus der Apotheke wegschaffen und ein jeder sich bedünken lassen wollte, er verstünde auch, wozu die apothekischen Büchsen, Materialien und Specereien gut wären.' <sup>4</sup>

Wo jeder ohne Rücksicht auf eine kirchliche Obrigkeit sich seinen Glauben selbst bilden könne, müßten sich nothwendig zahlreiche Secten erheben: das von Staphhlus aufgestellte Verzeichniß derselben wurde von den Gegnern als "ein besonders bubenhaftes Werk des Apostaten" angesehen.

Nicht weniger erbitterte es, daß Staphylus den Verfall des Reiches dem Protostantismus auf Rechnung schrieb. Mit der katholischen, allen drift= gläubigen Bölfern gemeinsamen Religion ,find wir Deutsche', ichrieb er, ,Chriften geworden, mit diefer Religion haben unsere gottseligen lieben Borfahren die ewige Seligkeit erlangt, mit dieser Religion ist das römische Reich an die deutschen Fürsten gekommen. In Rraft Diefer Religion haben die edlen Deut= schen viel herrlicher Siege gehabt, das Reich gemehrt und die Beiden zu Chriften bekehrt, die Ungarn, Böhmen, Bolen, Benden, Slaven, Preußen, Liflander, Danen und Schweden.' ,Daß dem alfo fei, bezeugen unfere alten Chronifen und uralte Fundationen.' ,Daß fich aber dieß Alles innerhalb vierzig Jahren zum endlichen Untergang geneigt, ift augenscheinlich mit großen Schmerzen zu feben. Es beweisen's auch die großen und vielfältigen Rieder= lagen, die merkliche Schmälerung des deutschen Reichs, die Schmach und der Spott, welche deutschen Kriegsleuten bei allen anderen Nationen zu Theil werden.' . Wohin ift das Dietmarschenland gekommen, welches vor Zeiten gum Erzstift Bremen gehört? Der Danemarter hat es fich zugeeignet. Wohin

<sup>1</sup> B(. D 2 b - D 3 a. 2 B(. D 2 a - b. 3 B(. L 3 f(l.

<sup>4</sup> Bl. L 2 a. Ausführlicher spricht Staphylus barüber in seiner Schrift , Bom letten und großen Absall' 16−17. 28. 43.

<sup>5</sup> Bergl. Räß, Convertiten 1, 355-363.

ift Lifland gekommen, welches des sächsischen Abels Hospital gewesen? Der Moscowiter dringt's uns mit gewaltiger Hand ab.' Preußen, so man durchs alt Evangelium erobert hat, ist durch das neue Evangelium Luther's dem deutschen Abel entzogen und den Polacken übergeben worden, also daß jett jene über die Deutschen herrschen, welche vor Zeiten Tributpflichtige unserer Kaiser waren.' Auch Ungarn sei wegen eben der Uneinigkeit in Religionssachen dem Türken zu Theil geworden, weil die Prädikanten überall Gift, Haß und Neid ausgesäet 1.

Im Lager der Protestanten rief die Schrift ,ein helles Entsetzen' hervor. Staphylus murde wie gein öffentlicher Gottes- und Chriftuslästerer, fürfätiger Meineidiger und Sollenhund allgemeinem Abicheu' preisgegeben. , Wer wiffent= lich Irrthum und Abgötterei vertheidigt,' predigte der Superintendent Nicolaus Gallus zu Regensburg, ber ift verrucht und ein Gottesverächter in feinem Bergen. Staphylus vertheidigt wiffentlich Irrthumer und Abgötterei bes ganzen Papstthums. Also ist Staphylus auch ein verruchter Mann und ein Gottesverächter in seinem Herzen.'2 Cyriakus Spangenberg erklärte ,den gräulichen Gottesläfterer' für einen ,der fürnehmften Junger des Teufele', der von viel Legionen Läfterteufeln beseffen' sei, wider sein Gewiffen dem römischen Drachen hoffiere' und es darauf abgesehen habe, ,Mord und Todichlag in allen Regimenten anzurichten'. Die Bapiften seien längst überwiesen worden, daß ,ihre Lehre falfc, abgöttisch und vom Teufel' fei; der Berfall des Reiches falle nicht dem neuen Evangelium, sondern dem Bapfithum zur Laft. Insbesondere nahm fich Spangenberg wie der Lehre so auch der Berfon Luther's an, der ,ein heiliger Mann' und ,ein Prophet des Herrn' gewesen, auch in Einem Finger gelehrter, weiser, geschickter und verständiger, denn alle Bapfte, Bischöfe, Monche und Pfaffen in einem Saufen, als viele der je gewesen find weil das Papstthum gestanden, mit all ihren Concilien, Universitäten, Schulen und Stiften, nichts noch Niemand ausgenommen'. Nicht aus dem lutherischen Evangelium seien die vielen Spaltungen entstanden, fondern aus dem Papfithum, der Grundfuppe aller Regereien. Staphnlus, ,der verzweifelte Judas Ischarioth' und ,Seelenmorder', werde gegen das lutherische Evangelium so wenig ausrichten, wie Ect, Emser, Murner und andere "Teufelstöpfe' ausgerichtet hatten. Die verstodten Bapiften aber trugen ,eine folche Freude über seine Lästerungen, daß sie in den unflätigen Lügen sich tibeln und malgen, wie die Saue im Roth'3. Achnlich außerten fich noch andere Theologen.

<sup>1 31. € 3</sup> b-4 a. Da-b.

<sup>2</sup> Bom bäpstischen abgöttischen Fest Corporis Christi 2c. Predigt (Regensburg 1561) Bl. B 4.

<sup>3</sup> Wiber bie bofen Sieben Bl. S 1-33, I 1b. B 4b. 2) 2b. & 4b. L 3b.

Diese neuen Evangelisten, antwortete Staphylus, "pflegen ihre Widerssacher so schamlos zu lästern, daß in Erwägung solcher Leichtfertigkeit viele Leute die Wahrheit lieber unterdrücken lassen wollen, dann sich mit solchen losen Holhippern von unsers katholischen Glaubens wegen in einigerlei Disputation einlassen. Hinweisend auf ein gegen ihn gerichtetes Buch von Andreä, fragte er: "Was thut der Schmidl in seinem Buch anders, als daß er tobt, wüthet, schmäht, lästert, mich einen Buben, einen Verräther, einen Judas Iscariot nennt." "Was meine Person belangt," fügt er hinzu, "hofs ich zu Gott dem Allmächtigen, daß ich der lutherischen Prädikanten Lästerung nicht meiner Missethat, sondern unserer christlichen katholischen Lehre halben leide. Sintemal es je mit einigem Grund der Wahrheit auf mich nit kann erwiesen werden, daß ich etwa einen Mord, Diebstahl oder andere merkliche Uebelthat und Schelmstück begangen oder sonst jemand in sein Amt gegriffen habe."

Wenn Einer zum Papstthum abfalle, schrieb der Prediger Utsinger, so sei zu besorgen, daß an ihm "auch politice davon zu reden, kein gut Haar sein müsse, und stehe ihm auch Nichts im Allergeringsten zu vertrauen". "Wer so liederlich an seinem Gott bricht, meineidig und treulos wird, der kann nimmermehr den Menschen, sie seien ihm gleich so nahe verwandt und verpflichtet, als sie immer wollen, von Herzen oder in die Harre Glauben halten"; "ein solcher Geselle . . . dürste ohne allen Zweisel ein Land verzrathen und sei ihm keiner Schalkheit und Bosheit zu viel".

Darum war es nicht zu verwundern, daß Johann Fischart dem Convertiten Jacob Rabe, dem Sohne eines Ulmer Superintendenten, die schändslichsten Berbrechen andichtete<sup>3</sup>, und daß von diesem und dem Convertiten Martin Eisengrein, Vicekanzler der Universität Ingolstadt, "gläublichst bekannt wurde, sie hätten einen sondern, mit ihrem eigenen Blut unterschriebenen Pact mit dem Teufel geschlossen<sup>4</sup>.

Gegen eine "Bischofspredigt", welche Johann Marbach zu Straßburg gehalten und in Druck gegeben, hatte Jacob Rabe eine Widerlegung geschrieben, worin er das Büchlein als "Famosschrift" kennzeichnete. Sein Verfasser, der lutherische Superintendent, verleumde hochgestellte Personen und die katholische Kirche, wiegele die Unterthanen gegen ihre rechtmäßige Obrigkeit, die Schäflein gegen ihre Hirten auf, sei überhaupt ein Thomas Münzerischer Rebellionsprediger <sup>5</sup>. Marbach habe sich in katholische Angelegenheiten nicht

¹ Rachbruck 2c. (1562) Bl. 6-7. 8.

<sup>2</sup> Nothwendige Erinnerung Bl. & 3 b-F 4.

<sup>3</sup> In bem Gebicht , Nachtrab ober Nebelfrah' 2c. bei Rurg 1, 1-97.

<sup>4</sup> Die rechte Auflegung 2c. Bl. 4 a.

<sup>5</sup> Christliche bescheibene wohlgegründete Ablähnung ber vermeinten Bischofspredigt, jo jüngst . . . den 26. Jenner dieses laufenden 69. Jahrs im Münster zu Straßburg gehalten 2c. Ebln 1570.

einzumischen, wenn er blog läftern wolle; er moge zunächst Umschau bei fich und den Seinigen halten. Man greife die Pracht der Pralaten an, aber wo steht in der heiligen Schrift, daß ein evangelischer Superintendent foll mit fünf, sechs, acht oder neun Kleppern daber traben, daß er Brauns= schweigische Faltenrod führen, ein Rohr oder zwei haben am Sattel hangen, oder mit gewachtelten Stiefeln im Bügel fteben foll? Oder wo fteht ge= schrieben, daß ein evangelischer Vorsteher foll Richter sein, daß er Gottes= häuser, Rlöster und Rirchen einnehmen und stürmen oder zuschließen soll? daß er in Sammt und Seide mit goldenen Ringen herein treten, ein Knecht oder zween hinter ihm foll laffen nachfolgen?" Begenüber den ewigen Ber= läfterungen der fatholischen Geiftlichkeit schrieb Rabe: ,3ch rede es unverhohlen: will einer ein roh, gottlos versoffen Bürschlin bei einander haben, der gehe irgend in ein Dorf, da man evangelisch ift. Da wird er feben, mas für ebangelische Schellenmännlein man zu Prädifanten habe, mas ein feines ordentliches Leben sie führen, mas, wie oder wann sie predigen, wie schrift= gelehrte Leut es seien und bergleichen. Will einer Brett- oder Kartenspieler, Säufer, Hurer, Balger haben, da findet er allen Borrath. Ihrer find gar wenig, ja unter fünfzig findet man faum einen oder höchstens zwei, die irgend eine Grammatik, will geschweigen die Schrift, rechtschaffen studirt hatten. Das höchste und größte ist, daß sie Mauldrescher sein, daß sie auf die Kanzel steigen und sich da Bapft, Raifer, König, Fürsten und Herren widersetzen durfen. O bann find es treffliche wohlgeschickte Praditanten und den Superintendenten fehr liebe Sähnlein.' "Beigt mich lügen, lieber Berr Marbach, so will ich euch augenscheinliche Beweise geben, die Dörfer und Prädikanten wohl mit Namen wissen zu nennen . . . Bin auch etwan in einer Lisitation gewesen, was ich da Guts gesehen, das steht mir hie nicht zu melden. 2

Am schärfsten unter sämmtlichen Convertiten zog Johannes Nas gegen die Prädikanten, die er Predigkauzen nannte, in vielen Schriften zu Felde. Er vor Allen wurde von jenen als ,der gröbste und unflätigste Abhub papisstischer Abgötterei, Gotteslästerung und Seelenmörderei' verabscheut, und zwar um so gründlicher, weil er, ,was Niemanden unbekannt, durch teuflische Zauberkünste' eine sehr weite Verbreitung seiner Schriften zu bewirken wußte. Mehrere derselben erschienen in drei, vier oder fünf Auflagen<sup>3</sup>.

Johannes Nas aus Eltmann in Ostfranken stammte von katholischen Eltern, wandte sich aber auf seinen Wanderungen als Schneidergeselle der lutherischen Lehre zu. "Zu Nürnberg, Regensburg und Augsburg habe ich," schrieb er später, "dem vermeinten Wort Gottes hungerig angehangen, wie nachfolgends in Luther's Büchern." An manchem Sonntag habe er vier ganze Predigten gehört und das Lied: Erhalt uns Herr bei deinem Wort, und

<sup>1</sup> Ablähnung Bl. 10 a. 2 Bl. 55 a b. 3 Bergl. Echöpf 73.

fteur des Babfis und Türken Mord ,fo ftark gefungen, als einer im Saufen'; Die Schmähungen der Prädikanten hatten auf ihn einen folchen Eindruck gemacht, daß er ohne Weiteres nach Steinen gesucht hatte, wenn ihm nach einer solchen Bredigt ein katholischer Briefter oder Bischof begegnet wäre 1. Die Erinnerung an folch gabllofe lotterbübische Kangelichmähungen' konnte er sein gang Leben lang nicht wieder loswerden', und es ging ihm zu Bergen, wie sehr doch das arm verführt Volk darunter ungahlig zu leiden'. Die fleißige Lesung des Buches von der "Nachfolge Christi" weckte in ihm einen ernsten Sinn 2: er ichlok sich wieder der katholischen Rirche an, kehrte der Welt den Ruden und trat im Jahre 1552 zu München in den Franciscaner= orden ein. Anfangs übte er im Aloster noch sein Sandwerk. Auch später hielt er dasfelbe immer in Ehren: als er Beihbischof von Briren geworden, nahm er die Scheere in sein bischöfliches Wappen auf 3. Nachdem er sich gelehrten Studien zugewendet, schickten ihn die Oberen nach Ingolftadt, dem damaligen Mittelpunkte katholischer Wiffenschaft und Polemik im südlichen Deutschland. Unter Leitung der Jesuiten beschäftigte er sich mit der Bibel und den Bätern, erlernte die griechische und bebräische Sprache, trat auch als Bolfsprediger auf und gewann als folder einen großen Ruf. Seine Bredigten und seine polemischen Schriften erweisen ihn als einen Mann von großer Sprachgewalt und volksthümlicher Beredsamkeit: wie Geiler und Luther ichopfte er aus dem Born des Boltes'; aber das Mag , des über Alles ehr= baren' Beiler hielt er in vielen feiner Schriften feineswegs ein. 2118 Streit= schriftsteller aufzutreten, war ursprünglich teineswegs seine Absicht. wollt wohl am liebsten,' äußerte er sich, "einfältiglich das Bolk den katholischen Glauben zu jeder Zeit gelehrt haben auf dem Predigtstuhl und im Jugendunterricht, und ihm gedient haben im Beichtstuhl und in den Siechhäusern, aber die ungähligen unfäglichen Läfterschriften der Prädikanten haben mich in's Feld geführt, und ich muß mich nun mit ihnen hauen und fechten mit gleichen Waffen und ihnen die Sprache reden, fo fie felbs führen, da fie doch feine andere verstehen und hören wollen.' "Freudig zu Muthe' war es ihm bei feinen Federkämpfen nicht. , Welcher Lefer wird frommer, wenn er anderer Leute Büberei gleich wol und oft liest und hört?' "Co fein fie auch nicht allein Sünder, fondern wir alle, belf lieber Gott, fein das, und find fämmtlich der Bug und Befferung boch nothdürftig, also daß schier das Beste ware, jedweder kehre bor seiner Thure und strafe sich selbst und ließ andere Leut zufrieden und unangefahren.' Würden die Gegner auch fo denken und nach driftlichem Frieden trachten, so wäre es ja brüderlicher, chriftlicher und evangelischer, daß einer des andern Bürde trüge, einer des andern Schwachheit, Armfeligkeit und Augensplitter verdrücke und einer fich des andern

<sup>1</sup> Echöpf 6-7. 2 Ras, Genturia 2, 145. 3 Schöpf 8-9.

nach Art unserer lieben alten Deutschen annehme, friedlich, aufrichtig und glimpflich mit einander handele, denn also unaufhörlich zanken und keifen, hadern und balgen ohne alle Besserung auf beider Seiten, mit großem Nachtheil unseres Namens der Deutschen Aufrichtigkeit<sup>4</sup>. "Aber was soll man machen, wenn, man mög wohl sagen Tag um Tag, immer neue Famos= und Lästerbücher erscheinen und unsere Widersacher gleich wie Wölse in die katholische Hürde dringen und den Weinberg des Herrn verwüsten, alle Zucht und Ehrbarkeit zu Nichten machen', "unflätigste Phrases am liebsten brauchen, unzüchtige Vischer, Gemäl ausstreuen, sollte man da geruhig bleiben können und nicht den Wölsen wehren? Sag einer, wer könnt solches verantworten?" "So sein alle ihre Predigten durchspickt mit Lästerworten wider die Katholischen, und meinen die elenden Leut, es sei ein Wohlstand, ein Ernst, ein Zelus, ein Probierstück."

Die nächste Beranlaffung zu seinem polemischen Auftreten gab die in den Jahren 1562 und 1564 von Hieronnmus Raufcher, Hofprediger des Pfalzgrafen zu Neuburg, herausgegebene und dem Herzog Chriftoph von Württemberg gewidmete Schrift: Sundert auserwählte, große, unverschämte, feiste, wohlgemästete, erstunkene papistische Lügen'3. Rauscher hatte aus verschiebenen Büchern allerlei Legenden und Bundergeschichten zusammengetragen und auf folder Grundlage das gange Bapftthum als ,Abgötterei' und ,Teufels= dred' dargeftellt. Seit vierzig Jahren, ichrieb er, hatten die Papiften viel heimlicher Versammlung gehabt und mancherlei falsche, liftige Praktika fürgenommen', um die reine Lehre des Evangeliums auszurotten und Jedermann wieder unter das gottlose Jody ihrer Abgötterei zu zwingen. Einer ihrer Saupthelfer fei Friedrich Staphylus, in den der Teufel gefahren, wie in Judas. Derfelbe diene ,wiffentlich wider fein eigen Gemiffen dem Teufel', schmähe und läftere die mahre Religion, verlaffe sich auf die weltlichen Herren, welche noch dem verfluchten Papftthum anhängig: als Vorläufer des Teufels wolle er ein Blutbad anrichten 4. "Die Prälaten im Papstthum find des Teufels Diener, fördern und mehren des Teufels Reich'; ,die römischen Bapfte leben wie die Monstra; ihr Ende ist, daß sie lettlich zum Teufel fahren'; in Summa, der Teufel speit seine Lügen durch die gottlosen Papisten und Mahometisten aus in die Welt und wird der mehrer Theil der Welt dadurch

<sup>1</sup> Centuria 2, Borrede Bl. 3-4.

<sup>2</sup> Centuria 6, 241 a-b. Bergl. Centuria 5, 188 b u. f. w.

<sup>3</sup> Hundert auserwelte, große, unverschempte, feifte, wohlgemeite, erstundene papistische Lügen, welche aller Narren Lügen, als des Enlenspiegels, Marcolphi, des Pfaisen von Kalenberg, Fortunati, Rollmagens zc. weit übertreffen, damit die Papisten die fürnempten Artictel ihrer Lere vertheidigen, die armen Christen aber verblenden und in Abgrund der Höllen verführen, aus ihren eigenen Scribenten zusammengezogen, und besondere Erinnerung zu jeglicher gestellt. 1564.

<sup>4</sup> Borrebe.

in den Abgrund der Hölle verführt'. Die öffentlichen Ronnenklöfter find der großen Herren, der Dompfaffen und Edelleute, öffentliche Hurenhäuser'; ,der Teufel ift der Bater der teuflischen Mönche, der ihnen alle Lügen einbläst', fie gehören unter des Teufels Schwanz, derfelbige führet fie recht, er regiert fie und nimmt sie auch lettlich in sein höllisch Reich'. Die Legende von einem Franciscanerbruder, welcher von Schiffsleuten in's Meer geworfen, aber in's Baradies versett, dort von Enoch und Elias umbergeführt worden und wieder auf dem Schiff erschienen sei, diente Rauscher zur Befräftigung: " Bum finstern Stern und in den Benusberg ift er geführt worden, allda hat er Lucifer in den Hintern gesehen, das ist der Mönche Paradeis; Enoch und Elias haben mit diesen Erzbuben nichts zu thun, Belgebub, Lucifer und seine Gesellen fingen und springen und sind sehr guter Dinge in der Hölle, wenn sie einmal einen folden Gaft bekommen.' 1 Mit besonderer Schmach überhäufte Raufcher den bl. Franciscus von Affifi. Bu dem Berichte: der Beilige habe vor fei= nem Tode die Niederkleider ausgezogen, weil er habe sterben wollen wie Christus, fügte er hinzu: "Dieses ist sein Gebrauch auch gewesen, wenn er allein bei feinen Schwestern St. Clara gewesen ift, fo haben fie dagegen die Weiler vom Ropf muffen thun und die Rappen über die Stangen ichlagen, und haben also nacht gebetet.' Alls Franciscus gestorben, sei "Fastnacht in ber Hölle gewesen, Belgebub, Lucifer und seine Gesellen haben ihn mit großen Ehren empfangen und als einen treuen Diener in ihr Reich genommen und obenan gesetzt, und mit des Teufels Mutter . . . 2.

Rauscher widmete die Schrift dem Herzog Christoph von Württemberg, weil dessen herzliches, eifriges Gemüth gegen die rechte und allein seligmachende Religion Jedermann wohl bekannt sei 3. "Die lieben Christen' forderte er auf, zu bedenken, "in was Finsterniß die, so im Papstthum wohnen, noch täglich sind und wie gräulich sie täglich betrogen werden'. Denn sie müßten alle diese Lügengeschichten für Wahrheit halten: wer ein Wort dawider spräche, werde mit Feuer, Wasser und Strang verfolgt 4.

Mit einem noch stärkern "christlichen Eifer" sprach sich der pfalzgräfliche Hofprediger in einer zweiten "Centuria" aus, welche er dem Markgrafen Georg Friedrich von Ansbach widmete. "Die babylonische Hure zu Rom", berichtete

<sup>1</sup> S. 23. 63. 81. 83. 95. 172 fll.

<sup>2</sup> S. 208 fil. Der katholische Cultus wurde in ähnlicher Weise behandelt, zum Beispiel: "das Weihwasser und die Beschwörung der gottlosen Pfassen geschieht zur Förberung des Teusels Reich' (S. 45); "die neuen canonisirten Heiligen, die man ehren und andeten soll, haben zum Theil nie gelebt, siten zum Theil bei dem Belzebub in der Hölle' (S. 100); "das Fest Corporis Christi ist im Bapstthumb darum eingeset, daß man den Leuten das Maul damit ausspert und ihnen Mäusedreck für Pfesser, und Roßkoth sir Feigen gebe' (S. 154) u. s. w.

<sup>3</sup> Borrebe 19. 4 S. 210.

er dem Fürsten, habe durch die gotteslästerlichen Beschlüsse des Trienter Conciss das Wort Gottes verdammt und wolle alle Abgötterei und Gotteslästerung in Deutschland wieder aufrichten. Die katholische Kirche erslärte er einsach für ,des Teusels Braut', und theilte unter vielen anderen abscheulichen Dingen dem Leser mit: "Uneheliche Kinder zeugen, ist im Papstthum keine Sünde, und wenn dieselbigen zu Zeiten werden umgebracht, wenn es nur still bleibt und in der Beicht wird angezeigt, so ist es schon vergeben." "So ihr unter papistischer Obrigkeit leben müßt," mahnte er die Katholisen, "bedenkt, was für gräusliche Wölf und Seelmörder ihr zu Pfarrern und Predigern habt und wie schändlich sie euch unter einem Schein und Namen der alten christzlichen katholischen Kirche betrügen, so sie doch nicht in dieselbige, sondern in die von Judas und Kain gehören."

"Man sollt es wohl schwer glauben können," sagte Nas, "daß die Predigstauzen und Sturmbläser so unverschämt wagen dürsten, solche Schmachs und Lästerschriften unter dem Namen deutscher Fürsten an's Licht zu geben." "Die Obrigkeit, so wohl mit anderen Sachen beladen, wird in Zank und Irrial eingeführt, der gemeine Mann verbittert und verhetzt wider die Geistlichen, und wird also die ganze Welt voller Zanks, Haders, Neid und Haß, daraus Krieg und Verwüstung folgt an Land und Leuten, als leider vor Augen ist und der arme gemeine verführte Mann mit großem Schaden erkennen muß."

Durch Rauscher sei er aus der Stauden geschreckt' 3 und habe zur Geder gegriffen, aber Rauscher sei nur einer in der großen Reihe der Lästerer, welche hundertfach ihre Gottesläfterung, Spottworte, unnützes Gespei wider alle tatholischen Sacramente, wider alle Beiligen und Beilthümer Gottes, wider alle driftliche Zucht und Ehrbarkeit, sonderlich wider Maria die Mutter Gottes und wider den geiftlichen Stand laffen ausgehen' 4. Ras gab dagegen im Jahre 1565 zunächst heraus ,Das antipapistisch Gins und hundert auserlesener gewisser evangelischer Wahrheit, bei welchen, als bei den Früchten der Baum, die reine Lehr foll und muß erkannt werden'. Die hervorragenoften protestantischen Streittheologen: Tilmann Heghus, Nicolaus Gallus, Lucas Ofiander, Chriakus Spangenberg, Jacob Andrea und viele Andere wurden in der Schrift ,fein fauberlich angetaftet', das heißt ,mit ihren eigenen fauberen Worten gleich grob und ungeschlacht, damit sie doch endlich einmal merkten, was fie für Früchtlein seien und was auf ihrem Mift gewachsen, ohne alle und jedwedere Schonung' dem Bolte vorgeführt. Dadurch tam, fagt Ras, das gesammte ,lutherische Geschwürm' in Bewegung. Es entwickelte sich ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Centuria secunda, das ander hundert der auserwählten 2c. papistischen Lügen, welche alle Narrenlügen weit übertreffen 2c. (1565) Borrede A 2 stt. 3 3. M 2.

<sup>2</sup> Centuria 3, Borrebe A 2 b. Bergl. Centuria 5, 13.

<sup>3</sup> Centuria 6, 28 a. 4 Centuria 1, Borrebe.

heftiger Nederkrieg, in deffen Berlauf Nas feinem ersten . Gins und hundert' bis jum Jahre 1568 noch fünf weitere Centurien folgen ließ 1. Je erbitterter die neuen Angriffe wurden, desto herber wurde Ras in seinen Antworten, ohne freilich die Widersacher in der Runft versönlicher Schmähreden und Schimpfworte auch nur entfernt erreichen zu können. Lucas Dfiander allein brachte die Bahl folder Schimpf= und Lästerworte gegen Ras auf zweiund= fiebzig, welche letterer dann mit aller Genquigkeit feinen Lefern borführte 2. Redes grobe Schandwort, welches er verwende, könne er, jagte Nas, aus Luther, Spangenberg, Andrea, Ofiander, Celestin, Rauscher und Anderen nachweisen. Man soll merken: es ist ein Anderes, lehren die Katholischen, oder wehren den Apostaten. Ein Sirt muß sich anders halten gegen den Schafen, denn gegen den Wölfen. Das macht's nun, daß ich in meinen Predigen und anderen tatholischen Schriften nicht schmähe oder leichtfertige Wort brauche: Urfach, ich hab nicht mit Wölfen, sondern mit Schafen gu thun. In meinen Streitschriften aber, da es nicht allzeit Liebs Rind heißt, da Scheltwort und grobe Boffen mitlaufen, das macht,' wiederholte er immer von Neuem, ,daß ich mit Solchen zu thun habe, die jonft feine andere Weis der Rede verstehen können.'3 Das arme verführte protestantische Bolk sei

Deiner Nasen kein Burg gefällt, Denn welche einer jeden Sau schmeckt . . . Die Saunase nichts lieberes reucht, Denn was hinten aus bem Menschen kreucht . . . .

Nas sei ein Kind bes Satans, und die katholischen Geiftlichen überhaupt seien ,alle gemeinlich boje Buben', ,epicurische Schweine', ,hassen und fliehen bas Kreuz, wie ber Satan jelber' u. s. w. Vom Bruber Nasen Gel B 3 a. Willsomm und Abbank ber Untigratulation Johann Nasen C 2—C 3. F 3—G.

<sup>1</sup> Die vollständigen Titel ber Centurien bei Schöpf 73.

<sup>2</sup> Centuria 6, 243. In der ersten Centuria 144 sührt Nas die vielen Schimpfereden an, mit welchen Gyriakus Spangenberg gegen den treislichen Naumburger Bischof Julius Pflug losgefahren: er habe benjelden einen geschmierten Plattenheugst, einen alten Wolf, einen Baalspfassen, einen rasenden, unsinnigen, wüthenden Narren, einen Teufel u. s. w. genannt. So seien die Prädikanten. Ihrem Bater, dem Teufel, zu Gessallen "ichreiben sie auch so viel Teusel". Dagegen aber, wenn man sie inur etwan frumm ansieht, sie mit ihren gedührlichen Namen nennt und ihnen mit der Maß anmessen will, mit welcher sie ausgemessen, da können sie es nicht leiden. Spricht man, Schmidel (Jacob Andrea) habe einen geschilteten Nermel, schreit er alsbald Mordio, man läßt mir meinen Nermel nicht ungerasselt. Dagegen wenn er Staphylum einen Mamelucken, Verräther der göttlichen Wahrheit, einen Judas Jscharioth, einen Buben nennt, da muß es Alles recht sein und die heilig Geschrift bringt es mit. Ja, man darf sürwenden, als sei es göttlich, recht und wohlgethan; denn Christus, sprechen sie, hat selbs die Pharisäer Heuchler, Otterngezücht und mit anderen Namen genennet. Auch Georg Nigrinus that sich "mannhast" hervor. Er nannte Nas eine "Sau-Nase":

<sup>3</sup> Schöpf 11.

nicht zu schmäben, sondern nur zu bemitleiden; dagegen seien die Prädikanten als Berführer und Läfterer in feiner Beise zu schonen. Wie er gegen fie gu Welde jog, zeigen jum Beispiel die Worte: "Ich zeuch felten durch einen ebangelischen Fleden, darin ich nicht hörte über reigende Wölf schreien: Wolf, Wolf. Das find die Seelmorder, ihre eigenen Predigkauzen, die jo gemein find, daß ichier Riemand des Ungeziefers fann abkommen. Denn wo fie ein= niften, da feind sie wie die Flohe. Sonft ist an reinen Predigern überall ein großer Mangel, aber allda fein je die ungefalzenen Schufter und Schnei= ber, Benter, Schergen, Beiber und Landatnechte, sonderlich unsere entloffenen meineidigen Apostaten, gut zum Predigamt, wie die Geschrift jagt: und es wird das Bolf wie die Briefter sein. Und dieweil sie nun die Kirchengüter verdent haben, da richten sie eine Schinderei nach der andern an, als daß der Zollhäuser mehr dann der Kirchen von ihnen gebaut werden, ja sie machen auf Evangelisch von den Gottshäusern Spelunken, Zollhäuser und Mördergruben, deffen ich gern will viel Erempel darthun, im Fall jo man hieran zweifeln wollt. 1

Beil Luther der eigentliche Bater aller ,lästernden und fluchenden Predigfaugen, die jedwederes Schandwort von ihm gelernt haben', jo jollte derjelbe auch ,gang insonderlich bugen'. Luther hatte das Papstthum für eine Stiftung des Teufels ausgegeben, dafür bot Ras eine Anatonn des ganzen Lutherthums bom Teufel gestiftet'. Er führte häufig Aussprüche Luther's an, 3um Beweis, daß derfelbe ,cin garftiger Unflat und Cauprediger' gewesen; er nannte ihn ,des Teufels Sachpfeifer und Lutenift'. ,Mir fällt oft ein, ob nicht vielleicht Luther der mahre Cohn des Berderbens, der Antichrift gewesen.' 2 In der vierten Centurie wurde ,das elende Lutherthum dermaßen geanatomissiert, daß man viel hundert, ja ein rechtes Pantheon allerlei boser Früchte des verfluchten evangelischen Feigenbaumes zusammengelesen und behalten findet'. In der fünften wurde ,mit Fleiß beschrieben der gange Handel, Unfang, Leben und Tod des theuern Mannes Doctor Martin Luther, also daß man gewißlich die Früchte der Lehre nach dem Baum des Lehrers urtheilen tann, wie Chriftus jagt: fein bojer Baum tann gute Früchte tragen'. Das räumte ein, daß er mit brennenden Worten wider den todten Luther' geichrieben, aber die Gegner verführen, während fie Luther mit maßlosem Lob als einen Heiligen noch über Paulus und Johannes den Täufer erhöben, noch weit gröber wider die Heiligen Gottes mit Raftern, Fluchen und Scheltent'3. Er brachte dafür gräuliche Belege bei: fei doch felbst die heitige Jungfrau als ,eine gedoppette Hure' bezeichnet worden, ,erichrecklich nachzuichreiben" 4.

<sup>1</sup> Centuria 4, 309. 2 Centuria 5, 266-267. 292. 495.

<sup>3</sup> Bergl. Schöpf 19-26. 4 Genturia 6, 205 b.

Als einen "unverschämten Lästerer der Heiligen" konnte Nas auch den Dichter Johann Fischart anführen, welcher in zwei gegen ihn gerichteten sati=rischen Gedichten den hl. Franciscus von Assistin und den hl. Dominicus in den Koth zu ziehen suchte.

In dem ersten Gedicht "Der Barfüßer Secten und Kuttenstreit" berglich Fischart den hl. Franciscus mit Mohammed: wie dieser von den Türken, so werde jener von den Mönchen angebetet". Als die hl. Catharina von Siena gemerkt und gehört habe:

Die febr Franciscus murd geehrt Umb fein fünf Bunden groß und feucht, Die er im felbst hat frat vielleicht . . . Da hat fie auf ein Lift getracht Und ihr auch felbst fünf Bunben gmacht Und gefagt, bas, ba fie mar verzuctt, Sab ir Maria Die eingetruct, Aber Franciscus bab fein Bunben Gelber gefragt und felbft verbunden. Siermit hat fie bem armen Mann Groß Schaben und Abbruch gethan, Alfo bak fie ohn alle Scham Ein großen Unhang gleich befam Bon Prediger, Monden und Rotten, Die alle bes Francisci fpotten Und loben ihre Ratt bargegen, Ber will ben Bunderftreit gerlegen." 3

Durch die Streitigkeiten der verschiedenen Richtungen eines und desfelben Mönchsordens werde Franciscus:

> ,all Tag und Stund Stigmatiziert und mehr verwundt. Wiewol er vor fünf Wunden hatt, Die ihn genugsam machen matt, Noch wöllen ihn sein Nottgesellen Erst noch mehr martern und verstellen.

Die zweite Schrift führte den Titel: "Bon S. Dominici, des Predigermünchs, und S. Francisci Barfüssers, artlichem Leben und großen Gräueln, dem grauen Bettelmönch F. J. Nasen zu Ingelstat dedicirt, daß er sich darinnen seiner unverschämten Lästerungen und Beiwohnung der Teusel bei den München (welches die Nas D. Luthern Seliger aufzudrehen begeret) zu erinnern und zu ersehen hab.' Selbst in seiner "Flohhaz, Weibertraß' höhnte Fischart den hl. Franciscus:

<sup>1</sup> bei Rurg 1, 101-120. 2 Bers 19 ffl. 3 Bers 225 fll.

<sup>4</sup> Bers 99 fll. 5 bei Rur; 1, 121-252.

.... Es steht in St. Franz Legend, Daß ber fromm Mann hab alzeit gnent Die Flöh und Läus sein Orbensbrüber, Und gbotten, daß bes Orbens jber Sich von seines Brubers Blut enthalt Und brum kein Floh noch Laus töb balb.

,Es ift Nichts so wahr, sagte Fischart an einer andern Stelle, als daß der Rap, die Kap und die Pfassenschlap alle Schmach und Fluch der Welt an sich sap. Die peremtorisch endlich Ursach ist, daß sie der Welt Treck essen, das ist, ihr Sünd in sich schlucken, darum stoßt man sie als Schlotseger und Trecktauer in ihr heimlich Gemach..., welches ihre Klöster und Convent sind, so abgesondert stehen von aller politischen Gemeinschaft, wie die A.. spillskammerlin in Häusern und die Hurenkanten in Städten... 2

Derartigen Lästerungen gegenüber fonnte die Sprache, welche Ras führte, noch für gesittet gelten. Wenn Fischart und sein Waffenbruder Nigrinus die zwischen einzelnen Mönchsorden vorhandenen, allerdings oft fleinlichen, auch unwürdigen Streitigkeiten verhöhnten, so waren damit keineswegs die ,Angriffe abgeschlagen', welche Nas gegen die zahlreichen, innerhalb des Protestantismus über die wichtigsten Glaubenspunkte hadernden und sich wechsel= feitig verdammenden Secten und Parteiungen richtete. Alles in Deutschland, meinte er, muffe aus Rand und Band geben, weil außerhalb der katholischen Rirche nirgends Beständigkeit in den religiojen Ordnungen, vielmehr fortwährende Neuerung und erbitterter Streit. ,Gine Schande ift es bor allen Nationen,' schrieb er im Jahre 1581, daß wir Deutschen einander also wie Die Holhipper follen verdammen und vermaledeien. Gin Spott wird es fein folden Fürsten und Herren, daß fie je langer besto unbeständiger geworden, alle Jahr neue Kirchenordnung machen und fie, die Weltlichen, ihren Geift= lichen, die Schafe dem hirten, Ordnung geben, und joll alles das Wort Gottes sein. Lange Zeit her haben sie ben Calvinischen in Frankreich, England und Niederlanden die Hände geboten, sie gelobt, mit Gut und Blut ihnen fürgestreckt; jest verdammen sie die sowohl, als das Papstthum.' 3 Jede Secte wolle allein Recht haben und unterdrücke alle anderen. , Gs ift den Ginfältigen fehr ärgerlich zu hören, daß zu unserer Zeit eine jedwedere Rotte und Secte ichreiet: bei ihr sei Chriftus allein. Die Flacianer schreien: Die ganze Welt irre, ausgenommen fie nicht; die Adiaphoristen beißen diese lügen, wie billig, lügen aber gleich so unverschämt, daß allein bei ihnen die Rirch sei; die Schwenkfelder jagen, bei ihnen fei fie; die Wiedertäufer jagen, alle Welt hab apostasirt von Gott und seien alle gefallen, fie allein seien in der Gemeinschaft. Das Liedlein fingt eine jedwedere Sect für fich felbst. Aber es ift heuer nicht

<sup>1</sup> bei Rurg 2, 32 Bers 1119 fll. 2 Geschichtflitterung 479. 483.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Examen Concordiae (1581) 403-404.

neu; denn das Geschrei haben sie von den alten Kegern gelernt, sonderlich von den Donatisten und Katharis. Unr in dem Hasse gegen die katholische Kirche seien alle einig, und das irregeleitete Volk werde von den Prädifanten aufgestachelt, insbesondere gegen die Priester und Ordensleute. Besenkt mit mir des freventlichen, ungeschickten Verdammens und Urtheilens des gemeinen Pöbels der Evangelischen, wie sie es von ihren Predigkauzen gesernt: also daß sie, sobald sie einen in einer Kutte sehen, Zeter, Wassen schren, Wolf, Schelm, Dieb, Laur, Teufel und so weiter. Das thun sie etwan einem, mit dem sie ihr Lebenlang nie geredet, der ihnen nie kein Leids gethan. Niemand kann die Schmach= und Spottwort ausdrücken, so sie im Brauch haben.

Mus vielen protestantischen Schriften führte Ras Zeugnisse dafür an, daß seit dem Aufkommen des neuen Evangeliums die Zucht und Ehrbarkeit verschwunden, das Volk roh, wüst und wild geworden. Die eigentliche Wurzel dieser Uebel siege in der protestantischen Grundsehre, daß der Glaube allein den Menschen rechtfertige und die guten Werke nicht nothwendig seien zur Seligteit. Durch diese Lehre, welche alles thätige chriftliche Leben, alle Werte der Barmbergigkeit vernichte, sei Deutschland in Grund und Boden verführt worden. Während die Brädikanten die katholische Lehre von den guten Werken als eine Erfindung des Teufels und Ausgeburt der Hölle bezeichneten, ließ sich Ras im Jahre 1588 über den "Alleinderglaub" vernehmen: "Wie die Türken aus dem mahren Gott einen türkischen und falichen Gott, jo haben auch die Wortstnechte aus dem wahren Christus mit ihrem falichen Teufels= wahn und Solaglauben einen Pseudochriftus gemacht, der uns nichts angeht, der unter des Teufels Mantel steht und Willen, der nur des Teufels Relch und Lügenbrod reicht, darum sie als er zu Lügen und Mord geneigt. 13 ,O du mein liebes deutsches Vaterland, die dich selig sprechen, durch den blogen losen Glauben gen Himmel heben, die verführen dich, so mahr als Gott lebt, schwebt und regiert.' Es verführen dich alle, die dich also heiligen, trösten, löckeln und dich der Seligkeit vergewiffern.' ,Ihre Früchtlein find Mord, Raub, Lügen, Trügen, Fressen und Saufen, Huren und Buben ohne Furcht der Sünd. Denn allein der Solaglauben alles richtig macht, also daß feine Sünd schaden, gute Wert zur Geligfeit schadlich fein. 4 , Wenn Giner bei uns entläuft, jum Schelmen und Bojewicht wird, einem Andern fein Weib oder Gut entführt, so läuft er zu den Evangelischen, alsbald ist er ein ehr= barer Biedermann. Gie haben Nichts, daß fie fich rühmen des Alleinglaubens, und wollte Gott, sie glaubten allein. Aber ja wohl allein glauben.

<sup>1</sup> Centuria 3, 63. 2 Centuria 2, 45.

<sup>3</sup> Angelus paraeneticus, ber Manungsengel (1588) 173.

<sup>+ 3. 171.</sup> Bergl. Echöpf 65-66.

Sie wirfen und exerciren aslerlei Laster mit Kriegen, Wüthen, Toben, Kirchen-rauben, Brechen, Blutvergießen ohne Aufhören. '4 ,D Deutschland, du mein herzliebes edles Vaterland, willst du es dennoch nicht verstehen, das doch so grob gesponnen ist, daß es die blinden Juden, Heiden und Türten greisen und deiner spotten sollten, oder ist der Schaden und Spott nicht schier groß genug, der dich es sollte lehren? Uch und Wehe, wirst du nicht bald aufstehen', ,nicht bald Buße thun und die Milchmäuler, die süßen Zuckerprediger und Wortsknechte, die dir süße Worte schleisen, das Hälmsein dir durch das Maul ziehen, versassen und fürn Teusel jagen?' <sup>2</sup>

"Mitten wir im Leben geschwindt Sein mit dem Tod umfangen, Ben suchen wir, der uns Hülfe bringt, Damit wir Gnad erlangen:
Das bist du Herr alleine,
Uns drücket unsere Missethat,
Die dich Herr erzürnet hat,
Heiliger Herre Gott,
Heiliger barmherziger Heiland,
Du ewiger Gott!
Laß uns nicht verführen
Der Ketzer Seelentobt,

Immer von Neuem kam Nas darauf zurück: "Weil der neue Glaube so kräftig, daß er allein genug ist zur Seligkeit, so hören auf alle Werte der Barmherzigkeit." "Wann hat man so viele arme Leute gesunden, als jett? Wann sind die Spitäler so arm gewesen, als jett? Wie viele Klöster hat man eingezogen unter dem Schein, die Spitäler zu begaben, aber sie sind nie so viel schuldig gewesen, als jett. Wo sind die Particularia der Schulen hin kommen? Wie viel armer Leut sind bei den Klöstern ernährt worden?" Der frühern Mildthätigkeit der Klöster, besonders in Zeiten der Noth und Theuerung, widmete Nas einen beredten Nachrus 5.

In hohem Grade bezeichnend für die Art und für den Ion damaliger Polemik ist ein Streit, welcher sich zwischen Nas und Matthias Nitter, Prediger zu Frankfurt am Main, erhob. Ersterer hatte in seiner vierten Centurie

<sup>1</sup> Praeludium in centurias hominum sola fide perditorum (1588) 23.

<sup>2</sup> Wibereinwarnung (1577) 238. Bergl. Echöpf 58.

<sup>3</sup> Schöpf 68. 4 Gechs Sauspredigten 242 b. 5 Centuria 6, 169-177.

gesagt: wenn auch unter den Katholiken ,die Mütter und Schwestern mehr über Geschwätz, dann über ihre Frömmigkeit zu klagen', so seien doch viel mehr die evangelischen Weiber ,über die Maß gewäschig', besonders in Sachen der Religion und des göttlichen Wortes, ,das ihnen St. Paulus verboten und von den Mannen zu lernen geschafft'. ,Aber sie schwaßen und tadern wie die Gäns im Bach und verführen oft frumme aufrichtige Männer so wohl als ihr Mutter Eva und des Künigs Salomon Schlafgeschwisterten. Sobald Eva dem ersten Predigkauzen solgt, der ihr das Fasten abnahm, das war der Teufel in der Schlange, sobald verführet sie den Mann auch, wie dort auch die Dalila den Samson, Summa Summarum: Omnis Lutherana meretrix.' <sup>1</sup>

Gegen diesen Ausspruch veröffentlichte Ritter einen Dialogus, das ift ein Gespräch von dem ehrrührigen und läfterlichen Urtheil Bruder Johann Nafen zu Ingolftadt, daß alle Lutherischen Beiber huren feien'. Ras, fagte er, sei gein verzweifelter Gotteslästerer, aller Ding dem ersten Predigkaugen im Paradig gleich'; benn er verkehre und läftere Gottes Wort nicht weniger als der Teufel, indem er aussage: "die lutherischen Weiber gehn mit Gottes Wort um, darum sind sie Huren'. ,Was hat Gott mit der Hurerei zu thun? Will er nun Gott auch zum Hurenwirth machen? Es muß doch einem fein Berg erschrecken, wenn er nur an jolche Reden gedenket. 2 Ferner erkläre Nas, nicht etliche oder viel lutherische Weiber seien Huren, sondern alle; auch die lutherischen Königinnen, Kurfürstinnen, Fürstinnen und andere von hohem Stand und Abel nicht ausgenommen. Wo ift mehr Verblendung, wo ift mehr Verführung zu aller Sund und Schand, zu einem viehischen, unfinnigen, ja teuflischen Leben, als bei huren? Das Alles muß den höchsten Weibern, Die lutherisch sind, sowohl als den geringsten aus Bruder Rasen Schriften nachgesagt und in alle Welt ausgebreitet werden. Und merk hier ein recht Meisterstüd papistischer Rachgierigkeit. Bon uns Männern fagt er nicht, daß wir Hurer seien, sonder unsere Weiber schreit er für Huren aus, damit er zugleich auch uns und unsere Kinder schändet. Denn find die Weiber huren und die Männer leiden's, so sind sie auch ehrlose Männer und Cucusi, so find die Kinder alle Baftarter. Wer will nun gern unsere Töchter zur Che nehmen? welche Zunft oder ehrliche Gesellschaft wird uns oder unsere Kinder leiden mogen?' Lutherische Fürsten oder Fürstenkinder konnten ferner nicht mehr im Reichstage fiten oder lebensfähig fein. Ras verweise alle zum Benter und Hurenwirt'. ,Dagegen aber werden die Papisten allein die hoben chrlichen Titel und Namen haben, allein die Regiment führen, der Welt Herren fein, ehrliche Sandwerter und burgerliche Recht und Ordnung erhalten können. Summa, fie werden allein rechte Menschen sein, ihre Pfaffenhuren werden

<sup>1</sup> Centuria 4, 258 b. 2 Dialogus Bl. 22.

unseren Fürstinnen fürthun, die Pfassenbankert werden über unsere Fürstenfinder gesetzt, und Trutz eim, der etwas Unehrliches von ihnen gedenken wollt, oder in's Feuer und an Galgen mit ihm.' Das Alles betreibe Bruder Nas mit der in seinen drei Worten enthaltenen "blutgierigen teuflischen Lästerung".

Gegen Ritter's "Dialog' trat Nas in einer neuen Schrift in die Schranfen, welche an heftigen Ausfällen auf ,die Predigfaugen' alle seine früheren Schriften übertraf 2. ,Man sehe und spure je langer je bag, bag bie Bredigfaugen im Lutherthumb gar rafend, blind und teufelhaftig worden fein, denn fie sich inmaßen wie der Teufel zu rächen Ursach suchen." "Sie trachten mir nach Leib und Leben mit öffentlichen und heimlichen Praktiken, verhetzen wider mich, fo ftart fie fein, viel namhafter Städt und Ständ, und haben auch ihr viele dahin bracht, daß sie mich thun gar in die Acht, wiewohl sie meine Bücher nicht all lesen, sonder allein glauben und nachreden, wie fie es von ihren Predigfandeln am Tijch und Kangel hören fürtragen.' Besonders hatten Die Prädifanten es auf Bethörung der fürwitigen Weiber abgesehen. ,Singen und sagen ihnen vor, ich habe sie alle sunderlich und sämtlich, all Hoch= und Wolgeboren, alle Durchleuchtigen und halt die ehrsamsten Frauen . Huren geheißen und offentlich in Drud laffen ausgehen. Alio laffen fie es in Drud ausgeben, schickens den großen Frauen zum Beutpfennig, ja singens und jagens auf allen Gaffen und iprechen: alle lutherischen Weiber fein huren. Run finde fich aber in feinem seiner Bucher eine folch ,ehrrührige Lafterung'. ,Warum haft du nicht,' fragt er Ritter, , Die vollkommneren Wort und Unhang angezogen, so in vierter Centuria am 372. Blatt stehen? Ena da triffts fürnemlich die Predigkaugen an. Ift das nicht ein schöne evangeloje Bahrheit? Freilich follten billig alle lutherischen Beiber aufstehen und mit ihren Predigfaugen zu Uder geben, die fie alle ausschreien und beschreit machen, als ob fie alle Huren feien bon megen der Predigfaugen Runnen Gefchmeiß. 3

In einer zwei Jahre vor der vierten Centurie veröffentlichten Schrift hatte Nas über die She der außerhalb der Kirche Stehenden sich dahin auszgesprochen: wenn sie dieselbe "ein Sacrament heißen wollten, so wollten wir es ihnen nicht gestehen, als wenig als den Türken. Nein, lieber Christ, außerzhalb der Kirche ist die She kein Sacrament'. Jedoch die einsache She iprach er den Häretikern nicht ab. "Es ist wohl ein Chestand, aber tein Sacrament.' Was aber die abgesallenen Priester und Mönche anbelange, so sei deren sogenannte She "nichts denn eine vermaledeite Büberei, unter dem Namen der She verdeckt. \*

<sup>1</sup> Dialogus Bl. 22 fll. Bergl. H. Echartus, Papa pharisaizans (Jena 1605) 444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GAsinus Nasi Battimontanus, das ift ain Bericht von Fratris Joannis Rafen Ejel, auch von des Ejels rechtem Litel G. R. B. Ingolitatt 1571.

<sup>3</sup> Bl. 39 b-43. 4 Drei geichriftfeste Predigten (1566) Bl. 34-35

Gegen solche Apostaten und ihre Weiber, meist ehemalige Nonnen, seien seine Angriffe, erklärte er, vorzugsweise gerichtet. ,Ich habe nicht allein alle die evangelischen Weiber nicht gelästert, der ich wohl der Jüdin und Heidin in so gemeinem weitlangendem Urtheil verschone, sondern ich habe die lutherischen Beiber ihrer Ehren halben weit unbeschreiter gelaffen, denn fie von ihren eigenen Predigfaugen beschrieben sein worden. Ja gewißlich sollten die armen verführten lutherischen Beiblein von ihren eigenen Prädikanten der Ehren halber so unverlett sein, als von mir, so würden fie sonder Zweifel noch viel ehrlicher sein, dann sie von diesem Weiberritter geehrt, gelehrt und beschrieben worden sein. 1 Ritter habe auch erdicht und gesagt: ich heiße die lutherischen Weiber nur darum Schleppface, daß fie von Gottes Wort reden und von der Religion disputiren. Antwort: Hierbei fann Jedermann erkennen, daß dieser Ritter selbst wohl gemerkt hat, daß ich die lutherischen Weiber an den leiblichen Ehren nicht hab angerührt, sonder es geistlich gemeint. Doch macht er ein grobes fleischliches Geschrei, sam hab ich's dem Leib nach Huren genennt. Da fieht man ja seine boshaftige Verfälichung. Ja wie ich das wol auch deffen nicht gestehe, daß ich sie von des Wort Gottes wegen Chebrecherin genannt, sonder von wegen der Irreligion und von wegen des Luther's oder Lucifer's Wort und Seelmord, von welchen Sachen fie zu disputiren geschickt sein, als Eva auch gewest ift.' Jede Reterei sei ein geistiger Chebruch und er habe mit seinen Worten; omnis Lutherana meretrix ,das ganze Lutherthum, vom Teufel gestift', welches an Gott ebebrüchig geworden, verstanden 2.

Aber Nas hatte in seiner vierten Centurie noch einen andern, weit anzüglichern Ausspruch gethan, wegen dessen er sich freilich gegen Kitter nicht zu vertheidigen brauchte, weil dieser denselben nicht angegriffen hatte. Kitter hatte entweder das Buch nicht vollständig gelesen, oder jenen Ausspruch absichtlich übergangen, um desto mehr Nachdruck zu legen auf seinen Sat, Nas nenne die lutherischen Weiber bloß deßhalb Huren, weil sie mit Gottes Wort umgingen.

Jener Ausspruch aber, auf den Nas selbst seinen Gegner verwies, lautete: das Treiben ,der Predigkauzen' sei ,im Grund lauter Schelmerei und Rebellisterei'. "Der Huren Schuch ist kein Zal, soviel seindt ihr, denn es ist gewiß probirlich, quod omnis Lutherana sit meretrix, daß sie alle Ghebrecherin oder vom Chebruch geboren seind' — hierzu die Randbemerkung: "die Keher sein das ehebrüchig Geschlecht' — "und wie solchs im Geistlichen unwiderleglich ist, also besindt sich sauch mit dem Leiblichen, denn ich hab vorhin angezeigt, daß, welche Frau ihr She nicht bricht, die wird von den evangelischen Prädikanten für hoffärtig erkennt'3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GAsinus Bl. 45. <sup>2</sup> GAsinus Bl. 60-61. Bl. 48.

<sup>3</sup> Centuria 4, 372 b. 373.

Was er über die Prädikanten angezeigt' hatte, sautete: "Was soll ich von ihren falichen Bunderwerten fagen, die nichts als Betrug fein, als daß der ebangelisch Heger vierundzwanzig Cheweiber zum Fall gebracht. Das griff er also an: nämlich wann ein schöne Frau zu ihm kam, so sprach er auf ihr Unlangen und Begierd zum Evangelium und zu dem Nachtmal, wie es der Berr hatte eingesett in beiderlei Gestalt: Liebe Frau, ihr seid auf dem rechten Weg; aber eins mangelt euch noch, ihr habt bei euch ein Hoffart, die mußt ihr wegthun, wollt ihr volltommen werden, und das ist: ihr habt noch nie euer Che gebrochen; darum so seid ihr hoffartig vor einer andern Frauen; aber das ift der Teufel; darum wollt ihr vollkommen sein, so mußt ihr diese Hoffart nicht haben 2c. 3u diesem Bericht verwies Ras am Rand auf Luther's Tischreden von Aurifaber am 459. Blatt' und fügte hinzu: Das seind die Worte Luderi, nach Beschreibung von Aurifabelli. 1 Das mußte alle Leser, welche die "Tischreden" nicht kannten und nicht nachschlugen und nicht wußten, wer der gevangelisch Heger' sei, offenbar zu der Meinung bringen, Luther felbst habe bie Worte' aus sich gesprochen, während sie nur deffen Erzählung enthielten über den Gartenbruder Heter', einen Wiedertäufer aus Augsburg 2, welcher die Frauen mit den angegebenen Worten verführte. Ausdrücklich hatte Luther, was Nas wegließ und nur mit einem ze. bezeichnete, am Schluß feiner Erzählung gesagt: Damit hat er (Heker) viel Weiber betrogen.' Ras fuchte fich für sein irreführendes Citat durch die Bemerfung zu decken; er führe Luther's Worte an gleicher Gestalt, wie Galle, mein Hahn, Herrn Hosii Worte anzeucht'. Aber wenn auch der Superintendent Gallus aus Regensburg fich unehrliche Unführungen aus Buchern erlaubte, jo ergab sich daraus keineswegs für Nas die Berechtigung, ein Gleiches zu thun.

Daß ,der Jorn Gottes sichtbarlich vor Aller Augen und das Ende der Welt unzweiselhaft nahe', könne man, glaubte Jacob Heerbrand, Prosessor Der Theologie in Tübingen, "aus Richts besser erkennen, denn daraus, daß die Papisten ohne Schen und Scham das edelste Aleinod der heiligen Airche, den gotterleuchteten Martinum Lutherum, in seinem Leben und Lehre anzutaften wagen dürsen und ihn der Unbeständigkeit anklagen, als könnten sie damit die ganze evangelische Kirche beschmeißen". "Jorn über uns und Gotteseiser im Namen unseres ewigen Seligmachers Jesu Christi des Herrn." Der Jorn Heerbrand's war hervorgerusen durch eine kleine Schrift, welche der Jesuit Sigismund Ehrenhoser im Jahre 1587 zu Graz ohne Angabe seines Namens herausgegeben hatte unter dem Titel: "Der evangelische Wetterhahn, das ist:

<sup>1</sup> Genturia 4, 369. 2 Bergl. unsere Angaben Bb. 3 (12. Aufl.) 103.

Ungleiche Reden Martini Lutheri von den fürnehmsten Artiteln chriftlicher Religion.' Daß Ehrenhofer unrichtige Anführungen sich erlaubt, Luther's Worte verstümmelt oder verfälscht habe, konnte man nicht behaupten; als eigene Zugabe brachte der Sammler nur die Reime auf der Rückseite des Titels an:

Der zu eim Ding sagt Ja und Nein, Bei bem ist Glaub und Trauen klein. Ein solcher Mann ber Luther war, Wie dieß Büchlein beweiset klar. So er benn nur ein Wetter Han, Bor ihm sich hüte Jedermann.

Beerbrand ließ dagegen im folgenden Jahre einen starten Band erscheinen: "Propffung und Abfertigung des vermeinten neulich ausgebrüteten ebangelijden Wetterhahnen'2, worin er ohne Versuch einer sachlichen Widerlegung die furchtbarften Untlagen gegen den Bapft und die fatholische Rirche ichleuderte. Die Meffe sei ,wider Christi Einsetzung vom Teufel erdacht und gestiftet' worden; in ihr werde Christus täglich von Neuem gefreuzigt; das Regfeuer fei ,von den Beiden erdichtet und vom Teufel aufgeblasen'; die heilige Schrift sei den Papisten so verhaßt, wie dem Teufel das Kreuz; der Papit vergebe nach katholischer Lehre Sünden um Geld, selbst wenn einer, wo möglich, mit der Mutter Gottes Unzucht getrieben habe: furz die papistische Kirche sei ,nicht Christi, sondern des leidigen Teufels Braut'; Alles in ihr sei, wie durch offenbaren Augenschein und die tägliche Erfahrung erwiesen', Anti= driftenthum und gräuliche und mehr als heidnische Abgötterei'. Auf Luther's Widersprüche legte Heerbrand feinen Werth, denn derselbe jei erft allmählich zu der Erkenntnig durchgedrungen, daß ,das Papstthum vom Teufel herkom= men und gestiftet'. ,Alijo ihr Jesuiter und wer dieses Wetterhahnen Godelmann und Bater ift, zwacket, machet, bringet aus Luther's Buchern was ihr fönnt oder wollt, jo habt ihr uns damit noch nicht überwunden, daß wir eine faliche Lehre haben und führen': er fampfe "mit Gottes Wort'; "was geben uns diefes Orts die Sprüche oder Reden Luther's an'3.

Bezüglich der Person Luther's hatte schon elf Jahre vor dem Erscheinen des "Evangelischen Wetterhahns" der Convertit Sebastian Flasch, ehemals Prediger in Mansfeld, "den unverlöschlichen Jorn jedwederes evangelischen Biedermannes" wachgerufen. Im Jahre 1576 hatte Flasch zu Ingolstadt in lateinischer Sprache zweiundzwanzig "Beweggründe" veröffentlicht, weßhalb er noch als Greisden fatholischen Glauben angenommen habe 4. Als erste Ursache gab er an:

<sup>1</sup> Am Schluß: Grät 1587. 2 Tübingen 1588.

<sup>3</sup> Propffung und Abfertigung 5. 7. 9. 12. 14. 16. 38. 46-49. Bergl. 174. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rationes M. Sebast. Flaschii Mansfeldensis, cur relicto Lutheranismo ad catholicam romanam ecclesiam se receperit. Ingolst. 1576.

er sei durch längeres Forschen zur Erfenntnig gekommen, daß die Protestanten die tatholische Lehre mit zahllosen offenbaren Lügen entstellten, um sie gehässig und verächtlich zu machen. Gine Anzahl weiterer Beweggründe leitete er aus dem Wesen und den widerspruchsvollen Lehren Luther's her, ferner aus den unaufhörlichen Lehrstreitigkeiten innerhalb des Protestantismus, auch aus dem Lebenswandel der Prediger. Was er über lettere aussagte, überbot Alles, was Nas geschrieben, und rief auf ihn die Fluchworte eines seiner früheren Umtsbrüder herab: "Er ist verludert und verdammt, der Gottesverräther Flasch, ein Mameluk und Werkzeug des Satans: follte von fieben Teufeln geholt und lebendig zerriffen werden.' 1 ,Dbgleich die Brediger,' ichrieb Flasch, beweibt find, so find sie dennoch mit ihren Chehälften so wenig zufrieden, daß fie zur Befriedigung ihrer unerfättlichen Begierlichkeit, nach Luther's Unleitung, häufig ihre Mägde migbrauchen, und was noch schändlicher ift, nicht erröthen, den Beibern Underer Gewalt anzuthun und unter sich den Frauentausch anzuordnen. Ich würde mich nicht erfühnen, dieses öffentlich von ihnen zu behaupten und zu schreiben, wenn ich während meines langen Umgangs mit ihnen diefes und vieles Undere nicht gewiß und häufig in Erfahrung gebracht hätte.' ,Rur Gins will ich anführen: ein gewiffer hochgestellter Prediger wollte mit mir über den Wechsel unserer Gattinnen einen Vertrag ichließen und versuchte mich dazu gleichsam zu zwingen, als er sah, daß ich um feinen Preis zu einem folchen Berbrechen beredet werden konnte. Es verbietet das Schamgefühl, bei anderen ruchlosen Thaten der Art länger zu verweilen. Much die barbarische Unwissenheit' habe unter den Dienern des Lutherthums so überhand genommen, daß sie nicht größer werden könne. Denn nachdem ihre Vorfechter, welche noch von den Katholiten unterrichtet waren und durch große Wiffenschaftlichkeit hervorragten, gestorben sind, bleibt fast keiner mehr übrig von jenen wahrhaft und gründlich gelehrten Männern, der im Stande ware, die lutherische Sache richtig aufzufassen, oder zu vertheidigen. Wenn auch Einige sich mit ihrer Gelehrsamkeit brüften, so bringen sie dennoch in ihren Schriften und mündlichen Borträgen fo alberne Dinge vor, daß es fich taum der Mühe lohnt, fie zu lefen oder zu hören. Gie besprechen nichts Underes, als die abgedroschenen Lügen ihrer Borganger, welche von jo vielen tatholischen Schriftstellern schon längst widerlegt worden. Daher tommt es, daß bei foldem Mangel an wiffenschaftlich gebildeten Männern gur Verfünbigung des göttlichen Wortes und zur Ausspendung der Sacramente Die leichtfertigsten Menichen, abtrunnige Monche, Schneider, Schufter, Buttel, Fleischer und andere Handwerksleute sich einschleichen, so daß der Deckel der Schüffel würdig ist und die Gefäße gleichen Lattich enthalten.' Was Luther anbelange, so habe er in deffen Werten häufige Widersprüche gefunden, eine

<sup>1</sup> In ber oben S. 322 Note 1 angeführten Predigt Bl. C 3.

Menge der bittersten Schmähungen und Beschuldigungen wider alle seine Gegner, und so schmutzige Ausdrücke, Possen und Schamlosigkeiten, daß die schmachvollste Aupplerin und die frechste Hurenstirn darob erröthen' müsse. Beispiele wolle er nicht ansühren, um nicht die frommen und keuschen Ohren zu verletzen'. Als er dann aber wegen seiner aunwahrhaftigen und schamslosen Antastung des theuern Gottesmannes' von einem Prädikanten des Hentens und aller Strase würdig ausgerusen' wurde, gab er im Jahre 1577 eine Schrift heraus unter dem Titel: Augenscheinliche Erweisung aus Doctor Martin Luther's eigenen Büchern und Worten, daß er kein heiliger Prophet Deutschslands, sondern ein rechter Unslat gewesen'. Aussprüche Luther's wurden darin mit bissigen Randbemerkungen und einem "gar schimpsierlichen' Schlußwort verssehen. Caspar Goblerus antwortete in einem kurzen "Bericht wider die lästerliche Calumnia des ungelehrten Esels Flaschens, eines mansfeldischen Zesuisters', um Luther gegen die kakolischen versluchten Chamskinder zu retten'. Er hegte vor Luther stindlichen Respect' und schrieb nach seinem "Bermögen".

Die Schrift von Flasch ist gewissermaßen das Borbild der Anatomie Luther's' von Johann Pistorius. Das Austreten dieses am meisten gefürchteten katholischen Streitschriftstellers steht in Zusammenhang mit einem Ereignisse, welches beim ganzen deutschen Bolke Aussiehen erregte: mit dem im Jahre 1590 erfolgten Uebertritt des Markgrasen Jacob III. von Baden-Hochberg zur katholischen Kirche.

Jacob, unter seinen Standesgenossen hervorragend durch geistige Begabung, gründliche und vielseitige wissenschaftliche Bildung, insbesondere auch durch ehrbaren, züchtigen Wandel, war schon seit Jahren von ernsten Zweifeln gequält: er zweiselte, ob die Augsburger Consession, in welcher er erzogen worden, wirklich die rechte, allein seligmachende Religion' sei. Denn wir haben, schrieb er an die Superintendenten und andere Kirchendiener seines Landes, "nach längerm fleißigen Nachdenken befunden, daß so gar keine gewisse Richtschnur und beständiger Weg bei unseren Religionsverwandten, sondern tägliche Trennung und Aenderung, ja daß ein jeder Prediger eine Neuerung fürbringt 4, auch männiglich in einem oder andern Punkt der Religion einen andern Verstand sassen, "Jum andern haben wir aus Luther's eigenen Büchern und Schreiben, auch Verdollmetschung und Glosssirung der Bibel so viel befunden, daß Lutherus besorglich kein geistlicher, sondern ein fleischlicher Mann gewesen', weshalb "wohl zu zweiseln, ob der Allmächtige gedacht habe, durch einen solchen mehr als fleischlichen Mann,

<sup>1</sup> Bergl. Räß, Convertiten 2, 254-265. 2 Ingolffabt 1577.

<sup>3</sup> Gebrudt zu ,Chriftlingen' 1591, vergl. Bl. A 2 a. A 3 b. B 4 b.

<sup>4</sup> fo muß es offenbar heißen ftatt ,ja baß in ber Predig ein Reuerung für= bring', wie Rleinichmidt 87 liest.

der den heiligen Geist in seinen Büchern wohl verbergen kann, die rechte Restigion zu erwecken'. Auch ist ,bei unserer Religion immer leider so gar keine Andacht; auch wird keine einzige Ceremonie, so zur Andacht reizt, darin gestraucht, sondern es schämt sich der mehre Theil, wie auch Geistliche, da sie in den Kirchen oder auch sonst in ihren Gebeten niederknieen sollten: deßewegen abermals zu besorgen; es werde in diesem Fall das Kind mit dem Bade ausgeschüttet'. Er sei erst der Zweite in seinem uralten Geschlechte, der nicht zur katholischen Religion gehöre, in welcher seine Voreltern gelebt ,und in derselben, wie auch zuwörderst alle heiligen Väter, Märthrer und andere Fürnehme Christen, wie wir hossen, seliglich verstorben'. Alle diese und andere Gründe mehr hätten sein Gewissen ,auserweckt und in nicht geringe Zweisel der Religion gesetzt'.

Einen großen Einfluß auf die tirchliche Haltung des Markgrafen hatte deffen Leibarzt und späterer Hofrath Johann Bistorius gewonnen 2. Er war der Sohn eines angeschenen Superintendenten zu Nidda in Beffen, ein ,in der Theologie, Jurisprudenz und Medicin vielstudirter Mann', der nach langen geiftigen Wanderungen im Bahre 1588 den Hafen der katholischen Kirche aufgesucht' hatte. Nachdem er dreimal, versicherte er, alle Werke Qu= ther's durchstudirt habe, sei es ihm flar geworden, daß derselbe nichts weniger gewesen, als ein wirklicher Reformator der driftlichen Kirche, vielmehr ein falicher Prophet und ein Zerftörer des mahren einheitlichen Glaubens. Wegen feines Abfalls vom Protestantismus wurde Pistorius als ,ein rechter Erzfeger' ausgerufen, der noch ,viel bofer' fei, als Judas der Berrather. Proteftantische Fürsten nannten ihn in ihren Briefen an den Markgrafen Jacob einen Mameluden, der ,wider fein eigenes Gemiffen' gehandelt. Biftorius, jagte ein Dichter, sei ein Nachfolger des Schelmen Staphylus, welcher jett des Teufels Hofpfeifer' sei und auf ihn seine Rägel spike'. Das Land Baden werde ihn ,bald ausspeien

Zum Drachen in die glühend Hell, Da Judas ift, dein Theil Gefell. Du bist die Hur von Babilon Und siehest auf dem Drachen Thron . . . Bist trynten von der Christen Blut Und wer Zesum bekennen thut. . . .

und dergleichen mehr3. Die polemische Thätigkeit, welche Pistorius im Laufe der Jahre entwickelte, trug ihm bei seinen ehemaligen Glaubensgenossen einen

<sup>1</sup> Schreiben vom 23. Mar; 1590 bei Rteinschmibt 86-87.

<sup>2</sup> Sorgfältige biographische Angaben über Pistorius bei Stieve, Die Politik Bayerns 1, 10-11 Rote 1.

<sup>3</sup> Mone, Quellensammlung 3, 165 ftl. Rleinschmidt 158 ftl.

solchen Haß ein, daß noch im achten Jahre nach seinem Tode, im Jahre 1616, eine Schrift erschien, worin das über ihn ergangene furchtbare Gottesgericht kundgethan wurde. Er sei unter den fürchterlichsten Gotteslästerungen und Verwünschungen und unter Anrufung des Teufels gestorben; seine Leiche seizweimal von der Erde wieder ausgespieen und dann dem Teufel übergeben worden 1.

Um sich in seinen Glaubenszweifeln Gewißbeit zu verschaffen, veranstaltete Markgraf Jacob im November 1589 ein Religionsgespräch zu Baden zwischen den württembergischen Theologen Jacob Andreä und Jacob Heerbrand und einigen Beiräthen auf der einen, und Pistorius, dem Jesuiten Theodor Bufaus und einigen Geiftlichen auf der andern Seite. Schon vor dem Beginn des Ge= fprächs zog fich Andrea eine Niederlage zu: in einer Bersammlung, an welcher fünf Fürsten und mehrere Hofleute sich betheiligten, versicherte er, es sei katholische Lehre, daß der Mensch nicht durch Chrifti Berdienste selig werde. Wenn er diese Behauptung, sagte er, nicht aus einem Canon des Concils von Trient beweisen könne, wolle er ein Lügner und kein wahrer Chrift sein. Man holte ihm, ichreibt Bufaus, eine Ausgabe der Trienter Beichluffe herbei, und Undreä wurde als Lügner befunden'2. Auch das Gespräch endete nicht zu seinen Gunften. Andrea 30g mit langer Rase ab', meldete der Calvinist David Bareus, Professor der Theologie zu Heidelberg, im December 1589 einem Freunde: ein Abgefandter des pfälzischen Kurfürsten, welcher den Berhandlungen beigewohnt, ruhme ,den Geift, den Scharffinn und die Wohlredenheit des Apostaten' Piftorius 3. Seine Gesandtschaften und Reisen in Sachen des Concordienbuches habe er, erklärte Undrea gegen Biftorius, nicht aus eigenem Willen unternommen, sondern in Folge eines besondern ,gött= lichen Berufes'. Nach dem Abbruch des Gesprächs richtete Vistorius an seinen Gegner einen Brief, den Markgraf Jacob grob und hart' nannte. Andreä

¹ Nach ben Berichten ber Angenzeugen war Pistorius, mit den Sterbesacramenten versehen, eines ruhigen Todes verblichen. Aber das Märchen über das "Gottesurtheil" fand in gewissen Kreisen so viel Glauben, daß der Zesuit Gretser für nothwendig erachtete, es in einer eigenen Druckschrift zu widerlegen. Gretseri Opera 11, 924.

<sup>2</sup> bei Rleinschmidt 152.

<sup>3,</sup> Mitto ad te Epistolam Pistorii Apostatae, qua pro viatico instruxit Schmidlinum Badena ex Colloquio magno cum naso discedentem. Misit Illustriss. Princeps noster Secretarium quendam, auditorem Colloquii non clam sed consciis Marchionibus, qui etiam ad mensas commode fuit collocatus et excepit colloquentium sermones. Praedicat is Apostatae ingenium, acumen et facundiam. Schmidlinus concionibus pro more ad coronam agi voluit. Contra Apostata syllogistice et breviter. Sic de modo agendi biduum consumptum est. Schmidlinus interrogatus a Marchione: Doctene an indocte coram tot doctis . . . disputare vellet? Respondit: Indocte. Ita re infecta discessum est. Hummel, Epistolae 1, 85–86. Siermit ftimut überein, was Bujāus über bas Colloquium jūrieb, bei Kleinjūmibt 149—152.

gab zur Antwort: Piftorius muffe mit vielen Teufeln beseifen sein, und es sei nicht zu verwundern, wenn der Erdboden sich aufthue und ihn verschlinge, wie von Core, Datan und Abnron geschrieben stehe: und verschlang sie mit ihren Häusern, mit allen Menschen, die bei Core waren, und mit all ihrer Hab, fuhren hinunter lebendig in die Hölle und die Erde deckte sie zu. 1.

Der Markgraf, noch immer in ichweren inneren Rampfen, versammelte im folgenden Jahre mehrere protestantische und fatholische Theologen zu einem zweiten Religionsgespräch in Emmendingen, bei welchem er felbst den Borsit führte. "Es ift, fagte er, allein zur Chre Gottes und zur Stärfe und Bersicherung meines Gewiffens gerichtet und anders nicht.' Da die Protestanten mit Biftorius, beffen Geift und Wiffen fie in Baden fennen gelernt hatten, nicht von Neuem disputiren wollten, so wurde dieser von den Berhandlungen ausgeschlossen; ftatt seiner brachte Jacob den hofprediger Johann Zehender mit, der bon Bistorius turze Zeit in der katholischen Glaubenslehre unterrichtet worden war und später convertirte. Hauptsächlich sollte über die Lehre von der Kirche verhandelt werden. Jacob und Zehender traten ein für die Rothwendigkeit und Birklichkeit einer sichtbaren, unfehlbaren und feit den Tagen der Apostel ununterbrochen fortbestehenden Rirche. Diesen Gagen widersprach Johann Pappus, Pfarrer und Professor zu Stragburg, welcher von den badischen Predigern zur Gulfe herbeigerufen war und für fie das Wort führte. In die Enge getrieben, verstieg er sich zu der Behauptung: , die Kirche könne, auch wenn fie den heiligen Beift habe, irren; die Galater, welche bezaubert gewesen und voller Irrthum, hatten den heiligen Geift ge= habt'. Aber man hielt ihm einige Aussprüche Luther's entgegen. An einer Stelle im Buche wider den Hansworft fage Luther: Die Kirche fann und joll nicht lügen, noch Irrthum lehren, auch nicht in einigem Stück; lehrt fie Eine Lüge, jo ift fie gang falich, wie Chriftus ipricht', und bald darauf: "Eitel Gottes Wort oder Wahrheit und kein Jrrthum noch Lugen muß die Kirche lehren, und wie kann es anders sein, weil Gottes Mund der Kirche Mund ift,' und wiederum: "Gott fann nicht lügen, also die Rirche auch nicht." Dagegen hat Pappus, fährt die amtliche Aufzeichnung des Gespräches fort, 3um Sochsten gestritten: Die Rirche fonne in etlichen Sauptpunften der Religion irren und unrein sein und doch den heiligen Geift behalten'. Aufgefor= dert, auch nur einige Wenige zu nennen, welche vor Luther durchaus lutherisch geglaubt und gelehrt hatten, nannte Pappus feinen Geringern, als den hl. Augustinus: wenn er binnen drei oder vier Monaten, jagte er, nicht beweise, daß dieser Kirchenvater durchaus in Allem lutherisch geweien, jo wolle er selbst katholisch werden. Georg Hanlin, Rector der Universität Freiburg, erwiderte: wenn Pappus diefen Beweis führe, wolle er den lutherischen Glauben

<sup>1</sup> Acta bes Colloquii zu Baben (1590) 330. 339. 344. 354-355.

annehmen. Man gab sich darauf "die Handtreue", und der Markgraf ließ es sich nicht nehmen, dabei selbst "abzuschlagen".

Pappus aber batte für feine Sache einen unglücklichen Gemahrsmann ausgesucht. Denn gerade über den Grund- und Ecffein des Lutherthums, die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen allein durch den Glauben, hatte Augustinus fich dahin ausgesprochen: "Wenn man ohne Beobachtung der Gesetze zum Leben eingehen kann durch den Glauben allein, der doch ohne die Werke todt ift, wie kann dann noch wahr fein, was Chriftus zu den auf der Linken Stehenden sagen wird: Gehet in das ewige Teuer, welches dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Er wirft ihnen nicht vor: sie hätten nicht geglaubt, sondern sie batten keine guten Werke verrichtet. Denn mahr= lich, es foll sich nur Keiner von dem Glauben, der ohne Werke todt ift, das ewige Leben versprechen.' Bie mögen doch die Protestirenden,' ichrieb ein fatholischer Pfarrer im Jahre 1587, sich stets auf den heiligen Kirchenlehrer Augustinus berufen wollen, als sei er einer der Ihrigen gewesen, da sich doch bei ihm aar das Wideriviel findet von Allem, was fie lehren. Er richtete an die Protestanten die Frage: 3st es wahr oder nicht mahr, daß der hl. Augustinus die heilige Messe gelesen und darüber gerade so gelehrt hat, wie noch heute die katholische Kirche lehrt? Ist es wahr oder nicht wahr, daß derselbe Kirchenlehrer die Anrufung der hl. Maria und der Heiligen allen Gläubigen dringend anempfiehlt und sie selbst fromm und eifrig geübt hat? Ift es mahr oder nicht mahr, daß er ebenso das Gebet für die Berstorbenen nach den Worten der Schrift als heilfam und nützlich bezeichnet und, wie wir von ihm felbst wissen, für seine verstorbene Mutter Monica gebetet hat? Seine Werfe liegen vor Augen. Und wenn ihr in denselben nicht anders finden könnt, als daß er das Alles gelehrt und geübt hat, was durch alle Jahrhunderte und jetzund unsere heilige katholische Kirche lehret und übet, so höret auf, denselben Kirchenlehrer für einen Solchen auszugeben, der auf eurer Seite stehe und, wie man wohl gesagt hat, ein Vorläufer des wahren Evangeliums Luther's gewesen sei. 2

¹,Illud quoque non video cur dominus dixerit: Si vis venire ad vitam, serva mandata, et commemoravit ea, quae ad bonos mores pertinent. Si etiam his non servatis ad vitam veniri potest per solam fidem, quae sine operibus mortua est, illud deinde, quomodo verum erit, quod eis, quos ad sinistram positurus est, dicet: Ite in ignem aeternum, qui paratus est diabolo et angelis ejus. Nec increpat, quia in eum non crediderunt, sed quia bona opera non fecerunt. Nam profecto ne sibi quisquam de fide, quae sine operibus mortua est, promittat aeternam vitam' u. j. w. Augustini Opp. (Parisiis 1531) 4, 13—18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der S. 216 Note 1 angeführten Schrift Bl. 5 a. Daß die protestantische Rechtsfertigungslehre nicht mit der des hl. Augustinus übereinstimme, gaben Luther und Melanchsthon zu. Vergl. unsere Sitate Bb. 3 (12. Aust.), 171. Pistorius forderte Pappus zur Einlösung seines Versprechens auf und befaste sich in seinen Epistolae tres ad Pappum

Wenige Wochen nach dem Emmendinger Gespräch, Mitte Juli 1590. trat Markaraf Jacob in dem Ciftercienserkloster Thennenbach bei Freiburg feierlich zur tatholischen Rirche über. Als hauptjächlichsten Beweggrund dafür gab er an: Durch fleißige Forschung habe er erkannt, daß die Lehre der fatholischen Kirche eine gang andere sei, als sie von den Prädikanten dargestellt werde. In den "Motiven" seines Uebertritts, mit deren Abfaffung er Bistorius betraute, und deren ersten Theil er noch furz vor seinem Tode las. ließ er an erfter Stelle hervorheben: ,Wir haben gehört und nachmals in Büchern und Wert befunden, welcher Magen Luther und seines Unhangs lutherische, auch anderer Secten Theologen den Katholischen beschwerliche und irrige Lehren, so ihrem falschen Angeben nach in der katholischen Kirche geglaubt werden sollen, ohne einige Scheu und gang undriftlich aufdichten, und mit solchen erträumten Larven bei dem gemeinen Mann sich boshaftig ein= kaufen, aber die Katholischen fälschlich in Verhaffung bringen.' Wenn wirklich begründet ware, was in lutherischen Büchern und Bredigten als fatholische Lehre vorgetragen werde, so sei nicht in Abrede zu stellen, daß alsdann der tatholische Glaube untüchtig und falsch sein muffe, auch alle frommen Bergen ein Abscheu davor nehmen mußten. Der Markgraf führt eine Ungahl folder falichen , Muflagen' an, welche ,mit größtem Ungrund' der Rirche gemacht wür= den. Erftlich sagen und ichreiben die lutherischen Theologen: die Katholischen laffen die heilige Schrift nicht wahr und gultig fein, und scheuen sich nicht, dasselbig über alle Entschuldigung noch beharrlich wider die landkundige Wahr= heit, auch in ihren deutschen Kirchengesängen auszuschreien.' Gine fernere Erdichtung fei: Die Papisten (also werden jest die Ratholischen gum Spott genannt) laffen fich an dem Berdienft, Leiden und Sterben Chrifti nicht aenügen, sondern halten dasselbe für ungenügsam zu unserer Seligteit, und wollen durch ihr eigen Werk, Geld und Menschensatung den Himmel erwerben und erzwingen. Und zwar ift diese Lästerung dermaßen gemein, daß allein daher und durch diese Lügen der mehrste Theil gemeiner Laien in Irrthum abgeführt und verleitet worden.' Auch trage man dem Bolte vor: in der Messe werde Chriftus noch einmal von den Priestern getreuzigt', nicht weniger, die Ratholischen machen die Heiligen Gottes zu Abgöttern und erzeigen ihnen göttliche Ehre und Dienst' 1.

Unmittelbar nach seinem Nebertritt machte Jacob von dem Reformations= rechte Gebrauch, welches der Augsburger Religionsfriede ihm einräumte: er wollte sein ganzes Gebiet allmählich dem katholischen Glauben zuführen. Aber

<sup>(</sup>Coloniae 1594) mit bem Beweis, daß Niemand vor Luther in Allem jemals so gelehrt habe, wie biefer.

<sup>1</sup> Motive Jacob's, Markgrasen zu Baben 20 (vollständiger Litel bei Stieve, Die Positif Bayerns 2, 339 Note 1) 31—126.

er starb schon am 17. August 1590, und "nun ereigneten sich Dinge, welche die Herzen der Katholischen mit tiefster Berbitterung erfüllten, und auch ehrbare Evangelischen sagen machten: da ist kein Recht mehr, noch etsiche Billigkeit, sonder eitel grausame Gewalt und Trug'. "Denn in Wahrheit," schrieb ein Augenzeuge der Vorgänge am 29. September, sist wohl nicht oftmals im Reiche erhört worden, was hier der Bruder des verstorbenen Martgrafen, von dem selber die Feinde seines angenommenen katholischen Glaubens sagen, daß er ein edelsinniger, fürsorglicher, hochgemütheter und aufrichtiger Fürst gewesen, sich hat wider alles Recht und Ehrbarkeit zu Schuld kommen lassen, und schreit es um Straf und Rache gen Himmel."

Jacob, der zwei Töchter und eine ihrer Entbindung nahe Gemahlin Estisabeth, Gräfin von Culenburg und Manderscheid, hinterließ, hatte auf seinem Todesbette in einem vor sieben Zeugen ausgefertigten Teftamente neben Effiabeth seinen Bruder Ernst Friedrich und zwei fatholische Verwandte, den Herzog Wilhelm V. von Bayern und den Grafen Carl II. von Hohenzollern= Siamaringen, zur Vormundschaft seiner Rinder bestellt. Die Rinder sollten an katholischen Orten in der katholischen Religion erzogen und, falls Elijabeth noch einen Sohn zur Welt bringe, die katholische Reformation im Lande possendet werden. Unter seinen Hofbeamten empfahl er der Vormundschaft insbesondere ,feinen hochgelehrten Rath und lieben getreuen Doctor Johann Bistorius', der ihm ,redlich und treulich, wie einem aufrechten Diener geziemt, jederzeit gedient'. Die Vormünder möchten denselben frei machen von dem Unglimpf, darein er' feiner, des Markgrafen, halber der Religion wegen bei Etlichen gerathen', denn er habe nichts Anderes gethan, als was ihm befohlen worden und er "driftlicher Pflicht und seines Dienstes halber' nicht habe unterlaffen können. ,Weder Piftorius noch Andere', erklärte der Markgraf im Angesicht des Todes den Umstehenden, hätten ihn zum Uebertritt gebracht: diefer sei einzig die Frucht seines Forschens und der Erleuchtung des heiligen Geiftes. Flehentlich, unter Androhung göttlichen Zornes, beichwur er die Vormünder, den Verfügungen seines Testamentes nachzukommen 2.

Noch stand die Leiche des Markgrafen aufgebahrt in der Kirche zu Emmendingen, als Markgraf Ernst Friedrich am 19. August mit bewaffnetem Gefolge erschien, die am Sarge brennenden Lichter auslöschen, Bilder und Altäre aus der Kirche wersen ließ und die katholischen Priester aus dem Lande verjagte. Auch Pistorius mußte das Land räumen; seine Habe wurde mit Beschlag belegt. Ein Dichter rief dem Markgrafen zu:

,O Markgraf Ernst, du treuer Fürst, Nach Gottes Wort dich stets hat dürst,

<sup>1 \*</sup> Bernhard Perneber am 29. Sept. 1590 an den Mainzer geistlichen Rath Chrisftoph Hagemann. Mitgetheilt von Böhmer.

<sup>2</sup> Rleinschmidt 117-119. Stieve, Die Politif Banerns 1, 30-31.

Thue bich fürstlich gar wohl bebenken, Laß ben Pistori am Galgen henken, Der beinen Bruder hat verkert Und ihn ein falsch Glauben gelehrt.

"Die ganze Welt," schrieb Johann Fren, Professor der Medicin, werde dem Pistorius, "wie Kain, durch sein boses Gewissen zu enge sein".

Ernst Friedrich, unbefümmert um alle Rechtsiakungen und um die Bestimmungen des Testamentes, warf sich jofort zum Beherrscher des Landes auf 2. Jacob hatte angeordnet, man folle ihn in der katholischen Stadt Baden beerdigen. Aber nicht einmal diefer Verfügung fam der Eindringling nach. Trot aller Einsprüche der Wittme ließ er die Leiche zur Nachtzeit an den Rhein bringen und nach Pforzbeim hinunterfahren und dort durch seinen Hofprediger protestantisch begraben. Er lockte die Wittwe, welche am 26. August zu Freiburg ihr fatholisches Glaubensbekenntniß abgelegt hatte, auf das Schloß Hochberg, befahl ihre ftrengfte Bewachung, und ertheilte, als fie am 3. September einen Anaben zur Welt brachte, die Weifung, denjelben auf die Ramen Ernst Jacob nach protestantischem Brauche zu taufen. Ginfam, in strenger Baft, mußte die Wittme ihre Tage verbringen; nicht einmal die freie Ausübung ihrer Religion war ihr gestattet; ihre Töchter führte Ernst Friedrich nach Durlach ab. Gleichzeitig aber schrieb er an Herzog Wilhelm von Banern: es fei ,eine elende Berleumdung', daß er die Markgräfin irgendwie beschwere. Um 15. November erzwang er von der dem Wahnsinn nahe gebrachten Frau einen Bertrag, worin diese ihn als "rechtmäßigen Bormund' bezeichnen und ihm die Erziehung der Kinder ohne jeden Borbehalt und mit Berzicht auf alle späteren Einreden übertragen mußte. Diesen Bertrag suchte er durch allerlei Gauteleien als einen von Elisabeth freiwillig eingegangenen binzustellen. Bon den darin gemachten Zusagen erfüllte er feine einzige: er gab der Wittwe weder die Freiheit zurück, noch ihre Töchter, entriß ihr vielmehr auch noch das Anäblein, welches er nach Durlach bringen ließ 3.

Die empörenden Gewaltthaten des Markgrafen geschahen im Einverständniß mit mehreren benachbarten protestantischen Fürsten. "Thne Wissen und Gutsachten des Pfalzgrasen Johann Casimir und des Herzogs Ludwig von Würtstemberg haben wir, schrieb Ernst Friedrich gegen Ende October an den Landsgrafen Wilhelm IV. von Hessenschaftet, "bishero Nichts vorgenommen oder gehandelt." Schon am 21. September hatte er sich um die Hüsse Wilhelm's und des Landgrasen Ludwig von Hessenschaft den Fall, daß die vom Markgrasen Jacob eingesetzten Mitvormünder, der Herzog von Lanern

<sup>1</sup> Rteinschmibt 123. 164-165.

<sup>2</sup> Er war ,bis zur Characterlofigfeit habgierig'; . Rechtsgefühl und Billigteit waren ihm fremb; feine Robeit kannte feine Rudfichten'. Stieve 1, 31.

<sup>3</sup> Mus Stieve 1, 33-34.

und der Graf von Zollern, auf Bollstredung des Testamentes bringen sollten. Gegenüber diesen beiden und dem Erzherzog Ferdinand, deffen borderöfter= reichische Lande mit den Baden-Hochbergischen zum Theil vermischt seien, sei er ohne autherzige Beispringung der nächsten Befreundeten und Verwandten Augsburger Confession viel zu schwach', das von ihm angefangene driftliche Wert' ju vollführen. Die Fürsten möchten deghalb jur Beforderung der Ehre Gottes und zur nothwendigen Erhaltung der wahren allein feligmachen= den Religion' ihm ,farten Beiftand' leiften, wenn er allein nicht im Stande sein werde, das wieder angestellte Predigtthum in der Markgrafschaft Soch= berg zu behaupten'. Beide Fürsten waren mit Ernst Friedrich's Einschrei= tungen wider die "papistischen Gräuel' vollkommen einverstanden und sagten Sülfe zu. In Allem', schrieb Landgraf Wilhelm am 11. October 1590, habe der Markgraf ,weislich, wohl und chriftlich gehandelt'. Mögen auch, fügte er hingu, die Gliedmaßen des bosen Feindes, der mameludische Pistorius und Undere, moviren was sie immer wollen, jo wird doch Gott, der die Seinen nicht verlägt, wohl Mittel und Wege zur Hand geben', ,und Ew. Liebden von anderen evangelischen Ständen . . . die Hand zur Rothdurft geboten wer= den'. Um 19. April 1591 fonnte Landgraf Ludwig ,es anders nicht be= finden, als daß Ernst Friedrich Alles, mas er nach Absterben seines Bruders gethan, mit guten Fugen gethan' habe 1.

Bei diesen "guten Fugen" verblieb es, weil vom Kaiser für die katholische Sache keine Hülfe zu erwarten war. Rudolf II. beschränkte sich darauf, einzelne Anweisungen auf Rückerstattung dem Markgrafen zukommen zu lassen, welche dieser, durch die protestantischen Stände gestützt, mit kecken, groben und verletzenden Aeußerungen beantwortete<sup>2</sup>.

"Was die Stände Augsburger Confession, schrieb Bernhard Perneder am 3. Februar 1592 aus Freiburg im Breisgau, "wider Recht, Reichsconstitutionen, Testamente und Verträge vornehmen, soll Alles allein recht, göttlich und gut sein, und wer dawider spricht und handelt, und wär auch das Recht noch so sonnenklar auf seiner Seite, wird als Friedhässiger, Meutemacher, Mameluck, Ehrloser, Gliedmaß des Teufels ausgerusen, als wir es jetund wieder zur Trauer und Vieler Verzweissung in Baden erleben müssen. Da spiten sich denn zum wenigst die Federn zu nothdürstiger Abwehr und Absconterseiung solcher, so als große Propheten und gotterleuchtete Lehrer des neuen Evangeliums ausgepriesen werden, daß Gott erbarm."

i Die Schreiben vom 11. und 21. Sept. und 1. und 14. Oct. 1590 und 9. April 1591 (alten Stils) im Marburger Staatsarchiv (Markgrafen Jacob's Tod) mir freundslichst mitgetheilt von Dr. J. Niemöller, der sich mit einer ausführlichen Biographie des Pistorius beschäftigt.

<sup>2</sup> Näheres bei Stieve 1, 34 fll.

<sup>3 \*</sup> Un ben Mainzer geiftlichen Rath Chriftoph Sageniann.

Insbesondere hatte Piftorius in Freiburg seine Feder gespitt. 3m Jahre 1591 hatte er die im Auftrage Jacob's III. verfaßte Schrift ,Chriftliche erhebliche und wohlfundirte Motive', weßhalb der Markgraf den katholischen Glauben angenommen, veröffentlicht. Bu dem ersten Beweggrunde, daß nämlich die katholische Lehre eine ganz andere sei, als das Zerrbild, welches durch die Protestanten von ihr entworfen werde 1, fügte er einen zweiten hinzu, der, wie der Hofprediger Johannes Zehender schrieb, jedem Evangelischen selber offen vor Augen stehe'. Dieser Beweggrund war die Uneinigkeit der Protestanten unter einander. "Es hat uns in das Herz geschnitten, daß wir je länger je mehr gemerkt, welcher Gestalt die lutherische Religion so gar getheilt und von Tag zu Tag weiter in neue Secten ge= spaltet, und bereits also verspliffen, daß man, mas lutherisch oder nicht luthe= risch ift, nicht mehr leichtlich spüren möge.' Nachdem die verschiedenen Secten mit Namen aufgeführt, heißt es: Die Zwietracht gibt sich aber nicht allein durch die vielen Spaltungen fund, sondern, was noch mehr zu erwägen: man findet nicht viel Lutherische, Gelehrte und Laien, welche ihr Leben lang bei Einem Berstand der lutherischen Meinung verbleiben; selbst gange Länder, Städte und Dörfer haben wiederholt ihren Glauben gewechselt. Reine der neuen Kirchen stimmt mit Luther vollständig überein, und dieser selbst hat feine Meinung wiederholt geandert. Bei all diefen religiöfen Wirren aber weiß man nicht und kann man nicht wissen, wer Recht hat, da kein anerkannter Schiederichter vorhanden ift. Alle berufen fich zwar auf das flare Wort Gottes, auf die heilige Schrift, welche fie als einzige Richtschnur anerkennen, und auf die Eingebung des heiligen Geiftes. Allein die gahllofen Secten, deren jede die Bibel anders deutet, beweisen zur Genüge, daß die Bibel nicht so hell ift, und daß jedenfalls in diesen vielen Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten und Widersprüchen der heilige Geift fich keineswegs an der Sache betheiligt. Niemand in der Chriftenheit hat vor Luther jo geglaubt und gelehrt wie er, und er hat deghalb auch keine Scheu getragen, zu behaupten, daß er seine Lehre aus dem Himmel empfangen und der Erste fei, dem Gott sein Evangelium geoffenbart habe. Durch Wunder hat er seine Sendung nicht befräftigt. Weil wir aber bei den Lutherischen nichts Underes befunden, als Streitigkeiten, Unbestand, gabllose Trennungen und Spaltungen, jo mußten wir uns nach der alten, von den Aposteln herstammenden, allzeit sichtbaren und einigen Rirche umsehen, und dieses um jo mehr, weil die Qu= theraner feine sichere Richtichnur, fein zuverläffiges Mittel Darboten, uns aus ben vielen, sich widersprechenden Secten herauszufinden, und darunter eine Rirche mit wenigstens einigen Rennzeichen der Wahrheit zu entdecken?.

Mis dritter Beweggrund des Uebertritts wurde die Person Luther's be-

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 385. 2 Motive 127-183.

zeichnet, und mit den Ausführungen darüber senkte Pistorius in eine polemische Thätigkeit ein, welche später seinen Namen bei den Protestanten vorzugsweise gefürchtet und verhaßt machte.

Gesetzt auch, heißt es, daß die katholische Religion irrig worden und abgestorben', jo tonne man sich doch nicht einbilden, daß Gott zur Berftellung der wahren Kirche einen Mann berufen habe, wie Luther, welcher sich in seinen Schriften als ,über die Magen unrein, lästerlich, frevel, unwahr= haftig, aufgeblasen, zweifelhaftig und unflätig' erweise. Für jede dieser sieben Qualitäten' Luther's wurden aus deffen Schriften ,ein paar Erempel' beigefügt. Beim "Lästergeist" steht: "Bas sein schandig und lästerlich Feber und Maul berürt, wäre hiervon ein eigen Buch oder viel Bücher zu machen. Wenn dieses Alles gezeichnet werden mußte, mußten wir der Sachen nicht anders zu rathen, denn daß man alle seine Bücher sämmtlich bei einander fette und darin Jedermann lefen ließe. Denn wenig Bucher fein, darin er nicht etliche Legion Scheltwörter ausgeuft, und sich nicht anders erzeigt, als wenn er vom bosen Geiste gar besessen ware. Die kaiferliche Majeskät und Fürsten geben ihm mit öffentlichen Lügen um, sind deutsche Bestien wie Wölfe oder Säue, Mörder, Elende, verblendete Fürsten, unverschämte, tolle, thörichte, unfinnige, rasende, wahnsinnige Narren und Lästerer . . . Herzog Georg von Sachsen ift dem Teufel in der Hölle befohlen, ein verdammter Mensch, der den Teufel wissentlich schützt, geistlich und leiblich vom Teufel befessen . . . , ein toller , wüthender Inrann , Meuchler zu Dresden.' Dann folgen ähnliche Ausfälle Luther's auf andere Fürsten, überhaupt auf alle seine Gegner: "Der Papst ift der Teufel, könnt ich den Teufel umbringen, warum wollt ich es nicht thun, auch mit Gefahr meines Lebens." "Die Papiften find ihm insgemein Teufelsschuppen, Teufelsgefind, die den Teufel wiffentlich anbeten' und dergleichen. Piftorius stellte als ,Regel' auf: Der driftliche Lefer wird wenig seiner Bücher finden, und sonderlich, mas er wider die Papisten und Reger geschrieben, darin er nicht alle Blätter mit dem Teufel etlichemal beschmeißt, und in einem Buch auf einmal siebenundsiebzig Legion Teufel setzet; im Buch über die Concilien in vier Zeilen fünfzehnmal, im Buch wider Herzog Heinrich von Braunschweig hundertsechsundvierzigmal des Teufels mit Namen gedenkt. Welches aber kein Wunder ift, weil er öffentlich von sich selbst schreibt: "So will ich nun anfangen als der ich doch von Gott erwedt bin, ein gemeiner Teufel über euch römische Teufel, Mörder und Bluthunde zu sein, wie mich Etliche nennen, Glias über Achab und Jezabel." Ist aber das nicht ein gottloser Luther und will man weiter Beweisung von ihm begehren? Ift er noch Gottes Prophet?' Die anderen "Geifter", welche Luther eigen seien, murden in ähnlicher Weise behandelt.

<sup>1</sup> Motive 184 fll. 199 fll. 242. 260-261.

Der vierte Beweggrund' des Nebertritts sührte die unsägliche Wandelhaftigkeit des augsburgischen Lehrbegriffs vor Augen: schon die zwei ersten Ausgaben der Confession und der Apologie, welche beide in demselben Jahre und aus derselben Druckerei in Wittenberg erschienen, stimmen weder mit der ursprünglichen Fassung derselben, wie sie dem Kaiser überreicht worden, noch unter sich überein, sind vielmehr verschiedene Confessionen und Apologien. Der ursprüngliche lateinische Wortlaut der Confession und der deutsche der Apologie ist dis auf den heutigen Tag noch gar nicht, der deutsche Wortlaut der erstern ist erst im Jahre 1580, der lateinische der letztern erst im Jahre 1587 an's Tageslicht getreten. Demnach haben die Lutherischen in Kirchen und Schulen ein halbes Jahrhundert lang auf diese Schriften, ohne sie zu fennen, sich berusen und Eide geleistet und sämnntlich denselben zuwider geglaubt 1.

Der fünfte "Beweggrund' beschäftigt sich sehr aussührlich mit den Beweisen, weschalb die katholische Kirche die allein mahre und seligmachende sei 2.

Das Werk fand feine Widerlegung.

Gleichzeitig mit demselben erschien aus der Feder des württembergischen Hofpredigers Lucas Osiander "Ein schöner wohlriechender Rosenfranz von achtundzwanzig Rosen", welche aus dem "Conformitatenbuch" der Franciscaner zusammengebunden" waren, "um die besondere Andacht und Heiligkeit der seraphischen Brüder" an's Licht zu stellen 3. Das im Jahre 1510 zu Maisland gedruckte Conformitatenbuch 4 war vom Trienter Concil verboten worden, und seitdem, schrieb der Bamberger Franciscaner Michael Anisius in einer Entgegnung auf Osiander's Rosenfranz, "dermaßen ausgemustert, daß es gar schwerlich bei uns zu bekommen". Osiander hatte, wie Anisius nachwies, in seiner Uebersetzung der "Geschichtlein" des Buches den lateinischen Tert in schmählichster Weise entstellt, um alle mögliche Schmach auf die Franciscaner zu häufen 6.

¹ Motive 271-399. ² €. 400-582. ³ Tübingen 1591.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liber conformitatum S. Francisci et Christi.

<sup>5</sup> Freundliche Zerreissung bes schönen wohlriechenden Rosenfranzes ic. (Ingolifiabt 1592) Borrebe A 2 1.

<sup>6</sup> So übersetzte Osiander, um nur ein einziges Beispiel anzuführen, in seinem Rosenkranz S. 4: "Franciscus schietet seiner Brüder zwen gen Florenz, die stunden unter einem Schopf die ganze Nacht nachen din einem sehr kalten Winter, und ein Weib meinte: sie wären Diebe. Dazu machte er die Nandbemerkung: "Das ist eine unslätige Heiligkeit der Barzüsser. Soll ein ehrlicher Viedermann nacht vor einem Weib stehen? Darauf erwiderte Anisius S. 22: "Leng Hoserk, du gistige vermaledeite Hosenschlange, seug. Im Lateinischen ist durchaus nicht, daß sie die ganze Nacht nackend gestanden sein. Denn da sie gen Florenz kamen, sagt der Tert, konnten sie nicht Herberg sinden, kamen endlich zu einem Haus, das hatte einen Vorschopf, baten die Frau um Herberg, und da sie nicht wollt, in portieu illa tota noete steterunt,

Aber Dsiander ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Er konnte seine Uebersetzungen nicht rechtsertigen, den Borwurf, daß er ein vielkacher Fälscher sei, nicht zurückweisen. Deßhalb erklärte er: Anissus sei ,ein leibhaftiger Teusel und unverschämtes Lästermaul', er fümmere sich um dessen "Lästerungen" so wenig, als wenn ihn "eine Gans angepfissen oder ein Hund angebollen hätte". Mit solchem "Bericht an alle fromme Christen" empfahl er den "Lästerteusel" Anissus "dem gerechten Gerichte Gottes" der wolle seine göttliche Ehr und Wahrheit retten. Amen".

Vor Anisius war schon der Barfüßermönch Georg Ecker gegen Osiander's "Rosenkranz" aufgetreten, indem er "zu einem Spiegel der Lutherischen Gotteslästerung und abscheulichen Unflats" im Jahre 1591 eine Schrift veröffentlichte: "Ein schöner alcoranischer Nesselkranz aus den köstlichen unübertrefslichen, nicht Tischreden, sondern fürnehmen Operibus und Büchern des viel Seel verlustigen und deßhalb theuren Mannes und ausgesprungenen Mönchs Martini Lutheri". Seine Nesseln habe er, sagte Ecker, abschreiben lassen und entlehnt aus des Johann Pistorius Lutherischen sieben Geistern, die bald im Original nachkommen und diesen Kranz größer machen sollen".

Osiander entgegnete, ohne auf den Inhalt der Schrift näher einzugehen und sie zu widerlegen: man sei nicht schuldig, alle Worte Luther's zu verantworten, aber "die Lästerer' der Schriften desselben seien "des Teufels Kinzber". "Und nachdem Georg Echart und seines Gleichen dem Pistorio die Suppen seiner sieben Geister jetzt allbereits etliche Male abgeschöpft und die beste Feiste, wie sie vermeinen, herabgenommen, bin ich guter Hoffnung, es komme Pistorius mit seinen sieben Geistern, wann er wolle, so werden ihm

nihil tegumenti habentes, cum esset frigus intensissimum. D Hoserte, heißt nihil tegumenti habere nacend stehen? Ift Decke und Kleid ein Ding? Der weitere lateiznische Text laute: "Vir enim dictae mulieris credebat, eos ribaldos esse et fures; nihil voluit eis accommodare. Et summo mane recedentes a dicta porticu ad ecclesiam perrexerunt, quos mulier predicta videns orantes, intra se dixit: isti non sunt ribaldi, ut dixit vir meus: bas ist: und bes Morgens früh gingen sie vom Schopf gen Kirchen, und als bas Weib sie beten sah, sprach sie bei sich selbst: bas seind teine Diebe und Käuber, wie mein Mann gesagt. Dieser ganze Context, Hoserle, überweißt bich ber Lügen. Wo bleibt jest bein beschmissen Gloß, darin du den Parfüssern unstätig Heiligkeit zumissest, und müssen dir durchaus nacht vor dem Weib gestanden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht an alle fromme Christen, welche die Wahrheit lieben: warum die beibe rasende Barfüßer Mönche Georg Edhart und Michel Anisius keiner Antwort werth seien (Tübingen 1592) 2. 6. 13. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für ein Meßtram zusammen in unterschiebenen Azoaras gebunden und auf des gottlosen Lucas Ofianders . . . unsinnig alcoranische Haupt zu Außziehung seiner ehrz rügiger lügenhasster Dämpf aufgesetzt. Freiburg im llechtland. 1591.

<sup>3</sup> Vorrebe A 3.

seine Brüder und Mitcalumnianten allbereits von seinen Bossen das Beste herabgelachet haben.' 1

Biftorius hatte fein Wert über Luther's abicheuliches Leben und Lehr' noch vom Drucke zurückgehalten, weil er, seiner Aussage nach, sich schämtet, dergleichen unflätige, unehrbare und bei vielen frommen Herzen ärgerliche Sachen und Gestant auch nur nachzuschreiben'2. Erst in Folge des Auftretens, der württembergischen Clamanten und sonderlich des elenden Bruders Wilhelm' jete er seine Bedenken bei Seite. Wilhelm Holder, Stiftsprediger und Consistorialrath in Stuttgart, hatte nämlich im Jahre 1593 eine gegen den Reffelfrang gerichtete, von dem württembergischen Confistorium bevorwortete lateinische Abhandlung: "Die ausgewaidete Maus', herausgegeben. Statt die Splitter in dem Auge Luther's, deffen Aussprüche er gehäffig auslege, aufzusuchen, solle sich Bistorius mit den Balten im Auge der römischen Rirche befaffen. Zu diesen unermeglichen Balten, papistischen Possen, Ub= geschmacktheiten und Widersprüchen' rechnete Holder die von mittelalterlichen Scholaftifern vielfach, nicht felten in hochst unwürdigen Formen erörterte Schulfrage: ob eine Maus, welche eine consecrirte Hostie fresse, den Leib Christi verzehre, was aus diesem werde und was mit der Maus geichehen folle3? Die Mäuß,' bemerkte Holder mehrmals am Rande, ,treiben den Papiften den Schweiß aus.' "Bute dich, Piftorius, du haft auch viel Mauß. Franciscus der Heilige gehört auch unter die Geifter Lutheri wegen seiner diabolischen Versuchungen. Die Mäuß hatten einen papistischen Seiligen ichier lebendig gefressen vor lauter Andacht." 4

Was Holder als ,die Splitter im Auge Luther's' angesehen wissen wollte, behandelte nun Pistorius in einem umfassenden Werk, dessen erster Theil, beistäufig fünshundertfünfzig Seiten start, unter dem Titel ,Anatomie Luther's im Jahre 1595 in Göln erschien und von Luther's ,sieben bösen Geistern den Hurens, den Lästers und den PossensGeist darstellte. Nach dem Zeugniß eines Protestanten beruht das Werk auf ,einer ungeheuern, fast herkutischen Arbeit'; es ist ein ,ewig denkwürdiges Buch' 6. Pistorius hatte die Schriften

<sup>1</sup> In bem G. 392 Rote 1 angeführten Bericht 3-5.

<sup>2</sup> Anatomie Luther's 39.

<sup>3</sup> Bollständiger Titel ber Schrift bei Stieve, Die Politik Baverns 2, 341 Rote 2.

<sup>4</sup> Nach ber Tübinger Ausgabe von 1688 S. 128. 137. Die von Stieve 1, 342 Note 1 angeführte Gegenschrift ist mir unbefannt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anatomiae Lutheri pars prima, das ift aus den fieben boien Geistern des vil Seelen verlustigen und also tewren Mannes D. Martini Lutheri die drei ersten Geister: I. Der steischich Geist, II. der Lestergeist, III. der Lottergeist. Darinnen, wie auch in den übrigen vier Geistern, der Luther auß seinen eigenen Worten dermaßen lebendig abgemahlt wird, daß menniglich ihn alsodat tennen, und ob er ein Prophet Gottes, ober etwas Anderes gewesen, ohnsehlbarlich greisen und spüren kann. Goln 1595.

<sup>6</sup> Bergl. Stieve 2, 344 Rote 2.

Luther's dreimal geleien und sich mit großer Mühe die ältesten und ächteften Drucke berselben verschafft, und gab ein näheres Berzeichniß der einzelnen von ihm benutten Bucher 1. Jeder der drei Beifter' ift unter Unspielung auf den Alcoran in sieben Azoaren eingetheilt, und diese sind nach Bedürfniß wieder in Capitel gegliedert. Jede Azoara bespricht einen bestimmten Gegenstand unter genauer Angabe der Fundorte bei Luther, und bietet Erläuterungen und Bemerkungen von äußerster Schärfe und Derbheit. Die Folgerungen, welche Piftorius aus seinen Belegstellen zieht und als "Gesete Luther's' nach jeder Azoara zusammenitellt, erzeugten bei den Protestanten eine solche Er= bitterung, daß die bessischen Theologen ausriefen: "Bistori Leges solle Gott mit Schwefel und Keuer reformiren, wie Sodoma und Gomorra. 2 Was Pistorius in der zweiten und dritten Azoara des ,dritten bosen Beistes' als "Surenpossen und Dreckpossen" Luther's beibringt, entzieht sich der Mitthei= lung 3. Jedermann sollte ,den gräulichen Unmenschen' fennen lernen und ,die Blindheit des armen Deutschland', welches denselben für einen Propheten ausgebe. Satte Viftorius ichon in den ,Motiven' die heftigften Schmähreden Luther's über den Raifer und einzelne deutsche Fürsten angeführt, so fügte er jett auch zu einem besondern Zweck , die Lästerworte wider den Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg' hinzu. Derfelbe jei von Luther bezeichnet mor= den als ein Lügner, toller Bluthund, Teufels-Papift, Mörder, Berräther, verzweifelter Bojewicht, Seelmorder, Erzbube, unflätige Sau, Teufelsfind,

<sup>1 ,</sup> Erstlich beding ich mich öffentlich, daß ich dem Luther mit Anziehung feiner Worte nicht unrecht gethan und mich gern öffentlich ftrafen laffen will, wenn ich ihm ein Enllaben zu widrigem Berftand verrückt habe. Damit aber im Rachfchlagen befto weniger Mühe vonnöthen fei und jebermann bie angezogenen Spruche bald finden moge, habe ich bem Lefer zum Beften alle Bucher, aus benen ich die lutherische Abscheulichkeit entlehnet, mit Jahren und Orten, wann und wo fie gedruckt worden, bezeichnen wollen. "Biewohl aber auch alle Zeugniß aus ben Jenischen Tomis genommen, mag boch qu= weilen geschehen, bag auch aus bem Bittenberger Druct zuweilen etwas beizuseten ware. Dann aber ichreibe ich immer Wittenberg babei. Sonft aber, wo Wittenberg nicht fteht, verstehe ich ftets ben Zenischen Druck; bin jedoch erbotig, wenn man bem Jenaer Druck, ber sonft bei ben Lutherischen als ber beste gilt, nicht recht glauben follte, alles und jedes aus ben allererften zu Bittenberg gedructen Quarticarteten, Die ich fammtlich mit großer Mube gufammen gebracht, ebensowohl zu beweisen, bamit beswegen die Lutherischen keine Ausflucht haben.' Folgt bas Berzeichniß ber Bucher G. 63. Aehnlich fpricht er auch in ber Borrebe Bl. 3 a und b. Spangenberg wußte ihm nur porguruden, bag er an einer Stelle adulterum für adultum gefett, obwohl er gewußt habe, bag erfteres ein Drudfehler fei. Beim ,erften bofen Beift' G. 50 , Mus bem erften Drud Captivitatis Babylonicae, anno 1520 gu Bittenberg brudt', bemerfte Piftorius: Bolgender locus ift in allen Tomis Jenensibus und Wittenbergicis schandtlich auß= blieben ohn Zweifel bag fich bie Lutherischen ihres Propheten Buberei geschemet haben.

<sup>2</sup> Nothwendige Besichtigung (vergl. unten S. 398 Note 2) 84.

<sup>3</sup> Anatomie, britter bofer Geift 13-63.

Teufel selbst' und so weiter. "Diese Lästerworte wolle das Haus Brandenburg wohl bedenken." "Es solle einen billig wunder und fremd nehmen, was sie," die Nachkommen und die Berwandten Joachim's I., "nach Ablesung dieser Schrift von ihrem Propheten halten, daß er ihr Borsahrer und Freund, deutsche Kur= und Fürsten mit seinem säuischen Küssel dermaßen in offenem Druck zu schmißen und an geist= und weltlichen Ehren lotterbübisch zu ver= kleinern unterstanden? Ob sie dergestalt abscheuliche Ehrrührung vertragen und noch erachten können, daß der Geist Gottes in ihm gewesen, und solchem Mann Glauben zu verfügen sei?"

Gleichzeitig nit dem ersten Theil der "Anatomie" veröffentlichte Pistorius eine Schrift gegen den Wittenberger Professor Aegidius Hunnius, als Antswort auf die "Thesen von der Justissication", welche Hunnius wider ihn hers ausgegeben hatte. Auf sieben Blättern habe sein Gegner "Ein hundert Unswahrheiten neben achtzehn und mehr Verfälschungen der heiligen Schrift und vierzig ungeschickte Consequenzen" sich zu Schulden kommen lassen, und dabei mit "seinen eigenen Worten erwiesen, daß er und andere Lutherische und Calvinische das Wenigste davon wissen, was zwischen uns und ihnen in dem Streit von der Justissication disputirt wird". Alle Jünger Luther's seinen, nach dem Schrot' ihres Meisters, der "die heilige Schrift verkehrt, die gauze Kirche und alle heiligen Väter verworsen", durch "sauter Lästerungen und Lügen alle seine Hoffnung darauf geseht" habe, "daß er unsere katholische Lehre weidlich mit Unwahrheiten beschmitze und damit den armen Leuten ein Grausen mache".

Seit dem Erscheinen der Anatomie Luther's' war Johannes Pistorius, der gottlose Mameluck Phisterhans', in den Augen zeines jeden evangelischen Christenmenschen der ärgste Hurengeist, so das abgöttische Papstthum und Teuselssynnagoge seit dem Austommen des Evangeliums ausgespiecen', und das durch "Jedwedem ein solcher Gräuel und Abscheu, daß man den teustischen Buben, was er wohl verdient, hängen und brennen sollte'. Fast unerschöpflich in Schimps und Lästerreden erwies sich zunächst Samuel Huber in seiner im Jahre 1596 gedruckten Antwort auf Hans Pistorii sieben Teusel und ummenschsliche wie auch unchristliche Schmähschrift'3. Die Achtheit der von Pistorius angeführten Aussprüche Luther's konnte er nicht bestreiten und ließ sich auf eine nähere Erörterung derselben keineswegs ein. Dafür behauptete er: Pistorius habe "von des Bauches wegen Gott, Seele und Seligkeit in die Schanze gesichlagen"; er wohne nicht "in einer Kirche, sondern in einem Uhunest, in einer Drachen= und Basiliskenwohnung"; er stehe "bis über die Kniee in dem Blut,

<sup>1</sup> Anatomie, ber ander boje Beift 93-94.

<sup>2</sup> Ein hundert Unmahrheiten ac. (Confian; 1595) Borrebe 1 a. 2 h. 3 h.

<sup>3</sup> Chne Ort. 1596.

welches die römische Kirche vergossen', habe sich vollgesoffen von diesem Blut' und wolle ,fich nähren und mäften aus dem Bauch und den Bruften' der Babitin Johanna 1. Dit einer gewiffen Geschicklichkeit brachte Suber aus den bisherigen Streitbüchern das Buftefte und Graulichste, was über das Babitthum geschrieben und erdichtet worden, zusammen2. Er schloß: "Wer das Papstthum ansieht in seinem Bau und Wesen, der siehet in eine lauter feurige Hölle und Schwefelstatt, wo die Teufel, in Menschengestalt verkappet, ihr Reich auf Erden angerichtet haben' . . . , Der Säugeist , Ziegengeist , Hundsgeist und alle unreinen unflätigen Feldteufel und Feldgeister haben ein Gomorra zu einer Kirche gemacht. 3 Wenn Bistorius sich darüber beklagte, daß vor dem Bolte die abgeschmackteften Cake als Lehren der katholischen Rirche hingestellt würden, so rechtfertigte Huber diese Klage, indem er neben vielen anderen Abgeschmacktheiten zum Beispiel schrieb: der Bapft sei nach Unnahme der Katholiken "Gott und Mensch und ein Gott auf Erden; er könne aus Nichts schaffen was er wolle, habe den Engeln im himmel zu gebieten, habe Gewalt über Alles was in der Hölle ift, konne Alles thun, was Gott thut; denn Alles was Gott im Himmel mache, das thue und mache er auf Erden'4. Im Grunde' laute die katholische Lehre: ,Christus fei fein Chriftus, fein Erlöser und fein Seligmacher'. Unter Chrifti Namen fchiebe man ,in die Kirche ein Meffe, Walfahrt, Anrufung der Heiligen, Kappen, Platten, Todtenbein, St. Margaretha Streel, Chrifam, Salb, Crucifix, Weihmaffer' und so weiter: durch dieses "Fastnachtsspielt, nicht durch Chriftus, wolle man "Heil und Seligkeit' erlangen 5. Rach Huber's Unficht lag für den Protestantismus das eigentliche Geheimniß feiner Stärke darin, daß man folche Bräuel' des Papftthums der deutschen Jugend einpräge, und es war Gegenstand seines Bedauerns, daß hierin nicht genug geschehe. Deghalb nahe leider allbereits die Strafe, davon Luther weiffaget, daß das Evangelium nicht viel länger als ein Mannsalter an einem Ort sich erhalten werde'6.

So wenig wie Samuel Huber konnte Chriakus Spangenberg in seinem im Jahre 1596 erschienenen "Gegenbericht auf Pistori sieben bösen Geister' den geschichtlichen Theil der "Anatomie Luther's' bestreiten. Er klagte aber, daß Pistorius, den er, wie Huber, mit Schimpfreden überhäuste, "in seinen Glossen und Additionibus viel ärgerlicher, denn Lutherus je gethan, wäschet, und mit besonderer Lust es so garstig macht und alle Worte so gar unzüchtig deutet, und solches so oft, und manche harte Rede wohl dreis, viers oder mehrmal wiederholt, daß es keiner wohl garstiger und unhübscher machen könnte'. Was Luther nicht nach seinem Kopf geredet oder geschrieben, "das

<sup>1</sup> Huber, Antwort Bl. 2 a. 2 b. 3.

<sup>2</sup> Bergl. beispielsmeife 28 fil. 99. 103 fll. 107. 108. 112. 153 fll.

<sup>3</sup> Bl. 106, 145 ftl. 4 Bl. 27, 5 Bl. 41, 6 Bl. 2 a.

flaubt und saugt er heraus und weiß nicht, wie er es verdrießlich genug machen soll'. Um dem Gegner zu pariren', malte Spangenberg den Lesern in "hundert Merkzeichen aus heiliger Schrift' den entsetzlichen "Antichrist" an die Wand, in bloßer Wiederholung dessen, was Luther, Flacius, Wigand und Andere darüber vorgetragen hatten. Gegen "die drei bösen Geister" der Anatomie waren von den hundertsechzehn Seiten der Schrift nur sechs gerichtet; sie war nichts weniger als eine Widerlegung derselben <sup>1</sup>.

Auch auf protestantischer Seite wurden die Arbeiten von Huber und Spangenberg nicht für genügend erachtet 2.

Un dritter Stelle traten die württembergischen Theologen gegen Piftorius in die Schranten. In ihrem Bericht' über beffen Lafterbuch' iprachen auch fie die Meinung aus, ,der Satan aus der Hölle' habe es demfelben ,dictirt'; fie munichten ihrem Gegner, der in dem heiligen Geift gefündigt' habe, ,Schwefel und Bech auf feinen Kopf'. Bortheilhaft jedoch unterschieden fie fich dadurch von Suber und Spangenberg, daß fie fich maßloser Schmähungen und Anschuldigungen der katholischen Kirche enthielten. Sie versetzten Luther aus der Reihe der großen unter die fleinen Propheten, und gaben zu, daß er in einigen Puntten, besonders in seinen Sagen über die Bielweiberei und den Scheidebrief, zu weit gegangen fei. Piftorius aber wolle Luther zu einem türkischen Propheten' machen und habe deshalb sein Buch, ahnlich wie der Teufelsprophet Mohamet den Alcoran, in Azoaren eingetheilt, damit Jeder= mann verstehe, ,daß alle Schriften Lutheri nichts anderes, denn türfische Lehr und Gräuel seien'. Sie verwahrten sich gegen Anführung von Stellen aus den Tischreden Luther's; denn dieser habe ,nicht besohlen, daß man sie als Beiligthum auflesen und in Druck fertigen sollte'; sie seien nur ,im Flug aufgefangen, nicht von Rotaren aufgezeichnet worden: Reden von der frohlichen Mahlzeit solle man nicht an's Rathhaus schlagen'. Die unsauberen und ärgerlichen Aussprüche Luther's wollten die Theologen entschuldigen durch einen unglücklichen Hinweis auf die beilige Schrift, in der noch ärgerlichere Dinge zu finden. "Wenn deswegen Pistorius Luther in's Gesicht speiet, warum ipeit er nicht Gott in's Geficht.' In feinen Schimpfreden gegen den Papit und die römische Kirche habe Luther das Beispiel Christi vor Augen gehabt. Bang häffig' berichte Pistorius derartige Meußerungen Luther's, gleich als wenn einer schuldig ware, seine Widersacher, welche göttliche Wahrheit anfechten und verläftern, auf ein weiches Müssen zu seben, da doch Christus dergleichen falsche Lehrer, wie Luther's Widersacher gewesen, Beuchter, ebe-

<sup>1</sup> Wegenbericht auf Doctorn Joh. Liftorij Sieben boie Geifter, jo fich merklich in ihme selbs regen; barneben hundert Merkzeichen auß heiliger Schrift zusammengezogen, darben augenscheinlich zusehen, wer eigentlich der Antichrift ien. (Thne Ort 1596.) Vorrede Bl. 1. Z. 2. 3. 27. 41—47. Die Merkzeichen itehen von 47—116.

<sup>2</sup> Bergl. Stieve 2, 345 Rote 1 (83 Note 1).

brecherische Kinder, Otterngezücht nennt'. Die Fürsten habe Luther gelobt oder gescholten, je nachdem sie seiner Lehre anhangen wollten oder nicht: Kaiser, Könige und Fürsten seien auch 'der Bescheidenheit gewesen', ihn wegen seiner harten Reden nicht um's Leben zu bringen, noch ihn darüber mit Recht zu ersuchen, sondern hätten die Sachen auf sich beruhen lassen 1.

Much durch diesen Bericht' murde , die Anatomie' keineswegs widerlegt. Biel weniger noch durch , die nothwendige Besichtigung', welche ,etliche Theologen und Prediger im Oberfürstenthum Seffen' im Jahre 1597 dem Buche angedeihen ließen. Denn ,die Besichtigung' bestand vorzugsweise in wüften Schmähungen gegen Biftorius, diefen durchteufelten Mann und Werkzeug des Satans', und gegen die Papfte, welche fammtlich als , die äraften Buben' behandelt wurden, als Ausüber und jogar Bertheidiger aller Lafter und stummen Sünden: sämmtliche fromme Christen sollten .das Botum Qu= theri' beherzigen: "Gott erfülle euch mit Sag gegen den Papft." Um dem Bolte ein gebührliches Grauen vor den römischen Teufelstöpfen' beizubringen, wurden alle möglichen Papstfabeln wiederholt und verstärft: ein Bapst habe einen Sohn gehabt, welcher an Haaren und Klauen einem Bären gleich gewesen'; ein anderer sei vom Teufel erwürgt worden und , soll in einer scheuß= lichen Gestalt gesehen worden sein, mit dem Leib ein Mohr, mit dem Kopf und Schwang ein Giel', und dergleichen. "Gregorius VII. bestallte einen, der große Steine auf den Göller bringen mußte, ftracks über den Ort, da der Kaiser betete, und wenn er am andächtigsten ware, dieselbigen ihm auf den Kopf werfen und ihn zerschmettern follte.' Solche nothwendige Besich= tigung' follte das Bolk beim reinen Evangelium' erhalten. Auch gegen die Jesuiten entluden die Beffen ihren Born, um die Angriffe wider Luther abzuwehren: fie feien ,boje Buben, Zauberer, Teufele- und Gökendiener, lieben Wollufte mehr als Gott' und jo weiter 2. Der Zejuit Bellarmin eigne dem Papste indirect die Gewalt zu, Raiser und Könige mit Füßen auf die Röpfe zu treten', wie Kaiser Barbarossa sich von Alerander III. treten lassen mußte 3.

• Piftorius würdigte die Scharteken' von Huber und Spangenberg keiner Antwort; dagegen erließ er im Jahre 1597 eine in vier Tagen angesertigte "Kleine Troskschrift an die württenbergische und hessische prädikantische Gesellschaft". Er wollte darin "den unsinnigen Clamanten, welche zur Rettung ihres hochausbrennenden Dianatempels aus allen Winkeln mit bodenlosen

<sup>1</sup> Christicher, bescheibenlicher und gründlicher Bericht über das Läfterbuch Doctoris Joannis Pistorii Nibani, welches er Anatomiam Lutheri genennet hat . . . durch die würtenbergischen Theologen (Tübingen 1596) €. 8. 13. 50. 51—52. 54. 62. 74. 75. 79. 83. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nothwendige Besichtigung, Borrebe Bl. 2 a. S. 46 fll. 51. 53. 172. 182. 194—195. 224—225. 226. 266.

<sup>3</sup> S. 46. 47. Bergl. oben S. 319 fll. 4 Conftang 1597.

Kübeln und darin eingefaßten untücktigen Löschungen zulausen, mit Grund ein für allemal ausführlich antworten, und ihr elendes, schimpfliches und ganz und gar unerhebliches und den Luther und seine Lehre hochverkleinersliches Laufen und Zuschütten vor die Augen stellen'. Pistorius behandelte vorzugsweise Luther's neues Eherecht, theilte eine Predigt mit, welche Luther über das eheliche Leben im Jahre 1519 gehalten und veröffentlicht, später aber zu unterdrücken gesucht habe, und wies nach, daß derselbe die Lielsweiberei für erlaubt, wenn auch nicht für rathsam gehalten habe; damit möge sich dann der Leser, sagt er, für dieses Mal satt sein lassen und vor allem bedenken, daß er aus diesem allein die esende und armselige Beschaffensheit der Lutherischen genugsam vermerken könne'.

Die darauf von den hessischen Theologen herausgegebene "Nothwendige Abfertigung der Trostschrift" war ohne sachlichen Belang und wurde von Pistorius furz abgesertigt in dem zweiten Theile "der Anatomie Luther" zi", welcher im Jahre 1598 erschien und "aus den sieben bösen Geistern des viel Seelen verlustigen und also theuern Mannes" den vierten Geist, nämlich "den Irrthumsgeist", fennzeichnete. Nicht weniger als "hundertdrei Irrthümer wider die heilige Dreifaltigkeit" sollten "aus des Luther" eigenen unverneinlichen bekannten Büchern" an den Tag gebracht werden 3.

Im folgenden Jahre führte Pistorius noch einmal, seine Unatomie' ersgänzend, die sieben bösen Geister Luther's' vor in seinen "Hochwichtigen Merkzeichen des alten und neuen Glaubens". Er wollte unter Anderm nachweisen,

<sup>1</sup> Trostschrift, Borrede 1 a. Bl. B-C 3 b. T. 2 b Zwölf Contradiction zwischen bem Luther und den hessischen Prädikanten'. Bl. J "Einundsünfzig Lügen, so in dem hessischen Buch auf zwei Blatt stehen'.

<sup>2</sup> Bollftandiger Titel bei Stieve 2, 347 Note 1.

<sup>3</sup> Cöln 1598. Seines Wissens, sagt Pistorius Z. 2, habe Luther die heitige Oreisaltigteit ,mit lautern ausgebrückten Worten niemals verleugnet oder mit voller Feder in gemeinen Büchern dawider geschrieben; aber er habe doch hin und wider, od unbedachtsam oder mit Absicht, um das Geheimnik künitig besier umwühlen zu können, abscheuliche Sachen eingeslicht und eintausen lassen, so die Verleugnung der heitigen Oreisaltigteit strafs auf dem Kücken tragen und wodurch diese dei verständigen Leuten in Zweisel gezogen werden nuße. So heißt es zum Beispiel Z. 87: Im teuflischen Luch, dessen sich heutzutage alle Lutherische ichämen und in ibren letzten Orucken wunderlich verkratzet haben, "assertio omnium artieulorum per bullam damnatorum" genannt, sagt Luther Art. 27: Essentiam non generare et generari und animam esse immortalem seien abscheuliche im Könnischen Mishausen gewachsene und in der Schrift nicht geschriebene Lehr. Dieses deutete Listorius io: "Daß die Seel unsterblich sei, ist dem Luther ein papistische Lügen. Thut die Thren aus, ihr Lutherischen."

<sup>4</sup> Münster 1599. Das Buch ist, wie schon auf bem Titel gesagt wird, eine neue umgearbeitete Auslage ber "Motive bes Markgrasen Jacob von Baden" 20., aber "so viel als ein neu Buch". Borrebe 4 4.

daß überhaupt die Urheber der neuen Lehren schlechte Menschen gewesen. So berichtete er, gleichsam als Gegenstück zu den Berleumdungen gegen La Casa, daß Theodor Beza mit einem Knaben, Audebert, und mit seiner Buhlin Candida arge Dinge getrieben und sich nicht gescheut habe, in offenem Druck sich derselben zu rühmen.

In den von Pistorius eröffneten Bahnen wandelte Conrad Vetter, einer der wenigen deutschen Jesuiten, welche in deutschen Büchern die damalige Prädikantensprache sich zum Muster nahmen und darin eine unerquickliche Kunstfertigkeit erlangten.

Better, geboren zu Engen in Schwaben, hatte seine volle philosophische und theologische Bildung nicht im Orden empfangen, sondern trat erst als Priester, nachdem er die Stelle eines Kapellmeisters an der Kirche des Damenstiftes zu Hall versehen, im Jahre 1576 in denselben ein und wurde unter die geistlichen Gehülfen' eingereiht. Als Prediger in München und Regensburg erwarb er sich großen Ruf?

Nach dem Vorgange protestantischer Streitschriftsteller, welche fremde Namen sich beilegten oder sich "mit katholischem Titel und Verwandtschaft bedeckten", führte Vetter in seinen Schriften sich als "Conrad Andrea, Jacobi Andrea seliger Gedächtniß leiblichen Bruder" ein. Flasch und Pistorius, sagte cr, hätten "den Prädikanten genugsamen Plunder zu waschen gegeben"; letzterer komme in seiner Anatomie Luther"s "mit ganzen großen Zubern voll": wer "den lutherischen Wust und Gräuel auf einem Hausen beisammen sehen wolle", solle dieses Buch kausen und lesen: "das Botenbrod werden ihm die lutherischen Prädikanten zu geben wissen, bevorab Huber, Spangenberg, sammt den Württenbergern und Hespen; die wollen Pistorium lebendig fressen, der Mann kann sie pressen". Aber Pistorius sei zu theuer; darum habe er dessen Werk in "kleine Tractate" zerlegt ". Denn er wollte "doch einmal auch den Luther abmalen aus seinen Worten und Schriften". "Und hat mich," sagte er, "viel dazu bewegt, daß die Prädikanten nicht aushören, selbigen als einen

<sup>1</sup> S. 240. Vergl., was S. 239. 242. 243 fll. aus bem Leben ber "Evangelisten" Calvin, Knor u. s. w. mitgetheilt wird. — Eine sehr beachtenswerthe Controversschrift ist ber von Pistorius im Jahre 1599 in Münster herausgegebene, im Jahre 1605 neu gebruckte "Wegweiser vor alle verführte Christen". Vierzehn ber vornehmsten Streitzfragen zwischen Katholifen und Neugläubigen werden darin mit großer Gewandtheit behandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agricola 1, 171. Kropf 4, 345.

<sup>3</sup> Der unschuldige, bemüthige u. f. w. Luther (Münfterer Ausgabe 1606) 150. 247.

<sup>4 3</sup>wölf unterschiedliche Tractätlein (Ingolftabt 1600), Borrebe.

heiligen Mann und großen Propheten und dritten Glias auszurufen, während= dem sie zu gleicher Zeit alle großen katholischen Beiligen in den Roth und Unflat ziehen wollen, und fürgeben, wir Katholischen seien Gottesläfterer und Abgötterer, beten die Beiligen an, beten Bilder und Klöte an, feien die ärgften Buben, Hurer und Sodomiter', ,geben Nichts auf Chriftus und fein göttlich Wort, wollen durch eigene Wert selig werden, und was dergleichen unzähligen unverschämten Lügen dieser Lügen= und Lästerprädikanten, die alle Welt begeifern, noch mehr find'. Bringen große Werte, so sie Historien der Jesuiter nennen, voll unmenschlicher Schmähungen; sagen: Ignatius, der Stifter des Ordens, fei blutdürstig gewesen und vom Teufel beseisen und instigirt; alle Zesuiter seien Diebe und Mörder, wüthende hunde und Bestien, Neronianer, geile Bode, unflätige Epicurer. Das Alles foll ihnen recht und erlaubt fein, und rufen bei solchen unmenschlichen Lästerreden gar Gott an und das heilige Evangelium, und wollen alle Bifchofe, Ordenspersonen, Geist= siche und wer uns anhängig aus dem Lande getrieben oder gar zum Feuer verdammt haben.' ,Und im Angesicht solcher unzähligen Calumnien und Berschinpfungen follten wir fein uns duden und vor den Calumnianten verkriechen. Aber da rechnen sie fehl, die Lotterbuben; wir sind noch am Plate und wollen mit gleicher Münz ihnen heimzahlen, wenn ihnen auch die Anochen trachen follten, damit das Bolt sehe, mit welchem Gesinde es zu thun hat und von welchen Propheten es belogen und betrogen wird.' Better hatte bei diesen Austaffungen ,neben vielen anderen Läfterbuben', die ihn jum Schreiben gebracht', vorzugsweise auch eine sogenannte Geschichte des Sesuitenordens' im Sinne, welche der lutherische Theologe Polycarpus Leiser aus den Bapieren des Elias Hasenmüller im Jahre 1593 in lateinischer Sprache berausgegeben hatte, und welche wiederholt auch in deutscher Uebersetzung erichienen war 1.

In den Jahren 1594—1599 veröffentlichte Vetter zuerst zehn einzelne Flugschriften unter den Titeln: "Der unschuldige" —, der "demüthige" —, der "wahrhaftige" —, der "driftenliche" —, der "andächtige Luther" und so weiter, im Jahre 1600 eine Sammlung und Vermehrung derselben als "Zwölf unterschiedliche Tractätlein aus Luther's eigenen Schriften zusammengetragen", und zwar für "alle Liebhaber göttlicher Wahrheit". Nach heftigen Redes und Federsfriegen mit Jacob und Philipp Heilbrunner ließ er noch mehrere ähnliche Büschliche Büschlicher aus Luther erscheinen 2. Juletzt, im Jahre 1607, wartete er mit nicht weniger als "Zweihundert Luther" aus, nämlich mit "weihundert hellen und sonnentlaren Proben des unschuldigen Luther, wie er an der Vers

<sup>1</sup> Wir handeln barüber im zweiten Buch, Abichnitt IX.

<sup>2</sup> Bergl. die näheren genauen Angaben bei Stieve, Die Politik Bayerns 2, 348 Note 2. 589 Note 3 und 4. 597 Note 1. 598 Note 1.

wüstung deutscher Nation und jo vieler Seelen Berderben fich am jungften Tag werde entschuldigen können' 1. Der Vorrede nach wollte er mit diesem Werk den katholischen Predigern ein gewünschtes Compendium und Register nach dem AB C zur Hand richten, damit, so oft fie die Leut vor dem abicheulichen Reger Luthero und feiner Lehr zu gewarnen Borhabens, fie Alles am Griff hatten'. Daß er grobe, felbst gröbste Lasterworte' gebrauche, wollte er feineswegs bestreiten, auch nicht, daß der Gebrauch solcher Lästerworte wider die Gewohnheit der Jesuiten sei. Seinen Gegner Philipp Beilbrunner forderte er auf: :Lieber, wag's und flaube aus der Zeiniten Bücher alle ihre Lästerwort zusammen, leg's auf die Waage und vergleich's mit dem Lästern, den ihr Prädikanten allein wider die Zesuiten mündlich, schriftlich, treibet. Solde Läfterwort liegen allbereits haufenweis in ansehnlichen und großen Büchern verfaffet auf öffentlichem Martt und an den Schrannen. Sag ber, wo liegen die unferigen?' Was aber seine eigenen ,neuen Schartefen' anbelange, so sei darin nicht ein einziges Lästerwort', welches nicht aus den Schriften Luther's oder seiner Brütlinge' genommen. ,Laffe mir die Papiften boje Hund fein, die den frommen Wolfen jo gar keine Ruhe laffen.'2

Wie viel er aus der Prädikantensprache gelernt', bekunden zum Beispiel seine Worte: In der Wittenberger Ausgabe seiner Werte Band 5 Fol. 16 \$ 6 jagt Luther also: "Das Evangelium predigt nicht, was wir thun und laffen sollen, fordert nichts von uns, sondern wendet es um, thut das Wider= iviel und jagt nicht, thu das, sondern heißet uns die Schoß berhalten und nehmen, und ipricht: Siebe, lieber Menich, das hat dir Gott gethan; er hat feinen Sohn für dich in das Bleisch gesteckt, hat ihn um deinetwillen erwür= gen laffen und dich von Sünden, Tod, Teufel und Hölle errettet: das glaube und nimm's an, so wirst du selig." D Luther, o Lucifer, o Lügner, o Lecter, o Lotter. Was ift benn das Nisi abundaverit etc. und Nisi poenitentiam etc.? Und wie darf doch diefer Sauruffel fagen, das Evangelium jage nicht: Thu das? So doch diese hellen Worte da stehen: Fac hoc! Thu das. Und Fac similiter! Thu du ihm auch also. Desgleichen ungahlige Sprüche durch alle vier Evangelisten und alle apostolische Schriften vor Augen liegen. It das evangelijche Gefet fein Gefet, warum wird es dann das evangelische Gesek genannt? Ift das Gesek der Gnade fein Gesek? Und was ift in diesem ganzen Geset, das uns nicht dahin weise, was wir thun und laffen follen: daß wir das Boje laffen und das Gute thun follen? Und mas ift des Quther's Meinung und Beschluß anders, als Christus hat alles gethan,

<sup>1</sup> Jugolftabt 1607.

<sup>2</sup> Antwort auf den unschuldigen Luther 47—48. "Bin ich boch nicht längst selber babei gewesen, daß ein lutherischer Prädikant seinen Zuhörern gesagt, was Bellarminus, der Beinit, für ein ungelehrter Bacchant sei: man solle dem Schelmen die Hosen (mit Urland) abziehen und bas Loch vollireichen.

darum sollen wir nichts thun? An den Galgen mit diesem Lehrer und seiner Lehre.' 1

Luther könne sich, sagte Vetter, am jüngsten Tage entschuldigen, weil er selber männiglich vor seiner eigenen Person und Lehre mehr als genug gewarnt, die Welt aber, wie er sagt, muthwillig hat wollen betrogen werden'. Die Prädikanten aber könnten sich nicht entschuldigen. "Am jüngsten Tage wird die Prädikanten nichts Härteres schmerzen und beschämen, als daß sie so wissentlich, greissich eine so unsinnige Bestie, eine so unslätige Sau, einen unbeständigen Wetterhahn, leichtsertigen Lügner, schamlosen Fleischbengel, zornige Hadermüße, hyperbolischen Thrason, übermüthigen Goliath, marcolssichen Zottenreißer, öffentlichen Ketzer und Nonnenschänder, diesen Wust, Furm und Grundsuppe, für einen heiligen Propheten, Apostel und Evangelisten haben halten wollen.'2

Das arm verführt Bolt der Protestirenden, jo einfältig feines Weges geht, will ich nicht geschmäht und verdammt haben; aber die Prädikanten, die Lügner und Lärmblafer, find würdig aller Schmach. Wer fann Frieden haben vor diesen Lotterbuben? Muß sich nicht jeder ehrliche Mann mit ihnen herumhauen?' ,Co weit find die Katholischen durch das unendlich und un= aufhörlich Lügenwerk der Prädikanten getrieben worden, daß auch ansehnliche Autoren ihre Schriften und Bücher mit lauter prädifantischen Lügen anwurften und einfüllen müffen, deren etliche zu fünfzig, sechzig, hundert, etliche breihundert, fünfhundert bis in die achthundert Lügen durch unterschiedliche Lügentitel mit ausführlicher Widerlegung und Ableinung vor Augen liegen. 3 Gerade der Prädifanten wegen male er Luther ab. Denn ,wiffen foll man', fagt er, daß die Prädikanten Säue und des faubern Luther's Ferken, Ferklen und Frischling sein. Wer aber hat erhört, daß eine Sau, mit Ehren zu melden, ab oder ob dem Dreck und seinem Gestank ihr jemals habe graufen taffen?' ,Ift berhalben eine große Roth, daß man diesen Schweinfurtern und Saufchneidern den ftinkenden Unrath ihres Propheten oder Profeisters oft und wohl um ihre langen Barte, Rasen und Maul reibe, damit sie doch

Dem Luther Moses ärger ift Als Teusel, Papst und Antichrift, Drum hin mit ihm an lichten Galgen, Man barf mit ihm nicht lange balgen,

Tom. Witt. 1, 215 a. Tischreben 153 b und 528 a.

<sup>1</sup> Zweihundert Luther, ,ber antinomisiische Luther' 31. E. 59 heift es:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conrad Unbreä's Academischer Luther, als abichreckendes Beispiel damaliger Polemik schon angeführt bei K. A. Menzel, Deutsche Gesch. 3, 149 Note. Hurter, Berzbinand II. Bb. 1, 417 Note. Mit dem "Büsches" Better's sind die von uns Bb. 4, 349 angeführten Schimpsworte zu vergleichen, mit welchen Wittenberger Theologen selbst über Luther losinhren.

<sup>3</sup> Antwort auf ben unschuldigen Luther (1600), Borrebe jij.

einmal sehen und schmecken, daß Koth Koth und nicht Gold, daß Speck Speck und nicht Balsam' . . .

"Wie ungern ich für meine Person," fügte er hinzu, diesen martinischen oder lutherischen Sumpf und stinkenden Teich gerührt, könnt ich mit vielen Ursachen erklären und beibringen, weil sich nicht allein die menschliche Vernunft dergleichen Worte und Sachen fürzubringen entäußert, sondern auch nicht wohl möglich ist, daß bei vielen gutherzigen Katholischen nicht auch der müsse etlicher Maßen für unschamhaftig gehalten werden, der' dergleichen Waterien zu handeln auf sich nimmt. Da aber treiben die scham= und stirnslosen Prädikanten die Sache so weit, daß wir die natürliche angeborene und driskliche Scham etlicher Maßen beiseits legen und den vielermeldeten ihren stinkenden Sauerteig wider unsern Willen regen und rühren müssen, den ich doch, wie ich anderswo auch vermeldet, lieber siedzehn Klaster unter der Erde, ja im untersten Abgrund der Hölle vergraben zu sein, von ganzem Herzen wünschen wollte, als daß solche Unsläterei in vieler frommen Christen Hände gelangen soll!

Aber die Schriften kamen in Vieler Hände, wie ihr Verfasser selbst vermeldete: "So hab ich allbereits vielfältig in der That ersahren, daß, wer eine Prob meines Unschlindigen Luther's durchliest, alsbald so wässerige Jähne frieget, daß er nicht seiern noch ablassen kann, bis er die anderen, so viele ihrer sind, auch zu Handen bringe, welches der Buchdrucker am besten ersahren, dem nichts anders gemangelt, als daß ihm immerdar an den Eremplaren zerrunnen, und diese Proben nunmehr an vielen Orten eines Druckens gedruckt, nachgedruckt und so gelegentlich zusammengeruckt und gedruckt worden, daß sie von den Handwerksgesellen, nach allem Vortheil in den Vussen und Taschen geschoben, mögen hin und wieder getragen werden.

"Ew. Liebben scheinen sich," schrieb Herzog Maximilian von Bahern am 20. Juli 1600 an den Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg, "über die Schreibart des Conrad Andreä zu beschweren. Sie sagen, daß er sich in seinen Tractaten lächerlicher Possen bediene. Wir hingegen besinden, daß er diese Possen selbst aus Luther's eigenen Schriften gezogen habe. Zudem ist Conrad Andreä sein solcher Mann, will auch dafür nicht angesehen sein, daß man alles Tasjenige von ihm zu halten und zu hossen haben sollte, was man von einem Papst oder einem andern großen Prälaten, oder von einem Apostel selbst zu erwarten pslegt. Aber Luther hat, seinem eigenen Vorgeben nach, einer der theuersten Männer sein wollen, ein Mann, welcher vor allen Anderen, die mehr als tausend Jahre vor ihm in der Kirche lebten, erleuchtet

<sup>1</sup> Borrebe zum saubern Luther, batirt aus Regensburg am 19. August 1602. Münsterische Ausgabe von 1606 E. 445-455.

<sup>2</sup> Antwort auf den unschuldigen Luther (1600) E. 12-13.

gewesen, und als einer der größten Evangelisten oder Apostel zuerst nach so viel hundert Jahren von dem heiligen Geift aufgeweckt worden fei, die ein= geriffene Abgötterei auszurotten. Bas hatte er dann, um Gottes willen. wenn dieses mahr ware, für ein Mann sein müssen? Mit welcher Tapfer= teit, Demuth, Reuschheit, Reinigfeit des Lebens, Beständigfeit in der Lehre, Weisheit und anderen driftlichen Tugenden hatte er, um nur nach gemeiner menichlichen Vernunft zu urtheilen, begabt sein muffen! Aber das Wider= spiel ift befannt, bekannt, wie leichtfertig und lasterhaft er gewesen sei. Dieses fann Niemand, außer wer gang und gar unverschämt sein wollte, läugnen, so daß, wenn man eben Conrad Andrea mit Luther vergleichen wollte, mit Wahrheit und ohne Mühe behauptet und bewiesen werden könnte, daß jener gegen diesen ein bornehmer Beiliger und Doctor fei.' Dag Luther auch ,jezuweisen ein mahres Wort gelehrt oder gesagt und einige gute Lehrstücke An= deren vorgetragen habe', sei den Katholiken so wohl befannt, daß sie aus deffen eigenen Schriften ,einen durchaus tatholischen Katechismus zusammengetragen, aber nur, um damit zu beweisen, wie unbeständig er, seiner Art nach, in der Lehre, und daß er heute dieser, morgen einer andern Meinung gewesen sei'. Bon Andrea sei nicht zu verlangen, daß er in seinen Schriften gegen Luther dergleichen gute Stellen hätte anzeigen follen: "Ober wann pflegen dann die Lutheraner, so oft fie der Zesuiten Leben, Lehr und Beruf antaften, oder in gedruckten Schriften, wiewohl gang fälschlich, und soviel wir wiffen, ohne Grund der Wahrheit tadeln oder bestreiten, dasjenige an den Jesuiten zu loben, mas sie Lobwürdiges an ihnen haben. Ja wohl nimmermebr. 4

Wenn Vetter sich darauf berusen konnte, daß seine Schriften von allem Volk gierig gelesen wurden, so war das ein Anzeichen trauriger Verirrung. Leider ist es, Gott erbarms, sagte im Jahre 1603 ein katholischer Pfarrer in einer "Erklärung der Bergpredigt Christi", "in deutschen Landen dahin kommen durch das unaufhörlich schänderische Lästern und Toben der predigenden und schreibenden sectirischen Prädikanten, so auch unter katholischen Scribenten Schüler und Nachahmer, wenn auch gleich in allen Schmähreden keine gleichen Meister gefunden, daß das gemeine Volk beidertheils gierig nach solchen Lüchslein greist; und sind ihnen köstliche gesuchte Speisung, dieweil der Geschmack verdorben, aber fürwahr kein nahrhaste Speisung der Seele nach der Vergepredigt unseres lieben Heilandes und Seligmachers. Echriststeller klagte im Jahre 1608 in ähnlicher Weise über den "verdorbenen

<sup>1</sup> bei Bolf, Maximilian 1, 461-464. 2 Mainz 1603, Borrebe.

Geschmad', welcher auch bei den Katholiten sich geltend mache. In einer Widerlegung des Augsburger Brädifanten Bartholomaus Rulich, der ein ganges Wert mit allerlei Schmach- und Lästerworten wider die driftliche Rirche und alle deren Glieder vom höchsten geiftlichen und weltlichen Oberhaupt an' vollgefüllt hatte, fagte er: Der Schmachworte gedenke ich mich durchaus nicht anzunehmen, oder sie mit gleicher Münze zu bezahlen.' Wenn Mülich fich rühme, daß den Buchführern mehr lutherische als katholische Schriften aus den Händen gingen', jo habe das gewiß keine andere Urjache, als die wunderbarliche neue Art zu schmähen, so bei den Lutherischen zu finden': dem dem meisten Haufen der Leser und Zuhörer' sei nichts an= genehmer, als wo fie einen Haufen Scheltworte finden'. Dazu bedarf es feiner andern Prob, als die Erfahrung, welche zu erfennen gibt: wenn sich etwan ein katholischer Scribent aufbringen läßt, dem Thoren nach seiner Thorbeit zu antworten und den Widerhall nach dem ausgegangenen Hall zu richten, so muffen seine Schriften bald zwei= oder dreimal aufgelegt werden. Mir aber,' erklärte der Verfasser, soll- lieber sein, daß wenige bescheidene und der Wahrheit begierige Personen meine Arbeit lesen, als der Haufen leichtfinniger Leute, Die nichts als neue Spottworte und Ueberränglin juchen. 1

Nach den Vorschriften des Pater Canifius, dem alle herbe und bittere Polemit in innerster Seele zuwider' war, handelte Better nicht. "Herzlich, wohl überlegt und nüchtern, fagte ersterer, "muß man die Wahrheit vertheidigen, auf daß unsere Bescheidenheit allen Menschen offenbar werde, und wir, wenn es möglich ift, auch von denen, welche draußen stehen, ein gutes Zeugniß erhalten. Den Gutgefinnten flößt es Etel ein, wenn Etwas nach Bitterfeit schmedt; sie wollen Bescheidenheit mit Würde und gewichtvoller Beweisführung gepaart.' 2 2113 der blutwüthige' Jacob Heerbrand seine tatholischen Widersacher nicht allein für Teufel erklärt, sondern auch geradezu deren Hinrichtung gefordert 3 und der Jesuit Gregor von Valentia im Jahre 1579 demselben in heftiger Beise geantwortet hatte, ichrieb Canisius an den Ordens= general Cherhard Mercurian: , Pater Gregor, ber Spanier, überschreitet in seiner Polemit gegen Heerbrand die Grenzen der Bescheidenheit, welche unseren Theologen geziemt. Bald wird er, fürchte ich, eine dritte Vertheidigungs= schrift in Angriff nehmen, um diesem schmähsuchtigen und ungemein zänkischen Gegner zu antworten. Welch' wahrer Augen aus Dieser Art von Wort= gefechten für unsere Gesellschaft oder für den Leser erwachse, sehe ich noch

<sup>1</sup> Kunstreiches Meisterstück M. Bartholomäi Rülichs, Prädikanten zu Augsburg, in der Disputation wider Dr. Conrad Dosch (1608) Bl. B.

<sup>2</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 383.

<sup>3</sup> G. de Valentia, Confutatio calumniarum, quas Heerbrandus Spongia quadam sua, ut appellat, complexus est (Ingolstadii 1579) B b. Die Etreitschriften Balentia's gegen Heerbrand verzeichnet bei De Backer 3, 1264.

immer nicht ein.' 1, Die Mitglieder unseres Ordens,' befürwortete schon früher Johannes Dirsius, Rector des Innsbrucker Collegs, in einer Tenkschrift an die Oberen in Rom, "sollen sich davor hüten, unsere heutigen Glaubensgegner, wer immer sie seien, Keßer zu schelten; auch sollen sie dieselben nicht Tauge-nichtse oder Teufel nennen, oder andere gehässige Schimpfnamen und Versleumdungen gegen sie schleudern.' 2 Die achte Generalversammlung des Ordenserließ für die Mitglieder der allgemeinen BüchersCensur zu Rom die Answeisung: "Bei den Ordensgenossen, welche gegen die Häreiter schreiben, sollen die Revisoren vorzugsweise darauf achten, daß dieselben mit gründlicher Geslehrsamteit eine derartige Mäßigung in der Schreibweise verbinden, daß Niemand mit Recht dafür halten könne, ihr Ton sei über Gebühr bitter, oder es sehle ihnen sonst irgendwie die rechte Würde.' Dieselbe Vorschrift hätten in den einzelnen Ordensprovinzen die Revisoren jener Schreiften, welche man nicht nach Kom zur Durchsicht senden wolle, genau zu beobachten 3.

Unter den Protestanten hatte sich Johann Mathesius, Pfarrer zu Joachimsthal, schon im Jahre 1567 ernst und wohlgemeint gegen die zänkischen Schriften' ausgesprochen. "Sie verderben," sagte er, "gute Sitten und lassen gemeinlich einen Stank hinter sich. Es kann auch ein betrübt Gewissen und angesochten Herz wenig Trost fassen aus solchen Schmähichristen und Schandbüchern, so hin und her geschrieben werden." "Heilige Schreiber schreiben was recht ist; also fällt das Unrecht von ihm selber. So zeugt die Ersahrung leider, daß der armen Christenheit und dem Evangelium mit solchem Schmähen und Janken von beiden Theisen nicht viel gedient wird. Gott wehre solchen unmützen Leuten und Büchern, und gebe und erhalte sanste und glimpsliche Geister, die in Geduld mit Bescheidenheit forthin der Kirche Gottes weiter dienen." Man sollte, sagte ein anderer Prediger, das Evangelium in Wort und Schrift ohne Schimpsreden und Schmähungen predigen, insonders nicht den Predigstuhl durch allsonntäglich wiederschrendes Gebelse entehren". Auch könnte man "wol friedlich mit den Widersachern im Leben,

<sup>1 \* , . .</sup> Ex quo concertationis genere quid solidi boni aut Societas aut lector capiat, nondum intelligo. Bruchstüd eines eigenhändigen Briefes; Copie in der Bibliothef qu Gracten.

<sup>2 \* ....</sup> nec vocent eos nebulones nec diabolos vel aliis vocabulis et calumniis odiosissimis. Copic in ber Bibliothet zu Graeten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regulae revisorum generalium no. 7, 15. Institutum Soc. Jesu 2, 71-73.

<sup>4</sup> Gin driftlicher Unterricht, wes fich gottielige Unterthanen verhalten können zu ber Zeit ber Verfolgung (Mürnberg 1567) Bl. f 2 h— f 3 a.

Sandel und Wandel, verkehren': es fei ein Zeichen göttlichen Bornes über das geliebte Vaterland, daß so viel Widerhäffige in der Religion und immer mehr Hohn, Zank und Streit, so daß die Brüder Eines Stammes und Bolles wie abgesagte Feinde und giftige Schmäher einander gegenüber' ftanden 1. Anderer Meinung aber war die Mehrheit der angeblich ,für Chrifti Glorie und das heilige reine Evangelium' Streitenden. Zum Teufel mit den Neutralisten, Epicurern und Pagbrudern,' schrieb ein Prädifant im Jahre 1593, "die gar auf der Kanzel und in Tractätlein davon reden, man follt Friede halten mit den abgöttischen Papisten und fie ihres Weges gieben laffen. Dies ift eine vermaledeite jesuiterische Secte unter den Evangelischen selber, die, ob sie gleich nicht groß an Zahl, erschrecklich Unglück in der Heerde Christi anrichten, aber der göttlichen Strafe nicht entkommen wird.' , Bater Luther, der dritte Elias, hat uns angewiesen und gesagt: "das seien elende Tropfen, die da meinen, man sollt den Papst und seinen Anhang nicht schmähen und schänden; man follt vielmehr in Wort, Schrift, Buch, Zettel und Gemäl das Gökengeichlecht zerschelten, zerschreiben, zerbichten, zermalen und auf alle Weife schänden." "Man nuß der rothen Hure, mit welcher die Könige und Fürsten auf Erden gebuhlt haben und noch buhlen, voll und wohl einschenken," jagt Lutherus feurigen gottseligen Geiftes, "denn sie muß zertreten werden, wie Roth auf den Gaffen. Unselig sei, der hier faul ift, weil er weiß, daß er Gott einen Dienst daran thut, der im Sinn hat und angefangen, den Gräuel auf dem Erdboden zu zermalmen und zu Afchen zu machen." Solch göttlicher Prophezen unseres ehrwürdigen Laters muß jeglicher wahre Chrift nachkommen, so lange er reden und schreiben, dichten und malen kann. 2 Der hessische Superintendent Georg Nigrinus erkannte im Jahre 1582 die Alles verwüsten= den Folgen des ewigen religiösen Streitens vollkommen an. "Der Glaube," schrieb er, ift verloschen gar bei allen Menschenkindern. Man streitet, gantt und hadert darum und will ein Jeder den besten Glauben haben; aber es find Wort und sonst Richts, es ift weder Saft noch Kraft da.' "Könnte der Geig höher steigen bei allen Ständen, als er jeto fommen ift? Könnte auch Freffen und Saufen mehr zunehmen und höher fteigen, dann jetzund im Schwang geht; könnte Hoffart, Pracht und Uebermaß in Kleidern mehr zunehmen', daß ich Nichts von der Unzucht, dem Fluchen, Schwören und anderen Laftern fage'. Bei dem emigen Disputiren und Zanken um den Glauben' waren die Leute zu gar ruchlos und verstockt worden, und rühmen ihre Sünde wie die zu Sodom, und verbergen fie nicht'. Dennoch ereiferte fich Nigrinus gegen die im protestantischen Bolke ftark verbreitete ,Secte der

<sup>1</sup> Predig über die Bitte: Und führe uns nicht in Versuchung 2c. (1593) Bl. B 2.
2 Wahre Erksärung des römischen Antichriftes, aus den heiligen Schriften gezogen (1593) S. 5. 9. 13. Vergl. Luther's Sämmtl. Werke 29, 377—378.

Spicurer. Diese suchen, klagte er, "nach ihrer Vernunst Friede und Ruhe und gleich ein Stillstand im Gezänk der Gelehrten, gönnten einem jeden seines Glaubens wohl, wann er stillschwiege und innehielt mit seinem Bekenntniß, daß man nicht wüßte, welchem Theil er zugethan und gewogen. Diese kleisch= liche Klugheit ist ja so arg und schädlicher, dann irgend andere Secten, da= durch man doch geübet und in der Bereitschaft angehalten, hiedurch aber in die äußerste Sicherheit gestürzt und gar zum Unchristen gemacht worden. "Man kann wohl," sagen sie, "das Evangesium predigen, wenn man schon weder des Papstes noch einiges Menschen gedenkt, so anders hält und sehret." Diese "Secte der Epicurer" rechnete Nigrinus zu den sicheren Anzeichen, daß der jüngste Tag herannahe.

Wie von Seiten protestantischer Reichsstände die Polemik gegen das Papstthum und die Katholiken beurtheilt wurde, zeigte sich beim Erscheinen eines Werkes, welches der Kärnthener Prädikant Andreas Lang unter dem Titel: "Gründliche und rechte Unterweisung von der Seligkeit" im Jahre 1576 zu Franksurt am Main herausgab.

Lang dünkte fich , von brennendem Gotteseifer erfüllt' und stellte ,fraft feines Umtes' fammtlichen "Bapiften' hohen und niedern Standes, Geiftlichen und Weltlichen, Königen und Fürsten, Bürgern und Bauern das Zeugniß aus, daß sie als Albgötterer und Gottesläfterer' dem ewigen Höllenschlund verfallen würden. Der Papft gibt von sich aus,' sagte er, er sei Gott und könne aus Richts etwas machen: sei ein irdischer Gott und ein vergötterter Mensch. In Wirklichkeit aber ift er, wie längst erwiesen worden, der Antichrift, bom großen Teufel leibhaftig beseffent, betet den Teufel an, vernichtet den Cheftand, halt den weltlichen Stand für Sunde, erlaubt da= gegen, die größten Lafter ungeftraft zu treiben 2. Darum haben alle Diejenigen, welche dem Papstthum anhängen und dem Papste gehorsam sind, eine teuflische Religion', gehören jur Synagoge des Teufels', glauben nicht an Chriftus, sondern sind insgesammt ,Antidristen', ,sie seien geistlichen oder weltlichen Standes'3. Wem ein foldes Zeugniß zu frech und zu scharf dunte', möge bedenken, daß ,das beilige Predigtamt' dazu eingesett fei, ,das Urtheil Gottes den Sündern zu eröffnen'. Auch jenen Sündern, welche, wenn auch nicht Papisten, doch so verstodten Sinnes seien, das Papstthum nicht von Herzen zu haffen. Beide, fagt Lang, die Papiften und ihre Seuchter, die das Papstthum nicht von Herzen haffen, muffen mit der Menge göttlicher Zeug-

<sup>1</sup> Papistische Inquisition 724-725. 726. 727.

<sup>2</sup> Von der Seligteit gründliche und rechte Unterweisung (Frankfurt am Main 1576) S. 17—26. 114. 116. 170.

<sup>3</sup> S. 12. 31 flí.

niffe überhäuft werden, auf daß fie am jüngsten Tage desto weniger Entichuldi= aung ihrer Unwissenheit halber haben können und desto tiefer in den Abgrund der Hölle verdammt werden': zu diesem Zwecke ichreibe er sein Buch, um dem Befehle Christi genugzuthun und mit Christus fagen zu können: , Das Wort, das ich geredet habe, das wird fie richten am jungften Tage'. Er war un= erschöpflich in den Betheuerungen: Die Papisten haben gleich wie andere Türken, Juden und Beiden feine Gnade Gottes, feine Bergebung der Gunden noch Seligfeit, sondern muffen im beigen höllischen Schwefel und Bech erfaufen, ewig heulen, weinen und gähneklappern'; denn fie find ,ftorrifche, stinkende Bode', welche das Wort Gottes läftern und verdammen' und die Decrete des Papstes, die Canones der Concilien, die Auffätze der Bäter, die platonische Theologie der Schullehrer und die Träume der Mönche' beobachten. Uls ,ftintende, störrische, stockende Bocke' find sie gum heftigsten wider uns. die rechten Christen, find insgesammt "Weinde des Kreuzes Chrifti und Bauchfnechte, bleiben nur um ihres Bauches willen mit bojem Gewiffen im Papft= thum'; darum muffen fie in der Ewigfeit , Die feiften Schmerbäuche wieder schmelzen und ewiges Leid in ewiger höllischer Glut leiden' 1.

Co wenig wie Chriftus ein Läfterer war, als er die Pharifaer ein Otterngegucht und fo weiter nannte, ebenfo wenig, erflärte Lang, ift es eine Lästerung, wenn man die Papisten für Gotteslästerer, Erzlügner und Mörder, Gökendiener, Seelmorder, Sodomiter und Hurer' ausruft; denn man fpricht damit nur die liebe bittere Wahrheit aus, und find dieses eines Theils solche Namen, die ihnen die heilige Schrift als den öffentlichen Untichriften felbst gibt'. Ausnahmen gibt es da nicht, auch nicht bezüglich der weltlichen abgöttischen papistischen Obrigkeit', also auch nicht bezüglich des Kaisers und des Erbherrn von Desterreich, unter dem Lang als Unterthan stand. "Ob= ichon nicht alle Papisten alle Sünden thun, so den Papisten zugemeffen werden, jo find sie doch allesammt eine Kirche und Gemeinschaft, unter einander Glieder und ein Leib, deffen Haupt der Antichrift, der Papft ift. Was nun das Haupt thut, das bewilligen auch die Gliedmaßen.' Da , die papistischen Ronige, Fürsten, Grafen, Berren, Edelleute, Bijchofe, Pralaten, Burger, Bauern und Landsfnechte' dem Papft und seinem Saufen Sulfe bringen gur Berfolgung der wahren Christen, so sind ,fie alle antichristliche Mörder und Rinder des Teufels, die ihre teuflischen Lügen mit teuflischem Mord zu schützen von ihrem Bater, dem Teufel, gelernt haben. Derwegen find fie alle Untidriften und aus ihrem Bater, dem Teufel, der ift ein Lügner und Mörder von Anfang; nach dessen Natur und Eigenschaft sind sie geartet; mit dem werden sie auch das Reich der Hölle ererben und ewiglich besitzen.

Für sein Gifern gegen , die abgöttische Obrigkeit' berief fich Lang auf

<sup>1</sup> Bon ber Seligfeit B a. 12. 179-180. 181.

das Borbild der Propheten, des Heilandes und der Apostel, die den abgöttischen Königen' wie dem Bolt ,oft in die Ohren gebläuet': ,diesen Erempeln nach= zufolgen', fei er als Diener Christi ,schuldig in dieser letten bosen Grundsuppe der Welt'. Die getreuen Diener' durften fich ihr Bredigen und Strafen nicht wehren noch verbieten laffen, wenn auch die abgöttische Obrigfeit sich ihrer Gökendiener mit Ernft' annehme und mit denselben "ungestraft und unreformirt' sein wolle 1. Wenn eine folde Obrigfeit den Unterthanen befehle, nicht anders zu lehren und die Sacramente zu empfangen, als im Papstthum gebräuchlich, jo sei ,ein solch Mandat wider Gott'. Denn Gott fagt, ihr sollt euch nicht zu den Göken wenden, und fürchtet feine andere Obrigfeit, sie seien Raiser, König, Fürst, Bapst oder Bischof, und betet sie nicht an, das ift, seid ihnen nicht in solchen gottlosen Mandaten gehorsam.' Und sind solche Unterthanen hiermit nicht aufrührisch wider ihre Obrigkeit; sondern die Obrigfeit, Die ihnen unchriftlichen Gehorsam gebieten, sind Aufrührer im Reiche Gottes. Daber läßt fie Gott eine Weil wider seine Christen toben, aber zu feiner Zeit spielt er das: "Er feste die Machtigen von ihren Gigen" mit ihnen.'2 Lang rief die weltlichen Mächte auf: dem Papft und seinem geiftlichen Unhang, also auch den geiftlichen Reichsfürsten, ihre weltliche Gewalt zu berauben', fie ,ihrer Hemter zu entsetzen', ,ihren baalischen Götzendienst abzuschaffen, sie an Leib und Leben zu ftrafen'3.

Dieses Wert des Andreas Lang wurde von protestantischen Reichsständen ausdrücklich gebilligt, dessen Sprache gegen "die Papisten" als eine unter den Protestanten gebräuchliche bezeichnet.

Sobald der Kaiser von dem "alle Katholischen übermäßig dissamirenden" Werk Kunde erhielt, richtete er am 10. September 1577 ein ernstliches Schreiben an den Kath zu Franksurt am Main. Der dortige Buchdrucker Nicolaus Basse habe das Werk, schrieb er, mit Verschweigung seines Namens gedruckt, in seinem eigenen Vücherverzeichniß aber dasselbe aufgeführt und es verkauft. Da es mit allerlei giftigen, sowohl aufrührerischen als ehrverleßlichen Worten wider die höchste geistliche und weltliche Obrigkeit, auch wider Kurfürsten und Stände des Reichs angefüllt sei und demnach der Verfasser wie der Trucker gegen die bestehenden kaiserlichen Gesehe, Reichssaugen und Keichsabschiede sich höchlich vergriffen und strasbar gemacht habe, so solle der Rath den Trucker in Haft nehmen und die gesammte Auflage des Buches in Beschlag nehmen lassen. Diesem Versehle gemäß wurde Vasse am 17. November gefänglich eingezogen.

Alber auf sein Ersuchen fand er Fürsprache bei dem Landgrafen Wilhelm von Heffen. Um 10. December wendete sich derzelbe an den Rath mit dem

<sup>1</sup> Bon ber Seligfeit Bh. C 4 a b. 32-37. 182. 183. 2 3. 239. 298.

<sup>3</sup> S. 289. 4 \* 3m Frantfurter Archiv, Raiferichreiben 16, 119.

Bedeuten: er habe das beschuldigte Buch durchgesehen und Anderen zu lesen gegeben, und sinde nicht, daß es irgend etwas enthalte, was den Kaiser oder die Kurfürsten und Fürsten verkleinere. Daß der Verkasser die unvermeidlichen Irrthümer des Papstthums angreise und den Papst für den Antichrist ausgebe, sei nicht als eine Verkleinerung anzusehen; denn Lang sei nicht der erste, der solches vordringe; vielmehr hätten die Stände Augsdurgischer Conscission und etliche Theologen seit dem Beginn der Reformation öffentlich auf den Reichstagen dasselbe gesagt und drucken lassen, und es sei aus Gottes Wort derart erwiesen, daß mit Bestand Nichts dagegen vorgebracht werden könne. Gerade weil Lang's Buch in Gottes Wort gegründet sei, so hätten die Jesuiten die kaiserliche Obrigkeit wider dasselbe verhetzt: der Rath möge deßhalb "die Unschuld" seines Mithürgers dem Kaiser darthun und für densselben sich verwenden 1.

Die Unterweisung von der Seligkeit, wie sie der Gottes= und Christiprediger Lang so beredt und anmuthiglich dem christlichen deutschen Volk gesichenkt und den abgöttischen Papisten jeglichen Standes in's Maul geschmiert hat, ist hochzuhalten und in keinem Weg zu bestrasen, schrieb ein protestantischer Beamter des Reichskammergerichtes am 7. December 1577 an einen Franksturter Freund, zund sollte man derwegen den Drucker Bassäns aus der Haft wiederum ledig geben, ohngeachtet des kaiserlichen Beschles, so man nicht im Reiche den bösen Namen erreichen will, als hoffiere man dem Antichrist und seinem jesuiterischen Gezücht und Ungeziefer.

Am 30. Januar 1578 wendete sich Basse selbst an den Nath: durchaus unschuldiger Weise sei er in Haft gebracht worden wegen eines "evangelischen Buches" wider das Papstthum, "dergleichen doch hievor unzählbar viel auszegegangen, auch noch täglich ausgehen"; auf der Leipziger Messe und in Augsburg werde das Buch öffentlich vertauft". Schon vor Empfang dieses Bittsichreibens hatte der Nath den Wunsch des Landgrafen von Hessen erfüllt und an Nudolf II. geschrieben: man habe das Buch besichtiget und darin Nichtsgesunden, was dem Kaiser oder den Ständen zur Schmach gereichen könne; wolle man es verurtheilen, weil es das Papstthum angegriffen habe, so müßten alle derartigen Bücher verdammt und verboten werden; dieß wäre aber dem Religionsfrieden nicht gemäß, weil auch den Päpstlichen freies Schreiben erstaubt sei.

<sup>1 \*</sup> In ben Raiserschreiben 16, 122.

<sup>2 \*</sup> Doctor Joseph Engelmann aus Speyer an Gotthelf Beinrichs, Consulenten bes Rechts.

<sup>3 \*</sup> Raiserschreiben 16, 126.

<sup>4 \*</sup> Kaiserschreiben 16, 127. 131. Kirchner, Gesch. von Frankfurt 2, 292, erwähnt furz ben kaiserlichen Befehl und macht bazu bie Randbemerkung: "Die Jesuiten am Hofe stören ben Buchhandel in Franksurt."

Db man auf protestantischer Seite gewillt war, denselben diese Freiheit einzuräumen, zeigten die kommenden Jahre.

Während das Werk von Andreas Lang, welches zur Austilgung des katholischen Glaubens und zur Ausrottung der geistlichen Reichsfürsten aufzrief, als unschädlich erachtet und in Schutz genommen wurde, erhob sich unter den protestantischen Reichsständen ein Sturm des Unwillens über katholische Schriften, welchen man die Bestreitung der fortdauernden Gültigkeit des Resligionsfriedens beimaß.

## V. Streitfragen über die fortdanernde Gültigkeit des Religionsfriedens — ob den Häretikern Treue zu halten? — Keherbestrafung.

Auf dem Regensburger Reichstage vom Jahre 1576 beschwerten sich die protestantischen Stände beim Kaiser Maximisian II.: es seien zehund Leute vorhanden, welche den heilsamen Religionsfrieden allein für temporal, auf eine Zeitlang und also auf die Gesegenheit gestellt, anziehen, solches auch mit offenem Druck unverschämt fürgeben dürsen, daraus dann ihr unfriedsertig Gemüth, und daß sie bei gegebener Gesegenheit den ganzen Resigionsfrieden löcherig zu machen nicht untersassen werden, greiflich abzunehmen'.

Diese Beschwerden bezogen sich vorzugsweise auf ein Werk, welches der Reichshofrath Georg Eder im Jahre 1573 veröffentlicht hatte unter dem Titel: "Evangelische Inquisition wahrer und falscher Religion wider das gemeine unchriftliche Klagegeschrei, daß schier Niemand mehr wissen könne, wie oder was er glauben solle'. "In Form eines christlichen Rathschlags' wollte Eder zeigen, "wie ein jeder Christenmensch seines Glaubens halber gänzlich vergewißt und gesichert sein möge, dermaßen, daß er leichtlich nicht könne bestrogen noch verführt werden'?.

"Ich will wohl glauben," sagte er in der Widmung des Werkes an die Erzherzoge Ferdinand und Carl von Desterreich, "weil unsere Sectenmeister der neuen Religion nunmehr zum guten Theil ausgeschüttet, was sie im Sact getragen, daß ihre Fautores gern sehen, daß man unter dem Schein des Friedens den Katholischen das Bücherschreiben verbieten möchte. Aber das wäre nicht allein dem Recht und aller Villigkeit, sondern auch der Vernunft selbst zuwider, daß den Kehern erlaubt sein solle, die Leute ihres Gefallens zu scalieren, zu schänden, zu schmähen und zu lästern, und aber die Katholischen nicht Statt sinden sollen, ihre Unschuld dagegen auch zu vermelden und darzuthun. Wie dann auch das an ihm selbst gar ein ungereintes Ding ist, daß man alsdann erst Frieden nehmen wollte, wenn der eine Theil schon zu

i bei Lehmann, De pace religionis Acta 1, 131.

<sup>2</sup> Tillingen 1573.

Boden geschlagen und darzu noch dermaßen auf ihn gedrungen würde, daß er auch nimmer follte auftommen.' ,Co werden über das Alles noch täglich viel neuer Irrthumer auf die Bahn gebracht, welche nimmermehr ausgereutet wurden, wenn Jedermann dazu stillschweigen müßte. Und würden wir zuletzt ge= drungen, eines jeden Rottengeistes Schwärmereien für das beilige Evangelium und Gottes Wort selbst zu ehren, zu halten und anzubeten, welches der allgemeinen Christenheit vor Gott ein merklicher Gräuel und vor der gangen Welt eine emige Schande mare.' ,Dieweil bann die Secten nicht feiern, fondern noch von Tag zu Tag ein Catenel über das andere herfürziehen, da= durch sie ihr Gift unter den gemeinen Mann ausschicken, so hat der Kirche jo Roth nie gethan, darwider zu ichreiben, dann eben jett, damit unsere Nach= tommen zusehen und erkennen, daß man dazu nicht geschwiegen, sondern den= felben jederzeit ftarten Widerstand gethan habe. Insonderheit aber haben wir Ratholischen an solchen deutschen Büchern Mangel, daraus die Einfältigen nicht allein den Grund des ganzen Religionshandels, sondern auch den Unterichied wahrer und falscher Religion eigentlich vernehmen und erlernen möchten. Einen solchen Zweck verfolge er mit seinem Buch, welches er aus den vor= nehmsten Streitbüchern der Gelehrten zusammengetragen.

Bum Beweis der gahlreichen Spaltungen unter den Protestanten führte Eber ,bie eigenen Bekenntniffe' ihrer Theologen und Pradifanten an, des Jacob Andrea, Georg Major, Nicolaus Amsdorf, Nicolaus Celnetter und Underer, und benutte die Schriften von mehreren fatholischen Controversiften, welche bie vornehmsten Secten und Rotten aus den Buchern der Reuglaubigen bermerkt und ausgezogen'. Er zeigte auch, wie die Secten einander selbst für Reger ausschreien und verdammen', und wie sie anderseits durch unerfindliche Inzichten und öffentliche Unwahrheiten, die sie wider die Katholischen allenthalben ausgießen, die römische Kirche, so viel an ihnen, bei männiglich unwerth und verhaßt machen' 1. In siebenundvierzig Tafeln' gieht vor den Augen der Lefer ,ein Regertang' vorüber. In einer diefer Tafeln wird darüber gehandelt: "In welchen Artifeln Etliche der Evangelischen es mit den Juden halten'; in einer andern: "In welchen Studen fich das neue Evangelium mit dem Mahumetischen Alcoran und türtischen Abgott ver= gleicht'; in einer dritten: "In was Fällen die Evangelischen noch heiltofer find, als Türken, Heiden und Mameluden, welche fie in der Bosheit zum Theil übertreffen'; in einer vierten und fünften: ,28as Geftalt es die neuen Secten wohl auch mit dem Teufel selbst halten' und ,Wie zu beweisen, daß die Secten unter bem Schein des Evangelii das Wort Gottes unterdrücken und an desfelben Statt des Teufels Lehre aufrichten'. Wie der Franciscaner Nas, gabite auch Ger den Prädifanten ,mit gleicher Münge beim'.

<sup>&#</sup>x27; Evangelische Inquisition Bl. 50 ftl. 137 b ftl. 159 ftl.

Nachdem er mehrere "Heere der teuflischen Propheten" gemustert, fügte er hinzu: "Solcher Teufelsgesellen, Seelmörder, abtrünnigen Lucifer und Lügenzgeister möchten dieses Orts viel mehr angezeigt und benannt werden. Weil aber in gemein alle sectischen und verführischen Lehren im Grund anders Nichts, als eitel Teufelsgespenster sind, ist unnot, dieselben alle insonderheit wiederum zu erholen." Das eigentliche "Ende und Ziel" der "neuen Christen insgemein" sei "Freiheit des Fleisches". "Suchen in allen Dingen Freiheit des Fleisches, und darum mögen sie gar teine geistliche Obrigkeit leiden, damit ein Jeder selbst Meister sein tönne und anders nichts thun dürse, denn wie und was ihm gefällig. Halten demnach für eine päpstliche Keherung und Lengstigung, daß man die Sünden den Priestern beichten und erzählen, oder einige Genugthuung von ihnen annehmen solle, noch weniger, daß man mit guten christlichen Werten, ob sie schon aus der Gnade Gottes herstießen, einige zeitliche Strase ablegen, oder das ewige Leben erlangen möge: allein durch den Glauben könne ein Jeder selig werden."

Trefflich ichilderte Eder die Hofdriften', "Meutraliften', "Wetterhähne", und Kaiser Maximilian II. mußte sich übel getroffen fühlen durch das Urtheil: Etsiche sein im Bergen lutherisch und stellen sich nach Außen fatholisch'; Etliche wollen halb lutherisch, halb papitisch und doch feines Theils gar fein, sondern tehren den Mantel nach dem Bind. Bei den Bapstischen sein sie papstisch, bei den Lutherischen lutherisch.' Auch gegen Jene ereiferte fich Eder, welche im Grund weder papstisch noch lutherisch sein' und unter dem Scheine friedlicher Vermittlung allerhand Meuterei stiften, dadurch sie beide Theile, Lutherische und Papstische wider einander verheten und jo weit bringen, daß fie einander in die Haare fallen, also auch ein Blutbad nach dem andern anrichten'. 3ch wollt diese lieber Aufrührer als Hofdristen nennen.'3 Un= dere haben , die weltlichen Obrigfeiten zum guten Theil dahin beredt, daß fie sowohl als die Bischöfe, ja als der Bapft selbst in Religionssachen urtheilen und ihres Gefallens disponiren mögen. Dadurch der gemeine Mann einen solchen Wahn gefaßt, daß, weil an denselben weltlichen Fürstenhöfen gewöhnlich beredte und in weltlichen Sachen feine, erfahrene, höfliche und derhalb wohlgehaltene Männer feien, eben darum von Glaubensfachen Riemand beffer handeln und reden fonne, als dieselben. Aber die Wahrheit zu bekennen, ist es übler, noch so übel in der Christenheit nie gestanden, als zu diesen unseren gegenwärtigen Zeiten, da die Religion aus der Kirche an der weltlichen Berren Bofe, von den Schulen in die Ranglei, aus der Theologen und Professoren Mund in der Juristen Federn, und endlich von

<sup>1</sup> Evangelische Inquisition Bl. 89-97 a. 2 Bl. 143 b-144 a.

<sup>3</sup> Bl. 166-168 a. Gine Stelle über ,bie Hofdriften' habe ich bereits angeführt Bb. 4, 419.

dem Predigstuhl auf die Trinkstuben unter die gemeinen Bursche gezogen worden.

Das Werk erregte bei Hof ein großes Mißfallen. Eine kaiserliche Versfügung vom 2. October 1573 besahl dem Versasser bei höchster Ungnade und Strase, daß er fortan alles Schreibens in Religionssachen gänzlich müßig stehe und weder heimlich noch öffentlich in seinem oder eines Andern Namen irgend etwas in Druck darüber ausgehen lasse. Alle Exemplare des Werkes, welche noch in seinem Besit, sollten an die Regierung eingeliesert werden; auch alle verschenkten Exemplare solle Eder absordern und einliesern. Nicht allein in den öfterreichischen Ländern, sondern auch in den Reichsstädten wurde das Werk verboten und mit Beschlag belegt 2.

Drei Jahre nach dem Tode des Kaisers, im Jahre 1579, veröffentlichte Eder auf Betreiben des Herzogs Albrecht V. von Bayern den bereits in der "Evangelischen Inquisition" angekündigten zweiten Theil seines Werfes unter dem Titel "Das guldene Flüß christlicher Gemain und Gesellschaft". Er wollte darin aussührlich "dem gewöhnlichen Mann, der in der allgemeinen Verwirrung gar nicht mehr weiß, mit wem er zu halten", "die alte und neue Religion", "Gutes und Böses gleichsam auf einer Tasel abmalen und vor Augen stellen", ihn der katholischen Wahrheit und Einigkeit vergewissern und "die rechten Mittel" angeben, zu dieser Wahrheit und Einigkeit zurückzusehren ". Die babylonische Verwirrung" innerhalb des Protestantismus schilderte er mit noch grelleren Farben, als im ersten Theil, und rief allen Deutschen mit den Worten des Propheten zu: "Fraget nach den alten Steigen."

Auf die Frage, "wie dieser Zeit mit den neuen Secten und allen verirrten Christen zu handeln, um sie wieder auf den rechten Weg zu bringen und bei dem rechten Glauben zu erhalten", gab er die Antwort: "Man nuß wieder vorn anfangen und mit solchen Leuten fast auf die Weise und Wege handeln, als wenn man einen Ungläubigen, Türken, Juden oder Heiden unterweisen und von Neuem zu dem christlichen Glauben bekehren wollte": denn viese der neuen Christen hätten Religion und Glauben von Erund aus versoren.

Auf Duldsamteit könnten die Katholiken bei den Neugläubigen nicht rechnen: "Wo die neuen Secten gegen den alten Glauben eingerissen, werden die Katholischen als Keher, als Verführer, als Abgötterer und als Gotteslästerer ausgeschrieen, versolgt und verdammt, so lange bis die alte Religion

<sup>1</sup> Bf. 168 b-169.

<sup>2</sup> Bergl. Biebemann, Reformation und Gegenreformation 2, 152—155, und Stieve, Die Politif Bayerns 1, 146—147, wo auch Angaben über bie weiteren Auflagen.

<sup>3</sup> Jugolftabt 1579. Bergl. Stieve, Die Politif Bayerns 1, 147.

<sup>4</sup> Zueignung an ben Herzog Albrecht Bl. 2 b. 11 fll. 28. 332. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 21. 26. 28.

mit Stumpf und Stiel ausgemustert ist. An Orten aber, wo sie das Regiment allein haben, wird tein katholischer Mann gelitten, sondern mit offener Schande mit Weib und Kind von Haus und Hof aus dem Lande gewiesen und in's Elend verjagt.', Wenn dann aber,' betonte er, "ein katholischer Stand ähnlich gegen seine ungehorsamen und aufrührischen Unterthanen vorgehen will, so läuft Jedermann zur großen Glocke, und es entsteht bald ein Mordgeschrei, als sei solches dem Religionsfrieden zuwider.'

Daß die katholischen Reichsstände dieselben Rechte besäßen, wie die protessantischen, war für Eder selbstwerständlich, und er drang entschieden darauf, daß jene ihre Rechte geltend machen, "jeder Zeit der katholischen Lehre ohne alles Temporisiren ihren Arm leihen" und das Sectenwesen innerhalb ihrer Gebiete ausrotten sollten.

Damit stellte er aber feineswegs, was ihm von protestantischer Seite fälschlich nachgesagt wurde, die Gültigkeit des Augsburger Religionsfriedens als eines "äußerlichen", das heißt politischen und bürgerlichen Friedens in Frage<sup>2</sup>. "Was den äußerlichen Frieden belangt," schrieb er, "ist fein Zweisel bei: weil damals feine andere Hossmung gewesen, den Religionssstreit ganz und gar hinzulegen, daß die frommen Kaiser sammt den löblichen Ständen des Reichs nicht allein Ursache genug gehabt, auf solche Wege und Mittel zu gedenken, wie doch mittler Weise bis zu dessen völliger Abhandlung und Verzeleichung gemeiner Friede im Reiche möchte erhalten und dadurch mehrer Unzath verhütet werden, sondern daß sie auch die äußerste Noth dazu bewegt und getrieben habe, und es derowegen ganz billig sei, daß solcher Beschluß von männiglich gehalten und vollzogen werde."

"Doch werden unter solchem Frieden," fügte er sowohl der Bertrags=
urkunde selbst als den häufigen Erklärungen lutherischer Reichsskände ents
sprechend hinzu, "allein die begriffen, welche entweder der alten katholischen
Religion oder der ersten Augsburgischen Confession, so Kaiser Carl V. Anno
1530 auf dem Reichstage zu Augsburg von etlich wenig Ständen über=
reicht worden, zugethan und verwandt sind, und dadurch alle anderen Secten,
als die Zwinglianer, Calvinisten, Wiedertäuser, Schwenkselder und dergleichen
abgesonderte Rotten mehr, davon gänzlich ausgeschlossen und verworfen."

Eder erkannte demnach die Gültigkeit des Religionsfriedens für die politischen und bürgerlichen Verhältnisse ausdrücklich an. "Man läßt," wiederholte er, "den Religionsfrieden in dem rechten Verstande bei seinen Würden billig bleiben und gelten, was er solle."

Was aber ,den innerlichen Frieden' anbelange, ,der Seele und Gewiffen betreffe', so sei ,keines Wegs zu vermuthen, daß kaiserlicher Majeskät und der

<sup>1</sup> Das gulbene Flüß Bl. 399. 400.

<sup>2</sup> Schon hervorgehoben von Stieve, Die Politif Bayerns 1, 148.

Stände Meinung je gewesen sei, der Kirche Urtheil Dieses Orts ichtes füraugreifen noch sonst das Wenigste abzustricken. Denn weil auch diese zwei Religionen, die alte katholische und die neue Augsburgische Confession, jekiger Beit alfo beschaffen, daß fie in wichtigen Artifeln ftrads wider einander laufen und streiten, und derowegen weder beide sammt und mit einander gut und recht, noch beide falsch und verdammt sein können, so muß je Noth halben folgen, daß zwischen so widerwärtigen Religionen fein rechtschaffener Friede noch einiges Mittel zu treffen, man wolle sie dann beide gut machen und belieben, oder aber das Gute sammt dem Bosen verwerfen und verdammen. Raifer und Stände hatten in Augsburg die ausdrückliche Bestimmung getroffen, daß der Religionsstreit nicht anders als durch gütliche Mittel beglichen werden folle. Weil aber dieses der Fall, weil erst Mittel follen gesucht und dadurch der Religionsfriede zu gleichem Verstande gebracht werden, jo folgt, daß dieser Religionsfriede mehr für ein Moratorium, eine Dilation oder Tolerang, das ist einen Unstand und Aufschub bis zu endlicher Bergleichung, als für eine allgemeine Decifion oder Declaration zu halten fei'1.

Dieser den innerlichen Frieden' betressende Ausspruch wurde später von den Protestanten so gedeutet, als stelle Eder den Religionsfrieden überhaupt, auch in bürgerticher Beziehung, in Frage und hetze die Potentaten auf, wider diesen Frieden zu handeln' und die Evangelischen auszureuten'?. Schon auf dem Augsburger Reichstage vom Jahre 1582 sollte über Eder's Schandbuch' Alage geführt werden; damals aber bemerkten noch selbst die kurpfälzischen Gesandten: Die Papisten würden den Religionsfrieden nicht so bald umstoßen: über Eder's Buch sei nicht zu klagen; denn man schenkt's ihnen auf dieser Seite auch nicht'3.

Als ein zweiter blutdürstiger Aufmahner zur Austilgung des Religionssfriedens und aller Evangelischen' wurde von den Protestanten Jodocus Loseichius, Professor der Theologie zu Freiburg im Breisgau, bezeichnet. Dersselbe war tein Jesuit, eher ein Gegner als ein Freund des Ordens, wurde aber gleichwohl für einen "abgeseinnten Lojoliter" ausgegeben, welcher "aller Welt offenbar" gemacht habe, "wie über die Maßen grausam und ummenschlich die Jesuiter am liebsten bis über die Aniec im Blute aller wahren Christen waten" wollten 4. Im Jahre 1577 hatte Lorichius in einer lateinischen Absandlung den Sat versochten, daß die katholische Obristeit verpflichtet sei, die Häreitser auch mit den härtesten Strasen zum Gehorsam gegen die Kirche zu zwingen, damit denschlen die Gelegenheit benommen werde, nach ihrer Art

<sup>1</sup> Das gulbene Fluß Bl. 394 fil. 436.

<sup>2</sup> Bergl. L. Sfiander's Berantwortung wider Die gwo Giftipinnen 11-15.

<sup>3</sup> v. Bezold, Briefe Johann Cafimir's 1, 496. Bergl. 1, 467.

<sup>4</sup> Bolfe im Chafspelt Bl. 17 a.

gleich Wölfen die gesammte driftliche Heerde zu zerreißen 1. Den Augsburger Religionsfrieden griff er nicht an, weder in dieser Abhandlung, noch auch in einer deutschen Schrift, welche er im Jahre 1583 unter dem Titel "Religionsfriede, wider die hochschädtlichen Begehren und Rathschläge von Freistellung der Religion' herausgab 2. Er wolle, sagte er in der Vorrede zu Diefer-Schrift, Die driftlichen Obrigfeiten deutscher Nation auf Das Demuthiafte gebeten haben, seinen vorliegenden Bericht nicht dahin zu verstehen, als ob dadurch den Geboten und Satzungen von gemeinem Frieden, im römischen Reich zu erhalten, was vergriffen und abbrüchig gehandelt' würde. Sein Zweck sei nur, öffentlich zu bezeugen und zu begründen, daß die von den Protestanten begehrte "Freistellung der Religion ein undriftliches, unmögliches und verderbliches Werk fei'. Weil er über den Gegenstand, wiederholte er am Schluß, keineswegs ,civiliter oder politice', sondern nur vor dem Richter= stuble des Gewissens und in Rücksicht auf das gestrenge Gericht Gottes ge= ichrieben habe, so hoffe er, es werde ihn Niemand hierüber einiger Un= bescheidenheit antlagen, viel weniger noch eines fürsäklichen Willens, schädliche Unrube und Berbitterung der driftlichen Gemüther gegen einander zu er= wecken'. Alber er muffe alle fatholischen Obrigfeiten ermahnen und warnen, daß fie den gefärbten Worten und Verheißungen von friedlicher Gemeinschaft', melde die Protestanten mit und unter uns, den Katholischen, halten wollen, wenn ihnen die Freistellung der Religion zugelassen werde, mit Nichten glauben, noch willfahren'. Bekanntlich sei in einigen Reichsstädten nach dem jogenannten Interim die katholische Religion wieder öffentlich gepredigt und geübt, aber nach und nach nicht allein heimlich geschwächt, sondern auch mit öffentlicher Gewalt gar unterdrückt und vertrieben worden'. "Wer will ihnen

¹ De vera et falsa libertate credendi e sacra potissimum scriptura instituta demonstratio, auctore Iodoco Lorichio. Ingolftabt 1577. (Negen den Einwurf, daß man Juden und Heiden nach ihrem Gefallen leben sasse um bieses um so mehr den Häretifern zugestehen müsse, hod er Bl. 69 b hervor: "Iudaei atque Gentiles Christianam fidem nunquam agnoverunt, nunquam professi sunt: od id non debent ad eam compelli: credere enim voluntarium est, nec habet in eos animadvertendi ius ecclesia, quippe foris sunt, ut loquitur apostolus (1. Cor. 6). Ideoque Deus eos iudicadit. At haeretici suerunt aliquando ex ovibus. Sunt ergo quoque modo ad ovile reducendi, ne in lupos incidant. Si vero ex ovibus in lupos transformati sunt, persequi eos, captivare, vincire, tollere oportet, ne oves invadant atque dilacerent. Bl. 63 b—66 Cap. 24 handest er: "De iusta compulsione rebellium ad obediendum fidei legibusque praescriptis. Im solgenden Capites: "Quod non repugnet christianae modestiae Dei et ecclesiae hostes atrocius persequi. Die Abhandsung ist gerichtet gegen diesenigen, welche behaupten, "liberum unicuique concedi debere, ut credat, quod volet. Bl. 53 b.

<sup>2,...</sup> für die hriftlichen Sberkeiten teutscher Nation zur Erinnerung und Warznung türzlich beschrieben. Göln 1583. Andere Ausgabe: Tractat von Frenstellung und Religionstrieben. Freiburg im Breisgau 1610.

weiteres auf ihr gefärbtes Bersprechen vertrauen?' Dbichon die Ratholischen mit den anderen, die von der römisch-driftlichen Kirche abgewichen, in weltlichen Sachen, wie auch fie mit uns, Gemeinschaft halten und halten muffen. fo ift's doch unmöglich, daß ein rechtes und gewiffes Bertrauen der Gemüther unter ihnen sein und erhalten werden moge.' Der Religionsfriede sei bon den Protestanten nicht beobachtet worden; vielmehr habe man seit dem Ub= ichluß desselben . weder Rube, Frieden, noch einigen Wohlstand erlebt'; "viele Rirchen und Alöster seien verwüstet, viele geiftlichen Güter mit Gewalt ge= raubt, in vielen Städten die katholische Religion verboten und unterdrückt' worden. Die Kirche besitze das Recht, Zwangsmittel gegen die Abtrunnigen anzuwenden; denn warum follte die katholische Kirche,' fragte Lorichius mit ben Worten des hl. Augustinus, , die verlorenen Cohne nicht zwingen, daß fie wiederkehren, so doch die verlorenen Sohne Andere haben gezwungen, daß fie verderbt wurden?' Aber nicht die Gewalt, sondern ernftliche Buße und Befferung der Katholiten sei das beste Mittel zur Abschaffung aller Retereien und andern Unglücks, damit die Kirche Gottes je langer je mehr beschwert und angefochten wird'. Der größte Theil geiftlicher und weltlicher Herren und Unterthanen lebt nicht anders, als ob fein Unglück in der Kirche Gottes wäre, das uns fümmern sollte. Es gibt wenige, welche sich den schrecklichen Ubfall der Secten und die schwere Verfolgung, welche die fatholische Rirche von ihnen erlitten und noch täglich leidet, zu Herzen gehen laffen, wenige, die unsere Sünden und der Anderen Abfall von Gott beklagen und beweinen und um Gnade der Verzeihung und Bekehrung anhalten. 1

Wurden schon Ser und Lorichius als Zeugen dafür angesührt, daß man auf papistischer Seite auf nichts Wenigers' ausgehe, als auf Umsturz des hochsbeschworenen Religionsfriedens und grausame Verfolgung aller evangelischen Stände im Reich', so sollten solche unmenschliche Praktiken noch deutlicher zu ersehen' sein aus einem Werk, welches unter dem Namen des kurcölnischen Kanzskers Franz Burthard ausgegangen war und den Titel führte "Tractat von der Autonomie'. Darin werde, hieß es, "frei össentlich ausgesagt", "man solle den Religionsfrieden nicht allein cassieren, sondern mit Feuer und Schwert wider die Svangelischen ausziehen'?. Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz legte einmal dem Kurfürsten von Vrandenburg den Entwurf eines Schreibens vor, in welchem dem Kaiser geklagt werden sollte: Papisten und Sesuiten tragen in ihren Vüchern vor, daß der Religionsfriede erloschen sei, die Ketzer mit Feuer und Schwert ausgerottet, und alle Herrscher, welche dazu nicht helsen und sich nicht völlig dem Willen des Papstes unterwerfen würden, von ihren eigenen Unterthanen umgebracht werden müßten. In dem Luche von Lurkhard heiße es: die Kathos

<sup>1</sup> G. 22 fll. 44-45. Lette Musgabe G. 19. 23. 32. 34. 41. 48. 53.

<sup>2</sup> Bolfe im Edgispelt Bl. 17 a.

lischen sollten alle Ketzer mit der Acht, ja mit Feuer und Schwert strasen, man solle die Anhänger der Augsburger Confession aus dem Lande jagen, ihnen ihre Kirchen und Schulen nehmen und dabei Gut und Blut wagen. Also sei ,das Classicum", der Ruf zum Religionstrieg, ,auch in Deutschland erschollen".

In Wahrheit verhielt es fich anders mit dem betreffenden Buch.

Der wirkliche Verfasser des im Jahre 1586 erschienenen und mehrmals neu aufgelegten Werks: "Tractat von der Autonomie, das ist von Freistellung mehrerlei Religion und Glauben", war der kaiserliche Reichshofrathssecretär Andreas Erstenberger<sup>2</sup>. Weil Kaiser Rudolf II., ähnlich wie sein Vater

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 1, 477.

<sup>2 3</sup>ch benute bie Münchener Ausgabe von 1593; vergl. unfer Bucherverzeichniß unter Erstenberger. ,Die Bebeutung bes Buchs,' fagt Stieve, Die Bolitif Banerns 1, 162-163, beruhte auf ben juriftifchen Erörterungen, burch welche Erstenberger, auf ben Religionsfrieden und bie bei beffen Abichluß gepflogenen Berhandlungen gestütt, ben geiftlichen Borbehalt vertheibigte und die Erlauterung Ferbinand's [vergl. unfere Ungaben Bb. 4, 451-455] befampfte.' Gegenüber ber von ben Protestanten verlangten Freistellung' erschien die Autonomie ben Ratholifen als ein unüberwindliches Bollwerf, eine unwiderlegliche Bertheidigung ihrer Auffaffung, und in der That machten Die Gegner fechzehn Sahre lang nicht einmal einen ernftlichen Berfuch zur Entfraftung ihrer Beweisführung'. Sugenheim, Beich. ber Zesuiten 1, 72. 75-76, schreibt: ,Man barit Erstenberger's Wert ,ohne lebertreibung als einen fehr bedeutsamen Uct, als ein folgenreiches Ereignig bes firchlich=politischen Lebens jener Tage bezeichnen. Das ungeheure Auffehen, welches basselbe sogleich bei seinem Erscheinen erregte, mar nur gu natürlich. Noch nie waren bie Blogen bes bamaligen Protestantismus, bie Biberfpriiche, in die er mit feinen Principien gerathen, mit foldem Scharffinne, mit folder Rlarheit und Gründlichfeit vor aller Belt enthüllt worden. Un bie Tagesfrage ber fogenannten Freistellung ber Religion, b. h. ber von ben Evangelischen wiederholt lebhaft begehrten Beseitigung bes geiftlichen Borbehalts und Erledigung ihrer übrigen Beschwerben anfnupfend, murbe benselben bie Befugnig hierzu, überhaupt bas Recht gur Rlage gegen ben altgläubigen Reichstheil, mit fchlagenben Grunden abgesprochen, mit Grunden, die hauptfachlich von bem eigenen Gebahren ber Protestanten felbst ber= geleitet waren.' ,Es ift faum gu fagen, wie viel' bas Werf ,und fein rechtzeitiges Er= icheinen furz nach bem, die Verblendung, Zerriffenheit und innere Schwäche ber Neugläubigen fo handgreiflich enthüllenden, fläglichen Ausgange Gebhard's von Goln bem evangelischen Reichstheil geschabet hat. Bas Sunderttaufende, unter Ratholiten wie unter Protestanten, langit buntel empfunden, faben fie bier mit flaren Worten ausgesprochen, mit logischer Scharfe begründet. Bahrend die Erfteren aus ber in ihnen hierburch ungemein erhöhten Migachtung ber gegnerischen Rirche größere Berthschätung ber ihrigen, größere Begeisterung fur biefelbe ichopften, fentten fich zugleich auf viele Unhanger und Freunde jener Laubeit, Gleichgültigfeit und Entmuthigung mit bleierner Edwere. Biele, die fich von bem jo abicheulich verunftalteten Protestantismus längft unbefriedigt, abgestoßen fühlten, fragten sich im Stillen, ob es wohl ber Gefahr und Mühe lohne, zum Rugen biefer entarteten, mit bem vernünftigen religiöfen Bewußtfein fo wenig in Gintlang ftehenben, fo inconsequenten und gelotischen Rirche auf bie Bortheile zu verzichten, welche bie jedenfalls ungleich consequentere alte Rirche ihren Un= hangern biete, in ihrem Dienfte, ju ihrer Berherrlichung Martyrer zu merben."

Maximilian II., jeder grundsählichen Erörterung von Religionsfragen abgeneigt war, so durfte Erstenberger nicht wagen, das Werk unter seinem eigenen Namen herauszugeben, noch auch in Wien es drucken zu lassen. Durch Fürsforge des Herzogs Wilhelm V. von Bahern, welcher dem Verfasser strenges Schweigen versprochen hatte, erschien es zu München im Truck. Um kaiserslichen Hose, schrieb der Herzog am d. December 1586 an den Erzbischof von Salzburg, will man weder das neu ausgegangene Werk der Freistellung, noch nichts Anderes, so zu Nettung, Erhaltung und Fortpslanzung unserer katholischen Religion dienen mag, gut heißen, da doch den Anderen, dersgleichen auszubeuten, ihnen zum Besten, ohne alle Scheu zugelassen wird. Die Furcht Erstenberger's, daß es nicht nur ihm selbst, sondern nach seinem Tode auch seiner Familie Schaden bringen möchte, wenn er als Verfasser erstant würde, war demnach wohl nicht unbegründet.

Erstenberger unterschied fünf "Arten und Manier der Freistellung, so jetziger Zeit im Schwunge gehen".

Die erfte Art fei die Freistellung der Kurfürsten, Fürsten und Stände Augsburgischer Confession, welchen im Augsburger Religionsfrieden zugesichert worden, daß sie ,bis zur endlichen Bergleichung des Religionsstreites bei ihrer Confession ruhig gelassen und wider ihr Gewissen und Willen davon nicht gedrungen noch derwegen vergewaltigt und beschwert werden' sollten. foldes ift,' fagt er, ,fast die Summe berührten Religionsfriedens, darum jekiger Zeit auch nicht sonders gestritten wird. Dieweil solcher erster Puntt nicht so viel die Religion selbst, sondern mehr den zeitlichen Frieden und der Reichsstände beider Religionen politische Einigkeit belanget, und also proprie feine Freistellung, sondern viel mehr ein Vertrag und Friedensgebot ift.' Da die im Frieden in Aussicht gestellte Bergleichung des Religionsstreites nicht erfolgt, ,jo bleibt es gleichwohl diejes ersten Artifels der Freistellung halben bisher dabei, und ist unnöthig deswegen, joviel das politische Wejen und zeitlichen Frieden anlanget, etwas Weiteres davon zu tractiren'2. Die Angsburgische Confession an und für sich, das heißt ihre Lehre, sei aber teines= wegs in dem Meligionsfrieden ,approbirt und gutgeheißen' worden; denn derfelbe, wiederholte Erstenberger, betreffe ,nicht die Meligion selbst', sondern ,allein den politischen Frieden und desselben Bersicherung, damit nämlich Friede und Rube im heitigen Reiche erhalten und die Stände beider Retigionen ficherlich bei einander wohnen möchten'. Der Religionsstreit und deffen Bergleichung sei in dem Frieden "mit ausdrücklichen Worten auf eine andere Zeit und Gelegenheit verschoben worden'. Wenn aber auch, was nicht der Fall, jolche angemaßte Approbation im Religionsfrieden begriffen' fei, jo tonnte man fich

<sup>1</sup> v. Aretin, Marimilian ber Grie 249-252.

<sup>2</sup> Autonomie Bl. 2 a. 4 b.

dennoch nicht darauf berufen, weil überhaupt die weltliche Obrigkeit in Glaubensfachen nicht urtheilen könne, und weil das gemeine chriftliche Concil, auf welches der Kaiser und die Stände selbst die Entscheidung des Religionsstreites verschoben, nunmehr längst abgehalten worden, und die neue Lehre öffentlich verdammt und anathematisirt habe. Dieses "Urtheil der katholischen Kirche ist für sich selbst so kräftig, daß es alle weltliche Approbation, obsgleich einige vorgegangen wäre, vernichtigt und aussehet", aber, bemerkt er ausstrücklich, "verstehe in Sachen die Seel und das Ewige betreffend".

Die Verbindlichkeit des Religionsfriedens als eines bürgerlichen und politischen Friedens erkannte Erstenberger demnach, so gut wie Eder, offen und unbedingt an; dieser bürgerliche Friede war in seinen Augen auch durch das Trienter Concil keineswegs hinkällig geworden.

, Wollen aber' trot der Entscheidungen des Concils , Die Freifteller in ihren zwar nicht einerlei, sondern vielerlei und einander widerwärtigen Confeffionen oder vielmehr Confusionen wider alle Warnung ewiger göttlicher Strafe verharren, so kann man fie gleichwohl wider ihren Willen nicht felig machen, sondern gibt gulet ihnen, verstehe den unvermittelten Reichaftanden, auf ihre Gefahr zu treffen, wie sie es mit ihren Unterthanen halten und walten; denn sie selbst werden hierum am jüngsten Tage Rechenschaft geben muffen. Sie laffen aber auch die katholischen Stände und ihre Unterthanen mit ihrem alten allein seligmachenden Glauben in Rube und Fried unturbiert, maßen sich nicht mehr an, als ihnen der politische Religionsfriede erlaubt'. Erstenberger dachte jo wenig baran, lettern in Frage zu stellen, daß er an die friedliebenden Fürsten und Stände' Augsburger Confession die Mahnung richtete, dafür Sorge zu tragen, daß nicht durch Tolerirung so vieler und mancherlei einander widerwärtiger Secten', deren Borhandensein nicht zu läugnen, auch so vieler unruhiger irriger Röpfe der politische Religionafriede fammt der hoben Juftig' umgefturzt werde 3. Die Duldung diefer Secten, insbesondere der Zwinglianer und Calviniften, widerspreche dem ausdrücklichen Buchstaben des Friedens. Auch in anderen Beziehungen werde derselbe den fatholischen Ständen gegenüber nicht beobachtet: man begnüge sich nicht mit den bor dem Frieden eingezogenen Stiften, Pralaturen, Klöftern und Pfarreien, sondern ziehe deren fortwährend neue gewaltsam ein, besetze fie mit sectischen Brädikanten und reize die Unterthanen katholischer Obrigkeiten zum Ungehorsam auf.

Während Erstenberger die sogenannte ,erste Art der Freistellung der Religion', wie sie im Religionsfrieden zugefichert worden, in ihrer Gultigfeit

<sup>1</sup> Autonomie Bl. 291 b-292.

<sup>2</sup> Bereits betont von Stieve, Die Politif Bayerns 1, 160-161.

<sup>3</sup> Autonomie Bl. 292 b-293 a.

und Rechtsbeständigkeit vollkommen anerkannte, führte er vier weitere Arten der Freistellung auf, welche dem Frieden zuwider seien. Die zweite Art, sagte er, sei die von den Ständen Augsburger Consession verlangte Ausschung des geistlichen Borbehaltes; die dritte, die erst im Jahre 1566 aufgestellte Forderung, daß nicht allein die abfälligen Geistlichen bei ihren Benesicien, Stand, Würden und Einkommen gelassen, sondern daß auch hinwieder die Fürsten, Grasen und Herren vom Adel, welches Standes sie seien, verheizrathet oder nicht, zu den geistlichen Stiften, Visthümern, Prälaturen und Benesicien einen freien Zugang haben und zu diesem Ende die alten Juramente und Statuten der Stifte geändert und allein auf weltlichen politischen Gehorsam gerichtet werden sollen'. Die vierte Art der begehrten Freistellung betresse die unter geistlichen Obrigkeiten ansässigen protestantischen Unterthanen, welche bei freier Ausübung der Augsburger Consession belassen werden sollten; die fünste endlich ,die gemeine Freistellung aller Unterthanen in Sachen der Reliaion'.

Begen dieje vier letteren , Freistellungen' richtete Erstenberger jeine gange Beweisführung: fie feien durchaus unberechtigt, unzuläffig, ichadlich für Rirche und Staat, auf nichts Anderes abzielend, als auf völlige Ausrottung des tatholischen Glaubens in Deutschland. Seine Untersuchungen find gründlich und scharffinnig sowohl nach der geschichtlichen, als nach der rechtlichen Zeite hin; in dem Ton der Polemit aber richtete er fich vielfach nach den proteftantischen Streitichriften. Er leitete die Religionsspaltung mit all' ihren unfeligen Folgen: der Zertrummerung der firchlichen Ginheit, der Bermuftung des religiojen und sittlichen Lebens, der Loderung aller gesellschaftlichen und ftaatlichen Bande vom Teufel her, und verlangte, daß die katholischen Landes= herren in Ausrottung der Reterei und Bestrafung der Baretiter innerhalb ihrer Gebiete für ihr Befenntnig mindestens eben jo viel thun follten, als die protestantischen gegen die Ratholiken gethan. Die katholischen Stande seien nicht schuldig, den Protestanten in ihren Gebieten freie Religionsubung gu gewähren oder fie zu dulden; ein Recht der Berjährung tonne man für diefelben nicht geltend machen, weil nach den Grundfagen des Protestantismus felbst in Sachen der Religion fein Recht der Berjuhrung beitehe, und unter den protestantischen Obrigkeiten die Ratholiken nirgendwo Duldung und freie Religionsubung genöffen. Dieje Obrigfeiten hatten den tatholiichen Glauben, der eine Berjährung von beinahe sechzehnhundert Jahren für fich habe, verlaffen ,und ihre armen Unterthanen durch Mittel ihrer verführerischen Pradifanten theils mit guten Worten, theils mit Gewalt davon gedrungen'. Fraft alle Jahre machen fie neue Confessionen, Repetitionen, Agenden, Concordien und dergleichen unbeständige Dinge, welche die Unterthanen, Prädikanten, Schulen und Landsaffen annehmen, gutheißen und subscribiren, oder das Land räumen, oder aber zum wenigsten ihre Conditionen, Nemter, Lecturen und

Kanzeln verlaffen muffen. Ja es ift auch an etlichen Orten bei ihnen babin gefommen, daß so oft ein neuer Herr oder neuer Brädikant eintritt, so oft auch eine neue Religion entsteht. Da darf Reiner fein Altes herbringen, feine Präscription und lang Erercitium allegiren; da darf man sich auf der uralten deutschen frommen Voreltern und Vorfahren Religion oder einige Bräscription und Possession nicht ziehen oder behelfen; da' muß man auch von Mißtrauen, von Uneinigkeit und anderen ungereimten Consequenzen nicht sagen. Condern es ift genug, daß es den Obrigfeiten alfo gefällt, daß es dem Papft= thum zuwider, und der Augsburgischen Confession, zum wenigsten den Worten und dem äußerlichen Scheine nach, etwas abnlich fei. Genug ift es, daß fie fagen: ich bin die Obrigkeit, welcher der Religionsfriede guläßt, die Augsburgische Confession anzunehmen und die Religion ihres Gefallens zu ändern und anzustellen, ungeachtet was der nächste Vorfahre, oder auch Vater und Mutter geglaubt, gestiftet, geordnet und befohlen haben.' , Solches Alles muß dem Religionsfrieden gemäß sein und beißen. Kommt aber ein katholischer Fürst und Stand, geiftlich ober weltlich, zu einem Regiment, oder fällt ihm etwa eine Herrichaft beim, oder löset ein Pfandschilling ab, so durch die Inhaber zur neuen Religion gebracht worden, so fann er nicht dazu kommen, er gelobe denn zuvor oder verschreibe sich, sie nachmals bei ihrem Irrthum zu laffen. Da gebührt demselben Gurften und Stand nicht, die Religion gu ändern. Da gibt der Religionsfriede nichts Weiteres zu. Ja wenn nur einer seine Unterthanen, bei denen solche irrige Lehre eingeriffen ift, etwas wenig reformiren, visitiren und unterrichten lassen will, da ist schon Feuer in allen Gaffen: das ift gar wider den Religionsfrieden; da ichreibt und flagt man allenthalben, man hebe Neuerungen an, man verursache Mißtrauen, man beschwere die armen Leute wider ihr Gewissen, man entziehe ihnen das Evangesium und ihrer Seelen Speise. Da stärft man die Unterthanen wider ihre Obrigfeiten, da schickt man ihnen Pravifanten zu, ordnet Botschaften und Rathe zu ihnen, welche sie trösten und wider ihre Obrigkeit advociren und Beiftand leiften und in Summa Alles thun, was nur zur Verhinderung der fatholischen Religion immer dienlich sein mag, und dennoch das Wort nicht haben wollen, daß sie wider den Religionsfrieden handeln, Anderer Unterthanen fich annehmen und fie wider ihre Obrigfeit ftarken und fteifen. Condern das Alles muß nur gar gerecht und wohlgethan und unter dem Prätert driftlicher Lieb und Gewiffen,' als wenn , die Ratholischen teine driftliche Liebe noch Gewiffen hatten, Alles vertheidigt fein. Wie kann aber diefes eine driftliche Liebe oder auch ein chriftlich rechtschaffen Gewiffen sein, daß die Confessionisten den Katholischen abstricken und verwehren, was ihnen der Religionsfriede zugibt und fie, die Confessionisten, selbst gebrauchen und Recht haben wollen? Lieber, welcher unter ihnen läßt ihm in seinen Landen in Menderung der Religion auch von der höchsten Obrigteit Maß geben? welcher

würde einem Geistlichen gutheißen, der sich ihrer Unterthanen wider ihn annehme, zu geschweigen, daß er denselben wider sie ein Beistand thun und mit Trohworten, wie ihres Theils geschieht, die Sachen hindurchzudringen unterstehen wollte? "Bedünkt sie so schwer und unleidlich sein, daß die Kathoslischen ihre irrigen Unterthanen resormiren, mit was Lust und Freuden müssen denn die Katholischen nunmehr bis in fünfzig Jahre ansehen, daß man ihre Bisthümer, Stifte, Klöster täglich vor ihren Augen einzieht, theils gar niederzeißt, theils aber sonst schwadlich prosanirt, die Ginkommen zu Privatnuzen wendet, die Geistlichen und Religiosen verspottet, verhöhnt, verjagt, ostmals gar aufhängt und zu Tode schlägt, und dessen Alles noch kein Aufhörens ist? Soll Solches zu guter Vertraulichkeit wohl dienlich sein? Oder was müssen die Katholischen dabei gedenken?"

Erstenberger's Wert murde von Seiten der Protestanten nicht widerlegt, aber unaufhörlich als eine ,ber ärgsten Schand- und Lügenschriften' bezeichnet 2. Der Praditant Uginger in Schmalfalden nannte es im Jahre 1588 ein "Schelmsbuch', "Schandbuch', das ,in unnügem Gewäsche und rechter Ganspredigt tadert, geifert, godet und speit'3. Für Dommarein von Diffingam gab das Werk Beranlaffung, gegen , die hentermäßige jesuitische neue Regerei', Die jesuiterische rothe Ruhr= und Blutrotte' in's Teld zu ziehen. Er gab im Jahre 1610 , Gine furze Information und Unleitung von der Autonomia heraus, worin es hieß, die verfluchte, unruhige und blutdurstige Secte der Sejuiter hat sich ihrer verschlagenen bosen Unart nach unterstanden', unter dem Namen Burthard's die Leute zu verhetzen. Die Bluthunde, die Jesuiter, schreien und schreiben in die Welt hinein', man solle alle Diejenigen, die vom Papfte abfallen und ,es mit ihm in allen seinen Gräueln nicht halten, in bem Religionafrieden nicht dulden oder leiden, sondern fie, wes Standes oder Bürdens, abthun und mit Stumpf und Stiel ausrotten und vertilgent 4. Mus der Geschichte der alten Bolfer führte Dommarein Freunde und Geinde der Freistellung' an. Gin Mufter der Duldsamteit war Salomon, wie er allerlei heidnische Weiber gefreit und ihnen ihre Religion freigelaffen, bis fie allerdings sein Berg bermaßen geneigt haben, daß es nicht gang war mit dem Herrn seinem Gott'. Priesterregiment war in Ihrael nicht vorhanden. Der neue König Jeroboam hat bie Ralberreligion zum Ersten angerichtet, und haben ihm die Priefter dazu nicht Rath und That gegeben, sondern er

<sup>1</sup> Autonomie Bl. 359 b -- 362 a.

<sup>2</sup> Noch bei ben westfälischen Friedensverhandlungen wurde wegen des Erscheinens ber Autonomie' Klage geführt. Bergl. Lipowsty, Weich, der Jeiniten in Bayern 1, 127 Note.

<sup>3</sup> Grinnerung ec. Bl. D 3 b. G 2 a.

<sup>4</sup> Dommarein 8—9. 12. 19. 55. Dagegen wird E. 363 der jesuitische Ursprung bes Werts als problematisch hingestellt.

hat das Regiment über sie geführt, sie ein= und abgesetzt, wie auch bei den folgenden Königen geschehen, welche sich nicht haben von ihren Prieftern regieren laffen 1. Die Negypter, die Perfertonige, die heidnischen Kaifer Roms haben Juden und Christen geduldet; deshalb muffen auch die katholischen Fürsten protestantische Unterthanen dulden. Dag aber umgekehrt protestantischen Fürsten eine gleiche Pflicht gegen katholische Unterthanen obliege, sagt Dommarein nicht. Als abgesagter Feind der Autonomie' erscheint der Butherich Antiochus', Prototop und Borbild' eines Nero, Domitian, Diokletian und ihres Gleichen, bis der leidige Teufelstopf, der Papft, wie ihn Lutherus nennt in der Vorrede über den Propheten Daniel, endlich die Ueberhand genommen' und Alles, was sich ihm widersett, gejagt, geplagt, gewürget und weggeräumt'2. Wenn die Apostel Betrus, Baulus, Judas zum Gehorsam gegen Die Obrigkeit mahnen, so kömmt ,der Tichter der Autonomia' und will ,hierin Die geiftliche Obrigfeit wie Mäusedreck unter den Bfeffer auch mit einmengen': aber dazumal gab es noch gar feine geistliche Obrigfeit 3. Kaifer Juftinian, welcher gegen die Reger Gesetze erließ, war geglicher Magen ein Pfaffenknecht' und sieß sich von seiner Gemahlin Theodora regieren, weil er ohne das ein Simplicist war und nicht schreiben oder lefen' fonnte 4. Lob verdient dagegen als Freund der Autonomie der Raiser Julian, der doch auch große Tugenden' und ,viele beilige Gaben' gehabt 5. Aussprüche von Hilarius, Chroso= stomus, Ambrosius werden von Dommarein mit Beifall angeführt, wenn sie zu seinen Gunften zu sprechen scheinen; wenn nicht, so werden die Herren Patres' als ,hitige Köpfe' bezeichnet, auf deren ,Antrieb, Anhalten und Berbekungen' etliche icharfe Edicte und Sakungen gegen Reker ausgegangen. Insbesondere wird der ,alte Berr' Ambrofius getadelt, wenn er für ,den Gewiffensftürmer Burchhardus' fpricht 6.

Als ein weiterer "boshaftiger Clamant und Aufwiegler wider den Resigionsfrieden" war unter den Protestanten "auf's Höchste verrusen" Johann Paul Windeck, Canonitus an der Collegiatsirche zu Markoorf im Visthum Constanz. Im Jahre 1603 veröffentlichte derselbe ein dem Erzherzog Maximisian gewidmetes "Prognosticon" über die Jukunst der Kirche" gegen die Schrift eines Lutheraners, welche den nahe bevorstehenden Sturz des Papstthums verfündigt hatte, und gegen andere ähnliche "Prophezeiungen", zum Beispiel gegen die Weissaung eines französsischen Calvinisten: es werde die katholische Lehre von Grund aus vernichtet werden und darnach der Calvinismus überall zur Herrschaft gesangen".

¹ Dommarein 38-39. ² €. 66-76. ³ €. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ⊗. 223-224. <sup>5</sup> ⊗. 213-214. <sup>6</sup> ⊗. 216-217. 233-234.

<sup>7</sup> Prognosticon futuri status Ecclesiae etc.; ber vollständige Titel bei Stieve, Die Politik Baperns 2, 700 Note 2. Winded war fein Jesuit.

<sup>8</sup> Bergl. Die Epistola dedicatoria bes Werts.

Co hatte noch im Jahre 1597 Georg Cafius, protestantischer Pfarrer gu Burgbernheim, in einem dem Martgrafen Georg Friedrich von Unsbach jugeeigneten Prognosticum Aftrologicum oder teutsche Praftif' aus den Sternen porausaesaat, es würden in den Jahren 1598 und 1599 große und wunder= liche Beränderungen', fchadliche verderbliche Kriege und etlicher hohen Saupter, geiftlichen und weltlichen, Untergang und Gefängnige erfolgen, jedoch zu gutem Ende'. Anno 98 foll der rechte Glaube erfannt werden.' Ueber die im Monate Februar einfallenden "zwei Finfterniffe' hatte ichon "hermes oder Mercurius Trismegisticus, der Negypter Philosophus, Briefter und König, oder, wie es der ehrwürdig und hochgelehrte Berr Dt. Beinrich Bundig in feiner Chronologie dafür halt, Joseph der Patriarch felbst, Jacobs Cohn, 1700 Jahre bor Chrifti Geburt geschrieben: Wenn zwo Finsternus in einen Monat fallen, thut groß Unglud herein prallen.' Die Finfterniß ,im hohen himmel' betreffe die Religion', gebe ,dem papftlichen Stuhl und unferen Bifcofen abermals einen großen Stoß'. Ueberdieß bedeute ,die Zusammenfügung Saturni und Martis im dritten Grad der Wag im Augustmonat' ,nichts Gutes' für ,das Haus Desterreich', auch wenn der Türke nicht vor Wien tommen follte. Caffius ftellte das Papftthum und den Muhamedanismus auf gleiche Stufe und fprach die Hoffnung aus, es wurden fich , die Weiffagungen' des Antonius Torquatus und anderer Gelehrten erfüllen, daß , die Mahometische, wie auch die antichriftliche Secte, welche bor taufend Jahren mit einander angefangen, aufhören' würden 1. Bereits ein Jahrzehnt früher hatte Caffius in einer , Teutschen Praktit', welche er demselben Martgrafen gewidmet, aus der glücklichen . 3u= sammenfügung der oberen Planeten' die protestantischen Fürsten aufgemuntert: Darum follen unsere driftlichen Botentaten besto freudiger und einmüthiger zusammenseken, des Labstes Macht zu dämpfen und ja wohl erwägen Lutheri Ermahnung im Buchlein wider das Papitthum zu Rom, vom Teufel gestiftet, turg bor feinem Tod geschrieben.' Go machen es die Pradifanten, hatte darauf der Zesuit Georg Scherer geantwortet: "Sie guden in die Sterne und unterftehen fich daraus, die friedliebenden Fürsten in Sarnisch wider die Papisten ju bereden.' ,Wogu ermahnet Luther im jelbigen Buchtein die Fürsten? Daß fie die Papiften mit Kriegsmacht überfallen, aufhängen, ertränten, lebendig ichinden und verbrennen sollen. Also, meint Cafius, sollen die Fürsten mit den Ratholischen noch heutiges Tages umgehen, dazu er ihnen allen Success und glückseligen Fortgang aus des Himmels Lauf verheißet. 2

Solchen protestantischen "Prognostiten" gegenüber stellte Windeck das Prognosticum auf, daß der in zahllose Secten zerspaltene Protestantismus dem Gerichte der Selbstauflösung anheimfallen, das von Christus gestistete

<sup>1</sup> Prognosticon astrologicum ober Teutsche Practic Bl. Bh. N 3-N 4. 6 4. 6 2 a.

<sup>2</sup> Echerer, Berantwortung ic. in ber Münchener Ausgabe feiner Werte 1, 420.

einheitliche Papftthum dagegen bis an's Ende der Welt bestehen werde. Wäh= rend gablreiche protestantische Streitschriftsteller darüber zu berichten wußten. wie viele ihrer Gegner durch göttliche Strafe eines jähen Todes gestorben oder vor ihrem Ende in Verzweiflung gefallen oder gar vom Teufel geholt worden 1, berichtete jest Winded von derartigen , Gottesgerichten' über proteftantische Sectenführer, Fürsten und Herren. Gegenüber den Prädifanten, welche unaufhörlich Leben und Wandel der katholischen Geistlichkeit verlästerten. nahm er das Recht der Wiedervergeltung in Unspruch, indem er die Lafter und Schandthaten verzeichnete, welche von Prädikanten verübt worden seien. Zugleich befürwortete er die Anwendung der härtesten Strafen, auch des Schwertes, um alle Secten aus den Gebieten der Katholifen fernzuhalten, oder wenn sie sich daselbst eingenistet, sie von Grund aus zu beseitigen': ,in dieser Hinsicht grausam zu sein, sei die höchste Art der Frömmigkeit'; jedoch muffe man zuerst den Weg der Milde versuchen, weil dieser der beste sei zur Bertilgung der Rekereien 2. Er betonte ausdrücklich, daß er nicht gegen die protestantischen Fürsten und Obrigkeiten streite; aber vom Religionefrieden sprach er geringschätig an mehreren Stellen seines Werks; aus ihnen konnte man herausdeuten, er halte benfelben für erloschen feit den Glaubensentschei= dungen des Trienter Concils 3.

Winded's Buch, schrieb später ein katholischer Schriftsteller, wurde zein rechtes Futter für die Prädikanten und die protestirenden Stände, um darüber in vielen Büchern und auf Reichstagen und sonst zu klagen: sehet da, was die Papisten blutgierig im Schilde führen, wollen uns aus dem Reiche jagen mit Weib und Kind, morden und tödten. Wenn die Prädikanten solchen Lärm blasen, wundere ich mich nicht, inmaßen bei den mehrsten das Lügen ein täglich Haben den Windeck gar nicht gelesen; denn wie spitzig und scharf er für die alten herkömmlichen Gesetze, die auch durch viele Kaiser im heiligen Reiche sanstinnirt worden, sich ausläßt, wer will behaupten, daß in seinem Werk zu sinden, was sie ihm Schuld geben. Aber wenn Windeck auch Alles, was ihm zur Last gelegt wurde, wirklich geschrieben, so mußte die Ereiserung protestantischer Fürsten und Stände über das Buch des Canonicus von Markdorf doch sehr eigenthümlich erscheinen, wenn man in Betracht zog, wie viele, zum Theil den protestantischen Fürsten selbst gewidmete

<sup>1</sup> Bergl. oben G. 357-358.

² Etieve 2, 700—704 hat auf bie einzelnen Aussprüche verwiesen. €. 236 sagt Winbed: "Si haereses iam radices egissent, severa et intempestiva horum mandatorum executio bello civili atque turbis longe gravissimis viam patefaceret. Qua in re caute agendum et non temere decernendum. Omnia enim benignitate prius quam armis sapientem experiri decet.'

<sup>3</sup> Bergl. Stieve 2, 703. 4 Bon üblen Rachreben 2c. C. 4.

Schriften erschienen waren und noch jährlich erschienen, in welchen die völlige Austilgung ,der Papisten' verlangt und als ein göttliches Gebot auszgegeben wurde.

Gleichzeitig mit Windect's "Prognosticon' erschien zu Münfter in Westfalen ein Aufweder der Geiftlichen'. Die Protestanten, bieg es in Dieser Schrift, befäßen tein Recht zu den firchlichen Memtern und Pfründen, und seien darum aus denselben zu vertreiben. Den geiftlichen Fürsten komme das Recht und die Pflicht zu, ihre Unterthanen zur Bewahrung oder zur Un= nahme ihres Glaubens zu zwingen: Reger seien nicht zu dusden, sondern mit Weuer und Schwert zu verfolgen. Der Augsburger Religionsfriede beziehe sich, wie schon von Eder und Erstenberger erörtert worden, nur auf den politischen Frieden, und auch dieser sei gottlos und mit Gunden besudelt und tönne wegen der unversöhnlichen Teindschaft zwischen Wahrheit und Jrrthum auf die Dauer nicht Bestand haben. Obwohl der Arianismus in früheren Jahrhunderten beinahe die ganze Welt beherricht habe, hätten die wenigen rechtgläubigen Bijchöfe, der Papft und der Raifer fich dadurch doch nicht ichreden laffen, sondern Leib, Gut und Ehre darangesetzt, jenen zu vertilgen: daran möchten die heutigen Borsteher der Kirche sich ein Beispiel nehmen. Ein Widerleger Diefer Schrift fprach dagegen dem Bapftthum, weil felbiges voll Frethümer und Abgötterei, alles Recht ab, firchliche Nemter und Güter zu besitzen 1.

Noch im Jahre 1614 beschwerte sich der Kurfürst von der Pfalz bei dem Kurfürsten von Mainz über den "Ausweder" und Windeck's "Prosgnosticon". Aus diesen Schriften sei deutlich zu ersehen, wie "die Keger und Unkatholischen nach und nach abgemattet und ausgerottet werden sollten". Der Kurfürst von Mainz erwiderte: "die Schmähschriften, von denen Pfalz melde, gingen ihn Nichts an, seien aber durch ähnliche von der andern Seite veransaßt worden".

Der Convertit Caspar Schoppe, einer der einflußreichsten Berather des Erzscherzogs Ferdinand von Steiermart<sup>3</sup>, stellte eine Untersuchung darüber an, ob die Borwürfe begründet seien, welche man gegen Eder, Lorichius, Erstenberger, Winded und andere katholische Schriftsteller bezüglich des Religionsfriedens erhoben. "Die Prädikanten," schrieb er, "geben den katholischen Scribenten Schuld, daß sie wider den Religionsfrieden disputiren, auch den Kaiser und die katholischen Stände anweisen, denselben länger nicht zu hatten, noch sich durch die den Regern gegebene Treue binden zu lassen. Wenn dem also ist und der Kaiser sammt den katholischen Ständen solche Lehren hören und

<sup>1</sup> Aus Stieve, Die Politik Bayerns 2, 694-695. Bergl. Dommarein 16-17.

<sup>2</sup> Senkenberg 23, 717. 725. 3 Bergl. Rowalled 425 fll.

leiden mögen, jo bekenne ich, daß protestirende Fürsten und herren genugsame Urjache haben, den Katholijden Nichts zu trauen, sondern auf ihre Schanz Acht zu geben und sich nach der gemeinen Regel zu richten: es ist besser zu= vorkommen, als sich zuvorkommen zu lassen. Wenn aber die katholischen Scribenten nicht allein solches nicht lehren, sondern vielmehr den Raifer, fatholische Kurfürsten, Fürsten und Stände zu steifer Saltung des Religions= friedens anweisen, muß man wieder befennen, daß folde Lugner und Chrabidmeider als Aufrührer und Zerftorer gemeinen Friedens mit allem Ernft Underen zum Erempel follen geftraft werden. Ift also der Mühe wohl werth, daß jowohl protestirende als tatholische Fürsten und herren der Sache nach= forschen, damit sie, wie es in der Wahrheit hiemit beschaffen, eigentlich und grundlich wiffen mögen. '1 Bu biefem Zwede führte Schoppe aus Gber, Loridius und Erstenberger eine Reihe von Aussprüchen an und zeigte daraus, daß dieselben für die strenge Aufrechthaltung des Religionsfriedens eingetreten feien. Auch Winded, jagte er, hat fich (Seite 333) ,ausdrücklich dabin erflärt, daß er nur an den Orten nicht wolle die Freiftellung der falichen Religion gelitten haben, da sie noch nicht überhand genommen, noch durch öffentliche Autorität zugelassen ist. Aber wo sie schon eingewurzelt und von der Obrigfeit zugelaffen, da sei verständiger Leute Meinung: man foll das Untraut wachsen laffen, damit nicht der Weizen zugleich ausgerauft werde, das ift, damit nicht die Frommen dadurch in großen Schaden fommen.' Auch die deutschen Jesuiten würden mit Unrecht beschuldigt; den Raiser und die fatholischen Stände wider den Religionsfrieden zu berheken 2.

Zu diesen Jesuiten gehörten Gregor Rosessus, welcher unter dem Namen Christoph Rosenbusch mehrere Schriften veröffentlichte, und Georg Scherer, einer der thätigsten Controversisten des Ordens. Gegen Beide richtete der württembergische Hofprediger Lucas Osiander die Anklage, daß ihr "ganzesteuflisches Ihun und Schreiben" darauf gerichtet sei, "den beschworenen Religionsfrieden von Grund aus auszulöschen", "ein allgemeines Blutbad sämmtslicher frommen Christen" anzurichten, "Deutschland in seinem eigenen Blute zu ersäusen", und nicht allein hier, sondern auch in anderen Königreichen "eine gräuliche Metze und Laniena" zu bewerkstelligen. Wie sollten auch wohl,

<sup>1 (</sup>Schoppe ichrieb pseudonym unter bem Ramen) Ungersborff 41-42.

<sup>2</sup> Ungersborif 42—73. 74—83. Auch ber Kanzler und Domherr Conrad Braun wurde von einem Calvinisten angeschulbigt, er habe in seiner Schrift, Ueber die Häretifer', gar aussührlich von dem Religionsstrieden, so Anno 1555 aufgerichtet, tractiret', aber hinzugefügt, "man dürfe denselben als allerdings undündig und ungültig nicht halten': die Katholifen, "so darwider handeln, könne man nimmermehr mit Fug als Frieddrecher' bezeichnen. Schoppe wies S. 58 diese Unschuldigung einsach durch die Thatsack, dass Braun's angezogene Schrift bereits im Jahre 1548, also sieben Kahre vor dem Religionsfrieden, in Mainz erschienen sei.

sagte er, die Jesuiter, Kinder des Satans und Postboten des Teufels, auf den Religionsfrieden etwas halten können, da sie doch unverhohlen lehren und ausschreiben: gegen die Ketzer sei kein noch so feierlich beschworener Vertrag, überhaupt keine Treue zu beobachten.

"Mir ift nicht unbewußt," erwiderte Rosefius im Jahre 1588, "wie fast alle Reter ausgeben, wir lehren: den Retern foll man tein Trauen und Glauben halten. Und mit diesem Fürgeben fahren fie fort mit Rauben, Blündern, Stehlen, fagen: wir konnen uns keines Frieds getroften mit unferm Gegentheil, den Bapftlern; darum ift's eben jo gut, wir fehren Alles um. Glauben und Trauen foll ein jeder Stand halten, denn Nichts erhalt mehr und bindet den gemeinen Rut zusammen, als eben Glauben und Trauen. Und solchen Trauen und Glauben soll man nicht allein in gemeinen, sondern auch in Privatsachen, Reden und Verheißungen halten. Ursach: fein Mal foll man lugen, denn die Luge ift der Wahrhaftigfeit entgegen.' Besonders aber fei es eine schwere Gunde, in öffentlichen Angelegenheiten die zugesagte Treue zu brechen. ,Wenn ein Friede aufgerichtet ohne Betrug und Schalf= heit mit allen vorgehenden Umständen, so soll man ihn halten, er sei mit Freund oder Feind, mit Gläubigen oder Ungläubigen getroffen.' ,Wir laffen den Religionsfrieden unverrückt bleiben und denken, es jei eine politische, den Beiten und Läufen nothwendige Ordnung.' Die Bestrafung der Reter fei allerdings ben göttlichen und den weltlichen Gesetzen gemäß; aber ,im Reiche deutscher Nation haben die alten kaiserlichen Constitutionen auch wider die halsstarrigen und schädlichen Reger ihren Bigorem nicht, weil ihnen durch den Religionsfrieden so berogirt worden und verabschiedet, daß Riemand wegen der Religion an seinen Ehren geschmäht, Niemand an But gestraft werden, Riemand Richts entgelten folle'. Gelbft ber Papft, welcher feine Gewalt nur zur Auferbauung, nicht zur Berwüftung der Rirche erhalten, sei nicht befugt, den Religionsfrieden aufzuheben, weil dadurch großer Jammer und höchste Verwirrung entstehen murde. "Go hat es auch die Erfahrniß bisber gegeben, daß von der Zeit des aufgerichteten Religionsfriedens an auf allen Reichsberfammlungen der Papft seine Legaten und Muntien gehabt. Und da man zu Rom gar wohl weiß, wie der Resigionsfriede aufgerichtet, so hat man doch nie erfahren, daß der Papst die wenigste Ursache gegeben oder in 3weifel vocirt, daß der Religionsfriede aufgehoben werde.' ,Ja mir zweifelt nicht,' fügte Rofefius bingu: , die frommen Kaiser und Fürsten tatholischer Religion und Glaubens haben diese Dinge eingegangen mit Ihrer Beiligteit Wiffen und Confens, damit fie in ihrem Gewiffen defto sicherer fein tonnten. Und jest sollen die armen Jesuiterle kommen, nach Ofiandri Fabuliren, und

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 71—75 und die bei Stieve, Die Politif Bagerns 1, 151—156 verzeichneten weiteren Schriften und Wegenschriften Pfiander's und ber beiben Zesuiten. Janssen, bentiche Geschichte. v. 1.—12. Aust.

sollen sich wider Papst, Kaiser, König, Fürsten und Herren Willen und Begehren unterstehen, den Religionsfrieden zu cassiren. Welcher Vernünftige kann sich aber solches einbilden. Pfui dich, du schandloser Scribent.' <sup>1</sup>

Der Jesuit Georg Scherer zog es "eben wenig in Zweisel, daß an dem beschworenen Religionsfrieden Niemand rütteln dürse". "Wir sind," predigte er im Jahre 1595 in Wien, "den Eid und Schwur nicht allein gegen Freunde, sondern auch gegen Feinde, und nicht allein gegen die Glaubensgenossen, sondern auch gegen die Ungläubigen fleißig und underbrüchlich zu halten vor Gott und der Welt schuldig": wer nicht Glauben und Farb halte, beschwere sein Gewissen und werde für einen treulosen Mann ausgerufen 2.

Eingehend handelte darüber der Jesuit Martin Becanus, welcher zweiundzwanzig Jahre lang an den Hochschulen zu Burzburg, Mainz und Wien ein theologisches Lehramt bekleidete und bei den Katholifen in gleich bobem Unseben stand als "Rosenbusch" und Scherer. Die Politiker unserer Zeit," fagte Becanus, find gemeinhin der Ansicht, man dürfe ein Versprechen, selbst einen Eid brechen, wenn die Rücksicht auf irgend einen Bortheil diefes berlangt. 3 Anders aber lehre die katholische Rirche: fie fage, das Bersprechen, welches du gegeben, bist du treulich zu halten verpflichtet. Die Behauptung, ,daß die Katholifen lehren, den Häretifern habe man feine Treue zu halten', fei ,eine erbarmliche Luge'4. In einer eigenen Schrift ,Ueber die Treue, welche man den Häretikern schuldet', stellte Becanus im Allgemeinen die Regel auf: "Haft du mit häretifern einen Bertrag oder eine Bereinbarung abgeschloffen, so mußt du das Versprochene vollständig und redlich erfüllen, gerade so gut, wie du es bei Ratholifen thun mußteft.' Denn ,nirgends darf man lugen, nirgends das Recht seines Nebenmenschen verleten, nirgends eine Ungerechtigkeit begeben, nirgends meineidig sein. In der That, gibst du einmal zu, diefes sei erlaubt auf den Grund hin, daß es sich um einen Häretifer handle, dann mußt du folgerichtig auch behaupten, du dürfest einen Häretifer tödten, bestehlen, haffen; das Alles aber ift vernunftwidrig und dem Gefetze Gottes

¹ Rosenbusch, Declaration der untüchtigen und unwahrhaftigen Abkertigung Dsiandri 87—97. Daß nicht allein die Zesuiten, sondern auch katholische Staatsmänner des Glaubens waren, der Religionsfriede sei mit Wissen des Papstes geschlossen worden, vergl. Stieve, Ursprung 262, und dazu die Note, in den Anmerkungen S. 93—94. Nach einem dort angeführten Andringen des Nuntius Delsino dei Herzog Albrecht V. von Bayern wollte Papst Gregor XIII., um der Freistellung' vorzubauen, im Jahre 1575 deim Wahltage Nudols's II. die Bestätigung des Religionsstriedens geradezu betreiben lassen. Bergl. oden S. 182.

<sup>2</sup> Die zwölste Predigt wider Machomet und sein Alcoran, in der Münchener Auszgabe der Werke Scherer's 2, 291 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Opuscula theologica 1, 1.

<sup>4</sup> Opusc. theol. 1, 4 b-5 a.

zuwider.' 1 Gelbft den Ungläubigen und Gögendienern gegenüber fei nach Ausweis der heiligen Schrift Treue ju beobachten, wie viel eher den Baretitern 2. Einige besonders wichtige Fälle hervorhebend, zeigt er dann, wie man auch gegen einen Gebannten zur Treue verpflichtet sei, und sie den Häretikern schulde in der Che, im Kriege, im Falle eines ihnen zugeficherten freien Geleites. Carl V. habe dem Ramen eines tatholischen Kaisers alle Ehre gemacht, als er in Worms sich weigerte, Luther's Geleitsbrief zu ber= leken 3. Der wichtigste Abschnitt der Abhandlung führt die Ueberschrift: Db man den Häretitern Treue halten muffe, wenn es fich um die Freiheit der Religion handelt.' Becanus erinnert junachst daran, wie Chriftus nach dem Zeugniffe des Evangeliums der Menschheit nur Ginen Glauben, Gine Kirche, Einen obersten Hirten habe geben wollen. Die Verschiedenheit der Religionen in einem Staate fei gefährlich und ftore auch den Frieden des burgerlichen Lebens, wie man aus der Geschichte der Donatisten, der Bilderfturmer, Albigenfer, Susiten und der Calvinisten in England, Belgien, Frankreich und Polen ersehen könne. Darum durfe fein tatholischer Fürst aus eigenem, freien Untriebe die Religionsfreiheit einführen. Die größten Raifer der driftlichen Borzeit, Rirchenbater wie Ambrofius, Chrysoftomus, Augustinus hatten mit allem Gifer sich dafür bemüht, daß nur der fatholische Glaube das Recht des öffentlichen Gottesdienstes besitze. Rann aber eine tatholische Obrigfeit das Nebeneinanderbestehen abweichender Glaubensbefennt= niffe und Religionsubungen nicht verhindern, ohne dag daraus für das Gemeinwesen noch größerer Nachtheil entsteht, jo tann fie dasselbe dulden.' Das sei die ausdrückliche Lehre des Thomas von Aquin, und in diesem Sinne, fagt Becanus, sprächen auch die Gelehrten des Jesuitenordens: Maldonat, Gregor von Balentia, Molina sich aus. Wenn nun, schließt er seine Ausführungen, eine katholische Obrigfeit mit Baretifern einen Bertrag eingeht, der auf folche Duldung lautet, ,fo fteht es außer Zweifel, daß fie denfelben halten muß. Denn die Pflicht der Treue erwächst aus jedem erlaubten, fittlich guten Bertrage. Run ift es aber erlaubt und dem Gittengesetze ent= sprechend, daß man die Freiheit der Religionen dulde, um größere Uebel zu vermeiden, und dieje Duldung tann ein fatholischer Fürst mit fing und Recht jum Gegenstande eines Bertrages machen. Thut er es also, so ift er verpflichtet. Wort zu halten' 4.

<sup>,</sup>De fide haereticis servanda. Opusc. theol. 2, 1-79. Die Borrebe bes zweiten Banbes ift batirt vom Jahre 1610.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pag. 35-39. <sup>3</sup> pag. 46-49. 58-68. <sup>4</sup> pag. 49-58. ,... nam fides servari debet in omni pacto licito et honesto: atqui licitum et honestum est, tolerare libertatem religionis ad majus malum evitandum, et de ea toleranda licite et honeste pacisci potest princeps catholicus: ergo si paciscitur, fidem servare debet.' Bergl. oben C. 270 Rote 1. Der Yömener

"Um Gottes willen und der Wahrheit zu Steuer,' bat Peter Stevart, Professor der Theologie in Ingolstadt, im Jahre 1593, "möchten doch der Kaiser und die Fürsten und Stände anzeigen, ob sie jemals dergleichen auf Austilgung aller Evangelischen und Protestirenden gerichteten Rathschläge von der Societät Jesu empfangen.' "Denn da Ew. kaiserliche Majestät und fürstlichen Gnaden werden bekennen, daß die Jesuiter mit dergleichen blutigen Anschlägen umgehen, so wird unsere deutsche Nation kommen und über diese aufrührischen Leute bei Ew. kaiserlichen Majestät und den Fürsten um Racheschreien und begehren, daß man sie alsbald von dem Brode richte.'

Stevart äußerte sich so in einer Apologie oder Rettungsschrift der lobwürdigen Societät Jesu' gegen eine sogenannte "Geschichte' dieses Ordens, welche Polycarpus Leiser aus den Papieren des Elias Hasenmüller heraus= gegeben hatte ¹. Wenn die Jesuiten wirklich, wie es dort heiße, "Bestien, Sodomiter, teuflische Furien, Stifter aller Empörungen, öffentliche Räuber, Berräther des ganzen römischen Reiches' seien, so würden "gewißlich solcher Laster müssen theilhaftig sein der Kaiser und die Fürsten und die Städte, bei und in welchen die Jesuiten nicht allein wohnen, sondern auch höchlich geliebt und unterhalten werden'. "Was ist die Unterschleifung der Räuber, Mörder und Berräther anders, als ein Laster der Berletzung der Majestät? Weil denn die kaiserliche Majestät sammt den fürnehmsten Fürsten und Herren, auch Reichsstädten, dergleichen lose schädliche Leute behausen und behösen und Unterhalt geben, was thun sie anders, als daß sie das römische Reich zu Untergang richten und derwegen zu treulosen Perduellen werden?' Leiser sei des Berbrechens der beleidigten Majestät schuldig und peinlich zu strasen?

Daß die Jesuiten von den Prädikanten insgeheim mit bitterm Hafse versfolgt würden, erkläre sich leicht daraus, daß jene die muthigsten und tüchtigsten Bertheidiger der Kirche seien und zu deren Erhaltung in Deutschland am meisten beitrügen. Aber es ist, erörterte Stevart, eine grundlose Verleumdung, daß sie den Religionsfrieden umstürzen wollen und nach dem Blute der Ketzer dürsten. In Wahrheit verfolgen sie andere Ziese.

Professor Johann Molanus ichrieb brei Abhanblungen zur Wiberlegung bes Sates: Den Häretikern braucht man keine Treue zu halten. Auf protestantischer Seite versocht Johannes Gisenius, Professor ber Theologie an ber Universität Gießen, im Jahre 1618 unter wiederholter Anführung Becan's den Sat: daß gegen Häretiker, daß heißt für Gisenius hauptsächlich gegen die Katholiken, Treue zu beobachten. De Papismo disputatio 20 (Giessae 1618) 389—390.

Der lateinische Titel ber Apologie von 1593 bei Stieve, Die Politik Bayerns 2, 327 Note 1. Ich benute die beutsche Uebersetzung von Cleophas Diftlmeyer. Ingolstabt 1594. Ueber die Hasenmüller-Leiserische "Geschichte" später Räheres im Absichnitt IX.

<sup>2</sup> Stepart 7, 56, 219 fll.

,Wenn wir zu Bergen führen ben glüdlichen, seligen, ja auch friedlichen Bohlstand, in welchem sich unsere lieben Vorfahren, die alten Deutschen, befunden, und bagegen das elende, betrübte und gerrüttete Wefen, in welches wir leider wegen der Lust zur Neuerung nunmehr gerathen, so kann doch weder ich, noch die Societät Jesu, noch einiger gutherziger frommer Christ fich des Weinens enthalten. Wie glücklich und wohl ift es um unser deut= iches Land und auch um das ganze römische Reich gestanden, da man ein= trächtig nach dem Willen und Befehl der geistlichen Borfteher und Bischöfe als der Diener Gottes gelebt, da man mit einander einerlei Kirchen und Cottesdienst besucht, einerlei Sacramente gebraucht, einerlei geiftliche Vorsteher und Seelsorger erkannt, da man mit einmüthigem Bergen und Mund zu Gott im himmel gerufen, da man einen gleichförmigen Gottesdienft und Ceremonien gehalten, da Aller Leben und Glauben mit einander zugetroffen, da das Geweihte vom Ungeweihten, das Irdische von göttlichen Dingen unterschieden, da durch Reiche und Arme die Kirche bereichert worden: deswegen dann der göttliche Segen und Benedeiung gleichsam mit der frommen gottseligen Menichen Freigebigfeit gestritten, dermagen daß man oft in Zweifel gestanden, ob die, welche die Reichthümer verachtet und reichlich ansgespendet, mehr an Sab und Gutern zugenommen, als diejenigen, die folden Tag und Nacht mit höchstem Berlangen nachgestellt haben. Ueber unsere gegenwärtigen elenden Beiten haben wir mehr Urfache ju weinen, als daß wir die mögen verbeffern. Es möchte aber ein Bolncarpifcher Spottler über diefes lachen und fürgeben, daß der Alten Zeiten nicht so gluckselig gewesen, als die jest laufende: die fei die rechte guldene Zeit; denn in dieser sei das rechte und mahre Evan= gelium unter der Bank wieder herfürgezogen worden und an den Tag getommen: gleichsam als ob der erwünschte Friede und das Evangelium, wie auch die Glüdseligkeit und der mahre Glaube einander entgegen, und beisammen nicht bestehen können. 1

Nachdem nun ,leider der allgemeine christliche Friede verloren' gegangen, so solle wenigstens in den noch katholischen Ländern die Einheit des Glaubens aufrecht erhalten werden. Dieß sei die Pflicht der Fürsten und Obrigsteiten. Würde ,etwa an selbigen Enden und Orten ein Auswiegler erkundigt und gefünden, der einen neuen Gottesdienst, neue Geremonien und Kirchensebräuche, ein neues Evangelium und Lehre gedächte einzuführen, so solle der ausgeschlossen und von der christlichen Gemeinde verstoßen werden. Und so er den gemeinen Nutzen beunruhigt, oder zu befürchten, daß er einen Aufslauf und Meuterei erwecken möchte, soll er mit Schmach ausgesagt werden. Da er dann über dieses Alles noch nicht würde ruhig sein, soll man ihn seines gottlosen, aufrührischen Verbrechens halber an Leib und Leben strasen.

<sup>1</sup> Ctepart 193-195.

Was aber diejenigen Landschaften betrifft, wo die Reterei nicht ein wenig eingeriffen, sondern einen starten breiten Ruß gesetzt, und also an selbigen Orten der erwünschte Friede und die Rube ihren Fortgang nicht fönnen haben, so begehren und lehren die Katholischen nicht, daß man die Berführten, fie feien heimlich oder öffentlich, durch Rriegsleute ober Scharf= richter folle ausreuten. Sondern weil man die vermöge des römischen Reichs Berträge und Berabschiedungen foll toleriren und etwas nachsehen, so geben die fatholischen Doctoren und Jesuiten diesen Rath, daß die Reter und Brädi= fanten dahin gehalten werden, daß sie mit dem, jo sie nun besitzen, sich begnügen, und sich nicht weiter unterfangen, uns an unserm tatholischen Gottesdienst zu verhindern, noch die Kirchen zu berauben, noch die Klöster und Clausen zu verwüsten und einzuziehen, noch die gottgeweihten Jungfrauen Auch daß man sie dahin vermöge, daß sie bei Einer Religion verbleiben und ihre Glaubensartifel und Form der Confession nicht stetig verändern: find fie Lutheraner, daß man alsdann daran fei, daß fie nicht Calvinisch oder etwa gar Atheisten werden. Und so dann auch diese, welchen freisteht, wider den römisch-katholischen Glauben ihres Gefallens eine Lehre zu führen und zu halten, sich mit höchster Gewalt unterwinden, allerlei Meuterungen anzurichten, die alten ordentlichen Herren aus ihrem Eigenthum zu vertreiben, die Priefter aus ihren Kirchen, die Klofterleute aus ihren Claufen zu verstoßen: warum soll es uns nicht auch gebühren, solche unbillige Gewalt mit gewaltsamer Sand auch zu widertreiben, folden Aufwieglern mit Wehr und Waffen zu begegnen und zu dämmen, und ihnen den Muthwillen und Die Freiheit, deren fie fich zu vieler Menschen höchstem Schaden und Untergang gebrauchen, abzuschneiden'?

Der Jesuiten , Bünschen und Begehren ift, erftlich, daß alle Regereien ju Grunde gerichtet würden, damit Niemand an Leib und Seele einiger Schade zustünde, daß alle Sectirer sich zur einigen chriftlichen katholischen Religion fehrten und begäben. Für's Andere, daß die Sonne keinen einigen Brädikanten beschiene, daß diese entweder zum heilmachenden Glauben bekehrt oder aber dermaßen in Zaum gehalten wurden, daß fie an ihrem Thun und Wefen vergnügt und den gemeinen Mann nicht wider die Ratholischen aufwiegeln, und da sie solches überführen und den gemeinen Frieden unterfingen zu verwirren, daß sie alsdann redlich darum hergenommen und gestraft Für's Dritte, daß die Protestirenden mit uns Katholischen etwas freundlicher, vertraulicher und friedlicher handelten und lebten, als leider bisber geschehen; und weil im römischen Reiche durch die Spaltungen das alte driftliche katholische Vertrauen und Einigkeit aufgehoben, daß doch auf's wenigste ein bürgerlicher driftlicher Friede und Einigkeit möchte getroffen und erhalten werden: daß also Richts wider Treu und Glauben und die geschwor= nen Eidspflichten, Nichts wider die im Reich aufgerichteten Berträge und Bündnisse verhandelt werde. Das ist aller Katholischen und aller Jesuiten höchstes Begehren und Meinung'.

Mit gleichem Nachdruck wie Erstenberger hebt Stevart hervor: die Protestanten verlangen Freistellung ihrer Religion in katholischen Gebieten; aber sie selbst wollen den Katholischen seine freie Religionsübung gewähren: vielsmehr rotten sie dieselben überall, wo die Gewalt in ihren Händen, völlig aus. "Wollte Gott, daß man dieses etwas ernstlicher und tieser zu Herzen führe. Wir Katholischen verneinen mit Worten die Freistellung; aber Friedens halber lassen wir die in der That zu. Die Lutheraner hingegen verheißen mit ihren süßen Worten eine große Libertät und Freiheit; in Werken aber nehmen sie solche, besonders was die katholische Religion anbelangt, ganz und gar hinweg. Insbesondere "bearbeiten sich die gottlosen rasenden Präsditanten auf's höchste, wie sie uns Katholischen alle Freiheiten möchten entziehen'.

Wie Martin Becanus, so wies auch der Jesuit Matthias Mayrhoser im Jahre 1601 ,das verseumderische Geschrei' zurück, daß die Jesuiten die Lehre verkündeten, man brauche den Häretitern keine Treue zu halten. Wohl aber sei es "eine unbillige ungereimte Sache, daß vermöge des Reichsstriedens den lutherischen Herrichen Herrichen Herrichen Herrichen Herrichen Herrichen zu ihrer Schwärmerei zu zwingen und zu drängen', und dagegen "den katholischen Ständen, welche von göttlicher Wahrheit gewisse und unwiderlegliche Kundschaft haben, wenn sie dergleichen Recht wollen zu Wert richten', dieses Recht solle entwunden werden "von den raupischen Prädikanten, die nichts können, als von des Fleisches Freiheit predigen'2. Die blutgierigen Prädikanten seien allerdings der höchsten Strase würdig. Es handele sich bei Bestrasung der Keher nicht um jene, welche "still und unschädlich" seien, von welchen der heitige Gregor sage: "Wenn Jemand die Bösen nicht duldet, so gibt er durch seine Unduldssamkeit den Beweis, daß er selbst nicht gut ist'. Dagegen seien "Undere schädelich und halsstarig, wie ihr Prädikanten; von denen ist hier unser Streit<sup>43</sup>.

Im christlichen Alterthum und mehr noch im Mittelalter brachte es das geltende Recht mit sich, daß gegen die öffentlichen Häretiter die schwersten Strasen an Leib und Leben verhängt wurden. Für diese obrigteitliche Bestugniß traten auch noch im sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert kathoslische und protestantische Lehrer und Obrigkeiten gleichmäßig ein 4.

Der mildeste unter den Jesuiten, Canisius, sprach mit fräftigen Worten seine Ueberzeugung aus, daß die katholischen Fürsten verpflichtet seien, durch ernste Bestrafung der Härelier ihre Gebiete zu bestreien von der Pest, welche

<sup>1</sup> Stevart 197. 200-202. 205 fil. 216.

<sup>2</sup> Manrhofer, Catholische Schutschrift 310. 364 fll. 3 3. 377.

<sup>4</sup> Bergl. Bergenröther 543-616.

Deutschland so jämmerlich zugerichtet' habe ,und in den Augen aller Frommen mit Schmach' bedecke. In einem Schreiben vom 18. Juni 1558 wies er gu diesem Zwede den Herzog Albrecht V. von Banern auf das Beisviel Carl's V. hin: Carl befunde feit feiner Abdankung den größten Gifer für die Bertheidigung der Religion und sei thätig dafür, daß die in Spanien entdeckten Lutheraner festgenommen und zum warnenden Beispiel strenge bestraft würden. Ich berichte dieses, schrieb Canisius, in der Absicht, Guerer Frommigkeit Troft zu bieten und zugleich einen Spiegel vor Augen zu halten und fo Guer Fürstenherz zu ftarten wider die, welche mit Bogern, Rachsehen, Schweigen, Bugeben nicht das Berlorene uns wiederbringen, sondern die Religion bei den Katholifen fast ganglich auslöschen' 1. Entschiedener noch forderten einige Colner Jesuiten im Jahre 1560 den Herzog Wilhelm von Cleve zu einem gewaltsamen Borgeben gegen die Säretiker auf. Damals hatte Johannes Monheim, Vorsteher des Emmnasiums zu Duffeldorf, für seine Duartaner und Quintaner' einen Catechismus veröffentlicht, welcher unter dem Scheine tatholischer Rechtgläubigkeit allerlei protestantische, wesentlich calvinisirende Sätze vortrug 2. In einer icharfen Biderlegung desselben, der jogenannten ,Colner Censur'3, welche unter den Protestanten eine gewaltige Aufregung erzeugte und zu einem erbitterten Gederkrieg Beranlaffung gab, erörterten die Colner Jesuiten: die Alles mit hader erfüllenden verstockten Sectiver find zu ftrafen, wie man Diebe, Räuber und Mörder ftraft, ja mehr als alle anderen Uebel= thater; benn diefe ichaden nur dem Leibe, jene fturgen die Seelen in's ewige Berderben 4. Die fatholischen Fürsten sollten ,diese Wölfe und Füchslein, welche den Weinberg des Herrn verwüften, aus ihren Reihen verjagen', sollten gihren Umtrieben durch icharfe Befehle steuern, oder, falls es teine anderen Rettungs= mittel mehr gabe, sie aus ihren Landen mit Teuer und Schwert vertreiben, oder die verzweifelten Bosewichter mit dem Tode bestrafen'. 5 "Hätte man vor vierzig Jahren Luther mit Teuer oder Schwert gerichtet, oder wurden andere Menschen aus der Welt geschafft, so hätten wir nicht so abscheuliche Sandel, nicht eine folche Menge von Secten, welche die ganze Welt erschüttern.'6

<sup>1 \*</sup> Mus Rom am 18. Juni 1558. Copie in ber Bibliothet zu Eraeten.

 $<sup>^{2}</sup>$  Catechismus, in quo christianae religionis elementa sincere explicantur. Düsseldorpii 1560.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Censura et docta explicatio errorum catechismi J. Monhemii etc. Coloniae 1560. Bergl. Stieve, Die Politif Bayerns 2, 608 Note 1. Das bem Herzog Wilhelm gewidmete Werf war nicht für das Bolf ober für die studirende Jugend bestimmt, sonbern, wie aus dem Titel, dem Inhalt, der Anlage und dem Beweisgang hervorgeht, für die Männer der Wissenschaft und der Regierung.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Censura 130—138. <sup>5</sup> Censura 313—317.

<sup>6</sup> Censura 136. Der Eifer ber Colner Cenforen beschränkte sich nicht auf ihre 'Glaubensgegner. Auch die katholischen Machthaber, geistliche wie weltliche, bekamen ernstliche Ermahnungen zu hören. Auf ben Unterhalt von zahlreichen Dienern, von

"D ihr Fürsten und Herren," mahnte der Münchener Stiftsherr Dobereiner im Jahre 1570, "es ist kein Werk und That der Barmherzigkeit oder Güte, sondern vielmehr die höchste Grausamkeit, wann man einen solchen Menschen, dadurch viel Tausend mögen verderbt und zu nichte gemacht werben, will ungestraft lassen hingehen."

Die gleiche Ansicht bekundete im Jahre 1573 der Theologe Andreas Fabricius, Erzieher des Herzogs Ernst von Bapern, in einem lateinischen Werk über die Augsburger Confession, welches er den baberischen Berzogen Albrecht V. und Ernst widmete; er forderte den Raiser und die fatholischen Fürsten auf, sich des ihnen zum Schutze der Kirche verliehenen Schwertes zu bedienen, um die Beschlüffe des Trienter Concils zu vollstrecken 2. 3wei Jahre später wurde diese Mahnung wiederholt von dem Salzburger Juriften Johann Fidler; es fei, schrieb er, eine vorzügliche Pflicht' der Obrigfeiten, mit allen ihnen zu Gebote stebenden Mitteln' die Unterthanen im tatholischen Glauben zu erhalten, und die Reger nöthigenfalls mit Teuer und Schwert zu vertilgen. Denn das neue hochgerühmte Evangelium fei ,anders Richts, dann ein Dedmantel aller Treulofigkeit, Meineids und Muthwillens'. Die heilige Schrift wenden, biegen und verkehren fie nach ihrem Willen und Gefallen. Ein Jeder versteht's und deutet's, wie es ihm sein bose Reigung eingibt. Ift Einer zu dem Chebrechen geneigt, erdichtet er ihm ein Sinn aus heiliger Schrift, da= mit er fein Chebruch verklüg und entschuldige. Hat Einer Luft zum Berschwenden, Fressen, Saufen, auch Tag und Nacht im Luder zu liegen, herent= gegen aber das Fasten und Nüchterkeit zu verachten, findt man Gesellen, die sprechen: es sei Alles rein, und Nichts verunreinige, was zu dem Mund ein= gehet. Darmit machen fie den Schlemmern und Fastenbrechern ein gut Berg. Sat Einer Luft, turze Güter zu rauben und zu fich zu reißen, so findet er ebangelische Leut, die ihm Solches aus heiliger Schrift gutheißen. Bermißt fich Einer Aufruhr und Rebellion wider sein hohe Obrigkeit und Borsteher der Kirchen, der frage diese Sectenmeister; bald werden sie solch gottlos Borhaben loben und mit heiliger Schrift bertheidigen, auch andere bergleichen fürgenommene Frevel, Muthwillen, Ungehorfam und Leichtfertigkeit nicht allein nicht schelten, sondern vielmehr gutheißen und loben. 3 Im Jahre 1588 fagte Beter Muchitich, Propft zu Bollau in Steiermart, in einer Schrift gegen

Pferben und hunden würden große Summen verwendet, die Schulen bagegen vernache lässigt; für die Armen sorge man wenig ober gar nicht u. s. w. Vergl. 138-141. 313-315.

<sup>1</sup> Der Calvinisten Rehrab (München 1570) Bl. C. 5 a.

<sup>2</sup> Stieve, Die Politit Banerns 2, 607 Note 3. Bergl. Die Nothwendige Besich= tigung ber hessischen Theologen 519.

<sup>3</sup> Theologia juridica 1575 (vergl. Stieve, Ursprung 61—62. Die Politif Bayerns 2, 607 Rote 4), in's Deutsche übersett in "Richtschnur rechter Lehr" (1597) Bl. E 3 b - F a.

die württembergischen Theologen: die Augsburger Confession sei durch die höchste geiftsiche und weltliche Obrigkeit verurtheilt worden, mas fann bierin mehrers abgehen oder desiderirt werden? Allein, daß man auch Prädikanten als Verurtheilte und Verdammte sammt der Confession auf einen Scheiter= haufen werfen foll'. Er widmete die Schrift dem Erzherzog Ferdinand, um ihm Andeutung und Anmahnung' zu geben, daß er in seiner zarten Jugend und zeitlich genug anfange, anzufeinden und zu flieben die Feinde Gottes. seines göttlichen Wortes und der allein seligmachenden tatholischen römischen Religion, welche Feinde denn außer des Teufels, der Türken und Beiden die Lutherischen, Calvinischen und andere Reter sind': er solle sich vor diesen mehr hüten, als vor allen anderen Unfällen und Unglück 1. In einer zweiten, im Jahre 1590 gegen die württembergischen Theologen veröffentlichten Schrift rief Muchitsch aus: ,D Monses, du eifriger Diener Gottes, tomm jest wieberum auf diese Welt und gib wiederum ein Gefet, daß diese des Priefters Gebot ungehorsamen, stolzen, aufgeblasenen württembergischen Krotten, zu= aleich auch alle anderen lutherischen und tekerischen Brädikanten aus des Rich= ters Urtheil sterben müssen."2

Solche Schriften waren "gleich wie ein Widerhall auf die Aufreizungen unzähliger prädikantischen Clamanten, so nach Austilgung aller katholischen Geistlichen und alles katholischen, als sie sagen antichristischen, baalaitischen Gottesdienstes und Religion schreien und wüthen".

Der ärgste unter diesen "Clamanten" war der Calvinist David Pareus, Prosessor der Theologie zu Heidelberg. Im Jahre 1618 verössentlichte er mit Ausbietung großer Gelehrsamkeit eine wohlerwogene und kalkberechnete Erklärung der geheimen Disenbarung, worin er alle protestantischen Könige und Fürsten zu einem blutigen Kreuzzuge gegen das Papstthum aufrief. Rom sei der Siz der Bestie, das Sodoma der Apocalypse, wo Shebruch und Blutschande herrsche und ein Gözendienst, welcher schlimmer sei, als der ägyptische. Was ist furchtbarer, als der Papst, dessen Fußstapsen Kaiser und Könige anbeten? Was ist gefräßiger, als Rom? Kein Verbrechen, seine Schandthat wird auf der ganzen Erde verübt, wosür nicht viele Ducaten an die römische Kammer zu entrichten. Was ist raubgieriger, als die Geistlichkeit? was schreckslicher, als die Erlasse, Bullen und Vreven des Papstes, die nicht mit Tinte, sondern mit Blut geschrieben werden. Aum gebiete aber Gott nachdrücklich allen frommen Fürsten, dem römischen Antichrist und seinem Keiche mit dop-

<sup>1</sup> Paedagogia ober Schulführung ber würtenbergischen Theologen (Ingolstabt 1590; erste Ausgabe 1588, vergl. Stieve, Die Politik Bayerns 2, 607 Note 5). Erster Theil, Borrebe und S. 41. Bergl. 52—53.

<sup>2</sup> Diese Schrift kenne ich nur aus ber Anführung bei Stieve 2, 607 Note 1 am Schluß.

<sup>3</sup> Bon newen calvinischen Giftspinnen 13.

peltem Maß zu vergelten, was er verbrochen. Die Fürsten müssen nicht bloß mit Hülfe ihrer Kriegerschaaren seinen Thron umstürzen; sie dürsen auch bei diesem Bollzuge göttlicher Rache keine Todesart, keine Pein und Marter für zu strenge erachten: so laute der göttliche Besehl. Es sei prophezeit worden, daß ein großer König erstehen werde, welcher in einem vierzigjährigen Krieg alle Thrannen versolgen, Spanien und Italien unterwersen, Kom verbrennen, die Päpste tödten, auch die Türken unterjochen werde: darauf würde Friede eintreten für die frommen Christen 1.

Die Bestrafung der Reter' gehörte auch bei den Protestanten noch immer jum öffentlichen Recht'. Selbst der Theologe Johann Gifenius, einer ihrer milbesten Wortführer, erklärte es für "Pflicht der burgerlichen Obrigkeit', auch einen einfachen Sectirer, nachdem er dem firchlichen Urtheil unterstellt worden, zu bestrafen und zu ächten, damit er feinen fernern Schaden anrichten könne durch Berbreitung seiner Irrthumer und Verführung der Leute': nur die Hinrichtung eines Sectirers fei der Obrigkeit im neuen Bunde nicht erlaubt 2. Andere Theologen redeten der hinrichtung das Wort. ,Sag du uns felber,' ichrieb Jacob Silvanus in der Widerlegung einer Streitschrift des furpfalgifchen Rathes Löfenius im Jahre 1607, ob es beine Meinung fei, daß die Reger von der Obrigfeit nicht können oder mögen gestraft werden? Was muß dann der arme Servetus auf dem Scheiterhaufen thun? Bore du Beza, deinen Abgott. "Welche verneinen," fagt er, "daß man die Reger strafen folle, die gehen mit dem um, wie sie in der Kirche Gottes eine gang ver= giftete und peftilengische Meinung einführen. Solche handeln ungereimter und abicheulicher, als wenn sie vermeinen und sagen wollten, man solle die Gottes= räuber und Erzmörder an Bater und Mutter nicht strafen, weil die Reter ohne alle Bergleichung weit ärger sind, als Gottesdiebe und Mörder."43 Melanchthon billigte ausdrücklich Beza's Sat, daß die Reter mit dem Tode zu bestrafen. Zwingli hielt nöthigenfalls die Tödtung der Bischöfe und der Geiftlichen für ein bon Gott gebotenes Wert. Martin Buger erörterte: Die bürgerliche Obrigfeit dürfe nicht dulden, daß neben der mahren evangelischen Lehre auch falsche Religion und papistische Abgötterei getrieben werde. Wenn ichon Diebe, Räuber und Mörder mit harten Strafen belegt würden, jo

<sup>&#</sup>x27;Opera theologico-exegetica (Francofurti 1647) tom. 2 pars 4, 618-844: In divinam Apocalypsin. Bergl. besonbers 736. 788. 795-796, ... nulla poena, nullus cruciatus sat magnus'..., in ultione exercenda nullum severitatis aut supplicii genus praetermittant, non suo affectu, sed Dei jussu'., Imperatur vindicta... regibus et principibus piis... ad hos et ad copias corum militares ista hortationis pars praecipue pertinet, et modus exponitur, quo illud dederit Deus in corda corum, quia videlicet expresso mandato hanc eis vindictum imperavit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Papismo, disputatio 19 (Giessae 1618), 372.

<sup>3 3.</sup> Silvan, Philippica (vergl. Etieve, Die Politif Bayerns 2, 919 Note 1) 18.

müßten die Anhänger einer falichen Religion viel harter bestraft werden: die Obriafeit habe das Recht, dieselben mit Teuer und Schwert auszurotten, sogar die Beiber und Kinder zu erwürgen, wie Gott schon im alten Bunde dieses befohlen habe 1. 2018 es sich im Jahre 1570 um die Verurtheilung der turpfälzischen Arianer Reuser und Silvan handelte, gaben die Beidelberger calvinistischen Theologen ihr Gutachten dahin ab, daß Beide mit dem Schwerte oder dem Stricke bom Leben zum Tode gebracht werden follten. Kurfürst Friedrich III. fcrieb mit eigener Hand das Todesurtheil nieder, obgleich Silvan Widerruf geleistet hatte. Kurfürst August von Sachsen und seine politischen Rathe hatten, von Friedrich befragt, sich gleichfalls für die Hinrichtung der Reter ausgesprochen, weil deren erschreckliche Gottesläfterung und hochsträfliches Bornehmen Anderen zum sondern Erempel und Abscheu ernst bestraft werden muffet 2. In Sachien verurtheilte im Juli 1574 das Schöffengericht zu Leipzig einen ' Leinweber zum Tode, weil er gegen die Taufe gesündigt und bezüglich der heiligen Dreifaltigkeit Irrthumer verfochten hatte. Wenn ,keine Berrudung der Bernunft an ihm gespüret' werde, so solle er von wegen solcher seiner gefagten Hallsstarrigkeit, tegerischen Irrthumer und Lästerungen, vermöge ber Rechte und üblichem gemeinem Gebrauch nach, mit dem Teuer vom Leben zum Tode gestraft werden; und würden darüber auch seine Güter von der hohen weltlichen Obrigkeit billig confiscirt und eingezogen'. Neun Jahre später, im October 1583, hatte der Schöffenstuhl von Neuem zu entscheiden über einen andern Angeklagten, welcher fich ,teterischer Irrthumer' gegen die beilige Dreifaltigfeit, die Berdienste Christi und andere Artifel des driftlichen Glaubens schuldig gemacht; wurde er, lautete das Urtheil, vor Gericht' dabei freiwillig verharren', und würde man auch keine Verrückung der Vernunft an ibm' verspüren, ,fo möchte er begwegen vermöge ber gemeinen geschriebenen faiser= lichen Rechte und des hierbevor gesprochenen Urtheils vom Leben zum Tode, und dem üblichen gemeinen Gebrauch nach mit dem Feuer geftraft werden 3.

<sup>1</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 3 (12. Aufl.), 116. 194.

<sup>2</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 4, 334-336.

<sup>3</sup> Die beiben Urtheile vollständig bei Carpzov, Practica nova, pars 1, 245. 246. Carpzov selbst sprach sich im Jahre 1635 über die Bestrasung der Keter bahin auß: "Nefandum erimen haereseos est gravissimum atque atrocissimum, quippe quod non in homines, ut pleraque iniquitas et malitia, sed in autorem Deum communemque omnium parentem ac Dominum, detestabilis et execranda persidia est. Carpzov, Practica nova 1, q. 44 n. 2 (p. 241). "Haeresin autem appello pertinacem in articulis sidei errorem (n. 4). "... Tantum itaque abest, magistratum politicum in haereticos animadvertere non posse, ut potius hoc sacere eidem omni jure incumbat, si alias officio suo sungi et cultum divinum sartum tectumque conservare velit. Idque tam apud nostrates theologos quam pontificios atque Calvinianos minus dubii habet. Ast illud controversum est, an haeretici ultimo supplicio afficiendi (n. 19). Die Päpstlichen und die Calviner bejahen, sagt Carpzov, diese Frage. "Hi (Calviniani)

Auch in Brandenburg verfuhr man nach demselben gemeinen Gebrauch. Die Halsgerichtsordnung des Kurfürsten Georg Friedrich verordnete im Jahre 1582: "Wer durch den ordentlichen geistlichen Richter für einen Ketzer erkannt und dafür dem weltlichen Richter geantwort würde, der soll mit dem Feuer vom Leben zum Tod gestraft werden."

enim quando liberiori fruuntur aura et praesidio potentiorum sese tutos esse animadvertunt, in hasce tyrannicas voces erumpunt: haereticos esse occidendos. Beza vol. 1 fol. 153 sq.; Danaeus in ethica Christian. l. 2 c. 13 fol. 159; Francisc. Jun. in defens, 2, de S, Trinitate p. 4; quin Luc. Osiander in "Responso ad apolog. Heidelbergens." dixisse quondam Ecclesiasten Calvinisticum quemdam testis est: si Romanus Imperator foret, se omnes interfecturum, qui suam religionem non amplecterentur' (n. 28). Die ,Evangelici Orthodoxi' aber find milber: erft Ermah= nung, bann Ercommunication, und wenn bas nicht hilft, Lanbespermeisung (n. 30-31). Dann folgt aber eine Ginschräntung, welche biefe Milbe fast hinfällig macht: ,Quod si vero haeretici aut facinorosi .et seditiosi, pacis publicae et civilis violatores existant, alios ad seditionem commoventes; vel si sint blasphemi, qui absque fronte et manifestis verbis Deum Patrem, Filium et Spiritum sanctum blasphemant: his capitis poenam seu ultimum supplicium decerni, nulla prohibet religio. Et in hoc fere conveniunt omnes . . .; sic Bernae de Valentino Gentili, Genevae de Serveto supplicium fuit sumptum . . . Usu ac consuetudine Saxonica obtinuit, ejusmodi haereticos seditiosos aut blasphemantes igne comburi (n. 41-45), pag. 242-245. Carpjov felbst halt die Todesstrafe burch Schwert für hinreichend.

<sup>1</sup> Peinliche Halfgerichtsordnung Fol. 27 No. 132.

## VI. Versuche zur völligen Auflösung aller Gemeinschaft zwischen Katholiken und Protestanten.

Seit dem letten Drittel des sechzehnten Jahrhunderts war die Volemik zwischen Katholiten und Protestanten immer erbitterter geworden und die Bahl der ftreitfüchtigen Scribenten fo groß und mit jeglichem Jahre größer', daß man wohl meinen konnte, jes ging wie aller Friede, so auch alle Kraft bes Geiftes und Studirens in Streit und Gegankigkeit auf'. "Es bekummert mich,' fagte Berellius im Jahre 1576, daß der Mehrtheil Schriften in öffent= lichen Druck gegeben, auch mit schönen und gefärbten Tituln herfürkomment, welche ohne Verstand, ohne Urtheil, unbedächtlich und unbestimmt berausgeschüttet' und sohne Aergerniß guter frommer Leute nicht gebraucht und ge= lesen werden mogen. Mir thut webe, daß dieser Schreibsüchtigen Freiheit, darf nicht sagen ungezähmte Verhangnuß und Gestaltung, jest schier allent= halben regiert, also daß gar noch ein Jeder nicht weniger geiftliche als welt= liche Sachen mit ungewaschenen Händen, wie man fagt, handelt, ja von und aus dem Wort Gottes frevenlich schreibt und herausplodert, was ihm geliebt. Mir thut auch webe, daß die jetige leidige Flammen der Zwieträchtigkeiten, die einen guten Theil Europa's verzehret haben, durch solche muthwillige Weis und Fürnehmen der Bücherschreiber, als wann man Del in's Teuer schüttet, täglich je länger je mehr zunehmen, auch immerdar neue Frrthumen und Unsinnigkeiten als aus einem Brunnen herfürfliegen. Und letslich bringt mir Schmerzen, daß die Ständ und Oberkeiten des Reichs unserer teutschen Nation fürnehmlich aus dieser Ursach je länger je mehr von einander entäußert und zertrennt werden, dermaßen daß kein Hoffnung sein kann, aus so viel Trübseligkeit und Uneinigkeit zu kommen, und dem Reich ein rechte und wahre Einhelligkeit in der Religion wiederzugeben.' Jede, auch noch , so ungereimte und gottlose Lehre' werde von den Scribenten vertheidigt und finde leiden= schaftliche Anhänger, denen das Brod der Lügen suß', und denen es eine Lust sei, unfinnigen Sauptleuten nachzufolgen und den liebkosenden Meistern mit Frohloden zuzufallen'. ,D der elenden Zeiten, der verderbten Sitten', welche so viele Uebel und Schäden in das vor Zeiten ruhigste, grünend und hochgeachteste Teutschland eingeführt haben. 1

¹ Gin Gespräch 2c. Bl. 6 1-6 2.

Vierzig Jahre später ichrieb ein einfältiger Lan', welcher ben Erscheinungen des Büchermarktes eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet hatte: .Wer als biderber Deutscher und Freund des Baterlandes, sei er katholisch oder nicht', darüber fich befinnen wolle, was feit dem Unheben der unfeligen Religionshändel am mehrsten alle Bergen verbittert und die Stände des Reiches und Bürger und Angehörige Einer Nation in ein unabsehbar Labyrinth geführt und wider einander von einem Jahr zum andern mehr verhetzet hat, tann nicht anders fagen, denn daß die höchste Schuld bei den ungähligen Scribenten und Libelliften fei, fo wider driftliche Liebe, Bernunft, Recht und Billiakeit ein Läster= und Lügenwerk getrieben, das nicht genugsam zu beweinen'. In der alten katholischen Kirche haben unsere Borfahrer durch viele Jahrhunderte Eines Glaubens und Sinnes gelebt, in Frummheit und driftlichen Werten der Barmbergigteit, durch ungezählte Stiftungen für Urme, Sieche und alle Nothleidende, hobe und niedrige Schulen, funftreiche Gebau, Mahl= und Bildwerke dermagen herfürgestrahlt, daß es anderen Nationen gur Berwunderung gewesen; auch haben sie viel Macht, Ehre, Wohlstand und Gebeiben erlangt, und ftunden an erster hober Stelle unter den Nationen. Bas ist aber aus Allem worden? Es ist vernichtigt und vergessen, und die tatholifche Kirche bei vielen hohen Ständen und unzähligem Bolf zu einem Abscheu und Graufen worden, und die ihr anhängig, werden der Weise ausgemuftert und verhaßt gemacht, als seien sie der Abhub von allen Schlechtigfeiten und Gräuel. Das bringen all die Scribenten zuwege, jo ohne Aufhören das Allerläfterlichste über die Kirch und Kirchgenoffen ausschütten und dem berführten Bolf einbilden, jo dag wir Katholischen gleichwie ein Fegopfer des Bobels find, und ichier an vielen Orten fein Sandel und Wandel im gemeinen Leben mit uns noch fürhanden." 1

Die unzählbaren Scribenten und Clamanten' gingen bewußt und planmäßig darauf aus, jede katholische Lehre und Religionsübung als zein Abschaum aller Abgötterei und Gotteslästerung' hinzustellen und das Volk mit Abschen vor der papistischen Synagoge des Teusels und den Satelliten des Satans' zu ersüllen. Alle Protestanten, welche zur katholischen Kirche zurückscherten und sich über die Beweggründe ihres Rücktritts aussprachen, führten stets als ersten und hauptsächlichsten Beweggrund an: sie seine durch eisriges Forschen zur Ersenntniß gekommen, daß die Kirche eine ganz andere Lehre führe, als ihr von protestantischen Theologen und Prädikanten fälschlich beigelegt werde, besonders bezüglich der Lehre von der Rechtsertigung und den guten Werten, von den Sacramenten und Sacramentalien, von der Anrusung der Heitigen und der Fürbitte für die Verstenenen. Welche falsche Vorstellungen über katholische Glaubenssätze auch unter den Gebildeten verbreitet waren, ersieht man zum

<sup>1</sup> Un ben oben G. 307 Dote 1 angeführten Stellen.

Beispiel aus der Selbstbiographie des Lucas Geizfosser. Derselbe war keineswegs fanatisch, vielmehr menschenfreundlich gesinnt und im vielsachen Berkehr mit Katholiten. Gleichwohl stellt er unter Anderm als katholische Lehren die Sähe hin: "daß Christus allein für die Erbsünde gestorben; item gleichwie Christus aus eigenen Berdiensten gen Himmel gesahren, also müsse Jedermann durch sein eigen Berdienst gen Himmel kommen; item daß die heilige Schrist nach Praktif der Kirche auf eine Zeit also und ein andermal wiederum anders ausgelegt und verstanden werde und werden solle. Item daß diejenigen, welche in zweierlei Gestalt nach Einsehung Christi communiciren, nicht allein keinen Nuhen oder Frucht der Seligkeit davon haben, sondern es gereiche ihnen zu ewigem Berderben und Schmach. Item daß die heilige Jungfrau Maria als eine allmächtige Hesserin in aller Noth anzubeten sei 1.

Ein ähnliches Zerrbild der fatholischen Lehre hatte offenbar der proteftantische Theologe Christoph Bezel vor Augen, wenn er im Jahre 1599 fchrieb: die römische Kirche fei ,eine Synagoge von Bojewichtern, das Reich des Antichristes, eine Räuberhöhle, die große Mutter der Hurerei'2. Der Brediger Chart wollte im Jahre 1605 aus "fiebenzehn Beweifen' darthun, daß die Pavisten den mahren Gott weder verehren, noch besitzen, weder Furcht noch Chrfurcht vor ihm haben'. Der Glaube der Papisten ist in Wahrheit ungeheuerlich, chimarisch, heidnisch, philosophisch, unnatürlich, teuflisch ... ein Abgrund der Berzweiflung, eine Herberge für Codomiter, Diebe und Chebrecher.'3 Aehnlich hatte der Theologe Jacob Heerbrand im Jahre 1589 fich dahin ausgesprochen: Die Kirche des Papstes ist eine abtrünnige, ver= laufene Chehure, eine Saushure, eine Betthure, eine Schlüffelhure, die im Haufe Frau ift, Schluffel, Bett, Ruchen, Keller und Alles hat in ihrem Befehl, so bose, dagegen die gemeinen freien Huren, Buschhuren, Feldhuren, Landhuren, Heerhuren ichier heilig find; benn diese ist die rechte Erzhure und eigentlich eine Teufelsbure. 4

"Alles, was vom Papst und Papisten ausgeht,' versicherte ein anderer "treuer Diener am Wort' im Jahre 1588, "ist Dreck und Stank und blutdürstig und mit Blut besudelt, wie auch jeho wieder aus dem neuen Ablaßbrief des Höllenbrandes und Antichristen Sixti Quinti leichtlich zu entnehmen für jedweden Verständigen, so die papstlichen Praktiken kennt.'

<sup>1</sup> Wolf, Lucas Geizfoster 11—12. Bergl. 20, wo er ,als grobe Errores und Irrethumb im Papsthumb' unter Anberm anführt, ,baß die größten Laster und gräulichsten Sünden mit wenig Gulben ausgesöhnt werben können'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jesuiticorum catechismorum refutatio (Bremae 1599) 276—277. Das Aeußerste in ber Verdrehung fatholischer Lehren leistete Leonhard Hutter in seinem im Jahre 1608 erschienenen Berf De lamentabili etc. statu Ecclesiae.

<sup>3</sup> Papa pharisaizans 24 fll. 161-168. Bergl. Borrebe I 2 b.

<sup>4</sup> Reger=Ragen (Tübingen 1589) 58.

Damals hatte nämlich Sixtus V. einer Bruderschaft in Augsburg einen Ablag ertheilt. Dieje einfache, rein geiftliche Spende murde dazu benutt, um . die papistische Unfinnigkeit und offene oder geheime Blutsucht' dem protestantischen Volke gebührlich fürzumalen'. Dieser vermaledeite antichristische Ablag', fagte der treue Diener am Wort', sift ein Ercrement des Teufels, der dafür sorgen will, daß den Papisten, jo dabei zur Beicht laufen muffen, pon ihren Beichthurenvätern im Geheimen eingebunden werde, allen evange= lischen Christen, vorab dem Rath zu Augsburg, für den der Antichrift noch gar icheinheilig beten besiehlt, Mord und Todichlag zu ichwören, als man benn aus vieler Erfahrung weiß, daß folches von dem römischen Beerwolf als die fürnehmfte Urt ihres Gottesdienstes, foll beißen Teufelsdienstes, angesehen wird.' 1 Auch Wilhelm Holder, Stiftsprediger zu Stuttgart, wid= mete dem Ablagbrief eine eigene Schrift. Dieselbe verdient Beachtung, weil fie die damalige Art ,antipapistischer' Streitschriftstellerei besonders auschaulich tennzeichnet. Holder stellte genaue Berechnungen über die einzelnen Ablagbewilligungen an. Fünfzig Tage Ablaß, erörterte er, werden demjenigen gewährt, der zu Gott andächtig rufen und beten wird um Hinnehmung und Austilgung der Ketzereien und Erweiterung der fatholischen Kirche'. Daß der Papst hier nicht mehr gebe, das erweise ihn als ,einen targen Ablagfilz', der geringen Eifer für seine Religion im Herzen trage. ,Sollt nicht Einer iprechen, der Bapft war ein Epicurer oder gar ein Rind, dem weder die eine oder andere Religion ernstlich angelegen?' ,Aber zwei Dinge möchten ihn etwan entschuldigen, das eine, daß er vielleicht vermeint, daß Beuer, Schwert und Strid viel beffer taugen zur Bertilgung der Retereien und viel fräftiger seien, denn das Gebet.' ,Das ander aber, daß er ohne Zweifel wohl weiß aus Gottes Wort, daß er selbst der größte Reger in der Welt ift.' Behn Tage Ablag verheißt der Papft jedem Mitgliede der Bruderichaft, welches ein Bater Unfer und Ave Maria spreche für den Rath und die Bürgerichaft der Stadt Augsburg, um ihnen Wohlfahrt, Friede und Gintracht zu erflehen. Sehet da, jagt Holder, denjenigen, jo um Bertilgung der Regereien bitten, verspricht er fünfzig Tage Ablaß; denen aber, die für die Rube und Wohlfahrt gemeiner Bürgerschaft beten, nur gehn, damit an-Bugeigen, ihre Bertilgung mare ihm fünfmal lieber, denn ihre Wohlfahrt, Fried und Einigkeit.' Durch ähnliche Deg= und Rechentlinste tam Holder zu den Ergebniffen, daß beim Bapft , die neue Bruderschaft zehnmal mehr gilt, weder ein ehrsamer Rath oder eine gange Bürgerschaft'; der Papit halte jo wenig vom Amt der Obrigfeit, daß er noch zu den Wiedertäufern treten werde': ich halte diefest, bedeutet Holder, meines Theils ganglich dafürt. Wenn der

<sup>1</sup> Ein Griftlich heilsam Geiprech über einen papstifchen Blutbrief, genannt Ablage brief. Ginblattbrud. 1588.

Papst fünfzig Tage Ablaß denen bewissige, welche für schwangere Frauen beten, so erkenne man daraus, "wie wenig die Päpste vom heiligen Sessend und daraus erfolgenden Segen Gottes halten"; die schwangeren Jungfrauen seien bei der Bewissigung vergessen. Wenn endlich der Papst die andächtige Anrusung des Namens Jesu mit einem reichen Ablaß bedenkt, so ist dieser Hinweis auf Christus kein Ernst, sondern "nur ein Spiegesgesecht und sauter Betrug".

Es sei katholische Lehre, verkündete in demselben Jahre Jacob Heerbrand, daß der Papst zu Rom mit seinen Ablaßbriesen und Kram' selbst die schwersten Sünden "um und durch des Geldes willen verzeihe": die Katholisen seien sämmtlich in der Gewalt des Teufels". In einem "christlichen Kinderlied" mußten die Kinder zu Mittfasten singen:

"Nun treiben wir den Papst heraus Aus Chriftus Kirch und Gottes Haus, Darin er mördlich hat regiert Und unzählig viel Seelen versührt.

Troll bich aus, bu verbammter Sohn, Du rothe Braut von Babylon, Du bist ber Greuel und Antichrist Boll Lügen und voll arger List.

Dein Ablagbrief, Bull und Decret Liegt nun versiegelt im Secret. 3

"Augia Stall," sagte ,ein Liebhaber der göttlichen und dann der lutheri= schen Wahrheit" im Jahre 1615:

> "Augiä Stall hat nicht soviel Mist, Als in's Papsts Stankloch noch ist. Damit nun dieser gräulich Gstank, Des Bapst Secret, mach kein Abgang, Hat er gar viel Decret gemacht, Daß seine Diener kein Ohnmacht Ankommen mag; barzu Weihrauch Täglich vielfältig hat im Brauch, Welcher zwar für die Gözen gericht, Die Nasen haben und riechen nicht, It aber gut für Gözenknecht, Schwesel und Vech wär ihn' recht.

<sup>1</sup> Bericht, welchermassen Papst Sirt, ber fünsste bises Namens, die newe Angsburgische Bruderschaft des H. Bergs Ander, mit Gnad und Ablaß bedacht, auch was von solchem Ablaßtrom zu halten (Tübingen 1588) 8. 15. 35—39. 41—42. 48—51. 70—74. Wie der Papst, so bekommen auch die Jesuiten ihren guten Theil weg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heerbrand, Propffung 2c. 5. 7. 9. 14. Ausklopfung 2c. 11—12.

<sup>3</sup> Ein driftlich Kinderlied, damit die Kinder zu Mittsasten den Papst austreiben. D. M. L. (Luther). Bergs. David Maier, Omnium sanctorum jubilaeus evangelicus (1617) 109.

Sinter ,der Hurenstirne des Papstthums stedt ein garftig stintend Sirn':

"Ein stinkender Dampf vom Abgrund, Des höllischen Drachens Magensschlund, Nun lange Zeit des Bapsithums haupt hat bsessen und der Sinn beraudt. Der Schwindelgeist darzu ist kommen Und immerdar hat zugenommen. Das hirn von solchem Dampf und Rauch herunter gslossen ist in Bauch: Im Bauch hat es nicht Raum genuch, Es brang heraus gar in die Bruch.

Alle katholischen Geistlichen und Mönche seien "Raubvögel", welche mit Bech zu begießen:

"Guer Abgötterei ift offenbar, Bezeugt mit Göten und Altar In euern Kirchen und auch Gaffen; Ein schwarzer Mohr follt brüber erblaffen."

"Der Papst läßt die Könige, welche ihm nicht ganz beipflichten, hinrichten durch spanische Süpplein, scharfe Messer und Pulver', und diese "Kunst versteht er viel besser, als ein sicilischer Thrann',

> "Summa, ber Bapft ift ber größt Bluthunb, Als man ein in ber Belt je funb.

Und wie er, so sind überhaupt alle Papisten blutdürstig:

"Des Teusels Kraft hat bies bereit Und stärfet eur Halsstarrigseit, Daß ihr wollt blutdürstig ringen, Durch Mord zur Höllenpfort eindringen. Bedenkt euch wohl! Thut deß nicht mehr! Aber ener Herz ist dich wie Schmeer, Und ist euch wohl mit Höhnen, Lachen. Hans Sachs könnt wohl ein Glächter machen, Wann er das Schmeer in eurem Leib Herausschneid mit eim krummen Keib. Den Schustern wär's ein gute Schmier; Kür Säuschmeer ließen's gelten wir.

Noch andere Wünsche hegte der Dichter für die Papisten. Weil sie nur Büffel und Esel, sollten sie auch ,wie Esel begraben werden, damit das Fleisch feine Ruhe haben möchte'. Vorher aber:

"Gin blutbürstiger henterstnecht Sollt ench ben Buckel fegen recht, Denn ihr beisen wohl würdig seib, Erzfeter bleibt in ener haut." In folder Beije jollte das protestantische Bolf unterrichtet werden:

Dies Alles man gloffiren fann, Damit versteht's ber gmeine Man. 1

Auf fatholischer Seite blieb man "von einem Jahr zum andern auf all die Schandschriften" die Antwort nicht schuldig. "Dieweil wir so grausam ohn Aushören gehudelt werden," schrieb ein Katholik im Jahre 1588, "müssen auch wir die prädikantischen Bösewichter und andere keterische Scribenten ausshudeln und dem gemeinen Mann fürmalen, wie sie sind, nämlich Erzlügner, Wölfe und Katen." "Nichtz ist an den Katen," sagte der Verfasser einer "Keterkat," "das nach dem Tode dem Katenschinder nut wäre. Also ist der Keter nicht allein im Leben, sondern und zuvörderst im Tode Nichtz nut, denn daß er ewig in die Hölle, wie die Kate in einen Schindgraben geworfen werde, dahin dann alle Verwirrer gestürzt werden." "Niessung der Katen Fleisch ist sehr gesährlich, dieweil sie Gift am Schwanz und Kopf und ohne Zweisel im Leib haben — also ist auch bei den Ketern allweg sich eines verborgenen Giftz zu besorgen."

Die Reker fommen in Schafatleidern,' fdrieb der bagerifche Soffecretar Alegidius Albertinus, ,find aber inwendig reigende Wölfe. Gie wenden die evangelische Freiheit vor; immittelst aber vertreiben sie alle Tugend aus der Welt, eröffnen allen Liederlichkeiten die Thür, laffen allen Laftern den Zaum ichießen. Die Schwere der Erbsunde und die Neigung unserer verkehrten Natur zum Bojen erhöhen und ftreichen fie dermaßen herfür, daß fie den freien Willen gang und gar läugnen, unfere Freiheit gar ausmuftern, die Rechte der Natur angreifen und fagen, daß die guten Werte gur Seligkeit unnöthig seien. Damit auch sie eine neue und lautere Verwirrung in der Welt anrichten und ftiften mögen, jo tommen fie in einer Schafshaut, als begehrten sie die in der Kirche eingerissenen Migbräuche aufzuheben; immittelst aber und unter demfelben Schein thun fie nichts Anderes als Altare niederreißen, Priefter würgen, die heilige Kirchenzier schänden, die Opfer und Bebete für die Todten verdammen, die Freithöf für ein Narrenwerk halten und aus dem Fegfeuer das Gespött treiben. Daneben verlachen fie die Einhelligteit und Einigkeit der heiligen Bäter; der Bijchofe und Borfteher Autorität verwerfen sie, und lassen ihnen nichts Soheres noch Mehreres angelegen sein, als die fatholischen Prediger, Pralaten und Ordensleute zu schmahen, ihnen ihre Chre abzuschneiben, ichandliche Bucher und Famosichriften gegen fie auszusprengen und dadurch den katholischen Glauben bei allermänniglich verhaßt zu machen. Obichon fie allzeit von Gott reden, Chriftum und den Glauben

Ventilatio . . . . Erleuterung . . . ber Bäpstischen Gloß (1615) Ξ. 10. 12. 17—20.
 23. 24. 32. 35. 36—37. 47—48.

<sup>2</sup> Gitirt aus J. Heerbrand, Reber-Raten G. 11; vergl. Borrebe.

im Munde führen, so verursachen und erwecken sie doch nichts Anderes, als Aufruhr der Unterthanen, Unruhe der Königreiche, Verbitterungen unter den Ständen, Ungehorsam gegen die fürgesetzten hohen Obrigkeiten, Zerstörungen der Stifte, Kirchen und Klöster.

Die feterischen Brädikanten,' ichrieb ein anderer Ratholit, ,find Raten und Wölfe zugleich und zerreißen sich auch unter einander wie Kaken und Bölfe, und müssen derhalben mit allem Schimpf belegt werden, so sie doch ohnehin aus der Hölle herkommen.' Mit jolchem Schimpf belegte fie der frantische Pfarrer Andreas Forner. In einem im Jahre 1617 berausgegebe= nen "Evangelischen Hafenkäs" bezeichnete er ,den König Pluton' als "Obriften aller Prädikanten'. Pluto entsendet in der Schrift einen ,rauchfüßigen Engel', der einen großen, aber von Schwefel und Bechrauch abscheulichen Hafen' mit fich bringt. Darin ift ein ,fauler, stinkender, motten= und schabenfräßiger, von Würmern und Maden wimmelnder und wunderwohlriechender Hafentäs, welcher von dem gemeinen Volk also genennt wird, weil er aus allerlei ver= dorbnen Räsbroden, daran Hund und Ragen genagen, von Muden und Maden beschmeißt, zusamm in einen Hafen geworfen, bis Alles ob= und in einander erfault, ermodert und erstinkt, mit welchem alsdann die Bauren ihren Tisch und Tafel zieren und für das beste Consett halten'. Dieser Hafenkas ift ,ein lebendiger Abrig, Bildnug und Contrafactur der Augsburgifchen Confession'. Die Pradifanten fallen mit Beighunger über den Ras. Jeden, schleden, beiffen, reiffen, sugeln, saugen'. Endlich wird er in feier= licher Procession unter Lobgesängen zum Beinhaus von St. Johann gebracht. Den glorwürdigen Safen haben getragen die vier Säulen, Grundpfeiler und Handhaber des Hafentäs', ein Zwinglianer, ein Calvinift, ein Ubiquitift und ein Schwenkfeldianer, jeder anders gekleidet. Man fang:

> "Erhalt uns, Herr, beim Safenkas! Gang lieblich ift er und gar raß, Ihm weichen Zuder und Confett, Selig, ber bran ledt und ichlectt.

<sup>1</sup> Lucifers Rönigreich 61-63.

<sup>.2</sup> Evangelischer Hafenkäß 39—40. 42. 155—169. Forner berichtete allersei Geschichten von Prädikanten, z. B. von Lucas Sternberger, ber über die Treisaltigkeit geschrieben habe, ,er wisse nicht, ob sie ein Weib ober ein Mann sei, glaube aber, sie sei weib gewesen, welches drei Männer gehabt habe'. S. 119. Gottsried Rad, ein Ungustiner, habe in Prag Ehebruch, Jungfrauenschändung und Nothzerr' begangen, einem Bürger seine Ehefrau entsührt und sei dann nach Bittenberg gekommen, wo er protestantisch geworden. Sein "Widerrus" erschien im Truck; auch seine "Nevocations» predigt'; die ganze theologische Facultät und das ganze Predigercollegium schieften dieser Predigt eine hochtrabende Borrede voraus. Man stellte den Mann in Holzschnitten und Kupferstichen dar und ließ sogar Denkmünzen mit seinem Vildnisse in Blei und Silber prägen und verbreitete sie, besonders zu Nürnberg. Aber bald gerieth er bei den Presentigen und verbreitete sie, besonders zu Nürnberg. Aber bald gerieth er bei den Presentschaften und verbreitete sie, besonders zu Nürnberg. Aber bald gerieth er bei den Presentschaften und verbreitete sie, besonders zu Nürnberg. Aber bald gerieth er bei den Presentschaften und verbreitete sie, besonders zu Kürnberg.

Dagegen veröffentlichte Jacob Bobhard im Jahre 1617 unter dem Namen "Publius Aesquillus, der Societet Jesu Baccalaureus" eine "Engentliche gründliche und warhafte Beschreibung des heiligen römischen und katholischen Hafensäs, wie derselbige auf das allerheiligste und künstlichste präparirt und zubereitet worden, reimenweise versaßt". Der katholische Gottesdienst wurde darin zuf das Gebürlichste in den Koth" gezogen, sogar die Person des Heilandes zum Possensielnischen Auf Dasereitung der Papst besohlen, bringt ein Mann aus Trier

"Von Chrifti Augen etlich Zehrn, Die ihm am Kreuz die Angst und Bein Gepresset aus ben Augen sein . . . .

Aus Ravenna fommt ein Mann mit einem Arug von der Hochzeit zu Cana,

"Den hat er voller Milch gegoffen, Die aus ben Brüften war gefloffen Der Jungfrau Marien rein, Da sie noch säugt ihr Jesulein, Welche von Jahr zu Jahr die Alten Bis hieher hatten ausbehalten . . . .

Man gebraucht ein Säcklein, "aus St. Joseph's Hosen gemacht', ein Hemd der hl. Jungfrau und dergleichen. Das fromme Lied "In Gottes Namen wallen wir' erfährt schmähliche Verhöhnung. Veim Gottesdienst wird ein von dem Jesuiten Bellarmin Namens aller Cardinäle unterzeichneter Ablaßbrief für den "Hafenkäs" verlesen:

"Wer sich zu biesem Käs befind, Der hat Bergebung seiner Sünd Und erlangt Gottes Hulb und Gnad, Ob er kein Reu' schon brüber hat. Hat er ein Sünd begangen schon, Ober will sie inskünstig thon, Zum Hafenkäs er sich versüg. Er wird entbunden bald zur Gnüg... Wenn einer in der Kirchen schon Ein Ehbruch mit eim Weib gethon, Nur für sechs Groschen Käs er kauf, So ist es All's gehoben aus.'2

bigern selbst berart in Berachtung, bag er von ihnen verlassen murbe und ein elenbes Enbe nahm. S. 120-122.

<sup>1</sup> Bergl. Weller, Annalen 1, 369 Ro. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Engentliche . . . Beschreibung 21. 22-24. 39-52. 67-70. 71-84. Die Schrift ist voll Zoten und Unflätigkeiten; vergl. S. 48-51. 60. 95-105 ffl.

Im folgenden Jahre ergänzte Bobhard als ein von "päpstlicher Heit hierzu insonderheit verordneter Poet und Historienschreiber" seine frühere "Beschreibung" durch eine neue Schrift: "Jubelfram und Meß des heiligen römischen und fatholischen Hafentäs". Alle Diener der Kirche erscheinen darin als Ausssauger des Volkes, Prasser und Hurer; insbesondere werden die Kapuziner und Jesuiten mit Schmutz beworfen. Die heilige Schrift wird von einem Jesuiten mit Füßen getreten, von Anderen zu Boden geworfen, angespieen, mit Ruthen gestrichen und zum Feuer verdammt. Aus seinem Herzen heraus singt der Verfasser von dem "Hafentäs", das heißt der katho-lischen Religion:

"Bertilg", o Herr, ben Hafentäs, Dieweil er stiftet alles Böß, Und stürz ihn burch groß Ungesell Wit seinem Doctor 2 in die Höll.<sup>6</sup>3

Als katholisches Heiligthum führte Bobhard auch "die Vorhaut Christit dem Volke vor 4. Um Geld zu machen, schrieb ein anderer Polemiker, behaupte der Papst, dieselbe werde im Lateran aufbewahrt 5. Bei einer seierlichen Doctorpromotion zu Wittenberg hielt Friedrich Valduin im Jahre 1610 eine Ersöffnungsrede, worin er unter vielen anderen wüsten Ausfällen gegen das Papsttum sogar von einer Messe der Vorhaut Christi sprach 6.

Huch in Andachtsbüchern für's Bolt wurde , die papistische Abgötterei mit all ihren Fragen ordentlich angestrichen'. Aus der Borrede einer Hauspostille des Wittenberger Gottesgelehrten Aegidius Hunnius machte Martin Spieß im Jahre 1603 befannt, wie derfelbe dem Bapftthum , die Rebeltappe abgezogen von dem scheußlichen Angesicht, jo daß Richts übrig geblieben, als das nackte schnöde Thier, der rechte und wahrhaftige Antichrift 7. Hunnius er= ging sich in gebräuchlicher Urt über die furchtbaren Gräuel' des Babstthums: .Christus habe nur für die Erbfünde aut gethan; die wirtlichen Sünden müßten die Menschen selbst abbügen durch ihre guten Werte; die Papisten beten die Heiligen an und die Bilder; die bojen Lufte find ihnen keine Sünde', und dergleichen. Wer im Papstthum, jagte er, am meisten Geld hatte, tonnte am meisten bugen, und war feine größere Gunde und ichadlicheres Ding bei den Papiften, als arm sein. Auch die unnatürlichen Gräuel und schwersten Sünden konnte man durch Geldbuße ablegen'. lleberhaupt sei Alles im Papstthum lauter Abgötterei: in der Messe, im Abendmahl, in der Firmung, ,in der alle Gränel und Teufelswerte' vorhanden; die heitige

<sup>1</sup> Bergl. Weller, Annalen 1, 372 No. 482. 2 gorner.

<sup>3</sup> Jubelfram 32-49. 79-81. 91. 97. 113. 118-119. 135-143.

<sup>4</sup> Engentliche Beschreibung 50. 5 Wolfins 2, 854.

<sup>6</sup> Oratio de quadruplici facie Ecclesiae. Wittenb. 1610.

<sup>7</sup> Rebelfap Bl. B 2-3.

Delung sei "bezauberter Chrysam". Für Hunnius erschien eine solche "Belehrung" um so nothwendiger, weil er im protestantischen Volke verdächtige Hinneigung zum Papstthum verspürte. "Viele," sagt er, "dürsen wohl anfangen, ihre Kinder in's Papstthum einzuslechten, sie in die Schulen der Jesuiter oder auf die päpstlichen hohen Stiste und Klöster zu thun." Darum müßten "die reinen Lehrer das Wert des Herrn treulich thun" zur Warnung vor den reißenden Wölsen, besonders jeht, da der Teusel vermittelst der Papisten unaufhörlich an der Wiederaufrichtung seines Reiches arbeite durch "heimliche blutgierige Anschläge", auch "mit äußerer Gewalt".

In ähnlicher Weise wurde das Volk auch in Predigten belehrt. Im Papstthum, predigte zum Beispiel Erhard Lauterbach, Superintendent des Stiftes Naumburg, sist der Teusel oben an und brüllt Nichts denn eitel höllische und römische Lügen und Tand'. Wir dagegen sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Herde, darunter der römische Wolf, der Papst, mit seinen höllischen Stinkböcken, den Cardinälen, Bischösen und ganzer Pfasserei nicht gehören; denn wir sind so weit von einander abgesondert als Himmel und Erden'. Nach den Teuseln selbst ist kein ärger Volk, denn der Papst und die Seinen.' Auf dem züngsten Tag wollen wir den Papst helsen richten und sagen: Gehe hin, du vermaledeites Thier, mit deinem Anhang in's Verdammnis. Da sollst du gequälet werden mit Feuer und Schwesel, das ist mit den ausgesuchtesten Martern', und zwar öffentlich, vor Luther und allen anderen treuen Engeln, Boten und Dienern Gottes.' 2

Wie auch der katholische Gottesdienst auf der Kanzel selbst an den höchsten Feiertagen dem Gespötte des Volkes preisgegeben wurde, zeigt zum Beispiel eine "Necht evangelische Predigt", welche Polycarpus Leiser im Jahre 1608 an Christi Himmelfahrt zu Dresden hielt. In gemeiner Weise, fast in der Sprache des "Bienentords", verhöhnte er alle kirchlichen Gebräuche und Segnungen, von der Messe angesangen dis zur Glockenweihe herab: "wie die jungen Messiten Messe sesen, wenn sie in der Stille murren und brummen, wenn sie laut aufrusen, wenn sie sind auf die Brust klopfen oder die Arme ausstrecken, wenn sie es zu zwei Ellen oder anderthalb Klastern ausmessen sollen und so weiter. Die Herausgabe dieser Predigt sollte als "ein christ-liches und der Kirche Christi nüßliches, angenehmes Wert" angesehen werden 3.

<sup>1</sup> Bl. C. T 1-2.

<sup>2</sup> Bier Jubelpredigten im Naumburgischen Stifft zu Zeitz gehalten 2c. (Leipzig 1618) Bl. C. K 3.

<sup>3</sup> Eine recht evangelische Predig u. s. w. (Leipzig 1608) 8—10. 19 fll. In einem im Jahre 1610 zu Wittenberg erschienenen "Bericht vom driftlichen Abschied Doctor Martin Luther's sammt sechs Leichpredigten bei dem Begräbnis vornehmer Theologen' sinden sich die leidenschaftlichsten Angrisse gegen den römischen Antichrift, "die Krämer der babylonischen Hure, bei denen Alles um Geld feil ist", "das Hosgesinde und Frauen-

Man follte doch, mahnte ein anderer Kanzelredner, immer bedenken. was der gottgelehrte Theologus Jacob Heerbrand über die vermaledeiten teuf= lijden Megpfaffen der römischen huren-Synagoge geschrieben: "Ihr gesalbten Delgoben bermeinet und gebet für, daß ihr in und aus Kraft eures garftigen Crifams und Wagenschmier aus Brod und Wein fonntet machen den Leib und das Blut Christi. O der heillosen Plättling, ihr könntet mit allem Zaubern Alegypti nicht ein Laus machen, will geschweigen den Leib Christi." Das ist ehrwürdig gesprochen und geht insgemein auf die gange Papstlerei. Können feine Läuse machen, aber Alles bei den Papstlern ift Läusefram. Da ift unter ihnen nun auch schier gar Richts, was recht ift und gottgefällig, wie solche unter Augen haben, so einmal in eine papstische Stadt fommen: ihr Gottesdienst ift leidige Abgötterei, ihr Opfern unselige Wertheiligfeit, ihr Beten ein Plarren und Scheinheiligkeit, insonderheit bei den andächtigen bur= füchtigen Weibsbildern, ihr Fasten eine Betrügerei Gottes und Vertehrung des göttlichen Wortes, fressen sich im Geheimen dick und voll.' Auch darüber habe Jacob Heerbrand jo icon gesprochen: "Da fie um elf Uhr fasten, ift ein groß Ding; darnach füllen sie ihren Wanst so voll guter Tisch, daß er auffnellen möcht, ist ausgedehnet, ausgesponnen und stroket wie ein Baucke." Die Papstler find ärger, denn die Anbeter von Schlangen und anderen Thieren; denn die beten zum wenigst lebendige Geschöpfe an; die Rapstler dagegen als unfinnige Tolpel beten faule Tücher an, Knochen und ander Gerümpel, so sie für Heiligthum ausgeben.' ,Ihr Antichrist, der Rapst, hat approbiret, daß die Jungfrau Maria einem blinden Monch in die Augen gemolfen und mit einem andern Unzucht getrieben habe, und diesem schenken die Bapftler mehr Glauben, denn der heiligen Schrift und Chriftus, deffen göttlich Wort sie fliehen und gar mit Füßen treten.

Da der Kanzelredner diesen seinen Unterricht zur Feier des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesu Christif ertheilte, so versehlte er nicht, seine Jushörer zugleich ,auch daran brüderlich und christlich zu erinnern', daß ,die Päpstler, wie sie Christo seind, so den Juden, die ihn an's Kreuz geschlagen, mehrstentheils zugethan sind, wie denn der römische Antichrist selber der fürnehmlichste Schützer der gotteslästerlichen Juden ist'. "Solches Alles werden fromme Christen in allem Guten erkennen und darnach zu handeln wissen.'

zimmer ber babylonischen Hure', ,bas blutdürstige Beginnen ber Papisten' und so weiter. Bergl. S. 57. 58. 68. 74. 82. 178. 180. Beniger heftig in Aussällen gegen die kathoslische Kirche ist ber Superintenbent Nathanacl Tilesius in seinen "Achtzehn Passionstund achtzehn Csierpredigten" (Leipzig 1611); aber er kann doch nicht umhin, zu beshaupten, das Papstthum mache durch gräuliche Abgötterei die Jungfrau Maria zu einer Göttin", es habe von den Heiden Plato und Bergil die Lehre vom Fegiener entslehnt, und bergleichen mehr. 1, 179. 238. 273.

<sup>1</sup> Mengering 3. 7. 9-10. Wie ans heerbrand, fo icopite ber Prediger auch

Begünftigung der Juden' war überhaupt ,ein gang fonderlicher Matel', der von Brädifanten und Streitschriftstellern gur Aufhekung des protestan= tijden Polfes dem Antidrift und seinem Anhana gebührlich angefreidet wurde. Nach dem Vorgange der Magdeburger Centuriatoren 1 wollte man gerade ein Mertzeichen' des Antichriftes darin erkennen, daß der Papst Die Auden dulde und beschütze. In einem Aufruf ,wider die gottesichan= derischen Juden und ihre Helfer und Brütlein'2 hieß es im Jahre 1611: Man sieht offenbar, daß der Antichrift siget auf dem römischen Stuhle der Bestileng; denn er ist Freund der blutsaugerischen vermaledeiten Juden.' Der römische Antichrift und sein ganzer Anhang im Reiche sind dem Luther auch dekwegen jo spinnenfeind, weil er gotterleuchtet und weislich geschrieben, daß man den Juden ihre Spnagogen und Schulen vertilgen und ausbrennen, ihre aufgewucherten Güter wegnehmen und sie wie tolle Hunde aus dem Lande jagen foll. Die Papisten und Jesuiter darwider sind gottesschänderische Freunde der Juden, laichen mit ihnen, tragen nicht Scheu, judische Aerzte und andere Rauberer in Krankheiten zu gebrauchen, spielen lieb Kind mit den Ausfaugern, wollen fie ichützen, fteuern gar bei zu Erbauung von Snnagogen und Teufelstempeln.' Während die evangelischen Christen vor dem Babste teine Rube hatten, ichrieb Beter Dotidmann, lutherijder Decan zu Schwäbisch= Sall, im Jahre 1617, gedulde derfelbe in seinem Reich gar gern die Juden, jo Christum in seiner Gloric täglich lästern und mit ihrem ungöttlichen Wucher der armen Leute Schweiß und Blut aussaugen'3. In demielben Jahre flagte ein Calvinift: Die boshaftigen Juden, welche doch gräuliche Gottesläfterungen wider unfern Herren und Setigmacher Chriftum ausgießen und den armen Mann aussaugen', werden nit allein vom Papst und Romanisten nicht verfolget, noch zu driftlicher Religion angehalten', sondern das canonische Recht besiehlt auch, ihnen ihre Schulen, Spnagogen und Feierlichkeiten zu belaffen und ihre Bekehrung mittelst sanftmuthiger Unterweisung zu versuchen. "Reterische Chriften" dagegen befehle der Bapst "stracks hinzurichten". Sohann von Münfter hatte dem protestantischen Deutschland ichon früher tund= gethan: als Antichrift verdamme der Bapft alle Chriften in die Hölle und gebe dem Teufel Macht und Gewalt, die Glieder Chrifti zu verschlingen. Und gesunden und geraden Menschen mache er frumme und lahme, erwürge Alle, welche ihm ungehorsam, ja er fresse sie als der rechte höllische Wolf mit Haut und Haar'. Aber er gedulde gern die Juden trot ihrer Gräuel

aus ber im Jahre 1614 in Gießen erschienenen Schrift Legendarum Papisticarum Centuria u. s. w. Borrebe 3-4. 183. 197-198.

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 317.

<sup>2</sup> Ginblattdruck vom Jahre 1611.

<sup>3</sup> Die Lehr ber Papisten 79-80.

<sup>4</sup> Gegen-Grinnerung gegen Ungersborff 96-97.

und Abgötterei aller Orte in seinem Reiche: die Papisten und die verfluchten, Christus schändenden Juden ständen auf gleicher Stufe 1.

Man scheute vor keinem Mittel zurück, um beim protestantischen Volke einen unversöhnlichen Haß und ein Grauen vor der katholischen Kirche zu erzwingen und alle Leidenschaften gegen Rom und "die Satelliten des Satans" aufzuwühlen.

"Unsere Lehre und gottesdienftliche Uebungen und Gebräuche, flagte ein Ratholit, werden dem verführten Volke als Abgötterei und Gottesläfterung fürgemalet, Alles was katholisch heißt, in tiefsten Roth gezogen und dem Muthwillen des Pobels preisgegeben. Die Bapfte werden hingestellt als die äraften Buben, Sodomiter, Teufelskünftler, jo je die Sonne beichienen; es gibt kein einig Berbrechen, jo man ihnen nicht andichtet und nachfagt; alle Rlöfter find den Scribenten und Prädikanten Brutftätten der Unzucht, Monche und Nonnen Mastichweine des Teufels, die Priester Plattenhengste und geschmierte Delgöten, alle Katholischen tolle Tölpel, unfinnige Narren, Abgötterer, Göken= und Anochendiener, so nicht weniger zu verjagen, denn Türken und Juden. Die Oberfeiten werden verhett, indem man ihnen einbildet, die papistiichen Lehrer wollten fein weltlich Oberfeit, die Bäpfte hätten Kaiser und Könige mit ihren Füßen getreten und an Ketten gebunden unter ihrem Tisch liegen laffen. Dem Abel wird fürgemalet, er fei arm geworden durch den Papft und die Papisten, so alles Geld und Gut an sich geriffen; den Armen im Bolte jagt man: die Bapisten hatten sich mit seinem Schweiß und Blut gemästet. So wird ohn Aufhören geschürt und Del in's Teuer geworfen, und feiner Calummien gespart.' , Damit ich Gins nit vergesse: wie könnt man wohl Gehäfsi= geres und Unwahreres wider die römisch-katholische Kirche aussagen, als was Brädikanten und Scribenten daber plodern über ihre vorgebliche Lehr vom Cheftand, als jei er Gott nicht gefällig, viel eher fündlich und unjelig. Und brauchen folde unverschämten Griff und Fündlein, um die Cheleute wider die Rirch zu verheten, und wüßte ich nicht, wie man eine größere Lüge und Verhetzung finden könnte. Ift aber gang gebräuchlich bei den lügnerischen Prädikanten, so von Lügen leben, und könnte man wohl ganze Bücher mit jolchen ihren Lügen anfüllen, die sie gar für ein nothwendig Wert ihres Predigamtes ausgeben."

In der That gab es Prädikanten, welche es als "eine fürnehmliche Pflicht driftlichen Lehr= und Predigamtes" erachteten, "dem Bolke genugiam und ohn Aufhören kundzumachen, wie schändlich und grausam der römische Antichrift und die ganze papistische Kirche in Lehr und Uebung mit dem heiligen Ghestand umspringt und selbigen dermaßen verachtet, als wär er vom fleischlichen

<sup>1</sup> Maximilian Philos von Trier, Gramen und Juquisition, Vorrebe  $Bar{B}$  1-2.  $\stackrel{>}{\sim}$ . 2. 20. 22—23. 61. 63. 127. 182.

<sup>2</sup> Bon newen calvinischen Giftspinnen 19-20.

Teufel und nicht von Gott eingesett worden.' Die der Papft alle Stände geschändet', predigte Georg Miller im Jahre 1595 den Bürgern und Studenten von Jena, so hat er es auch mit dem lieben Chestand so fern ge= bracht, daß er ein fleischlicher, schädlicher und unseliger Stand sein und heißen muß. Bon diesem hat er öffentlich geschrieben: wer im Fleische, das ift im Cheftand lebt, fann Gott nicht gefallen.' ,Was könnte dem lieben heiligen Cheorden Schimpflicheres, Schändlicheres und Unehrlicheres nachgesagt, oder wie könnte derselbige in tiefere Schand und Unehr gesetzt werden? 2 Nehn= lich hieß es in dem "Heiligen Brodforb der heiligen römischen Reliquien und Beiligthums=Broden', besorgt von Johann Fischart, ,das Papstthum' verläftere den Cheftand und verwerfe ihn als einen fleischlichen Stand, in welchem ein Christ mit autem Gewissen nicht könne leben, noch darin selig werden'. Die Rukanwendung lautete: "Solche Leute find nicht werth, daß sie aus dem Chestand ihre Untunft haben, oder auch unter driftlicher Obrigfeit leben sollen. Ja, das ist das rechte Kennzeichen des Antichristes, daß er weder Frauenliebe, noch einiges Gottes achtet. 3 "Huren und Buben, Sünde und Schand, Ungucht und Buberei treiben,' schrieb Jeremias Victor, Pfarrer zu Giegen, im Jahre 1587, das find bei den Papisten keine Laster und wenn fie gehn= mal im sechsten Gebot verboten wären'; dagegen sist es landkundig, daß im Papsithum der Chestand auch an den Laien und Weltlichen für einen sünd= lichen Stand gehalten wird'4. Die papstlichen Lehrer, betheuerte Jacob Beerbrand zwei Jahre später, nennen die Che ,einen fleischlichen Muthwillen. D Sodoma mit beiner Sünd, die in Himmel hinaufgeschricen, diese Leute machen dich fromb.'5 Der fursächsische Hofprediger Matthias Hoe wieder= holte im Jahre 1607 in einem "Evangelischen Handbüchlein" für's Bolt: Die Bapstler sagen, die Che sei ein unreiner Stand; der Bapst verachtet die Ghe, heißt sie einen fleischlichen Stand, in dem man Gott nicht gefallen tonne. 6 Das wußte auch der lutherische Decan Beter Dotschmann zu be= richten; ihm galt es als "papstliche Lehre": "Der Cheftand ift ein unreiner und fleischlicher Stand, darin man Gott nicht gefallen und mit gutem Gewiffen Dienen kann. '7 Auch der Dortmunder Prediger Hermann Empsychovius, der

<sup>1</sup> Mengering 12. 2 Georg Mylius, Bapftpredigten 305-306.

<sup>3</sup> Fischart gab im Jahre 1580 unter bem angegebenen Titel bie früher von Jacob Epsenberg verfertigte Nebersetung von Calvin's Traité de Reliques von Neuem heraus. Die angeführte Stelle steht in der Ausgabe von 1601, Borrebe Bl. B 8 a.

<sup>4</sup> Gründlicher, wiederholter Bericht Bl. 47 a. 55 b. Bergl. auch E. Lauterbach, Bier Jubelpredigten Bl. D 2 b.

<sup>5</sup> Reter=Raten 118-119.

<sup>6</sup> Evangelisches Handbüchlein (1607), wo auch noch andere papstliche "Greuel" zu finden. Bl. 9 b. 18 a-b. 273. 298. 302.

<sup>7</sup> Die Lehr ber Papisten, Galvinisten u. f. w. (1617) 34.

nach den Worten eines Lobjängers wie ein "deutscher Achilles mit herkulischen Kräften die römische Burg von Grund aus zerstörte", ließ sich vernehmen: es sei katholische Lehre: "Die She ist ein Hinderniß der Frömmigkeit, etwas ganz Fleischliches und Weltliches, gefällt Gott dem Herrn gar nicht". Gin anderer Prediger ging noch weiter in seinen Behauptungen. "Blutschänderische Verbindungen billigt der Papst nicht bloß bei Anderen, sondern er unterhält sie auch selbst. Huren und die She verachten, erachten die Papisten für ein Werf der Gottesverehrung." Die württembergischen Theologen Jacob Andreä, Jacob Heerbrand, Iohann Magirus und Andere hatten im Jahre 1584 Alehnliches kundgethan 3. Biel ärger noch sprach sich Johann von Münster aus: "Heirathen oder ehelich werden" sei "den Papisten größere Sünd, denn Hurerei treiben"; "Schand, Laster und Sünd seien der Päpste höchste Shre und Ruhm": so habe der Jesuit, Cardinal Robert Bellarmin gelehrt ".

"Dieweil nun aber die Papisten, Geistliche und Wettliche, Hohe und Niedere insgesammt," sagte ein Verkündiger des göttlichen Wortes nach einer ausführlichen Aufzählung aller ihrer "Unthaten und Verbrechen", als "solch gottesschänderische, ehrlose, meuchlerische Buben, Hurengeschmeiß und Teufelsegesind vor aller Welt dastehen, so hat jeder fromme Christ wohl zu bedenten, daß er ihnen in keinem Weg trauen kann in Handel und Wandel und sie sliehen und meiden muß gleichwie den Teufel selbst".

Alle Verbindung zwischen den Katholiken und den Protestanten sollte gelöst werden.

"Ich gebe williglich zu," schrieb ein "für täglichen Vertehr unter den Verswandten der verschiedenen Religionen friedlich gesinnter" Katholik im Jahre 1617, "daß auf unserm Part, die wir so grausamlich und schänderisch von ungezählten Scribenten seit nunmehr achtzig Jahren und länger angegriffen werden, mancher Orts viel Vitterkeit in die Feder sleußt gegen solch schänderisch Scribenten und Libellisten, so sich gleichwohl stetig auf göttlich Wort und Evangelium berufen, und stünd und Sanstmuth und christlich friedsam Reden statt Scheltens, Galle und böslicher Worte besser au. Aber wer von den Unseren hätte das lutherisch Volk je so ausgenussert, geschändt, und die Katholischen darwider aufgewiegelt, als die friedhässigen Prädikanten und ander Scribenten auf euer, der Protestirenden, Seite thun?" "Da hagelt's und schneit's von wüthigen Läskerungen und Schimpfreden: das ganz papi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apologia orthodoxae doctrinae contra Pontificios (Giessae 1612) 21. 8 b. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Echart, Papa pharisaizans (1605) 139. 141.

<sup>3, . . .</sup> Synagoga Romana . . probat libidines vagas in praecipuis membris . . . . Acta et scripta Theolog. Wirttembergensium et Patriarchae Constantinop. \$\mathbb{P}[. 3] 4.

<sup>4</sup> Mar. Philos, Bäpstischer Triumph (Ausg. von 1607) 9. 10. 49. 67; vergl. bazu bas Register.

<sup>5</sup> Mengering 14.

stisch Bolk ist unsinnig, betet Bilder, Stöcke und Blöcke an, hantiert mit Hülf des Teufels, betet den römischen Teufel, den Antichrist an; alle Papisten sind zu meiden und zu fliehen gleich ein ehrlos Geschlecht; ihnen ist nicht zu trauen in keinem Weg, wollen das evangelisch Bolk morden, so man ihnen nicht fürkommt, und wie dergleichen Lästerreden und Aufwiegelungen noch mehre lauten. Solch Wüten und Lästern muß zu einem blutig Ende führen, und könnt es, was Gott barmherzig verhüten wolle, wohl dazu kommen, was Luther geprophezeihet hat: er sähe Deutschland gleichwie im Blute schwimmen.

,Man kann nicht genugsam warnen bor den Pabisten einen jedweden, der seines Guts und Lebens sicher sein will,' mahnte ein Prediger im Jahre 1589, denn sie verrathen sich selbst, daß sie aus dem Teufel seien, ärger denn die Heiden: kein Biedermann kann und darf ihnen etwas glauben oder Gutes zutrauen. So wenig wie Juden und Türken wollen fie an unfern Erlöser glauben, sind epicurische und gottlose Leute, wie der hochgelehrte Queas Lossius gesagt hat, die da sprechen: wenn der Mensch ftirbt, bleibt Nichts mehr von ihm übrig, denn von einem unvernünftigen Thier, Sau, Ruh oder Pferd; fie sterben alle gleich und bleibt weder Leib noch Seele. Wer aber wollt wohl mit solchen viehischen Creaturen Umgang haben, effen, trinken, kaufen und verkaufen?' "Unter tausend papistischen Lotterbuben und Hurenhengsten, so du in die Kirchen laufen siehst und die da die todten Götzen, Anochen und Bilder anbeten und in den Rirchen plärren und heulen und ihren von den Pfaffen gemachten Herrgott fressen, sonderlich unter den geschmierten und beschorenen Saufen selbst sind nicht drei, so an die Ewigteit und Unsterblichkeit der Seele glauben. Das ist wahrhaftig so und un= bestritten.' ,Darum hütet euch, Brüder,' ermahnte der Prediger, ,vor diesen epicurischen Unflätern und reißenden Wölfen, als Christus euch strenglich befiehlt in seinem heiligen Wort, das eine Leuchte foll sein euern Füßen. Amen. 2

Eine gleiche Abmahnung vor allem Berkehr mit Katholiken erließ im Jahre 1588 Alexander Uhinger, Prediger zu Schmalkalden. Das Papstthum sei ,die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden', ,ein erschrecklicher Höllenschlund', ,eine gräuliche Mordgrube', ja ,die allergräulichske Diebs= und Räuberhöhle'. Das sei nunmehr ,dermaßen erwiesen, dargethan und offenbar gemacht, daß ihm kein rechtsinniger, wahrhaftiger Mensch widersprechen mag'. Die katholischen Priester seien insgesammt ,Göhenpfassen und Maulsassen. Für einen evangelischen Christen sei es sicherer, unter Türken und Kebern zu wohnen, als unter Papisten, auch dann, wenn diese ihn ,bei

<sup>1</sup> Ein heilsam Erinnerung an Christi bes Herrn Wort: ber Friede sei mit Euch. . Einblattbruck. 1617.

<sup>2</sup> Gin hochnottürftige Predig wider ben römischen Antichrift und sein Rottgesellen (1589) Bl. B 3.

seinem Glauben und Gewissen bleiben ließen'. "Niemand verweise mir's und wehre mir nur nicht, den verstockten, muthwilligen und blutgierigen Papisten beides zeitlichen und ewigen Untergang zu wünschen, und das ja auf's Allerschierste, auch von Gott ohn Unterlaß zu bitten, zu gewarten, zu hoffen, und beides mich selbs und andere fromme Christen darauf zu trösten. Ich mag es doch nicht lassen, es gehe mir drüber, wie Gott will. Und bekenn hiermit frei öffentlich, daß es mein täglich Wesen sei, damit ich neben meinem Predigamt umgehe.' <sup>2</sup>

In Beffen hatte eine Generalspnode bereits im Jahre 1558 ein ,Chrift= liches und gottseliges Bedenken' ausgehen lassen, des Inhalts: da die offenfundigen Anhänger des Papstthums Gotteslästerer, Abgötterer und Diener des Antidriftes find, so muffen wir nach der Boridrift des Apostels auch alle äußerliche Gemeinschaft mit ihnen vermeiden; wir muffen fie ,flieben, ihre Conversation in äußerlichen weltlichen Dingen meiden, also auch, daß wir mit ihnen weder effen noch trinken, fie auch auf dem Weg, wenn fie uns begegnen, nicht grußen sollen'3. Insbesondere sei der gemeine Mann, verordnete eine Caffeler Synode im Jahre 1593, auf der Rangel zu ermahnen, fich von den abgöttischen Gräueln der abgöttischen papistischen Taufet fernzuhalten 4. Die Bapisten find Feinde des Kreuzes Chrifti,' donnerte Jeremias Vietor, Pfarrer zu Gießen, im Jahre 1587, haben eine Hurenstirn und wollen sich nicht mehr ichamen', halten Gottes Wort für ein Fabelwert'. Darum muß man fich bor dem Papstthum anders nicht, als vor dem Teufel hüten'. Wer sich zum Papstthum begibt, approbirt daffelbig, macht sich deffen theilhaftig, in welchem doch Teufelswesen getrieben, ja Teufelslehr, wie es der Apostel nennt, vertheidigt wird, heidnische stumme Sunden getrieben werden. Bas thut der anders, denn daß er seinen Eid bricht, daß er Christum auszeucht, solchem auffagt und sich in Bestallung des Satans und feiner Wertzeug begibt? Auch wenn in einer katholischen Gegend die Protestanten ihren Glauben öffent= lich bekennen dürften, so sei ihnen doch zu rathen, mit Weib und Kindern, Sab und Gut wegzuziehen. Die aber bleiben, follen ,erftlich das Bapftthum vor die Grundsuppe aller Abgötterei, Lügen und Mords halten und erkennen, es von Herzen haffen, fintemal Gott nicht haben will, daß wir die lieben, jo er haffet oder die ihn haffen's.

<sup>1</sup> Nothwendige Erinnerung Bl. C 1-6 3 a. 6 3 a.

<sup>2</sup> Nothwendige Erinnerung Bl. 3 a.

<sup>3</sup> bei Seppe, Gefch. ber heifischen Generalinnoben 1, Urfundensammlung 3-10.

<sup>4</sup> Zeitichr. für heffische (Weich, und Landesfunde 6, 322-323.

<sup>5</sup> Gründlicher Bericht 2c. Bl. 13 b. 46 b. 47 a. 55 b. 75 b. 76 b. 78-80.

## VII. Verhehungen zwischen den Lutheranern und den Calvinisten seit Verkündigung der Concordienformel.

Während die protestantischen Streittbeologen und Brädikanten aller Richtungen unaufhörlich gegen den römischen Antichrift, die babylonische Hure und das ganze abgöttische papistische Geschmeiß' zu Felde zogen, lagen sie gleichzeitig unter einander im beftigsten Kampf. Sie führten diesen Kampf mit denselben Waffen persönlicher "Berlästerung und Verteufelung", welche fie gegen die Katholiken verwendeten. Alles, was sie der katholischen Kirche zum Vorwurfe machten: Verführung des Volkes, Abgötterei, Teufelsdienft, warfen fie mit gleicher Heftigkeit fich wechselseitig vor. Jeder der Streitenden berief sich auf Gottes Wort und auf seine rechte Auslegung desselben, sah den Gegner für eine Ausgeburt des Teufels' an und schickte ihn zum Teufel' heim. Die zorntrunkenen rasenden Theologanten,' schrieb der Protestant Dommarein im Jahre 1610, haben ,den hochschädlichen Streit zwischen den Chriften, so vom Papstthum abgetreten, dergestalt verbosert und vermehrt, daß man des Schreiens, Schreibens, Hohlhippelns, Schandens, Schmähens, Läfterns, Berdammens, Berkeherns und Anathematisirens noch bis auf die jegige Stunde kein Ende siehet.' Die Bahl der Streitschriften murde fo groß, daß man die Rlage hörte: die Polemifer hätten ,mit ihren Buchern gleichsam die Sonne verfinstert'. ,Jährlich zweimal geben die Frankfurter Megcataloge aus,' schrieb Stanislaus Rescius im Jahre 1592, "und ichon

<sup>1</sup> Kurşe Information (1610) S. 335. Der holländische calvinistische Theologe Jacob Arminius schrieb im Jahre 1591 an Grynäus: "Confusio opinionum et haeresium apud nos est incredibilis: nihil tam certum olim, quod non in dubium vocetur, nihil tam sanctum, quod a blasphemia immune." "Religiosius sane prisci illi patres sacra tractarunt, quam nos facimus, nec non illi nos superant, quos Pontificios appellamus, sacrorum reverentia." Brantii Vita J. Arminii (Mosheim's Ausgabe von 1725) pag. 24. — Vor der Aenderung der Religion hatten wir sämmtlich, schrieb der gesehrte dänische Reichstanzser Harald Huiseld, "nur einen einzigen Vischof", den Papst; "jett haben wir deren viele für einen; jeder sogenannte resormitte Fürst in Deutschland hat einen solchen. Zedes Land hat seine Eeremonien, Lehrväter und Scribenten, welche nicht die Feinde der Christenheit bekämpsen, sondern sich selbst unter einender." Pontoppidan 3, 5—6.

seit mehreren Jahren haben wir bemerkt, daß von den Protestanten dreimal soviel Bücher gegen Protestanten geschrieben werden, als gegen die Katholiten.'

Die Streitigfeiten, welche die verschiedenen Parteien innerhalb des Luthersthums zeitweise mit einander geführt hatten, traten zurück vor dem allen Lutheranern gemeinsamen Kampf gegen den Calvinismus, der seit dem letzen Drittel des Jahrhunderts in Deutschland immer größere Fortschritte machte.

"So aber Einer in furzen Worten wissen wollte,' heißt es in einem lutherischen Flugblatt vom Jahre 1590, "über welche Artifel des Glaubens wir uns mit dem teuflischen Otterngezücht der Calvinianer zu zerbeißen haben und uns gegen sie fürsehen müssen, so ist die Antwort: in allen Artifeln und in jedem, inmaßen sie alle Artifel des christlichen Glaubens zernichten, zerplodern und keine Christen sind, sondern getauste Juden und Mohamedisten." Auch Melchior Leporinus, Prediger zu Braunschweig, erössnete im Jahre 1596: "Die unseligen Calvinisten haben als die unruhigen wilden Säu den Garten des göttlichen Paradieses, unseres lieben Catechismi, dermaßen durchfrochen, durchwühlet, verunreiniget und vergistet, daß nicht ein einig Stück umserer christlichen Lehre, ja fein einiger Artifel unseres Glaubens noch übrig ist, den sie nicht mit ihrem giftigen Athem angehauchet, beschmeißet und verzgistet hätten."

"Für uns Deutsche,' rühmte das Flugblatt vom Jahre 1590, "ist es ein großer Trost und Ehre, daß die teuflischen mohamedanischen Calvinisten, so Alles zerbeißen und zernichten, was christlich ist, nicht in Deutschland hervorsgesprossen, sondern in Frankreich ausgeköket sind, und wollen wir uns von einem fremden alcoranischen Unslat nicht beschmeißen lassen.' "Deutschland, wo treibest du hin? schläfst mit offenen Augen und siehest nicht, wie die verssluchten Wölfe immer mehr einschleichen und ein Blutbad über Alle, so sich nicht des calvinischen Teufelsgistes theilhaftig machen, anrichten wollen mit Hülfe auswärtiger Potentaten, so auf deinen Untergang allbereit lange Zeit lauern. Wollt ihr gar nicht hören, ihr Deutschen, wie die Calvinianer euer spotten und lästern?" "Die Calvinischen," schrieb im folgenden Jahre Adam Crato, "achten uns, die Lutherischen, als deutsche volle Narren, denen man einen solchen Mund machen müsse, daß, wenn aus Frankreich ein Büchlein käme, so müßte es für Heiligthum und lauter Evangelium angenommen werden."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ministromachia 32.

<sup>2</sup> Sierfür hatte Johann Mobest, Pfarrer zu Döpperschit, icon im Jahre 1586 einen Beweis aus ber heiligen Schrift' vorgelegt. Strobel, Miscellaneen 4, 157 h.

<sup>3</sup> Leporinus in ber Borrebe zu seiner llebersetung von Glias Saienmüller's Jesuiticum Jejunium (Frankfurt a. M. 1596) Bl. A 3.

<sup>\*</sup> Rurbe Warnung an die lieben Deutschen und Mitbrüder in Christo (1590) Bl. 2 2.

<sup>5</sup> Sendbrief gegen Grundmann und Berfimann (1591) Bl. U 2 h. Bergl. C 3 b. (5 4 h. , Die Papisten selbst wissen, betonte Laurenz Lälius, ,ban die Calvinisterei nicht Janisen, beutsche Geschichte. V. 1.—12. Aust.

Wenn die calvinistischen Wölfe zuerst einschleichen, machen sie friedsame Gestichter und sprechen von Duldung und Liebe; sobald sie aber einmal einzgesessen und Macht bekommen, tilgen sie uns Lutherischen, als wären wir noch dem abgöttischen Papstthum halb anhängig, vollens aus. Das hat die Ersahrung aller Orten erwiesen, daß sie Niemand neben sich gedulden können, so ihres Schwarms nicht anhängig, und wird es in Deutschland nicht weniger so ergehen, wenn wir nicht aus aller Kraft mit Hülfe der Oberkeiten uns gegen sie erwehren können: fürwahr die Zeit wird's lehren.

Auf diese Lehrmeisterin sich berufend, schrieb Daniel Jacobi aus Frantfurt am Main im Jahre 1615: Co lange die Calviniften ,das Regiment noch nicht besitzen, sondern dem Regiment und Herrschaft unterworfen sind, da sind sie fromm und geduldig und können leiden und gedulden, daß beide Resigionen', die lutherische und die calvinische, mit einander geben'. Wenn fie aber an einem Ort das Scepter beim Beft bekommen, konnen fie fein Stäublein von lutherischer Lehr gedulden'; ,da muß Alles ab, Lehr, Ceremonien, Kirchenordnung; das Alles riecht, stinkt und schmeckt nach papisti= ichem Sauerteig, muß reformirt fein nach calvinischer frangofischer Manier. Willst du alsdann nicht unsere reformirte Lehre annehmen und einführen, jo beißt es, wie der alte calvinische Amazias fagte zu dem Propheten des Herrn: Ziehe in ein ander Land und if daselbst dein Brod und weissage daselbst: Bogel friß oder stirb. Das ift Alles reichs= und weltkundig, wie denn mit großem Nachtheil und Schaden vielen Chriften folche frangofische und weliche Pragis in Deutschland bekannt geworden.' Die Bücher der Calvinisten seien abgöttisch, läfterlicher Gräuel voll'. Man hört am erften Klang, daß ihre Lehre heidnisch und lästerlich ift, und nicht viel Widerlegens bedarf. '2

,O deutsches Volk,' rief ein anderer Mahner aus, ,laß dich nicht knechten von den fremdländischen Calvinianern: sie wollen dir nicht allein deine Freiheit rauben und deine Ehre, sondern, was noch teuflischer und unmenschlicher, auch deinen einigen Heiland und Seligmacher; denn sie halten deinen Christus für einen unkräftigen Baal, dieweil ihr Gott der Teusel ist und

in Deutschland ober bei bem römischen Reich ihren Ursprung hat, sonbern ift anberer Orten herkommen.' Rettung Luther's wiber Sirtus Sartorius (1614) S. 502.

<sup>1</sup> Rurge Barnung 2c. (vergl. oben G. 465 Rote 4) Bl. B a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwei Bebenken 2c. 42. 44-47. Dagegen erschien ein "Kehrab für Daniel Zacobi', worin es über diesen hieß, er habe ein subtil Hirn wie ein Stocksisch, einen Spiskopf wie ein Gsel, im Simuliren und Dissimuliren sei er abgerichtet wie ein Spiskbubenwürfel u. s. w. S. 6-12. Gemeinlich wurden die Calvinisten von den Lutheranern als Spisköpse' bezeichnet. Schon Luther sprach von den "Spisköpsen, die sich
an einander geweset haben'. Bergl. A. Hunnius, Widerlegung der ungegründeten
Auflagen Dr. Hossmani's (1597) 28.

verfluchte Leviathan, wie Philippus Nicolai genugsam bewiesen hat und alle unsere Theologen den Beweis zu führen haben und erbringen können. 1

Nachdem dann ein solcher "Beweis" in zahlreichen Schriften "erbracht" worden, schrieb David Rungius im Jahre 1617: "Wir klagen, daß die Calsvinischen Schwärmer Christschänder seien, die unsern herzlieben Jesum und sein Wort zerlästern, die Glaubensartikel durch und durch plündern, zerwühlen und uns einen leichtfertigen, geisen, arglistigen, blutdurstigen Moloch und Sündenvogt, den leidigen Teufel selbst, zum Gott mit Gewalt aufdringen wollen und in Summa, nach Dr. Luther's Rede, eingeteufelte, durchgeteufelte und überteuselte Herzen haben. Dieser Anklage, welche von den Unsern zum Ueberfluß erwiesen, haben sich bisher die neuen Resormanten nicht können entbrechen."

Schon ,der einfache gesunde Menschenverstand' könne erkennen, daß die Calvinisten ,unverschämte grobe tölpische Teusel', "Läster= und Lügenteusel und eingesleischte Wölfe' seien. Wer deren ,gräuliche schreckliche Wolfsklauen' nicht gewahre, bedeutete der Jenaer Professor Johann Friedrich Celestinus, müsse, ganz und gar Nichts vom christlichen Glauben' verstehen und ,selbst seiner Vernunft und natürlichen Verstandes nicht mächtig seine.3.

"Wohl mehr denn zwanzig Eigenschaften der Wölfe könnte man namhaft machen", sagte Johann Modest, Pfarrer zu Döpperschiß, "welche ganz genau auch den Calvinisten zu eigen sind", so daß "selbst ein Kind einsehen" müsse, daß sie aus dem Teufel" seien. Diese Zahl aber genügte dem Luckenwalder Pfarrer Rivander nicht. In seinem "Wölfner Schafspelz der Calvinisten und Sacramentirer" verzeichnete er im Jahre 1582 mehr als vierzig Eigenschaften der Wölfe und "applicirte" dieselben auf die verhaßten Gegner 4. "Alsdann kommen," entwickelte er, "die fünfundsechzig Ursachen, um welcher willen ein jeder fromme Christ sich vor den Calvinisten und Sacramentirern als vor

¹ Bergl. oben S. 134—136. Auch in einer "Treuherzigen Warnung vor Meister Johann Cuno, Perlebergischen Superintenbenten in der Priegnits' (Hamburg, ohne Jahr), ließ Ricolai "sein evangelisch Wächterhörnlein wider den Teufel und seinen Anshang abermals öffentlich hören'. Er berichtete "von dem abentheuerischen Vogel und Gesellen Cuno, der wegen seiner tückschen Calvinisterei zu Hamburg vom Pfarrer Schelzhamer einen Schnauzenschlag bekommen' u. s. w. Bl. U 2 b. Aehnlich wie Nicolai schried später Erdmann Neumeister aus Hamburg: "Bei den Calvinisten wird austatt Gottes der Urheber aller Sünde, der Gott dieser Welt, der große Drache, die alte Schlange, die da heißet der Teufel und Satanas, verehret.' Calvinische Arglistigkeit 4—5.

<sup>2</sup> Neues Jahr (1617) Bl. A 6 a. A 4 a heißt es: Calvin schreibe ausbrücklich, Jacobus und die anderen Apostel hätten im ersten Synodus, da der heilige Geist präsibirt, um der orientalischen Bölker willen die Hurerei unter die Mitteldinge, die man sonst ohne Sünde thun und lassen möge, gezählt.

<sup>3</sup> Prüfung bes facramentivischen Geiftes, Bl. & 2. & 3.

<sup>4</sup> Mivander Bl. A 4—B 4 und €. 5—78.

dem Teusel selbst treulich und fleißig hüten soll.' Schon "Paulus 2 Timoth. 3' habe solche Ursachen kundgethan, allerdings nicht fünfundsechzig, aber doch "zweiundzwanzig". Klärlich könne man bei dem Apostel sinden, daß die Calbinisten und Sacramentirer "Christusläugner, Gottesschänder und Teuselszlehrer" seien <sup>1</sup>. Sie haben auch, fügte er hinzu, "Brandmal in ihrem Gewissen. Wo sollt es sonst herkommen, daß sie so schändlich und schrecklich vor ihrem Ende gewüthet und getobt haben"? Ausführlich erzählte Rivander, welch "eines gräulichen Todes sie gestorben". Carlstadt zum Beispiel sei vom Teusel umgebracht, Zwingli "zu Riemen geschnitten worden, und haben die Landsknechte mit seiner Feiste, denn er ein seiblicher Mann gewesen, die Schuhe und Stiefel geschmiert".

Wie man über die "erschröcklichen Todesfälle papistischer Lehrer und Scribenten" berichtete 3, so machte man auch die "über die calvinistischen Teuselsslehrer verhängten Gottesgerichte" dem Volke bekannt. Unzähligemal wurde wiederholt, was "den sacramentirischen Buben" Carlstadt und Zwingsi zusgestoßen sei, welch ein schreckliches Ende Decolampadius, Victorinus Strigel, Neuser, Stössel und viele Andere genommen 4. Als Stössel's Weib dem Verzweiselten aus einem Trostbüchlein habe vorlesen wollen, habe derselbe geantwortet: "Sollst du kleiner Teusel mich großen Teusel trösten? Ich bin mit Leib und Seele verdammt."

Heftiger noch als die früheren "gotterleuchteten Tiener des wahren alleinsieligmachenden lutherischen Glaubens" ereiferte sich der Prediger Johann Prästorius aus Halle in Sachsen im Jahre 1591 in seinem "Dreiföpfigen Antichrist" gegen die Calvinisten. Auf der Rückseite des Titelblattes ist das dreistöpfige Ungethüm abgebildet, dickbäuchig und dickbeinig: dem großen Kopf in der Mitte, welcher die Tiara trägt, ist rechts ein kleiner Kopf mit dem Turban angewachsen, links der spikknochige Kopf Calvin's mit dem dreisectigen Prädikantendirett; von den drei Händen führt die mittlere ein zweischneidiges Schwert, die rechte einen krummen Türkensäbel, die linke eine Feder mit Fledermausslügeln. Der Kopf mit der Tiara, sagt Prätorius, rede, "wie ihm der Schnabel gewachsen, läugne bisweilen ganz und gar, daß es einen Gott, einen Teusel und eine Hölle gebe; bisweilen halte er sich auch an Mahomet's Schwarm; denn Mahomet und der Papst seien Zwillinge, welche der Teusel mit Einem Kreisen geboren habe'; "der römische Gerberus

¹ ₺[. D 4. 3. 168. 185. 194—196. 2 €. 195. 309 f[l. 316.

<sup>3</sup> Bergl. oben 3. 357-358.

<sup>4</sup> Bergl. jum Beispiel Torites, Die Lehre bes heiligen Geiftes 2c. (1602) Anhang Bl. D.

<sup>5</sup> A. v. Helbach, Reus trepidans 257 fll. "Die ganze Geschichte von Stöffel's Berzweiflung hat ber Kurfürst von Sachsen geschrieben bei sich; benn ber Pfarrherr zu Senstenberg und ber Superintenbent zu Hagen haben es ihm als Augenzeugen mit allen Umständen aufschreiben müssen."

glaube, daß Gott nach eines Jeden Verdienst die Seligkeit austheile' 1. Was die Calvinisten anbelange, so seien sie aller Laster voll, "Meuchelmörder, Unsstäter und Heuchler'. "Wehe euch, ihr Calvinisten, die ihr prasset und euch mästet mit armen einfältigen Schäselin Fleisch und Blut, und wendet große Kunst und Heiligkeit vor', "wehe euch, ihr Irrwische, verblendete Leiter und Lügner, ihr Nullartsbrüder'. "Ihr seid voll Geizes, Raubes und Fraßes und inwendig voller Meuchelmords, heimlicher, heimischer, hundischer Biß, Stich und teuflischer Verachtung.' "Guere Schriften sind wie übertünchte Gräber; außen scheinen sie Geist und Heiligkeit, aber inwendig ist's voller Gräuel, Lügen und Lästerung." "Sie sind Papsitsresser. Und indem sie geizig den Papst mit Haut und Haaren ungesalzen und ungeschmalzen hineingesressen, sausen sie auf, geschwellen, und wachsen also aus geschwelzten beschorenen Pletsingen ungläubige Calvinisten."

Sieben Jahre später vervollständigte Prätorius seine Schilderung in der Schrift: "Calvinisch Gasthaus zur Narrentappe". Auf dem Titelbilde malte er den Teusel ab mit einem Wurfspieß in der Hand, die Junge weit hervorsschießend, reitend auf einem Ungethüm mit Drachentöpsen und Schlangensichwänzen. Dabei stehen unter anderen die Verse:

"Bas längst zuvor der Bösewicht Durch viele Keher hat ausgericht, Mit salscher Lehr und Menschentand Zerstört manch volkreich Kirch und Land, Tieß Alles er jest schärfet sehr Durch der schal Calvinisten Lehr — Ach, sleuch dieß Thier, welches vorn erschreckt, Mitten dich rist, hinten ersteckt.<sup>4</sup> 3

"Der Reim aller Erzcalvinisten" sei: "Die Schrift vertehren, lästerlich lehren, läugnen und trügen, fromme Leute belügen." "Das theuere Wertzeug Gottes Lutherum und seine treuen Discipel beschreien die Calvinisten", flagte Prätorius unter Ansührung von Stellen aus calvinistischen Büchern, "als unverständige Lehrer, die allen Menschen einen blauen Dunst vor die Augen gemacht und schändlich betrogen", als "Mordschreier, Wölse und Bären, Leute, die sich selbst auf's Maul schlagen, Wertzeuge des Teusels" und so weiter. Aus solchen "gräulichen, schrecklichen, ganz teuslischen Lästerungen spürt und greift ein jeder Christ und gottseliges deutsches Blut", daß "die Calvinisten erstlich Lügner sind, zweitens die heillosen Buben auf Erden". Ihre Lehre stamme "aus den stinkenden Pfüßen der cainischen Spnagoge"; Christus nenne

<sup>1</sup> Dreiföpfiger Untichrift Bl. T 2 b-T 3 a. 6 2 a.

<sup>2</sup> Bl. D 1 b. D 2 b-D 3 b.

<sup>3</sup> Calvinisch Gasthaus (1598) Titelblatt. Gin anderes Bild vom Galvinismus Bl. M b.

fie "Disteltöpfe, Heuchler, Schlangen und Otterngezücht"; Judas der Verzäther und das Kind des Verderbens seien ihre Vorläuser; ferner Berengar, die Waldenser und Picarden, die Albigenser und Wiclef, das Spizmäuslein, das aus England hervorgekrochen 1.

Alehnlich wie Prätorius wollte Andreas Engel, ein kurbrandenburgischer Pfarrer, im Jahre 1596 in seinem "Calvinischen Bettlersmantel" nachweisen, daß die Rädelsführer des Calvinismus ihre Lehre "von den alten Heiden und Ketzern geborgt und nun fast am Ende der Welt aus derselben garstigen und stinkenden Ketzersuppe, ja aus dem höllischen Lügenmaul hervorgesucht" hätten 2.

In demielben Jahre führte Albrecht von Helbach, lutherischer Hofcaplan zu Pfalg-Simmern, einen heftigen Streit mit dem furpfälgischen Superintendenten Theobald Meuich. 3hr heißt die Unseren, fchrieb Helbach, Fleisch= freffer, Blutfäufer, Berrgottsfreffer, Enclopen, Belagianer, Beschützer ber Caue, Hunde und Epicurer, und was dergleichen Chrentitel mehr aus euerm brüder= lichen cainischen Herzen erdacht sind. Ferner behaupte Meusch: "Die Lutheraner laichen mit den Papisten, sind Pelagianer, Arianer, Nestorianer, Euty= chianer, Buben.' Auch lüge er unberschämt, das Concordienbuch lehre ver= bedter Weise, daß Christus in seinem menschlichen Leib in allen Creaturen fei, in Laub, Gras, Steinen, Aepfeln, Birnen, in allen unfauberen Safen, Käsen, ja er sei auch mit demselben Leib, da er noch im Mutterleib war, zugleich in Herodias und aller Weiber und Junafrauen Leib gewesen'. Während Meusch erklärte: die Lehre der Lutheraner erzeuge Libertiner und Epicurer', weil fie alle epicurische Saue Gott in feinen Gnadenschof' lege, ftellte Belbach die Behauptung auf: "Guere calvinische Prädestination gehört in den Abgrund der Bolle'; denn ,fie macht Epicurer'. ,Sie schreiben ja öffentlich: wenn schon ein Auserwählter, so grob als er immer wolle, auch Todschlag und Chebruch begehe, so verliere er den Glauben nicht, sondern er liege wie ein Funk Feuer in der Asche verborgen: welches so bekannt und wahr, daß man es nunmehr fast auf allen calvinischen Kanzeln bort. Bei dem Abend= mahl der Calvinisten trügen sich viel ärgerliche Erempel' zu, als daß die hunde das Brod vom Tisch genommen oder hernach das Uebrige in den Orten, da ihr Nachtmahl gehalten, herumgeschleppt, die Alten es bei sich gesteckt, dieweil sie es nicht beiffen können'3.

Dagegen zog der Calvinist "Innocentius Gottfriedus", mit unzähligen Schriftstellen bewaffnet, im Jahre 1601 gegen 'den ubiquistischen Antichrist" und die Meister und Jünger der Concordienformel zu Felde. "Durch das Friedschmieden und Concordiren" der Lutheraner würde 'das Evangesium von

<sup>1</sup> Bl. N-N 2. A 2 b. N-N 2 b. R-R 2.

<sup>2</sup> Stieve, Die Politif Bagerns 2, 373 Note 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reus trepidans 61. 254—255. 287. 289. 294. 297.

Tag zu Tag geringert und geschwächt'. Mit Huren, Dieben, Wucherern, Chebrechischen, Abgöttischen, Lästerern, Bollsaufern und Räuberen können sie Freundschaft halten; aber die Söhne der Mutter und die wahren Christen', nämlich die Calvinisten "wollen sie nicht für Brüder annehmen', "halten sie ärger, als Heiden und Zöllner'. "Ihre Fürsten sind Hesden im Weinzusaufen und Krieger in Völlerei. Sie besleißigen sich des Saufens von Morgens früh und sigen bis in die Nacht, daß sie der Wein erhitzt, haben Harsen, Pfaller, Pauten, Pfeisen und Wein in ihrem Wohlleben und sehen nicht auf die Werte des Herrn.' Richt weniger seien auch die Prädikanten "im Wein ersossen, so toll und voll, daß sie taumeln'; "denn alle Tische sind voll Speiens und Unflat an allen Orten'. "Sie predigen selbst, wie sie saufen und schwelgen, und solche Irrgeister und Lügenprediger sind Prediger für das Volt.' Der Verfasser schließt mit einem Lied "Vom Schisslein der christlichen Kirche, welches Satan gern ersäufen wollte'.

Der Lehre von der Allenthalbenheit des Leibes Chrifti, welche haupt= fächlich in Württemberg aufgekommen war und Aufnahme in's Concordienbuch gefunden hatte, hoffte Georg Altenrath aus Herzberg den Garaus zu machen' durch seinen "Ubiquistischen Catechismus" vom Jahre 1596. Altenrath führte darin die absonderlichsten Aussprüche ubiquistischer Theologen an, um ,die grobe abscheuliche Lehre' aller Welt kundzuthun. Go finde sich zum Beispiel in einer gedruckten Predigt des württembergischen Hofpredigers Johann Barfimonius das Bekenntnig: ,der Leib Chrifti fei an allen Orten und in allen Creaturen, nicht allein im Brod und Wein des Nachtmahls, sondern auch in allen Hölzern, Steinen, in Luft, Feuer, Waffer, in Aepfeln, Birnen, Rafe und Bier'. Ein anderer württembergischer Hofprediger, Lucas Ofiander, habe im Jahre 1581 geschrieben: "Obwohl Chrifti Leib an allen Orten, in allen Wirthshäusern, Schüffeln, Bechern und Kannen fei, so laffe er fich doch darin nicht effen, trinken oder fassen, sondern könne sich wohl also ausschieben und auswickeln, daß man die Schale behalte, aber den Kern nicht ertappe. Doctor Simon Paulus zu Roftod laffe fich in feiner Poftille über das Evan= gelium bom zweiten Oftertage bernehmen: ,Chriftus ift ein munderlicher Proteus, der sich in alle Gestalten verkleiden und verstellen kann, und einem Jeden ein folder ift, wie er ihn zu haben begehret und dafür er ihn halt. .Es find noch mahrhafte gelehrte Leute am Leben, welche, als fie zu Tübingen ftudirten, von Doctor Johann Breng, des alten Breng Cohn, im öffentlichen Auditorium die Worte gehört, wobei er auf die Catheder zeigte: "hier in Diefer Cathedra ift der Leib Chrifti." In einer Schrift wider Sturm in Strafburg wolle Jacob Andrea, der vornehmite Dichter des Concordien=

¹ Klägliche Supplikation an Christus Jesus (1601) S. 17—22. 32. 35 ilf. 46. 57. 80 fll. 373.

buches', seine Ubiquität des Leibes Chrifti in allen Bierkannen, Weingläsern, Wirthshäusern und Galgenstricken aus Luther's Schriften darthun' 1.

,Wir werden für faliche Lehrer und Reber ausgerufen, geschändet, geläftert und verdammt', sagte Andreä: allerdings sei es ein Glaubenssak, daß Christus auch als Mensch allenthalben in allen Creaturen zugegen sei, aber nur auf übernatürliche Weise, nicht als ob Chriftus mit Saut und Saar. mit Fleisch und Bein alle Creatur erfülle, wie Stroh im Sack und Brod im Korb'. Das sei ein teuflisches Gedicht der Calviniften'. "Sie wollen uns dadurch verhaßt machen, nicht allein bei den Gelehrten, sondern auch bei einfältigen Leuten, also daß die Dienstmägde an etlichen Orten auf solche Läste= rungen abgerichtet werden, daß eine zu der andern gefagt haben folle: Sebe did vor, wenn du mit der Sichel das Gras abschneidest, daß du Christo nicht den Kopf mit der Sichel abschneidest, wann der Leib Christi in einem jeden Gras ift, wie die Lutherischen davon reden. 2 Der calvinische Beift' fei ,der Teufel'3. Andrea, schrieb Bfalggraf Johann Casimir im Jahre 1589, erkfärt einen Jeden, der seiner verdammten Lehre von der Allenthalbenheit des Leibes Christi in allen Creaturen nicht beipflichtet, für eine Creatur des Teufels'4.

Auch der Dichter Nicodemus Frischlin betheiligte sich an dem Streit. Im Jahre 1589 reimte er:

> "Bas sent für Mörber ihr Calvinisten, Daß ihr verdammt uns Ubiquisten? Und wollt mit uns kein Gemeinschaft haben, Sihr arge nasse bose Knaben.

<sup>1</sup> Altenrath 9—17. Bergl. Reformationswerf in Churbrandenburg 206—207. Bon den Tübinger Theologen, sagt Thosuck (Geist der Theol. Wittenbergs 64), "wurde die früher von Jacob Andrea im Streite mit Beza und sonst bestimmt abgelehnte Ansicht einer actuellen omnipraesentia substantialis und omnipotentia der Menscheit Christi im Stande der Erniedrigung mit einer Zähigkeit durchgeführt, welche auch vor den Folgesähen nicht zurückschreckte, daß Jesu Menscheit außer dem Mutterschöß der Maria — zwar nicht localiter, doch illocaliter — auch im Schoße aller anderen Jungstrauen, Frauen, Männer, Kinder gegenwärtig gewesen, daß Christi Leichnam allen Creaturen, ja seiner eigenen Seele im Paradiese indistanter gegenwärtig gewesen'. — Bezüglich des Streites, welchen die Württemberger und die Helmstädter Theologen wegen der Allgegenwart Christi sührten, vergl. das Berzeichniß der Schriften seit 1585 dei Walch, Einseitung 4, 503 fll. Als ein besonders eisriger Kämpe erwies sich der Helmstädter Prosessor Daniel Hosmann, vergl. Walch 4, 507 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht von der Ubiquität (1589) Bl. B a. C a. C 3 a. Ueber die Ubiquitätsstreitigkeiten heißt es ganz zutressen in dem Brief eines Ungenannten aus Wittenberg im Jahre 1576: "Ecce jam apparent verae controversiae, quarum πρόγασις tantum quaedam fuit illa de coena Domini. Bei Riederer 1, 471.

<sup>3</sup> Untwort auf die Protestation eines grimmigen Calvinisten (1589) E. 2.

<sup>4</sup> Büttinghausen 2, 68-69. 72. Bergl. 1, 373-376.

Man kennt euch wohl, mas barf es viel? Ihr treibt mit Gott ein Uffenspiel.'

Wie die Calvinisten , die Aussprüche' lutherischer Theologen über die Ubiquität zu ihren Gunften ausbeuteten, so führten die Lutheraner unauf= hörlich ,calbinistische mahrhaftige Aussprüche', insbesondere über die Lorher= bestimmung des Menschen und über das Abendmahl an. In einer Schrift Bon der calvinischen Prädikanten Schwindelgeift' berichtete Samuel Huber im Jahre 1591: ,die Hauptlehre' berfelben bestehe darin: es sei ein erlogen, faliches und verfluchtes Gedicht, daß Chriftus für alle Menschen gestorben; er fei nur für Etliche geftorben, ,den weit größten haufen habe er nur gu Schmach, Elend, Born, gräuliche Strafen und ewigen Tod, und das mit großer Luft und Wohlgefallen erschaffen, und niemals gewollt, daß sie felig würden: Gott ziehe alle diese mit verborgenen Striden und Seilen, daß fie nothdränglich in Sünde und Tod kommen, fallen und ewiglich darin verderben follen und muffen'. So lehre Theodor Beza, David Pareus, Georg Spindler und Andere; vornehmlich fei auch Toffanus in Beidelberg ein calvinistischer Brandmeister und Lügengeist. Diese und dergleichen viel andere Lehren, das ist des Teufels gräuliche Flammen aus dem höllischen Feuer, habe ich, ihr calvinischen Lehrer,' jagte Huber, aus eueren allensamen Buchern mit eueren eigenen Worten auf euern eigenen Hals start, gewaltig und unwiderbringlich erwiesen, beigebracht und an die Mittagsonne gestellt, und dabei allen Gräuel der Berzweiflung und Berläugnung des Blutes Jefu Chrifti gegen den größten Theil der Menschheit entdeckt und widerlegt.' Gott habe den Calvinisten bereits , die Backenzähne, mit welchen sie die Wunden feines eingeborenen Cohnes also rafend angefallen, in ihren gotteslästerlichen Schlund und Rachen hineingeschlagen' 2.

Die Calvinisten, bedeutete Huber in einer spätern Schrift, machen die Bibel zu einer Sachpfeise, daß sie stimmen, klingen und singen muß, was sie haben wollen': so aber komme man leicht dahin, daß man das heilige Testament mit solcher neuen Wechselkunst zu einem Alcoran und den Alcoran zu einem Testamente machen könne. Bon calvinistischer Seite wurde erwidert: "So lange die christliche Kirche steht, ist noch niemals von etlichen Ketzern die heilige Schrift dermaßen falsch ausgelegt, zerlöchert und zerplodert worden, als von den Lutherischen, so sich für wahre Propheten des Herrn ausgeben und alles Volk in Irrsal und Wirrsal bringen, insonders mit ihrer enclopis

Deutsche Dichtungen 165. Melanchthon wird vom Dichter als Mamelut behanbelt; bie wittenbergischen Pfassen seien ,bes zwinglischen Philippi Afien' u. s. w. 166—167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 3. 8. 9. 49—51.

<sup>3</sup> Rettung 2c. (1598) G. 27-28. Bergl. 17 und Borrebe Bl. 21 3 b.

schen Herrgottsfresserei, die nicht weniger vom Teufel ist, als der Unflat papistischer Hostien und aller Teufelsdreck.'

Die Neukerungen über das heilige Abendmahl, welche von lutherischen Theologen aus calvinistischen Büchern ausgehoben wurden, waren derart, daß man zu der Frage berechtigt war, ob wohl fold Abicheuliches jemals unter irgend einem Volke sei erhöret worden, und ob es nicht alles ehrbare Gefühl austilgen mußte'? "Hat nicht Sturm, fchrieb der Rostoder Professor 30= hann Uffelmann, die Worte des heiligen Abendmahles fammt deren buchftablichem Berstand einem Schneckenhäuslein und beffen Koth und ichleimigem Dreck verglichen und von uns geschrieben, daß wir nicht unsers Herrn Leib und Blut mit dem Munde empfangen, sondern Schneckenhäuslein mit den Zähnen zerknirschen und Dreck freffen? Saget nicht Beza gegen Heghus, unfer Christus jei ein Aleien-Gott und falicher Chriftus, er werde uns nicht mehr erhören wie der Baal seine Pfaffen? Saget nicht der von den Züricher Theologen hochgepriesene Blyttershagius in seinem lästerbübischen zu hanau 1596 gedruckten "Pseudo-Christus", unser Christus sei ein grober Gsel, ein abgöttisch Ralb, reißender Wolf, Seelmorder, ohnmächtiger Wahn= und hirngote, Inrann, Baal, der zu höhnen und zu spotten sei, den man nicht könne so verdammen, daß er nicht eines ärgern werth fei ?62

Dieweil nun aber die Calvinisten den lebendigen Gott und unsern einigen Seligmacher so schändlich und mehr als türkisch schänden und schuldigkeit christlicher Fürsten lutherische Theologen, die höchste Pflicht und Schuldigkeit christlicher Fürsten und städtischen Räthe, mit aller Macht und aus allen Mitteln dem Calvinismus, gleich dem Teufel selbst, zu widerstehen und ihn gänzlich in ihren Gebieten auszurotten, so sie nicht die ewige Verdammnis befahren' wollten. "Fredentlich und schrecklich", schrieb Johannes Schelhamer, Prediger bei St. Lorenz in Nürnberg, im Jahre 1597 an den dortigen Rath, stäftert der gotteslästerliche Calvinismus Gott und seinen Sohn.' Derselbe wolle "sich nicht Christo zu Füßen, sondern über sein Haupt sehen' und "mehr wissen auf und sehe den großen Fredel des calvinistischen Geistes, der sich untersteht, mit List und Betrug, öffentlich und heimlich seine Gotteslästerung

<sup>1</sup> Ein driftlich Gesprech zwischen einem Landpfarrherr und einem Gesehrten bes Rechts (1599) Bl. A 3.

² Calvinische Heuschrecken Bl. C ². Hie C ² von Beza angeführten Aussiprüche lassen sich nicht mittheilen. Fortwährend wurde in den lutherischen Streitschriften wiederholt, daß "der ruchlose Beza" die Lutheraner "Eyclopen, Capharnaiten, Feinde des Evangeliums, Lystrigonen, Ungethüme, Bertheidiger des Teufelsbrecks" genannt habe. Bergl. zum Beispiel Wolfius 2, 953, M. Hoe, Tractatus luculentus anticalvinisticus (1618) 18—20, und Hoe's Gründlichen Beweiß von den gotteslästerlichen Reden der Calvinisten (1614) 184—185.

fortzusehen und den Einfältigen einzubilden, allhier und zu Altorf in der Schule, da die arme Jugend jämmerlich verführt wird. Der Türke ift so unsinnig nicht, daß er wider seinen Mahomet oder Alcoran ließe reden, darin doch lauter Teufelslehre vertheidigt wird, und eine christliche Obrigkeit allhier gestattet den Calvinisten wider Christi Testament und heiliges Blut öffentliche Lästerungen auszugießen.' Schreckliche Strafen stünden dem Nathe bevor, wenn er nicht dem leidigen Teufel wehre. "Gleichwie das Blut des frommen Abel von der Erde gen Himmel rief, also wird auch das Blut Christi nicht allein über solche seine Lästerer und seinen Testamentsschänder, sondern auch über alle die, so sie gedulden und leiden, das ewige Wehe schreien.' Der Nürnberger Prediger Sebastian Rodegast fand großen Zulauf, weil er die Calvinisten auf der Kanzel meisterlich "schmähte und verfolgte". Man müsse dieselben, sagte er einmal in einer Pfingstpredigt, "auf den Schindanger begraben". Ein anderer dortiger Vertündiger des göttlichen Wortes wollte "die Papisten und Calvinisten auf einem Bündlein dem Teufel übergeben".

Denn wie in Schriften, so wurde ,auch auf der Kanzel unausgesetzt geschmäht und gelästert', und ,wer etwa friedsam das Evangelium predigen' wollte, wurde als ,ein elender Achselträger, Wechselbalg und Paybruder ausgerusen'. So erging es dem Regensburger Prediger Christoph Donawer. Er könne sich, hatte er im Jahre 1610 dem Rathe erklärt, nicht darauf einslassen, die Calvinisten auf öffentlicher Kanzel zu verkezern und zu verdammen. Um ,den genwinen Pöbel mit Haß und siedeheißem grobgeäderten Eifer gegen dieselben anzufüllen', sage man ihnen unter Anderm nach, daß sie "Gott zu einem Lügner und vielkältigen Heuchler machen und alle Kraft der Taufe läugnen'3.

"Der allermeiste Theil der Prediger", heißt es in einem "Chriftlichen Klagewort" vom Jahre 1605, "find in zornigem Hasse dermaßen verbösert", "daß keine Stadt, schier wenig Dörfer zu sinden, allwo nicht der mehrste Theil der Predig an Sonn= und höchsten Feiertagen mit Lästern und Verteufeln zugebracht wird, oder zu mindest mit allerhand subtilen Disputationen, so der gemeine Hause nicht verstehen kann und ihm zum Gespötte ist, oder auch zu Disputen und Schlägereien gar unter der Jugend Gelegenheit dargibt".

<sup>1</sup> Balbau, Reue Beiträge 1, 393-412.

<sup>2</sup> Soben, Kriegs= und Sittengesch. 1, 149. 157. Bergl. 320 fll. Der Nürnberger Prebiger Joh. Himricus, ein Melanchthonianer, beschwerte sich am 20. Nov. 1598 über die Unduldsamkeit der lutherischen Amtsgenossen: man habe ihn einen stummen Hund und verruchten Calvinisten genannt, auf Schritt und Tritt ihn beobachtet, endlich sälschlich angeklagt, als habe er bei Reichung des Abendmahls gotteslästerliche Aeußerungen sallen lassen. Hummel, Celebriorum virorum epistolae ineditae LX. (Norimb. 1777) 76 sq.

<sup>3</sup> Donamer 9-10. 32.

<sup>4</sup> Die Prediger zu Frankfurt am Main flagten im Jahre 1580: ,Die Jungen

,Man hört insgemein klagen über die Wildheit, Disputirsucht, Unbandigkeit und alle Lafter der Jugend, und ift alles dieß männiglich vor Augen; aber die jo klagen, tragen den mehrsten Theil der Schuld an sich selber, dieweil fie alle Welt, so nicht aans nach ihren Pfeifen tanzen will, ausmustern, hoblbippen und schänden und gar dem Teufel übergeben, und mit solchem auch die Jugend unterrichten. Und ift jedes zehnte Wort in ihrem Munde der Teufel, womit fie unfäglich Schaden und Nachtheil anrichten. Wollen nun fürstliche Herren und Rathe und andere Oberkeiten ihnen einen Zaum in's Maul legen und das Läftern und Schänden auf öffentlicher Kanzel berbieten, so schreien sie insgesammt: man wolle dem heiligen Geift in's Regi= ment fallen, und fonnten fie das driftliche Strafamt auszuüben nicht unterlaffen. Daber denn zwischen Predigern und Oberfeiten und ihren Rathen nicht weniger Bank und Streit, als unter den Predigern felbsten, und kann man schier allenthalben hören, mit welch Ehrentiteln sie sich belegen, daß es Schand und Schmach ift, so solches vor dem gemeinen Mann öffentlich geichieht.'1 In der Schrift ,Der Sabbathsteufel' wird des Rabern angeführt, was ,die gottlosen Juriften, Kangler, Syndici und Rathe' gegen die Praditanten vorbrachten. "Sie bereden," fagt der Verfaffer, , die hohen weltlichen Potentaten, große Bürgermeifter und Rathe in den Städten und sonderlich junge Berrichaften: die Prediger seien die ärgsten Menschen, die allerschäd= lichsten Leute, so unter der Sonne und auf Erden leben, richten Aufruhr, Uneinigkeit und Meuterei in Landen und Städten an, machen Fürften und Herren, die Nachbarschaft und Blutsverwandten uneins, find westphälische Röpfe, illnrische Frosche, unbändige grobe Sachsen, tolle Wenden, verlauffene Schlesier, verzogene mutwillige Meißner, hoffartige und wäschhaftige Schwaben, Schreihals und ftorrige Franken, ein Saufen lofer Buben fürm Sarg

in ber Schule disputiren mit einander über die Erbfünde.' Kirchner 2, 295. "Mit Schmerzen erfährt man,' ichrieb ein kurjächfischer Prediger im Jahre 1582, ,daß jetiger Zeit, wenn nur zwei junge Bachanten und Rohlöffel, die kaum becliniren und conjugiren können, zusammen kommen, so ist der eine calvinisch, ber andere lutherisch, und wissen die frommen Lehrer auszurichten.' Rivander 319.

<sup>&#</sup>x27; Christliches Klagewort. Einblattbrud vom Jahre 1605. Sehr zahlreich sind die fürstlichen Berbote ber Kanzelpolemit. So erließ zum Beispiel Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein im Jahre 1617 die Berordnung: alle Kirchendiener sollten "das Bersluchen, Schelten und Berbammen", womit die Predigt zugebracht werde, vermeiden; denn es erzeuge "großes Aergerniß, Berwirrung und Berdruß der Zuhörer". Die Prediger müßten das reine Worte Gottes verkünden und den Gemeinden mit gutem Bandel vorleuchten, "vorad in Abstellung Fressens, Saufens und Geizes, welche Laster, wie auch andere mehr, von den Kirchendienern getrieben werden". Bei Neocorus 2, 418—419. Ueber die Virkungen der Zanksucht der Prädikanten äußerte sich vortresslich in einem Briefe vom 4. Febr. 1591 die Herzogin Barbara von Liegnitz-Brieg. Zeitschr. des Verzeins sür Gesch. und Alterthum Schlesiens 14, 429—430.

und so weiter.' "Man könne' wegen der Prädikanten "zu keiner Einigkeit kommen; man müsse zuerst solche harte Köpfe wegräumen'. "Aber Gott der Herr läßt es endlich offenbar werden,' erwiderte der Verfasser, "wie bereits mit etlichen, Gott sei immer Lob, geschehen, daß dieselbigen hoffärtigen und silbernen Juristen und versluchten Bäpste in fürstlichen Kleidern die größten Aufrührer sind im heiligen römischen Reich, die da gerne wollten allerlei schädliche Uneinigkeit zwischen den hohen weltlichen Potentaten stiften und anrichten.' <sup>1</sup>

Bon besonders schlimmer Wirkung war es, daß die streitenden Theologen und Prediger sich wechselseitig nicht allein die unlautersten Beweggründe unterichoben, sondern sich häufig auch die ärgsten Laster nachsagten. ,Welch Uchtung fann wohl das Bolk,' fragte der Berfaffer des ,Chriftlichen Klagewortes', bor den Predigern, Lehrern, Superintendenten und anderen Kirchendienern haben, so es hort und liest, wie fie fich unter einander durchteufeln und in den Roth giehen. Da gibt es wenig Schandbares, was nicht der Gine vom Undern zu fagen und zu ichreiben weiß.'2 Der Prediger Schelhamer in Nürnberg bat den Rath, er möchte ihm feine Ehre retten helfen gegen die Prediger Sigeling und Meliffus, die ihn mit perfonlichen Schmähungen verfolgt 3. Mein Superintendent hermann hamelmann hat ,mir fläglich berichtet', fcrieb Johann Graf zu Oldenburg im Jahre 1594, wie er in etlichen Büchern des Doctor Bezel in Bremen ,beschimpft und verleumdet werde, als wenn er täglich mit Freffen, Saufen und Schwelgen umgehe, große Becher aussaufe, felten nüchtern sei, ferner, daß er ein Sycophant, Schmeichler und Ruchsichwänzer, ein arcadischer Efel, ein boshafter Pravaricator, und der Haman felbst, ein rechter Sammelwolf, eine Schlange, ein Ziegenbock, eine Miggeburt, halb Bock und halb Mensch sei und so weiter, und daß er mit dem Strang oder Waffer, Thurme, Rad oder Schwert wegzuräumen fei'4. Der Superintendent und furfachfische Hofprediger Polycarpus Leifer flagte im Jahre 1605: Fast durch gang Deutschland hat man mit großer Unwahrheit davon zu reden gewußt, als wenn ich mit großen Rühefüffen große vergüldete Becher verdiente, und daneben mich mit Wein dermagen überlüde, daß man mich unter den Urmen hinwegichleppen, oder wohl gar auf einen Wagen legen und als ein volles Ralb ober eine volle Sau davonführen mußte." 3th habe Nachricht genug, daß sich meistens nur die Feinde der Majestät Christi' - der Ubiquitätslehre - ,mit diefer und bergleichen Berleumdungen füzeln, vielleicht auch wohl fie zum ersten ausgebracht haben. 5 Der Super-

¹ 3m Theatrum diabolorum Bl. 471-471 b.

<sup>2</sup> Bergl. S. 476 Rote 1. 3 In bem S. 475 Note 1 angeführten Brief.

<sup>4</sup> Strobel, Reue Beiträge 5, 402-404.

<sup>5</sup> Moser, Reues patriotisches Archiv 2, 226-227.

intendent Nicolaus Selnekker berichtete wiederholt, in welch' teuflischer Weise sein Leben und Wandel von seinen theologischen Gegnern verläftert werde. Der Calvinist Gregor Bergmann, Schulrector in Zerbst, nenne ihn in einer öffentlichen Schrift einen Geldbeutelfauger, einen Meineidigen, einen Judas Becarioth, einen Schelmekker. Auf Antrieb einiger Calvinisten sei seine Tochter von einem Edelmann aus Rärnthen geschändet worden, und dieß werfe ihm jest Bergmann vor, dieser Goliath. Da der leidige Teufel Goliath mir diesen Gestank im Sause felbst gemacht, lauft er hinaus und hat feinen Ruffel in den Roth gesteckt und ichreit Jedermann an: Sehet, mas das für ein Roth und Geftank fei.' "Er hat auf mich alten, verlebten, ichwachen und gleichwohl nunmehr versuchten und geplagten Lutheraner ganz teuflische, rasende und gräulichere Lästerung, denn sie ein Mensch gedenken tann, ausgespreuet, dermagen, daß man sagen tann: wenn der leidige Beelzebub fammt allen Teufeln aus der Hölle alle ihre Gefellen, Boetafter, Schüler zusammengeraspelt hätten, so hätte er es teuflischer und ärger nicht machen können.' Auch gegen Beelzebubs Diener' Christoph Bezel aus Bremen mußte fich Selnekker gleichzeitig vertheidigen 1. Er felbst führte , das Strafamt' gegen Andere mit foldem Eifer, daß er innerhalb der neuen Kirche fast nirgends mehr etwas Gutes erblicken wollte. Wo man hinkommt, fcrieb er, da findet man gankische, neidische, tolle Köpfe in den Kirchen, Heuchler, Meuchler, unbeständige, wetterwendische Deutler, von denen keiner Glauben halt': auch Fressen, Saufen, Geis und Chebruch finde man unter den Predigern über die Magen. Der mehrere Theil des Bolkes aber treibe mit dem Evangelium fein "Gespott", "maschen davon und disputiren, wenn fie voll Weines find, und singen davon, wenn sie toll sind'. ,Manche fromme Herzen aber ent= setzen sich billig, wenn sie hören das große Gebeiß der Gelehrten, und wiffen oftmals nicht, wie fie fich darein schicken, und an wen fie fich halten follen, sonderlich weil sie jetzt also, bald wieder anders berichtet werden. Man weiß ichier nicht, wie wir unter einander selbst sind, ob wir Christen, Beiden oder Mameluden find.'2 Gast verzweifelnd schrieb der Prediger Johann Pratorius im Jahre 1589 über feine Umtsgenoffen: Den meiften Saufen hat der Geig, Soffart, Frag- und Caufteufel befeffen.' ,Der gemeine Bobel fekt diesen tapfer nach, lebt in allen Siinden und Schanden, begeht alle ichadlichen Werke der Finsterniß. Denn, sprechen sie, thut's doch unser Herr, unser Junker, unser Pfaff; ist's ihnen recht, so ift's uns auch nicht

¹ Antwort auf M. Gregor Bergmanns greutiche Lästerung (1591) Bl. A 2 a — B 2. B 3 a-b. Ungefährliche Entwerfung 2c. gegen Pezel (1591) Bl. A 4 a-b. B a. Ein umfassenbes Berzeichniß von Schmähungen und Lästerreben, womit sich die Theologen und Prediger wechselweise bekämpften, bei Reseius, Ministromachia 3. 8. 9—11. 15. 20. 23—25. 26. 29. 51. 58. 86. 133—137. 140—141.

<sup>2</sup> Bergl. Döllinger, Reformation 2, 346-348.

unrecht.' ',Unsere Lehre,' versicherte der Prediger Valentin Weigel, ,ist von Menschen und Menschenbüchern, und unser Lebenswandel ist vom Teusel; denn Hoffart, Eigennutz, Faulheit, damit jetziger Zeit fast alle Theologen beseisen sind, kommt nicht von Gott, sondern vom Teusel.'2

¹ Eine hristliche Predigt (1589) Bl. E 2—4. "Mancher wirft um sich in Presbigten mit viel hundert Tonnen voll Kehern, die er alle zu todt geschriesen und gesschrieben und Leib und Leben dabei zugeseht; wenn es aber um und um kömpt, erstehen, reben und sechten sol, so ist ihm die Zunge zur Flebermanß worden, und weiß nicht wie jener Bauer, ob er Leppisch oder Lippisch, Martinisch oder Lutherisch ist, und ist, wenn es auf's höchste kömmt, sein bestes Latein und ebesse Kunst: subscribo.

<sup>2</sup> Kirchen= und Hauspostille 1, 124.

## VIII. Verschärfung lutherisch-calvinistischer Streitigkeiten durch die Einführung des Calvinismus in Hessen und Kurbrandenburg.

Der Kannpf der Lutheraner wider die Calvinisten empfing ,immer neue Nahrung' nicht allein durch die alljährlich sich mehrenden Streitschriften, sondern vor Allem auch durch die fortschreitende Ausbreitung des Calvinismus, welcher das Lutherthum gänzlich zu verdrängen drohte. Die aus dem Ausslande eingeführte gotteslästerliche calvinistische Lehre werde "ganz Deutschland", klagte Nicolaus Selnekker im Jahre 1591, "an Leib und Seele und Gütern in's Verderben bringen". "O weh des boshaftigen Samens der schäblichen Kinder, die den Herrn verlassen, den Heiligen in Israel lästern. Das ganze Haupt ist krank, das Herz ist matt. Was noch übrig, ist wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachhut in den Stoppeln. Wenn uns der Herr Zebaoth nicht ein wenig ließe verbleiben, so wären wit wie Sodom und gleich wie Gomorrha."

Seitdem war Sachsen wieder eine seste Burg des Lutherthums geworden?; aber in manchen kleineren Gebieten 'bröckelte die reine Lehre ab', besonders durch den Einfluß des kurpfälzischen Hofes, 'von dem allen Lutherischen genugsam bekannt' war, daß er 'überall seine Emissäre hatte, welchen die Fürsorge zur Austilgung der Augsburgischen Confession übertragen worden'. Seit dem Jahre 1595 führte Johann Georg, Fürst von Anhalt, an Stelle des Lutherthums den Calvinismus ein, um die Kirche seines Landes 'von den groben Resten des Baaldienstes und der antichristlichen Abgötterei' zu reinigen. Seitens der Kitter= und Bürgerschaft verlauteten ernste Beschwerden, daß man Bilder und Orgeln aus den Kirchen wegschaffe, den Erorcismus bei der Tause unterlasse, den Catechismus ändere: 'Biele seien der Meinung, daß das Sacrament eitel Brod und Wein sei; den Benachbarten werde dadurch ein so großes Aergerniß gegeben, daß sie Kinder und Gesinde im Fürstenthum nicht mehr dienen lassen wollten'. Bei Johann Georg waren alle Vorstellungen fruchtlos. Die lutherischen Stadtobrigseiten, welche sich

<sup>1</sup> Bergl. Die G. 478 Note 1 angeführten Citate.

<sup>2</sup> Bergl. oben E. 98 fll. 137 fll.

seinen Anordnungen nicht unterwarsen, wurden beseitigt, widersetliche Prediger, Kirchendiener und Lehrer mußten das Land verlassen; ihre Aemter wurden Calvinisten übertragen 1.

Im Jahre 1596 ichloß sich der lutherische Graf Philipp Ludwig von Hanau, im Jahre 1600 Graf Simon von Lippe dem Calvinismus an. Gin Jahr früher hatte der lutherische Markgraf Ernst Friedrich von Baden-Durlach ein neues Bekenntnig' veröffentlicht, welches mehrere Lehrfätze der Concordienformel als ketterisch verwarf und deghalb von fursächsischen und württembergischen Theologen eifrig bekämpft wurde 2. Prediger, welche das Bekenntnige des Markgrafen nicht annehmen wollten, mußten ,das Brod des Elends' juchen: das Bolt follte fich dem Willen des Landesherrn fügen. Die Stadt Pforzheim aber leiftete ernftlichen Widerstand. Die Bürger ichwuren auf öffentlichem Martte, bei der reinen Lehre der Augsburgischen Confession gu leben und zu fterben'. Als im September 1601 ein heftiges Erdbeben entstand, erklärte der markgräfliche Obervogt: das sei geschehen, weil die Pforzheimer nicht calvinistisch werden wollten. Obgleich mehrere Rathe des Markgrafen auf die Gefahr eines allgemeinen Aufstandes hinwiesen, da auch das Landvolk aut lutherisch gesinnt sei, rückte Ernst Friedrich am 14. April 1604 an der Spite von Soldaten und bewaffneten Bauern gegen Pforzheim aus, um die Stadt mit Gewalt zum Calvinismus zu zwingen. Schon hatten die Bürger die Thore verrammelt und zu den Baffen gegriffen, als die Nachricht eintraf, der Martgraf fei an demfelben 14. April am Schlagfluß geftorben 3. Die Lutheraner betrachteten biefen plötklichen Tod als ein Etrafgericht Gottes. Durch den Markgrafen Georg Friedrich, dem das Land anbeimfiel, murde das Lutherthum wieder allgemein eingeführt.

Auch die Grafschaft Jsenburg hatte verschiedene "Retigionswandtungen' zu bestehen. Im Jahre 1585 entsette Graf Wolfgang von Jsenburg-Ronne-burg sämmtliche lutherische Kirchendiener ihrer Stellen, ließ Bilder, Crucifize und Altäre aus den Kirchen schaffen und führte den Calvinismus ein. Sein Nachfolger Graf Heinrich fündigte dagegen gleich nach dem Leichenbegängniß des Bruders im Januar 1598 allen calvinistischen Predigern an: sie hätten binnen wenigen Wochen sein Gebiet zu räumen: in kalter Winterzeit, zum Theil in Mangel und Krankheit, wurden sie weggejagt. Als dann drei Jahre später, nach dem Tode Heinrich's, Graf Wolfgang Ernst von der Birsteiner Linie zur Regierung kam, traf die lutherischen Prediger dasselbe Schickfal der

<sup>1</sup> Bedmann 6, 135—136. Schubring, Die Einführung ber reformirten Confession in Anhalt 78 ftl. Selbst in Privathäusern wollten die Anhalter Theologen feine Bilber und Gemälbe bulben. Bergl. die Wittenberger "Absertigung ber zu Amberg ausgesprengten Anleitung etlicher calvinischen Blindenleiter" (1597) €. 11—12.

<sup>2</sup> Bergl. Stieve, Die Politit Bayerns 2, 623.

<sup>3</sup> Pflüger 365-374.

Berbannung, und wiederum mußte das Volt fein lutherisches Glaubensbekenntnig mit dem calvinistischen vertauschen. In seinem Birstein'schen Gebiet hatte Wolfgang Ernst bereits seit dem Jahre 1597 eine calvinistische Kirchenordnung aufgezwungen und dadurch in manchen Gemeinden Ruhefförungen und lärmende Auftritte berbeigeführt. Auf den Kanzeln wurde beftig über die mahre Religion gestritten; in Sprendlingen durch eine bewaffnete Mannichaft des Landarafen von Heffen-Darmstadt, der dort das Batronatsrecht befaß, gegen den Willen des Grafen ein lutherischer Pfarrer von Neuem eingesett 1. Weil wir, schrieb einer der verbannten Lutheraner, nicht vom wahren Glauben abfällig werden wollen, so müssen wir den calbinischen Schwarmgeiftern das Feld räumen; unangesehen wie lang wir im Predigamt gestanden und nach dem seitherigen Willen der Oberkeit treu gedient und gelehrt haben, muffen wir Diener am Wort mit Weib und Kindern von dannen, und was bishero ist gepredigt worden, wird nunmehr als keterisch und gottes= lästerlich ausgeschrieen.' . Und durfen die calvinischen Schmeiffliegen, Seuchler, Unfläter, Gottesdiebe und Teinde des Kreuzes Chrifti unfern theuern Vater in Gott, Doctor Lutherum, gar für einen groben Gfel, unbeständigen Wetterhahn, Schmerbauch und heillosen Fanten auf den Ranzeln ausrufen. Gott ichlag darein mit Blit und Donner und allen zeitlichen und ewigen Strafen, als die Höllenschwengel lange ichon verdient haben durch ihr unschlindiges Maul.'2

Die heftigsten religiösen Bewegungen entstanden in Heffen.

Landgraf Wilhelm IV. hatte die Annahme der Concordienformel entsichieden verweigert und sich insbesondere über die Person Luther's 3 und über die Lehre von der Allenthalbenheit des Leibes Christi so ausgesprochen, daß er von den Ubiquisten für einen "vom hoffärtigen Teufel Besessen, daß er von den Ubiquisten für einen "vom hoffärtigen Teufel Besessen, schieden Mamelucken" ausgeschrieen wurde. "Ich kann nicht einsehen," schrieb der Landgraf, "was das für eine Ehre sei, die man Christo damit zugibt, daß, wie wir vernehmen, Etliche fürgeben dürsen, daß Christus auch leibhaft im Teufel, item die Hölle in Gott, und der Himmel, nämlich der Sitz der Seligen, kein gewisser Ort und von Gott noch nicht erschaffen sei. Wir wissen nicht, ob ein Teusel in der Hölle je hievor so keck gewesen, daß er sich' dergleichen "Propositionen hätte dürsen lassen vernehmen". Die Ubiquisten, klagte er am 24. März 1581 der Kurfürstin Anna von Sachsen, pflegen jeden flugs als Calvinisch, "ja ärger als Türken und Juden auszuschreien", der ihre Absonderlichkeiten nicht gutheißen will, "daß der Himmel sowohl als

<sup>1</sup> Näheres barüber in ber Zeitschr. bes Bereins für hessische Gesch, und Landes- funde (Casiel 1862) Bb. 9, 26. 29 ftl. 48-54.

<sup>2</sup> Wehruf eines Erul Christi (1600) S. 2. 7.

<sup>3</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 492.

<sup>4</sup> bei Beppe, Generalinnoben 1, Urf. 75-78.

Christi menschlicher Leib in allen Creaturen, Laub, Gras, ja im Strick und in Vierkanten sein solle'. Als der hessische Hosprediger Johann Winkelmann im Jahre 1583 einmal über die Ubiquität predigte, unterbrach ihn der Landgraf mitten in der Predigt und gebot ihm, "das Maul zu halten". Der Vorsall erregte Aufsehen im ganzen Lande. Er habe recht gehandelt, sagte Wilhelm; denn Winkelmann habe gepredigt, "daß die bloße Menschheit Christi nicht das geringste Fünklein der Sünde hätte können auslöschen; dieß aber laute nicht fast ungleich den Worten Osiander's, daß der Tod Christi nach seiner menschlichen Natur uns Nichts mehr nüße, als wenn ein Metzer dem Kalb die Gurgel absteche'.

Die Ubiquisten wurden ,immer mehr ausgezischelt'. ,Es ift gar nicht zu fagen,' heißt es in einem Bericht vom Jahre 1599, wie die gar oder halb calvinischen Prädikanten in Heffen wider die reine lutherische Lehre und die Concordienformel auf den Kangeln wüthen'; ,viel Bolf' werde ,wider Willen mit dem teuflischen Calvinismo beschmeißt'; "Gott gebe, daß er nicht ganz die Oberhand gewinnt'. "Und ift der Calvinismus fürmahr das teuflischste Geföte, so die Hölle in unseren letten Zeiten ausgeboren, und Jedwederer dawider auf der Kanzel und sonsten als vor dem Teufel selbs zu vermahnen, nach driftlicher Pflicht und von Amtswegen.' Solche Ermahnungen waren nicht wirkungslos. "Rein Türke, kein Jude, kein Heide, kein Papist", schrieb der calvinistische Prediger Fabronius im Jahre 1607, werde in Heffen vom gemeinen Bolk so sehr gehaft, geschmäht und verfolgt, als die Calvinisten. ,Wenn das gemeine Bolk nur eines Studenten gewahr wurde, jo riefen fie: Calviner, Calviner; in einer Schenke hatten die Zechbritder ein Buch, da hörte ich so abscheuliche Dinge lesen, was die Calvinisten für Leute seien, daß mir grauet, wenn ich daran denke. 3

Damals hatte der Calvinismus in Heffen-Cassel schon, die Oberhand' erhalten, nachdem Landgraf Morit im Jahre 1604 zu demselben überzgetreten war und nun das ganze Land damit beglücken wollte'. Das bischössliche Recht', erklärte er den lutherischen Predigern, stehe ihm zu, weil Landgraf Philipp dasselbe von dem Erzbischof von Mainz "erworben' habe. Wie meine Boreltern haben Macht gehabt, die Kirchenordnung nach Gottes Wort aufzurichten, so habe ich sie auch.' "Ich stehe wie eine Fackel, zu leuchten, zu lehren und zu wehren.' Für sein Vorgehen gegen das Lutherthum verwies er auf das Beispiel der alten Könige von Israel, namentlich auf Hiskia, der kühn genug gewesen, die eherne Schlange, das Götzenbild des Volkes, hinwegzuthun und den reinen Gottesdienst herzustellen. "Die Freiheit der Ge-

<sup>1</sup> bei Seppe, Generalinnoben 2, 163.

<sup>2</sup> Müller, Denkwürdigkeiten 2, 420. Seppe, Generalfnnoben 2, 268. Münicher 58.

<sup>3</sup> Kabronius 8-9, 10.

wissen', von welcher Morit sprach, sollte darin bestehen, daß das ganze Volk sich seinem ,bischöflichen Willen' unterwerfe 1.

Die Maßnahmen des Landgrafen erstreckten sich auch auf Oberhessen, wo er erst im Jahre 1604 als neuer Landesherr eingezogen war, und wo dem Testamente Ludwig's des Aeltern gemäß der bisherige lutherische Religionsstand dei Berlust des Erbes aufrecht erhalten werden sollte? Aber Bewalt gab Recht'. Das ersuhr auch die katholische Reichsabtei Hersfeld. Unsbetümmert um den Religionsfrieden, brachte sie Morit im Jahre 1606 in seine Gewalt, indem er den zehnjährigen Prinzen Otto als Administrator einzietzte, und nun wurde trot allen Widerstandes der Geistlichkeit und des Volkes der Calvinismus eingesührt und, wie allenthalben in Hessen, eine trostlose sirchliche Verwirrung geschaffen.

Morit begann sein ,hochnöthiges Reformationswert' bei der Stadt Marburg. Brediger und Theologen, welche fich darauf beriefen: die Beibehaltung des lutherischen Katechismus sei ihnen durch die Landesgesetze zur Pflicht gemacht worden, eine Aenderung der hergebrachten Lehre und Kirchenform verstoße wider ihr Gewissen, wurden entfernt und durch Calvinisten ersett. 2013 einer der letteren, der Superintendent Balentin Schoner, in Gegenwart seiner Umtagenoffen Schönfeld, Pfaff und Cellarius am 6. August 1605 in Marburg predigte, entstand in der Kirche ein furchtbarer Auflauf. "Die Bürgericaft,' berichtete Schönfeld feiner Frau, sift mit Schnauben, Morden und Dräuen in die Rirche gefallen, fürftliche Rathe, Bürgermeifter, Rector und Professoren sind erschrocken alle gewichen und haben uns arme Leute allein gelaffen. Sie riffen mir meine Rleider ab; fünfhundert wüthende Männer hielten mich unter sich, schrieen alle: schlagt todt, schlagt todt. Wer mein Angesicht erreichen konnte, schlug mit Fäusten drein; Andere fielen in meine Haare, rauften; Andere ichlugen mein Haupt; Andere stiegen und traten mich mit Fugen. Summa, es ift unmöglich, daß ein Mensch aussprechen fann, was für Wüthen und Toben allhier über und wider uns Prediger gewesen." Schoner und Schönfeld, von der Bobe der Rirchthure hinausgestoßen, ber= dankten ihr Leben nur einigen Studenten, welche sie in ihren Mänteln und Urmen auffingen. Cellarins rettete sich, von dem tobenden Volke verfolgt, in zerriffenen Rleidern durch eilige Flucht aus der Stadt; Pfaff mußte das Bersprechen ablegen, nie in Marburg predigen zu wollen.

Auf die Kunde von diesen Vorgängen eilte Morit mit Trabanten herbei,

<sup>1</sup> Bergl. Bilmar, Confessionsstand 67-68. 84. 85. 87 Note. 111. Bergl. 164 ffl.

<sup>2</sup> Rommel, Reuere Gefch. 2, 136 fl.

<sup>3</sup> Räheres bei Beppe, Einführung 155-170.

<sup>4</sup> bei Strieber, Hessische Gesehrtengesch. 13, 173. Historischer Bericht ber im neu= lichen Monat August zugetragenen Marburgischen Kirchenhändel. Marburg 1605. Bergl. Vilmar, Confessionsftand 28−32.

besetzte den Markt, den Kirchhof und die Stadtthore, und legte den Bürgern Truppen in die Häuser. Am 9. August führte er die noch durch ihre Wunden entstellten Prediger an eigener Hand in die Kirche und hielt dem Volke eine Strafrede. Weil dieser Aufruhr, sagte er am Schluß, wegen Ausschaffung der Bilder entstanden, so wolle er nicht mehr gestatten, daß ferner dergleichen von kummen Göhen zu fürchten sei: auf der Stelle sollten alle Vildnisse weggeschafft werden 1. Sogar die Crucifize wurden als "kumme Göhen" zerschlagen; das Vortragen des Kreuzes dei Leichenbegängnissen durfte als "abgöttischer Gebrauch" unter "dem reinen Evangelium" nicht mehr stattsinden.

Vor der Truppenmacht des Landgrafen wich in Marburg jeder Widersftand. Fußfällig baten zwölf städtische Abgeordnete um Gnade.

"Im Lande wurde Alles wie in einem Bürgerkrieg." In Oberhessen mußten beiläusig sechzig Prediger, welche ihrem lutherischen Glauben nicht absagen wollten, das Land räumen<sup>2</sup>. Aber die Gemeinden 'blieben gleichwohl steif und fest bei ihrem alten Bekenntniß". Der in Frankenberg eingesette calvinistische Prediger konnte sich nur durch eilige Flucht vor der Wuth des Volkes retten<sup>3</sup>. "Am 8. December 1605," berichtete ein anderer calvinistischer Prediger nach Cassel, "bin ich Morgens frühe gesteinigt worden." Ein dritter Prediger beklagte sich: "ein Adelicher habe ihn mit dem Rappier bedroht; die Gemeinde habe sein Haus gewaltsam angegriffen; von einem Steinwurf fast tödtlich getroffen, sei er in seiner Schlaskammer zu Boden gestürzt".

Besonders an der Werra erhob sich der ganze Adel sammt allen Kirchendienern gegen die Neuerungen des Landgrafen und machte seine schutzerlichen Rechte in Ernennung der Prediger gestend. Aber Morit befahl rücksichtselose Vollstreckung seiner Besehle. "Mein Schwert," sagte er, "schneidet schwerter, als der Junker Schwert": die Junker, welche seinen ihm von Gott gegebenen "Vischofsstab" angetastet, erklärte er für Majestätsbeleidiger. Die widerstrebenden Pfarrer wurden abgesetzt, und als sie fortsuhren, in den Häusern seelssorgerliche Verrichtungen vorzunehmen, in Kerker und Banden gelegt. Die Kirchen blieben leer; die Sacramente wurden nicht mehr empfangen. Noch im Jahre 1609 fanden sich in den volkreichsten Ortschaften kaum zehn oder sünszehn Communicanten; in zwanzig Gemeinden hatte die dahin noch Niesmand das Abendmahl genommen.

<sup>1</sup> In ber Elisabethenfirche blieben bie Bilber erhalten, weil ber Deutiche Orben als Schutherr biefer Rirche sich ber vanbalischen Zerstörung mit Erfolg wiberietete.

<sup>2</sup> lleber die Zahl der Bertriebenen vergl. Leuchter 309-312 und dazu die Bertichtigungen und Zusätze von Vilmar, in der Zeitschr. des Vereins für hessliche Geich. und Landeskunde, Neue Folge Bb. 2, 174-181.

<sup>3</sup> Rommel, Reuere Gefch. 2, 572.

<sup>4</sup> Seppe, Einführung 50 fll. 88. 106-109. 113.

Um traurigsten wurde die Verwüftung in der Berrichaft Schmalkalben. Ende November 1608 tam es dort zu wildem Aufruhr. Der von Morik eingesette Prediger theilte dem Bolte mit: "Seiner fürftlichen Enaden anber abgeordneten Rathen fei befohlen, die Rirchenberbefferung in's Werf zu richten: die Bilder sollten abgeschafft, und am nächsten Sonntag sollte mit dem Brodbrechen begonnen werden. Auf diese Runde bin ffürzten Männer und Frauen unter wildem Geschrei aus der Rirche binaus. Un vier Orten der Stadt las man den Anschlag: "Wer bei Luther's Lehre und bei der Augsburgischen Confession und den Schmalkaldischen Artikeln bleiben will, der füge sich morgen in die Kirche, wer anders ein ehrlicher Chrift will sein und bei Gottes Wort Leib und Leben halten will. Wir wollen die Pfaffen alle todt= ichlagen, die uns und unfer Rindestinder der Seele Seligkeit ftehlen und rauben.' Gine Schaar wilder Gesellen zog zur Kirche. Aber der Landgraf hatte ichon fiebzig Mustetiere und Schützen abgeschickt und ließ in Gilmarichen zweitausend Mann mit sechs Feldstücken nach Schmalkalden ziehen, um den Aufstand durch Uebermacht zu erdrücken und die Widerspenstigen hart zu strafen. Die Rädelsführer sollten auf der Folter verhört werden, die betheiligten Bürger alle Waffen abliefern, Schadenersatz leiften und Geisel ftellen. Unter Trommel= ichlag und mit brennenden Lunten rückten die Soldaten in die Stadt ein, stellten sich vor und in der Kirche auf und hielten ihre Musteten schuffertig. Der Bildersturm begann in Gegenwart der fürftlichen Bevollmächtigten. Alle gehauenen, gegoffenen und geschnitzten Bilder, darunter werthvolle Kunftwerke, wurden zerschlagen, die gemalten mit Ralf übertuncht oder weggeschafft. Nicht weniger als acht Wagen voll ,Gögen' fuhren zum Schloß hinauf, wo ein Theil der Bilder verbrannt wurde. Alle Waffen der Aufrührer nahm man in Beschlag. Die landgräfliche "Reformation" schien gesichert. Jedoch Morit wollte harte Ahndung. Das gegen Schmalkalden aufgebotene Kriegsvolk hatte bereits alle Dörfer der Umgegend besetht; mit jedem Fähnlein war ein Scharfrichter, das blanke Schwert in der Hand, eingerückt; der Landgraf, hörte man, werde an der Spige von zweitausend Mann die Stadt besetzen und schwere Rache nehmen. In höchster Angst schickten die Bürger eine Gesandtichaft hinaus, und nur mit Mube gelang es, den Born des Fürften zu beschwichtigen. Die Unruhstifter wurden bestraft. Aber an dem neuen Gottes= dienste und an dem reformirten Abendmahl nahmen nur sehr Wenige Theil; von dreihundert Anaben besuchten nur fünfzig die Schule. Roch im Jahre 1614 herrichte in Schmalkalden die alte "Hallftarrigkeit": nach wie vor lagen die Prediger mit der Gemeinde in leidenschaftlichem Kampf 1.

¹ Heppe 133—154. W. Rohnert, Die Mauritianische Kirchenresorm in ber Herzschaft Schmalkalben (Steinbach-Hallenberg 1879) S. 1—24. Das gewöhnliche Schimps=
wort ber Schmalkalbener gegen die Resormirten war "Brob= und Weckfresser". Rommel, Neuere (Fesch. 2, 580.

Die Anhänglichteit des lutherischen Volkes an die alten Gedentzeichen seiner katholischen Vergangenheit war noch immer lebendig. Wie in Schmalfalden acht Wagen vonnöthen waren, um die Gößen' wegzuschaffen, so bedurfte man fast allenthalben "großer Ausräumungen". In der Kirche von Haina zum Beispiel standen noch achtundzwanzig Altäre, geschmückt mit den Visdern ihrer Schutheiligen. "Jur Art und zum Teuer mit allem Plunder und Gößendienerei", lautete die Losung. "Hinweg mit eurem St. Iohannes, Maria und Ursula," antwortete Moritz einmal auf eine Bittschrift der Schmalfaldener, "wenn ich euch zwei Erucisire aufrichtete, wäre ich euch ein sieder Herr. Athalia, die Gößenbeschirmerin, wäre auch recht. Haine sind Wäldelein, worin man Gößenopfer gebracht, gemahnen mich wie eure Altartasel. Sie hätten gern, wenn man den Erorcismus und die Chorkappen wieder einführte."

Besonders "aber war das Volk", klagten die Calvinisten, "in Sachen des Abendmahles noch gleich thöricht, als in der papistischen Zeit; es hätte gern wohl gar noch die Schandmesse gehabt und die Schellen bei der Begleitung des Sacramentes zum Kranken, siel nieder und betete an, was doch nichts Anders, als ein vermaledeiter Gößendienst; und steckten auch viele Prediger noch voll solchen papistischen Gößendienstes mit den versluchten Hostien".

Diese Klage der Calvinisten wurde nicht allein in Heisen saut. "Schier im ganzen Reich," heißt es in einer Flugschrift vom Jahre 1599, hält das Lutherische Volk mitsammt viesen Predigern mit großer Hartnäckgeit an alten papistischen Sätzen, Geremonien und Gebräuchen sest, als wär kein Evangestium gekommen": "es würde wohl nicht gar schwer werden, das Volk wieder in die papistische Abgötterei zu bringen, wenn nicht die Oberkeit und viele wachsame Diener am Wort mit aller Kraft sich darwider skellten". Im Jahre 1616 ereiserte sich ein calvinistischer "Liebhaber der Wahrheit und Gerechtigkeit" gegen das lutherische Volk, welches noch "aus Gewohnheit die Ohrenbeichte aus eingebildeter Andacht plappere", und "mit der Heiligen Vildern und den Erucisiren noch heimlich heuchele". Es sei ein Frevel und eine große Unwissenheit, diese Bilder und Erucisire zu vertheidigen und "dei Freud und Leid, wie es noch immerdar geschehe, mit Göben und Kreuzen umzugehen". Ferner sei es ein vom Papisthum hergenommener Wahn, zu glauben, daß die Geistlichen Macht hätten, die Sünden zu vergeben, und

<sup>1</sup> Rommel, Renere Geich. 2, 570 fll. 578 fll. 583. Münscher 59-90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein chriftlich Gesprech (vergl. oben S. 474 Note 1) Bl. B 2. "Manche evangelische Prediger," schrieb Micron im Jahre 1554, "itreiten so ernstlich für ihre Mefkleider, Altäre, Kerzen, Bilber, des Teufels Sacramentshäuschen, Glocten, Beichten, Orgeln, Knien, lateinischen Gesang und andern übergebliebenen Aberglauben, als der Mispapst vorher gethan hat." Göbel, Gesch, bes chriftl. Lebens w. in Rheinland und Bestfalen 1, 337.

daß Christus in der Hostie, im Kelch oder im Sacramentshäuschen gegen= wärtig sei 1.

Die Hostien müßten nothwendig abgeschafft werden, erklärten die calvinistischen Theologen dem Landgrafen Morit, denn bei dem Genuß derselben seien die Leute des Glaubens, den Leib Christi zu schmecken und zu schlingen. Statt der Hostien wurden schwere, runde, in vier dicke Stücke zu zerbrechende Eisenküchlein aus sogenanntem Aftermehl gebacken, welche sich nur schwer zertheilen, noch weit schwerer kauen und schlingen ließen, damit die Leute inne werden sollten, daß sie "Brod, Brod und Nichts als Brod äßen. "Wenn ein solcher Mensch, der an die Gegenwart Christi im Brode glaubt, das gesegnete Brod, sagten die Theologen, "von einander in Stücke gebrochen sieht, und dieses ihm in seine Hände gegeben, von ihm in seine Hände genommen, mit den Zähnen zermalmt und rechtschaffen gegessen wird, der wird für sich selbst letzlich bedenken und besinden, daß der Leib Christi nicht wesentlich im Brode sei." Die in Cassel gebackenen schweren Abendmahlstuchen wurden berüchtigt.

Als der Superintendent Jeremias Vietor in Gießen, einer der leidenschaftlichsten Widersacher des Papstthums<sup>4</sup>, in einer Schrift gegen die Neuerungen des Landgrafen auftrat und den Gebrauch der Hostien vertheidigte, wurde im Jahre 1606 durch eine hohe und vornehme Person in Hessen',

<sup>1</sup> Reformatio Evangelicorum 18 fll. Wie viele fatholische Gebrauche sich noch in ben lutherischen Gebieten erhalten, zeigte fich jum Beispiel im Jahre 1575 bei ber feierlichen Eröffnung ber vom Rathe zu Rurnberg gestifteten Sochschule zu Altorf. Die Apostelfürsten Petrus und Paulus murben ,gu Patronen' ber Schule erforen; an ihrem Westtage, am 29. Juni, fand bie Reierlichkeit ftatt ,mit allen Rirchen-Ceremonien und Processionen; alle Plate ber Stadt maren mit Baumen und Bebeln, auch mit Gras, wie ein grüner Bald, besteckt und überstreut'. Bei bem Gingug in die Kirche murbe von bem Rapellmeister und seiner Cantorei und fünf Stadtpfeifern mit ihren funftreichen Posaunen und anderen mufitalischen Inftrumenten bas Veni Creator Spiritus angestimmt; barauf eine icone figurirte Meffe begonnen. Rach bem Patrem und ge= meiner Fürbitte murbe eine Prebigt gehalten und bann ,bas Amt mit Wefang, Regalien und Posaunen, auch etlichen Motetten aus Gottes Bort vollendet und ber Segen gegeben'. Mit gleichmäßiger Solemnitat' gogen Nachmittags ber Rath, die Professoren und Schuler, viele zugereiste Pfarrer, auch Fürften und herren und Andere wieber in bie Rirche jur Besper, lobten und priefen Gott mit fechs bis acht Stimmen, mit allen Inftrumenten gufammen'. Walbau, Reue Beitrage 1, 344-359.

<sup>2</sup> Bilmar, Confessionsstand 178.

<sup>3</sup> Valentin Schoner tlagte am 18. Juli 1605 bem Superintenbenten Schönselb, er habe von Mehreren gehört, "panem Casellanum ad vescendum non satis aptum esse, quod dentibus, quibus conteritur, inhaereat, et in ventriculum dimitti difficulter possit, atque ab iis, qui dentibus carent, imminui nequeat et ideo integer deglutiendus sit. Heppe, Einführung 8 Note.

<sup>4</sup> Bergl. oben S. 460. 463.

wahrscheinlich von Moritz selbst, ein Werk veröffentlicht, welches gegen Vietor den Vorwurf des Papismus schleuderte. "Die verfluchten Hostien" seinen eine "Ausgeburt des römischen Antichristes". "Der antichristliche Lügenteufel, Papsteteufel" habe sie "aus seinem eigenen Hirngespinst, nur um seinen Geizwanst zu ersättigen", mit Gewalt" "zu seiner Abgötterei" eingeführt 1.

Weil Vietor gegen den Bildersturm sich ausgesprochen, wurde ihm eine "Nothwendige Abfertigung" zu Theil, worin es unter Anderm hieß: "Euer Eiser um die Bilder und Gößen gereicht zur Schmach Gottes, zur Ehre des Teufels, zum Aergerniß und Hinderniß der Kirche Gottes, zur Bestätigung des Reiches des Satans, dazu ihr euch erboten." Der von Vietor verlangte "Ornat in der Kirche" sei "der rechte Hurengeist, davon Gott sagt: du hast eine Hurenstirn, deine Augen sind voller Hurerei. Ihr verdammt und schreit sür böse Leute aus, welche in Euere Hurerei, als nämlich in der Gößen= und Bilderliebe und deren liebliches Anschauen mit Richten einwilligen wollen, gleich den Huren, welche andere fromme Leute schelten, welche ihnen ihre heimliche Hurensiebe und Hurischgesichte offenbaren und verweisen."

Als Berfasser dieser "Absertigung" wurde der Superintendent Gregor Schönfeld bezeichnet. In Verbindung mit mehreren Theologen hatte derselbe in einer andern Schrift gegen Vietor erklärt: "Am Tische des Herrn" sei mit den Bildern "geistliche Hurerei und Chebruch getrieben worden"; die Bilder "müssen uns ein Etel und Gräuel sein, als durch welche Instrumente und Mittel die allerschrecklichsten Sünden im Lande begangen". "Die Altarbilder zu Marburg sind solche Bilder, davor man in Einsegnung der Cheleute ansgebetet hat."

"Das ewige Hurengesurre', welches den Gießener Superintendenten ,lästerlich umtönte' und ,ebenmäßig auf den Kanzeln wider' ihn ,und alle treuen Diener der reinen Lehre und alle gottgefälligen Christen schier allsonntäglich ausgeschüttet wurde, daß es allem ehrbaren Volk zum Etel und Nergerniß', rief bei ihm und ,vielen ausgemusterten Pfarrherren gebürliche tapsere und unerschrockene Gegenreden wider das calvinische Teufelsgeschneiß' hervor. Vietor führte einmal die Chrentitel an, mit welchen er in den Schriften zweier ,geistlichen Männer' bedacht worden. "Ich sei ein Lügner, ein Lästerer,

<sup>1</sup> Anatomiä D. Zeremiä Bietoris (Marburg 1606) S. 116—124. Daß wahrsscheinlich Moriß selbst ber Berfasser, vergl. Vilmar 311—312. Der Belgier Eremita, welcher im Jahre 1609 in Begleitung eines florentinischen Gesandten die deutschen Höße bereiste, rühmt die gelehrte und allseitige Bildung des Landgrasen; aber selbst in deren Gegenwart konnte Moriß seinen eingesteischten Haß gegen den Papft und die Kathoslifen nicht verbergen. Eremita 341—342.

<sup>2</sup> Rothwendige Abfertigung D. Jeremia Bictoris (Caffel 1606) S. 67. 69.

<sup>3</sup> Abgenöthigte Antwort auf ben Gegenbericht D. Jeremiä Vietoris (Cassel 1606) S. 163—164. 168. 182. Ueber die Berfasser ber Schrift vergs. Vilmar 314 Vio. 29.

ein Geck, ein Thor, Judenzer, Fabulenzer, rede falsch Zeugniß, feinde die Christen an, habe weder Treu noch Lieb zum Nächsten, noch rechten Glauben an Christum, habe antichristliche Hörner, sei blutdürstig, belüge den Apostel Betrum' und so weiter 1.

So wurde gestritten.

"Der gemeine Mann, so vom Predigstuhl und etwan in Büchern christliche Unterweisung und heilsame Vermahnung suchte, fand nur arglistige Lästerreden und Spott." Wie zeitweilig in Kursachsen, so sangen jetzt in Hessen die Lutheraner das Kirchenlied:

> "Erhalt uns, Herr, bei beinem Wort Und fteur ber Calvinisten Morb, Die Jesum Christum beinen Sohn Stürzen wollen von seinem Thron.

In einer Augenfalbe für etliche übelriechende Propheten in Seffen' ließ fich der Prediger Leonhard Rechtenberg im Jahre 1609 vernehmen: Aus den Rirchenveränderungen der zwinglischen Reformanten, den Creaturen und Nachtömmlingen St. Hulderichs', seien bereits an vielen Orten lafterhaftige Frethumer, ichreckliche Gräuel und vermaledeite Einbildungen herausgefrochen', und ,die übelriechenden Propheten' gaben jur Beschönung der Zerrüttung und des Aergernisses in Hessen' sogar vor, die Lehrer in Rursachsen würden ihnen bald nachfolgen. Landgraf Morit sei , so weit hinter das Licht verleitet', daß er Macht und Recht sich beimesse, zu ändern und zu verneuen, trot der flehentlichen Bitten der treuen Landstände, reinen Gotteslehrer und driftlieben= den Unterthanen. Die hessische Inquisition' betreibe mit Gewalt ihr Wert. Man habe zuerft ,angefangen mit ernstem Gebieten und Zwingen durch Land= vögte, Schulzen, Rentmeister und Secretarien, und wolle nun die Seelen mit Schwert und mit Gifen regieren'. ,Mit Mandaten und Steckbriefen' feien Die Leute geschreckt worden; fie hatten von den Beamten hören muffen, daß fie ungehorsame Gesellen seien, die zum Teufel fahren wollten: fie sollten der Ungnade und Strafe der hoben Obrigkeit gewärtig sein. "Theologen und Laien, die im Brodbrechen, Abschaffung der Bilder und so weiter nicht flugs einstimmen wollten, sind als papistische Gökendiener und verstockte Abtrünnige ausgerufen und mit Strafe vergewaltigt worden.' In den Kirchen habe man nach zwinglischer Art mit Aerten, Beilen und Barten gewüthet. Schwere Berantwortung treffe jene Eltern, welche sihre Kinder muthwillig in Gefahr gesteckt und hinter dem seligmachenden Glauben bin in lauter Abarund calvinischer Gräuel sammt darauf folgender ewigen Verdammniß geführt' hätten.

¹ Bietor, Rettung 2c. Bl. B. 2 a. Ein genaues Berzeichniß ber burch bie Neue= rungen bes Landgrafen Morit hervorgerusenen Streitschriften bei Bilmar, Consessionb, Beil. 5 €. 306—335.

"So weit ist es mit den abgöttischen Juden noch nicht gekommen, die zwar ihre Söhne und Töchter dem Moloch im Feuer aufgeopsert, aber die Kinder an ihrer Seligkeit nicht gehindert haben."

Dagegen erklärten die Calvinisten: man müsse Gott danken, daß er in dem Landgrafen Moritz "dem Hause Hessen einen solchen Josias erweckt habe, der alle aus dem Papstkhum noch übrige Abgötterei wegräume und austilge'2. In Magdeburg erschien ein Bildniß des Landgrasen mit der Unterschrift:

> "Rirchen und Schulen er visitiret, Mit Gottes reinem Wort sie zieret, Und schaffet ab löblich und frei Menschenkehr und Abgötterei."

Der Heibelberger Theologe Tavid Pareus, welcher in Teutschland gleichs sam als "Patriarch des ganzen Calvinismus" angesehen wurde, nannte den Landgrafen einen "göttlichen Helden": das von ihm unternommene Wert sei "ein Wert des Herrn"; verslucht sei, wer das Wert des Herrn nachlässig versrichte und sein Schwert fern halte vom Blute 4.

Während der religiojen Kämpfe in Seffen machte der Calvinismus weitere Fortschritte im Norden des Reiches. 3m Jahre 1610 nahmen die Herzoge Adolf von Schleswig-Gottorp und Hans Albrecht von Medlenburg-Guftrow, im folgenden Jahre die ichlesischen Berzoge zu Brieg und Liegnig die ,refor= mirte Lehre' an und "mufterten in ihren Landen nach Kräften den im Luther= thum noch reichlich vorhandenen papistischen Sauerteig und abgöttischen Plunder aus'. ,Man sollte wohl verzagen, ichrieb Leonhard Hutter, Profeffor der Theologie zu Wittenberg, wenn man die calvinistischen Wölfe überall eindringen fieht, und wie fie mit Lügen und Liften Fürsten und Volf graufam betrügen, als feien fie die rechten Lehrer der Augsburger Confession." Ein folder "Erz= und Landlugner' fei Johann Münfter. Derfelbe hatte dem Herzog Adolf von Schleswig-Gottorp ein Buch gewidmet, worin er ausein= andersette: es sei ,gang und gar nicht mahr, daß die reformirte Rirche von der Augsburger Confession abgewichen' fei; die Calvinisten feien für die rechten Lutheraner zu halten in Lehre und Geremonien; Luther felbst sei als Calvinift gestorben. Sutter erwiderte: ,das Widerspiel davon werde unter Underm mächtiglich erwiesen' durch die von Luther furz vor seinem Tode

<sup>1</sup> Mechtenbach, Augenjalbe 2-4. 9. 31. 41. 48. 52-54. 59. 96. 144-145.

<sup>2</sup> Rothwendige Abjertigung (vergl. oben E. 489 Note 2) S. 71.

<sup>3</sup> Kabronius 59.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Macte Heros divine; age opus Domini, quod agis, fidenter. Maledictus nimirum est, qui facit opus Domini negligenter et prohibet gladium suum a sanguine. Bergl. Friedberg 16. v. llugersdorii 166. 180.

gehaltenen Predigten, "darin er auf das Ernstlichste vor dem zwinglischen Sacramentirteufel gewarnet". "Die französische Confession" wolle sich unter der deutschen "berkriechen", gebe sich jetzt, um Anhang zu gewinnen, für gut lutherisch aus, während doch Calvin geschrieben habe: die Augsburger Confession sei eine höllische Fackl, welche Frankreich durch Feuer verzehren wolle 1.

Neuer Federkrieg entzündete sich, als durch die Bemühungen des Landsgrafen Moritz von Hessen auch der Kurfürst von Brandenburg zum Calvinis=mus übertrat.

In Kurbrandenburg ,hörten, wie allenthalben im Reich, seit Einführung des Evangesiums unter Joachim II. durch ein sonderliches Verhängniß Gottes die Streitigkeiten nimmer auf, und der Geist von Andreas Musculus ruhte auf den Streitenden'2. "Wunder habe ich gehört,' heißt es in einem Briefe aus Versin, "wie sich unsere Geistlichen schlagen, schelten und zanken, daß es Sünde und Schande ist. In der St. Nicolauskirche haben sie sich mit Leuchtern geschlagen; die zu St. Martin haben sich auf dem neuen Markt einander mit Steinen geworsen, daß man sie mit großer Mühe hat aus einander bringen müssen. Ich gedenke, daß der liebe Gott ihnen nicht so viel wird lassen zu Gute werden, daß sie die Pestilenz erwische, sondern der Teufel wird sie wohl noch gar hinweg holen.'3

Unter dem Kurfürsten Johann Georg war den Predigern die Concordienformel aufgenöthigt worden, "und Alles am Hose war dem Calvinismus spinneseind". Calvinistische Bücher bei sich zu führen, wurde bei Leibesstrase verboten. Der kurfürstliche Kanzler Diestelmeier erklärte im Jahre 1593 auf einer Spnode zu Stettin im Namen seines Herrn: "Die Calvinisten führen uns in den Artiseln der Person Christi, der Prädestination, des Abendmahles und der Tause, aus dem Dienste Gottes zur Verachtung Christi, aus dem Troste zur Verzweiflung, aus dem Himmel zur Hölle. Deshalb erfülle uns Gott mit Haß gegen den Calvinismus." Der Kurfürst selbst äußerte sich: "Ich habe nur eine Universität," Frankfurt an der Oder, "und ich halte sie für mein Kleinod; wenn ich aber wüßte, daß meine Professoren calvinisch werden sollten, so wünschte ich lieber, daß das Collegium der Universität in Feuer aufginge."

¹ Hutter, Calvinista aulico-politicus (1609) nach der Ausgabe von 1615 Bl. A 3—4. 2 b. 127. 152—153. 265.

<sup>2</sup> lleber Musculus vergl. unfere Angaben Bb. 4, 178-182.

<sup>3</sup> Moehsen, Beiträge 124. Gallus 137-138.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Leuthinger (ed. Kuster) lib. 28, 591.

<sup>5</sup> Gallus 176-177.

Johann Georg's Nachfolger, Joachim Friedrich, hing nicht weniger in Allem treu und fest dem Lutherthum an' und bestimmte im Jahre 1600 in einem Erbvergleich mit seinen Brüdern, daß in allen brandenburgischen Landen für alle Zukunft die Lehre Augsburger Confession, mit völligem Ausschluß , des papistischen wie calvinistischen Brrthums', erhalten werden jollte. Schon im Januar 1593 hatte ihm sein Sohn Johann Sigismund das feierliche Gelöbniß ichriftlich ausstellen muffen: er wolle bei der Augsburger Confession, wie sie dem Raiser Carl V. übergeben worden, und deren Apologie, auch bei den schmalkaldischen Artikeln, dem großen und kleinen Catechismus Quther's und der darauf gegründeten Concordienformel ,beständiglich bleiben und verharren, und denselben zuwider in Kirchen und Schulen feine Beränderung machen' 1. Auch den Landständen legte der Erbpring im Jahre 1602 dasselbe feierliche Versprechen ab2. Sobald er aber nach dem Tode feines Baters im Jahre 1608 zur Regierung tam, hörte man häufiger benn zuvor die giftige Rede: man solle den calvinischen Teufelsschwarm nicht mehr in Schrift und auf den Rangeln verdammen, sondern mit ihnen Brüderschaft ichließen, was doch nicht anders anzusehen, als soll man Christum den Herrn und sein göttlich Wort wie Judas der Berräther verleugnen und preisgeben und sich mit einem Belial, der noch schlimmer als der Untichrift zu Rom, vermenglen und verhuren'. Deghalb erließ der Prediger Chriftoph Jordanus im Jahre 1608 eine "Treuherzige Warnung vor calvinistischer Brüderichaft'. Geit dem Rurfürsten Joachim II. fei ,der evangelische Gotten= dienst sowohl gegen alle widerchriftliche Thrannei, als auch gegen die Reperci aller Meuchelchriften in der Mark Brandenburg lauter und unverfälscht erhalten' und von dort in das Erzstift Magdeburg fortgepflanzt worden. Aber man gonne dem Lande diese Reinheit nicht: ,geschwinde Praftifen der Calvinisten' seien am Werk; die pfälzischen Theologen hätten öffentlich geschrieben, daß die Mark der Lehre von der Allenthalbenheit Christi widerspreche; auch fei eine Abhandlung, welche der brandenburgische Generalsuperintendent Belarqus über das Brodbrechen veröffentlicht, mit calvinischen Gloffen beschnutzt worden. Bon einer Brüderschaft mit Leuten, deren Lehrmeister der Satan fei, könne feine Rede sein. Aller brüderlichen Liebe zuwider' beschutdigt uns die calvinistische Rotte, daß wir ungeachtet aller eingewandten Protestation des Herrn Menschheit durch eine natürliche Ausdehnung und Gin= ichließung sollen in alle Bierkannen, Latrinen und dergleichen unsaubere Derter hineinstecken' 3.

<sup>1</sup> Der Wortsaut bes Gelöbnisses bei Hutter, Calvinista aulico-politicus alter 22-24.

<sup>2</sup> Bergl. Hering 12-13.

<sup>3</sup> Treuherzige Warnung Bl. 3 a, 5 a, 258.

Durch den Landgrafen Morik von Sessen und dessen Hofprediger Fabronius wurde Johann Sigismund für den Calvinismus gewonnen und gab im Jahre 1613 fein Glaubensbekenntnig beraus, welches fürder als symbolisches Buch für Brandenburg gelten follte. Allbereits vor acht Jahren und länger, erflärte der Rurfürst ein Jahr später den Landständen, sei er seinem Glaubensbekenntnig zugethan gewesen 1. In seinem Bekenntnig aber folge er der heiligen Schrift. Diese Raiserin, die heilige Schrift, soll herrschen und regieren, und alle anderen, sie heißen auch wie sie wollen, sollen ihr'unterthan und gehorsam sein: es sei gleich der Papst, Luther, Augustinus, Baulus oder ein Engel vom Himmel berab.' Der Rurfürft verfuhr dabei wie alle Lehrer, welche sich von der katholischen Kirche getrennt hatten und sich gegenseitig verdammten: ihre Auslegung der Bibel follte die allein richtige fein 2. Fürften, jagte Johann Sigismund, ,werden fürstliche Gedanken haben und darüber halten: jo beiße es beim Propheten Efgia.' Er habe deghalb anädigst bei sich erwogen, daß, weil doch Gott der Allmächtige die Könige zu Pflegern und die Fürsten zu Säugammen seiner lieben Kirchen verordnet, unter allen fürstlichen Considerationen und Gedanken die allererste und nothwendigste sei. mit Ernst darob zu sein', ,daß das reine flare Wort Gottes allein aus bem Brünnlein Ifraelis ohne alle Menschensatung, ohn allen Sauerteig falicher irriger Lehre in Rirchen und Schulen möge gelehrt und gepredigt, die heiligen Sacramenta auch nach der Einsekung des Herrn Chrifti ohn alle papistische Superstition und abgöttische oder von menschlicher Andacht erdichtete Cerimonien ausgespendet, und also der mahre Gottesdienst recht und wohl allein nach Norm und Form der göttlichen heiligen Schrift möge bestellt und auf Die Posteritet gebracht werden'. Da nun Gott ihm so viel Land und Leute gegeben, so habe er aus schuldiger Dankbarkeit gegen Gott nach den löblichen Grempeln frommer Könige und Fürsten, Josaphats, Czechia, Josia, Constantini, Theodosii und vieler anderer mehr, durch Anregung des heiligen Beiftes und wegen ernsten Befehl Gottes sich nichts liebers noch mehrers angelegen sein laffen, als was in den Landen noch etwan bon papistischer Suberstition in Kirchen und Schulen übrig geblieben, folgends gemächlich abzuthun und alles nach Richtschnur göttlichen Worts und der apostolischen ersten Rir= den anzustellen.' Aber er wolle ,feinen Unterthanen wider seinen Willen' zur Annahme seines Glaubensbekenntniffes zwingen, jondern ,den Lauf der Wahrheit Gott allein befehlen'3.

<sup>1</sup> Reformationswert in Churbrandenburg 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darum schrieb ber reformirte Theologe Samuel Werenfelß zu Basel über bie Bibel: "Hic liber est, in quo sua quaerit dogmata quisque, Invenit et pariter dogmata quisque sua."

<sup>3</sup> Reformationsmerf 1-2. 2-4. 14.

Bergebens erinnerten die Landstände den Kurfürsten an die schriftlichen Zusicherungen, welche er seinem Bater und ihnen bezüglich der Aufrechterhalztung des reinen Lutherthums ausgestellt habe 1. "In Gottes Sachen," entzgegnete Johann Sigismund, "gelten keine Reverse. Welch" eine unverantwortliche Sünde wäre es, wenn wir dem heiligen Geiste alle Zugänge, Thür und Thor durch Reverse versperren wollten, sein Wert in uns zu verrichten und uns zu weiterer Erkenntniß in der göttlichen Wahrheit seines Wortes zu bringen." Für sein Vorgehen berief sich der Kurfürst auf Joachim II. und dessen Vruder, die ihrem Vater eidlich versprochen hätten, die katholische Religion in ihren Ländern zu erhalten, und dennoch zum Lutherthum übergetreten seien 2.

Satte der Kurfürst früher feierlich gelobt, die reine Lehre' der Augsburger Confession vom Jahre 1530 treu zu beobachten und zu schützen, so erklärte er jett den Landständen: es wundert uns nicht wenig, daß ihr auf die ungeänderte augsburgische Confession dermaßen dringet, gerathen auch darüber in die Gedanken, daß niemand unter euch gewesen sei, der solche je gelesen. Denn wenn solches geschehen, würdet ihr alsbald gefunden haben, daß darinnen die papistische Transsubstantiation gutgeheißen worden, welches abscheulichen und zugleich gotteslästerlichen Schwarms ihr aber euch nimmer= mehr theilhaftig machen werdet'. Die geanderte Confession' sei ,mit Approbation Luther's und aller Stände herausgekommen'. Bas nun gar die Concordienformel anbelange, so sei bekannt: ,wie der ehrgeizige Pfaff Jacob Un= drege einen Primatum und lutherisch Bapitthum über die Kirche und Gemein Gottes hiedurch einzuführen, nicht aber die Ehre Gottes zu befördern einzig und allein gefucht; wie Churfürst August zu Sachjen selbst darüber geklagt, daß er von den Pfaffen durch Aufrichtung der Concordiformel übel betrogen, wie folche von Freunden und Feinden als eine Concordia discors genugiam erwiesen' worden, und wie die Stifter und Anhänger derselben ,als die rechten Cadmeifchen Brider geftritten, gezantt und gefochten, auch noch anheute ganten'. Luther felbst, obgleich ,ein auserwähltes Ruftzeug Gottes', habe noch sehr tief in den Finfterniffen des Papftthums gestedt; insbesondere habe er seine Lehre bom Abendmahl nicht aus der heiligen Schrift geschöpft. Auch ,hat Lutherus das Gebrechen an sich gehabt, daß er dieffalls nicht zu weichen gewußt, ob ihm auch gleich ein Anderes deutlich und flar aus Gottes Wort vor Augen gestellt worden; daher rührt, daß er ein Anderes in seinen Lehr=, ein Anderes in seinen Streitschriften vorgebracht, und in denselben bald gutgeheißen, mas er zubor verworfen, und hinwiederum verworfen, was ihm zuvor einmal

<sup>1</sup> Reformationswert in Churbrandenburg 20-23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu vergleichen auch die Briefe, welche Martgraf Johann Georg zur Rechtiertiz gung seines fursürstlichen Bruders an Gebicke schrieb, Reformationswert 44—46. 50. 235. 238—239. Bergl. Hering 54. 222 fll.

beliebet. Die Schriften sind da, und könnet ihr sie selbst lesen, werdet es auch nicht anders befinden 1.

Daß Luther's Ansehen überhaupt in Deutschland so tief gesunken, war eine stete Klage der Vertheidiger seiner Lehre. "Schier allenthalben," schrieb Chriakus Spangenderg schon im Jahre 1594, "ist es dahin gekommen, daß man wohl sagen möchte, wie Exodi am 1. steht: Es kam ein neuer König auf in Aegypten; der wußte Nichts von Joseph, denn schier Niemand vom seligen Luther etwas mehr sehen oder hören will." "Die undankbaren Kukuk", klagte der kursächssische Sberhosprediger Matthias Hoe im Jahre 1606, lassen sich, obgleich sie ohne Luther noch in den päpstischen Evangelisten würden, "ge-lüsten, den großen Lehrer und hocherleuchteten Evangelisten Deutschlands zu reformiren, zu meistern, zu klügeln, zu strafen, ja zu schänden".

An die lutherischen Prediger erließ der Kurfürst, als die von Gott gesetzte hohe Obrigfeit, welche über die Gebote beider Taseln zu wachen habe', den strengen Beschl, sich nach der Augsdurgischen verbesserten Consession' und Apologie "ohne alle Verfälschung und ohne die Glossen etlicher müßigen, fürwitzigen und hossärtigen Theologen' zu richten und alles Schelten und Lästern auf den Kanzeln einzustellen. Wer sich dieser Verordnung nicht füge, solle abgesetzt, und überhaupt gegen ihn "das vorgenommen werden, wodurch man ihn wohl zum Gehorsam bringen' könne. "Dergleichen unzeitige Eiserer und Zeloten' möchten sich aus dem Kurfürstenthum an Orte begeben, "wo ihnen solch unchristlich Wüthen, Toben, Schänden, Schmähen, Lästern, Verteuseln und Verdammen anderer Christen' gestattet werde.

Johann Sigismund begründete seinen Friedensbesehl durch einen hinweiß auf ,den römischen Antichrist', der dermalen ,mehr als zuvor nach dem Blut der wahren Christen dürste' 4.

Unter diesen "wahren Christen" aber nahm das gegenseitige "Verdammen und Verteuseln" ungeachtet des fürfürstlichen Verbotes fortwährend zu. Der Generalsuperintendent Christoph Pelargus, welcher den Maßregeln des Kursfürsten nicht entgegentrat, wurde von den Lutheranern als "abtrünniger Masmeluch" und "Meuchelchrist" gebrandmarkt. "Ihr habt, um Menschen zu gefallen, den Herrn Christus schändlich verleugnet," bedeutete ihm Doctor Consad, Superintendent und Professor zu Stralsund, im September 1614; "laßt die Calvinisten als des Teufels Diener fahren; vertheidiget mit uns und streitet für die himmlische, im Concordienbuch wiederholte und von Euch selbst zuvor gebilligte Wahrheit." Conrad Schlüsselburg wies ihn auf den "bösen Ausgang" des Berengar und Decolampadius hin, von welchen man

<sup>1</sup> Um 28. März 1614. Reformationswerf in Churbrandenburg 32-34.

<sup>2</sup> Abelsfpiegel 2, 73. 3 Rurze Antwort 2c. S. 2-3.

<sup>\*</sup> Am 24. Febr. 1614. Reformationswert in Churbrandenburg 15-20.

annahm, daß sie vom Teufel umgebracht worden. Auch Doctor Eramer, Pfarrer und Professor zu Stettin, mahnte den Generalsuperintendenten: er sei "mit der That und in Wahrheit ein allzu großer Apostata oder Abtrünniger", der den Donnerschlägen Gottes nicht entgehen könne 1.

Was Pelargus ,mamelucisch und teuflisch verabsäumte, holte Simon Gedide ein', Dompropst zu Berlin und erster furfürstlicher Hofprediger, ein wahrer gottgesandter Christusdiener und Teind alles satanischen Ungeziesers der verfluchten Calviniftereit. "Gedicke's Predigten," ichrieb der Calvinift Martin Kuffel, find graufam und blutdürstig: er thut Alles, um uns im Blute schwimmen zu sehen. 2 In der Borrede einer Schrift , Bon den Geremonien bei dem heiligen Abendmahl' verglich Gedicke die Freunde und Rathe des Kurfürsten, von welchen dieser sichandlich hinter das Licht geführt und jämmerlich betrogen' werde, mit dem Hamman unter dem Ahasberos und dem Biba zur Zeit David's. Er munichte benfelben auch, ichrieb der Rurfürft an die Landstände, "Haman's Galgen und Ahitophel's Strick"3. "Bu wiederholten Malen' wurde Gedicke, wie er flagte, von calvinischen Teufelstnechten öffentlich angeschrieen; wie viele Herrgötter hat er noch in der Taiche; hat er etwa fie alle gefreffen; man sollte mit dem Herrgottsfreffer furzum machen. Er glaubte fich feines Lebens nicht mehr ficher und verließ im Marg 1614 bei Nachtzeit die Stadt. Dem Bolfe machte er befannt, daß der vom Rurfürsten ernannte calvinistische Hofprediger Salomon Gint, ein neuer Ecebolus jei, der in Religionssachen den Mantel nach dem Winde hänge: noch im März 1613 habe er in einer Predigt, wie etliche tausend Versonen bezeugen tonnten, ,ein öffentliches Gebet wider die Calvinisten gethan, daß uns Gott für ihren Schwarm behüten wolle'. Als er aber gemertt, daß am Sofe der Wind aus calvinischem Loche gehe, sei er abtrünnig geworden. Na er hat unlängst in Gegenwart ehrlicher Leute sein gottlos Berg und unverschämte Hurenstirne an den Jag gegeben, indem er gejagt: "weil ich bei den Lutheranern gewesen, bin ich sechsmal mit ihnen zum Sacrament gegangen; ich habe aber wohl gewußt, daß ich den Leib Chrifti nicht realiter empfangen, sondern dabei geglaubt, mas unsere (die calvinische) Religion mit sich bringt." Sein das nicht Profunditäten des Satans, die diefer Bogel ausgegöcket! Jest habe diefer Bogel eine Schartete, Bespiegelung genannt, ausfliegen laffen, darin fage er unter Anderm von den Lutherischen, ,daß wir vom Teufel feien. Denn, schließt der preußische Teufel: "wer wider Christum ift, der ift vom Teufel. Wer aber Chrifti Ordnung unwerth macht, daß er Menschengedicht ehren und erhalten möge, der ist wider Christum. Alijo ist ein jolder

<sup>1</sup> Die brei Briefe bei Gimon Gebide, Galvinifterei 594 ftl.

<sup>2</sup> Fortgesette Sammlung ac. (1746) E. 359.

<sup>3</sup> Bering 242-252.

vom Teufel." "Wir dagegen schließen im Artitel von der heiligen Schrift unwidersprechlich, daß Bint und seine Codalen vom Teufel sind.' Ebenso im Artifel von der heiligen Dreifaltigkeit, im Artifel von der Allmacht Gottes, im Artifel von der Beiligkeit, von der Lieb, Gnad und Barmbergigkeit Gottes: denn sie machen aus Gott einen Unholden, ja einen tyrannischen und grausamen Gott', indem fie fagen, Gott habe etliche Menschen aus fich und bon sein selbst wegen verordnet zur Bein und Verdammnig . . Gott sei uns Menschen nicht mit einigem nothwendigem Band mehr verstrickt, als den un= vernünftigen Thieren, Ochsen, Flöhen oder Schnacken. So wenig wir Menschen unrecht seien, wenn wir heute dieses, morgen ein anderes Mastvieh ichlachten, so wenig sei Gott unrecht, wenn er etliche nach seinem Willen verdamme.' "Im Artifel von der Berson Chrifti läftern sie', die Calvinisten: So menig folge, daß ein Bub oder Mörder eben fo lang fei als der Galgen. an dem er hänget, so wenig folge, daß sich Christus so weit erstreckt als die rechte Hand Gottes, in der er fitt.' "Im Artifel vom heiligen Geift geben fie für, . . ein wiedergeborener Christ begebe feine Todiunde, verliere auch den Glauben, Gottes Enade und den heiligen Geist nicht; David behalte den heiligen Geift mitten im Chebruch und Todschlag. Ja wenn er Chebruch begehe, sei es ja so wenig für Gottes Augen eine Sunde, als wenn ein Ochs die gange Beerde der Rübe und Ralber besteige und trächtig mache. Im Artifel von der Rechtfertigung des armen Sunders für Gott . . reden fie aus dem Teufel' . . . Im Artifel vom Sacrament der heiligen Taufe schreiben fie, . . . es sei besser, daß der Teufel, so er nur im Bredigamt wäre, selbst täufe, als eine driftliche Weibsperson.' In all' diesen Punkten, im Gangen fünfzehn Mal, ichließt Gedicke, daß Fint und feine Sodalen unwider= fprechlich vom Teufel find, und faßt dann Alles turg in die Worte gufammen: Beschließe demnach dieses Tractätlein mit diesem Argument oder Schlufrede dem Finken entgegen: Wer wider Christum ift, der ift vom Teufel; die Calvinisten sind wider Christum in erzählten Artikeln; derhalben sind fie vom Teufel. 1

Damit hatte Gedicke "die Ehre Christi gerächt", "ein ganz anderer Gotteß= eiserer, denn Pelarguß", von dem die Landstände vergebenß verlangt hatten, er solle Fink, "diesen schleichenden Wolf, anschreien".

Kräftig unterstützt wurde Gedicke durch den kursächsischen Oberhofprediger Matthias Hoe, der seines Lebens "nicht mehr froh werden konnte, wenn er zu den calvinistischen Gräueln und Seelenmord in der Mark Brandenburg

<sup>1</sup> Absertigung ber sacramentirischen Bespiegelung Salomon Findens (1615) 1-6. 8-10. 42-60. Er beschulbigte Fink ber übermachten Bosheit und bes vorfätlich en Betruges. Falicheit und schredlicher Unglaube stede in biesem Finken. S. 11-13.

<sup>2</sup> Bergl. Reformationswert in Churbrandenburg 240-244.

ichweigen follte'. Er schrieb im Jahre 1614 eine ,unvermeidliche und um Gottes Willen treuberzige Erinnerung an alle eifrigen lutherischen Chriften' in der Mart, fich auf feinerlei Beije mit dem calvinischen Seelengift und der neulich ausgegangenen Stimpel=Confession einnehmen zu lassen'. Calviniften hätten dem Kurfürsten das Lutherthum stinkend gemacht; fälschlich behaupte die Berliner Bekenntnigichrift, daß man die Gottheit Chrifti nicht läugne. Bei der Lehre von der Person Christi sprechen die Berliner, fie alauben, daß Christus der ewige allmächtige Cohn Gottes fei. Andere Calvinisten reden in's Gemein auch also. Daneben aber brauchen sie solche Worte, durch welche die Gottheit Chrifti auf gut türtisch, auf gut jüdisch, auf gut arianisch verleugnet wird'. Eine Schande sei es, daß man die Grabegrube ber verstorbenen Kurfürsten store, indem man sie beschuldige, papstischen Gräuel' in ihren Rirchen übrig gelaffen zu haben. Gott moge , den Brattiten des Teufels und seiner Wertzeuge wehrent und die rechtgläubigen Christen. die bor dem calbinischen Baal' noch nicht ihre Aniee gebeugt, in ihrer Beständigkeit bewahren 1.

Wenn die Calvinisten, sagte Hoe in einer andern Schrift, darauf pochen, noch niemals in einer allgemeinen Kirchenbersammlung verworfen zu sein, so follten fie fich , diefes Aufzugs billig von Herzen schämen'. Denn Zwingli, Carlftadt, Calbin und andere Sacramentirer seien faliche Propheten gewesen; Gott aber sage nicht, daß man die Lehre eines falschen Propheten bor ein Concil bringen solle. Christus habe fein Concil gehalten wider die Pharifaer und Sadducaer, und Petrus fein Concil wider Simon den Zauberer, fondern er habe diesen zu Samaria und zu Rom einfach für einen Erzfeter erklart. ,Wie kommt es, daß die Calvinisten die wiedertäuferische Lehr, die Flacianische Lehr, die spnergiftische Lehr, die Gesetztürmerei, die neue photinianische Lehr so heftig verdammen, da doch dieser Aller Lehr in keinem einigen ordentlichen Concil ift ventilirt oder verhört worden? Könnten nicht der Gestalt die Türken ihren Alkoran befreien?" Dringend warnte hoe vor einem Religionsgespräch, welches ber Kurfürst verlangt hatte. Die Berliner Calvinisten, sagte er, spannen das Pferd hinter den Wagen; nachdem sie zu Berlin ihre calvinische Deformation ausgeübt und der Karren ichon im Drecke ftedt, wollen sie fragen, ob es recht oder unrecht jei. Auch jollen nur Prebiger aus Berlin und Coln an der Spree daran Theil haben und dieje erst durch Anmeldung beim Hofe eingeschüchtert werden. ,Man halte Gespräch so oft und viel man will, unter den calvinischen Rekermeistern wird sich keiner leichtlich bekehren laffen. 2

<sup>1</sup> Unvermeibliche Erinnerung 3-8. 43-44. 45-46. 73 fll. 104. 106. 110. 162 fll.

<sup>2</sup> Kurzer Discurs, ob die calvinische Lehr ohne ein Concil zu verdammen sei (1614) 7-9. 11-12. 22. 33-34.

In einem "Gründlichen Beweis von den gotteslästerlichen Reden der Calvinisten" führte Hoe aus: ein rechter Calvinist müsse lernen, wie er die Lustherischen lästern und schmähen solle. "Da muß er lernen, uns zu nennen Fleischsresser, Blutsäufer, Menschenfresser, wie Calvinus und Beza unzählich oft uns nennen, wie wir auch in ihrer öffentlichen Confession genannt werden.", Er muß uns mit Beza Herrgottsfresser nennen. Er muß mit der Säuglocken gar lernen läuten und .. auch wohl vor der Jugend fragen, weil die Lustheraner so lang an Christus gefressen, ob er dann nicht bald all sei? ob sie ihn nicht bald gar verzehrt hätten? ob ihnen denn was an den Jähnen hängen bliebe? ob sie ihn auch wieder unten von sich geben . ... ", Die drei L: lügen, leugnen, lästern sind bei ihnen das tägliche Brod."

Die Berliner' blieben die Antwort nicht schuldig; dieselbe zeigte aber viel Mäßigung und suchte aus Luther's Werken darzuthun, daß derselbe mehrere Sähe, welche Hoe als calvinistisch verfluche, selbst vorgetragen habe. So habe Luther zum Beispiel, so gut wie Calvin, beständig gelehrt, daß Gott den Fall Adam's und Eva's gewollt habe 2. Im Buch vom knechtischen Willen lehre Luther dasselbe wie Calvin, "und wenn dieser es so gesetzt hätte, würden es alle Lutheraner für die ärgste Keherei und Gotteslästerung auszgeschrieen haben; aber weil es Luther geschrieben hat, so müssen sie still sein und sich etwas bedenken; denn in der Concordiensormel heißt es, es sei sei sein bestes Buch'3. Dagegen wies Hoe darauf hin, "in was göttlichem Giser' Luther, "der heitige Mann, wider die sacramentirischen Gräuel gestorben, wie er so mächtig und trefstich sie widerlegt und in den Abgrund der Hölle verzdamnt habe': durch die Berlinischen Ehrenschänder habe der Teusel ein Räuchzpulver ausgeschüttet und einen Gestant hinter sich gelassen 4.

Wie in Hessen, so wurde auch in der Mart Brandenburg der Hostenstreit, ein heftiges Scheltmittel'. Den Calvinisten erschien es unbegreiflich, daß die Lutheraner, obgleich sie sich ,des papistischen antichristischen Teuselsewertes ledig gemacht', dennoch so eifrig für den Gebrauch der Hostien einträten. Diesen Hostien und ihrer Elevation beim Gottesdienste' habe man es zuzuschreiben, daß ,das Volt niedern, aber auch wohl hohen Standes, ob das Evangesium schon seit so vielen Jahrzehnten lauter gepredigt worden, den ganzen papistischen Gräuel von der Anbetung des Brodes noch stetig im

<sup>1</sup> Gründlicher Beweiß (1614) 20. 184-185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frei Peter, ein christlich und ernst Gespräch von den zwei Artikeln, nämlich von Gottes Work und von Gott selbst, mit welchen Dr. Hoe . . . sich unterstanden die resormirten Kirchen zu beschweren, gehalten im freien Felbe zwischen Berlin und Brandensburg. Berlin 1614. Das ander Gespräch . . . 1615.

<sup>3</sup> Theodorus Lazarus, Synopsis doctrinae Lutheranae et Calvinianae (1615) 16.

<sup>4</sup> Wohlgegründete Berantwortung auf das calvinische Lästergespräch aus Berlin (1614) Bl. B 3 a-b. D 4 a.

Bergen trage'. Jacob Kabricius, Rector zu Danzig, stellte die Frage: Wie bas fein konne, daß in einem folch kleinen Broblein, das weder Geruch noch Geschmad eines Brodes hat, Chriftus, so eine Person von sechsundeinhalb Schuh in die Länge, steden könne'1. Die Hostien, bedeutete Theodor Lazarus, feien bom Papite Sergius, fo Os porci oder Säuruffel genannt, eingeführt und jum höchsten Sohn und Spott jum Opfer der Bapftischen gebraucht worden. Sie könnten für rechte Brode nicht gehalten werden; denn fie hatten weder den Namen des Brodes, noch die Form und Gestalt, noch den Nugen desielben, wurden auch in den Baderladen nicht gefunden. Schon allein das Crucifir auf den Hoftien sei Ursache genug, sie abzuschaffen, weil das Bolt dadurch bethört murde, daß Chriftus dort feiner Substang nach jugegen jei 2. Um die calvinistische Lehre vom Abendmahl allmählich einzuführen, wendete man dieselben Mittel an, wie in Beffen. Die Hoftien,' ichrieb Gregor Frank in einem für den Rurfürsten angefertigten Entwurf eines Bisitationsconsissis, werden an einigen Orten albereit ziemlich dick gebacken, daß, wer sie herunterbringen will, dieselben mit den Zähnen zermalmen muß. 3

2013 eifriger Rämpe für den beiligen, reinen, unfehlbaren lutherischen Glauben' gegen bie verdammte Calvinisterei in der Mart' trat neben Doe auch der wittenbergische Professor Leonhard Hutter auf. Die Calvinisten, jagte er, wollen Gott, die Engel und die Menschen muthwilliger Beise und wider das Gewiffen bereden : Weiß fei schwarz, und die Lügen seien Wahrheit. Man muffe fich bor ihnen huten, wenn es auch den Teufel und feine Großmutter verdriegen follte. Wenn die Berliner behaupten, die Galviniften feien einig mit den Lutherischen in den Grundwahrheiten des Glaubens, warum rufen benn jene, fragte Hutter, und aus gals Restorianer, Gutychianer, Capernaiten . . . Gökendiener, Bapftheuchler, Fleischfreffer, Blutfaufer und dergleichen. Warum haben fie denn die Lutheraner aus Pfalz, Beffen und jo weiter binausgewiesen?' Chriftoph Bezel fage in feinem Sendichreiben an ben Licentiaten Samelmann, die Lutheraner seien feine Chriften, noch Schafe auf der Beide Chrifti. Georg Hanenfeld ,übergibt uns mit unferm Fundament des Glaubens dem Teufel und der ewigen Berdammniß. Ja, es schreiben die furpfälzischen Theologen in ihrem Bekenntniß E. 167 also: Es wird von unserm Gegentheil der Grund driftlicher Lehre und Religion merklich verfälicht, und ben Wölfen, das ift den Regern und Teinden Chrifti, Thur und Thor aufgethan, in die Heerde einzureißen."

<sup>1</sup> Bergl. Tholuck, Das firchliche Leben 1, 264. Co grobfinnlich wurde bas heitige Geheinniß aufgefaßt.

<sup>2</sup> Synopsis (vergl. oben S. 500 Note 3) 161 fil.

<sup>3</sup> Bergl. Tholud, Das firchliche Leben 1, 263.

<sup>4</sup> Calvinista aulico-politicus alter, bas ift: Chriftlicher und nothwendiger Begriff von ben fürnehmften politischen Sauptgrunden, burch welche man die verbammte Cal-

In einer "Nothwendigen Antwort" auf die neuen Berlinischen Zeitungen von Sans Knorr und Benedict Hobrecht äußerte Sutter die Befürchtung: , & will faft ein Unsehen haben und gewinnen, als wenn Gott wie zu Zeiten des gottlosen Königs Achab auch jett die hohe Majestät dem Teufel verhänge. und zulaffe, daß er gang Frael verwirre und ein falscher Lügengeist sei in dem Munde aller calvinischen Propheten und Praftikanten.' , Nicht dem Teufel zu Gefallen, welcher feiner Antwort werth' sei, sondern zum Unterricht der Berwirrten muffe er gegen die neuen Zeitungen auftreten. Wenn Hobrecht fage: bei den Lutherischen sei Fluchen und Läftern gemein, so könnten diese und andere Laster nicht der Lehre zugemessen werden. Denn wenn nach Junter Hobrecht's Disputirtunft zu folgern und zu ichließen fein follte, konnte man eben und allein aus diesem Grunde die calvinische Lehre als falsch und irrig verdammen, weil bei derselben Kirche eben so viel, wo nicht mehr, als bei den Lutherischen, grobe Sünden, Fluchen, Schwören, Läftern, Freffen und Saufen, Huren und Buben im Schwange gehet'1. Die Berliner hatten behauptet: die lutherischen Prädikanten machen aus der Ohrenbeicht einen Nothftall, vergeben die Sünden für einen halben Thaler, den die Beichtfinder darreichen muffen, und tummern fich nicht darum, ob der Empfänger des Sacramentes den Glauben verstehe. Wenn nur der halbe Thaler gegeben werde, fo lege der Beichtvater dem Beichtfinde die Sand auf den Kopf und fage: Deine Sünden find dir vergeben. Darauf erwiderte Hutter, ohne die Zahlung eines halben Thalers als Beichtpfennig zu läugnen: ,Daß der Pasquillant die Leute bereden will, als ob unsere Zuhörer in dem Wahn stedten, wenn sie dem Beichtvater einen halben Thaler bezahlten, fo fei die Absolution fräftig, ist ein teuflisch boshaftig Lügen und Gespött, unsern Kirchen zum höchsten Despect und Verkleinerung spitbubifcher Beise erdichtet. Und möchten die jekigen calvinischen Priester als Finck, Füssel, Clotho und andere in ihr Gewissen gehen und beherzigen, worum es ihnen bei ihrer öffentlichen Beicht und Absolution bisher zu thun gewesen, und welcher aus ihnen, wie man sagt, einen Beichtpfenning von etlichen hundert, wo nicht gar taufend Reichsthalern bekommen, und wie scheele Augen solches gemacht, so daß Füffel und Finck sich auch mit einander drüber sollen gerauft und tapfer um die calvinischen Röpfe geschlagen haben."2

Als der Kurfürst während der Fastenzeit 1615 durch seinen Bruder Johann Georg, den Statthalter der Mark, die Altäre, Kreuze und Bilder

vinisterei in die Hochlöbliche Chur- und Mark-Brandenburg einzuführen sich eben stark bemühet (Wittenberg 1614) 151—161. 174.

<sup>1</sup> Rothwendige Antwort 10.

<sup>2</sup> Nothwendige Antwort 12-13. 14-16. 51-52. Ueber die Berläfterung ber lutherischen Geremonien burch ben ,leidigen calvinischen Teufel' und ben Berlinischen Spiegelmacher und Brillenreißer' perql. 192 gegen die Berlinischen neuen Zeitungen Bl. D.

aus der Bersiner Domtirche wegichaffen sieß, eiferte der Diaconus Stuler in der Peterstirche heftig wider diese "Schändung" und berichtete darauf seinen Anhängern: er werde wegen seiner Predigt in's Gefängniß geführt werden. Daraushin rotteten sich Bürger und ledige Burschen, zum Theil mit Flinten versehen, zusammen. Der Statthalter, der in Begleitung einiger Bewassneten die Ruhe herstellen wollte, wurde mit einem Stein am Schentel verletzt. Man läutete Sturm, stürmte das Haus Martin Füssel's, der an Gedick's Stelle Hofprediger geworden, und plünderte dasselbe vollständig aus. Nachdem der Aufruhr gestillt, erschien Füssel am Charfreitag "in ungewöhnlicher Kleidung, nämlich in einem Unterkleide und grünem Camisol, da ihm sonst Nichts übrig geblieben", auf der Kanzel. Nur mit Mühe hatte er mit Weib und Kindern der ergrimmten Menge sein Leben gerettet t. Die lutherisch gesinnte Kursfürstin, hieß es, habe angesichts des Auflaufs gesagt: das Volk solle sich den Prediger Stuler nicht nehmen lassen.

Auch in anderen Städten der Mark entstanden Unruhen. Zu Lindau in der Grafschaft Ruppin widersetten sich die Bürger und die lutherischen Rlofter-Jungfrauen der Einführung eines von Johann Sigismund bestellten Predigers und fügten fich erft, als ihnen ein hauptmann die Drohung überbrachte: , der Kurfürst werde den Ungehorsam auf's empfindlichste an Geistlich und Weltlich, Jung und Alt rächen, daß Andere ein Erempel hätten'. In Stendal siefen "übelgefinnte Leute zu Racht mit Fackeln umber und trieben ein gottloses Gespotte mit Haltung des Nachtmahles nach reformirter Kirchen= gewohnheit'2. Auch in der Stadt Brandenburg mar man unzufrieden über Johann Sigismund. Derfelbe hatte ein Kirchengebet vorgeschrieben, worin Gott angerufen wurde, er moge bieje Lande und Leute durch Kraft feines Beiftes und Wortes ftarten, mit reinem Bergen für den Glauben des Evan= geliums zu tampfent. Gegen dieje Anordnung reichten die Brandenburger Brediger im Jahre 1616 eine Beschwerdeschrift ein. "Es würde, sagten fic, ein Gemenge beider Religionen entstehen, wenn man um die Stärkung beider Religion3=Bermandten bitte; mare aber nur Gine Religion gemeint, jo bitte die eine wider die andere'. "Sie konnten mit ihren Widerwärtigen in der Lehre', erklärten fie in einem Schreiben an den städtischen Rath, ,teine Gemeinschaft im Gebete haben, und hierin jo wenig gehorchen, wie getreue Sirten des Bolfes Befehl erequiren'. Der Brandenburger Archidiaconus Illrich Nagel fließ vor der gangen Gemeinde den Superintendenten Joachim Garcaus ,von der Communion wegt, weil derselbe ohne vorherige Privatbeichte das Abendmahl empfangen wollte. Ragel wurde seines Amtes entiett; aber auch die anderen Prediger bestanden auf der Nothwendigkeit der Privatabiolution,

<sup>1</sup> Räheres bei Bering 279-299.

<sup>2</sup> Bering 275. 320. Bergl. 310-311.

bis Johann Sigismund ihnen die höchsten Strafen androhte: "Luther selbst", sagte er, habe, "wenn er zur Communion gegangen, niemals gebeichtet".

Durch das Licht göttlicher Wahrheit erleuchtet', schrieb der Kurfürst im Jahre 1616, "verabscheue er von ganzem Herzen' "das Dogma von der Ubi= quität', sowie "den papistischen Unslat von der mündlichen Nießung des Leibes Christi': diese Lehrsäte dürsten in seinen Kirchen und Schulen nicht vorgetragen werden <sup>2</sup>. Demgemäß änderte er mit eigener Hand die Satungen der theologischen Facultät an der Hochsichule zu Franksurt an der Oder und stellte dort resormirte Prosessoren an. "Der calvinische Drache," schrieb Joshann Afselmann, Prosessor zu Mostock, "wird nunmehr in Franksurt die Heerde Christi verwüsten." "Die Heuschrecken", von welchen in der Ofsenbarung Joshannis die Rede, seien "Niemand anders", als die muhamedanischen Secten, so vom Papstthum heutigen Tages ausgegangen, nämlich die calvinischen Zwinglianer und zwinglischen Calvinianer"; denn Johannes rede "von Heuschen, so den Rauch und Nebel päpstlicher Gewalt verlassen und vom Papstthum ausgegangen" seien <sup>3</sup>.

,Wie erhitzt allenthalben die Gemüther waren', wurde auch in Königs= berg tund, als der Kurfürst dort am ersten Ditertage 1617 mit vielen an= wesenden Reformirten im Saale des Schlosses zum Abendmable ging. Der Hofprediger und Professor Johann Behm gerieth darüber in solchen Ummuth', daß er am folgenden Tage in der Schloftirche eine Predigt hielt über den Text: ,3ch will euere Feiertage in Trauer und alle euere Lieder in Wehklagen verwandeln (Amos 8, 8).' ,Solche Dräuung,' jagte er, ,concerniret uns jest auch, indem die calvinische Rotte gestrigen Tages hier ihr calvinisches Brodbrechen gehalten und aus allen Winteln Leute zusammengesucht, auf daß fie ihren Saufen groß machen und bernach zur neuen Zeitung hinausichreiben und sich rühmen, daß ihrer Religion nunmehr bei uns so und so viele bei= gefallen. Wer biefen Schaden Joseph's nicht fieht, der ift geschändet und verblendet.' Er griff den Kurfürsten personlich an. ,Man gibt mit Worten für, man wolle der Beschwer des Landes abhelfen; aber wie solches geschehen, zeigt das offenbare Werk. Sie führen mehr Beschwerungen ein, daß die Roth je länger je größer. Wir werden endlich auf schweren Stühlen niedersitzen müffen. Man hat zugesagt, man wolle halten, was Landesverfaffung vermöchte; aber man halt es, daß es Sünde und Schande ift. Die Verfaffungen des Landes wollen unter Anderm, daß man keine calvinische Lehre darin dulden noch fortpflanzen soll; dieß hat man mit einem theuren Gide unter freiem Himmel befräftiget. Aber Gott fei es geklagt, wie es gehalten wird.' ,Be=

<sup>1</sup> Nering 313-320.

<sup>2</sup> Cyprian's Unterricht von firchlicher Bereinigung ber Protestanten, Beil. 20. 5.

<sup>3</sup> Calvinische Seuschrecken Bl. 21 3.

herziget, liebe Christen, die hohe Landesbeschwer. Es ist hohe Zeit, bittet Gott, daß er dem Teufel mächtiglich wehre, damit er nicht ferner zu Werk richte, was er im Schilde führt.'

"In der Mark Brandenburg," versicherte der sächsische Oberhosprediger Matthias Hoe im Jahre 1618, hat der Teusel nunmehr sich einen calvinischen Hauptsitz aufgeschlagen": in neunundneunzig Punkten, behauptete er in einer Schrift, "stimmen die Galvinisten mit den Arianern und Türken überein". Weiter noch als Hoe ging Zacharias Faber, lutherischer Senior und Pfarrer zu Hohenleime: er wollte zweihundert, nöthigenfalls dreihundert Beweise dafür beibringen, daß "die calvinische Lehre viel ärger" sei, als "die Lehre des Teusels".

Wenn die protestantischen Theologen und Prediger allenthalben schon unter einander in einem solchen Ton sich befämpften, so erklärt sich leicht die Art und Weise, wie sie gegen die Jesuiten auftraten, gegen welche, als den gemeinsamen Feind, sie ihre polemischen Kräfte vereinigten.

<sup>1</sup> Bering 339-342. 2 Bergl. Bering 93-97.

## IX. Streitschriften gegen die Zesuiten — ,die Entstehung des Ordens' — ,Privatverbrechen der Patres' !.

Wie die Protestanten im Allgemeinen über die Jesuiten dachten, bezeichenete der Theologe Conrad Schlüsselburg gegen Ende des sechzehnten Jahrshunderts kurz mit den Worten: "Ich stelle fest, daß das Geschlecht der Jesuiten nicht von Gott, sondern vom Teusel erweckt ist." "Was aber einmal," entwicklete ein anderer Theologe, "vom Teusel ausgangen und von dessen Statthalter, dem Antichrist zu Rom, berusen und ausgesandt, kann nur Teussisches thun und schaffen, wie denn die Jesuiter selbst eingesleischte Teusel sind, die fürnehmsten bösen Engel des neunten Capitels der Apocalypsis, welche stechen wie die Schlangen und Scorpionen, wie die Apocalypsis selber solches bezeugt: wer diesen Teuseln traut, ist des Verstandes nicht mächtig; wer sie nicht haßt, liebt Gott nicht, und wer gar mit ihnen sich einläßt, verfällt ewiger Verdammniß im schwefelichen Pfuhl."

Eine solche Sprache wurde gegen die Jesuiten gleich in den ersten Jahrzehnten ihrer Wirksamkeit in Teutschland geführt. Schon im Jahre 1556 erklärte der Theologe Johann Wigand: die Patres seien "die allerärgsten und abgeseintesten Verräther und Verfolger Christi", auf Raub und Plünderung und auf Verführung des Volkes zum ewigen höllischen Feuer bedacht. Insbesondere sei Pater Canisius ein Gößendiener, gräulicher Gotteslästerer und und verschämter Teusel. In der von dem Prädikanten Janger besorgten deutschen Nebersehung der Chemnitzischen Schrift über die Jesuiten heißt es wenige Jahre später: "Tiese Schalksbuben wersen ihre so gräulich ausgekößte Roß-

¹ Eine große Anzahl von Schriften, Gebichten und Bilbern, welche in Deutschland gegen die zesuiten erschienen, verzeichnet bei De Backer 1, 74—78 und 3, 1890—1891. M. Lipenius, Bibl. realis philosophica (Francosurti 1682) 707—711. Biele Ergänzungen dazu sinden sich im ersten und zweiten Band von Weller's Annalen. Gine Menge Schriften bespricht Stieve im ersten und zweiten Band der Politik Bayerns, vergl. das Register unter "Zesuiten: Angrisse und Haß gegen sie".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schlüsselburg 8, 12.

<sup>3</sup> Mengering 12. Bergl. was ber Aftronom Lambert Floribus Plieninger sagt in seinem Kurt Bebenden von ber Emendation bes Jars (vergl. oben S. 349 Rote 2) 82—85.

und Schmachklumpen aus ihrem faulstinkenden Wanst und Maul', um bas Wort Gottes damit zu beflecken, vernichten, verstoßen, verwerfen': Die Patres feien ,meineidige, eidvergeffene, eidbrüchische, ehrlose, verzweifelte, abgefeimte Buben'. Die babylonische Hure' hatte genugiame und redliche Ursache, mit diesem neuen Otterngezücht schwanger zu werden'. Alehnlich ließen sich Til= mann Beghus, Wilhelm Roding und Paul Scheidlich vernehmen 1. Die gottesläfterlichen Jesuiter,' ichrieb Flacius Illyricus, , diese neuen falschen Bropheten sind freilich die neuen Frosche, so der Antichrist ausgespeiet, wie in Apocalypfi steht, und die Heuschrecken, so dasselbig Buch weissaget, daß sie jur Zeit des Antichriftes aus dem Abgrund der Hölle heraustriechen und Alles in der Welt, ja auch in der Kirche jelbst beschmeißen und verunreinigen werden. Gie haben eine rechte Hurenstirn, schämen sich Nichts.'2 2115 Die Dillinger Jefuiten eine Reibe von ,theologischen Gaten' veröffentlicht hatten, welche fie auf den ersten Brief des Apostels Baulus an Timotheus ftutten, ließen zwei Stuttgarter Doctoren der Theologie, Wilhelm Bidenbach und Lucas Dfiander, im Jahre 1566 ihnen eine fromme Entgegnung' gutommen, des Inhalts: ,3hr habt beichloffen, alle Religion zu vertilgen; auf denn, raubt Die heiligen Schriften, verbrennt fie auf Scheiterhaufen, werft die Afche in's Waffer.' Sie flagten die Batres ,öffentlich vor der gangen Gemeinde des Cohnes Gottes' als Buden, Türken und Beiden' an. Beachte', riefen fie dem Lefer zu, mas ,der boje Beift aus feinem Höllenloch durch diese feine Sclaven ausspeit'. Die Jebufiter icheuen fich teineswegs, das Afterconcil von Trient als eine Synode von zweifellosem Ansehen vorzuführen, jenes Concil, auf dem der Antichrift und seine Trabanten den Vorsitz führten, und Leute Richter waren, auf benen die gräßlichsten Berbrechen lafteten: Böbendienft, Gotteslästerung, Lüge, Gottesraub' und jo weiter 2.

Als einer ,der mannbarsten christlichen Streiter wider die jebusiterische teuflische Bosheit wurde der Dichter Johann Fischart angesehen. Sein im Jahre 1570 erschienenes Gedicht ,Nachtrab oder Nebelfräh' ist in der äußern Form ein persönliches Pasquill gegen den Convertiten Jacob Rabe, dem Inshalt nach aber wesentlich darauf berechnet, Leben und Lehre der Jesuiten in den Koth zu ziehen und mit aller Achtung vor denselben auch ihr weiteres Wirken in Deutschland zu untergraben 4. Ueber die Entstehung, Ausbreitung, und Wirksamsteit des Ordens gibt Fischart eine sehr eingehende Reimchronit, verzerrt aber das Bild Zug um Zug zur abschreckenden, stellenweise unsflätigsten Carricatur, unter gröbster Berdrehung der wirklichen Thatsachen.

<sup>1</sup> Bergl. unjere Angaben Bb. 4, 383-385. 412-415.

<sup>2</sup> Etliche hochwichtige Urfachen ac. Bl. C 4. C 7 b.

 $<sup>^3</sup>$  Ad Jesuitarum assertiones . . . pia responsio (Tubingae 1566) 30. 53. 69. 91. 150. 184. 192. 200. 209. 213. 229 — 232.

<sup>4</sup> bei Kurg 1, 1-97; nicht weniger als 3755 Knittelverie.

Das menschenfreundliche, liebeseifrige Wirken der Patres in den Spitälern verhöhnt er mit den Worten:

Im Spital, wo sie wohnen bann, Ich sag's nicht gern vor Jedermann, Dieweil es fast unslätig laut, Wie sie ohn alles Gras und Krant Die alten Weiber han clistiert Und sie mit Jugend noch geziert; Han alte Bunden neu gemacht Und manche gute Nacht gewacht: Had manchen Ensen oft geschmiert Und manchen Ensen angerürt, Sein also Balbierer worden; Is das nicht ein geschickter Erden, Die auch mit Arkney noch fünnen Ihr Trank und Essen word gewinnen.

Sogar über den Heidenapostel Franciscus Xaverius spricht Fischart mit äußerster Verachtung, und verspottet die Gebetsanmuthungen desselben:

"Im Schlaf von Gott nur jagt und redt, Und schrie: "O bone Jesu mi, Was bin ich boch nur für ein Vieh?" Ich benk, er war im Kopf verruckt Und in das Fegieur gar verzuckt, Welches in sehr oft dann widersehrt, Weil sie groß Kunst gar beschwert: Posteriora Aristotelis Macht unter in viel Narren gwiß."

Ueber den Wohlgeruch, welcher von dem unversehrten Leichnam des Heiligen ausging, schreibt er:

"Ich bent, baß an bem Certlin steck Bielleicht ein starker Martertrect, Der einem Bauern ift entfallen, Der so herfürriecht vor in allen." 2

Einen besondern Ruhm erwarb sich Fischart durch eine im Jahre 1580 auf Grund eines französischen Gedichtes 3 veröffentlichte Satire "Das Jesuiten=

<sup>1</sup> Bers 3087 fll.

<sup>2</sup> Bers 2397 fll. 2437 fll. Kurz 1, XXXVII sagt über das Gedicht: "Namentlich ist der Abschnitt, in welchem er von den Jesuiten spricht, oft von großer satirischer Krast." "Fischart war eine durchaus edle Natur, von seltener Tiese des Gemüthes" u. s. w. S. XXVI. Ein edler Mensch von irgend welcher Gemüthstiese wäre unfähig, das Grab eines Mannes, wie des hl. Franciscus Xaverius, mit solchem Unrath zu besudeln.

<sup>3</sup> Bergl. Kurz, Archiv für bas Studium ber neueren Sprachen 35, 61-78. Kurz, Fischart's Dichtungen 2, XXXV—XLIV.

hütlein', elshundertvierzig Schmähverse start ¹. Er stellt darin dar, wie der Teusel zur Förderung seines Reiches zunächst die einhörnige Mönchstappe aus Faulheit, einfältigem Schein, Heuchelei und Täuscherei geschaffen, dann den zweihörnigen Bischofshut, deren Träger die Almosen verschlingen und aus anderer Leute Schweiß und Blut Hofpracht und Hochmuth treiben':

,Man neigt sich vor ihm, als wär's Gott: Und bracht bald eyn Hausen Rühfot, Das Ghürn zu weihen und zu schnieren Zur Macht, daß es mög chrijamiren.

An dritter Stelle schuf der Teufel das dreifache papstliche Horn, zusammengenäht aus allen möglichen Lastern und Berbrechen: Rachgier, Neid, Wollust, Gift, Aufruhr, Berrätherei, Bersluchung der Obrigteit, Meineid, Sodomie und Zauberei.

Das Horn wird nach Rom gebracht, wo man einen Papft mählte:

"Auf all ben Schlag, wie Satan melbt. Seither ist noch bie arme Welt Mit bem trisachen Ghürn belaben Und kan nichts stiften, bann nur Schaben.

Nachdem dieses geschaffen, mußte die ganze Hölle an dem vierhörnigen Jesuiten= hütlein arbeiten:

Auf daß es viermal viel mehr Gifft In sich halt, dann die vor gestifft, Weil es doch auch auftragen sollen Biersach Bösewicht der ärgsten Wollen . . . Laher sollten sie heißen auch Bon meim Nam, den ich on Scheu brauch, Sataniten und Schadaniten:

Der Faden des Hütleins soll sehr wohl gewächset und gepicht' werden ,von Sodoma-Gomorra Bech':

"Bernähet brein Abgötterei, Berblendung und Berzauberei, Den Teufelälist im Paradieß, Die Schmeichelwort, vergistet Süß."..., Dasselbig hinderst Horn stassteren, Wit Blutpractic und (Wäulichfeit, Mit Mordstiftung, Unfriedsamfeit ... Mit stummer Sünd, Berrätherei Und Mamelucken allersei."...

<sup>1</sup> Kurz, Dichtungen 2, 241—271. 2 Bers 281—284. 3 Bers 317—410.

Darauf weiht Lucifer das Butlein ein:

Solch eine "Dichtersprache" konnte nicht zur Veredlung des Bolfes dienen. Bei der Beschwörung des Hütleins spricht Lucifer:

> .Thu Bunderzeichen durch mein Rraft Und behalt all mein Gigenschaft. Berhet Die Leut, mach Meuterei, Belf gu Berfolgung, Inrannei, Scharf bem Papit fein ferannifch Stral, Gein Mluchen, Bannen allegumal, Sei bu bas Sornthier, welches ichaft, Daß man anbett ber Befin Rraft. D Guitet, Satanitet, Aller Schelmerei Quodlibet, Du neue Pandora Buchs, Enne Grundjupp alles Unglück, Dulcaniten, Lugvolliten, Nanatianer, Sataniten, Guer höllisch Bierhornigfent Sab ich jum Stichblatt mir bereit. Ihr feit mein rechte Enchel Sau, Auf die ich jegund bau und trau." 1

<sup>1</sup> Bers 419 fil. Die Satire erlebte mehrere Auflagen und hat auch noch in neuerer Zeit Lobredner gefunden. Selbst Vilmar, Gesch. ber beutschen Nationalliteratur (7. Aufl.) 1, 380, nennt diese von Gemeinheiten und Unstätigkeiten stropenden Reime "die beißendste, wißigste und tressenhste Satire, die jemals gegen die Zesuten geschrieben worden int. Kurz, Fischungen 2, XLIII, wiederholt Vilmar's Lob über diese "Meisterwert der Satire". Wackernagel 89 sagt, dei Fischurt tit die Satire dann erst voll in seine Eigenart ein, wenn der Spott, und im Grund ist auch jene Legende (vom Ursprung des vierectichten Hütleins der Zesuiten) eher davon ein Beispiel, zur vernichtenden Ironie sich steigert und veredeltt. Fischart's "Besonderheit" sei "die entsprechend geabelte Laune, der Humor". Bon ächter Ironie und von Humor ist in den consessionell polemischen Lichtungen Fischart's Nichts zu entdeden. Auf dem Teichen Talent des Mannes ruhte der Rluch des Hasses, der wohl zerstören,

Selbst gelehrte Theologen befleißigten sich eines ähnlichen Tones. So leitete zum Beispiel Christoph Pezel im Jahre 1599 seine "Widerlegung der Jesuitenkatechismen" mit einem lateinischen Gedichte ein, welches die Ueberschrift trägt: "Wahrer Ursprung des abscheulichsten Satans-Geschmeisses, das ist der neuen Secte von Erzmönchen, welche auf Anstisten des Marraners Ignatius Laiola den hochheitigen Namen Jesu fälschlich vorgeschützt und den Christen-Namen verworfen hat." Gott hatte in seinem Grimm, singt Pezel, entsehliche Rachegeister aus der Hölle bestellt. Bevor Satan sie hinausließ, rief er dreis, viermal ihnen zu: Procul ab Jesu ite, weit weg von Jesu! Da stürzte ihr Vater Ignatius herbei und griff dieß Wort auf: Ia, ihr Sprossen, eures Vaters würdig, procul ab Jesu ite! Jesuiten nannte man sie fortan. In der That, unter so viel Schwärmen falscher Vrüder hat keiner so weit von Jesu sich entsernt, als diese Rotte.

Ein aus dem Französischen übersetzter, Catechismus oder gründlicher Bericht von der Lehre und Leben der Jesuiten' z fand ,bei diesem Gesind nichts als Betrug, vom ersten Anfang des Ordens an'; schon die von Paul III. erlassen Bestätigungsbulle desselben sei erschlichen und deshalb ungültig. Die Jesuiten seien "heuchlerische Ketzer", "neue Monstra und Wunderthiere", "Atheo-

aber nicht aufbauen konnte. Dem Geist seiner Polemif wider die Zesuiten entspricht es, daß er zur Beschimpsung der Juden im Jahre 1575 dem deutschen Bolke "eine gewisse Wunderzeitung" verkündigte "von einer schwangern Jüdin zu Binzwangen, welche kürzlich den 12. December des nächstverschienen 74. Jars anstatt zweier Kinder zwei leibhafte Schweinlin oder Färlin gebracht hat'. Bei Kurz 3, 70—72 (vergl. Weller, Unnalen 1, 243 No. 225. Weller, Zeitungen No. 443).

,So munberlich laut die Geschicht, Daß, wo ich's nicht wer wohl bericht, Qurb' ich mich schenen, die zu schreiben ce.

Gott habe biefes , Wunder' fo flar por Augen geftellt:

"Taß baraus greif die ganze Welt, Wie Christus, der Messias recht, Das verblent Judisch Talmutgschlecht For seiner andern Ankunst nun Zur let will zu Spott pringen thun, Ja sor der ganzen Welt nun weisen, Das, da sie seine Ehr nicht preisen, Was sie sind für Messias wert, Kämsich der Säu, der wüsten Herb' u. j. w.

Ueber Fischart's Thatigfeit zur Beförberung ber herenversolgung berichten wir im letten Abschnitt bes fechsten Banbes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jesuiticorum Catechismorum refutatio, tradita in gymnasio Bremensi (Bremae) 1599.

<sup>2</sup> Gebruckt zu Frenstabt' (1603) 29. 108. 123-140. 328. 344. 428. 695.

logisten'; ihre Secte. in welcher auch ,die Wiedertaufe' verborgen, sei ,selbst in Rom verdammt worden'.

Um die Wirksamkeit des Ordens zu untergraben, wurden den Batres Die allerschimpflichsten Verbrechen angedichtet 1. Schon im Jahre 1573 hatte Derzog Albrecht von Bapern geschrieben: ,Wir find in unserm Leben vielfältig daran gewöhnt worden, daß man von den Bätern der Societät Jesu nicht allein die allerabscheulichsten, sondern auch aberwikigsten und ungereimte= ften Dinge unter den gemeinen Mann ftreut und gar viele ernfthaftige Männer gelehrten und hohen Standes daran unbesehen glauben. Und doch muß der Wahrheit zu Steuer gesagt werden, daß alle solche Dinge fürwitige und ichandliche Erdichtungen find, als man, jo man der Cache auf den Grund gegangen und geht, allweg befindet. Wir und männiglich haben allzeit nicht anders befunden, denn daß die Bater der löblichen Societät in diefen unferen letten armseligen Zeiten Alles gethan haben und thun zur Pflanzung von Recht und Gerechtigkeit, Auferbauung driftlichen Volkes durch Lehr und Bredigt, Dienst in den Spitälern und milbe Gutigkeit gegen die Urmen und Ausfätzigen. Das ift Alles vor Aller Augen; aber es hilft Richtes nicht bei den unserer heiligen Religion Widerwärtigen.'2

Seit jener Zeit war es mit der Ausstrenung der "allerabscheulichsten und aberwißigsten Dinge' noch viel ärger geworden. Wider die Zesuiten, klagte Peter Hansonius aus Sachsen im Jahre 1586, "sind viel schmähliche Gedicht, Gemäld und Reyme ausgangen, darin ihnen einmal zugelegt wird, als sollten sie zu München die jungen Knaben zu abscheulichem Mißbrauch castriren; ein andermal sollen etliche aus ihnen mit verleugnetem Geschlecht zu Wien schwanger worden sein und Kinder geboren, item daselbst einen armen Mann beredt haben, daß er sich für todt zur Kirche tragen lassen, den alsdann ein Zesuiter zur Bestätigung ihrer Lehr sollte auserwecken, so aber nachmals in der Bahr todt gesunden; item etliche zu Augsburg in Mummerei und Mascara bei nächtlicher Weil gebuhlt und darüber erstochen worden sein, item zu Dislingen mit schier dergleichen Inzicht von dem zauberischen Zesuiter sammt seiner Heren oder Unhold; item zu Prag die Patres ein unverschämt Weib in einem Faß

<sup>1</sup> Selbst an ben heitigmäßigen Pater Canisins wagte sich die Verleumdung heran. Was Flacius über ,eine hündische Hochzeit', welche derselbe angeblich mit einer Mainzer Aebtissin gehalten, im Jahre 1565 geschrieben hatte (De seetis, dissensionibus etc. Pontissiorum liber — Basileae 1565 — pag. 77), wurde noch im Jahre 1600 von dem lutherischen Juristen Johann Wolf (Lectiones 2, 707) und zwölf Jahre später von dem Dortmunder Prediger Hermann Empsychovius (Apologia orthodoxae doctrinae — Giessae 1612 — pag. 672—673) wiederholt. Vergl. die Viderlegung der Fabel bei Raderus, Vita Canisii 59—61.

<sup>2</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 429-432.

mit Glösern in's Collegium aufgezogen haben; dem sei aber der Boden außzgefallen und die Breckin sammt ihnen öffentlich zu Schanden worden: und dergleichen viel mehr Schandschriften und Gemälde, so von ihnen publicirt und allenthalben bei dem gemeinen Pöbel mit großem Jubiliren und Gelächter, theils auch Schmähen und Schänden gelesen worden. Wiewohl sich nun herznacher befunden, daß nicht allein solche Inzicht gänzlich erstunken, sondern daß auch an gemelden Orten kein Mensch weder Obrigkeit noch Unterthanen von dergleichen Geschichten nie nichts gehöret und gewußt hat, dennoch kann der schalkhaftige Lügengeist der Teusel nicht nachlassen, seine geilen, sleischlichen Prädikanten, welche voller Unkeuschheit stecken und darum nach ihren Gedanken Andere verargwohnen und richten, nochmals anzutreiben, daß sie .. noch andere mehr neue Lügen dazu erdenken.

So verkündigte zum Beispiel im Jahre 1604 der Augsburger Prediger Bartholomäus Külich in einer "Tesuiterischen newen Zeitung": die Jesuiten in München hätten Jungfrauen in ihrer Kirche ermordet, und zur Strase dafür hätte der dortige Kath fünf Patres mit glühenden Zangen zwicken und Kiemen aus ihren Leibern schneiden lassen. Der Münchener Kath erwiderte in einem öffentlichen gedruckten Erlaß: der ganze Bericht sei eine wissentliche Lüge. "Bielmehr ist," sagte er, "uns und männiglichen, unserer Stadt und löblichen Bürgerschaft, wie auch allen Denjenigen, was Kation und Keligion sie seien, die sich eine Zeitlang allhie aufgehalten, kundbar und bewußt, welcher Maßen die ehrwürdigen Bäter der löblichen Societät Iesu nunmehr viel Jahre her allhier einen ehrbaren, frommen, aufrechten, züchtigen, unsträstlichen priesterslichen Wandel geführt", "mit Haltung fleißigen Gottesdienstes, Predigen, Beichtshören, Kinderlehr, Unterweisung und Lernung der lieben Jugend viel Gutes erweisen, und noch täglich erweisen; springen auch den Kranten und in Iodesenöthen liegenden Personen, so Nachts als bei Tag treulich und väterlich beit 2.

Zu einer ähnlichen Ehrenerklärung sah sich der Stadtrath zu Graz genöthigt wegen eines im Jahre 1602 in Dresden ausgegangenen "falschen unwahrhaften Lästerlibells", worin behauptet wurde, "etliche Patres der Societät Islu hätten sich dort für Hentersknechte gebrauchen lassen und gegen einen im Gefängniß liegenden Prädikanten die Tortur fürnehmen wollen"; auch habe Pater Scherer "wegen eines Verbrechens Tag und Nacht im Gefängniß schwißen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Offenbarung ber newen erschröcklichen und teuflischen Landtlügen, so diß 1586. Jar wider die Societet Zesu im Reich und anderen Landen hin und wieder außgesprengt worden. Durch Petrum Hansonium Saxonem zu Schutz der Warheit in Druck versfertigt (Jngolstadt 1586) Vorrede 1—4. Die Schrift enthält einen Abbruck der angebelichen Mordthaten und Hinrichtung von Jesuiten in Krakau, und eine gründliche Widerslegung dieser weitverbreiteten Fabel. Vergl. Abam Wassser's Christliche Vermahnung von dem großen Laster der Nachreder und Verläumder (Tillingen 1570) Bl. E 2 b.

<sup>2</sup> Einblattbrud vom 12. Juni 1607 mit bem Münchener Stabtsiegel.

müssen'. Der Nath wies ,bei guten Ehren' diese ,groben und offenbaren Landlügen' zurück und ertheilte dem Wandel und dem Wirken der Jesuiten auf Grund langer Erfahrung das reichste Lob. Insbesondere habe Pater Scherer ,den Kranken und in Todesnöthen liegenden, auch den gefangenen Personen bei Tag= und Nachtzeit alle mögliche Hüsse erwiesen'.

Mit gleicher Entschiedenheit wiesen Käthe und Bürger von Freiburg im Nechtland am 18. August 1616 die gegen die dortigen Jesuiten ausgestreute Berleumdung zurück: sie hätten Jungfrauen geschändet und ermordet und seien deshalb aus der Stadt vertrieben worden. "Die ehrwürdigen Patres," sagten sie, "stehen mit ihrer Lehr und Exempel dem Volke treulich vor, und sind uns deshalb gar angenehmlich und werth."

Als den Jesuiten zu Constanz allerlei Ehrenrühriges nachgesagt wurde, gaben "Hauptmann, Bürgermeister und Rath" zwei Jahre früher die Erkläzung ab: "Wir sollen, können und müssen ungerühmt nicht lassen, daß bei den Patres anders nicht, als ein exemplarischer, untadelhafter, priesterlicher Wandel zu ersehen"; "auch daß sie gegen weltliche Obrigkeit Ehrerbietung" erzeigen, "gegen ihre Nebenmenschen mit Gutthaten willig" sind, und daß "alle ihre Fürsorge einzig dahin gestellt ist, mit emsigen Gottesdiensten, Predigen, Besuchung der Armen und Kranken rühmlichen Frommen und Ruzzu schaffen".

"Mir find mehr denn hundert Schriften, Scharteken, Schandblätter, Gemäl und Renne zum Theil unzüchtiaster Art vor Augen gewesen,' schrieb im Jahre 1615 Doctor Christian Gudermann aus Maing, worin den Bätern der Societet Jesu alle Schandthaten und höchsten Verbrechen, so nur jemals in unser Zeit begangen oder erdichtet worden, zur Last gelegt werden: Che= bruch, Sodomiterei, Knabenschändung, Todschläge, Vergifftigungen, falsche Wunder und was nur Namen hat im Bösen sollen sie begangen haben. Und dienen solche schändliche Lügen und Verläumdungen, so mit Verunehrung der edlen Druckerkunft, Malerei, Holzschnittkunft und Dichterkunft ausgesprengt werden, zu nichtes Anderm, denn zur Aufhetzung der Fürsten, Herren und des gemeinen Böbels, um alle insgesammt zu gewaltthätiger Verfolgung und Ausrottung der Jesuiter, verhüte Gott auch der selbigen anhängigen Fürsten des heiligen römischen Reiches, zu stacheln und zu treiben. Und wird solches auch in großen Büchern, so man Geschichten des Jesuitenordens nennt, aber nur Schendung und Schmähung enthalten, vor aller Welt offen gepredigt und dazu aufgewiegelt. 4

<sup>1</sup> Der amtliche Erlaß bei Gretser 11, 838.

<sup>2</sup> Einblattdruck vom 18. Auguft 1616 mit bem Freiburger Stadtsiegel.

<sup>3</sup> Einblattdruck vom 12. Dec. 1614.

<sup>4</sup> In ber Borrebe zu ber Schrift: Bon ben fieben Werken chriftenlicher Barm= herhigkeit. 1615.

Den ersten Rang unter letteren Werken nimmt die "Geschichte des Jesuitenordens" ein, welche der berühmte lutherische Theologe Polycarpus Leiser im Jahre 1593 veröffentlichte. Verfasser derselben, sagte er, sei der im Jahre 1587 zu Wittenberg verstorbene Elias Hasenmüller, ein ehemaliger Novize des Ordens. Das lateinisch geschriebene Werk wurde wiederholt gedruckt und ersichien auch wiederholt in einer von dem Braunschweiger Prediger Melchior Leporinus angesertigten deutschen Uebersetzung 1.

Es gebe viele Mitglieder des Ordens, berichtete Hasenmüller, welche, bekannt geworden mit den Henkersgriffen, blutgierigen Anschlägen, Verräthereien, Abgöttereien, gottlosen und schändlichen Händeln der Jesuiten, wieder austreten möchten; aber sie könnten nicht. "Denn wo man inne wird, daß sie davon wollen, so setzt man sie beiseits, werden auf das Röstchen gebracht, oder verbrannt, oder versäuft, oder aufgehängt, oder es wird ihnen heimliches Gift beigebracht, daß sie sterben müssen. Er aber sei glücklich "aus den starken Ketten und Banden ihres seurigen verzehrenden Gottes Vulcani entsprungen' und erzähle nun in seiner "Historie", mit gutem Gewissen', was er "Alles selbst gehört und gesehen", da er "bei allen Sachen und Händeln der Jesuiten gewesen" sei<sup>2</sup>.

Die "Hiftorie" beginnt damit, daß "der blutdürstige" Ignatius von Loyola, angetrieben von seinem "geistlichen Vater", dem Teufel, den neuen Orden gestistet hat und demnach alle Jesuiten vermöge ihres teuflischen Ursprungs lediglich auf Teufelswerke bedacht sind; sie sind Rubeniter, Pharaoniter, Stister aller Bosheit, Diebe und Mörder. In ihren Regeln und Sayungen ist "auch nicht ein einziger Buchstabe, der nach der Lehre oder nach dem Leben Jesu ein Ansehen hätte"; vielmehr ist ihr eigentliches Ziel, "den Namen Jesu gänzlich absylchaffen und sich selbst an des Seligmachers Stätte zu sehen". "Sie schänden Gott, den Teufel aber ehren sie; sie verachten Christum und beten den Antischrift, das ist den Papst zu Rom an." "Was bei den Lampsazenern der Priapus war, das ist den jesuitischen Doctoren der Papst."

"Sobald fie in die Societät eingetreten, werden sie nicht allein ärger als die Heiden", sondern "viel gräulicher und unmenschlicher als wilde Thiere"; selbst gegen ihre Eltern häusen sie alle Schmach und Gottlosigkeit. "Ob sie sich aber nun schützen wollten mit dem Exempel des Scorpions, von dem

¹ Ich benute die Ausgabe der Uebersetzung von 1596, vergl. Bücherverzeichniß, Historia Jesuitici ordinis. Ueber die früheren lateinischen und deutschen Ausgaben und über Hasenmüller vergl. Stieve, Die Politik Bayerns 2, 322 ffl.

<sup>2</sup> S. 277. 519. Er sei bavon überzeugt, ertlärte Polycarpus Leiser in ber Borrebe Bl. 2—3, bağ hasenmüller ,bie bittere flare Wahrheit geschrieben'; barum gebe er beijen ,hiftorie' heraus, weil ,ber ganzen Christenheit zum hochsien baran gelegen sei, baß sie bieser henchserischen und schleichenben Secte Bosheit und Betrug gründlich berichtet werbe'.

<sup>3</sup> Historia 1-22, 110 fll. 170. 301.

gesagt wird, daß er seine Eltern auch soll umbringen, so will ich doch sagen, daß die Jesuiter an ihren Eltern viel gräulichere und schrecklichere Unthaten und Bubenstücke begehen und beweisen.' Billig sollten sie ihren Namen führen von Nero und Neronianer beißen, welcher seine Mutter auch so sehr geliebet hat, daß er sie bei lebendigem Leibe ließ aufschneiden und ausweiden, damit er den Ort besehen möchte, in welchem er zehn Monate gelegen. 1 Wie sich aber die Jesuiten gegen ihre Eltern noch schlimmer betragen als wüthende Sunde und unvernünftige Bestient, so wollen sie dieselben gottlosen Stude ins= gemein wider alle Deutschen fürnehmen' als öffentliche Mordbrenner, Teufels= boten: als wilde Schweine und Räuber im lieben Baterlande, Berräther, Schlan= gen und Otterngezücht; in allen blutdürstigen Anschlägen und Thaten weit unmenschlicher, als die Türken. Denn ein jeglicher Jesuiter ift ein blutdür= ftiger gräulicher Mensch, als der auch den Teufel selbst und den blutgierigen ungerechten Kriegsknecht Janatius Lopola zum Stifter und Anfanger seines Ordens hat, die alle beide nichts anders können noch gelernt haben als Lügen aussprengen und die Leute erwürgen und umbringen.' Selbst ,der höllische Pluto, der Teufel ist nicht so kühn, daß er die Kirche und den Sohn Gottes dürfte also anfallen und plagen, wie es die Jesuiter angefangen haben und thun. Und ist fürmahr gewisser als gewiß, daß nicht ein einiger rechter Jesuit tann gefunden werden, der nicht von ganzem Herzen gern wünschen wollte, daß er seine Sände in der Protestanten Blut maschen möchte'. Insbesondere find die Professen der Zesuiter des römischen Papstes Jagdhunde, welche er, der ftarke Jäger des Teufels und Antichrift, aussendet, daß fie mit ihren bosen Studen und Tuden die evangelischen Christen ausspüren, in ihre hölli= ichen Netze jagen, verstricken, verrathen, fangen, würgen, ichlachten und freffen muffent. Diese sind es, die die zusammengekoppelten und geschwornen Teinde der deutschen Fürsten stärken und unterhaltent, die Blutgier des Papstes för= bern und darauf ausgeben, daß aller evangelischen Fürsten "Ramen und Herr= ichaft zu Grunde vertilat und umgekehrt werden'2.

In ihrem Privatleben sind alle Jesuiten "geile Böcke, unflätige epicurische Säue", welche die schändlichsten Laster üben und vertheidigen, sogar die
stumme sodomitische Sünde beloben und überdieß auch vom Papste die Vollmacht erhalten haben, die gröbsten Unsittlichsteiten zu üben 3. Wenn man sie
recht kennte, so würde man "sie anspeien und ihnen nicht ein Schwein, geschweige einen Sohn zur Erziehung übergeben". "Denn der Jesuiter Schulen
sind wahrhaftig nichts anders, denn des Molochs ausgehöhltes Corpus, in
welchem die Kinder geröstet, gesengt und gebraten werden."

Mis ich einstmals zu Augsburg mit etlichen Jesuiten durch die Gaffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Historia 111—115. <sup>2</sup> S. 13. 114 ftl. 119. 181 ftl. 184. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> €. 142. 147. 289. 309. <sup>4</sup> €. 21. 303 fff.

ging, riefen die evangelischen Knaben uns nach: Jesuzwider, Jesuzwider, wo willst du hin, vielleicht zum Teufel? Sie aber gingen durch als wenn sie taub und stumm wären, denn sie fühlten in ihrem Gewissen selbst wohl, daß sie solche waren, wie sie von diesen genannt wurden. Und fürwahr, wenn solche Kinder schwiegen, so müßten die Steine schreien. Und all' diesen Gründen dürsen diese zichwärmenden Teufel, diese gottlosen, bübischen, teuflischen Legaten des Papstes nicht länger mehr in Deutschland geduldet werden 2.

"Es ist gewiß und übergewiß," schrieb Georg Heckel im Jahre 1596, "was Clias Hasenmüller, als der lang unter den Jesuiten gelebt, geschrieben und der Polycarpus publicirt hat, das ist die unsehlbare Wahrheit, wenn auch die Jesuiter darüber sich zerrissen."

Weil jedoch die "Geschichte des Jesuitenordens" zur Auftlärung des Volks noch nicht für ausreichend erachtet wurde, so erschien im Jahre 1596 ein zweites deutsches Werk unter dem Titel "Jesuitieum Jejunium, das ist Nothswendige und zuvor unerhörte Erzehlung deß unchristlichen Fastens der versdächtigen Jesuiter, anfänglich von M. Elia Hasenmüllern in Latein beschrieben und durch Polycarpum Lyserum, der heyligen Schrifft Doctorn und Chursfürstlichen Sächsischen Hospredigern zu Vresden, den Jesuitern zu Wolgefallen in Druck versertiget, jezundt aber der ganzen teutschen Christenheit zur guten Nachrichtung, sich für denselben zu hüten, ins Teutsche gebracht durch Melschiorem Leporinum, der evangelischen Wahrheit Prediger zu Braunschweig".

In der Borrede seierte Leporinus, den frommen Jiraelit' Hasenmüller als einen Mann der göttlichen Vorsehung. "Gott habe es versehen", sagte er, daß derselbe hervorgetreten, damit wir erfahren, was für Frevel und Muth= willen diese Drachenfrösche, die Jesuiter, mit ihren Spelunken und geistlichen Mord= und Raubhäusern ihrer Collegien, Schulen und Tempeln führen". Die Sprache ist wo möglich noch roher und unslätiger, als in der sogenannten "Geschichte" des Ordens. Die Jesuiten werden bezeichnet als die rechten "Un= holde, Heren und zauberische Drachenhuren", als "die rechten teustischen Stinksböck", "des Teusels Jagdhunde", "Egauiter und Jscharioter", "Schlangenköpse, Spkophanten", als "eine verruchte und versluchte Brüderschaft" und so weiter 6.

¹ Historia 19. <sup>2</sup> ⊙. 187—188.

<sup>3</sup> Gründtlicher Bericht, welcher Gestalt die Jesuiten mit den Bäpsten . . . umgeben (1596) S. 5. Heckel druckt S. 7 ein gewöhnliches Obedienz-Formular für hasen-müller ab und beweist daraus, in wie hohem Ansehen hasenmüller, obgleich er noch Noviz war, bei den Jesuiten gestanden! Ueber die an Hasenmüller's historie' sich anknüpsende Polemif vergl. Stieve, Die Politif Bayerns 2, 324—333. Der Jeinit Gretser erklärte: nur ein Besessiener, der blindlings rase, könne diese historie' versast haben (2, 324 Note 2).

<sup>4</sup> Frankfurt am Main 1596. 5 Borrebe G. 8.

<sup>6 €. 15. 16. 18. 20. 41. 61. 101. 103.</sup> 

Am Aschermittwoch, sangen sie an, ihrer Göten oder vielmehr der stinkenden Todten Knochen, die bei ihnen Heiligthum der verstorbenen Heiligen genennet werden, zu besuchen, fallen für ihrem brötern und gebacknen Gott, welcher von einem Meßpfaffen durch eine verzauberte Opfermesse gemacht worden, nieder, beugen ihre Knie und beten die verschlossene Hostie an, die beide mit Spinnweben überzogen und von den Fliegen wohl beklicket ist. 1.

Unter den Bugübungen, welche die Jesuiten in der Fasten vornehmen. werden aufgezählt: "Sind etliche Ferularii oder Ruthenstäuper. Diefe, weil fie sagen, daß Christus mit Ruthen gestäupet sei worden, stäupen sie sich bei der Nacht auch, und hören nicht eher auf, bis ihnen, mit Gunft zu melden, das Blut den A . . hinabläuft.' , Sind etliche Cloaciani oder Dreckfeger, die fich eigentlich des Amts der Demuth befleiffigen, welches ift, daß sie die heim= lichen Gemach ausfegen, darum, weil Chriftus feinen Jüngern auch die Füße gewaschen hat. Bon demselben Umt rühmen diese Semmichelitä oder Dredwühler start, daß es sein soll der einige Weg, dardurch sie die vollkommene Demuth erlangen können.' ,Sind etliche Cultrini: diese fegen ftets ein Meffer an ihre Bruft, als wann fie fich felbst erstechen wollten, damit fie erweisen, was geschrieben ift: Es wird ein Schwert durch deine Seele dringen.' ,Sind etliche Basilisciani: diese sehen die, so ihnen begegnen, so schrecklich und mördlich an, als wann sie einen fressen oder erwürgen wollten, und geben für, daß fie thun wie Caiphas, der seine Rleider zerriß, da sich Chriftus für Gottes Sohn bekannte, und sahe ihn auch schrecklich und zornig an und sprach: er hätte Gott gelästert.' 2

"Auch unter den Protestirenden habe ich ehrbare Leute sagen hören," schrieb Doctor Christian Gudermann, "es sei wenig verantwortlich für einen churfürstlich-sächsischen Hofprediger und einen Prediger evangelischer Wahrheit in Braunschweig, solch mehr denn gemeine Bücher, wie des Hasenmüller's Exeremente sind, unter das Volk zu bringen, so ohnehin durch das unablässig Schänden und Fluchen unzähliger Scribenten und Auswiegler über die Maßen gemein und wild geworden, wie, Gott sei's geklagt, vor aller Augen."

Polycarpus Leiser ließ sich aber nicht irre machen. In einer "recht evangelischen Predigt", die er einmal am Himmelsahrtstage zu Dresden hielt, zog er gegen "der Bestien Malzeichen" zu Felde und äußerte die Hossnung, es werde dazu kommen, daß die Jesuiten, dieses Schlangengerück und Otterngezücht, aus dem Reiche vertrieben würden 4. Der Theologe Philipp Heilsbrunner ging noch weiter in seinen Hossnungen. Die Jesuiten, erklärte er,

¹ ⊗ 28—29. ² ⊗. 129. 137. 139. 166—167.

<sup>3</sup> Bergl. oben G. 514 Note 4.

<sup>4</sup> Eine recht evangelische Predigt, gehalten auf Christi himmelfahrt 1608 gu Dresben. Leipzig 1608.

find halkstarrige Abgötter, des Teufels Brüder, Teufelsbanner, Jauberer'; ihr "Gesang ist nur Blut, Schwert, Feuer, Krieg, Zwingen, Tödten, Würgen, Henken, Brennen, Leibsstraf, Blutstraf, Lebensstraf', verlocken ihre Leut zur Abgötterei und Gößendienst: wenn man denn die Gößendiener umbringen soll, so wird man die Jesuiter und Jesuitergenossen umbringen müsen. <sup>4</sup>

Schon vor Heilbrunner hatte ,ein ächter Poet' in einer Schrift ,Der Jesuiter Spiegel' das Bolk aufgerufen gegen die Patres:

Die Knabenschänber, Landsverräther, Ja aller bösen Stücke Thäter . . . Sie gleißen her wie die Engel, Sind des Teufels Glodenschwengel, Nennen sich wohl Jesuiter, Sind aber rechte Sathaniter . . . Jag aus dem Land die Jeswider, Der schmeiß sie gar barniber, Des Teufels Stichblatt und Geschmeiß, Bertilge sie nach Gotts Geheiß. 2

Ein anderer Poet hegte den Wunsch:

,Man müßt sie führen an einen Ort Zu einer Erlen und zur Stund Sie aufhenken sein kurz und rund. 3

Gin dritter war der Meinung:

"Die Zesuiten sollt man schinden Und ihr Haut auf ein Drummel binden Und darauf schlagen Tag und Nacht, Bis daß ihnen Ripp und Leber fracht"....

Unter denen, welche den Orden beschdeten, gaben sich Manche den Unsschein, als richteten sie ihre Angriffe lediglich gegen die Resuiten, nicht aber gegen die Natholisen und die katholische Kirche überhaupt. So wollte zum Beispiel auch Polycarpus Leiser in der Vorrede zu Hasenmüller's Geschichte des Jesuitenordens glauben machen, es sei weder seine noch Hasenmüller's Abssicht, außer den Jesuiten ,irgend Jemanden, er sei gleich hohen oder niedrigen Standes, anzugreisen'; denn ,nicht von anderen Leuten, sondern allein von den Jesuitern' werde ,in dieser Historia' gehandelt'. In Wahrheit aber ist das Werk angefüllt mit den heftigsten Schmähungen und Lästerungen gegen die ganze katholische Kirche, gegen ihre Lehren, ihren Gottesdienst, ihre Vers

<sup>1</sup> Seilbrunner's ,Jefuiterspiegel' (1601) Bl. 97. 115. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jesuiterspiegel (1595) S. 133-134.

<sup>3</sup> v. Aretin, Beiträge gur Geich. und Literatur 4, 223.

<sup>4</sup> Citirt bei Undrea, Der friedfame Luther (Munfterische Ausgabe von 1606) 309.

fassung und gegen alle ihre Angehörigen, angesangen vom Papste, ,dem Antichrist und obersten Diener des Teufels. Die heilige Messe wird als die gräulichste Abgötterei bezeichnet, das Sacrament der Firmung als ein gemeines papistisches "Sudelwert", die heilige Delung als ,eine Duachsalbe, ein Zaubersspiel", mit der die Papisten wie "mit einem Fliegengeschmeiß das theure Berbienst Christi verderben". Die Bischöse seien "eitel Hurer, Ehebrecher, sodomitische Unthiere, Knabenschänder und der römischen Bestie Liebhaber, die mit ihr handeln und werben". Aber nicht allein den Bischösen, sondern übershaupt "allen Päpstlingen ist es gar gemein und auf das allergemeinste, daß sie sich mit den allerschändlichsten Sünden und gröbsten Lastern und Bubenstücken ohne Schen und Scham beslecken und besudeln", als da sind: "Shebruch, Huzucht, Jungfrauenschänden, Knabenschänden, sodomitische Unzucht treiben, Abgötterei".

Als ein sonderbares Vorbild der Jefuiten' wurde in den meisten pole= mijden Schriften der Göke Moloch' hingestellt, bis endlich im siebenzehnten · Jahrhundert Johannes Rüdinger, gefrönter kaiferlicher Boet und Pfarrer zu Wehra, den Ruhm erwarb, von der Kanzel herab in Behn gründlichen Brediaten' die einzelnen Bergleichungsbunkte näher zu erörtern. "Wie der Moloch," jagte er, durch des Teufels Eingeben durch die heidnischen Amoriter ift aufgerichtet worden, also ist der Jesuiten Orden und Schul durch des Teufels Eingeben im Traum von dem an Händen und Füßen fast verlähmten hispanischen Kriegssoldaten gestiftet und aufgerichtet. Ferner wie der Moloch war der Amoriter Abgott, also sind der römischen Amoriter, der Päpste, bisher gewesene Abgötter, die Jesuiten erfunden worden. Und wie der Moloch ift aus festem glattem glänzendem ehernem Zeug gemacht gewesen, also sind nicht nur der Jesuiten Collegia und Häuser feste wohlverwahrte scheinbare Derter, sondern fie selbst find auch hartnäckige, unbarmherzige verschlagene Gleikner, welches durch des Erties Bartigkeit, Glatte und Glang wird angedeutet'. In der Jesuiten Tempel und Kirchen findet man über ihnen einen gleichsam ehernen und eisernen himmel von allerlei Geschütz und Kriegs= munition', und was viel bedenklicher und merkwürdiger: "Sie haben unter fich heimliche verborgene Schleiflöcher und Hölen. Darin findet man eine treff= liche, herrliche und schöne Liberei von allerhand Seilen, Senkersftoden, Folter= ftricken, Schwertern, Beilen, Zangen, Pfählen, an welchen man die Uebelthäter spießet, Leitern und dergleichen Instrumente, daran sie diejenigen, so in ihre Sande gelangen, binden und also jammerlicher Beise peinigen und hinrichten.' Auch noch andere ,mörderische Wertzeuge' der Jesuiten waren dem Kanzelredner bekannt. , Sie haben auch gleicher Gestalt zu handen allerlei Hentershüte mit freien, langen schwarzen Federn besteckt, und Kleider nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Historia Jesuitici ordinis 158. 266—267. 479. 484. 492. 493.

Henkersart zerstochen, zerhackt und zerschnitten, also daß einer vor dem andern erzittern und erbeben muß.' "Mit solchen jeden und allen Instrumenten" nehmen sie "die Vernunft ihrer Discipeln und Schüler unter ihren Gehorsam".

Noch weitere Vergleichungspuntte hatte Küdinger in Vereitschaft. Die Jesuiten gleichen dem Moloch auch in Bezug auf Form und Weise, Zweck, Ort und Stiftungszeit.' Wie zum Beispiel der Moloch glühend vom Feuer war, so brennen die Jesuiten nicht allein selbst von böser Lust und Begierde, sondern stecken auch ihre Schüler dadurch an, und so tödten sie wie der Moloch, die ihnen übergebenen Kinder nicht allein leiblicher, sondern auch geistiger Weise. Sie unterrichten die Kinder in aller Unzucht und Sodomiterei, und wenn sich dieselben solchen "sodomitischen Stückein" entziehen wollen, so wenden sie "scharfe Disciplin und Strafe" an; wollen die Kinder etwa ausspringen und davonsausen, so werden sie mit Gift aus dem Leben geschafft.

Alle diese "erschröcklichen Berichte" waren eben so wahr, als die "wahr= haftigen neuen Zeitungen", welche über die "schändliche und mehr als viehische Unzucht" der Jesuiten Jacob Gretser und Robert Beslarmin verbreitet wurden.

Gretfer war in Deutschland einer der fruchtbarften Polemiker des Ordens, in fast ununterbrochenem Kampfe mit den hauptführern der Protestanten: mit Jacob und Philipp Heilbrunner, Acqidius Hunnius, Polycarpus Leifer, Samuel Suber, David Pareus, Daniel Cramer, Meldior Goldaft und fehr vielen Unberen. Nicht weniger als hundertfünfzig Schriften gegen die Religionsneuerer gingen aus seiner Feder hervor 2. Besonders ftark zeigte er sich, bei großer und vielseitiger Gelehrsamkeit, in dem Nachweis von Fälschungen, welche die Gegner mit Citaten begingen 3. Auf die gegen ihn vorgebrachten Schmähreden ant= wortete er oft ,aus gleicher Werkstätte'; die Mitarbeit des Pater Conrad Better an einzelnen seiner Schriften wirkte hochft ungunftig auf deren Sprache ein. Es erinnert an Better, wenn Gretser zum Beispiel sich vernehmen läßt: "Luther hat eine Rose, ein Herz und ein Kreuz im Wappen; warum nicht lieber einen Ruffel, ein Schwein und eine Saublume.' 4 Er verwies denselben in das ewige Weuer 5. Bei einer Unführung der bitteren Schmähreden und Beschuldigungen, welche zwischen den Lutheranern und den Calvinisten im Gebrauch waren, fügte er hingu: hier muffe man beiden Parteien Glauben ichenken 6. Bor Allem übte er gegen Melchior Goldast ,das Recht der Wiedervergeltung' aus 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rüdinger, Decas contionum secunda de Magia illicita 24—25, 27—37, 68, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gretseri Opp. 1, rv.

<sup>3</sup> Bergl. zum Beispiel die Nachweise gegen Hospinian, Danäus, Junius, Golbast Opp. 3, 209 und 5 b, 30. 32. 40. 216—217. 306—333 und 6, 288—298.

<sup>4</sup> Opp. 1, 12. Dazu einige Distichen.

<sup>5</sup> In einer Parallele zwischen Luther und bem hl. Bischof Martin Opp. 11, 161—169.

<sup>6</sup> Opp. 6, 355.

<sup>7</sup> Golbaft hatte behauptet: ber Sesuitenorben lehre, billige und übe Morbthaten

Dafür wurden ihm trot seines untadelhaften Wandels ,die abscheulichsten Berbrechen' angedichtet. "Dieser Iebusiter Gretser," verkündete ein Prediger im Jahre 1615 auf der Kanzel, "ist ein rechter Ketzer, Krätzer, der einen Teufel in einem Glase mit sich führt, ein vielkältiger Ehebrecher, Sodomiter, und gar viehischer Unzucht überwiesen, wie dieses Alles von ihm durch wahrschaftige Zeitungen ist beglaubigt worden, nicht weniger als von seinem Teufelsbruder und Rottgesellen Bellarminus, der ein solcher Unmensch gewesen, wie man in keinen heidnischen Historien jemals beschrieben sindet."

Bellarmin, der größte katholische Controversist der Zeit, dem keiner der protestantischen Theologen auch nur entsernt gewachsen war, sah sich noch ungleich stärkerm Hasse ausgesetzt, als Gretser? Im Jahre 1614 erschien gegen ihn "Eine wahrhaftige neue Zeitung", von der ein Zeitgenosse sagte: "Hier steigt die Ehrabschneidung und Verläumdung zu solch teuflischer Höhe, daß jedwederes ehrbare Gemüth schamroth werden und sich entsehen muß. Man sieht daraus, was im gemein von all den Calumnien zu halten, so wider die Societät Issu, deren sürnehmster Glieder einer der gelehrte Vellarminus ist, schändlich und lästerlich ausgesprengt werden: unverschämt Lügen und Trügen ist in unserer unseligen Zeit die erste und schärfste Wasse worden, welche wider die Widersacher, so man durch Gelehrsamseit, Glauben und Werte nicht bemeistern kann, am oftmalsten angewendet werden."

Der Jesuit Cardinal Bellarmin, ,des Papstes allergeheimster Rath, sons berlich in Religions- und Glaubenssachen', hat sich, hieß es in dieser ,wahrschftigen neuen Zeitung', ,fürstlich in Pracht und genugsam epicurisch in Essen und Trinken und sodomitisch in seiner Keuschheit und Leben verhalten. Denn er hat stetig auf der Streu stehen gehabt vier artliche Geisen, die er zu seinem Willen gebraucht und dieselben jedesmal mit den allerköstlichsten Geschmeiden, Edelsteinen, Silber und Gold geziert vor sich bringen lassen. Ueberdieß hat er bei sechzehnhundertzweiundvierzig Weibspersonen beschlafen und Unzucht mit ihnen getrieben. Darunter auf die fünshundertdreiundsechzig Geweiber gewesen, mit solchen er zweitausendzweihundertsechsundvreißig Mal die She

gegen die nächsten Verwandten, der Jesuit Jacob Gretser sei ein "parricida perjurissimus", ein "incarnatus diadolus, Beelzedudi malitia dementatus" u. s. w. Darauf brachte Gretser aus dem Straßburger Stadtbuche das Urtheil über die hinrichtung des Sebastian Goldast, eines Bruders seines Gegners, bei, welcher seiner Frau entlausen war und das Weidsbild, mit dem er Ehebruch getrieben, ermordet hatte und deshald zum Tode durch's Rad verurtheilt wurde. "Neque haee dixissem," fügte Gretser hinzu, "nisi Goldastina impudentia me coëgisset, qui proinde, si parricidas quaerit, domi suae quaerat et inveniet." Opp. 6, 303. 306. 315.

<sup>1</sup> Mengering 14.

<sup>2</sup> Ein Berzeichniß ber zahlreichen gegen Bellarmin erschienenen Schriften bei Gretser, Opp. 8, Bl. C 3 fll. und 9, Bl. C 3 fll.

<sup>3</sup> Chr. Gubermann an ber S. 514 Rote 4 angeführten Stelle.

gebrochen, und darunter achtzehn welscher Grafen und Herren Weiber, fünfzehn von hohem Geschlecht, die er Jungfrauen befunden und durch Zauberei, wie er dann derselben Kunst stattlich erfahren, zu seinem Willen gebracht; die er nicht als Jungfrauen befunden, hat er heimlich mit Gift und Schwert hinrichten oder bei nächtlicher Weile in die Tiber werfen lassen' und so weiter.

Das Alles werde ,bezeugt' durch Bellarmin's eigenes ,Beichtbüchlein', welches sein Secretär Johann de Montgardo ,offenbaret' habe.

Bellarmin, ein Muster aller Tugend, lebte in apostolischer Urmuth noch bis zum Jahre 1621; aber , die wahrhaftige neue Zeitung' vom Jahre 1614 wußte schon zu berichten, daß er in Berzweiflung jämmerlich gestorben'. Denn er hat stets gerufen und gebrüllt wie ein brüllender Löwe, auch wie er seine Stunde gewußt, borhergesagt: wie er werde auf einem höllischen feurigen Beisbod davon geführet werden und in der Hölle Cherfter unter Bapiten und Bischöfen, Mönchen, Nonnen und Pfaffen sein muffen. Ift also mit Berläugnung Gottes und seines Cohnes Christi elendiglich und unfinniger Weise gestorben und ewig verdorben. Denn wie diese Leute leben, so sterben fie auch. Wie denn dieser Schandfleck aller Jesuiter, der Bellarminus, bei hellem lichtem Tage noch heutigen Tages auf einem feurigen hellbrennenden Pferd mit Flügeln, in der Luft, sich mit gräulichem Geschrei und Wehklagen in feinem Ballast hören läßt. Also thut er bem Lapste großen Drangial im Pallast auf der Engelburg und Tiberbrücke zu Rom an. Deswegen dann in allen Kirchen und Klöftern viel Seelenmeffen, doch vergeblich, gehalten werden; hilft aber Nichts, denn er folches unaufhörlich treibet und viel Berfonen also erschreckt, daß sie in turgen Stunden fterben."

"Es ist zu erbarmen," sagte ein Amberger protestantischer Arzt, der früher unter dem Namen Johann Angelus Politianus gegen Bellarmin geschrieben, ,daß man solche Sachen zu drucken gestattet."

Auf der Schmähschrift war angegeben, sie sei gedruckt zu Basel bei Ludwig König Anno 1614'. König aber erließ eine öffentliche Verwahrung: er besitze gar keine Druckerei; nicht allein seine Ehre, sondern auch die der löblichen Stadt Basel sei durch den ehrendiebischen Herausgeber des Libells ganz ärgerlich und unverantwortlich mißbraucht worden?. Trotzdem hieß es in einer zweiten Austage der Schrift vom Jahre 1615: "Erstlich gedruckt zu Basel bei Ludwig König."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gretseri Opp. 11, 918. <sup>2</sup> Wortlaut bei Gretser 11, 918.

<sup>3,</sup> Ehrenfränglein ber Zesuiter: bas ist eine wahrhaftige newe Zeitung ober historischer Bericht, wie ber Zesuit Robertus Bellarminus, gewesener Cardinal zu Rom, unsseliger Gedächtniß, in seinem engelkeuschen Leben mehr nicht benn sechzehnhundertvierzigsundzwo Weibspersonen beschlasen, dieselben hernacher mehrentheils sammt den Kindern durch Schwert, Gift, Feuer und Wasser jämmerlich und heimlicher Weise verberbt und umgebracht u. s. Der Zesuit Conrad Better schried im Zahre 1616: "Die erdichte

Dem Verfasser der "wahrhaftigen neuen Zeitung' war es aber nicht allein um die Schändung Vellarmin's zu thun. "Dieser ist der Jesuiter Stamm,' sagt er, "wie werden aber die Aeste sein? Dasselbe bezeugt die tägliche Erschrung, und sonderlich bezeugen es diese, die es mit Schmerzen an Weib und Töchtern, wo solche Gesellen gehandhabt und aufgebaut werden, im Werf ersahren und dennoch dazu stillschweigen und geduldiglich leiden müssen. An Vellarmin's "gräulichem erschröcklichen Exempel sollten billig alle Iesuiter sich entsehen und erschrecken, von ihrer falschen erdichteten und erlogenen Scheinseigen. Aber sie sind Kinder des Teufels; darum ehren sie ihn, und ehret er sie in ihren letzen Nöthen auch erzählter Maßen."

"Erzichelmen, Morbstifter, log Leut Cennd bie Jesuiter in ber Haut."

Ein Zeitgenosse nennt das Zeitalter der politisch-firchlichen Revolution von 1518—1618 das ,in aller Historie fürnehmlichste Jahrhundert der Lüge und Verleumdung. 1.

Mit den unzähligen "Privatverbrechen", welcher man die Jesuiten beschuldigte, um sie vor aller Welt bloßzustellen und ihnen ein gedeihliches Wirken zur Unmöglichkeit zu machen, verfolgte man noch einen besondern Zweck.

"Wenn die Jesuiter, wie männiglich allgemein und unzweiselhaft bekannt,' besagt eine "Kurze Laufschrift' vom Jahre 1612, "die ärgsten Buben sind und verbrecherischen Scheusale, so je in allen Zeiten die Sonne beschienen, und unter pharisäischem Schein von Frumbheit, Züchtigkeit und casteilschen

Schmach: und Famosarbeit wiber ben Bellarminum ist zu Lauingen gebruckt worben. Der evangelische Buchdrucker, welcher solch ehrenschändiges Lügengedicht zu Lauingen gebruckt und verkauft, hat seinen gebührenden Lohn empfangen, ist aus dem Lande geschasst und muß anjeto das Elend bauen. Gretser, Umstürzung des ketzerischen Schlafskämmerlein, deutsche Uebersetung von Better (Ingolstadt 1616) S. 104—106. Better hielt ofsendar den Theologen Jacob Heildrumer oder einen seiner Schmähgenossen sir den Bersassen der Kamphlets. Gretser in seiner Entgegnung: "Libelli kamosi, quo vix post hominum memoriam impudentior prodiit adversus illustrissimum Card. Rod. Bellarminum, castigatio' (Opera 11, 909—923) sieht in dem Pamphlet eine schlaue Berwendung jener Lügenschrift über Luther's Tod, welche im Jahre 1545 von Lutherischen segenschrift abgefaßt und verdreitet, auch im achten Band von Luther's Werken mit italienischem Tert abgedruckt worden, angeblich aber von dem päpstlichen Legaten am französischen Hose kerstamme (11, 920). Als Bellarmin von der gegen ihn gerichteten Schrift Kunde erhielt, ließ er zu Kom durch einen Notar ein Actenstück aussertigen, daß er noch lebe (11, 913).

<sup>1</sup> R. L. Ennhiger, Zwei Predigten von ben Gunden wiber ben beiligen Geift (1618) S. 3.

Nebungen in allen unmenschlichen und viehischen Lastern ärger sind, dann ihr Bater der Teufel, von dem sie herstammen, wer sollt denn wohl so elenden und verblendeten Geistes sein, daß er nicht glauben und für wahr halten wollte, was in so vielen neuen wahrhaftigen Zeitungen und Avisen vor Augen steht, nämlich, daß die Zebusiter ebenmäßig alle politischen Händel und Kriege betreiben, blutige Landesverräther, Meutemacher, Kriegsfackeln, Brandstister, Königs= und Fürstenmörder und in allen mörderischen, gistmörderischen und zauberischen Künsten ersahren und Meister sind. Diesen eingesleischten Teufeln liegt nichts Anderes im Herzen und Sinn, denn daß sie ein gemeines Blutbad anrichten in der ganzen Christenheit, alle Christen morden und ganz Deutschland wollen in seinem Blute ersäufen sehen, wie die heilige Schrist und göttliches Wort alles solches selber bezeugt.

<sup>1</sup> Augenscheinlicher Beweiß 2c. (1612) Bl. 2 a. Bergl. Echart, Papa pharisaizans 397.

## X. Die ,öffentlichen Verbrechen' der Zesuiten — der Tyrannenmord.

Man , dichtet und lügt auf die Jesuiten', schrieb Georg Scherer im Jahre 1586, ,was nur immer zu erdenken, und was Boses in der gangen Welt geschieht, das muffen auch die Jesuiter gethan haben' 1. "Wir machen und führen, der Reger Sage nach,' bemerkte in demfelben Jahre ein anderer Jefuit, Gregor Rosefius, alle Kriege in Frankreich, Riederland; haben die Könige und Fürsten in unseren Händen; wohin wir kommen und was wir nur wollen, muß Alles nach unserer Meinung hinaus. '2 , Sind etwa Könige und Fürften, fragte ein Freund des Ordens, Buppen worden und alle ihre Rathe Sänsemännchen, daß fie sich follten von etlichen Patres und etlichen Scribenten leiten und führen laffen nach derselbigen Willfür und Gutbefinden? Ich rufe das Zeugniß solcher Fürsten und Räthe an, wo und welchen Orts denn die Jesuiten aus fich felbsten in weltliche Sachen eingedrungen und nach ihren Köpfen haben Die Dinge weltlichen Standes regieren wollen. Man wird folches wohl nicht auffinden können. Fraat man sie aber etwan um Rath, so geben sie selbigen hohen und niedern Standes Personen als gut sie es verstehen. Wer aber wollte solches tadeln und schelten. Wenn bei ihrem Rath dann etwa Mangel unterläuft bei diesem oder jenem, so ist solches in Ansehung menschlicher Rurgfichtig= und Gebrechlichkeit nicht fürwahr so sehr zu verwundern, inmaßen nicht alle gleichen Verstandes und Klugheit. Wer wollt wohl so unfinnig fein zu sagen, daß Wehler und Gebrechen nicht auch bei Jesuiten, so sie doch Menichen, fürkommen; aber der gangen Societät solche aufzumuken und über fie Zeter schreien ob der Mangelhaftigkeit des einen oder andern, ist nicht weniger unsinnig. Lagt sie bei ihrem Predigen, Christenlehr, gelehrten Unterricht der Jugend, Besuch der Kranken und deraleichen seelsorgerlichen Werk und sparet ihrer bei weltlichen Berathungen.'3

<sup>1</sup> Rettung ber Jesuiter Unschuld 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Christoph Rosenbusch, Bohlgegründete und ernewerte Antwort und Ehren= rettung 2c. 64. Bergl. Keller, Tyrannicidium 4—5.

<sup>3</sup> Calumnien und Ausstreuungen wiber bie Societat Sheju (1589) 13.

Canifius hatte feit dem Beginn feiner Wirtsamkeit in Deutschland ftets auf das Entichiedenste gegen alle Betheiligung der Ordensgenoffen an Staats= geschäften sich ausgesprochen. Es laffe sich, schrieb er an den Ordensgeneral Mercurian, , Nichts entdecken, was der Ginfalt des Ordens mehr widerstreite, den Jesuiten mehr Gehässigfeiten zuziehe und fie selbst in größere Gefahren bringe'. Weil Berzog Wilhelm V. von Bapern die Jesuiten zu den Sitzungen des Staatsrathes heranziehe und verlange, dieselben sollten gleichsam seine Hofrathe' fein, jo moge doch der General, bat Canifius, ,Mittel und Wege' finden, daß die Batres fürder nicht mehr mit solch weltlichen Geschäften belaftet würden und der Herzog ,fie vielmehr in ihrem heiligen Berufe sich vervollkommnen laffe, zur Erbauung der Nebenmenichen' 1. Nirgendwo, jagte Canifius, gebe es einen ,fo ichlüpferigen Boden, als an den Sofen': im Bertehr mit Fürsten und Hofleuten sei die höchste chriftliche Behutsamteit erforderlich, um nicht durch weltlichen höfischen Sinn angesteckt zu werden und sich in weltliche Angelegenheiten verstricken zu lassen. Da es aber unendlich ichwer, einer solchen driftlichen Behutsamkeit zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit sich zu befleißigen, so sei es am zuträglichsten, jenen Berkehr zu meiden und die Batres von den Sofen der Fürsten und Großen fernzuhalten. Canifius stimmte in dieser Unficht überein mit dem Ordensgeneral Frang Borgias, welcher die Anweisung gab: "Die Unserigen mögen behutsamen Fußes die Paläste betreten und mit den Fürsten so umgehen, wie eine kluge Hand mit den Rattern.' 2 Bezüglich Ihrer dringenden Mahnung, die Un= serigen von den Sofen fernzuhalten, glaube ich meinerseitz, schrieb Mercurian an Canisius, bersichern zu können, daß Niemand heißer als ich von diesem Buniche befeelt ift. Burden alle unfere Angehörigen von gleicher Gefinnung wie Sie erfüllt fein, jo würden fie und nicht hie und da große Sorgen bereiten, und wir hatten mit den Fürsten selber Nichts oder nur wenig zu ver= handeln. 3

Hoffäus, dem Canisius im Jahre 1569 das Provinzialat übergeben hatte, warnte gleich eindringlich wie sein Borgänger vor aller Einmischung in staatsliche Angelegenheiten. "Unser Bater Ignatius heiligen Angedentens," sagte er in einem an die Münchener Iesuiten gerichteten Memoriale, sah voraus, daß der Gesellschaft viel Unheil entstehen könnte durch Verwicklungen in weltliche Geschäfte. Denn dieselben zerstreuen uns nicht nur gewaltig und behindern uns in unseren Obliegenheiten, sie machen uns auch meistens start verhaßt und berauben uns dadurch der Früchte unserer Arbeiten beim Nächsten. Sehr

<sup>1</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 4, 428.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>,... que el trato con los Principes fuesse al modo con que la mano advertida trata los aspides. Cien-Fuegos Alvaro, La heroyca vida, virtudes y milagros del grande S. Francisco de Borja (Barcelona, Quarta impression 1754) 324.

<sup>3</sup> Rieß 467-468.

gewichtige Beispiele und Erfahrungen haben uns gelehrt, daß Gott in solchen Geschäften nicht mit uns ist; denn wo immer die Unserigen, nicht allein von Potentaten, sondern auch von Päpsten gedeten, ja auch geradezu gezwungen, sich in dieselben einließen, nahm die Sache einen schlechten Ausgang. Solche Willsährigkeit hat unserer Gesellschaft bei Katholisen und Häretikern viele Berleumdungen eingetragen, niemals zur Erbanung gereicht. Sogar unser gegenwärtiger Papst, durch welchen, wie es frommer Glaube ist, Gott wie durch seinen Stellvertreter spricht, hat gegen uns öffentlich den Vorwurf erhoben, daß wir uns in die Angelegenheiten der Fürsten und Staaten mischen und die Welt gleichsam nach unseren Meinungen regieren wollen. Deßhalb hat denn auch die letzte Generalcongregation die strengsten Veschle erlassen, daß wir uns von derartigen Geschäften enthalten sollen. Wenn wir nicht durch so viele bisherige Uebel erschreckt zur Einsicht kommen, so steht zu befürchten, daß wir zu unsern noch viel größern Uebel Gott einmal als Kächer kennen lernen werden.

Die von Hoffäus angezogenen Befehle ließen allerdings an Strenge Nichts zu wünschen übrig. Sie waren im Jahre 1593 von der fünften Generals versammlung des Ordens erlassen und besagten:

Unsere Gesellschaft ift von Gott dazu erwedt worden, daß sie den Glauben verbreite und für ihn Seelen gewinne. Die ihr eigenen Amtsverrichtungen bilden eine geiftliche Waffenruftung, durch welche sie befähigt wird, unter der Fahne des Kreuzes zum Nuten der Kirche und zur Erbauung der Nebenmenschen ihr Ziel glüdlich zu erreichen. Aber der Orden würde diese schönen Erfolge verhindern und fich der größten Gefahr aussetzen, wollte er mit welt= lichen Geschäften, mit Politik und Staatsverwaltung sich befaffen. weislich haben daher unfere Vorfahren erklärt, wir seien Gottes Streiter und dürften uns nicht in handel verwickeln, die unserm Berufe gang und gar Run ift es aber gerade in diefen unseren hochgefährlichen Zeiten, vielleicht durch einiger Ordensglieder Berschuldung, Ehrgeiz oder unklugen Eifer, dahin gefommen, daß unfer Orden an mehreren Orten und bei ber= ichiedenen Fürsten in üblem Rufe steht. Underseits aber war unser Bater Ignatius, heiligen Angedenkens, der Ansicht, um des Dienstes Gottes willen muffe man fich die Liebe und Zuneigung der Fürsten bewahren; und unfer Wirfen kann überhaupt kein fruchtbares sein, wenn wir nicht den Wohlgeruch Christi um uns verbreiten. Darum beschloß die Congregation, man solle jeden Schein des Bosen vermeiden und, soweit es möglich, auch jene Anklagen beseitigen, welche auf falschen Berdachtsgründen beruhen. Go verbietet fie benn durch gegenwärtiges Decret ichmer und ftrenge allen Ordensgenoffen, in

<sup>1</sup> bei Huber, Der Jesuiten=Orben 99 Note. Hierzu die weiteren Stellen bei A. von Druffel, Jgnatius von Lopola und die römische Curie (München 1879) 44 Note 105.

derlei öffentliche Geschäfte irgendwie sich einzumischen, mögen sie auch dazu eingeladen oder darum ersucht worden sein; sein Bitten noch Zureden soll im Stande sein, sie zum Ungehorsam gegen ihre Ordensregel zu verleiten. Ueberbies hat die Congregation den Definitoren Auftrag ertheilt, die frästigsten Heilmittel sorglich zu vereinbaren und festzustellen, welche man nöthigenfalls gegen diese Krankheit anwenden solle.

Paul V. ertheilte diesem Beschlusse eine besondere Bestätigung.

Die Definitoren einigten fich über die gewünschten "Beilmittel" noch vor Schluß der Generalversammlung, und diese fügte demgemäß ihrem obigen Decrete das folgende bei: ,Allen Ordensgenoffen wird in Kraft des heiligen Gehorfams und bei Strafe der Unfähigkeit zu allen Memtern und Würden und des Berluftes des activen und paffiven Stimmrechtes befohlen, daß fie das 63. Decret befolgen, daß nämlich Reiner es wage oder fich heraus= nehme, in die öffentlichen, weltlichen Geschäfte der Fürsten, die jogenannten Staatsgeschäfte, irgendwie sich einzumischen und die Besorgung derartiger poli= tischer Angelegenheiten zu übernehmen, mag er auch noch so dringend und von wem immer dazu aufgefordert oder darum gebeten werden. Und den Obern wird ernstlich an's Herz gelegt, nicht zu gestatten, daß die Unserigen in derlei Händel irgendwie fich verwickeln. Bemerken fie, daß ein Untergebener dazu geneigt ist, so sollen sie sobald als möglich ihren Provinzial darauf aufmerksam machen, damit er denselben versetze, wenn für ihn an dem bisherigen Aufenthaltsorte Gelegenheit oder Gefahr besteht, in solche Berwicklungen sich zu perstricten. 2

Schon im Jahre 1592, noch vor Erlaß dieses Ordensbesehls, hatte Simon Hendl, der Rector des Münchener Jesuitencollegs, es abgelehnt, dem Wunsche des Herzogs Wilhelm V. gemäß in weltlichen Dingen Rathschläge zu ertheilen: er könne sich, erklärte er, mit solchen Sachen nicht beladen; denn wo er darin einen Anfang mache, so müsse er fortgehen und damit seinen Beruf verabsfäumen. Nachdem dann das Decret erschienen, weigerten sich der Rector und der Pater Gregor von Balentia von Neuem, dem Herzog in Staatsangelegen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Congreg. 5. Decr. 47 (nach ber ursprünglichen Gruppirung 63). Institutum Societatis 1, 254—255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Congreg. 5. Decr. 79. Institutum Societatis 1, 265. Im Jahre 1604 erließ ber Jesuitenprovinzial Bernard Oliverius für die Jesuiten ,in der holländischen Missione Berhaltungsmaßregeln, welche von den Provinzialen Florentin und Berannemann vermehrt und in dieser Gestalt im Jahre 1612 den Ordensgenossen mitgetheilt wurden. In der fünsten Beisung heißt es: "Die Unseren sollen alle sorgiältig darauf bedacht sein und der Obere soll darüber wachen, daß sie sich in keiner Weise in die staatlichen Angelegenheiten ("redus statuum") einmischen; sie sollen nur mit dem sich befassen, was daß heil der Seelen angeht und mit der Einrichtung unseres Ordens im Einklang sieht. Bergl. die jesuitenseinbliche Schrift Jesuitica negociatio 9.

<sup>3</sup> v. Aretin, Maximilian ber Erste 403 Rote 4.

heiten mit ihrem Nathe beizustehen, was setzern zu einer Klage beim Ordenssgeneral Aquaviva veransaßte 1. Canifius stellte dem Herzog vor: selbst jeder Schein müsse vermieden werden, als sei er in der Regierung seiner Untersthanen und in seinen Beschlüssen von dem Nathe irgend eines begünstigten Jesuiten abhängig; denn dadurch werde seine fürstliche Würde geschädigt 2.

Besondere Schwierigkeiten für die Jesuiten und besondere Beranlassungen zu den höchsten Schmähreben, Anklagen und Verunglimpfungen' entstanden aus der Stellung einzelner Patres als Beichtväter geiftlicher und weltlicher Mürsten. Canifius wünschte sehnlich, daß den Ordensgenoffen die Uebernahme einer folden Stellung nicht gestattet werde; denn dieselbe sei gefährlich für die Beichtväter felbst und werde neue Gehäffigfeiten wider den Orden hervorrufen 3. Weil man aber ,den vielen häufig wiederholten Bitten um Gewissensräthe aus der Gesellschaft nicht unbedingt abschlägige Antwort er= theilen konnte', so wurden wenigstens ,außerste Vorsichtsmagregeln fur noth= wendig erachtet'. Die zweite Generalversammlung des Ordens beschloß im Jahre 1565, daß weder für die Fürsten noch für andere weltliche und geift= liche Herren ein Ordensmitglied bestimmt werden dürfe, welches an deren Höfen fich aufhalte, um die Stelle eines Beichtvaters oder eines Theologen oder irgend ein anderes Umt zu versehen: nur für eine sehr kurze Zeit, etwa für einen Monat oder zwei, dürfe ein Berweilen am Hofe gestattet werden 4. 3m Jahre 1600 schiefte der General Aquaviva an die Oberen der Ordens= bäuser eine aussührliche Anweisung über die Art und Weise, wie sie die Seelenfrantheiten ihrer Untergebenen behandeln und heilen follten. Unter diesen Krantheiten nannte er auch "weltliches Wefen und höfischen Sinn' und widmete diesem gefährlichen' Zustande einen eigenen Abschnitt. Dieses Uebel, fagte er, ichleiche sich langfam und fast unvermerkt ein, unter dem Scheine, daß man bei Fürsten, Pralaten und hohen Herren den Dienst Gottes befor= dere und sie dem Orden geneigt mache; in der That aber suche man sich selbst und verweltliche dann mehr und mehr. Gewahre ein Oberer Derartiges bei einem Fürstenbeichtvater, so muffe er denselben sofort abberufen 5. 3wei Sahre später erfolgte eine eigene Berordnung Aquaviva's über die Fürsten= beichtväter. Müsse man nun einmal auch diesem Amte sich unterziehen, so solle man darauf sehen, daß aus demselben dem Fürsten geiftlicher Rugen, dem Bolte Erbauung, dem Orden fein Nachtheil erwachse. Darum müffen Diese Beichtväter im Ordenshause, nicht am Hofe wohnen. Selbst wenn fie den Fürsten auf einer Reise begleiten, sollen sie wo möglich nicht in deffen

<sup>1</sup> Die Antwort Aquaviva's bei Stieve, Ursprung, Anmerkungen C. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Congr. 2. Decr. 40. Institutum Societatis 1, 188.

 $<sup>^5</sup>$  , Industriae ad curandos animae morbos' cap. 15. Institutum Societatis 2,  $357\!-\!358.$ 

Berberge übernachten, sondern in einem Aloster oder bei einem würdigen Briefter; auch foll ftets ein Ordensgenoffe fie begleiten. Geld ober andere Geschenke durfen von ihnen nicht angenommen oder ausgetheilt werden. 3m Ordenshause muß der Fürstenbeichtbater der gemeinsamen Ordnung und Lebensweise sich fügen, ohne Ausnahmen oder Vorrechte zu beanspruchen. Einmischung in die Politik ift ihm strenge untersagt. Neberhaupt gebe er nicht an den Sof, ohne gerufen worden zu fein, es fei denn, daß eine Rothwendigkeit ihn dazu drängt. In keinerlei Beise gebe er sich dazu her, Jemanden durch seine Berwendung beim Fürsten einen Gnadenerweis, ein Amt und dergleichen zu verschaffen; ,denn auch in Fällen, in welchen es an und für sich um nichts Unerlaubtes sich handelt, pflegt Aergerniß zu entstehen, wenn man sieht, daß ein Beichtvater, besonders einer aus dem Ordensstande, mit folchen Dingen sich abgibt'. Der Beichtvater hüte fich auch, den Beamten des Fürsten diese oder jene Angelegenheit anzuempfehlen oder etwa gar im Ramen des Fürsten ihnen Ermahnungen oder Berweise zu geben; follte der Fürst Derartiges ihm zumuthen, so weise er ihn unumwunden ab. Dagegen muß er die Freiheit besitzen, den Fürsten selbst rückhaltelos mahnen zu können, und zwar nicht blog in dem, mas er aus des Fürften Mund als beffen Seelenführer erfährt, sondern auch in anderen Dingen, von denen man da und dort reden hört, und welche Abhülfe fordern; ,denn nicht felten kommen durch die Schuld der Beamten Bedrückungen und Aergerniffe vor, die der Fürst nicht kennt und nicht gestatten will, die aber dennoch auf seine Rechnung geschrieben und von ihm müffen gutgemacht werden'. In schwierigen Fällen, wenn der Fürst bei dem Urtheile seines Beichtvaters feine Beruhigung findet, möge er zwei oder drei andere Theologen zu Rathe ziehen. Endlich wird dem Fürstenbeichtvater besonderer Gifer im Gebete und genaue Erforschung seines eigenen Bewissens an's Berg gelegt, damit er am Bofe feinen geiftlichen Schaden erleide und in Gottes Sand stets ein gefügiges Wertzeug fei.

Diese Anweisung, sagt Aquaviva, müsse jedem Fürsten unterbreitet wers den, der einen Jesuiten zum Beichtvater wünsche. Dabei sei ihm zugleich zu erklären, daß es jederzeit in der Gewalt des Provinzials stehen müsse, den Hosbeichtvater zu einem andern Amte abzuberusen.

Die sechste Generalversammlung des Ordens bestätigte diese Verfügungen des Generals und fügte noch einen neuen Beschl hinzu. Weil es nicht leicht ist, sagte sie, einigen Fürsten, welche bisweilen Beichtväter aus der Gesellschaft wünschen, diesen Bunsch zu verweigern, so muß doch dabei mit aller Unseigennützigkeit versahren und dafür gesorgt werden, daß nicht, während wir Anderen durch unsere Dienstleistungen zu Hülfe sind, die Meinheit unserer Armuth irgend einen Schaden ersahre. Deshalb billigt die Congregation die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ordinationes Generalium cap. 11. Institutum Societatis 2, 225-226.

Berordnung des Generals, bekräftigt sie durch ihre Auctorität und verfügt noch außerdem, daß "es keinem der Unserigen erlaubt ist, bei einem Berkehr mit Fürsten und hohen Herren oder auf Grund seiner Stellung als Beicht= vater irgend etwas zu eigenem Nuten oder eigener Berwendung anzunehmen: die Oberen dürsen dazu keine Erlaubniß gewähren'. Derselbe Befehl wurde überhaupt fämmtlichen anderen Beichtwätern, Predigern und so weiter ertheilt 1.

Alle diese Verfügungen weisen darauf hin, daß manchen Orts Mißbräuche vorgekommen, zeigen aber zugleich den ernsten Willen der Ordensleiter, solchen Mißbräuchen kräftig zu steuern. "Wir strasen das Unbild bei uns," sagte der Jesuit Gregor Rosessius im Jahre 1586 in seiner Antwort auf eine Schmähschrift von Qucas Osiander, "wer und wie groß einer auch unter uns sei, sollte es auch der General selbst sein. Daß man aber durchaus könne verhüten, daß nichts Böses geschehen oder fürgehen könne, das ist in diesem Leben nicht möglich, denn auch Christus in seiner Sammlung und Collegio einen Judas gehabt. Aber das Böse lassen passiren und, wie Osiander sagt, den Himmel darüber decken, das wird er, ob Gott will, bei uns nimmer= mehr sinden."

"Richt zu dem Geringsten, was die Zesuiten als einschleichende Politiker und Chrenbeichtwäter von Fürsten und großen Potentaten verbrochen haben' sollten, gehörte die Pariser Bluthochzeit; "und es müßte wohl einer eines einstältigen blöden Sinnes sein, so er nicht glauben wollte, daß die vielen Tausende, die allda auf ihr Geheiß ermordet worden, den jesuiterischen Mordhunden noch hundertmal viel zu wenige waren; hätten am liebsten daß ganze Frankzeich, auch sämmtliche Papisten, so nicht auf ihrer Seite und Teufelssocietät, im Blute ersäuft'. Ferner trugen die Jesuiten Schuld an dem Untergang des Königs Sebastian von Portugal und brachten daß Königreich für eine sette Jahresrente an den König Philipp II. von Spanien. Derselbe Philipp

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Congr. 6 Decr. 21. Institutum Societatis 1, 274.

<sup>2</sup> Rosenbusch, Replica 102. Im Jahre 1612 erschienen zu Krafan die Monita privata Societatis Jesu'; sie wurden öfter aufgelegt, auch noch im Laufe des sechzehnten Jahrhunderts neu redigitt und in dieser erweiterten Form Monita secreta' genannt. Es soll eine geheime, nur wenigen erprobten und zuverlässigen Mitgliedern unter dem Siegel strenger Verschwiegenheit mitzutheisende Anweisung über das Verschren sein, welche in wichtigen, das Ordensinteresse berührenden Angelegenheiten beodachtet wird. Bald soll dieselbe Herzog Christian von Braunschweig im Jesutencolleg zu Paderborn gesunden haben; bald soll sie bei den Jesuiten zu Antwerpen, dann wieder bei denen zu Padua, weiter in Prag und endlich gar auf einem Oftindiensahrer weggenommen worden sein. Als Versassisch General Aquaviva bezeichnet. Gretser (1618), Adam Tanner, Forner suchten sie als kecke Fässchung zu erweisen. Sie sind eine Satire auf den Orden. Vergl. Huber, Jesuiten=Orden 104—108. Die Satire wird uns noch in einem spätern Bande beschäftigen.

<sup>3</sup> Mengering 17. Bergl. L. Ofiander, Berantwortung 71.

hatte sich aber "von diesen unmenschlichen Cyclopen und Ungethümen so einschüchtern lassen", daß er "seinen äußerst hoffnungsvollen Sohn Don Garlos ihrer belluinischen Grausamkeit zum Opfer brachte und durch Aufschneiden der Benen tödten ließ: so vergriff er sich an seinem eigenen Blute, um das gierige Herz seiner Mordgesellen zu sättigen". Die Jesuiten haben, sang ein Dichter, den Sohn des Königs von Hispanien hinrichten lassen":

Durch Aberlassen das Blut verbrennt, Belches sie keperisch Blut genennt, Dieweil sie wohl vermerkten, daß Er gar nicht jesuitisch was. 2

Alls dann der König über den Verluft feines Cohnes tief betrübt mar, jo schlossen sie daraus, daß auch er vom Lutherthum angesteckt sei, und deßhalb mußte fich Philipp einen Aberlag an der Stirne gefallen laffen, damit das häretische Blut aus ihm entfernt werde.' So berichtete im Jahre 1597 ein Wahrheitsfreund' zur Warnung für die Deutschen, die sich auch daran spiegeln sollten, was die Jesuiten außerhalb Europa's gethan. In Bern stachen sie die Eingeborenen mit glühenden Nadeln und zwangen sie durch allerlei Folterungen, ihre verborgenen Schäpe zu verrathen. In der Munft des Mordens waren die Zesuiten noch weit größere Meister, als die Papite. Durch lettere wurden binnen dreißig Jahren nur neunmalhunderttausend Menschenleben vernichtet 3; die Zesuiten dagegen brachten allein in Indien die Bahl der unschuldig Ermordeten auf mehr als zwei Millionen, .weghalb viele Indianer es vorzogen, zuerst Frau und Kinder und dann sich selbst umzubringen'. ,Was hat nicht Teutschland von ihnen zu erwarten! In den Städten, wo fie Collegien haben, fteht zu befürchten, daß fie mit der Zeit geheime Minen graben, durch dieselben viele Soldaten in die Stadt bringen und sich eines Tages des Stadtregimentes bemächtigen. Unaufhörlich fordern fie in ihren Predigten dazu auf, daß man die Augsburgischen Confessions= verwandten und ihre Unhänger verfolgen, vertreiben, tödten, verbrennen, treuzigen und erfäufen muffe. Darum ichaffe man doch die Besuiten aus Deutich= land und verfolge fie bis in den Tod. Während die Natur jonit den wilden Thieren, zum Beispiel den Löwen nur Gin Junges vergönnt, ist dieses tyrannische blutgierige Geschlecht schon auf Hunderttausende angewachien." , So viele Dolche,' versicherte ein anderer Schriftsteller, jo viele Gifttropfen, jo viele Pulvertörnchen, so viele Marterwertzeuge, so viele Messer und solcher Dinge mehr' man aufgahlen könne, ebenjo groß fei die Bahl der Unthaten der Jejuiten 5. Auch der furfächsische Oberhofprediger Matthias Doe ließ fich

2 Edheible, Gliegende Blätter 25.

¹ Stupenda Jesuitica Bl. 2.

<sup>3</sup> Mylins, Bapftpredigten 116.

<sup>\*</sup> bei Wolfius, Lectiones 2, 1044 -1056.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Stupenda Jesuitica 4.

im Jahre 1606 vernehmen: die Jesuiten seien die ärgsten Brandfüchse: "sie und andere giftige päpstische Pfassen könnten vor Blutdürstigkeit kaum ruhen noch schlafen".

"Und wie könnte man denn auch Anderes, denn die gräulichsten öffentlichen Verbrechen sinden bei diesen erschröcklichen Jebusitern, da sie doch den Teusel zum Vater haben und die Gottlosigkeit zur Säugamme, und ihre ganze Lehre nichts Anderes ist, denn Gottlosigkeit und alle erdenkliche Abgötterei.' "Nähren sich von Blut, trinken Blut, als gläublich berichtet wird, an den hohen Festen; daneben ist Mord und Raub ihr alleinig Gewerbe.' ubeber alle Menschen,' heißt es in einem im Geiste Fischart's gedichteten "Echo" wider der Jesuiten "Raub und Mord":

> ,lleber alle Menschen fie fleißig machten, Gie au ichlachten. Rath geben ben Leuten bie und bort Bu Aufruhr und Mord, Die Die Chriften muffen fort Sammt Gottes Wort, Wollen, man foll fie gar ausrotten, Die Teufelsboten. Gar gu ber Sollen man fie meist, Gie find gnug feift. Rennen's bes Teufels Stichblatt gar, Jit gewiß mahr. Bluthund und Mörber find fie gar, Bit offenbar. Unruhig wie bie tollen Sund Sind fie im Grund.' 3

Alle Jesuiten, verkündigte der Calvinist Conrad Decker, Prosessor am Sapienzcollegium in Heidelberg, im Jahre 1611, "rusen heutzutage den kathoslischen Soldaten zu, es sei ihre Pflicht, alle Protestanten umzubringen, sonst würden sie ihres Glaubens und ihres Heiles verlustig gehen. In demselben Jahre ließ der Calvinist Joachim Ursinus, "der Antiszesuit", in Amberg einen "Jesuitenspiegel" drucken, worin er die Patres als Teuselsknechte und Mörder darstellte und benselben in gebräuchlicher Weise alle nur möglichen Schands

<sup>1</sup> Chriftliches Bebenken, wie sich bie Protestanten in Desterreich zu verhalten (1606), Borrebe Bl. A 3 b-4 a. S. 4. 6. 8-10.

<sup>2</sup> Mengering 18.

<sup>3</sup> Ein gar newer Lobspruch von Ignatio Loiola, ber Jesuwiber ihrem Stamm, Ursprung und Herfommen in einem Echo ober Wiberhall gestellt 2c. (1615) Bl. A 2-3.

<sup>4</sup> Tractatus de proprietatibus Jesuitarum (Oppenheim 1611). Wibmung an bie Aachener Protestanten Bl. 4 a. 5. 7 b. Daß bie Jesuiten Feinde Christi seien, könne man schon baraus ersehen: "Sie verehren einen Christus, der aus Kleie vom Bäcker gemacht ist."

thaten aufbürdete. Ihr Stifter Ignatius sei ,der grausamste Soldat' gewesen, ,dürstend nach christlichem Blut'; ihre Dogmen seien solche Ungethüme, daß Sonne und Erde darüber in Schrecken sich entsehen müßten 1. Im solgenden Jahre sagte er in einer Flugschrift gegen die Jesuiten: "Damit die verruchten Künste und catilinarischen Anschläge dieser Schwindelgeister und Finstellinge an's Tageslicht kämen', habe Gottes Vorsehung es gesügt, daß die Briefe aufgesangen wurden, welche die Jesuiten aus Belgien an den König von Spanien geschrieben. Die Verfasser, den Wortlaut und das Tatum dieser Briefe anzugeben, sah Ursinus nicht für seine Aufgabe an; ,dem Sinne nach', sagte er, sei der Inhalt derselben: "So viele Collegien die Jesuiten in Deutschland eröffnet haben und besitzen, so viele Vollegien der König von Spanien, ebenso viele Male faßt er Fuß in Deutschland, und zwar tüchtig und fräftig. So wird er denn mit leichterer Mühe endlich jene Alleinherrschaft gewinnen, welche er schon lange mit großem Gifer, erstaunlicher Anstrengung, unglaublichem Kostenauswand und punischer Treue erstrebt."

Die verruchte Secte der Jesuiter,' versicherte gleichzeitig eine andere Flugichrift, haben mit dem König von Hispanien eben wenig Gutes im Ginn, denn mit anderen Potentaten, stellen ihm ebenmäßig nach dem Leben und Krone, und sollte er sich, wenn noch eine kleine Vernünftigkeit bei ihm zu finden, vor diesen baalaitischen Sodomitern und Mordgesellen nicht weniger hüten, denn die anderen, inmagen fie alle Reiche der Christenheit umzufturzen und im Blut zu erfäufen trachten, wie felbigen ihr Bater, der Teufel, ftreng= lich befohlen hat. D ihr kleinsichtigen verblendeten Fürsten und oberste Säupter, nähret die Nattern an eigenem Busen, wie denn auch die Fürsten von Bagern foldes eines Tages zu ihrem und ihres Landes blutigem Verderbnig und tödtlichem Untergang wohl noch in Erfahrnuß bringen werden.' "Königsmord und Fürsten= und Herrenmord stedt einem jeglichen dieser blutgierigen pharifäischen Buben in der Haut, können nicht anders, ist ihre Natur und Wesen. Wer dürfte wohl alle die aufzählen wollen, jo fie für Gift und Dolch ein= geweihet und ausgesendet haben, und ist insonders ihr Gift so träftiglich, wie man es noch in keinen Sistorien der Bergangenheit hat beschrieben funden, anjeto aber es offenkundig worden aus eines Zesuiten Buch durch Johann Pfeiffer von Altgen, der darüber dem deutschen Bolt das Geheimnuß entdectt hat und schreibt: die von ihnen außerkorne Mördersknechte sollen nicht ledig

 $<sup>^{1}</sup>$ ,Speculum Jesuiticum, Pontificum Romanorum erga Imperatores Germanicos perfidiam, insolentiam ac tyrannidem repraesentans' etc. Edente haec Joachimo Ursino anti-jesuita (Umberg 1611) fol. 2  $^{\rm a-b}$ . ,Ad haec et id genus alia Jesuiticorum dogmatum portenta quid mirum, si ipse etiam sol obstupescat! si terra contremiscat! Nae pectus huic sit vel ipso Caucaso durius, necesse est, qui ex nobis protinus in stuporem, si ista audierit vel legerit, non rapiatur.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Flosculi blasphemiarum Jesuiticarum (1612) S. 2.

die Evangelischen, sondern auch die Päpstischen tödten und mit Gift umbringen. Diese haben sie in der Vergistung dermaßen abgerichtet, daß sie Schüsseln, Tössel, Becken, Tiegel, Salzfaß, Teller und was man sonsten zu täglicher Unterhaltung im Hause benöthiget, also können und mögen mit Gift zurichten, daß, wenn man auch schon solche Gefäß zehn= und mehrmal reiben, scheuren oder waschen ließe, dennoch es ein solcher starker Gift ist und dermaßen sich eingefressen, daß er seine Kraft so lange bei sich behält, bis er endlich viel ermordet und umgebracht hat.' "Man möcht es fürwahrlich wohl Wunder nehmen," schloß die Flugschrift, "wie man noch eine einige Stunde seines Lebens sollt sich freuen können, dieweil Niemand wissen kann, in welchen Gestälten die jesuiterischen Mordbuben durch Diener, Kausseut, Krämer, Hausser, Fleischer, Bäcker und in allen Gestalten uns armen geplagten Christen nach Leib und Leben stellen.'

Die Jesuitenfurcht wurde neben der Hegenfurcht eine Hauptkrankheit der Zeit.

Eine Hauptanklage gegen den Zesuitenorden war die demselben beigelegte Lehre vom Tyrannenmord.

Schon im Mittelalter hatten einzelne Theologen, im zwölften Jahrhunsbert der Engländer Johannes von Salisbury, im fünfzehnten unter Anderen der Franzose Jean Petit, für die Erlaubtheit des Tyrannenmordes sich aussgesprochen, das Concil von Constanz aber im Jahre 1415 den Sah als häretisch verworfen, daß jeder Tyrann erlaubter und verdienstlicher Weise durch jedweden seiner Vasallen oder Untergebenen, auch mit List oder heimlichen Nachstellungen getödtet werden müsse und dürfe 2.

Seit dem Ausbruch der firchlichen Revolution im sechzehnten Jahrhundert wurde von Neuem über die Frage des Inrannenmordes auf katholischer so- wohl als auf protestantischer Seite lebhaft gestritten. Kurz nach der Niederstage der Bauern, im Jahre 1526, erflärte Luther mit aller Entschiedenheit, es sei unerlaubt, sich gegen einen Inrannen zu erheben und ihn zu tödten: man müsse alle Strafe Gott überlassen? Später dagegen äußerte er sich in seinen Tischgesprächen: "Wenn ein Oberherr thrannisch, wider Recht handelt, so wird er den Anderen gleich; denn er legt damit ab die Person des Obersten;

<sup>1</sup> Augenscheinlicher Beweiß :c. (1612) Bl. 2 b. Bergl. unsere Angaben Bb. 4, 431.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. Hergenröther 478—484. Wie im fünfzehnten Jahrhundert antikisirende italienische Humanisten über ben Tyrannenmord sich aussprachen, vergl. L. Pastor, Geich. der Päpste im Zeitalter der Renaissance (Freiburg 1886) Bd. 1, 420—422.

<sup>3</sup> Sämmtl. Werke 22, 257 fll.

darum verliert er billig sein Recht gegen den Unterthanen.' "Wenn ein Tyrann einen von den Unterthanen angreift und verfolgt, so greift er an und
verfolgt die anderen alle, oder je einen nach dem andern; daraus würde
folgen, da man's ihm sollte gestatten, daß er daß ganze Regiment und Reich
zerrütten, verwüsten und zerstören würde. Die Rechte sind über einen Herrn
und Thrannen'; "darum ist man den Rechten und Gesehen mehr schuldig und
verpslichtet zu solgen, denn einem Thrannen'. Auf die Frage: "Ob man denn
einen Thrannen, der wider Recht und Billigseit nach seinem Gesallen handelt,
umbringen möge', erwiderte Luther: "Einem Privat- und gemeinen Mann,
der in keinem öfsenklichen Umte und Besehl ist, gebührt es nicht, wenn er's
gleich könnte'; wenn aber "die Bürger und Unterthanen zusammenträten und
könnten seine Gewalt und Thrannei länger nicht dulden noch leiden, so
möchten sie ihn umbringen, wie einen andern Mörder und Straßenräuber' 1.

Weiter als Luther ging Melanchthon. Nach der menschlichen Vernunft, sagte er in einer Erflärung des neunundfünfzigsten Psalms, sist die Vertheisdigung gegen einen Tyrannen, welcher ein offenkundiges und gewaltiges Unsrecht begeht, gestattet. Und wenn bei einer solchen Vertheidigung der Tyrann getödtet wird, so muß man urtheilen, daß der Vertheidiger gerecht gehandelt habe. Over englische Tyrann, schrieb er im Jahre 1540 über Heinich VIII., hat Cromwell getödtet und versucht eine Chescheidung von dem Jülichschen Fräusein. Wie richtig heißt es doch in der Tragödie: sein angenehmeres Opfer könne Gott geschlachtet werden, als das eines Tyrannen: möchte Gott einem starken Manne diesen Geist eingeben.

Damals wußte man in Deutschland noch Richts von Jesuiten.

Gleich entschieden wie Melanchthon sprachen sich die Häupter des Iwinglianismus und Calvinismus aus. Zwingli erklärte im Jahre 1528, daß man zur Pflanzung des reinen Evangeliums nöthigenfalls die Bischöse umbringen müsse . "Wenn Könige, Fürsten und Obrigteiten," schrieb er, "auf heimtücksiche Weise nicht nach Christi Vorschrift handeln, können sie mit gutem Gewissen abgesetzt werden. Wenn die Juden ihren König Manasses nicht so ungestraft bei seinen Lastern gelassen hätten, würden sie nicht so hart von Gott bestraft worden sein. Man nuß das Auge, welches Aergerniß gibt, ausreißen und den Fuß abschlagen." Galvin sehrte: auch einer ungerechten und thrannischen Obrigkeit müsse man gehorchen, aber nur insosern, als dadurch der Gehorsam, welchen man Gott schuldig sei, nicht verletzt werde. Wenn ein König, ein Fürst oder ein Magistrat," schrieb er, "sich so weit

<sup>1</sup> Cammtl. Werfe 62, 201-202. 206-207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Corp. Reform. 13, 1128. <sup>3</sup> Corp. Reform. 3, 1076.

<sup>4</sup> Bergl. unsere Angaben Bb. 3 (12. Aufl.), 116.

<sup>5</sup> Gretfer wies auf biefe und andere Aussprüche bin Opp. 7, 55.

überhebt, daß er die Ehre Gottes und das Recht schmälert, so ist er nur wie ein anderer Mensch: wer sein Amt überschreitet, indem er sich Gott wider= sett, der ist der Ehre seines Titels zu berauben, damit er nicht unter einer Larve Trug ausübe.' Und schärfer noch äußerte er sich an einer andern Stelle: Die weltlichen Fürsten, welche gegen Gott aufstehen, sind nicht würdig, unter die Zahl der Menschen gerechnet zu werden: man muß deshalb vielmehr auf ihre Häupter ausspeien, als ihnen gehorchen.' Run widersetten sich aber nach calvinistischer Ansicht alle Diejenigen Gott und seiner Ehre, welche fich dem Calvinismus, diefer allein mahren und zuläffigen Form driftlicher Lehre, Widerstand leisteten. Sie fammtlich waren in den Augen Calvin's .Widersacher der göttlichen Wahrheit', ,Wertzeuge des Satans', ,unreine Sunde', "gifchende Schlangen', ,wilde Bestien', Menschen, welche in ihrer Berstocktheit wider besseres Wissen handelten und nicht scharf genug gezüchtigt werden könnten. Allerdings tomme das Recht, gegen eine tyrannische Herr= schaft aufzutreten und die Majestät des Thrones anzutaften, keineswegs jedem einzelnen Unterthanen zu; aber "Gott berufe offen einige seiner Diener, welche er mit seinem Ansehen ausrufte, um die Berbrechen einer tyrannischen Herr= ichaft zu bestrafen und ein unrechtmäßig gedrücktes Bolt aus seinem Glend herauszureißen'. Der herr vollführte fein Wert, indem er die blutigen Scepter übermüthiger Könige gerbrach und die unerträglichen Herrschaften umftieß: die Könige sollen es hören und gittern.' 1 Mit derartigen Sätzen konnten diejenigen, welche sich von Gott zu einem solchen Werk berufen erachteten, und die Berfolger der wahren Kirche', diese "Feinde Gottes" aus dem Wege räumten, ihr Unternehmen rechtfertigen. In Genf wurde die Erlaubtheit des Tyrannenmordes offen gelehrt. Als Jean Poltrot im Jahre 1563 den Herzog von Guife, diesen größten Tyrannen und Gottesfeind', ermordete, sprach der Hugenotte Hubert Languet von dessen herrlicher That'; der Mörder wurde, nachdem er seine That mit dem Tode gebüßt, in das Marthrologium der Genfer Kirche aufgenommen. Der calvinistische Theologe Theodor Beza erklärte die Ermordung des Herzogs für ein Gottesurtheil; er selbst, saate er, würde sich nicht entschuldigen, vielmehr rechtmäßig gehandelt zu haben glauben, wenn er einen solchen Weind durch einen hinterhalt oder mit offener Gewalt aus dem Wege geräumt hatte. Der calvinistische Jurist Franz Hotoman hatte unter Berufung auf einen biblischen Spruch schon

¹ Bergl. Rampidulte, Calvin 1, 272-276. ,Si rex aut princeps aut magistratus eo usque se extollat, ut Dei honorem ac jus diminuat, non nisi homo est. Idem et de pastoribus sentiendum. Qui enim munus suum transgreditur, quia Deo se opponit, spoliandus est honoris sui titulo, ne sub larva decipiat.' Comment. in Acta apostol. Opp. 6, 44 a. ,Abdicant se potestate terreni principes, cum insurgunt contra Deum; indigni sunt, qui in numero hominum censeantur, ideoque in capita potius eorum exspuere oportet, quam illis parere.' Comm. in Daniel. c. 6.

früher geprahlt: alle Sproffen der Geschlechter Lothringen und Guise würden getödtet werden 1.

Der Calvinist Jean Bodin, französischer Parlamentsrath, setzte in einer zuerst im Jahre 1576 erschienenen, später wiederholt abgedruckten Schrift "Ueber den Staat' des Nähern auseinander, daß nach den meisten Erklärern des Rechts der Thrannenmord erlaubt sei. Ein rechtmäßiger unumschränkter Fürst, zum Beispiel der Sultan oder der König von Frankreich, welcher sich als Thrann auswerse und als solcher allgemein bekannt sei, dürse zwar nie von einem seiner Unterthanen, wohl aber von einem jeden Auswärtigen, wer er auch sei, getödtet werden, und zwar mit offener Gewalt oder auch heimlich. Handelt es sich um ein Staatsoberhaupt, dessen Gewalt im democratischen oder aristocratischen Sinn eingeschränkt ist, zum Beispiel um den Dogen von Benedig oder den deutschen Kaiser, so darf auch ein Bürger sie umbringen, mit offener Gewalt oder auf einen Besehl des Senates 2. Dieses Buch wurde im Jahre 1601 auf deutschem Boden, zu Ursel, und zwar mit faiserlichem Brivileg gedruckt 3.

Der calvinistische Advocat Charles Dumoulin, der "französische Papinian", nach dem Urtheile de Thou's "ein ausgezeichneter Bürger, der sein Vaterland unsäglich liebte", erklärte unumwunden, es sei ruhmvoll, die Tyrannen zu tödten 4.

Der pseudonyme Stephanus Junius Brutus, entweder Hubert Languet oder Duplessis=Mornay, trat im Jahre 1579 mit seinem "Richterspruch gegen die Tyrannen" auf: wenn ein König die wahre Religion unterdrücke, so sei das Bolk zum Widerstand gegen ihn und zu seiner Bestrafung berusen; denn Gott sage: Wer den Namen des Herrn nicht anruft, soll des Todes sterben.

In Schottland vertraten John Knox und sein College Goodman dieselben Lehren. Der Abel, die Richter und das Bolk, erklärte ersterer, müßten der Königin Maria Stuart, dieser Jezabel, nebst ihren Priestern und Anhängern, nicht allein Widerstand leisten, sondern sie auch umbringen als offene Unterdrücker des wahren Evangeliums. Kein Gögendiener, das heißt kein Katholik, dürfe zur Regierung zugelassen werden; kein Eidschwur könne das christliche

<sup>1</sup> Bergl. unfere Angaben Bb. 4, 244-245.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Bodini Andegavensis de Republica libri sex, latine ab auctore redditi, multo quam antea locupletiores. Editio quarta. Ursellis 1601.

<sup>3</sup> saut Titelblatt: Cum privilegio S. Caes. Maiest. ad decennium. Man barf bieses wohl hervorheben, weil mancherseits so viel Werth barauf gelegt wird, baß Mazriana's Buch mit Ersaubniß bes Königs von Spanien und ber spanischen Gensoren bes Zesuitenorbens versehen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Annotationes ad Clementinas lib. 3 tit. 15. Das Citat enthommen aus Crétineau-Joly 2, 238—239.

<sup>5</sup> Vindiciae contra tyrannos. Bergl. Suber, Der Zesuiten: Orben 269.

Volk, das heißt die Calvinisten, nöthigen, den Thrannen, nämlich den katholischen Fürsten, gegen Gott und seine offenbare Wahrheit zu gehorchen <sup>1</sup>. Ehristoph Goodman ries die Schotten auf: "Dem Volk ist das Schwert der Gerechtigkeit anvertraut. Wenn der Fürst oder jegliche Obrigkeit dem Gesehe Gottes widerstreitet, so müssen die Männer des Volkes mit Gewalt und aus allen Kräften die Gerechtigkeit und das Geseh Gottes vertheidigen: so lautet Gottes ausdrücklicher Besehl. Wer Göhendienst treibt, muß vom Volke bestraft werden, gleichviel, ob es sich um einen König, eine Königin oder den Kaiser handelt. Die Regenten, welche das Volk vom wahren Gottesdienst absühren, müssen zum Galgen geschleppt und ausgeknüpst werden. '2

Ein eifriger Versechter des Tyrannenmordes war Georg Buchanan, der Lehrer Jacob's I. von England. In einem dem Könige gewidmeten politisschen Dialog schrieb er: ein tyrannisch regierender Fürst "muß für einen Feind Gottes und der Menschen gelten; man muß ihn meines Bedünkens nicht so fast den Menschen beizählen, als den Wölsen oder anderen schädlichen Thieren. Wer sie umbringt, nützt nicht allein sich, sondern auch Allen insgemein. Dürste ich ein Gesetz geben, so würde ich, wie es die Kömer bei Ungethümen zu thun pslegten, verordnen, man solle solche Menschen in ein unbewohntes Land fortbringen, oder sie in die Meerestiese versenken, und zwar weit weg vom Lande, damit man auch nicht einmal von ihren Leichnamen eine Verpestung zu besürchten hätte. Für diesenigen aber, welche sie um's Leben bringen, sollten Belohnungen ausgesetzt werden, nicht nur vom Volke als einer Gesammtheit, sondern auch von den einzelnen Bürgern, ähnlich wie man Solche belohnt, welche Wölse oder Vären getödtet oder deren Junge einzesangen haben'3.

Der grimmige Jesuitenseind Paul Sarpi konnte seinen republikanischen Landsleuten, den Venetianern, zwar nicht rathen, einen königlichen Tyrannen zu erworden; aber als Staatsconsultor schlug er dem "Rathe der Zehn" vor: "Finden sich unter den Bewohnern des Festlandes Parteihäupter, so soll man sie um jeden Preis auszurotten suchen; falls sie mächtig sind, nicht den gewöhnlichen Gerichtsgang einhalten, sondern das Gift den Dienst des Schwertes versehen lassen."

"Du gestehst," sagte ber englische Dichter Milton in einer Schrift gegen Salmasius, "einige von den Reformatoren" hätten gelehrt, einen Tyrannen

¹ In der Schrift Appellatio ad nobilitatem et populum Scotiae. Bergl. Gretseri Opp. 7, 53.

², ad furcas arripiant et suspendant'. Ju ber Schrift Quando superioribus magistratibus obediendum sit. Bergl. Gretseri Opp. 7, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De jure regni apud Scotos (edit. 2, Edinburgi 1580) 50-51.

<sup>4</sup> Opinione del P. Paolo Sarpi, consultore di Stato etc., citirt bei Bergen-röther 493.

"müsse man entsernen; zu beurtheilen aber, wer ein Ihrann sei, das solle den Weisen und Gelehrten überlassen sein". Du nennst die Reformatoren nicht, die so sich geäußert. Ich aber will sie nennen, weil du sagst, "sie seien viel schlechter, als die Jesuiten". Es sind Luther, Zwingli, Calvin, Buzer, Pareus sammt vielen Anderen.'

Auf fatholischer Seite erichien im Jahre 1592 unter dem Namen des Wilhelm Roffaus in Untwerpen eine Schrift, welche sich für den Inrannenmord und das Recht des Voltes, einen häretischen Fürsten abzusehen, rückhaltelos aussprach 2. . Ein über die Magen bubisches und teuflisches Buch, schrieb darüber ein protestantischer Polemifer, wodurch die Jebusiter, die Satansknechte, zuerst gründlich kundgethan, wie sie jeglichen deutschen evangelischen Fürsten mit Gift und Dolch aus dem Leben räumen wollen, denn ohnzwei= felich ift der Bube, so solches geschrieben, ein Zebusiter.' 3 Der Verfasser der Schrift aber mar fein Jefuit. 2013 Pater Conrad Better bei einem Religion == gespräch den lutherischen Theologen Jacob Heilbrunner fragte, weschalb er den Wilhelm Roffaus und andere Schriftsteller, welche jeden häretischen Fürsten für einen Tyrannen ausgaben, als Jesuiten bezeichnet habe, da fie doch bekannt= lich niemals dem Orden angehört hätten, antwortete Beilbrunner: diese Schrift= fteller seien wenigstens Papisten gewesen; Papisten aber und Zesuiten hatten doch die gleiche Lehre, und deghalb verschlage es Richts, daß er den Roffaus und Andere zu Jesuiten gemacht habe 4. Es sei ein falscher ,Schwant', fagte Bater Jacob Reller, daß Roffaus ein Jefuit gewesen 5.

Der erste Jesuit, welcher über den Tyrannenmord eine falsche und gefährliche, von dem General und der Generalversammlung des Ordens verworfene Lehre versocht, war der Spanier Juan Mariana.

Mariana gehörte zu den sprachtundigsten und gelehrtesten Männern seiner Zeit; als Prosessor der Theologie in Kom und Paris hatte er sich großen Ruhm erworben; seine "Allgemeine Geschichte Spaniens" trug ihm den Namen eines spanischen Tacitus ein; sein fühner Freimuth in der Beurtheilung der spanischen Staatsverwaltung unter dem verächtlichen Grasen Lerma führte ihn in's Gefängniß. Durch die Uebung freiwilliger Armuth und Weltentsagung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joannis Miltoni Angli pro populo Anglicano defensio [prior] contra Claudii anonymi, alias Salmasii, defensionem regiam (Londini 1651) cap. 1, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De justa reipublicae christianae in reges impios et haereticos auctoritate. Huber 259 gibt Rojjäus fälschlich für einen Zesuiten aus und behauptet, das Buch sei mit Approbation des Ordens erschienen. Berfasser desselben war William Wisord, Prosessor zu Pont-A-Mousson. Stieve, Die Politik Bayerns 2, 609 Rote 1.

<sup>3</sup> Mengering 19. 4 Flotto 3, 20. 5 Tyrannicidium 84.

<sup>6</sup> A. S. Peregrinus (wahrickeinlich) ber Jeiuit Andreas Schottus) ichreibt in feiner "Hispaniae Bibliotheca" (Francofurti 1608) 285 von Mariana: "Scripsit 30 annalium Hispaniae libros diserte admodum gravique stylo, ut Thucydidis prudentiam ac

hatte er sich einen stolzen Freiheitssinn erworben, der sich vor keinem Unrecht beugte, und keine Scheu trug, auch den Mächtigsten der Erde die bittersten Wahrheiten vorzuhalten und fie auf die zehn Gebote Gottes und die ewigen Gesetze des Rechtes und der Gerechtigkeit zu verweisen. Diesen Geboten und Gesetzen gemäß wollte er das gange Staatswesen eingerichtet wiffen. Brennende Liebe gegen Bolf und Baterland' und aufrichtiger Eifer, seinem Könige zu dienen, beranlagte ihn im Jahre 1599 zur Herausgabe eines in drei Bücher eingetheilten Werkes , Ueber den König und die Erziehung eines Königs'1. Der staatliche Büchercenfor fand gegen dasselbe Nichts zu erinnern, empfahl es vielmehr besonders denjenigen, welche das Staatsruder in Sänden haben'; ber Visitator des Jesuitenordens für die Proving Toledo, Stephanus Hojeda, gestattete den Druck, weil das Werk von gelehrten und ernsten Männern des Ordens gebilligt worden 2; König Philipp III. schützte es durch ein Privileg gegen Nachdrud und gestattete, daß es ihm persönlich gewidmet wurde. Auch in Deutschland erregte das Werk, nachdem es wiederholt abgedruckt worden, das größte Aufsehen. Mariana's Sate über den Inrannenmord mußten für alle Zufunft als eine Hauptquelle von Anklagen gegen den Jesuitenorden Dienen. Fort mit den Königsmördern,' rief der Protestant Bonacasa aus, fort mit den elenden abscheulichen Fürstenfrevlern, diesen allerverruchtesten Kriegstrompeten und Kriegsfackeln. Aus der Welt soll man fie schaffen, diese Ungeheuer, diese Jesuiten': sie seien schlechter als die Beiden, Türken und Teufel. ,D ihr verblendeten Fürsten, die ihr folden Seelsorgern Unterhalt gewähret.' ,Es ist zu verwundern, daß man folche Buben auch in Deutsch= land antrifft, jogar in furfürstlichen Landen.' Weil in Mainz eine neue Ausgabe des Werkes erichienen, so glaubte Bonacasa, der Berfasser habe dort seinen Wohnsitz. Aus der Hölle ift er emporgestiegen, er ist des Teufels Sohn und Beelgebub's Entel, und doch läßt man ihn zu Mainz Gottesdienft halten. Möchte doch die Erde diesen Erzichurken ausspeien, das Feuer ihn verzehren! Der Rhein vergießt Thränen darüber, daß ein folches Scheufal in

Taciti acumen unus complexus esse videatur.' Den Mariana selbst beschreibt er als ,concionator facundus, corporis forma egregia, fronte lata gravique aspectu'. Bergs. ferner F. Sacchinus, Hist. Soc. Jesu pars 2, lib. 5 no. 23 und pars 3, lib. 6 no. 71. Die zahsreichen mannigsaltigen Schriften Mariana's verzeichnet bei De Backer 2, 1083—1092. Seine Abhandlung über das Münzwesen ist unter der Ausschrift, Un jésuite économiste' besprochen von Pascal Duprat im "Journal des économistes, revue de la science économistique et de la statistique' (Paris 1870), janvier, pag. 85—91. "C'est un traité de la monnaie, sagt Duprat, "dans lequel l'auteur, devançant les maîtres de la science qui n'existait pas encore, a su découvrir et exposer les véritables principes sur la matière. Bergs. De Backer 3, 2333.

<sup>1</sup> De rege et regis institutione. Ich benute die Originalausgabe von 1599.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> .... do facultatem, ut imprimantur libri tres ... quippe approbatos prius a viris doctis et gravibus ex eodem nostro ordine.

Mainz gefunden wird.' "O fluchwürdige Gottlosigkeit! Deutschlands Boden trägt ein Ungeheuer, ein so furchtbares, abscheuliches, gräßliches! Es gibt kein Wort, das diese Niederträchtigkeit zum Ausdruck bringen, keinen Geist, der ihre Größe fassen könnte; ich mag sagen, was ich will, es ist zu wenig.' 1 So Bonacasa in einer im gelehrten Gewande auftretenden theologisch=juristissichen Abhandlung.

Im ersten Theil seines Werkes behandelte Mariana die Lehre vom Staate, im zweiten gab er nähere Anweisungen für die Prinzen-Erziehung, im dritten besprach er die Kenntnisse und Tugenden, welche ein Fürst zur Beglückung seines Volkes besitzen müsse. Der ganze Zweck des Werkes bestand darin, dem regierenden König und dem Infanten Mittel und Wege anzugeben, um zum Wohle der Unterthanen zu regieren und sich vor jeglicher Gesahr einer Ausartung in Tyrannei zu schützen.

Die Monarchie, erörterte Mariana, ist die älteste, die erbliche Monarchie Die beste Verfassungsform. Aber nach einer damals weitverbreiteten Lehre nahm er an, daß alle Monarchien entstanden seien aus einer Uebertragung der Gewalt von Seiten des Voltes: bei diesem beruhe die höchste Gewalt. Trefflich führte er aus: Richt der selbstsüchtige und thrannische Wille eines Einzelnen darf den Staat beberrichen; die fonigliche Macht ist durch die Gejete eingeschränft und an den Rath der Besten im Bolfe gebunden. Gine mabre Best für das Staatsmesen ift der Grundsat: der König ift Berr über die Gesetze. Er ist vielmehr nur der höchste Wächter derselben und ihnen jo gut unterworfen wie jeder Unterthan, zumal die meisten Geseke nicht vom Fürsten gegeben worden, sondern durch den Willen des ganzen Gemeinwesens, deffen Gewalt zu gebieten und zu verbieten und deffen Berrichaft größer ift, als die des Fürsten'. Als das sicherste Verderben muß der König den Rath jener Höflinge zurudweisen, welche ihm aus Gefallsucht beibringen wollen, daß er eine größere Gewalt besitze, als das Gesetz und das Vaterland, und daß seinem Willen sich Alles unterwerfen musse. Im Gegentheil, er soll den Gehorsam, welchen er von den Unterthanen verlangt, zuerst selbst gegen die Gefete bemähren. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ficta Juditha 55-56. 64-65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> .... Non ergo se magis liberum putet a suis legibus, quam singuli populares aut proceres ab iis essent exempti, quas pro jure arreptae potestatis ipsi sanxissent. Praesertim cum plures leges non a principe latae sint, sed universae reipublicae voluntate constitutae: cujus major auctoritas jubendi vitandique est majus imperium quam principis... Princeps omnibus praestet probitatis et modestiae specimen et quam a subditis obedientiam exigit, legibus ipse exhibeat... Aulicorum voces certissimam pestem arbitretur, qui placendi studio regem praedicant legibus et patria majorem potestatem habere, quaecun que publice et privatim a subditis possidentur unum corum dominum esse, ex ejus arbitratu pendere

Solche Grundsätze den Fürsten einzuprägen, war eine ruhmvolle That in einer Zeit, in welcher das altheidnische und byzantinische Sclavenrecht mit seiner Lehre von der unumschränkten Fürstengewalt immer tiefer eindrang und alle Volksrechte vernichtete. "D ihr Menschen, zur Sclaverei geboren," rief Mariana jenen Vertretern unumschränkter Fürstenmacht zu, "soll denn das Volk nur zur Sclaverei bestimmt sein!" Er war Schuld daran, daß man den Jesuiten nachsagte: "Sie versühren durch ihre rebellischen und teuflischen Lehren das Volk, daß man den Fürsten, so doch ihre Herrschaft allein von Gott haben und Niemand unterwürsig sind, nicht in allem Weltlichen Geshorsam soll leisten."

Ein mahrer Fürst, meinte Mariana, muffe sich aber nicht allein strenge nach den Gesetzen richten, sondern in Allem ein Bater seines Bolkes sein, ins= besondere ein Beschützer der arbeitenden Rlassen; er musse über seine Unter= thanen nicht wie über Knechte, sondern wie über Kinder regieren. Aller Lüge und Verstellung fern, solle er ftets als Freund der Wahrheit und Offenheit auftreten, nur Männer von durchaus untadelhaftem Wandel zu Ministern wählen und dabei auf die Meinung, welche sich das Volk über diese Männer gebildet habe, Rücksicht nehmen. Der Fürst belohne nur die Tugend: aber er belohne sie, wo er sie findet, im Balast und in der Hütte. Solch ein Berfahren erwirdt ihm die Achtung und Liebe des Bolks, und je mehr ein Fürst in den Bergen seiner Burger thront, um so fester steht sein Berrscherstuhl.' Eine Armee ift nothwendig für die Sicherheit des Staates; aber fie barf diesem nicht zur Last werden. In der Hofhaltung muß der Fürst ein Beispiel der Sparsamkeit aufstellen, im Staatshaushalte keine Verschwendung gestatten. Für die Pflege der Gerechtigkeit, für Handel und Gewerbe und für die Förderung der Künfte muß er sich eifrigst bemühen, insbesondere dem Bauernftand alle mögliche Fürforge zuwenden. Neue Verkehrswege muffen eröffnet, Brücken gebaut, Flüsse mit einander verbunden werden. Nur Gegenstände des Lurus, nicht aber die nöthigsten Lebensbedürfniffe, Wein, Getreide, Fleisch und so weiter, darf man mit hohen Steuern belegen; gleich wie vor der Peft foll fich der Fürst vor Solchen hüten, welche ihm stets neue Steuerquellen eröffnen wollen 2. Mariana's wärmste Gefühle gehörten den Armen und Hülflosen im Bolt. Diesen vor Allem habe ein mahrer König seine volle Kraft und Juneigung zuzuwenden. Da übermäßiger Reichthum in der Hand einiger wenigen Bersonen und daneben Berkummerung und Dürftigkeit der Maffe des Bolts die gefährlichsten Folgen für das Gemeinwesen herbeiführe,

universa, in eoque jus omne versari, ut principis voluntati serviatur . . . O homines ad servitutem natos! Lib. 1 cap. 9 pag. 102—103.

<sup>1</sup> Predig von jesuiterischer Lehr 2c. (Urfel 1609) 5-6.

 $<sup>^2</sup>$  ,... vaniloqui assentatores, fallaces, quorum est magnus numerus, certa pestis, quia blanda. Lib. 3 cap. 7 pag. 329.

jo muffe dafür Corge getragen werden, dag nicht der Besitz und die Macht Einiger in's Unendliche wüchsen, die Underen dadurch der Aussaugung anbeimfielen. Gin gewiffes Mittelmag in dem Besitsstande der Burger fei dem Staate am zuträglichsten. Durch eine geordnete Armenpflege fei die große Bahl der umberziehenden Bettler zu bermindern; durch alle nur möglichen Wohlthätigkeitsanstalten: Krantenhäuser, Urmenhäuser, Baisenhäuser, Findel= häuser die Fürsorge für alle Jene ju befunden, deren Unterftützung das drift= liche Gesetz den Besitzenden zur Pflicht macht. Und nicht allein die Reichen weltlichen Standes follen einen Theil ihrer Schätze und Ginfünfte zu Gunften der Urmen und der wohlthätigen Unftalten verwenden, jondern auch die Geift= lichen aus eigenem freien Willen einen Theil des Kirchengutes für dieselben 3mede bestimmen. Entschieden sprach sich Mariana gegen jede gewaltsame Ginziehung firchlichen Besikes aus und hob die gefährlichen Wirkungen eines jolchen Raubes berbor 1; aber er mar ein gleich entschiedener Gegner aller Verschwendung der Güter durch den Lurus von Geiftlichen. "Es fam mir niemals in ben Sinn,' ichrieb er, su glauben, daß es den gemeinen Sachen forderlich fei, die dem Priefterstande bon den Borfahren übergebenen Guter einzuziehen; wohl aber behaupte ich, es möchte fehr heilfam fein, wenn durch die Geift= lichen felbst dafür gesorgt murde, daß dieselben zu einer bessern, der Absicht der Alten mehr entiprechenden Verwendung gelangten. Wer zweifelt daran, daß es dem Gemeinwesen und dem Priefterthum zu weit größerm Bortheile gereichen wurde, wenn diese Guter in Zufunft zur Rugniegung ber Armen bestimmt und jo gleichsam nach dem Rechte des Rückfalls den mahren Herren wieder zugestellt würden?' Zahllose Schaaren von Urmen und Dürftigen fonnten aus den Einfünften jener Guter, welche meist durch üppiges Treiben berichwendet würden, ernährt und in den Herbergen verpflegt werden 2.

Ueberall unumwunden seine Ueberzeugungen äußernd, verfolgte Mariana durch sein Wert keinen andern Zweck, als ein "möglichst treffliches und volksbeglückendes Gemeinwesen unter einem möglichst musterhaften König' herzustellen. In seiner Begeisterung für die allgemeine bürgerliche Freiheit und die Wohlfahrt des Volkes versocht er nicht allein die Lehre, welche seit Jahrhunderten von Vielen verkündigt worden, daß das Volk das Recht der Selbstbülfe gegen einen unverbesserlichen thrannischen Herzscher besitze, sondern er ließ sich sogar fortreißen zu dem überaus verderblichen Sahe: wenn die Mögslichkeit einer Volkserhebung nicht vorhanden, so dürfe ein von der Nation für einen öffentlichen Feind erklärter Thrann auch von einem Privatmanne getödtet werden. "Wenn ein Fürst den Staat zu Grunde richtet, am Staatsgut und an dem Vermögen der Einzelnen sich vergreift, die öffentlichen Geiehe und die heilige Religion verachtet, in Nebermuth, Verwegenheit, Gottlosigkeit sich

35

<sup>1</sup> Bergl. lib. 1 cap. 10. 2 Lib. 3 cap. 13 pag. 381—387. Запіїси, бенгіфе Сеіфіфіе. V. 1.—12. Япиї.

hervorzuthun sucht': jo dürfe man nach gemeinsamer Berathschlagung und Beichluffaffung ihn zuerft mahnen, und endlich, wenn alle Hoffnung auf Beijerung verschwunden, ihn abseken; in dem Kampfe, der darob entbrennen werde, habe man das Recht der Nothwehr; Jeder dürfe den erklärten Weind des Naterlandes mit bewaffneter Sand um's Leben bringen. Berade fo, es ift dieses wenigstens meine Unsicht, wird man sagen muffen in folgendem Fall: Der Staat ift durch die Iprannei seines Oberhauptes zu Boden gedrückt; den Bürgern ift die Möglichkeit benommen, zu gemeinsamer Verhandlung sich zu versammeln, aber sie sind ernstlich gewillt, dem tyrannischen Unwesen ein Ende 311 machen, die Frevel des Oberhauptes, vorausgesett, daß sie offenkundig und unerträglich, zu ahnden, es ihm zu verwehren, daß er das Laterland ver= derbe, jum Beispiel demselben seine Religion nehme und den Feind auf den Raden jeke. Wenn in diesem Falle Jemand dem allgemeinen Berlangen ent= ipricht und einen solchen Menschen zu tödten sich anschiekt, so will ich ihn mit Nichten für einen Uebelthäter halten.' Inrannenmörder seien zu allen Beiten berühmt gewesen. Ueber Jacques Clement, der den frangofischen König Beinrich III., ein Scheusal auf dem Throne, ermordet hatte, sagte er: Die Meiften halten ihn für eine ewige Zierde Frankreichs'; "Biele erachten seine That der Unsterblichkeit würdig; andere durch Klugheit und Wiffenschaft bervorragende Männer tadeln dieselbe.' Er gibt deren Gründe dafür an; er selbst aber steht nicht auf Seiten dieser Tadler 1. Nehnlich wie der Angli= caner Buchanan erklärte er, ein Inrann sei wie ein grausames Unthier durch die Geschosse Aller zu jagen'. Wenn alle Hoffnung geraubt ift und das öffentliche Wohl und die Sciligkeit der Religion in Gefahr geräth, wer wird dann jo arm an Einsicht sein, um nicht zu bekennen, daß es göttliches Recht fei, die Inrannei durch menschliches Recht, durch Gesetze und Waffen abzuichütteln.' Seine Absicht mar, durch folde Sate die Fürsten von aller Inrannei abzuschrecken. Es ift ein heitsamer Gedanke, daß fich die Fürsten davon überzeugt halten, fie befänden fich in einer folden Stellung, daß es nicht allein rechtmäßig, sondern lob= und ruhmwürdig sei, sie zu tödten, wenn fie das Gemeinwesen unterdrücken, durch Lafter und Schlechtigkeiten unerträglich geworden sind. Diese Turcht wird vielleicht einen Fürsten davon abhalten, fich völlig den Laftern und der Schmeichelei zu feinem Verderben zu überliefern; fie wird feiner Buth Zügel anlegen."

Ausdrücklich bezeichnet Mariana seine Ansicht über den Tyrannenmord

<sup>1 3</sup>n ber Triginalausgabe bes Wertes S. 69 finden sich die in den späteren Ausgaben unterdrückten Worte: "Clemens periit aeternum Galliae decus", welche von Kanke in einem Aussahligemal als Wasiana (Sämmtl. Werke 24, 236) mitgetheilt, und welche seitz dem unzähligemal als Wasie gegen die Jesuiten gebraucht worden sind. Aber Mariana fügt zu odigen Worten hinzu: "ut plerisque visum est", und diese Worte hat Nanke weggelassen.

als eine persönliche. "Es ist dieß meine Meinung, die ich fürwahr aufrich= tigen Sinnes vortrage: aber ich bin ja ein Mensch und kann mich täuschen. Bringt Jemand etwas Bessers vor, so will ich ihm Dank wissen."

Sobald der Ordensgeneral Aquaviva im Jahre 1599 durch die Oberen ber frangösischen Brobing auf das Wert Mariana's aufmertsam gemacht wurde, sprach er sein Bedauern darüber aus, daß man dasselbe, ohne ibn zu fragen, herausgegeben hätte. Er habe sofort den Auftrag gegeben, das Buch zu ver= beffern, und er werde gewissenhaft dafür Sorge tragen, daß Derartiges nicht mehr vorkomme?. In einem Erlag vom 12. Juli 1610 verbot Aquaviva ,kraft des heiligen Gehorfams' unter Androhung des Bannes, der Unfähigkeit ju allen Memtern und anderen Strafen, daß irgend ein Mitglied des Ordens öffentlich oder heimlich, als Professor oder Rathgeber, oder gar in einer Schrift zu behaupten mage, irgend Jemand, wer immer er auch fein moge, bürfe, unter irgend einem Vorwande von Tyrannei, Könige oder Fürsten tödten oder ihnen nach dem Leben streben. Sonft fonnte man nämlich den Vorwand der Tyrannei dazu benützen, die Fürsten zu verderben, den Frieden zu stören und die Sicherheit berjenigen zu gefährden, denen man vielmehr nach Gottes Gebot alle Ehre erweisen muß, als geheiligten Personen, welche Gott der Herr zu jener Würde erhoben hat, damit fie die Bolter gedeihlich regieren.' Dann wird den Provinzialen bei Strafe der Absekung befohlen. daß fie für die Ausführung dieser Verordnung Sorge tragen, damit auf diese Weise Alle erkennen, wie die Gesellschaft über diesen Gegenstand denkt, und damit nicht die Verirrung eines Einzelnen die gange Gesellichaft in Ver-

¹ An tyrannum opprimere fas sit, lib. 1 cap. 6 pag. 65—80. As Betämpfer bes Tyrannenmorbes werben breizehn Jesuiten angesührt in dem "Erstärungsschreiben P. Cottonis", in "Bon der Jesuiten wider König= und sürstliche Personen abscheuliche, hochgefährliche Praktifen 2c. (Hanau 1611) 18—30. Der französische Zesuit Claudius Matthien schrieb am 11. Februar 1583: "Man kann nicht mit gutem Gewissen dem Könige nach dem Leben streben. Papst Gregor XIII. hat diesenigen verurtheilt, die es wagen sollten, die gegentheilige Ansicht zu hegen oder vorzutragen." Memoires de Nevers 1, 657, citirt von Crétineau-Joly 2, 348. Bellarmin versocht auf der Grundslage des Familienrechts per analogiam die Absetzeit eines Königs, und zwar auf dem Wege der Antithese. In seinen Controv. 2 lid. 2 cap. 16 sagt er: "Constat enim. patremsamilias non habere a familia ullam auctoritatem, sed ex se: quia non ipse a familia constituitur pater, sed ipse facit sidi samiliam gignendo silios, emendo servos. Unde patersamilias, etiamsi pessimus sit, nunquam potest a familia indicari vel expelli, sicut potest rex, quando degenerat in tyrannum."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>,... Primum collaudare se studium judiciumque Provinciae; deinde aegerrime tulisse, quod libri ii ante emissi essent, quam ejus rei quidquam ad se deferretur. Ceterum et ubi primum rem accepisset, mandasse uti corrigerentur, et sedulo daturum operam, ne quid ejusmodi in posterum accideret. P. Bayle, Dictionnaire historique et critique 1924—1925 Note. Juveneius, Hist. Soc. Jesu pars 5 lib. 12 no. 86—87.

dacht bringt: steht es ja doch bei allen billig Denkenden fest, man habe nicht das Recht, die Verschuldung eines Theiles oder Gliedes der gesammten Körpersschaft zur Last zu legen 1.

Seitdem Mariana's Werk in Deutschland bekannt geworden, murde un= aufhörlich ,im gangen Reiche ausgerufen: Die Jesuiten befehlen, man folle und muffe alle Inrannen tödten und halten alle evangelischen Fürsten für Tyrannen und schreien sie als solche aus, die getödtet werden muffen, und wer sie tödte und umbringe, sei es wie immer, verdiene Gottessohn und sei höchster Ehre würdig'. So wurde auch der Jesuit Matthias Manrhofer beschuldigt, daß er den Inrannenmord lehre und jeden bom katholischen Glauben abgefallenen Für= ften für einen Tyrannen ausgebe. Er vertheidigte fich im Jahre 1601 in einer "Ratholijchen Schutschrift' gegen berartige "Verleumdungen und boswilligen Griffe'. Allerdings, fagte Manrhofer, sei er der Ueberzeugung, daß der Fürst wegen des Gemeinwesens da sei, nicht aber das Gemeinwesen wegen des Fürsten. Wenn nun ein Fürst seine Gemeine zu der Regerei nöthigen wolle, fo könne und folle diefelbe Widerstand leiften. Und wenn er die Sache fo weit treibt mit Morden, Rauben, Plündern und dergleichen Ihrannisirung, und sie sich nicht anders erhalten und wehren kann, sie lege dann die Hand an die Wehr, so hat sie Fug, ihn der Obrigkeit zu entsetzen und fort mit ihm zu handeln, wie es die Noth erfordert, also daß sie auch leklich, wenn fie gedrungen wird und er kein Ende machen will des Mordens, Raubens, Schändens und bergleichen Iprannei und fie im Gemein alle gutlichen Mittel umsonst gebraucht hat, so darf sie in einem solchen Fall des Tyrannen Leben nicht schonen.' ,Aber,' sagt er, ,man foll mich recht verstehen.' ,Erftlich rede ich von der Reterei, damit ich anzeigen will, daß man der Reterei gewiffen und scheinlichen Bericht haben muß'; ,es wird in allweg das Urtheil der allgemeinen Rirche darüber erfordert. Zum Andern sollen auch alle anderen gütlichen Mittel angewendet werden, und ift nicht strads vergönnt, dem Herrn in das Haar zu fallen. Zum Dritten rede ich auch von der ganzen Gemein, nicht von Etlichen aus der Gemein. Zum Vierten rede ich im Fall, da kein ander Mittel ift. Nicht allen Gemeinden gebührt gleich solcher Proces, sondern wenn ihr herr einen andern Oberherrn, König oder Raifer über fich erkennt, muß

¹ Das ganze Decret steht bei Juvencius, Hist. Soc. Jesu pars 5 lib. 12 no. 157. Am 1. August 1614 erneuerte Aquaviva das Decret, und unter diesem Datum steht es in der neuesten officiellen Ausgade des Institutum Societatis Jesu vol. 2 (Romae 1870), 51. Aur heißt es nicht mehr ,licitum esse cuicumque personae', wie 1610, sondern ,cuique personae'. In der Zeitschrift für Protesiantismus und Kirche von Harles, Jahrg. 1838 I, 103 wird die Stelle ,quocumque praetextu tyrannidis' überzsetzt ,unter dem nächsten besten Borwand von Tyrannei'. So etwas Ungeheuerliches war nie von einem Zesuiten gelehrt worden und brauchte deßhalb auch nicht durch ein so schwars Decret verboten zu werden.

man die Sache an solches höheres Haupt gelangen lassen', und nicht eher als mit ihrem Rath und Gutheißung an die Wehr greifen. Zum Fünften verssteht es sich auch, daß solcher Aufstand nicht größeres Unglück erwecke. Das ist meine Lehre, die ich mit rechtmäßiger Erweisung bekräftige'.

Ausführlicher handelte über die Frage Pater Jacob Keller, Rector des Münchener Collegs, in einer allen Reichsfürsten Augsburgischer Consession im Jahre 1611 gewidmeten Schrift. Er setzt darin des Nähern aus einander, daß die Jesuiten über den Ihrannenmord keine anderen Säte vortrügen, als die katholischen Gottesgelehrten vor ihnen, und als die geseiertsten lutherischen, calvinistischen und anglicanischen Theologen und Politiker. Nur Mariana gehe in einem Punkte weiter, als gemeinhin die katholischen Theologen und seine eigenen Ordensgenossen. In diesem Punkte aber habe kein Jesuit densselben vertheidigt.

"Wir wollen,' sagt Keller, "die "Thrannen" unterscheiden. Eine seind, welche mit Heeresmacht, ohne alle Titel und Recht, ohne allen Fug, wider alle bekanntliche und öffentliche Billigkeit ein Rempublicam oder Land überziehen, überfallen, verheeren, verwüsten, einnehmen, das Volk erschlagen, verjagen und auf das Uebelest haushaben. Solche Gesellen zwar, da kein ander Mittel, ihnen Widerstand zu thun, könnten von einem Jeden aufgerieben und entleibt werden.' Darüber, zeigt Keller, herrsche unter den Gottesz und Rechtszgelehrten nur eine Stimme; von den Zesuiten such nur Azor sie in Zweisel zu ziehen. Wenn aber ein solcher Thrann bereits im ruhigen Besitze seiner Herrschaft wäre und das Land ihn freiwillig als seinen Herrn anerkannt habe, so dürfe man keine Hand an ihn legen 2.

"Andere Tyrannen sein, die ein Neich, ein Land oder Herrschaft besitzen, weil es entweder erblich an sie gelangt, oder sie es durch Kauf, oder durch Wahl oder sonst mit einem billigen Titel besitzen. Diese, weil sie rechtmäßige Regenten sind und allein thrannisch regieren, sollen keineswegs, weder von Unterthanen noch von Fremden, umgebracht werden. Und in dieser Lehr stimmen alle katholischen Zesuiter', mit Ausnahme Mariana's, "und Nit-Jesuiter einhelliglich mit gleichsautendem Mund, mit gleichsautendem Sinn zusammen.', Es möcht aber Siner einwersen und sprechen: "Wie müßte aber einem Land geholsen werden, wann die Thrannei so groß wurde, daß der ganzen Gemain ihr Verderben drauf stünde?" Es sein wohl Mittel vor der Hand: dann ein solcher Thrann ist entweder sür sich selbs, oder erkennt noch ein Herrn für sein Herren. Ist Siner, dessen Scepter er unterworsen, so ist noch Mecht im Land; es ist noch Weg; es ist die Thür ossen zu der großen Glocken;

<sup>1</sup> Des neulich ausgegangenen Prabitantenspiegels catholische Schunschrift (Ingoleftabt 1601) 267. 270-273.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tyrannicidium 13-19.

verklage ihn der Privat, die Stadt, die Provinz; man wird Mittel finden, ihn zu dämmen. Im Falle aber der Oberst auch wär, wie der nachgesetht Herr, und man zu keinem Recht könnte kommen, so ist ein einiges Mittel: Patientia. Obschon, sügt Keller bei, Dominicus Bannez anders lehre, solle man doch dem Thomas von Aquin solgen, der kein weiteres Rettungsmittel kenne, als dieses: zu Gott, dem König aller Könige sliehen, in dessen Hand der Könige Hersen sind. "Recht und wohl, dann beileib keineswegs Jemands zugelassen, etwas Tödtlichs sürzunehmen, so lieb einem seiner Seel Seligkeit." Hat aber der Tyrann gar kein anders Haupt und ist durchaus unseidenlich, so geben Viele diesen Rath, daß man ihn absehe und seines Gewalts beraube, doch wann er also beschaffen, daß ihne die Landskänd können absehen."

Aus protestantischen Büchern führt Keller zahlreiche Stellen an, um zu zeigen, wie wenig strenge über die Erlaubtheit der Fürsten-Absehung und des Thrannenmordes geurtheilt worden von Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin, Beza, Knor, Junius Brutus, Goodman, dem lutherischen Superintendenten Johann Gerhard, dem Juristen Johann Arthusius und Anderen?

"Nach der Jesuiter Lehr darf seinem Fürsten im Reich ein einigs Häärle krünnnt werden; dann sie rechtmäßige Fürsten, haben ihren Titel und Anstunft. Und gesetzt, daß einer aus ihnen würde in Inrannei gerathen, würde doch kein Privatperson dörsen Hand anlegen, weil noch ein größerer Gewalt vorhanden, die Kammer und der Kaiser." "Das weiß ich wohl, daß solche Herren, die mit rechtmässigem Titel regieren, ob sie schon gottlose Tyrannen sein, nicht könnten von einiger Privatperson hingericht werden." Keller schließt seine Schrift, indem er den protestantischen Reichssürsten sagt: "Eure Kurzund fürstlichen Gnaden wöllen sich gegen anderen Anstössen vor dem Tod versehen. Der Iesuiter halben sollt Ihr wohl ewig leben. Bis Dato haben die Iesuiter Henter gelitten, keinen vertreten." Gegenüber den vielen Flugschriften, worin die Protestanten anonym oder pseudonym, meist auch ohne Nennung des Druckers und Druckortes, die Jesuiten als Reichsseinde und Königsmörder anklagten, bemerkt Keller:

"Ist es wahr, daß die Jesuiter aller Könige und Reichsfürsten, so nit ihrer Resigion seind, Untergang suchen, so muß mir der wohl ein verschlagner Bub sein, welcher Solches Wissenschaft trägt und nit alsbald herfür tritt, die Sach an gebührenden Orten offentlich, ordenlich, gerichtlich andringt und saßt seinen Namen und Stand Andere hören und vernehmen. Ein Ehr wird es ihme sein, ein Ruhm, wann er die schalkhaftige Dockmäuser und schädliche Mörder aus der Dunkel an das Licht wird bringen."

Bitter beschwert sich Keller, daß viele calvinistische Prädikanten nicht allein in zahlreichen anonymen Tractätlein die Jesuiten verleumden, sondern

¹ Tyrannicidium 21—22. ² €. 51—78. ³ €. 40. 115. ⁴ €. 2—3.

jogar Bücher dichten und schreiben, als wann sie Jesuiter wären; messen ihnen zu, nicht was ihr Lehr und Meinung, sondern was die Calvinisten gern wollten in der Jesuiter Bücher sinden und lesen'. Auch sind nicht wenige calvinische Wahrsager, welche, ob sie schon unter unserm Schein seine Bücher dichten, eignen sie doch uns etliche zu, so wir nicht geschrieben noch in Truck gegeben'. So seien beispielsweise die als Mitglieder des Ordens ausgerusenen Schriftsteller Wilhelm Rossaus, Alanus Copus, Paul Windeck teine Jesuiten. Alle die, so den Calvinisten etwas Härteres auf die Füße treten', würden als Jesuiten verschrieben. Endlich gebe es noch eine Sorte von Calvinisten, welche die ächten Zesuitenschriften zur Hand nähmen, aber nur um sie böswillig zu verdrehen, "machen aus Weiß Schwarz, aus Honig Galle'?

"Gott sei Lob," rief Keller den Prädikanten zu, "wir" Jesuiten "haben im römischen Reich bis Dato noch Nichts gestift, daß wir uns billich förchten und, wo Ihr uns hinweist, nach dem Erilio umschauen sollten. So sein wir

<sup>1</sup> S. 8-12. Als Beispiele führt Reller die Apologie' bes Jean Chaftel und bie Quaftion' an, welche man bei bem frangofischen Jesuiten Jean Guignard gefunden haben wollte. Bu ben angeblich von Ratholiten gegen bie Jefuiten ausgegangenen Buchern gehörte zum Beispiel eine im Jahre 1595 erichienene , Prob ber Besuiter nach romanischem Schrott und Rorn, in fieben Gesprächen gwifden einem Befuiten und einem Domherrn'. Bergl. Die vollständigen Titel bei Stieve, Die Politif Bayerns 2, 334 Note 1. 3ch geb mich fur einen Ratholischen aus,' fagte ber verfappte Calvinist als angeblicher Domherr, und wollte Gott, bag alle meine Reben gereichten zu Aufneh= mung und Mehrung ber Ratholifden.' Er fpricht vom ,abergläubijden Gottesbienft ber Jesuiten und wirft ihnen por, ,daß fie einen neuen Gebrauch in Reichung ber Sacramente erbichten als rechte Rirchenbiebe, und große Retereien und Brithumer unter fich anrichten'. Die geiftlichen Uebungen' ber Patres nennt er , beimliche gauberijche Runfte, baburch fie zu gemiffen Tagen weiß nicht mas fur feltsame Cachen zu wege bringen, in fonderlichen Gemachen, baraus fie nach verrichteter Zauberei gar bleich und gleichsam von einem Geist verfturzt wiederkommen'. Bl. 52 b. 78. 83. 92. Die Jesuiten haben Richts geleiftet; Die Protestanten ,richten mit ihren Lehren und Predigen in einem Tag mehr aus, als jene bei ihren Rirchen in einem gangen Jahr mit all ihren Praceptoren und Schulmeistern'. Die Biberfacher beweisen, bag ber Ratholischen Argumente und Stichblatt in Glaubenssachen nicht fraftig find, bamit fie ihre Lehre vertheibigen wollen.' Go follte ein fatholifder Domherr fich aussprechen. Schlau legt es ber Berfaffer bes Pamphlets barauf an, auch bie anderen Orben an ben Pranger zu stellen und zwar nicht burch ben Domherrn, sondern durch ben mit ihm sich unterhaltenben Jesuiten. Letterm werben gum Beispiel über bie Franciscaner bie Worte in ben Mund gelegt: fie feien ,Strenger, faule Gefellen, grobe Giel, ungehobelte Bengel, garftig, unverschämt, ftorgen von Suppen und Brob bis an ben Sals; ihrer ber mehren Theil, bie Laien heißen, Schlafen Tag und Nacht; find fie Pralaten, fo find es bie verruchteften und übermuthigen Bofewichter : ,ber Jefuit' fagt benfelben jogar Gltern= und Brubermord nach. Um Schluß ber Borrebe erflart ber Berfaffer, bie Anichtage ber Jesuiten feien gerichtet auf ben Untergang gang gemeiner Chriftenheit und bie Binrichtung driftlicher Fürften'. Bl. 40-41. 46. 49. 64. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 11.

so wohl Teutsche, als Ihr, so wohl des Vaterlands Liebhaber, als Ihr, so wohl eines ehrlichen Herkommens oder, weil viel vom alten adelichen Geblüt der Societät einverleibt, eines bessern, als Ihr!' 1 "Bon den Protestanten muß man sagen, daß bei ihnen die Herren und das gemeine Volk im Irrethum sind, die Prädikanten aber der Vorwurf der Ketzerei und der Boseheit tresse.' 2

In demfelben Jahre 1611, als Reller's Schrift erschien, trat Melchior Goldast gegen die .jesuiterischen Bluthunde und Königsmörder' auf. In einer dem Landgrafen Morit von Heffen gewidmeten, gegen Pater Jacob Gretfer gerichteten Schrift verglich er die Jesuiten mit den "ruchlosen Uffassinen" im Morgensande. Lettere hatten, erörterte er, im Mohammedanismus eine neue Secte aufgebracht, deren Oberfter in Muleta gewohnt habe, an einem für fie heiligen Ort. Ihre Glaubensfätze lauteten: Mohammed ist der Prophet Gottes. der Erlöser des Menschengeschlechtes; sein Stellvertreter ift der Prophet und Würft von Muleta, der Oberherr aller Bolker auf Erden, der einzige berech= tigte Ausleger der Offenbarungen Mohammed's. Alle, welche auf fein Wort nicht hören wollen, durfen und muffen mit Gewalt oder Lift ermordet werden. Wer einen folden Fürsten umbringt, erhält im Baradiese den nächsten Plat bei Mohammed. In Muleta bestand ihr bochstes Seminar, in welchem ausermählte Jünglinge durch allerlei finnenberauschende Künfte 3 zur höchften Verwegenheit im Dienste des Stellvertreters Mohammed's entflammt wurden. Nachdem die Affassinen im Orient ausgerottet, entstanden im Abendlande neue Sectiver, zuerst Jebusiter, dann Jesuater, zulet Jesuiten genannt, welche in Allem den ersteren gleichen, sowohl was ihren Stifter und ihr Oberhaupt in Rom, als mas ihre Lehren angeht. So hoffen sie zum Beispiel, wie die Mifaifinen, auf Baradiesesfreuden, welche allen Gelüsten des Körpers ent= sprechen. Auch über die Ermordung der Fürsten haben sie dieselben Grund= fate wie ihre Vorgänger im Morgenlande. Sie lehren nämlich, jeder Unterthan verdiene sich himmlischen Lohn, wenn er einen Fürsten, den sie für einen Inrannen ausgeben, umbringe. Unterthanen häretischer Fürsten seien von jeglicher Pflicht gegen diese entbunden. Alehnlich wie die Affassinen feuern fie auserlesene Jünglinge zu jeglicher Mordthat an 4.

Goldast war so glücklich, aus einem in Delft erschienenen Buch ganz genaue Angaben darüber beizubringen, mit welch' feiersichen Ceremonien die Jesuiten einen Königsmörder einweihen. Diese Ceremonien wurden in demsselben Jahre 1611 auch in deutscher Sprache dem Volke bekannt gemacht als "Mysterium oder Geheimnuß, dessen sich die Jesuiter nach der Resolution, einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tyrannicidium 5. <sup>2</sup> In ber Protestatio ad lectorem.

<sup>3 ...</sup> praesto erant et puellae formosae variarum libidinum ...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Goldast, Replicatio 1—8. <sup>5</sup> Replicatio 8—10.

Potentaten umzubringen, gebrauchen'. Darin bieg es: ,Wenn die Jesuiter Jemanden, seinen Herrn oder Regenten hinzurichten, verordnen, und der Unmenich in ihre Meditation= und Betkammer eingetreten, bringt das höllische Bericht ein Meffer, in einen Schleier eingewickelt und in einem fleinen elfenbeinernen Lädlein beschloffen, mit einem Ugnus Dei und rings umber gemalten Charafteren, herfür. Und wenn sie das Messer ausziehen, so lassen fie darauf etliche Tropfen Weihmaffer fallen und hängen etliche geweihte Corallen an das Heft, jur Bedeutung: So manchen Stich man mit demfelbigen thut, fo manche Seele aus dem Fegfeuer erlöset werde. Solches Meffer liefern fie in des Mörders hand mit folgenden Worten: "Du auserkoren Kind Gottes! Nimm die Wehr Jephte, das Schwert Samsonis, das Schwert David's, da= mit er dem Goliath den Kopf abhiebe, das Schwert Gideonis, das Schwert Judith, das Schwert der Maftabaer, das Schwert Bapfts Julii des Andern, damit er sich aus den händen der Prinzen, mit groffem Blutvergiessen der Städte, riffe. Gebe und fei flugmuthig. Gott wölle beinen Urm ftarfen!" Nach diesem fallen sie auf die Kniee, und der Fürnehmste thut diese Beschwörung: "Rommt, ihr Cherubim! Rommt, ihr Geraphim 2c." Nach diefer Beichwörung führen fie ihn für einen Altar, allda fie ihm die Gemälde, darin die Engel den Jakobinermond Jakob Clement beschütt haben, zeigen, und prafentiren ihm also bor die göttliche Kron, sprechend: "Herr, siehe hie deinen Urm und den Bollzieher deiner Juftitien; alle Beiligen fteben auf, ihm Plat zu machen."

Darnach reden vier Jesuiten allein mit dem "geweihten Mörder". Sie sagen ihm, sie glaubten göttlichen Glanz an ihm wahrzunehmen; das bewege sie, ihm Hände und Füße zu tüssen; sie hielten ihn nicht mehr für einen Menschen; sie und Andere wollten wünschen, an seiner Statt erwählt zu sein; denn dann wären sie "versichert, stracks in's Paradies und nicht in's Fegseuer zu gehen".

Wenn aber Einer, der zum Morden bestimmt ist, noch Bedenken trägt, so bemühen sie sich, entweder mit nächtlichen Gespensten oder vor Augen geworsenen schrecklichen Ungeheuern denselbigen zum Gelübd einer solchen Mordethat nothdränglich zu treiben, oder aber mit der heiligen Jungsrauen Maria, der heiligen Engel oder anderer heilig in Gott abgestorbener Leut, ja auch wohl bisweisen mit Ignatii und seiner Nottgeselsen fälschlich Gemümmelen und erscheinenden Personen dazu beherzt zu machen und anzuleiten.

"Und asso hintergehen diese böswichtigsche, mörderische Schulmeister . . . die Jugend und stürzen sie."

"Hievon ist das vornehmste Lehr=Schulhaus zu Rom, aus welchem der lateranische Bapst seinen abgesonderten, mit frechmüthigen Stählen gerüsteten Schwarm, als aus einem höllischen Abgrund und Psuhl, wie verwüstende Frösch und Erdkröten in die ganze Welt auswirft."

<sup>1</sup> Bon ber Jefuiten, wider König- und Fürftliche Berfonen abschemtiche hoch=

Wer sollte da nicht erschrecken, so er solches liest, was doch unzweifelich wahr und aus den geheimen eigenen Büchern der Jebusiter gezogen ift, erflarte auf Grund diefer Schrift ein ,Diener am Worte des mahren Evangelii', wer könnt da noch, vorab die Mächtigen und evangelischen Fürsten, eine Stunde ruhig fein.' Goldaft erhielt von ihm ein besonderes Lob. , Es gibt ichmer.' sagte er, einen einigen deutschen Scribenten und Hochgelehrten unser Beit, der die gange abgöttische papistische Rotte und teuflische Secte der Jebusiter so mahrhaftig, klärlich und fein abgemalet, als der hochberühmte Gelehrte Meldjior Goldaftus in einer Schrift wider ben Erzbuben und Reter Gretser, ein fürnehmliches Haupt der Lopoliten im Reich. Darin ift auch selbs für den Blödesten ersichtlich, welcher übergräulichen Laster die gange suitische teuflische Rotte sich schuldig macht, mehr noch, denn die Secte der Affassinen bei den Türken, und wie jedwederer driftlicher Fürst und Privat= Biedermann ihren Dolchen, Schwertern, Gift und allen unmenschlichen blutgierigen Unschlägen und Practifen erliegen soll, so er nicht aus allen Kräften und Eifer dazu thut, die Rotte und Secte aus den Landen zu jagen, ihre Güter zu confisciren und mit hochnöthigen peinlichen Strafen zu erequiren nach Recht und Gerechtigfeit.' , Sie stellen einem jeglichen nach dem Leben, der fich nicht will für ihre Mordpractifen gebrauchen laffen. Es ist erschröcklich.' 1

gefährliche Practifen, Anschlägen und Thaten (Hanau 1611) 191-194. Bergl. Goldast, Replicatio 8-10.

"Ein höllisch Weib Megära lang Die ärgste Juri, schwanger gang Mit einer Frucht, die mächtig sie Thät immer kräncken spat und früh. Und als sie nun gebähren solt, Ihr Hebam ward der Teussel hold: Durch dessen ward der Teussel hold: Durch dessen Hiss ans Tagliecht zart Loiola gebohren ward.

Mis sie das Monstrum und Suit Ersah, und sein grausam Gesitt:

<sup>1</sup> Demüthige Supplikation an Jesum Christum und Ausmahnung an alle friedsliebenden christlichen Herhen gegen die Mordpractiken der Jesuiter. "Getruckt in diesem Jahr'. Bl. 5 a. 6. Im Jahre 1615 erschien ein "Aurher Discurs, darinnen die Janizaren in Türckey und die Jesuiter im Bapstthumb wegen ihres Ordens können und mögen mit einander comparirt und verglichen werden'. "So lange die Welt steht, hat man,' verkündete ein Einblattbruck "lleber der höllischen Jeduster schröckliche landeszverrätherische Mordthaten' im Jahre 1615, "solch höllische Furien wie die Jeduster, so an Mordlust, Blutsucht, Kaub und abgeseinnter Unzucht die Janizaren in der Türkey noch weit übertressen, niemals gefunden. Stammen, als längst erwiesen ist, vom Teusel, viel eher von Beelzebuh, dem obersten der Teusel, so auch in ihren Collegien spazieren geht, als männiglich bewußt und ostmals gesehen worden.' Ein Einblattdruck vom Jahre 1618, "Genealogia vera Antichristi', enthält die Berse:

Mit noch reicherer Einbildungsfraft war Undreas Conner begabt. In einer Rede, die er den ehrwürdigen und gelehrten Herren der Universität Gießen' bei der feierlichen Eröffnung eines Studienhauses bortrug, im Jahre 1612 drucken ließ und dem Pfalggrafen Wolfgang Wilhelm von Reuburg jugueignen magte, rief er aus: ,D ihr Fürsten des römischen Reiches, Bortämpfer und Beschüker der evangelischen Lehre, glaubt ihr vor den Zesuiten ficher zu fein? Sie haben gelobt, euch alle fammt euern Rathen umzubringen. Schon haben fie Ginige jum Tode bezeichnet und Mordemiffare ausgefandt. Aber nicht bloß Einige wollen sie tödten, sondern Alle, daß auch nicht ein Einziger übrig bleibe, um das Unglück des Staates und der Kirche zu beweinen.' ,Sie bewerfstelligen euern Untergang und stellen nicht allein euerm Leben nach, auch eurer Ehre, euern Gütern, euern Brauen, euern Unterthanen, Allem, mas euch gehört. Wist ihr, welch' einen Tod sie verdient haben? Man hange fie auf, diefe Konigsmorder, jo lange es noch Baume gibt; will man das nicht, so werfe man fie hinaus.' ,Ihre Collegien find Wertstätten des lebendigen Teufels, Ställe aller Schlechtigkeiten; man berbrenne folche Säufer der Bosheit und mit diefen Säufern fie felbit.' ,Ihre verborgenen Ernpten und Höhlen und unterirdischen Kannmern find angefüllt mit Pangern, Schwertern, Langen, Bellebarden, Beilen, Dolchen, Rugeln und Kanonen: das ist keine Erfindung, denn eine folche wurde einer jolchen Buhörerschaft' der Giegener Universitätsprofessoren ,unwürdig sein: ift doch aus Prag die Nachricht getommen, daß man im dortigen Colleg eine Menge von Musteten gefunden hat' 1. Der Jesuit Christoph Ziegler hat nach dem Tode der Herzogin Dorothea Ursula von Württemberg die Hoffnung gehegt, auch ber Herzog werde bald fterben, und dann follten alle Monche und Canonifer,

> Du ärger bann bein Mutter bift, Sprach fie, wurd ichamroht zu ber Frift.

Bisweisen aber trat ber Teufel auch gegen die Zesuiten auf, zum Beispiel bei einem "großen Bunder" zu Molsheim, welches im Jahre 1615 in einer "Wahrhaftigen neuen Zeitung" befannt gemacht wurde. In Molsheim hätten die Zesuiten in ihrem Golleg eine Comödie gespielt, in welcher Luther, als Judas Jichariot vertleibet, vom Teufel geholt werden sollte, zum Zeichen, wie man es mit allen Lutherischen auf Erden machen solle. "Als aber der elste Teufel (die Apostel waren als Teufel verkleibet) den Lutherum zerreißen wollte, so kommt mit großem Geschrei der dreizehnte erschröckliche Teufel herbei und greift mit großem Jugrimm benjenigen an, so den Lutherum zerreißen sollte, und reißt denselchen im Angesicht des Bolkes zu Stücken, das ihm das Herz und Ingeweid für die Füße gefallen. Dieses sei "mit großem Schrecken, Zittern und Zagen von dem umstehenden Bolk augenscheinlich gesehen, und odwohl es von der Obrigkeit dei Leibzund Lebensstrafe verdoten wurde, davon zu sprechen, dennoch durch ettiche Nicodemos ossendaret worden". "Ehrentränzlein der Zesuiter", vergl. oden S. 523 Note 3. Der "wahrhaftigen neuen Zeitung" über Bellarmin als zweite beigedruct.

1 Huf Diefe Fabel fommen wir fpater gurud.

alle Clerifer und all' ihre Frommen in Württemberg einfallen, um das Land in Befit zu nehmen und die Widerstrebenden zu ermorden. Die Jesuiten behaupten, Johannes und Chriftus seien die vollkommensten Zauberer gewesen. Die Jesuiten sind Gökendiener, Antichristen, Bagabunden, Rebellen, Huren= jäger, Sodomiten, Hurenwirthe, Henter und durchteufelte Zauberer'. Für folde Verbrechen aber seien von den verschiedensten Gesetzen schwere Strafen bestimmt worden. Nach einigen müßten derartige Verbrecher mit dem Schwerte gerichtet, ihre Güter eingezogen werden; nach anderen müsse man sie ber= brennen oder den wilden Thieren vorwerfen; jetzt aber sei es Brauch, fie in vier Theile zu zerreißen. Ich selbst, sagte der Redner, habe aunter einer ungeheuern Zuschauermenge gesehen, wie man in der berühmten Stadt Braunschweig mit einem solchen teuflischen Berbrecher verfahren ift. Die Finger wurden ihm abgeschnitten, mit glühenden Zangen wurde er viermal gezwickt, aus einander geriffen, bei lebendigem Leibe in vier Theile zerschnitten . . . . "Und ihr Jefuiten, ihr Berräther und Aufrührer, Menschen von rasender Berwegenheit und aller Lasterhaftigkeit voll, ihr Ungethüme, die ihr mit Berruchtheit daran arbeitet, das Berderben über unfer Baterland zu bringen und das römische Reich zu zerstören, mit Feuer und Brand unsere Kirche zu vernichten, ihr wollt in derfelben Luft mit uns leben? Hinaus mit euch, fage ich, hinaus. Ihr follt nicht mehr den Erdfreis mit eueren Schwertern bebeden, nicht mehr euere Feuerbrände bereit halten, um sie auf die Länder zu werfen.' Wolle man die Jesuiten, schloß der Redner, nicht umbringen, wie fie durch ihre Berbrechen verdient hatten, so solle man fie wenigstens so bald als möglich aus dem Reiche treiben, sonst würde das Reich zusammenbrechen und den Deutschen würden Sab und Gut, Weiber und Kinder entriffen werden: in einem großen Blutbade würden Alle das Leben verlieren 1.

In einem solchen "fortwährenden geistigen Kriegszustande durch Feder und Kanzel' befand sich Deutschland, bevor der dreißigjährige Vernichtungs= trieg ausbrach. "Schier alle Kraft des Geistes und Studierens' ging, wie Zeitgenossen klagten, in "heillosem Zanken, Streiten, Versluchen und Vermale= deien' auf. Nicht bildend und veredelnd, sondern verwildernd und zerstörend wirkte die Presse auf die großen Massen des Volkes ein. Es gab keine Obrig= keit, weltsiche oder geistliche, welche sie nicht geschmäht und verleumdet, keine Glaubenslehre, die sie nicht entstellt und verzerrt, keine gottesdienstliche Uedung, die sie nicht verhöhnt und in's Lächerliche gezogen hätte; die Aussprüche der

¹ Relegatio Jesuitarum ex omni bene ordinata republica (1612). Bergl. befonbers die Dedication und S. 27—29. 47—49. 55—56. 65—66. 80—81. 84—85.

heiligen Schrift dienten ihr zum Spielball dünkelhafter Neuerungssucht und blinder Verkeherungswuth. Die erhabenen Lehren des Christenthums von der Barmherzigkeit gegen Arme und Kranke, den Werken der Buße, der Liebe zu den Feinden schienen schier vergessen und ausgemerzt aus den Herzen Terer, so sich rühmten, Lehrer und Freunde des Volkes zu sein. Fast alle schriftskellerischen Erzeugnisse trugen die Ausdrüche eines furchtbaren Hasse zur Schau: die Presse war zu einem wahren Fluche der Zeit geworden. In stetssteigendem Grade streuten die unzählbaren Scribenten allenthalben Mißetrauen, Argwohn, Neid und Feindschaft aus, wühlten alle Leidenschaften auf und schienen keinen andern Zweck mehr zu verfolgen, als "Fürsten, hohe Herren und Volk aufzuheßen und zum Schwerte zu stimuliren". Darum konnte jener "Einfältige Lan" im Jahre 1617 sich wohl darüber wundern, daß man nicht schon lange zum allgemeinen Blutvergießen gekommen".

Inzwischen waren die staatlichen Zustände des Reiches seit der Gründung des protestantischen Sonderbundes in eine immer größere Verwirrung gerathen, und in einem jeden Jahre wurden Stimmen saut: man stehe am Vorabende eines großen Krieges.

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 306-307.

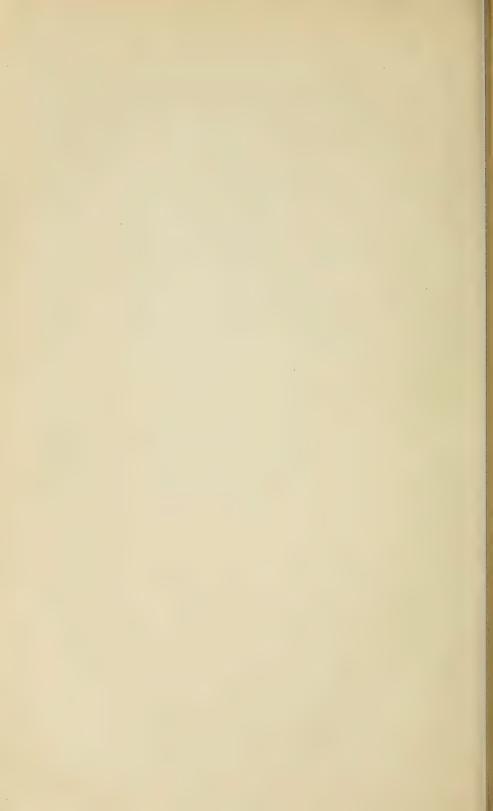

## Drittes Buch.

Allgemeine politische Verwirrung im lekten Iahrzehnt vor dem dreißigjährigen Krieg.



## I. Politisch-religiöse Bustände in den kaiserlichen Erblanden und ihre Rückwirkung auf's Reich. 1608—1609.

Nachdem Erzherzog Matthias, , bom Schicfial begünftigt', feinen kaifer= lichen Bruder ,der schönften Länder' beraubt hatte 1, kehrte er am 14. Juli 1608 nach Wien zurud, um die Huldigung in denselben entgegenzunehmen. zunächst in Defterreich, dann in Mähren und Ungarn. Aber schon am 23. Juni hatten seine neuen Freunde und lieben Getreuen', die calvinistischen Baupter Diefer drei Lander, in feinem Lager zu Sterbohol ein geheimes Bündniß mit einander abgeschlossen, welches für ihren neuen Beherrscher ,nichts Friedliches' erwarten ließ. Denn nicht zu deffen Gunften, sondern nur gum eigenen Vortheil hatten sie die Waffen gegen den Kaiser geführt. Kaum war Matthias in Wien eingezogen, als die protestantischen Stände unter und ob der Enns ihm erklärten: sie würden nicht eher ihm huldigen, bis allen ihren "Beschwerden" abgeholfen, insbesondere eine "unverengte Religionsübung" gewährleistet sei: dieselbe musse sich nicht allein auf den Aldel, sondern auch auf die Städte und Märkte erstrecken. Noch bevor eine Antwort eingetroffen, ließen die Stände allenthalben die protestantischen Rirchen und Echulen eröffnen, nahmen Ling in Besit, setten Beamte nach Gutbesinden ein, erhoben die Steuern, marben Rriegsvolf und übten überhaupt alle fürstlichen Rechte aus. Ihrem neuen "lieben Landesherrn" bedeuteten fie: die Nichtbewilligung ihrer Forderungen werde zu Blutvergießen führen. Es war den Ständen um gangliche Vernichtung der fürftlichen Macht und zugleich um völlige Unterordnung der katholischen Mitskände zu thun?. , Sie wollen,' schrieb Melchior Rleft, der einflugreichste Rathgeber des Erzherzogs, am 11. October, ,eine Republif und frei fein.'3 Ihr "haupt und Wortführer", ,der Tribun der Evangelischen', Georg Erasmus Freiherr von Tichernembl, ein eifriger Cal= vinist, sprach es unumwunden aus: seine Partei habe zu dem ein Recht, wozu fie die Macht habe; die höchste Gewalt beruhe beim Bolt, dasselbe , wähle fich feinen Fürsten und könne ihn also auch wieder verwerfen'. Unter

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 293 fll.

<sup>2</sup> Stül; 175 fll. 3 Sammer 2, Urfunbenbb. 139.

Bolt' aber verstand er die Mehrheit des ständischen Abels. "Am Abel siegt Alles," sagte er einmal in einer Rede im Landhause zu Wien; "wenn dieser zufrieden gestellt, so haben die Geistlichen und Prälaten Nichts zu difficultiren. Diese haben mit dem rechten Auge auf Rom, mit dem andern auf das Latersland zu sehen. Der größte Theil der Städte ist auf unserer Seite, von den Abelichen über dreihundert, wogegen kaum achtzig katholisch. Da die Präslaten nicht zu berücksichtigen, die Städte und der größte Theil des Abels auf dieser Partei, so machen sie die Stände aus." Die Protestanten allein sollten als die eigentlichen Machthaber und als die einzigen Baterlandsfreunde angesehen werden. Einzelne Abeliche nannten die Erzherzoge nur noch Grasen von Habsburg und rühmten sich, ältern Geschlechtes zu sein, als diese; von Anderen hörte man die Aeußerung: das Land könne wohl ohne Fürst, ein Fürst aber nicht ohne Land bestehen 2.

Da die protestantischen Stände Niederösterreichs sich den Forderungen der Oberösterreicher anschlossen, so reiste Matthias zuerst nach Mähren und empfing Ende August zu Brünn die Huldigung als König, nachdem er dem Adel völlige Religionsfreiheit zugestanden und demselben zum großen Nachtheil des Volkes eine unumschränkte Gewalt eingeräumt hatte. Klagen der Bauern wider ihre adelichen Unterdrücker durften fürderhin nicht mehr an ihren Landesherrn gebracht werden; die Städte wurden ohnmächtig, weil ihr königlicher Schutherr völliger Machtlosigkeit verfallen war<sup>3</sup>.

Auch in Ober- und Niederöfterreich wollte Matthias auf Grund der "Concession" Maximilian's II. dem Adel freie Religionsübung gewähren. Die Stände, eröffnete er auf einem Landtage in Wien, hätten nicht das Recht, ihm die Huldigung zu verweigern, wenn er "die disherigen Gerechtsame" bestätige. Diese aber bestanden auf Vermehrung der Rechte: das ganze Volksollte "des wahren Evangeliums" theilhaftig werden können. "Wie hätten wir," bedeuteten sie, "eine Verbindung wider den alten Erbherrn eingehen, unverantwortlicher Weise dem frühern Eide uns entziehen können, wenn wir nicht Abhülse sür unsere Beschwerden hätten hoffen dürsen." "Den Hauptmännern des Abels ist es, wie ohn Zweisel," schrieb ein Lutheraner aus Wien am 19. September, "vorab um Einschleichung des versluchten Calvinismi zu thun, welcher Teusel viel schrecklicher, denn der papistische." Weil Matthias sich dem Ansimen der protestantischen Abelichen nicht fügen wollte, so verließen diese plözlich den Landtag und begaben sich nach Horn. Die katho-

<sup>1</sup> Stülz 174. "Der resormirten Religion zugethan, hatte Tschernembl aus ben ertremften Lehren bes calvinischen Staatsrechts geschöpft und verband mit einem kalten und düstern Fanatismus ben Starrsinn, durch welchen sich seine Religionsgenossen bes merkbar machten. Rücksichtslos stürmte er auf sein Ziel los. Chlumech 1, 541.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hurter 6, 194. <sup>3</sup> Chlumeeth 1, 514-517. 524.

lischen Stände und sämmtliche niederösterreichischen Städte leisteten am 8. October die Huldigung.

"Die Horner", durch den Beitritt der niederösterreichischen Glaubensgenossen verstärft, baten die Ungarn um bewaffneten Beistand und riesen auch die protestantische Union um Hülse an. In Ungarn aber gewann Matthias den Führer der Calvinisten, Illeshazh, indem er ihn zum Palatin ernannte und mit Gütern der Graner Kirche reichlich beschenkte. Dem Adel siel, wie in Mähren, eine völlig unbeschränkte Herrschaft zu; der Erzherzog, am 19. Nosvember seierlich gekrönt, war nur dem Titel nach König <sup>1</sup>.

Inzwischen hatte Tichernembl dem Fürsten Christian von Unhalt, dem eigentlichen Gründer und Leiter des protestantischen Sonderbundes, im Namen seiner Partei ein Bundniß angeboten, falls die Unionsfürsten sich derselben gegen Matthias annehmen wollten: Richard von Starbemberg erichien behufs näherer Verhandlungen in Deutschland 2. Christian, im August auf einem Unionstage in Rothenburg zum General-Obristen-Lieutenant und Feldmarschall der Union ernannt3, trug fich mit den höchsten Hoffnungen: ,den Evan= gelischen', schrieb er am 3. September, weise Gott , dieser Zeit wunderbare Gelegenheit wider den römischen Stuhl' an; ein allgemeiner protestantischer Bund werde dem Hause Habsburg und der fatholischen Sache den Todesstoß versetzen. Um 24. September ließ er dem Herzog von Bouillon mittheilen: "Haben wir Ungarn, Mähren, Defterreich und Schlesien für uns, so bleiben dem Sause Sabsburg nur Böhmen, Bayern und einige wenige Bischöfe, und wir find, menschlich gesprochen, nicht allein ftart genug, den Begnern Widerftand zu leiften, sondern wir können auch Alles unserer Religion unterthan machen und den gesammten Clerus reformiren.' Werde etwa Bayern gegen Desterreich, wenn dieses der Union angehöre, die Waffen ergreifen, jo muffe man sich auf Bayern stürzen, ihm Donauwörth entreißen und zwei oder drei Bisthumer zur Beschaffung der Kriegstoften besetzen. Rur Stalien fei zu fürchten und es handle fich lediglich darum, ob Frankreich die Verbündeten davor sicherstellen wolle. Beben wir mit Geschicklichkeit vor, so können wir Allen unsere Gesetze vorschreiben und Jene zu Herren machen, welche wir bazu bestimmen wollen. 4

<sup>1</sup> Ginbeln, Rubolf 1, 262—269. Hammer 2, 100 ftl. Huter 6, 87 ftl. Chlus mech 548—549. Theol Miscellen Heft 1 (einziges Heit) 29—30.

<sup>2</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 90 Ro. 38 Note 1. Ginbeln 1, 271-272.

<sup>3</sup> Mitter 2, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quand nous aurions la Hongrie, Moravie, Autriche et Silesie pour nous, il n'y auroit autres forces dont ladite maison (Ṣabsburg) se peust servir contre nous que Boeme et Baviere et quelque peu d'evesques, contre lesquels, parlant humainement, nous serions assez forts non seulement pour les soutenir, mais pour reformer tout le clergé et soumettre tout à la religion, et n'y auroit rien à craindre

Im Rovember trafen Christian und Tichernembl, der Abgeordnete der Horner Berichworenen, zu Wittengau, einem Schloffe bes Beter Wot von Rosenberg 1, persönliche Berabredungen. Man dachte daran, fich der Stadt Wien zu bemächtigen: "Die Türken hatten fich zur Sülfe erboten; mit gehn= taufend Mann könne man die Stadt einnehmen: ,wenn man dafür kame, hätten nicht zehn Tage zu freffen'. Durch die Einnahme Wiens werde das Bapstthum mächtig ausgerottet, die Union am Vermögen und Ansehen geftärkt werden 2. "Wir suchen, erklärte Tschernembl den Abgeordneten von Mähren, Uniones, Correspondenzen mit der ganzen Welt, haben überall Abgesandte. Kommt es zum Krieg, so werden Prälaten und Geiftliche unsere erste Beute sein: er wird mit Ausrottung des ganzen geiftlichen Standes enden. 3 Christian forderte die Horner Verschworenen auf, die Kriegsobersten des Königs Matthias zum Treubruch und Abfall zu bewegen; er felbst fah fich im Geiste schon als Oberanführer der öfterreichischen Truppen 4. Es sei seine Absicht, eröffnete ihm Tichernembl Anfangs Februar 1609, von den unirten Fürsten für ihre Sulfe einen Gubernator reformirter Confession zu erbitten5. "Ohne ein Haupt aus dem Reich' würden die öfterreichischen Stände ,wenig verrichten, auch nicht einig in der Conföderation verbleiben', denn ,keiner' wolle den andern respectiren, einer so viel gelten, als der andere'; Gott wolle eine sonderliche Strafe nicht allein über den Erbherrn, sondern auch über die Länder schicken, daß bie Länder von dem Stamm und Haus Defterreich müßten abgesondert werden und in fremder Potentaten Sande tommen'6.

"Rathlos und thatlos" wußte Matthias "nicht aus und ein". Um seinen Thron zu retten, schlöß er am 19. März mit den Ständen ein Uebereinkommen ab, die sogenannte "Capitulations-Resolution", worin er im Wesentlichen alle Forderungen der Horner bewilligte". "D Matthias, Matthias, schrieß Erz-

sinon l'Italie. Car en Païs-bas, quelque pied que les afaires y prennent, les troubles y recommenceront, et rien ne nous empescheroit. Selon l'advis de monseigneur (Unhalt) le jeu se commenceroit en telle façon: aussitost que Baviere armeroit pour forcer l'Autriche (presupposé membre de l'union), nous armerions pour courir sus a Baviere et reprendre Donavert, par mesme moyen attirer 2 ou 3 evesques per aiuto di costa. Or il faudroit en tel cas estre assuré d'Italie, et monseigneur prie led. sieur de Bouillon de lui dire ce qu'en ce cas on se pourroit promettre de la France pour divertir l'Italie, et en somme ce que la France feroit en ce remuement. Certes, il semble que, procedant dextrement, moyennant la grace de Dieu, nous pourrions par ce moyen donner la loy à tous et installer des chefs tels que nous voudrions.' Infituction Anhalts für Christoph von Dohna vom 24. Sept. 1608 bei Mitter, Briefe und Acten 2, 104.

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 295.

<sup>2</sup> Christian's Aufzeichnungen bei Ritter, Briefe und Acten 2, 138-141.

<sup>3</sup> Stülz 189-190. 4 Chlumecky 1, 555 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chlumecky 1, 555—558. <sup>6</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 186—188.

<sup>7</sup> Stülz 190 fll.

herzog Leopold, Ihr seid Ursache Eures und Unseres Hauses Muin. 1 Der Wiener Bischof Melchior Klest, der in Berbindung mit dem Bischof von Passau und den katholischen Ständen seierliche Berwahrung gegen die ohne ihr Zuthun gemachten Berwilligungen eingelegt hatte, äußerte sich: "Der König hat der Religion viel vergeben, was nicht zu entschuldigen ist; er ist kleinmüthig gemacht worden, weil Mähren, Ungarn und Desterreich sich gegen ihn verbündet und alle Sectischen im Reiche auf ihrer Seite gehabt haben, die Böhmen gleichfalls zu rebelliren angefangen, und der Kaiser gegen ihn war. Er hat mir anvertraut, er wisse selbst nicht, wie ihm geschehen, daß er unterschrieben. 2

Tschernembl trat wie ein Dictator auf. Im Namen der protestantischen Stände verlangte er von Matthias: er solle Klesl, der durch seine Umtriebe alle Ruhe und Sicherheit gefährde, sofort aus dem Lande schaffen; der Oberst des ständischen Heeres siel verwüstend in die Besitzungen des Bischofs ein. Die Stände, eröffnete Tschernembl nach Abschluß der "Capitulation" rüchhaltsslos dem König, "stehen mit den unirten Kurfürsten und Fürsten in Correspondenz und werden darin bleiben; wenn sich in Zukunst was Widerwärtiges zuträgt, so möge uns Niemand beschuldigen, daß wir Ew. Majestät etwas verhalten hätten."

"Ich habe aus Heidelberg Briefe empfangen," meldete der calvinistische Agitator Duplessis-Mornay im April 1609, "daß die Desterreicher allgemeine Religionsfreiheit erhalten haben, und die Böhmen beständig darauf dringen und zu dem Zwecke sich vereinigt haben." "Der König von England hat ein Buch gegen den Papst geschrieben und ermahnt in der Vorrede alle christslichen Fürsten, das Joch desselben mit Gewalt abzuschütteln." "Der einzige Erzherzog Ferdinand von Steiermark," schrieb Duplessis im Juli dem englissen Gesandten in Venedig, "verweigert noch die Religionsfreiheit, aber er muß dazu gezwungen werden: die Union der Fürsten verstärtt sich von Tag zu Tag." In höchstens sechs Jahren erwartete man "den unschlbaren Unterzang des römischen Antichristes".

Am 21. März 1609 schilderte Graf Ambrosius von Thurn in einem Schreiben an Erzherzog Ferdinand die Lage der Dinge, wie Matthias sie gesschaffen. "Bei den Katholiten hat er sich keinen Dank verdient; mit dem Kaiser ist er nicht ausgesöhnt; im Reich ist er verhaßt; an seinem Ansehen hat er viel eingebüßt; den Landschaften hat er die Wassen wider sich in die Hand gegeben, und es nun dahin gebracht, daß Oesterreich, Ungarn, Vöhmen,

<sup>1</sup> Chlumecky 1, 560.

<sup>2</sup> bei Sammer 2, Urfundensammlung No. 256 C. 267-268.

<sup>3</sup> Sammer 2, 139-140. Stulg 190.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Duplessis-Mornay 10, 322. 323. 356.

<sup>5</sup> Duplessis-Mornay 10, 249. Bergl. 326.

Mähren und Schlesien mit dem Reich, mit England, mit Dänemark und mit Holland fich verbünden. Bon den Ungarn ift nichts Anderes zu erwarten, als Verluft der Grenzen und Verwüftung Defterreichs: ichon droben fie mit einem Ginfall. Alle Festungen sind in ihrer Gewalt; fie ichließen die Deutichen aus, und laffen durchbliden, was fie vorzunehmen gedenken, sobald fie im Besitz der Grenzlande sein werden. Der Raiser halt zwar noch fest an der Religion, aber er läuft auf jeglichem Wege Gefahr. Bewilligt er Nichts und bringen die Böhmen und Schlefier eine Berbindung zu Stande, dann werden fie das Gleiche vornehmen wie die Desterreicher. Un Barteiung fehlt es ohnedem in Böhmen nicht. Zulegt könnte das gemeine Volk dazwischen fahren und die Herren, die dergleichen Unruhe und Hader im Lande anstiften, todt ichlagen. Diefe reißen fich allzustart um Ihrer Majestät Scepter, wollen Alles und Jedes nach ihrem Sinne richten, setzen die hohen Beamten ab, legen Kriegsvolf in die Städte, beschweren das ganze Land mit Steuern. Bielleicht icon in einem halben Jahre könnten aus dem Reich und von anderen Orten viele seltsame Braktiken an das Tageslicht kommen. Gebe Gott nur, daß zwischen dem Kaiser und dem Könige Matthias eine wahrhaft brüderliche Aussöhnung zu Stande komme. 1

Aber weit entfernt, eine solche Aussöhnung in's Werk zu setzen, arbeiteten die Brüder "ohne Aufhören feindlich wider einander", und von Seiten der Gegner des habsburgischen Hauses wurde Alles aufgeboten, sie in "immer größere Feindschaft und Haß zu verstricken". Christian von Anhalt war dabei vorzugsweise thätig. Auch Markgraf Joachim Ernst von Ansbach erachtete es für "die höchste Nothdurst", daß die Uneinigkeit zwischen den Brüdern fortbauere; zu diesem Zwecke müsse man "allenthalben laboriren".

Die Erfolge der Arbeit traten wie in Desterreich, so auch in Böhmen hervor.

Der Kaiser hatte den protestantischen Ständen Böhmens die Berufung eines Landtages zugesagt, welcher die Religionsangelegenheiten regeln sollte 3. Als derselbe Ende Januar 1609 eröffnet wurde, forderten die Stände unter dem Einflusse des Calvinisten Wenzel Budowec von Budowa, eines Gesinnungsund Kampfgenossen Tschernembl's, nicht allein Religionsfreiheit, sondern auch die Leitung der gottesdienstlichen Angelegenheiten und des Unterrichtswesens. Die Prager Universität, mit welcher die übrigen Schulen in inniger Verbins

<sup>1</sup> Surter 6, 132-134.

 $<sup>^2</sup>$  Am 9. Januar 1609 an Christian von Anhalt. Ritter, Briefe und Acten 2, 174-175.

<sup>3</sup> Bergl. oben G. 299.

dung standen, sollte ihrer Verwaltung übergeben werden. Nicht etwa eine confessionelle Gleichberechtigung der Katholiken und Protestanten, sondern die völlige Unterdrückung der ersteren war das Ziel, auf welches Budowec mit allen Mitteln der Gewalt hinarbeitete, um auf den Trümmern der alten Kirche und des königslichen Thrones eine unumschränkte czechisch-calvinistische Adelsherrichaft aufzurichten. Die Häupter der Lutheraner, Graf Andreas von Schlick und Graf Stephan von Sternberg und "andere Gemäßigte unter den Augsburgischen Confessions-Verwandten" wurden durch Budowec in den Hintergrund gedrängt.

Im Rathe bes Raifers traten Popel von Lobtowit, Wilhelm von Clawata und Jaroslaw von Martinit entschieden gegen die vorgebrachten For= berungen auf und mußten deshalb von Mitgliedern des Landtags wiederholt die Drohung hören: ,Man folle diefe da zum Tenfter hinauswerfen'. Der Raiser, nur von Rachegedanken gegen Matthias erfüllt, schwantte in seinen Entschlüssen hin und her. Gin Abgesandter des Erzherzogs Albert fand ihn mehr den Calvinisten als den Ratholiten geneigt; man hörte ihn jagen: wenn er den Protestanten nachgebe, könne er dem Bruder den größten Schaden gufügen. Schließlich aber wies er die Forderungen gurud, und am 1. April wurde der Landtag aufgelöst. Best suchten die Stände auf Betreiben Budomec's, welcher mit einem Unterhändler des Kurfürsten von der Pfalz in enger Beziehung fand, die Gulfe auswärtiger Fürsten nach und famen Ende April mit bewaffnetem Gefolge sehr zahlreich in Prag wieder zusammen. Sie eröffneten gegen den Willen Rudolf's im Neuftädter Rathhaus einen Seceffions= landtag und drohten, mit Baffengewalt ihre Unsprüche durchzuseten. Standische Soldaten füllten die Stragen und die Umgebung der Stadt und harrten des Winkes ihrer Herren, um über die Ratholiken oder über den Raifer herzufallen. Für den Augenblid aller Gulfe bar, verfiel Rudolf in feine alte Gemüthstrantheit und suchte durch ftartes Trinfen und andere Aussichweifungen jein Leid zu betäuben. Obgleich er Unfangs die eigenmächtige Zusammen= funft der Stände für eine ,Rebellion' ertlart hatte, jo bezeichnete er einige Wochen später das bisherige Verfahren derselben als ein ,treues und red= lichezt, und berief auf den 25. Mai einen neuen Landtag. Erzherzog Leopold, der Ende Mai nach Prag gefommen, fand alle Zustände in größter Berwirrung. Derselbe Teufel, welcher in Desterreich gesputt,' ichrieb er an Erzherzog Ferdinand, treibt auch hier leibhaftig fein Wefen': die Böhmen seken dem Raiser mit Drohungen und anderen ungebührlichen Mitteln ju'; offene und verborgene Teinde find thätig'.

Dem Einflusse Leopold's und des päpstlichen Runtius war es zu danken, daß Rudolf auch auf dem zweiten Landtag nicht sofort nachgab: nur eine thatsächliche Religionsfreiheit, eine allgemeine Duldung, wie sie unter Marismilian II. bestanden, sollte eingeräumt werden; das Consistorium und die Universität sollten allein dem Landesherrn unterstellt bleiben. Löären die

Stände, erklärte der Kaiser, hiermit nicht zufrieden, so möge man den ganzen Streit der Entscheidung sämmtlicher Kurfürsten übergeben.

Die Stände aber verlangten sofortige Gewährung und Verbriefung aller ihrer Forderungen und beschritten den Weg offener Revolution. Auf den Vorschlag des Grafen Heinrich Matthias von Thurn beschlossen sie am 24. Juni eine allgemeine Bewassnung des Volkes: in ganz Vöhmen sollte jeder fünste Mann ausgehoben und binnen sechs Wochen eine Kriegssteuer von allen liegenden Gütern und allem Geldvermögen erlegt werden. Drei Generale wurden für das zu werbende Heer aufgestellt, dreißig "Directoren" als proscisorische Regierung eingesetzt, mit den protestantischen Schlesiern zur gegenseitigen bewassneten Hüsselseistung Vereindarungen getrossen. Rudolf, von Schrecken gelähmt, machte neue Zugeständnisse. Er bot den Protestanten Freisheit des Bekenntnisses und ein eigenes, lediglich von ihnen abhängiges Conssistorium an; bezüglich der Leitung der Universität beanspruchte er bloß das Recht, von den zwölf Directoren, welche die Stände ihm vorschlagen würden, sechs nach eigener Wahl für dieses Amt zu ernennen. Aber nicht einmal diese Befugniß wollte man dem Kaiser einräumen.

Die Anerbietungen Rudolf's, schrieb der kursächsische Gesandte Gerstenberger, welcher im Auftrage des Kurfürsten Christian II. eine Vermittserrolle in Prag übernommen, sind vollständig genügend; die Forderungen der Protestanten überschreiten alles Maß.

Am 26. Juni hatten die Stände den Landtag für abgebrochen erklärt und sich unter Lärmen und Toben aus dem Schlosse entfernt. "Es heulte nicht anders," heißt es in einem Berichte vom 27. Juni an den Kurfürsten von der Pfalz, "als wären es lauter Wölfe, Hunde und Kapen." Mehrere Landboten stürmten selbst in die Vorzimmer des Kaisers, eben als dieser beim Abendessen saß, und drangen auf unverweilten Bescheid.

Gibt der Kaiser nicht nach, schried Wok von Rosenberg, der durch einen Obersten die Aufrührer in ihrer Hartnäckigkeit bestärtte, am 3. Juli an Christian von Anhalt, so stehen "Dinge der größten Importanz" bevor. Es handelte sich um nichts Geringeres, als die Regierung Böhmens dem Kaiser zu entreißen, mit benachbarten Fürsten und Ländern, insbesondere mit der deutschen Union, ein Bündniß abzuschließen und die Pässe zu besetzen. Fürst Christian war als Generaloberster außersehen; die Unfähigkeit Rudolf's zur Regierung des Reiches sollte förmlich ausgesprochen werden und darnach der Kurfürst von der Pfalz als Reichsverweser eintreten 1.

Während die Zerwürfnisse zwischen Rudolf und den böhmischen Ständen in einen offenen Krieg auszubrechen drohten, wurde vom 19. bis 30. Mai

<sup>1</sup> Chlumecky 1, 596-597.

ein Unionstag in Schwäbisch-Hall abgehalten und die Union durch Aufnahme ber Städte Stragburg, Ulm und Nürnberg verftarft. In Nürnberg waren unter den Rathsherren allerdings schwere Bedenken gegen den Eintritt in den Sonderbund geäußert worden: die Verbindung der Städte mit den Fürsten fei für erstere gefährlich; ber Raifer tonne ben Bund leicht als eine Rebellion ausdeuten und davon Urfache nehmen, für die Papiften auf einen Gegenbund zu gedenken; jein gemeiner Aufruhr und Berrüttung des Friedens in Deutsch= land sei zu besorgen, und man habe sich nichts Anderes zu verseben, als daß die Papisten den Ursprung und die Ursache alles Unwesens und daraus ent= stehenden Schadens und Berderbens den Evangelischen zumeffen würden'. Da= gegen war geltend gemacht worden: durch Berweigerung des Unschlusses würde man die unirten Fürsten beleidigen; den evangelischen Ständen drohe große Befahr, weil die Papisten gewillt seien, dieselben insgesammt auszurotten! Diese Gründe hatten den Beitritt der Stadt entschieden 1. Frankfurt am Main, welches fich an der Union nicht betheiligen wollte, war auf einem Städtetag ju Spener im October 1608 ,einer gottlosen Gleichgültigkeit gegen das Evangelium und eines strafbaren Berrathes an der gemeinen Freiheit' beschuldigt worden 2.

Auf dem Unionstage zu Schwäbisch-Hall murde eine engere Verbindung mit Frankreich und England ,noch zur Zeit' nicht für rathsam erachtet, aber Rurpfalz und Württemberg follten die mit denfelben ,angefangene gute Correspondenz' fortseten. Wegen der Stadt Donauwörth follte gur Zeit' noch feine Unwendung der Gewalt' ftattfinden; man wolle, lautete der Beichluß, ihretwegen und wegen der anderen protestantischen Beschwerden' gunächst noch ,qutliche Mittel' versuchen und zu diesem Zwecke eine Gesandtschaft an den Raifer unter Führung Christian's von Anhalt abordnen. Christian muffe dem Raiser die Union , dergestalt anmuthig' machen, daß er ,ein Auge und Uffection darauf ichlage und ein gut Vertrauen zu berfelben feten möchte'. Gleichzeitig aber muffe er mit den protestantischen Ständen von Ungarn, Böhmen, Schlefien und Mähren eine ,gute Correspondeng' halten, um deren Absichten kennen zu lernen. Die Errichtung eines Gesammtbundes Dieser Länder war das Ziel der Unirten. Zugleich follte ein Unterhändler nach Benedig gehen und die Occasionen wahrnehmen, wie dort dem Papitthum Abbruch zu thun wäre'3.

Christian war der Hoffnung, in Prag eine entscheidende Rolle spielen, an die Spize der provisorischen Regierung treten zu können; er trug sich zeit= weilig gar mit dem Gedanken, Rönig von Böhmen zu werden 4.

<sup>1 \*</sup> Aus ben Rurnberger Unionsacten II. mitgetheilt von v. Söfter.

<sup>2</sup> Rirchner 2, 344.

<sup>3</sup> Protofolle und Abschiede des Tages bei Ritter, Briefe und Acten 2, 246—272. Bergl. Chlumcefn 1, 599.

<sup>4</sup> Bergl. Ginbely, Rubolf 2, 4. 14. Mitter 2, 420 Note 2.

Aber als er am 14. Juli in Prag ankam, war dort bereits die Entsicheidung getroffen.

Am 9. Juli hatte der Kaiser in dem sogenannten Majestätsbrief sammtliche Forderungen der Protestanten bewilligt. "Summa Summarum," schrieb Erzherzog Leopold an Maximilian von Bayern, "es ist nicht allein in den Kaiser gedrungen worden, Alles zu gewähren, sondern er mußte auch Alles mit einem Privilegium bekräftigen, was mir das Herz im Leibe zersprengen möchte." Von Seiten der Lutheraner wurde den Calvinisten vorgeworsen, sie hätten den Majestätsbrief eingeschmuggelt, "um die böhmische Hürde mit räudigen Schasen anfüllen zu können".

Un demfelben 9. Juli war mit Zustimmung Rudolf's auch ein "Bergleich zwischen den katholischen und protestantischen Ständen' abgeschlossen worden, welcher in einem überaus wichtigen Buntte über den Majestätsbrief hinausging. Die sogenannte bohmische Confession', ein Gemisch aus husiti= ichen, lutherischen und calvinistischen Lehren, wurde in beiden Urkunden allen Einwohnern Böhmens ohne Unterschied des Standes freigestellt. Richt aber das Recht des Kirchenbaus. In dem Majestätsbriefe wurde dasselbe nur den drei höheren Ständen, das heißt den Herren, Rittern und königlichen Städten eingeräumt, in dem Bergleich' außer diesen auch noch den Bewohnern ,der töniglichen Güter'. Ueber die Bedeutung dieses Sakes erhoben sich bald er= bitterte Streitigkeiten. Unter königlichen Gütern verstanden nämlich die Protestanten auch die geiftlichen Güter, und verlangten, daß den Bewohnern der= felben der Bau eigener Kirchen ohne Bewilligung ihrer geiftlichen Obrigkeit geftattet fein folle, denn der geiftliche Stand fei nicht der Eigenthümer, jondern nur der Nuknießer des Kirchenauts; das mahre Gigenthumsrecht befite allein der König; dieser könne die Güter nach Belieben verpfänden, verschenken und verkaufen, ein Recht, welches denn auch die Könige wiederholt ausgeübt hätten. Die Katholifen dagegen hielten daran fest: der König fei nur der oberfte Schutherr, nicht der Obereigenthumer des firchlichen Besitzes. auf denjenigen Gütern, welche die Könige in Beschlag genommen, hatten die geistlichen Besitzer, jo lange sie dieselben inne gehabt, alle berrschaftlichen Rechte genoffen, wie ein jeder Gutäherr auf seinem Gut. Die Unterthanen geiftlicher Herren hätten diesen stets die Unterthänigkeit und Leibeigenschaft angelobt, wie Solches bei einem weltlichen Herrn geschehe. Wenn demnach ein geift= licher Besitzer bisher alle Rechte eines weltlichen ausgeübt habe, so könne ihm eines derselben nicht willfürlich entzogen werden; durfe auf dem Besitze eines Laien kein Unterthan ohne deffen Erlaubniß eine Kirche bauen, so stehe eine solche Befugniß ebenso wenig dem Untergebenen eines geiftlichen herrn zu2.

<sup>1</sup> Surter 7, 236.

<sup>2</sup> Bergl. Räheres bei Ginbeln, Gesch. bes böhmischen Aufstandes 1, 61-70,

In Braunau und Klostergrab führten die Streitigkeiten, welche über den Sinn des "Vergleichs" in Kurzem entstanden, zu einem unheilbaren Bruch des Friedens.

Die gewaltsamen Mittel, durch welche der Majestätsbrief erlangt worden, fanden nicht die Zustimmung Carl's von Zierotin, des Hauptes der mäherischen Protestanten. Dieser besorgte, "daß die Freiheit in Willfür ausarte, die Zwietracht entslamme und der Character des Anfangs auch das Ende dieses Dramas andeute, nämlich Gewalt und Unterdrückung'.

Die Hoffnung des Kaisers, daß die Protestanten, welche alle ihre Unsprüche durchgesetht hatten, nun sofort die Wassen niederlegen würden, ging nicht in Erfüllung. Budowec und Thurn, mit Christian von Anhalt in näherer Verbindung, gingen auf weitere Gewaltmaßregeln aus. Sie erzwangen von Rudolf die Ausstellung einer Urkunde, welche den Ständen für alle dissherigen Unternehmungen förmliche Straflosigkeit zusicherte. Als der Kaiser sich weigerte, das Bündniß, welches die Stände mit den Schlesiern vereinbart, zu bestätigen, erfolgte der Beschluß des Landtags: dasselbe sei auch ohne diese Bestätigung gültig und rechtsbeständig. Der Landtag, sagte Budowec, besitze eine unumschränkte Gewalt; er sei der Ausssluß alles Rechtes in Böhmen. Den von den Ständen eingesetzten "Defensoren" mußte Rudolf das Recht einzäumen, zur Berathung protestantischer Angelegenheiten Vertreter aller böhmischen Kreise in Brag versammeln zu dürfen.

Von jest an bildeten die protestantischen Stände gleichsam einen Staat im Staate 2.

Wie in Mähren und Ungarn, wurden die Abelichen auch in Böhmen "von ihrem König und Landesfürsten frei gemacht", und konnten unbehelligt den gemeinen Mann unterdrücken. "Meinst du nicht," heißt es in einem satirischen Gespräch, "daß auf Seiten der armen Leute die letzten Dinge ärger als die ersten sind? Du weißt, unter was erschrecklicher Dienstbarkeit die Landleute das arme Bolk eine Zeitlang gehalten haben, dergestalt, wo diese Landleute ihren König nicht hätten fürchten müssen, sie den Unterthanen die Haut wohl gar über den Kopf gezogen hätten. Nun ist .. die Furcht erloschen, und die Zuslucht der Armen ist ganz ohne Hülf. Heißt dies der wohlgebornen Libertät wohl gehaust? Das glaub der Teusel, ich nicht."

Auch die protestantischen Stände Schlesiens erhielten vom Kaiser einen "Majestätsbrief". Besonderes Berdienst um diesen Erfolg hatte der Landgraf

und bei Swoboda, Die Kirchenschließung zu Klostergrab und Braunau, in der Zeitschrfür kathol. Theologie Jahrg. 10, 385—417.

<sup>1</sup> Chlumecky 1, 631.

<sup>2</sup> Räheres bei Ginbeln, Rudolf 2, 8-27.

<sup>3</sup> Chmel, Sanbichriften 1, 267.

von Leuchtenberg, ein einflußreiches Mitglied des kaiserlichen Geheimrathes; eine schwere Truhe mit Silber war sein Lohn 1.

Dem Fürsten Christian von Anhalt boten die Ereignisse eine ,berrliche Occasion', um dem franken und Schier aller Macht beraubten' Raiser die Union anmuthig zu machen', und ihn mit Schrecken bor papistischen Berichwörungen zu erfüllen. Ende Juli erhielt Chriftian mit seinen Begleitern. unter welchen sich der kurpfälzische Rath Camerarius befand, Audienz bei Rudolf. Camerarius brachte die Forderungen der unirten Fürsten mündlich vor: die Stadt Donauwörth follte in ihrem alten Stand hergeftellt, die Sofprocesse sollten aufgehoben, die "übelgesinnten Personen" aus dem kaiserlichen Rath entfernt werden. Dem Raiser wurde eine Schrift überreicht, welche über dieses Alles eingehend sich verbreitete: in Donauwörth trage lediglich der Abt vom heiligen Kreuz die Schuld an allem ausgebrochenen Unwesen: daß das kaiserliche Hofgericht zu Recht bestehe, lasse sich nirgends erweisen: der Kaiser sei von Verräthern umgeben. Die Rathe billigen, hieß es unter Underem in der Schrift, hochschädliche Bücher, welche lehren, daß der Religions= friede niemals rechtsgültig gewesen oder wenigstens jest nach dem Trienter Concil erloschen sei, daß man die evangelischen Confessionsverwandten hohen und niedern Standes mit Schwert, Teuer, Krieg, Gift und in allen anderen Wegen verfolgen, tödten, vertilgen, ausrotten solle. Nicht zufrieden, den Raiser bereits um einige Erbländer gebracht zu haben, geben die Rathe darauf aus, ihm auch die deutsche und böhmische Krone vom Haupte zu reißen, und diese beiden Reiche in ein schreckliches Blutbad und Verderben zu fturzen. Sie laffen fich bestechen und wollen durch scharfes Vorgeben gegen die Brotestanten in kurzer Zeit reich werden. Würde den Forderungen der Unirten nicht entsprochen, so könne im Reiche aar leicht große Weiterung und Unbeil ent= springen 2. Um 5. August ließ der Kaiser dem Fürsten von Unhalt drei Fässer Wein, zwei Wagen Safer, einen Sirich und ein Schwein verehren, und ertheilte ihm am 14. August eine Privataudienz, bei welcher er aus Chriftian's Mund wunderbare Dinge erfuhr. Die unirten Stände, eröffnete derselbe, hätten sich lediglich deshalb verbunden, um den Raiser bei seiner Hoheit und Autorität zu erhalten und zu ftarken. Die Stände würden ihn. falls er ihren Wünschen entspreche, gleichsam auf den Sänden tragen: der Raifer sei die Sonne im Reich; wenn diese Sonne ihre Strahlen nicht von sich leuchten laffen könnte, mußte es nothwendig im Reiche finster sein'. Die

<sup>1 ,</sup>Paupertas meretrix', schrieb ber bayerische Agent Boben mit Bezug auf bieses bem wenig vermöglichen Landgrafen ertheilte Geschent; "wolle Gott', fügte er hinzu, ,bas Regiment hörte auf'. Chlumecky 1, 603.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schrift bei Londorp, Acta publ. 1, 53-57. Bergl. Bolf, Marimilian 2, 355-371.

Union fei jum Schute Rudolf's geichloffen worden aus Unlag der Conföderation, welche die Erzherzoge im Jahre 1606 zu beffen Beraubung aufgerichtet hatten; diese Confoderation fei aber nicht zu Wien oder zu Grag, sondern zu Madrid und Rom geschmiedet, vom Papfte und vom spanischen Könige bestätigt und unterschrieben worden: jo wenig könne der Kaifer diefen Herrichern vertrauen. Frankreich und England hätten bereits angefangen, um die Gunft der Union ju bublen; die Stände aber hatten fich noch nicht entichlossen, mit denselben sich einzulassen. Dem frangosischen Könige ichreibe man nicht mit Unrecht die Absicht zu, mit Hulfe des Papftes das Reich Carl's des Großen, in welchem Frankreich und Deutschland unter Ginem Scepter verbunden gewesen, wieder herzustellen. Deghalb gebe es für den Raiser feine beffere Stute, als dag er mit den Unirten und mit den Böhmen in gutem Bertrauen und Bernehmen bleibe 1. Chriftian's Sauptbestreben war darauf gerichtet, den Kaiser durch Vorspiegelung aller möglichen Ge= fahren in Furcht zu setzen. Derselbe möge doch, warnte er, alle an ihn gerichteten Schreiben felbst lefen, ,in Erwägung des denkwürdigsten Grempela', welches an dem großen Julius Cafar sich zugetragen. Als diefer zu Rom jum letten Mal auf das Capitol geben wollte, fei er durch eine Schrift ber Berichwörung halber gewarnt worden: "hätte er folche Schrift aufgethan und gelesen, so würde er wohl der fünfundzwanzig Wunden, dadurch er trucidiret und ermurget worden, geubrigt geblieben fein'. Entjett ließ Rudolf fragen, ob etwa der Fürst miffe, daß in Bohmen, Defterreich oder im Reich etwas Gefährliches wider ihn unternommen werden solle. Christian erwiderte: er habe Cafar's Beispiel nur zur Warnung angeführt; von Berbundniffen wiffe er Nichts, nur fage man durchgängig im Reiche, daß König Matthias sich der Donauwörther annehmen, dadurch seinen Vortheil suchen und wohl auch finden werde, zumal wenn der Raiser auf die Beschwerden der Unirten eine abschlägige Antwort ertheile. Würden die Unirten, fügte er drohend hinzu, wider ihre "Rechte und Freiheiten" noch ferner bedrückt werden, jo seien fie entschlossen, mit Rath und That einander zu unterstützen 2.

Inzwischen verhandelte Christian im Namen der Union auch mit den protestantischen Ständen Böhmens und Schlesiens über gegenseitige Hülse: sei doch, sagte er, ,der Antichrist und sein Anhang' darauf bedacht, ,die Betenner der evangelischen Wahrheit zu unterdrücken und dann auszurotten'. Der Bündnißentwurf enthielt: wenn Jemand die jetzigen und die zutünftigen Mitglieder der Union, oder die evangelischen Stände von Böhmen und Schlesien, oder beider Unterthanen gegen ,den rechten Verstand' des Religionsfriedens in ihren Kirchen und Schulen oder wegen der mit geistlichen Anstalten und Ge-

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 396-402.

<sup>2</sup> Bedmann 5, 318 fll. Gattler 6, Beil. €. 39-57.

fällen vorgenommenen oder noch vorzunehmenden "Reformation", das heißt wegen bereits erfolgter oder noch geplanter Einziehung der katholischen Kirchengüter, zu stören unternehme, so sollten die Verbündeten einander beiständig sein. Sie sollten keine Werbungen zum Krieg gegen ein Bundesglied gestatten, die Zufuhr aus ihren Landen und die Durchzüge verhindern, dagegen sich wechselseitig Werbungen und den Einkauf von Kriegsbedarf gewähren. Bei einer spätern Verhandlung sollte die Größe der Mannschaft festgestellt werden, mit welcher man sich beispringen wolle t.

Lom Prager Hofe erhielt Christian das Versprechen, daß Donauwörth binnen vier Monaten in seinen vorigen Stand wieder eingesetzt werden solle; in den "Jülicher Sachen" wolle der Kaiser die Vorschläge des Kurfürsten von der Pfalz gern vernehmen<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 409 Rote 1.

<sup>2</sup> Ritter 2, 419 Note 1. 420.

## II. Der jülich-clevische Erbfolgestreit — die Plane der Union und der große Bund zum Umsturz des habsburgischen Hauses. 1609—1610.

Am 25. März 1609 war der geistesschwache Herzog Johann Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg kinderlos gestorben und "Niemand im Lande wußte, wem das herrliche Erbe", eines der größten und reichsten Fürstenthümer Deutschsands, "zufallen sollte"; "Edel und Unedel, Großhans und Kleinhans flüchtete das Seinige außer Landes". Die Hauptbewerber waren: der Kursürst Johann Sigismund von Brandenburg als Gemahl einer Tochter der ältesten Schwester Iohann Wilhelm's; der Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg als Gemahl der zweiten, der Herzog Johann von Zweidrücken als Gemahl der dritten, Markgraf Carl von Burgau als Gemahl der vierten Schwester. Auch das Haus Sachsen machte, gestüßt auf ältere, von früheren Kaisern verliehene Anwartschaften, Ansprücke auf Jülich, Berg und Ravensberg geltend. Kurpfalz beanspruchte einige Theile der Jülicher Lande, welche von ihm zu Lehen gingen, und war im Einderständniß mit Brandenburg und den Generalstaaten seit Jahren entschlossen, die Jülicher Erbschaft nicht in katholische Hände fallen zu lassen.

Am Prager Hofe war der Reichsversassung gemäß gleich nach dem Tode Johann Wilhelm's die Verfügung getroffen, daß die Regierung des Landes unter Oberleitung faiserlicher Bewollmächtigten von der Herzogin Wittwe und ihren Räthen bis zur Entscheidung der Erbfrage weitergeführt werden sollte. Sämmt-liche Bewerber wurden vor den Reichshofrath geladen, um diese Entscheidung abzuwarten.

Statt dessen aber setzten sich Brandenburg und Neuburg schleunigst in den Besitz der Lande und wollten die Rechtsfrage durch einen gütlichen Aussgleich oder durch ein lediglich aus protestantischen Fürsten zusammengesetztes Schiedsgericht entschieden wissen. Sie erhielten den Ramen der "possidirenden Fürsten". Schon am 6. April hatte Christian von Anhalt an Wolfgang Wilhelm, den Sohn Philipp Ludwig's, geschrieben: die Zeit sei besonders günstig für ein thätliches Ginschreiten, denn der kaiserliche Hof besinde sich in den größten Verlegenheiten, das österreichische Haus sei mehr als je gespalten, seine Kraft geschwächt; wenn man nur die rechte Gelegenheit ergreise,

werde man die evangelische Sache zum Siege führen: nur von Seiten Frank= reichs, meinte er, drohe das größte Hinderniß 1.

Aber Frankreich war viel eher zur Förderung dieser Sache geneigt, um sich in die deutschen Angelegenheiten einzumischen und dem habsburgischen Kaiserhause den Untergang zu bereiten.

Deutsche Fürsten selbst verlangten die Einmischung.

Kurfürst Johann Sigismund rief im April und im Mai die Hülfe Heinrich's IV. an: wenn er in seinen Erbrechten gewaltsam beeinträchtigt werden sollte, möge ihm der König "mit wirklicher Desension' beistehen; keiner von den Mitbewerbern komme "an hergebrachter Affection zum Könige dem Hause Brandenburg gleich'. Der kurbrandenburgische Kath Diskau machte später einem französischen Gesandten gegenüber geltend: wenn Heinrich daran denke, für sich oder den Dauphin die römische Königskrone zu gewinnen, so möge er zu diesem Zwecke das Haus Brandenburg unterstützen; er werde dadurch auch Kurpfalz sich verbindlich machen: es sei von großer Bedeutung für den König, die mächtigsten deutschen Fürsten in seinem Gehorsam zu haben, um die Macht des Hauses Cesterreich zu brechen und in Deutschland sesten Boden zu gewinnen, sowie Hülfe und Beistand in auswärtigen und inneren Kriegen.

Auch an Jacob I. von England wandte sich der Kurfürst und "begrünsdete den Anspruch auf englische Hülse auf das Interesse der Niederlande, der protestantischen Religion und der gemeinen Freiheit". Der König war zu allem Beistand erbötig. Er wolle sich, betheuerte er einem brandenburgischen Gesandten, als ein wahrer "Bertheidiger des Glaubens" erweisen: die Ansprüche des Kurfürsten seien am besten begründet, und es müsse, um "die Religion", nämlich den Protestantismus, zu erhalten und fortzupflanzen, Ein fürstlich Haus in Deutschland mächtig gemacht werden. "So viele kleine Fürsten bringen es dort zu keiner tüchtigen Leistung." Das waren, meldete der Gessandte seinem Herrn, "Ihrer königlichen Würde eigentliche Worte".

Am thätigsten erwies sich Heinrich IV. Ende Mai schickte er einen Abgeordneten nach Deutschland, um den protestantischen Fürsten, "den alten Verbündeten Frankreichs", die Dienste "eines wahren Alliirten und guten Nachsbars" anzubieten. "Nicht durch ein kaisersiches Erkenntniß", ließ er dem Kurs

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 214 Rote 2.

<sup>2</sup> Ritter 2, 231-232.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ,...qu'il importe a S. M. d'avoir les plus puissants en Allemagne a sa devotion pour abaisser la maison d'Autriche, pour y establir ses affaires, pour le secours et assistance es guerres etrangeres ou civiles. 'Hitter 2, 348.

<sup>4</sup> Ritter 2. 232 Note 1.

<sup>5 ,. .</sup> Tant de petits princes n'y font rien qui vaille.

<sup>6</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 467-468.

fürsten von der Pfalz auseinandersehen, dürften die Jülicher Lande den berechtigten Erben zufallen, sondern durch ihre Einigung und die Waffen: der Kurfürst möge sich bemühen, daß die Interessirten baldigst, wo möglich mit Hülfe ihrer Freunde, beide Mittel zur Hand nähmen'. Dem Kurfürsten von Brandenburg sicherte er seinen Beistand zu und rieth ihm, vor Allem Neuburg und Zweibrücken zufriedenzustellen 1.

Unter Vermittlung des Landgrafen Morit von Heffen kam am 9. Juni zwischen Brandenburg und Neuburg ein Vergleich zu Stande über die einste weilige gemeinsame Verwaltung der in Besitz genommenen Lande 2.

Die Kunde davon kam erst gegen Ende Juni oder Ansangs Juli nach Prag, und es ergingen dann am 7. und 11. Juli kaiserliche Besehle an die beiden Fürsten, worin auf die weitere Behauptung des Besitzes die Acht und Oberacht gesetzt wurde.

Auf Seiten der Protestanten galt es als ausgemachte Sache, daß der Kaiser im Einverständniß mit Spanien die Jülicher Erbschaft in Besitz nehmen und sie entweder zur Vergrößerung Spaniens oder zur Stärfung seines eigenen Hauses verwenden wolle. Aber Rudolf II. dachte weder an das Eine, noch an das Andere. Mit dem Madrider Hose war er gründlich zerfallen wegen dessen Vermühungen um die Ordnung der Nachsolge im Reich; im Jusi versot er dem spanischen Gesandten in Prag sogar den Zutritt zu seinem Palaste, damit er nicht bei den Protestanten Argwohn erwecke. Mit seinen Brüdern lebte der Kaiser in bitterer Feindschaft und verfolgte in grimmigem Hasse gegen Matthias kein anderes Ziel, als sich an diesem zu rächen und die ihm abgetretenen Länder wieder zu erlangen. Der zweiundzwanzigjährige thatenlustige Erzherzog Leopold, ein jüngerer Bruder Ferdinand's von Steiersmark, sollte ihm hierzu behülflich sein.

Am 11. Juli, zwei Tage nach Unterzeichnung des böhmischen Majestätäsbrieses, hatte Leopold dem Kaiser seine Dienste angeboten und war von ihm an Sohnesstatt angenommen worden. Nach dem Plane Rudolf's sollte er König von Böhmen werden und sein Nachfolger im Reich, und alsdam Matthias stürzen und strasen. Um die geistlichen Kursürsten dem Erzherzog für die fünstige Kaiserwahl geneigt zu machen, übertrug er demselben zunächst die Aufgabe, die possidirenden Fürsten aus der Jülicher Erbschaft zu versdrängen. Wenn solches gelungen, war alle Hossmung, für Leopold auch die Stimme des Kursürsten von Sachsen zu gewinnen, denn diesem hatte Rudolf die Jülicher Erbschaft zugedacht, weil er nach der Meinung der vornehmsten kaiserlichen Räthe die besten Rechte besaß. Der Erzherzog sollte lediglich als

<sup>1</sup> Ritter 2, 274-277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johann Sigismund hatte schon am 1./10. April ben Landgrafen Morit gebeten, sich ber brandenburgischen Erbichaft nach Kräften anzunehmen; bas Schreiben bei Bachenfelb 31.

kaiserlicher Bevollmächtigter die Lande in Beschlag nehmen und bis zur Rechts= entscheidung verwalten 1.

2113 Diener verkleidet kam er an den Rhein, und die Festung Jülich, welche ihr Befehlshaber Rauschenberg vor den "Possidirenden" verschlossen, wurde ihm am 23. Juli übergeben. Aber alle Mittel, über welche er zur Behauptung der Weftung und zur weitern Eroberung des Landes berfügte, beliefen sich, seiner eigenen Angabe nach, auf hundertsechzigtaufend Gulden 2. Seine gange Truppenmacht bestand aus neunhundert Mann 3. Für die rhei= nischen Bischöfe und für die spanischen Niederlande war es eine Lebensfrage. in wessen Sande die julid=clevischen Lander bauernd gelangen sollten. Kamen fie in den Besit solcher Protestanten, welche auf der einen Seite mit den Rurpfälzern, auf der andern mit den Generalstaaten im Bunde, so konnte jedermänniglich' voraussehen, daß es mit der Herrlichteit der geiftlichen Fürsten und dem papistischen Glauben nicht lange mehr dauern' würde, und Erzherzog Albert in Bruffel, an den Grenzen seines Landes von einem dreifachen Teinde bedrängt, , wohl bald feine Roffer wurde paden muffen' 4. Leopold hatte deßhalb wohl eine fraftige Unterstützung von Seiten der ichier in ihrer Erifteng Bedrängten' erwarten dürfen. Aber unter den geiftlichen Rur= fürsten war nur der bon Trier zu ,einer sofortigen baaren Subsidie' willfährig, und folde , Subsidie' bestand in vollen zwölftausend Gulden, die ihm jedoch an fünftigen Reichssteuern abgezogen werden sollten 5. Die Unter= ftützung, welche dem Erzherzog vom spanischen Hofe zukam, reichte nicht ein= mal zur Behauptung der Festung Julich bin, geschweige denn zu einer Bertreibung der Bossidirenden' aus den von ihnen besetzten Gebieten. Der Raifer, von Neuem seiner Gemuthatrantheit verfallen, ließ den an Sohnesstatt Ungenommenen vollends im Stich, und Papst Baul V., durch die Drohungen Frankreichs eingeschüchtert, wagte nicht, sich in die Julicher Angelegenheiten einzumischen und Leopold zu unterstützen 6.

Alle Entscheidung ruhte bei Frankreich. Einem Gesandten, welchen der Erzherzog nach Paris abgeordnet hatte, um Heinrich IV. wenigstens zur Neutralität zu bewegen, wurde von den französischen Staatsmännern bedeutet: ihr Herr könne und wolle Brandenburg und Neuburg nicht verlassen; derselbe

<sup>1</sup> Das oft angezogene berüchtigte Gutachten bes Reichsvicekanzlers Leopold von Stralendorf über die Jülicher Erbschaft ist eine Fälschung und aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Sachwalter Brandenburgs abgefaßt; vergl. Stieve's Abhandlung in ben Sigungsberichten ber philos. philos. und histor. Classe ber k. bayer. Academie ber Wissenschaften 1883, heft 3, 437—474.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hutter 6, 346 Note 12. <sup>3</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 315.

<sup>4 \*</sup> Aufzeichnungen bes Dr. juris Alerander Hopmann, Anno 1609, September, in dem oben €. 208 Note 3 angeführten Convolut.

<sup>5</sup> Hurter 6, 347. 6 Ginbely, Rudolf 2, 62. 64.

sei völlig befugt, sich in die deutschen Angelegenheiten einzumischen, denn sein Recht, die Gerechtigkeit zu schüßen, reiche so weit als seine Macht' 1.

Am 23. Juli, an demselben Tage, an welchem Leopold in Jülich einzog, schrieb Heinrich IV. an seinen Gesandten Bongars: "Der Name und die Austorität des Kaisers ist nichts mehr als ein Phantom und eine bloße Vogelsscheuche", und was Spanien anbelange, so sei es, fügte er wenige Tage später hinzu, zerfallen und mehr als jemals zu Boden geworfen". In öffentslichen Schriftstücken dagegen wurde das Schlagwort von der Uebermacht des Hauses Habsdurg und dessen murde das Schlagwort von der Uebermacht des Hauses Habsdurg und dessen Bauses Hauses Hause

Ueber dem Grabe der kaiserlichen und der spanischen Macht sollte die Vorherrschaft Frankreichs sich erheben, und die deutschen Fürsten sollten, wie sich später Richelieu einmal ausdrückte, "gleichwie zum Fußschemel der allerschristlichsten Könige' dienen. In seinen vertraulichen Briefen sprach Heinrich mit aller Verachtung von diesen Fürsten, die "nur trinken und schlasen" zuch über die Fürstinnen, diese Trinkerinnen, erging er sich in sehr geringschätzigen Ausdrücken". Ende Juli bot er den possidirenden Fürsten ein Heer von fünszehntausend Mann und versprach, nöthigenfalls in eigener Person mit vierzigtausend Mann und fünsundzwanzig Cartaunen zu ihrer Hüsse im Feld zu erscheinen". Gleichzeitig versicherte er dem päpstlichen Nuntius: seine Absicht sei, zum Vortheil der katholischen Religion sich zum Schiedsrichter der protestantischen Ansprüche aufzuwersen, denn dadurch hosse er, die Fürsten von einander zu trennen und sie unter einander handgemein zu machen, oder mindestens zu bewirken, daß jeder derselben nur ein Stück der Erbschaft erhalte".

<sup>1</sup> Ginbeln 2, 37-38. Gleich erfolglos bei Heinrich IV. waren bie Bemühungen ber geistlichen Kurfürsten (Schreiben berselben vom 20. August 1609 bei Londorp, Acta publ. 1, 85) und bie eines faiserlichen Gesanbten. Ritter 2, 428.

<sup>2,...</sup> qui n'est qu'un fantosme et vray espouvantail de chènevières'. Nitter 2, 300. Den branbenburgischen Räthen, welche noch Scheu hatten vor bem Kaiser, erflärte Bongars: ,que ce nom n'estoit plus qu'une illusion et une couverture de fainéantise'. 2, 354.

<sup>3, . .</sup> descheu et abatu plus qu'il ne fut oncques'. Ritter 2, 317.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bergl. Ritter 2, 310. <sup>5</sup> Bergl. Oeconomies royales 3, 171.

<sup>6</sup> Ritter 2, 311 Rote.

<sup>7,...</sup> stimava servitio della religione cattolica nel governarsi in modo con protestanti da poter haver credito da loro et di venir arbitro delle loro pretensioni, perchè per questa via sperava di poterli dividere e mettere alle mani l'uno contro l'altro, o almeno dare quelli stati un pezzo all'uno et un pezzo all'altro. Schreiben Ubalbini's vom 4. Aug. 1609 bei Ritter 2, 325—326. Im Rovember bezichtete Duplessischmornan einem Vertrauten, wie Heinrich IV. zum Kriege treibe. On

Die Possidirenden' mit einander handgemein zu machen, wäre für Heinrich nicht schwer gewesen, denn zwischen ihnen bestand nichts weniger als Freundschaft, und die Zustände im Lande waren troftlos. "Allhie ift keine rechte Zusammen= setzung,' schrieben die Gefandten von Bürttemberg und Baden am 26. September 1609 aus Duffeldorf, teine Ordnung, fein Directorium, fein Commandement.' 1 Als Chriftian von Anhalt Anfangs Rovember in Duffeldorf mar, bezeugte ihm .jeder der beiden possidirenden Fürsten seinen Argwohn, daß der andere ihn über= vortheile'. Bürgermeister, Schöffen und Rath der Stadt beschwerten fich auf's Heußerste über die Buchtlosigkeit der Soldaten, welche den Fürsten als Leib= wache dienten: sie rauben, plündern und morden, erzeigen sich nicht wie Christen, sondern thrannisch und barbarisch', und das Alles lasse man ungestraft geichehen; bei einer Besichtigung der zwei einquartierten Fähnlein habe man zweihundertachtundfünfzig Weiber und Kinder gefunden. Die um Julich liegenden Truppen faugen, fchrieb Fürst Chriftian, bei dem Mangel an Disciplin das Land völlig aus, zur Erbitterung des Landvolks und der Land= ftände'2. Die dem Lande Herren und Freunde sein wollen,' heißt es in den Aufzeichnungen eines clevischen Rechtsgelehrten am 3. November, haufen nicht anders wie Türken in Feindesland, rauben, brennen und nothzüchtigen Weiber und Jungfrauen; alle Klagen darüber bleiben ungehört; das arme Bolt wird bis auf's Mark ausgesogen; dawider halten die Vornehmen, Rathe und Rriegs= oberften so überschwengliche Gaftereien und Saufgelage, daß bei der allgemeinen Noth und Elend einem das Herz darüber zersprengen möchte."3

Die beiden Fürsten ersuchten Christian, die Oberleitung des Ariegswesens zu übernehmen, und riesen die Hülse der Union an; denn es sei "eine neue päpstliche Liga obhanden" und in Folge dessen große Gesahr, daß ihnen die in Besitz genommenen Lande wieder entrissen würden: geschehe aber dieses, so werde "ein gänzlicher Ruin aller evangelischen Stände erfolgen". Schon gegen Ende September waren erschreckliche "Zeitungen" verbreitet worden. Dem Herzog von Württemberg und dem Markgraßen von Baden wurde aus Düsselddorf gemeldet: die Zesuiten in Cöln hätten einem jungen katholischen Abelichen anvertraut, "nächster Tage werde Düsseldorf überfallen, eingenommen

payera aulx princes cohéritiers l'argent qu'on leur doibt tout à une fois, pour faire une bonne armée, lesquels cependant sont exhortés à se bien unir. Par là nous gauchissons les plaintes de l'empereur et du pape. M. de Bongars s'en va de la part de sa majesté trouver ces princes à Dusseldorf, de là en Brandebourg. Mémoires et Correspondance 10, 431. Auß Cassel schrieb Bongars am 24. December an den Minister Villeroy: Der König hat nur protestantische Freunde; was in Deutsche land fatholisch, ist ihm seinblich. Ritter 2, 525.

<sup>1</sup> Ritter 2, 424. 2 Ritter 2, 491 und Rote 1.

<sup>3 \*</sup> Aufzeichnungen Hopmann's, vergl. oben S. 578 Rote 4.

<sup>4</sup> Ritter 2, 481 Note 1.

und dann, weil die dortigen Bürger die possibirenden Fürsten zuerst eingelassen haben, zum abschreckenden Beispiel Alles massacrirt werden'. Ein "großes Unternehmen der Gegner' stehe bevor: die Pfassen in Eöln halten für dessen Gelingen Bet= und Fasttage und Processionen ab; viertausend Spanier ziehen Nachen zu, viele andere Truppen sind in Bewegung; Erzherzog Ferdinand ist in Jüsich angekommen, viermalhunderttausend Thaler sind dort in Butter=tonnen eingeschwärzt worden. Man müsse des Schlimmsten gewärtig sein: leicht könnten die Gegner zie beiden Fürsten in Düsseldorf in ihre Hände bestommen und zum Triumph führen, wo sie wollen, und durch Execution gegen hiesige Bürger und etwas Brand und Thrannei das ganze Land in einem Tag erlangen'. "Geschieht's und geht's wohl ab, so ist's der Mühe werth, daß man durchaus in und außer dem Reich rompire und es drauf sehe. So stehe "die Ehre und Reputation aller Deutschen" und "die edle Freiheit" auf dem Spiele 1.

Vorberhandlungen über den Anschluß der Union sollten in Stuttgart stattfinden bei Gelegenheit der Hochzeit des Herzogs Johann Friedrich von Bürttemberg mit einer brandenburgischen Pringeffin. Bolle acht Tage, vom 5. bis 13. November, dauerten dort bie hochfürstlichen Freuden', welche einem Unwesenden die Rlage auspresten: ,Man konnte dabei Richts gewahren von der graufamen Noth und Armuth, so ichier das ganze Land beschwert und von den Landständen in unaufhörlichen Klagen fürgebracht werden, sondern nur eitel Luftigkeit und überichwengliche Berichwendung.' Bu den Geftlich= feiten hatten fich eingefunden siebenzehn Fürsten und zweiundzwanzig Fürstinnen, zweiundfünfzig Grafen und Gräfinnen, über fünfhundert Adeliche mit hundert gräflichen und adelichen Jungfrauen; das Gefolge beftand aus beinabe gweitaufend Dienern und dreitaufend Pferden. Un der Fürstentafel wurden achtzig Gerichte aufgetragen; auch fünftliche Schaueffen, jum Beifpiel ber Berg Seliton mit der Hippotrene, den Mujen und dem Begajus, der Attaon und der Raub der Sabinerinnen, ein Schiff mit dem Propheten Jonas, worin , sechzig feurige wohlriechende Schläge' verborgen waren, welche nach einander losgingen. Das Tijchgeschirr war meift aus Gilber gefertigt, jum Theil aus Gold und mit Edelsteinen besetzt. Bei allerlei Aufzügen der Fürsten, des Adels und der Hofleute fah man neben berichiedenen Tugenden auch Frau Benus mit ihrem Gefolge, ferner Josua, David und Judas Maccabaus, Restor, Adilles, Bector, Alexander, Cafar und andere große Belden der Bergangenheit, ,jo an tuhnliche Kriegsthaten erinnerten'. Im Ritterfagle führten zwölf Nymphen wundersame' Tange auf mit zwölf Rittern in römischer Tracht. rennen, Scheinturniere ju Jug und zu Pferd, und Jeuerwerfe von höchster Roftspieligkeit' erhöhten die Feier, welche erst am 13. November beschloffen

<sup>1</sup> Ritter 2, 423-425.

wurde mit einem "Quintanrennen", wobei Schottländer, Türken, Tartaren und Amazonen erschienen. "Man hätt wohl glauben sollen," sagte ein Augenzeuge, "Volk und Fürsten wären in hohem Wohlstand, und im Reich wäre Gedeihen und Frieden."

Die Unirten, ichrieb Caspar Schoppe, ,haben kein Bedenken mehr getragen, sich ihres Vorhabens und was ihrer Union eigentlicher Zweck sei. öffentlich vor Jedermann vernehmen zu laffen, wie aus der Hiftorischen Beschreibung der Württembergischen Hochzeit, so zu Stuttgart 1610 gedruckt. erscheinet. Um 94. Blatt selbigen Buches stebet: der Berzog zu Bürttem= berg neben anderen seines Gleichen habe zu Handhabung der Religion, der Gerechtigfeit und deutschen Freiheit mit Mund und Berg geschworen und sei entschlossen, Deutschlands Reputation mit Darsetzung Guts, Leibs und Bluts zu defendiren und zu mehren. Die Ursache aber, welche ihn und Andere zu folder Conjuration oder Zusammenschwörung angetrieben, wird Vagina 87 und 91 also ausgedrückt: weil die edle, theuere deutsche Freiheit gar nicht mehr in Acht genommen, sondern unter die Juke und in den Koth getreten werden wolle, und weil die Religion und Gerechtigkeit mit ihr in gleicher Gefahr stehen. Was sie durch die Religion verstehen, lernen wir Baging 121 in des Markarafen von Baden Aufzug, da er diesen Reim oder Motto brauchet: "die reine Religion, eine Vertilgerin der Abgötterei" 2, das ift, ihrer Meinung nach, der katholischen Religion. Und Pagina 233 steht: dieser badische Aufzug sei ein recht Judaea und vollkommenes Erempel eines wolbestellten Regimentes.43

Am letzten Tage der Vermählungsfeierlichkeiten, am 13. November, versftändigten sich die anwesenden Unionsfürsten, auf den künftigen 10. Januar einen Unionstag nach Schwäbisch-Hall zu berufen: dort wolle man das Näshere über die den possibirenden Fürsten zu gewährende Hülfe vereinbaren. Christian von Anhalt wurde nach Paris beordert, um den Abschluß der Vershandlungen mit Heinrich IV. zu betreiben.

Als er dort ankam, war der König mehr als je zum Kriege entschlossen. Den Anlaß dazu gab ihm eine wilde Leidenschaft, welche er zu der Gemahlin des Prinzen Heinrich von Condé gefaßt hatte. Condé hatte den Hof ver= lassen, um die Ehre seines Hauses zu retten. Als dann der König durch einen nächtlichen Ueberfall die Prinzessin zu entführen gedachte, floh Condé mit dieser im November 1609 nach Brüssel: hätte er sich, sagte er, dazu nicht entschlossen, so würde seine Gemahlin den Verführungskünsten zum Opfer

<sup>- &</sup>lt;sup>1</sup> Beschreibung bei Pfass, Miscellen 81—90. Müller's und Falfe's Zeitschr. für beutsche Kulturgesch. Jahrg. 1859 S. 266—271. Beschreibung einer hochsürstlichen Hochzeit 2c. (1609) 3—8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> religio pura, Idololatriae exterminatrix.

<sup>3</sup> v. Friedberg 63.

gefallen sein, mit welchen der König seit zwei Jahren sie umgarnte 1. Raum feiner felbst noch mächtig, verlangte Beinrich vom Erzherzog Albert die Auslieferung der Flüchtlinge. Aber das Anfinnen icheiterte an der Chrenhaftig= feit des Erzherzogs, auch des Königs von Spanien, welcher, ähnlich wie ber General Umbrofius Spinola, auf Befragen erflärte: das Gaftrecht fei beilig; man burfe einem verfolgten Pringen, ber nur Schut fur feine gefährdete Ehre suche, denfelben nicht verjagen; nur müsse man Sorge tragen, daß der Pring in keinem Stude die Pflichten der Treue und des Gehorfams gegen seinen Landesherrn verletze 2. Dem papstlichen Nuntius gegenüber behaubtete Heinrich, er verlange die Rückfehr der Prinzessinn als ,Schüger und Bertheidiger der Freiheit seiner Unterthanen 3. Er wollte glauben machen, daß er keineswegs in die Prinzessin verliebt sei: nur seine königliche Würde sei verlett, wenn die Befreiung' derselben nicht erfolge 4. In Wahrheit war feine Liebegraserei so ftark, daß Manche meinten, er würde verrückt werden 5. Bergebens suchte er den spanischen Botschafter an seinem Sofe zu überzeugen, daß Albert und Philipp III. unbeschadet ihrer Ehre die Pringessin nach Frantreich gurudfenden laffen konnten. Der Konig, beißt es in einem Berichte des Gefandten, fchrie mich ploglich an: "Die Prinzeffin wird in Bruffel wie eine Gefangene gehalten, und doch ift fie nicht Unterthanin Spaniens, sondern Frankreichs." Ich erwiderte: sie ist Unterthanin ihres Gemahls. "Nein," rief der König, "Frankreichs." Und so wechselten wir viermal Behauptung gegen Behauptung, wobei der König im Zimmer auf und ab lief und wie ein Löwe brüllte."

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 3, 530. 2 Bergl. v. Poleng 5, 22-23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bergl. Henrard 270.

<sup>4</sup> Es sei, sagte Beinrich, eine Berleumbung, that he was in any way moved by the lady's charms'. Gardiner 2, 96. Garbiner nennt ben Ronig nicht mit Unrecht the old profligate. Raberes über die Berhandlungen behufs Auslieferung ber Pringeffin bei Cornelius, Der große Plan Beinrich's IV., im Münchener Siftor. Jahrbuch von 1866 S. 33 fll. Bergl. Henrard 194 fll. Gine ber Maitreffen bes Königs, bie Marquife von Berneuil, fagte ihm bezüglich ber Pringeffin: "N'êtes-vous pas bien méchant de vouloir coucher avec la femme de rotre fils? Car vous sçavés bien que vous m'avés dit qu'il l'estoit.' ,Reue Schandthat am Boje, ' ichreibt D'Eftoile, ,wo alle Frommigkeit und Gottesfurcht erloschen find. Man fieht nur bas Lafter herrichen, bie Blasphemie in Anfeben; bas Spiel im Schwunge und mehr als je in Crebit.' Bergl. v. Boleng 5, 6-7. Die weitgebenben und großartigen Entwurfe bes Rönigs,' fagt ber herausgeber ber Lettres missives 7, XVI, liegen in ben im Mar; und April 1610 an bie Gesandten gerichteten Depeschen por. Mitten unter bieje Depefchen und bie an alle Generale erlaffenen genauen Befehle ichalten fich bie Rlagen einer verzweifelten Liebe ein, welche, nach bem Ausbructe Seinrich's felbit, ihn tobtet und ihm nur die haut auf ben Knochen läßt (et ne lui laisse que le peau sur les os).' Bergl. v. Polen; 4, 837.

<sup>5</sup> Bergl. Ritter 3, 144.

Die Befreiung der Prinzessin' sollte nun als besonderer Grund eines Krieges gegen die Niederlande und gegen Spanien vorgebracht werden, und die Jülicher Sache, die Kriegskugel in's Rollen bringen'. Diese Sache, äußerte sich später Richelieu gegen Heinrich's Gemahlin, "wäre zwar rühmlich und gerecht genug gewesen, um den einzigen Grund des großartigen Unternehmens des Königs abzugeben, aber die Liebe hätte nicht die letzte Ursache desselben gebildet' 1.

Christian von Anhalt, meldete der holländische Gesandte Franz van Aerssen Annags Januar 1610 aus Paris an Duplessis-Mornan, hat dem König versprochen: die deutschen Fürsten würden achtausend Mann zu Fuß, zweitausend Reiter und zwanzig bis fünfundzwanzig Kanonen stellen, worauf Heinrich IV. zugesagt, eben so viele Streitkräfte aufzubringen. Aus der Jülicher Angelegenheit wolle man "eine allgemeine" machen, und Heinrich sein bereit, die Spanier "über die Berge zu vertreiben". Der Minister Sully hatte dem Gesandten schon Ende December 1609 anvertraut: der König wolle die Spanier gänzlich aus den Niederlanden verjagen, einen Theil des Gebietes sür sich nehmen, den andern den Generalstaaten geben 3. Jetzt, sagte er, sei die rechte Zeit des Losschlagens gekommen, denn Erzherzog Albert sei ohne Truppen, der König von Spanien machtlos und von den Mauren bedrängt; in Italien werde ihm der Herzog von Savonen so viel zu schaffen machen, daß er auch nicht einen einzigen Soldaten in die Niederlande werde schiese fönnen 4.

Die Generalstaaten hatten am 9. April 1609 einen zwölfjährigen Wassenstillstand mit Spanien abgeschlossen, aber ihre feierlichen Versprechungen behinderten sie nicht, den deutschen Unirten und dem französischen König ihre Hülfe zuzusichern. Darauschin setzte Heinrich IV. am 22. Januar dem Gesandten van Aerssens den Kriegsplan aus einander: von drei verschiedenen Orten und mit drei verschiedenen Heeren müsse man die Spanier plötzlich überfallen. In diesem Sinne verhandelte er auch mit den protestantischen Fürsten. Die Jülicher Sache biete zu dem Unternehmen einen tresslichen Vorwand. Der Ersolg werde um so leichter sein, weil der König von Spanien, dieser Gimpel und Bediente seines Ministers Lerma', von allen Mitteln entsblößt sei und unerwartet auf der italienischen Seite von einem neuen Kriege werde in Anspruch genommen werden.

Bereits im Jahre 1607 hatte Du Fresne-Canope, der französische Gesandte in Benedig, einen Krieg in Italien als das rechte Mittel bezeichnet,

<sup>1</sup> Bergl. v. Polenz 5, 23. 2 Duplessis-Mornay 10, 494.

<sup>3, . . .</sup> en prendre une partie, nous donner l'autre.

<sup>4</sup> Ritter, Briefe und Acten 2, 516-524. 526-531.

<sup>5</sup> Ritter 3, 17-20. Der französische Gesandte am spanischen Hofe schrieb am

dei innerlichen Krankseiten Frankreichs und seiner Freunde zu heisen, und den französischen Ruhm und Einfluß in diesem Lande, in welchem er seit der unseligen Schlacht von Pavia daniederliege, wieder zu erheben'. In demselben Jahre hatte Herzog Carl Emanuel von Savohen sich willfährig erklärt, mit Heinrich IV. eine Famislienverbindung einzugehen und ein Bündniß behufs Eroberung des Herzogthums Mailand: sobald er diese Herzogthum mit Hülfe des Königs in Besitz genommen, wolle er sein ganzes Stammland Savohen an Frankreich abtreten². Seitdem standen Heinrich IV. und Carl Emanuel in häusigen Verhandlungen und warteten zu beste Zeit des Lossschlagens, um die Spanier gänzlich aus Italien zu vertreiben'.

Bu diesem Unternehmen sollte auch die Republik Benedig gewonnen werden. Der bittere Streit zwischen ihr und dem Papfte Paul V. war im Jahre 1607 geschlichtet worden. Aber der Friede war nur ein äußerlicher. Im Schofe des Freistaates war eine mächtige Partei am Werke, um , Stadt und Land für das reine Evangelium zu gewinnen und der Herrschaft des römischen Untichristes durch einen gewaltigen Krieg, wo möglich in gang Italien, den Garaus zu machen'. Die Seele diefer Bestrebungen war der abtrunnige Servitenmond Fra Paolo Carpi, der als Staatsconsultor beim Senate im höchsten Unsehen stand 3 und mit den eifrigsten Calvinisten Frankreichs und ber Schweiz innige Verbindungen unterhielt. Sein vertrauter Freund, ber englische Gefandte Heinrich Wotton, ließ Genfer Bibeln in Italien verbreiten und wollte junachft in Benedig eine reformirte Gemeinde ftiften: zwölf= bis fünfzehntausend Bersonen seien, schrieb Carpi, jum Abfall vom Bapfte ent= ichloffen. Alles ift bereit,' berichtete ein Secretar bes englischen Gefandten im Jahre 1608, "man braucht nur das Feuer an die Mine zu legen. Schon jest scheint Benedig eine neue Welt zu sein. Auf den Kangeln wird gegen die Jesuiten geschmäht: man haßt sie tödtlich.' Drei Viertheile des Adels seien der Bahrheit geneigt'. Bu diesen gehörte selbst der Doge. Gine beträchtliche Anzahl von Geiftlichen, welche ihren Beichtfindern den Gehorfam gegen den papftlichen Stuhl zur Pflicht machten, wurden heimlicher Weise

<sup>24.</sup> Dec. 1609, man fürchte sich in Mabrib vor einem Krieg mit Frankreich: "Leurs caves sont bien basses et craignent fort de se brouiller avec votre Majesté.' Ritter 2, 525 No. 286.

<sup>1</sup> Bergl. Blide in bie Buftanbe Benebigs 195.

<sup>2</sup> Ritter 2, 543—544. Ein anbermal begehrte Carl Emanuel, Heinrich IV. solle ihm zur Eroberung ber Grafschaft Burgund behülflich sein. Bergl. Erdmannsbörffer 61.

<sup>3</sup> Der Calvinist Du Fresne schrieb am 16. Juni 1607 über Carpi: .Questo huomo possede tutto questo Senato, et è di grandissimo valore et prudenza.' Blide in die Zustände Benedigs 348 Note 2.

hingerichtet ¹. Duplessis Mornan, ,der hugenottische Papst', hielt damals schon die Zeit für gekommen, um den Antichrist im eigenen Lande aufzusuchen, sobald nur einmal die Verbindung Venedigs mit den Schweizer Cantonen, dem Kurfürsten von der Pfalz und anderen deutschen Fürsten abgeschlossen sei; nach Aufrichtung ,der reinen Religion' in Ungarn, Desterreich, Mähren und Böhmen werde allenthalben das Joch des Papstthums abgeschüttelt werden. So lange die Deutschen und Franzosen, mahnte Sarpi, "nur auf den äußersten Endpunkten' thätig seien, müßten ihre Bestrebungen erfolglos bleiben: "gegen das Herz selbst' hätten sie "ihre Schläge zu richten'; in Italien sei "der Lebensequell des Papstes und der Iesuiten'. Sarpi's Mitverschworener Diodati, calvinistischer Prediger in Genf, war derselben Meinung: man müsse in Italien einen Krieg entzünden³. "Man nuß die Bestie, schrieb er im Juli 1609 an DuplessisseMornan, "im Mittelpunkt und im Herzen angreifen.' <sup>4</sup>

Sechs Monate früher hatte der französische Gesandte Bongars in Ausficht gestellt: Benedig sei zum Bruche mit Rom zu bewegen, wenn es der Freundschaft der protestantischen Fürsten sicher sei: der Kurfürst von der Pfalz möge einen Gesandten dorthin abordnen, um den Senat dieser Freundschaft zu versichern . Kurpfalz schickte einen Unterhändler ab, Johann Lenk, welcher an Sarpi sich anschloß, Ansangs nur im Geheimen mit den Gesinnungszgenossen im Senate verhandelte, später aber seierlich vom Senat als Vertreter der unirten Fürsten anerkannt wurde . Auch einem niederländischen Botschafter, dessen Absendung Duplessiss Mornan beim Prinzen Moritz von Oranien betrieben, bereitete der Senat eine ähnliche Aufnahme, wie sie den Gesandten der gekrönten Häupter zu Theil wurde. Sarpi jubelte darüber, daß er diese Kräntung den Hösen von Kom und Madrid bereitet habe, und erhosste von der Verbindung Venedigs mit der Union und den Generalstaaten den besten Ersolg für die Fortschritte, des Evangeliums' in Italien 7. "Nur im Krieg",

<sup>1</sup> Höfler, Englisch-französische Propaganda 816. 824 fll. Blide in die Zustände Benedigs 348—357.

<sup>2</sup> Blide in die Buftande Benedigs 397.

<sup>3 ...</sup> embraser une guerre en Italie, qui est à tout jugement humain la seule ouverture, par où la vérité y entrera; il fault ung peu repurger ceste estable u. s. m. Februar 1609 an Duplessis-Mornay 10, 282. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ,Les affaires d'Allemaigne sont des grands coups; mais c'est encores en la circonférence; il fault attaquer la beste au centre et au coeur. <sup>6</sup> Duplessis-Mornay 10, 340.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Duplessis-Mornay 10, 266-267.

<sup>6</sup> Am 4. Sept. 1609 schrieb Duplessis: Lenk komme nach Benedig, "pour resider pres de la seigneurie, secretement neanmoins". Am 15. März 1610 wurde er "en plein senat et avec tout accueil recogneu pour agent" der conföderirten Fürsten. Duplessis-Mornay 10, 367 und 11, 3—5. Blide in die Zustände Benedigs 358 fll.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Duplessis-Mornay 10, 347, 393, 457.

schrieb er, ,ist unsere Hossenung'; "nur von ihm kann unser Heil kommen'. Einer seiner Mitverschwörer schmeichelte sich mit der sichern Erwartung: der römische Stuhl, ,dieses große Thier, ist in Italien seinem Ende nahe'. Gleicher Zuversicht war Duplessiss Mornan: der ausbrechende Krieg werde ,den Untergang jenes Babylons herbeissühren'. "Bon einem Funken aus,' triumphirte er, "wird Ein Feuer ganz Europa in Brand stecken.'3 Auch Lenk wies Ende September 1609 auf einen allgemeinen Umsturz der Tinge hin. "Tie Weisesten' in Benedig, meldete er nach Teutschland, sind der Meinung, man müsse zwei Tinge ausführen: erstens Böhmen ein Haupt geben und sich der Person des Kaisers bemächtigen, und zweitens das Unternehmen von Kärnthen und Steiermark unterstützen, weil es sonst unmöglich sei, das Evangelium in Italien einzuführen. Für diese beiden Werke dürste Venedig wohl einen guten Beistand bewilligen <sup>4</sup>. Dieselben Rathschläge ertheilte Sarpi am 11. September dem Kürsten Christian von Anhalt.

In Kärnthen, Krain und Steiermark sollte nämlich, sobald der große Krieg entbrannt, eine Erhebung der Protestanten gegen den Erzherzog Ferdinand, diesen "fürnehmlichsten Dienstknecht und Förderer des Antichristes", angezettelt, "der römischen Hure", wie Sarpi sich ausdrückte 6, die schwerste Wunde beigebracht werden.

Gleichzeitig ging Erasmus von Tichernembl in Cesterreich ,auf große Dinge' aus. Dort waren zwischen dem Könige Matthias und den proteftantischen Ständen neue Streitigkeiten ausgebrochen; die Stände riesen ihre Verbündeten in Ungarn und Mähren und die Union um Hülfe an. Tichernembl ersuchte den Kurfürsten von der Pfalz um Absendung von Wassen nach Cesterreich und konnte am 31. December 1609 seinen Tank dafür aus-

<sup>1,...</sup> sieuti magni morbi per contrarios curantur, sie in bello spes... Non aliunde nostra salus provenire potest. Opere de F. Paolo Sarpi 6, 79. Bergl. Blicke in die Zustände Benedigs 360 ill. 366.

<sup>2 ,..</sup> cette grande bête proche de sa fin en Italie'. Miclineau am 15. Mär; 1610 an Duplessis-Mornay 11, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Duplessis-Mornay 11, 11, 12. ,. ab una quasi scintilla quantum ignis Europam propediem universam conflagraturum.

<sup>4</sup> Ritter 2, 462-463. 5 Ginbeln 2, 4 Note 2.

<sup>6</sup> Bergl. Blide in die Zustände Benedigs 395—396. Am 12. Mai 1609 ichrieb Asseilineau, einer der Berschwörer, aus Benedig an Duplessis Mornay: "Tout ira encores mieulx en Allemaigne, si ceulx de la Carinthie et Carniole contraignent aussi, comme le druict est, leur archiduc à leur octroyer la liberté de conscience, et soient fomentés des Hongrois par la demande de certaines places qu'ils prétendent du dict archiduc, comme usurpées de leur ancien domaine; car ce nous seroit ouvrir ung passage de secours bien voisin. Il ne tiendra qu'au roy d'Angleterre qu'on ne vienne à quelque genereuse resolution, et s'il sera aussi prodigue de ses navires que de sa plume, il y a apparence que serons à la veille de quelque grande merveille. Duplessis-Mornay 10, 326.

sprechen, daß die Arma bereits auf dem Wege'1. Der mährische Palatin Thurzo drohte dem Könige auf einem Landtage in Wien mit einem , General= frieg aller unirten Länder', wenn er nicht fammtliche Forderungen der Stände befriedige. Bergebens stellte Matthias por: er habe gethan, mas kein anderer Fürst im Reiche; er habe sich dadurch dem Unwillen aller katholischen Fürsten und manchen Kränkungen ausgesett; dafür finde er nun bei den proteftantischen Ständen ftatt Mitleid - Mighandlung. Er fah fich im Februar 1610 zur völligen Nachgiebigkeit genöthigt, zumal einerseits die Union sich der Stände angenommen, und anderseits der Raiser, um dem Bruder die abgetretenen Länder wieder zu entreißen, mit denselben in Verbindung getreten war und es an den lockenoften Unerbietungen nicht fehlen ließ?. Die Stände hatten von Matthias erreicht, was sie verlangt, blieben aber in getreuer Correspondeng' mit der Union und betheuerten gegen Ende März dem Rur= fürsten von der Pfalz, sie wollten Alles befördern, mas der Ehre Gottes, seinem reinen Evangelium und dem Frieden des Reiches und der öfterreichischen Lande dienlich sei, und Alles, was gegen diese von den Unirten verfolgten Zwede vorgenommen werden möchte, nach Kräften abwenden'3.

Wie die Unirten für den Frieden des Reiches und der österreichischen Lande' sorgen wollten, war im Januar und Februar auf einem Unionstage zu Schwäbisch-Hall deutlicher als je hervorgetreten.

Der Tag war zahlreich besucht, und der Bund wurde durch den Beitritt des Kurfürsten von Brandenburg, des Landgrafen Morit von Seffen-Caffel und mehrerer Reichsftädte verstärkt. Bei den Berathungen führte der französische Botschafter Boissise den Vorsit 4. Derselbe war angewiesen, jedes friedliche Abkommen in der Julicher Frage zu verhindern und den Berbunbeten einzuschärfen, daß es zu ihrer Sicherheit nothwendig fei, die Spanier aus den Niederlanden zu vertreiben und die Raiferkrone dem Saufe Defterreich zu entziehen 5. Er schilderte die Berdienste Beinrich's IV. um , die Wohlfahrt und die Freiheit Deutschlands'. Christian von Anhalt legte Bericht ab über feine frangofische Gesandtschaft, und versicherte, es sei ,tein Zweifel, daß eine allgemeine Beränderung vorhanden'; man muffe sich ,auf eine Mutation' des Raiserhauses gefaßt machen, denn über das haus Desterreich hatten sich alle Stände zu beklagen. Er feinerseits fei gleich nach dem Abschied zu Ahausen der Meinung gewesen, daß man garmiren solle'; später aber habe er dieses widerrathen, weil man die Gelegenheiten verfäumt habe. Jest sei Alles günftig. Epanien sei übel versehen, halte schlechte Barnison, laffe Festungen abgehen

<sup>1</sup> Ginbeln 2, 96 Note 1. 2 Näheres bei Stülz 193-206.

<sup>3</sup> Ritter 3, 153. 4 Höfler, Heinrich's IV. Plan 22. 5 Ginbeln 2, 77-78.

und einfallen.' ,Wenn der König von Frankreich die Burfel auflege, mußten Die Generalstaaten mitspielen', und in der That seien sowohl Mority von Oranien, als auch Olbenbarneveldt zur Berjagung der Spanier geneigt; auch die Benetianer würden wohl hülfreiche Sand bieten. Gehe man gegen den König von Spanien in diesem Jahre vor, so wurden sich ,Raufleute finden, die ihn in seinem Lande angreifen'. Der Markgraf von Unsbach ,bekannte': Beinrich IV. habe keine Ursache, den Frieden zu brechen, weil er denselben bei den Generalstaaten habe befördern helfen; da er aber jett dazu aus sich felbst geneigt sei, so ware die Gelegenheit nicht außer Acht zu laffen; das Unternehmen sei leicht, benn das Haus Desterreich, innerlich gespalten und geschwächt, tonne in dergleichen Fällen Nichts thun, wenn der König den Evangelischen beispringe. Baden gab zu verstehen: es fei ,an der Zeit, da Czechiel von schreibt, von Gog und Magog'; die Stände der spanischen Niederlande gewinne man durch die Erklärung, man wolle fie frei machen wie die Hollander; weil Frankreich mit Cavonen sich verbundet habe, fo könne der Krieg ohne Mühe nach Italien übertragen werden. Die Versammelten befchloffen, auch England, Danemart, Benedig und die protestantischen Schweizer= cantone um Bulfe anzugehen, und mit den protestantischen Ständen von Böhmen, Mähren, Schlesien und Defterreich durch Christian von Anhalt weitere Berhandlungen zu pflegen. In allen Gebieten der Unirten follten Gebete an= geordnet und durch folche Gebete die Unterthanen mit dem Geift der Union erfüllt werden'. Chriftian wurde angewiesen, den frangösischen König von Neuem aufzufordern, zur Beförderung ,des öffentlichen Friedens' und gur Abwehr ,des spanischen Joches' ,unter dem Vorwande der Julicher Bulfe' mit einer großen Urmee den Erzherzog Albert in den Niederlanden "ungerüftet zu überfallen'. Sobald Heinrich IV. und die Generalftaaten in den offenen Rrieg mit Spanien einträten, wurden die unirten und die possibirenden Fürsten für das laufende Jahr achttausend Mann zu Fuß und zweitausendzweihundert Mann zu Pferd, und falls der Krieg länger dauere, für das nächste Jahr viertausend Fußtruppen und tausend Reiter auf ihre Kosten in's Feld rüden laffen.

Die im Entstehen begriffene katholische Union, später Liga genannt, flößte den Berschworenen feine Besorgnisse ein. Auf Grund genauester Rundichaften berficherte Chriftian: "Die geiftlichen Stände, mit Ausnahme 28urgburgs, thaten Nichts, hatten auch die Mittel zu ihrem Bunde noch nicht beifammen; Defterreich sei gang separirt; auch Bayern sei wenig zu fürchten: es besitze zwar zwei Regimenter, aber es mache sich Rechnung, die Cache würde Donauwörth gelten, und würde sich nur vertheidigen: man solle sich Baperns wegen nicht irre machen laffen. 4

<sup>1</sup> Die Verhandlungen bei Ritter 3, 36-113.

Der rechte und eigentliche Zweck' der zu Schwäbisch-Hall Berschworenen beruhe, ichrieb Caspar Schoppe, auf dreien Bunkten. Der erfte ift: Beichükung derjenigen Religion, die eine Vertilgerin des Papftthums ift. Der andere Bunft ift Beschützung der Gerechtigfeit, daß nämlich Niemand des Raifers Sentenz und Urtheil mehr unterworfen fei, sondern beim Pfalzgrafen Recht suchen moge. Der dritte Bunkt ift Beschützung der Freiheit, daß nämlich ihnen zu thun und zu laffen freistehe, was ihnen recht gedünket', und woran sie durch kaiserliche Mandate und Executionen' nicht beirrt oder verhindert werden' wollen. 3um Erempel Landgraf Mority von heffen zieht ein gefürstetes Kloster 1 ein, und treibt die Unterthanen zu calvinischer Religion, und hält er mit Churpfalz dafür, es sei gar recht gethan. Und weil er ein freier Deutscher ift, soll er von Niemand daran gehindert werden. jest der Raiser solche That, als die wider den klaren Buchstaben des Religions= friedens läuft, an ihm strafte und ihm das Kloster in vorigen Stand gu restituiren, auch die calvinische, im Reich verbotene Secte abzuschaffen gebote, so mußte solches alsobald eine Unterdrückung deutscher Freiheit sein und dürfte bald eine lange Elegia oder Sathra wider den Raifer als einen Thrannen im Drud verfertigt werden. Was aber nicht allein der geiftliche Stand, sondern auch die Ritterschaft und die Reichsstädte von folden Freiherren, wann ihnen die angemaßte Freiheit sollte nachgesehen werden, zu gewarten haben, das follte auch schier ein Narr errathen können. Um Ende des Buches der Richter lesen wir: Bu derselben Zeit mar fein König in Jarael, sondern that ein Jeder, was ihm nur recht gedünkte. Dieweil nun unsere Correspondirenden eben folche Freiheit haben wollen, damit ein Jeder unverhindert thun möge, was ihm nur recht gedünket, gestehen fie zugleich, daß fie keinen König in Israel, bas ift keinen Raifer in Deutschland, der fie zu Recht und Gebühr halte, nicht leiden wollen.' "Hieraus kann man auch gar leicht verstehen, was Unno 1608 auf dem Reichstag zu Regensburg der Rurfürften, Pfalzgrafen und des Landgrafen Morit von Heffen Gesandte damit gemeinet, daß sie sich täglich hören ließen: man muffe das Reich in einen neuen Modell gießen, sonst thue es nicht und sei oleum et opera an den mühsamen Reichshand= lungen verloren. 2

Die Franzosen jubelten über den Stand der Dinge. Bongars, der sich neben Boifsise in Hall eingefunden, meldete am 12. Februar 1610 dem König: Eure Majestät verfügt über das Beil und über den Untergang dieser Fürsten, welche einen solchen Rang einnehmen, daß es für die ganze Christenheit und besonders für Frankreich bedeutsam sein wird, was ihnen Gutes oder Uebeles widerfährt. Wir find bei dem Augenblicke angelangt, welcher über die Geschicke des Hauses Defterreich entscheidet. Ungarn, Böhmen und die öfter=

<sup>1</sup> die Reichsabtei Bersfeld. 2 v. Friedberg 72-74.

reichischen Erblande haben beschlossen, keinen Landesherrn von der Grazer Linie anzunehmen, welche ebenso verschnitten als verfault ift. Die von der andern Linie find noch verfaulter, als die von Graz. Em. Majeftät wird das Ende bes Hauses bald erleben, wenn Sie die unirten Fürsten und durch diese die Entschlüffe der genannten öfterreichischen Erbländer fraftigt.' Boiffise werde über alles Nöthige nähere Auskunft ertheilen 1. Letterer ichrieb an den König: er habe den Fürsten insgesammt und jedem einzelnen vorgeschlagen, die kaiser= liche Krone auf ein anderes Fürstengeschlecht ju übertragen und die Spanier aus ihrer Nachbarschaft zu entfernen: auf diese Vorschläge seien sie mit großem Eifer eingegangen. Um über die Raiserfrone verfügen zu können, muffe man nur Gines noch erreichen: den Beitritt Sachsens gur Union, und diesen hoffe der Kurfürst von Brandenburg bei Christian II. zu bewerkstelligen 2.

Diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung. Chriftian wies am 18. März den Antrag gurud, weil offenbar die gange Intention der Berbundeten darauf gerichtet sei, den kaiserlichen Befehlen nicht zu gehorchen'; auch sei es sehr bedenklich, fremde Mächte in das Bündniß zu ziehen. Daß die Katholischen, veranlagt durch das Vorgehen der Union, darauf bedacht seien, sich auch ihrerseits gefaßt zu machen, das sei ihnen nicht zu verdenken 3.

Ein mahrscheinlich von Doctor Helfrich, dem furfachfischen Residenten in Baris, im Jahre 1610 abgefaßter Bericht enthüllte die Plane der Berschworenen behufs Erhebung eines neuen Königs. Er nannte die einzelnen betheiligten Bersonen, die dafür vorgeschlagenen Mittel und die bereits getroffenen Borfehrungen. Entweder der Rönig von Frankreich oder der Rönig von Dane= mark follte den deutschen Thron besteigen. ,Dieweil alle Consilia auf Unterdrudung des Hauses Defterreich und der papftlichen Stände gerichtet sind, fo haben die Berbundeten im Sinn: erstens in das Elfaß und die öfterreichischen Borlande einzufallen, und wenn die aus Lothringen oder die Burgunder dem König von Frankreich den Pag nicht geben wollen, so soll man ihnen in ihre Länder fallen und dieselben verhergen und verderben. Vor allen Dingen wollen fie das Bisthum Stragburg und die Borlande einnehmen, bort ihre Religion einpflanzen, die Ratholischen und Bapstischen ausjagen, und trachten zu dem Ende fehr nach Breifach, weil es das festeste Ort im felben Lande ift.' , Sie bilden fich ein, wenn fie diese Stadt hatten, so waren fie Herren auf dem ganzen Rhein und hätten schon sedem belli, daß fie könnten Kriegsvolf darein legen, von dort Ausfälle thun und das Land beiderseits nach ihrem Luft und Wohlgefallen bezwingen, ihre Meligion und Stand in diesen Landen, von Spanien und Desterreich ferner unturbirt, er= halten. Infonderheit aber folle der Pfalzgraf-Murfürft und Brandenburg,

<sup>1</sup> Mitter 3, 87-88 Note 1 und 114 Rote 1.

<sup>2</sup> Ritter 3, 113-114. 3 Ritter 3, 209 Rote 2.

wenn fie solch Ort einbekommen, foldes mit ihrem Bolk beseken, bis zur Erwählung eines römischen Königs das Commando darüber haben, und der König aus Frankreich ihnen mit Geld und Bolk dazu Gulfe leiften.' Auch auf den Besit der Stadt Freiburg im Breisagu fei es abgeseben: Bongars habe unfängst zu Strafburg unterschiedliche Abriffe aller dieser Länder machen laffen und sonderlich die Städte Breifach und Freiburg in Grund legen laffen' 1. .Und wenn das Bisthum Strafburg und dieselben Lande werden eingenommen fein, so sollen sie auch in das Bisthum Spener und Worms und was bin= zwischen darunter ift.' ,Und obwohl die Bischöfe zu Worms, Spener, Mainz und Andere mit der Jülichschen Sache principaliter nichts zu thun', so sei dennoch auch auf diese ein Anschlag gemacht, weil , die deutschen Fürsten in dieselben und in alle übrigen Stifter ihre Religion sehr gerne einführten, auch Die Armen von Adel, Grafen und Herren, fehr gern dahin befördern wollen; sonderlich weil sie auch meinen, ihre bisber eingenommenen Klöster, Abteien, Propsteien und Stifter dadurch mehr zu ftabiliren'. Im Bunde mit Frankreich, Dänemark, England und Schweden, mit den Riederlanden und allen anderen reformirten Ständen des Reichs hätten die deutschen Fürsten keine Furcht, daß ihnen Defterreich zu einigem Widerstand mächtig genug sein folle, weil der König von Spanien und das ganze Haus in gemein nunmehr durch vielfältige Krieg ziemlich ausgemattet, nicht viel Uebriges habe'. Da Spanien nicht einmal die Niederlande habe bezwingen können, sondern sich zu einem Waffenstillstand mit denselben genöthigt gesehen, so lasse sich leicht

Ende März wurde den kursächsischen Käthen berichtet: die Pfälzer "geben mit Eides Betheuerung für, daß der Kursürst von der Pfalz mit seinem eigenen Volk, nur der Ausschuß gerechnet, welcher zur Wehre abgerichtet ist, mit dreißigtausend Mann in geschwinder Eile auskommen kann; wäre ein großes Volk und wünschet also jemänniglicher, daß der Krieg nur bald angehen möchtet . Um "einen ansehnlichen Geldvorrath" für seine Küstungen aufzubringen, sieß Friedrich IV. seinem Volke bekannt machen: weil der "unstriedliche päpstliche Theil" gefährliche Unruhen in Deutschland zu erwecken sich anschieße, so müßten der Kursürst und andere evangelische Fürsten sich zur

schließen, wie wenig Hulfe das erschöpfte Desterreich von ihm zu erwarten, wenn es gleichzeitig mit den deutschen Fürsten und den fremden Mächten zu

thun bekommen werde 2.

<sup>1</sup> Bei einem zu Breisach Berhafteten sand man, wie ein Rath bes Königs Matthias berichtete, eine Schrift, worin es hieß: ein Maser aus Basel habe bie Stadt ,in Grund gelegt'.

<sup>2</sup> Der Bericht in den Histor.spolit. Blättern 27, 77—88. 153—170. Der Herzog Heinrich Julius von Braunschweig machte den König Matthias mit demselben bekannt, um ihn zum Frieden mit dem Kaiser zu bewegen. Bergl. Senkenberg 23, 250—252.

<sup>3</sup> Ritter 3, 155 No. 61.

Vertheidigung bereit halten; deshalb möchten die Unterthanen, besonders die Vormunder, welche für ihre Mündel Gelb auszuleihen hatten, felbiges gegen gebührliche Bersicherung und Zinsen den turfürstlichen Commissariaten darleihen; an andere und fremde Orte' durften feine Gelber mehr ausgelieben merden 1.

Dem Könige Jacob I. von England spiegelte eine Gesandtichaft der Unirten am 28. April mit fraftigen Worten bor: der Catan thue gur Beit Alles, um die, welche das Joch des Antichriftes von sich geworfen, zu verberben. Der Papft und die Jesuiten hatten eine heftige Verfolgung begonnen im Widerspruch mit den Gesethen, welche zur Wahrung der Bürde, Freiheit, Religion und Borrechte der Reichaftande gegeben seien. Go fei jum Beispiel die Reichsstadt Donauwörth lediglich deshalb, weil sie fraft des Religions= friedens die schändlichen Processionen ,eines benachbarten Abtes' durch die Stadt gehindert, ohne Untersuchung und Gebor' geachtet worden, und der Bergog von Bayern, welcher durchaus widerrechtlich die Acht vollzogen, habe die Bürger genöthigt, entweder ihre Religion oder ihre Häuser und ihre Sabe ju verlaffen. Bas der Papft durch die Jesuiten nicht erreichen könne, das erreiche er durch taiserliche, von den Jesuiten bestochene Rathe: das Unsehen der Kurfürsten sei vernichtet, man gehe überall gesetzlos vor und erkläre offen, sich an keinen Religionsfrieden mehr binden zu wollen. In solcher Noth hätten denn endlich die protestantischen Stände den Entichluß gefaßt, welchen ihnen die benachbarten Mächte, insbesondere die Königin Elisabeth und König Jacob felbst, so oft nahegelegt: fie hätten sich zur Erhaltung ihrer Religion, ihres Rechtes und ihrer Würde vereinigt, und möchten nun gern auch mit England in eine enge Berbindung eintreten. Bur Unterstützung der poffi= direnden Rürften in den Bulicher Landen hatten fie für's erfte viertaufend Mann zu Fuß und taufend Reiter aufgestellt; der König von Frankreich habe zu gleichem Behufe die doppelte Anzahl zugesagt; ihre Bitte sei: Jacob möge nicht weniger leisten.

Der König erwiderte: die Union habe seinen vollen Beifall; er werde fich zu ihr, "wie man's begehren könne, verfteben". In der Julicher Cache habe er bereits eine bestimmte Hulfe bewilligt, er werde nöthigenfalls noch mehr gewähren, bis die Sache in's Reine gebracht fei 2. Die Ende Februar bewilligte englische Hulfe belief fich auf viertausend Mann 3.

Beinrich IV. zweifelte nicht mehr an einem völligen und zwar raschen Sieg. Er werde, jagte er dem venetianischen Gesandten, seine ,Sache jo gut führen und fo von allen Seiten und zu gleicher Zeit die habsburgische Macht

<sup>1</sup> Mitter 3, 155 No. 61 Note 1. 2 Mitter 3, 224—227.

<sup>3</sup> Ritter 3, 124. Bergl. ben Brief von Merffens vom 13. Mär; 1610 an Duplessis-Mornay 11, 2.

mit Hulfe Englands, Dänemarts, der Niederlande, der unirten deutschen Fürsten, Savoyens, der Graubundner und einiger italienischer Fürsten anfallen, daß Benedia sich überzeugen könne, man werde schnell und wie mit einem Sprunge und ohne große Schwierigkeiten aus dem Frieden in den Sieg übergeben, besonders wegen der Schwäche, in welcher sich gegenwärtig Spanien befinde' 1. Nachdem der Bertrag zwischen ihm und Carl Emanuel, der Mai= land überfallen follte, am 25. April zum Abschluß gekommen, schrieb er am 2. Mai an Boiffise: er hoffe gegen Ende des Monats eine Beeresmacht von dreißigtausend Mann zum Marsche bereit zu haben; die Generalstaaten seien zwar nicht gewillt, für das laufende Jahr den Waffenstillstand mit Spanien zu brechen, aber fie hatten ihm versprochen, den possidirenden Fürsten zwölf= tausend Mann zu Jug und sechszehnhundert Reiter zur Sulfe zu senden. Mit diesen Truppen muffe Landgraf Morik von Seffen die Streitkräfte der Union, welche er zusammenbringen könne, vereinigen. Un demselben Tage ermunterte Heinrich den Fürsten Chriftian von Anhalt, welcher sich bereits in den Niederlanden befand, zum muthigen Vorgeben: er habe die Feinde nicht zu fürchten, denn sie seien, wie ihm bekannt, unwissend, furchtsam und schwach 2. Inzwischen hatte Christian, von den Generalstaaten mit achtund= zwanzig Fähnlein Reiterei unterstütt, das Jülicher Fugvolt des Erzherzogs Leopold überfallen und, wie er seiner Gemahlin meldete, ,einen nicht tleinen Sieg erlangt'. Um 7. Mai eröffnete er dem frangofischen Gefandten Boiffife: er habe den Entschluß gefaßt, in den Gebieten des Erzherzogs Albert den Rrieg zu beginnen. Erzherzog Leopold, ichrieb Boiffife, sei ohne Geld, ohne Soldaten und ohne Hoffnung auf Beiftand und werde darum Julich aufgeben muffen 3. Erzherzog Albert wich dem Kriege aus: er gestattete am 13. Mai dem Heere Heinrich's IV. den Durchzug durch das Luxemburgische 4; den Unirten ertheilte er friedliche Versicherungen 3. Un der Spike von vier= unddreißigtausend Mann wollte Heinrich fich gegen Deutschland in Bewegung setzen und von Julich aus über Belgien herfallen, um die Bringeffin Condé zu befreien'. Aber am 14. Mai machte das Mordmeffer Ravaillac's alle Plane zu Nichte.

<sup>1</sup> bei Böfler, Plan Beinrich's IV. C. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ritter 3, 229-231. <sup>3</sup> Ritter 3, 239. 242. 251-252.

<sup>4</sup> Der Brief Albert's bei Cornelius, Der große Plan 61 Note 25. Henrard 284—285. Ueber bie troftlose Lage bes Bruffeler Hofes vergl. Gardiner 2, 98

<sup>5</sup> Ritter 3, 238 No. 136 Note 1.

## III. Kriegsthaten und neue Plane der Union. 1610.

Durch die Ermordung Heinrich's IV. war das Haus Habsburg seines gefährlichsten Feindes entledigt, und "der große Krieg', welcher alle Macht dieses Hauses vernichten und die Vorherrschaft Frankreichs in Europa bezründen sollte, mußte auf eine künftige Zeit verschoben werden. Aber "der kleine Krieg' dauerte fort, "schrecklich und grausam für alles Volk, wo er hauste".

"Wir halten in allweg dafür," schrieb Friedrich IV. von der Pfalz am 19. Mai 1610 an den Kurfürsten von Brandenburg, "vom angesangenen Propos nicht abzusehen." Jacob I. erklärte sich bereit, zu erfüllen, was er den deutschen Fürsten versprochen? Uuch die Königin-Regentin Maria von Medici versprach am 24. Juni einem Gesandten der Unirten, sie wolle "in die Fußstapfen Heinrich" IV. treten und auch zu solchem End die von weiland Ihrer Majestät versprochene Hülf den Fürsten zuschiehen und folgen lassen". Die Generalstaaten sprachen am 26. Juli ihre Geneigtheit aus, mit der Union einen Bertrag abzuschließen".

Um 5. Mai hatte Friedrich IV. an die Bischöfe von Spener und Worms das Ansinnen gestellt, zu den Kosten seiner Rüstungen sehr ansehnliche Beisträge zu liesern, denn durch diese Rüstungen, wagte er zu behaupten, würden ihre Gebiete ,in Sicherheit' geseht. Bergebens wiesen die Bischöse darauf hin: sie seinen mit Niemanden in Feindschaft, ihre Unterthanen durch Mißsernten, Einlagerungen, Durchzüge und Schahungen in größte Armuth und Noth gerathen; der Kurfürst möge sie nicht weiter bedrängen. Friedrich kannte feine Schonung. Ende Mai sieß er mehrere Aemter der beiden Bisthümer brandschahen; zu gleicher Zeit lagerte sich das Kriegsvolf des Markgrafen von Ansbach unversehens in zwei kurmainzische Aemter ein und nahm den Bürgern und Bauern gewaltsam Lebensmittel, Wagen und Pserde weg. Um Mitte Juni erschollen aus den drei Stiften neue Klagen über die Beraubung

<sup>1</sup> Ritter 3, 256 Note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>,...he was determined to fulfil his engagements to the German princes. Gardiner 2, 99.

<sup>3</sup> Ritter 3, 378. 4 Ritter 3, 370.

des Volks durch pfälzische und hessische Soldaten. "Durch die zum drittenmal beschehene Einlagerung", schrieb der Bischof von Speher am 21. Juni an Kurpfalz, seien die Unterthanen kast ganz erschöpft". Das Bambergische und Würzburgische Gebiet wurde durch die Markgrafen von Ansbach und Baden heimgesucht; auch dort wurde "mehrere Wochen lang auf das Fredentlichste gehaust". Es trat jetzt schon ein, was ein protestantischer Abgeordneter im Jahre 1608 auf dem Reichstage zu Regensburg vorausgesagt hatte: "Wenn unsere Fäuste einmal zu den Wassen greisen, dann werden wir einigen Pfassen die Platte so tüchtig scheren, daß es ihnen im Andenken bleiben soll." Den schuplosen Unterthanen blieb es im Andenken.

In den Julicher Landen war inzwischen von den Feinden des römischen Untidristes und alles papistischen Joches' in einer Weise gewüthet worden, daß es ,auch Steine hatte erbarmen mögen'. ,Um es furz zu fagen,' flagte Doctor Merander Hopmann aus Cleve am 27. Mai, fo ift Alles dermaßen ausgeraubt und ausgefressen, gebrannt und verhergt worden, daß in den meisten Dörfern und Ortschaften nichts Unders mehr, denn eine große Büstenei." Bereits am 21. Marz hatte Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm an Chriftian von Anhalt geschrieben: ,Das ganze Land von Jülich ift fast aufgefressen': die Unterthanen, welche Pferde halten fonnten, seien entlaufen; Alles sei in solcher Verwirrung, daß man nicht wiffe, wo anzufangen 5. Im August berichtete der heffische Gefandte Johann Zobel aus Duffeldorf an den Landgrafen Morit: Die Unterthanen sind bis auf den letten Knochen ausgemergelt und also erschöpft, daß sie Alles verlaffen und weggelaufen'; Blut und Armuth' des geplagten Bolkes schreie jum Himmel 6. In Cleve erfuhr man, Chriftian von Anhalt habe sich vernehmen laffen: "Sobald nur einmal Jülich in unseren Händen, wollen wir den Papisten gründliche Lectionen ertheilen, wobei Die Generalstaaten und England auf unserer Seite. 7

Im Cssaß wurden bereits "gründliche Lectionen" ertheilt. Erzherzog Leopold, Administrator des Bisthums Straßburg, hatte dort gegen Frankreich ein Beobachtungscorps aufgestellt. Um dieses zu vernichten, rückten die Markgrasen von Ansbach und Baden in's Straßburgische ein und raubten und brandschatzten überall, wohin sie kamen. Selbst der Kurfürst von der Pfalzgerieth darüber in Furcht. Solche unverantwortliche Borgänge, schrieb er am 4. August an die Markgrasen, würden die Union verhaßt machen und den durch das Elsaßer Unternehmen bereits misvergnügten Städten weitern

<sup>1</sup> Ritter 3, 258-259. 290-292. 2

<sup>2</sup> Mitter 3, 309. 310 Note 1.

<sup>3</sup> Schreiber, Marimilian 128.

<sup>4 \*</sup> Bergl. oben G. 578 Note 4.

<sup>5</sup> Mitter 3, 152.

<sup>6</sup> Ritter 3, 394-395. 407.

<sup>7 \*</sup> Aufzeichnungen Aler. Hopmann's, vergl. oben E. 578 Rote 4.

Anstoß geben zum Rücktritt von dem Bündniß. Neben den Städten "könnten leicht auch andere unirte Stände, welche diese Expedition ebenmäßig nicht allerdings approbiren wollen, Hand und Hüsse abzuthun, Ansaß bekommen'. Die Straßburger und Nürnberger Ariegsräthe baten den Kurfürsten, daßür jorgen, daß die Kriegszucht gebessert werde und "die Union sowohl bei Freunden und Feinden nicht mehr, als sie seider allbereits ist, verhaßt gemacht, noch auch Ursache gegeben werde, daß dieselbe nicht etwa ganz und gar zu höchstem Schimpf und Schaden wiederum zerfalle'.

Als der Herzog von Württemberg um Mitte Juni von den Ausschüssen der Landschaft Beihülfe zu den Unionskosten verlangte, erhielt er zur Antwort: man habe ihnen "vorgebildet", der Bund bezwecke den Schutz und die Vertheidigung des Vaterlandes; aber von diesen "Ubsichten" sei man abgewichen und habe "den Geldvorrath auf die Jülichschen und Straßburgischen Unruhen verwendet und unnöthig erschöpft". Dadurch habe man "die Katholischen, welche ihr Haus und Hof im Elsaß verlassen und sich in das Herzogsthum geslüchtet, nur desto mehr aufgebracht": der Herzog werde beschuldigt, die vornehmste Triebseder dieser Unternehmung zu sein; er möge sich, so viel ihm seine Ehre gestatte, der Union entschlagen<sup>3</sup>.

Am 9. August richteten drei lutherische Fürsten, der Kurfürst von Sachsen, der Herzog von Braunschweig und der Landgraf von Hessen-Darmstadt, ein ernstliches Schreiben an Friedrich IV. und seine Genossen. Die Union, sagten sie, weise zwar den Vorwurf von sich, daß sie etwas gegen den Kaiser, den Land- und Religionsfrieden vornehmen wolle. Aber es siege jest klar vor Augen, daß solche Union, die Ausweckung fremder Potentaten und dieses vorsstehende Kriegswesen einzig und allein dahin gerichtet sei, den kaiserlichen Besehlen nicht zu gehorchen und die katholischen Stände heimzusuchen. Beweis hierfür seien die gegen die Reichsgesetze erfolgten Einlagerungen und Durchzüge durch die Stifte, der Einfall in das Visthum Straßburg, die Bestrohungen anderer, auch lutherischer Stände. Würden die Unirten in den Wassen verharren und bald den einen bald den andern Stand zu überfallen gesaßt bleiben', so müßten die kaisertreuen Stände, gleichviel ob sie katholisch oder evangelisch, auf nothwendige Vertheidigungsmittel wider solche Gewalt bedacht sein 4.

Jedoch die Unirten sießen sich "durch Nichts ansechten". Ein kaisertiches Ausschreiben, welches ihre Gewaltthätigkeiten und Frevelthaten kundgethan und die Ausschung ihres Bundes verlangte, erschien ihnen als unverbindlich und ehrenzührig: sie befänden sich, sagten sie, im Stande der Nothwehr und seien nur auf Befestigung des Lands und Religionsfriedens bedacht.

<sup>1</sup> Ritter 3, 365-366. 2 Ritter 3, 439 Note 2.

<sup>3</sup> Sattler 6, 51. 4 Ritter 3, 397-399. 5 Ritter 3, 309-310. 373-375.

Im Februar 1610 hatte der Kaiser in einem öffentlichen Erlaß erklärt, daß er für das Haus Cesterreich keinerlei Anspruch auf die Jülicher Lande erhebe i; am 7. Juli hatte er das Haus Sachsen seierlich mit diesen Landen belehnt 2. In einer dabei ausgestellten Berschreibung gestand Sachsen zu, daß diese Belchnung den versassungsmäßigen Rechten des Kaisers und des Reiches, den Rechten anderer Fürsten, besonders der Prätendenten, endlich auch den Rechten und dem Hertommen der Jülicher Lande in geistlichen und weltlichen Tingen unabbrüchig sein solle: werde die Belehnung von Jemandem angesochten, so wolle der Kurfürst dem Kaiser als dem unzweiselhaften Richter zu Recht stehen 3. Erzherzog Leopold hatte bereits im Juni Jülich verlassen und war für die fächsischen Ansprüche eingetreten.

Aber Alles, was der Kaiser thut', bemerkte sich Alexander Hopmann, sist für die, so die Macht und Wassen haben, nur zum Gelächter; spotten weislich darüber und sagen mit ihren ausländischen Verdündeten: Wir sind die Herren'\*. Am 28. Juli erschien Prinz Moriz von Cranien mit seinem Heere und wurde in der Nähe von Jülich von Christian von Anhalt empfangen. Seine Streitmacht belief sich mit Einschluß der zwei französischeniederländischen Regimenter und der englischen Truppen auf hundertsechsennddreißig Fähnen Cavallerie. Am 18. August begrüßten Christian und Moriz den französischen Marschall La Chatre, welcher fünftausend Franzosen und Schweizer zu Fuß und neunshundert Reiter mitbrachte. Als der Marschall die hohen Besehlshaber einmal bei sich zu Tische hatte und Fischspeisen auftragen ließ, sagte Moriz ,auf Französisch ziemlich laut: das ist ja eine närrische Religion; die meinen durch Fischsessen sieht zu werden'! "Sedermann schwieg still dazu. Am 1. September wurde die Festung Jülich den Belagernden übergeben s.

Für die Unirten entstand nun die Frage, mas weiter zu geschehen.

Landgraf Morit von Hessen hatte schon Anfangs Juni bei Christian von Anhalt beantragt: sobald Jüsich eingenommen, solle man die Truppen, für welche man "eine Zeit lang teine besondere Aufgabe habe", in den Bisthümern Münster und Paderborn sich "erfrischen" lassen. Derselben Meinung war Graf Johann von Nassau. Lasse man das Kriegsvolk, schrieb er am 17. Juni an Morit, nach glücklicher Beendigung des Jüsicher Unternehmens, eine Zeit lang in den Landen der Papisten sich erfrischen", so würden daraus große Vortheile erwachsen: man habe dann stets tampsbereite Truppen zur Hand, und zugleich würden die Geistlichen, "weil sie stetig auch etlicher Maßen

<sup>1</sup> Ritter, Sachien und ber Julicher Erbfolgestreit 50.

<sup>2</sup> Ginbeln 2, 118. 3 Ritter, Cachien 53-54.

<sup>4</sup> Bergl. oben 3. 578 Note 4.

<sup>5</sup> Mitter, Briefe und Acten 3, 425-430.

armirt bleiben mußten' entfraftet. Auch muffe man den geiftlichen Ständen, wie Morit vorgeschlagen, eine fo hohe Geldschatzung auferlegen, daß man davon fast den Krieg führen könnte'. Ueberdieß ,könnte man auch durch aute porsichtige Unterbauung ihnen ihre Unterthanen und den gemeinen Mann an den Hals beken'. Graf Johann, von Seiten feiner Prediger als ,ein gottgerüfteter Kämpe für das liebe Evangelium nach Calvini Lehre' gepriesen, erachtete offenbar ein solches Borgeben für zulässig und ehrenwerth. Da ihm aber das nöthige Ansehen fehle, so folle der Landgraf bei der Union und bei den possibirenden Fürsten in Düffeldorf diese Dinge betreiben 1. Friedrich IV. von der Pfalz hatte am 17. August den Bergog von Bürttemberg gemahnt: da die Eroberung Julichs bald bevorstehe, so muffe man bei Zeiten darauf finnen, ,was etwan dem gemeinen evangelischen Befen jum Beften und zur Abbelfung der nun lange, aber gang vergeblich geflagten Beschwerden mit diesem beisammen habenden Kriegsvolt vorzunehmen sein möchte'. Bürde man dießmal dasselbe nicht zu diesem Zwecke gebrauchen, so werde es später, wenn es die Nothdurft erfordern follte, fehr ichwer fein, zu einer folchen ftarten Armee wieder zu gelangen. Bur Abhülfe der Beschwerden sei das beguemfte Mittel, nach Eroberung Julichs wenigstens einen Theil des Kriegs= volks noch länger an der Hand zu behalten ,und deren wegen in Zeiten' bei dem König von England und den Generalstaaten Unterbauung zu thunt 2.

Am 17. September, nachdem Jülich erobert, "gerieth' der pfälzer Kurfürst von Neuem ,in die Gedanken, daß man, derweil man dem Gegentheil den Bortheil so weit abgelaufen, mit einem ansehnlichen Kriegsvolt' sowohl in den oberen Landen als auch im Jülichschen gesaßt bleibe, um damit "den Beschwerden' abzuhelsen und einen "beständigen Frieden", das heißt die Umgestaltung des Reichswesens nach den Wünschen der Unirten zu erlangen. "Zu diesem Ende' ersuchte er Christian von Anhalt, die Gesandten "der afsistirenden Potentaten' dasür zu gewinnen, daß "sie einen guten Theil ihres Kriegsvolks den unirten Kursürsten und Fürsten zum Besten, gleichwohl auf ihrer Herrschaften Kosten und Unterhaltung, auf eine geringe Zeit und ob vorgeschlagener Maßen zusschießen oder quatieren lassen wollen' 3.

Zwei Tage später zerriß der Tod dieses ganze Gewebe von Planen und Anschweifungen. Aurfürst Friedrich IV. erlag am 19. September seinen Ausschweifungen. Als Heinrich IV. ermordet wurde, war unter den Unirten allgemeine Klage, daß ein solcher Helfer und Freund der fürstlichen Libertät, von dem so Großes erhosst worden, jählings dahingerissen. Jetzt schrieb Christian von Anhalt an seine Gemahlin: "Ich kann dir nicht ausdrücken, welche Klagen der Tod des Kurfürsten von der Pfalz verursacht hat. Wahrhaftig,

<sup>1</sup> Ritter, Briefe und Acten 3, 288 Note 1. 2 Ritter 3, 414-415.

<sup>3</sup> Ritter 3, 447.

es ist zu viel, in Einem Jahre zwei so gute und große Patrone und Freunde zu verlieren.' Die Union war ohne Haupt, und ihre Verhandlungen mit Eng-land und den Generalstaaten waren noch nicht zum Abschluß gekommen; in der Kurpfalz entstand ein tiefgreisender Streit zwischen dem Pfalzgraßen Phi-lipp Ludwig von Neuburg, welcher das Necht zur vormundschaftlichen Negierung für sich in Anspruch nahm, und dem Pfalzgraßen Johann von Zweibrücken, welcher sie thatsächlich inne hatte; in Frankreich bereitete sich ein Umschwung der staatlichen Verhältnisse und der auswärtigen Vündnisse vor, und im Neiche war ein katholischer Bund erstarkt, dessen Leiter, Herzog Mazimilian von Bayern, an Geist und Thatkraßt alle Fürsten überragend, nicht gewillt war, die Plane der Umsturzpartei "ohne gewaltigen Schwertstreich ruhiglich sich effectuiren zu lassen.

## IV. Der katholische Vertheidigungsbund — seine Stellung zur Union — Project eines katholisch-lutherischen Bundes. 1609—1610.

Noch im Jahre 1606 hatte Herzog Maximilian von Bapern feine Reiaung empfunden, einen fatholischen Bertheidigungsbund zu gründen 1; seine Gefinnung änderte sich, seitdem er das stetige Vorschreiten der kurpfälzischen Umsturzpartei wahrnahm, und seit der Achtsvollstredung in Donauwörth, durch welche er fich, wie er am 3. October 1608 an den Reichsvicekangler von Stralendorf ichrieb, ,den haß und die Teindschaft aller protestirenden Fürsten und Stände auf den Hals geladen' hatte 2. Die furpfälzische Partei hatte im Jahre 1608 den Regensburger Reichstag zersprengt und bald darauf ihren Sonderbund ju Ahaufen gegründet; der Kaifer mar durch die erfolgreiche revolutionare Erhebung seines Bruders Matthias aller Macht und alles Ansehens beraubt. In Folge bessen ging Maximilian mit aller Alugheit, Ausdauer und Opferwilligfeit darauf aus, einen "Schirmverein" in's Leben zu rufen, welcher die völlige Unterdrückung der katholischen Stände und den Umfturg der Reichsverfaffung verhindern follte. Weil aber der Kaifer nicht mehr im Stande war, Schut ju gewähren, und beffen fortbauernde Geindschaft mit Matthias, sowie die überwiegende Macht, welche die protestantischen Stände erlangt hatten, neue gewaltsame Umwälzungen in den öfterreichischen Erblanden, wenn nicht den völligen Untergang des habsburgischen Sauses, voraussehen ließen, fo wollte Maximilian den Schirmverein ohne Betheiligung diefes Haufes abgeschloffen wiffen. Er beabsichtigte dabei teineswegs, Die Habsburger vom Kaiferthrone zu verdrängen und für fich die Krone zu gewinnen. Ihn leitete vielmehr die richtige Erfenntniß: unter den obwaltenden Berhältniffen würde ein jeglicher Bund, deffen Gingreifen vom Prager oder vom Wiener Hofe abhing, entweder von vornherein zur Machtlofigteit verurtheilt sein, oder in Verwicklungen hineingezogen werden, welche allen tatholifden Reichsftanden jum außerften Berberben. War doch überhaupt für eine ernste, grundfätliche Handhabung und Vertheidigung des fatholischen Wejens

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 255-256. 2 Wolf, Maximilian 2, 340.

Nichts zu erwarten, so lange die Linie des Kaisers Maximilian II. die Keichstrone trug. Unter Rudolf II. hatten die Katholiken dieses genugsam ersahren; unter Matthias sollten sie später das Gleiche erleben. "Nach hüben und drüben, gleichzeitig den Einen wie den Anderen, gute Worte geben, aber schier Richtsthun oder alle Gebot und Verbot auf wienerisch Brauch nur fünf Tage dauern lassen, bei Leibe nit länger, dadurch sich bei allen Parten verdächtig machen, ist seit Maximiliano dem Andern', heißt es in einem satirischen Gespräch vom Jahre 1617, "kaiserische Losung".

Um eine berartige Losung konnte es dem Bayernherzoge nicht zu thun sein. Er wollte "ein besonnen, einsichtig, aber thatlustig" Eintreten "für Recht und Frieden": "ein sicher Ziel und Zweck und die nöthigen Mittel, zu selbigem zu gelangen, wobei einem jeglichen Biedermann und vorab einem Fürsten katholischen Glaubens und deutschen Geblütes kein Arbeit und Opfer zu viel sein sollte". Ein solches zielbewustes Wirken, eine solche Arbeit und Opferwilligkeit wurde aber nicht allein am Kaiserhose vermißt: auch bei den geistlichen Reichsständen, welche sich zu einem Schirmverein entschlossen, war wenig davon zu sinden. Das lernte Maximilian zu seinem "nicht geringen Alerger und Zorn" früh genug fennen.

Nach langen Bemühungen des Herzogs wurde am 10. Juli 1609 in München ein Vertrag unterzeichnet, welcher den Grund zu einer katholischen "Union", der später sogenannten Liga legte. Die Unterzeichner waren die Bevollmächtigten des Herzogs, der Bischöfe von Paffau, Conftanz, Augsburg und Regensburg, des Propstes von Ellwangen und des Abtes von Rempten. Auch der Bischof von Bürzburg hatte Abgeordnete nach München geschickt, diefelben aber nur zum Berathen und Berichten angewiesen. Als Zwed des Bündniffes erflärte man die Vertheidigung des fatholischen Glaubens und die Erhaltung des Religionsfriedens und anderer Reichsgesetze. Die Berbündeten follten einander gegen jeden Ungriff unterftüten. Bum Bundesoberften wurde Maximilian ernannt und für die Bedürfniffe des Bundes eine Bundestaffe in Aussicht genommen. Aber der Bundesoberste wurde in seiner Macht durch drei Beigeordnete aus den drei oberländischen Kreisen, mit denen er sich bei jedem Schritte zu verständigen hatte, beschränkt; die gemeinschaftliche Kaffe feiner unmittelbaren Einwirkung entzogen; über die innere Ordnung der Bundes= versammlung, über ein gemeinsames Vertheidigungswesen und über die Zufammensekung des fünftigen Bundesheeres feine Bereinbarung getroffen 3. Da= durch war von vornherein ein rasches und entscheidendes Handeln unmöglich

<sup>1</sup> Ein furges anmuthliches Gespräch 5-6.

<sup>2</sup> Mis Neußerung Maximilian's mitgetheilt in einem Briefe \* bes Mainzer Officials Hans Bieberhopf vom 13. Sept. 1613.

<sup>3</sup> Bergl. Cornelius, Gründung ber Liga 18-23.

gemacht. Christian von Anhalt, welcher Alles ausgekundschaftet hatte, schrieb mit Recht am 12. December 1609: Die Union der Papisten ist "mit der unsferigen weder in Materia noch in Forma zu vergleichen, und sie lassen ihre Imbecillität daraus erspüren".

Die Stände wollten dem Bundesoberften gegenüber fo wenig wie im Reich gegenüber dem Kaiser auf ihre Selbstherrlichkeit verzichten, und wo immer möglich jedem kriegerischen Unternehmen, welches Kosten und Mühen verursachte, ausweichen. Die geiftlichen Rurfürften, an beren Spite ber Reichserzkangler Johann Schweifart von Mainz ftand, hatten fich der Wahrnehmung nicht verschliegen fonnen, daß seitens der Unirten immer größere Gefahren drohten; anderseits hatte Maximilian es an Aufmunterungen nicht fehlen laffen. Tropdem hatten fie sich bisher zögernd und saumselig erwiesen. Noch am 24. Mai 1609 hatte der Herzog fich barüber beklagt, daß der Kurfürst von Mainz ,diese Dinge fühl und schlecht in Cbacht genommen, nur immerdar von sich und zu langer Hand geschoben und niemals über öfteres, von uns beschehenes Erinnern und Ersuchen dieses Werk wirklich hat angreifen wollen'. Aber ,wir halten dafür', hatte Maximilian, den Kurfürsten von Coln aufmahnend, hinzugefügt, Ihrer Liebden werben die in Neulichfeit von der Kurpfalz wider das Stift Speper im Reich unerhörte verübte Gewaltthätigkeiten etlichermaßen die Augen öffnen'; dem Mainzer Stift ,möchte dergleichen alsbald auch begegnen', und darum fei zu hoffen, daß Johann Schweikart ,fich dieser Sachen mit mehrerem Gifer unternehmen und einen endlichen Schluß werde machen helfen'. Denn aus ,diefer Thathandlung der Kurpfalz' ergebe fich deutlich genug die Lehre: wenn man ,tatholijcher Seits Bu diefen Sachen nicht anders thut, jo werden die Protestirenden diesem Erempel nachfolgen und allgemach einen fatholischen Stand nach dem andern angreifen, bis sie Alles unter sich gebracht'2.

Die furpfälzischen Gewaltthätigkeiten machten in der That den Eindruck, welchen Maximilian gewünscht. Am 30. August traten die geistlichen Kursfürsten dem Münchener Vertrage bei, fügten aber die Vestimmung hinzu, daß der Kurfürst von Mainz als zweiter Bundesoberster dem Herzog von Banern an die Seite gesetzt werden solle. Feldoberster aber solle Vayern alleinig verbleiben. Die Kurfürsten nahmen es auf sich, ihre Suffragane und die ihnen untergeordneten geistlichen Stifte für den Vund zu gewinnen, während Maximilian die Prälaten, Reichsritter und Reichsstädte in den oberen Landen zum Beitritt heranzuziehen sich bemühen sollte. Als dann aber der Herzog die Abhaltung eines gemeinsamen Vundestags verlangte, um alle noch unserledigten Punkte in Ordnung zu bringen, stellte sich bei Johann Schweitart "die alte Verzagtheit" wieder ein. Es bedurfte des Vrängens der Kurfürsten von

<sup>1</sup> Mitter 2, 517 Note. 2 Cornelius, Gründung 24.

Göln und Trier, daß er zu einem Tage in Würzburg feine Einwilligung ertheilte. Im Februar 1610 traten dort mit Ausnahme von Desterreich und Salzburg die Abgeordneten aller bedeutenden katholischen Reichaftande zufammen und famen überein, die Beitrage der einzelnen Bundesglieder gemäß der im Reich gebräuchlichen Matrifel zu leiften: im laufenden Jahr follten zweiundvierzig Römermonate erlegt werden; auch follten die einzelnen Stände mit Rriegsborrath und einer bestimmten Ungahl von Geschützen für den Noth= fall sich bereit halten. Die Aufnahme des Gesammthauses Desterreich könne für diesesmal aus gewissen Ursachen, so unnöthig zu erzählen, nicht statt= finden', aber die Erzherzoge Ferdinand von Steiermark, Marimilian, Berwalter von Iprol und der öfterreichischen Borlande, und Albert, Statthalter der Niederlande, wolle man in den Berein ju gieben suchen. Die rheinischen Bifchofe befürworteten ein Eingreifen in den Julicher Erbfolgestreit; aber ber Bergog von Bapern fprach fich entschieden dagegen aus; ber Bund wurde dadurch, fagte er, in einen Rampf mit den auswärtigen Mächten, welche den possidirenden und den unirten Fürsten zur Bulfe, verwickelt werden.

Im Berlauf der Berhandlungen zu Bürzburg erhielt Maximisian die Nachricht, daß weder der König von Spanien noch der Papft, welche man um Unterstützung angegangen, zu einer folden bereit seien, so lange nicht bem Saufe Defterreich eine hervorragende Stellung in der Schirmvereinigung eingeräumt würde. In einem Schreiben vom 24. Juni 1609 hatte der Herzog dem Papste die Gefahren geschildert, welche das siegreiche Vordringen der protestantischen Stände nicht allein für den Bestand der katholischen Religion in Deutschland, sondern in der Folge auch für Italien und den beiligen Stuhl mit sich bringe. Er habe sich bemüht, die fatholischen Reichaftande zu einem Schuthbunde zu vereinigen, habe dabei bereits einigen Erfolg und hoffe auf größern, aber die protestantischen Stände seien den katholischen an Zahl und Kräften weit überlegen, zumal wenn lettere ohne auswärtige Sulfe, während auf Seiten der erfteren Danemart, Schweden, England, Holland, ja leider wohl auch noch andere Mächte' fich befänden. Deghalb möchte der Papft selbst und durch ihn angeregt Spanien und Toscana und andere auswärtige Fürsten den katholischen Bund mit Geld und wo nöthig mit Truppen unterfrüten; sonst sei keine Rettung der Religion zu erwarten. Aber Paul V., durch Frankreich eingeschüchtert, gab nur allgemeine Zusicherungen, und es dauerte lange, bis er sich zu dem Bersprechen herbeiließ, monatlich achttausend Gulden in die Bundestaffe zu entrichten. Spanien machte feine Unterftugung davon abhängig, daß der Erzherzog Ferdinand als Mitdirector und Bundesoberfter eintreten follte.

Der ganze Bund schien von Neuem in Frage gestellt. Lon den Mitzgliedern desjelben hatte bis zum April 1610 noch Niemand, trotz der Bersprechungen vom vergangenen Juli und August, seine Beiträge eingeliefert,

und Maximilian sprach in einem Schreiben an seinen greisen Bater, bem er über alle Unguträglichkeiten Rachricht ertheilte, Die Absicht aus, fein Bundesoberstenamt niederzusegen. Mit Verwunderung und mit empfindsicher Un-luft, antwortete Wilhelm V. am 19. Mai, habe ich gelesen, was Ihr mir communicirt habt. Mich nimmt es mehr vom Papite als von Spanien Bunder. Der dortige Hof verlangt, daß ihm alle Welt obligirt sein soll; hingegen will er für Andere nur wenig oder Nichts thun. Die österreichisch= maximisianische Linie ift nie gut baverisch gefinnt gewesen, ob ihr gleich von Bapern aus viel Gutes geschehen. Die Erzherzoge haben nur immer gefürchtet, das baberische Haus möchte zu groß werden. Die andere, die steiermärkische Linie, ift, glaube ich, weniger ungunftig für uns gestimmt, außer was fie aus Respect für Spanien, von beffen Rathichlagen der Bof zu Grag fast gang abhängt, thun muß. Diefes hat mir Gure Schwester, Erzherzog Ferdinand's Gemahlin, icon mehrmals aus Graz im Bertrauen gemeldet. Was die Abtretung des Bundesoberstenamtes betrifft, jo rathe ich Euch, damit noch einen furgen Inftand zu halten, bis Ihr recht jehet, wohin die Sachen hinaus wollen, und besonders wie auch das Werk mit Frankreich beschaffen ift. Sonst würde es freilich das Beste sein, man ließe sie mit und durch einander machen, was sie wollen, weil sie doch selbst mit aller Gewalt sich verderben wollen. Aber ich rathe Euch, daß Ihr noch etwos zusehet. Vielleicht möchte sich noch etwas Anderes schicken. Mich wundert, daß der Kurfürst von Coln, Guer Ontel, fich der Sache, Bayern betreffend, nicht mit mehr Eifer annimmt, und sich fast unnütz macht. 1

Inzwischen waren die Bedrängnisse der Stifte Würzburg und Bamberg immer größer geworden. Die württembergischen und ansbachischen Truppen, welche diese Stifte mitten im Frieden überfallen, hielten jest bereits über fünfzig Ortschaften in ihrer Gewalt und machten sich ,mit Raub, Plündern, Nothzwang und Schändung der Frauen täglich furchtbarer'; auch an dem Gute des Landesherrn vergriffen sie sich, indem sie einen mit Geld beladenen Wagen, der die Bundesanlage des Bischofs von Würzburg nach München bringen sollte, ausraubten. Der Martgraf von Baden brandschafte im Erze bisthum Mainz, sing Gesandte des Kurfürsten auf und warf sie in's Gesängniß?

In Folge dessen berief Maximilian seine "Abjuncten" nach München, um mit ihnen darüber zu verhandeln: "Wie den von dem Kriegsvolf der widrigen unirten Kurfürsten, Fürsten und Stände bedrängten und beleidigten Bundessständen die hülfliche Hand zu bieten, und wie sie bei diesen so schweren und sorglichen Läusen weiterer Drangsal geübrigt sein möchten."

Die Abgeordneten der geiftlichen Kurfürsten, der Bischöfe von Würzburg, Passau, Augsburg und Spener und der schwäbischen Reichsprätaten wollten

<sup>1</sup> Bolf, Maximilian 2, 549-550. 2 Bolf 2, 550-551. Schreiber 140.

sich Anfangs der durch das Jülicher Wesen Bedrängten thätlich annehmen, fanden aber bald, daß der katholische Bund gegen die Union zu schwach sei: man solle ein Abmahnungsschreiben an die Unirten schiefen, und zwar "nicht auf das Schärsste, sondern etlichermaßen glimpflich abgesaßt". Bayern entgegnete: ein solches Schreiben werde wenig fruchten; wolle man es aber absenden, so sollten sich die Stände wenigstens so in Berkassung setzen, daß sie auf eine abschlägige Antwort hin gleich bereit seien, Gewalt mit Gewalt abzutreiben; wäre kein Geld in Bereitschaft, so sollten sie dem Beispiele der Protestanten folgen, welche in solchen Fällen bei der Hand seien, Anlehen aufzunehmen und ihre Länder zu versetzen, denn jetzt sei Gefahr im Berzuge: Jeder müsse das Aeußerste thun, was die Nothdurft verlange. Jedoch auf solche Borschläge waren die Abgeordneten "nicht instruirt".

Wiederholt brachte Maximilian die Ueberzeugung zum Ausdrud: .Ohne einige Ungelegenheit laffe fich die Sache nicht zu Werk richten; man werde nimmermehr von diesem Rreuz und den Zunöthigungen der Calvinisten kommen, wenn man sich nicht mit Einemmal etwas wehe thun wolle; die Geistlichen follten lieber ein für allemal die Sälfte ihres jährlichen Ginkommens bergeben, ftatt das Gange dem Feinde folgen laffen zu muffen. Sätte zum Beifpiel der Bifchof von Burgburg ,das, mas die murttembergifden und ansbachifden Truppen ihm verdorben, zu seiner Vertheidigung angewendet, so hätte er sie zum Lande hinaus und wer weiß wohin jagen können'. Aber seine meisten Mitbundesstände seien nicht gewillt, in dergleichen Fällen, wie jest leider gar zu viele vorhanden, wo die protestirenden Reichstfande wider die katholischen die Waffen brauchen und allerhand Thathandlungen üben', sich zur Gegen= wehr gefaßt zu machen, Reiter und Knechte anzuwerben und der Gewalt mit Gewalt zu begegnen; fie feien vielmehr nur auf Schreiben und Bermahnungen bedacht und würfen alle Last auf ihn, den Herzog, der sie mittelst seines Ansehens bei den Protestirenden, so viel möglich, aus der Noth erretten folle. Würde er dann aber felbst einmal von den Protestirenden wegen des Bundes angegriffen, jo habe er bon feinen Mitftanden wenig oder gar feinen Beistand zu erwarten 1.

Diese Gründe waren vollkommen ausreichend zur Erklärung seines Entsichlusses, das Bundesoberstenamt niederzulegen. Den Abgeordneten seiner "Abjuncten' ließ er in München am 22. Mai überdieß noch vorstellen: weil Spanien und der Papst nur dann zur Hülfe bereit seien, wenn das Haus Desterreich die Oberseitung im Bunde erhalte, so wolle er sein Amt diesem Hause gänzlich anheimschlagen. Dadurch könne er zugleich den Argwohn aus der Burzel heben, als sei er ein Gegner desselben und stecke mit dessen Feinden

 $<sup>^4</sup>$  Maximilian's Inftruction für Joachim von Donnersberg vom 26. Juni 1610 bei Bolf, 2, 566-568. 571-572.

unter Einer Decke. Frankreich habe den protestirenden Fürsten den Vorschlag gemacht, den baherischen Wittelsbachern die Kaiserkrone anzubieten, gewiß nur in der Absicht, "um Bahern und Cesterreich dergestalt aneinander zu hetzen, daß eines das andere zerstören müßte". Ihm, dem Herzog, läge solches fern. Auch nach Niederlegung seines Amtes als Cherster sei er entschlossen, Alles zum Besten des Bundes zu thun, und man möge über seine Abdantung strenges Stillschweigen beobachten, damit die Gegner hieraus keinen Vortheil zögen <sup>1</sup>.

Nur auf dringendes Bitten der Abgeordneten versprach Maximilian, sein Amt bis zum nächsten allgemeinen Bundestag, welcher in sechs Wochen stattsfinden sollte, zu behalten. Die Drohung seines Rücktrittes brachte bei Spanien die Herabminderung der früher gestellten Forderungen zuwege. Am 14. August kam ein Vertrag zu Stande, in welchem sich Philipp III. zu einer monatslichen Zahlung von dreißigtausend Ducaten verpslichtete, unter der einzigen Bedingung, daß Erzherzog Ferdinand lediglich mit dem Titel eines Mitzbirectors und Bundesobersten an Stelle des Königs Viceprotector sein und an allen Verhandlungen Theil nehmen sollte?

Durch die Einfälle der Unirten in's Strafburgische wurde Maximilian's Mitoberster, der Aurfürst von Maing, welcher sich auf einem Fürstentage in Brag befand und Unfangs mit allerlei Ausflüchten die Berufung des Bundestages hingusschieben wollte, für ein rasches Sandeln gewonnen. "Wir können uns der geiftlichen Stände außerfter Nachläffigkeit nicht genug berwundern, hatte der Bergog am 21. Juli durch einen Courier seinem Gesandten in Prag melden laffen, ,indem nicht nur der Protestirenden von langen Jahren ber gemachte Anschläge, die man ihnen doch vielmals schon zur Genüge und lebendig vor Augen gestellt hat, sondern die That selbst nunmehr im Stifte Straßburg auf borhergegangenes Praludium mit Burgburg und Bambera an den Tag geben, daß die Protestirenden die übrigen Stifter nach und nach an fich ziehen werden, und daß alfo der Beiftlichen Land und Leute fammt ihren eigenen Berjonen, Stand und Beruf der verderblichen Gefahr gunächft ausgesett seien.' Unfer geliebter Bruder, der Coadjutor von Coln, schreibt uns gang fläglich, dag er mit der Gefahr bedroht fei, fein Ergftift gu verlieren. Die Protestirenden hoffen, daß fie, nachdem es dem König Matthias jo wohl gelungen, felbst zu Prag und in der taiferlichen Resideng den Raiser mit bewaffneter Sand zur Einwilligung in alle seine Forderungen zu zwingen, auch ihrerseits im gangen römischen Reich eigenmächtige Ordnung werden einführen können.' "Will der Kurfürst von Mainz auch jetzt noch nur mit

<sup>1</sup> Bolf, 2, 554-557. Schreiber 147-149.

<sup>2</sup> Raberes über bie Berhandlungen mit Spanien, bem Papft und ben italienischen Fürsten bei Cornelius 29-35. 42-44. Ginbely 2, 50 ftl. 62-70.

Briefen und Papier gegen die Protestirenden zu Feld ziehen, so protestiren wir vor Gott und der Welt, daß es, wenn ein Unglück geschieht, nicht an uns, die wir bisher ohne einiges Privatinteresse mit unserer eigenen Ungelegenheit schon viel zur Sache geholsen haben, sondern hauptsächlich an denjenigen liege, deren Schuldigkeit es vor allen Andern gewesen wäre, zur Rettung der katholischen Religion ihr Aeußerstes zu wagen. Für diesen Fall quittiren wir dann auf den Bund und das Bundesoberstenamt gänzlich.

Der Kurfürst erklärte sich jetzt zu Allem erbötig, was der Herzog verlange. Auf einem am 22. August in München eröffneten Bundestage erfolgte der einmüthige Beschluß, auf gemeinsame Kosten ein Heer von fünfzehntausend Mann zu Fuß und viertausend Reitern anzuwerben, und im Fall der Noth noch ein weiteres Regiment Knechte in Bestallung zu nehmen. Johann Tserclaes Freiherr von Tilly wurde zum Feldmarschall ernannt. An die Union erging am 7. September ein Schreiben, worin derselben in starken Ausdrücken ihr bisheriges Versahren gegen die katholischen Stifte vorgeworsen und scholenziger Abzug der Truppen und Schodenersat verlangt wurde 1.

Es war das erste Mal, daß die katholischen Stände mit Entschiedenheit auftraten, die Wahrung ihres guten Rechtes verlangten und durch ernstliche Kriegswerbungen ihren Worten Nachdruck verliehen. Besonders in Bayern wurde kräftig gerüstet.

Der Erfolg war ein günftiger. Die Union, in ihren Bündnißverhandlungen mit den "ausländischen Potentaten" noch nicht zum Ziele gelangt, sah sich genöthigt, die Aussiührung ihrer Plane zu verschieben. Sie schickte eine Gesandtschaft nach München, um "den Frieden anzubieten". Am 24. October kam ein Bergleich zu Stande auf gegenscitige Entwassnung<sup>2</sup>. Die katholischen Gebiete wurden von den Truppen der Unirten befreit; die verlangten Entschädigungen sollten nicht auf dem Wege der Gewalt, sondern "in der Güte oder vor des Beklagten ordentlichem Richter gesucht und entschieden werden". "Sie blieben" dann allerdings "in der Zukunft aus".

Seinen Bundesgenossen gegenüber setzte Maximilian in einer eigenen Schrift die Gründe auseinander, weßhalb er das llebereinkommen getrossen habe. "Die ganze katholische Liga," erörterte er, "ist nur auf Bertheidigung geschlossen", und somit sei ihr Endzweck erreicht, nachdem die Gegner freiwillig sich erboten, die Wassen niederzulegen. Durch einen Angrissskrieg, der "wider den klaren Inhalt der Bundesnotul", würde man sich nicht allein die unirten, sondern "alle protestirenden Stände des Reiches sammt ihren ausländischen Consöderirten auf den Hals laden". Der Papst und der König von Spanien hätten ihre Hülfsgelder "gar nicht zu einiger Offension bewilligt", und die

<sup>1</sup> Wolf, 2, 605-630.

<sup>2</sup> Ritter 3, 473-483. Genfenberg 23, 301-324. Wolf 2, 633-655.

Gelder seien bis jetzt noch nicht bezahlt worden. Auch "wisse man sich zu erinnern, daß der spanische Botschafter zu Prag und der päpstliche Nuntius sich oft gegen die cölnischen und bayerischen Gesandten hätten verlauten lassen, daß Nichts besser und erwünschter wäre, als durch gütliche Mittel die Ruhe und Einigkeit im Reiche deutscher Nation herzustellen".

Diese Thatsachen entsprachen keineswegs den fortdauernden Ausstreuungen der Protestirenden und ihrer Streitschriftsteller, daß von Rom und Madrid nichts Anderes geplant werde, als ,die evangelischen Stände mit Feuer und Schwert auszurotten und Deutschland in seinem Blute zu ersäusen'.

Kurz nach dem Abschluß des Münchener Vergleichs, Ende October 1610, ließ der Kurfürst von Mainz auf einem Tage in Göln, wo die Jülicher Wirren friedlich geschlichtet werden sollten, den Gesandten von Sachsen, Vraunschweig und Hessen-Darmstadt die Rothwendigkeit eines Bundes zwischen den katholischen und den reichstreuen lutherischen Ständen vorstellen.

Bereits im April hatte Erzherzog Leopold einen Gesandten nach Dresden geschickt mit der Bitte, Christian II. möge auf Mittel und Wege gedenken helsen, ein starkes Verbündniß' aufzurichten zwischen beiden im heiligen Reich zugelassenen Religionsverwandten, im Fall sie, wie zu besahren und fast der Augenschein vorhanden, von den Calvinianern angesochten werden sollten': auf fatholischer Seite sollten Mainz und Bayern, auf lutherischer Seite Sachsen und Braunschweig Directoren dieses Bündnisses sein unter dem Einen Haupte, dem Kaiser<sup>2</sup>.

Im Laufe des Sommers hatten die Kurfürsten von Mainz und Cöln auf einer Fürstenversammlung in Prag mehrere lutherische Stände für einen solchen Bund zu stimmen gesucht 3, und der Mainzer Vizthum überreichte nun zu Cöln, im Einverständniß mit dem dortigen Kurfürsten, den genannten Gesandten einen förmlichen Unionsentwurf. Derselbe besagte im Wesentlichen: In Anbetracht der im Neich abgeschlossenen gesetwidrigen Bündnisse, stattsgefundenen Vergewaltigungen unschuldiger Stände, gefährlicher Einführung fremder Truppen, Sperrung der Rechtspslege und sonstigen Ungehorsamsgegen den Kaiser haben nachbenannte Stände mit kaiserlicher Erlaubnisse ein

<sup>1</sup> Ursachen und Beweggründe, warum auf Ansuchen ber unirten protestantischen Churfürsten, Fürsten und Stände wegen Ablegung ber Wassen ber gesuchten Sandlung Statt gethan worben, bei Wolf 2, 655—664.

<sup>2</sup> Ritter, Sachsen und ber Bulicher Erbfolgeftreit 51 Rote 2.

<sup>3</sup> Vergl. das Schreiben des Herzogs Julius von Braunschweig vom 25. Dec. 1610 an Christian II. von Sachsen, in Moser's Patriot. Archiv 6, 477. 482. Vergl. Mitter, Politik 88 Note 1.

Bundnik zur Erhaltung des Religions= und Landfriedens vereinbart. Sie wollen dem Unweien, welches aus der Berdrehung und ungleichen Auslegung des Religionsfriedens entstanden, zu steuern und die Sperrung der Rechtspflege aufzuheben suchen. Wird einer von den Bundesftänden beider Religionen gewaltsam überzogen, so steben ihm die anderen Stände bei zur Albtreibung der Gewalt und sonderlich des etwan sich eindrängenden ausländischen Kriegsvolfs'. Zwei Directoren, über deren Ernennung man sich freundlich verglichen, stehen an der Spite des Bundes. Mit einem leib= lichen Eide sichern sich die Verbundenen beider Confessionen feierlich zu, den Religions= und Landfrieden treu zu beobachten und einen Jeden der Genoffen, welcher dawider handelt, sofort aus dem Bunde auszuschließen. Ferner wollen die Berbündeten Riemand um der Religion willen anfeinden, läftern und beschädigen, sondern in allen Stücken sich freundschaftlich bezeugen und die Religionsfachen Gottes Erleuchtung anheimstellen; viel weniger soll ein Stand bem andern in Religionssachen ben mindeften Gingriff thun. Der Unterricht der Jugend foll ohne Schmähen und Läftern gegen den andern Theil ertheilt werden; auch jeder Stand seinen Geiftlichen anbefehlen, dergleichen sich nicht auf den Kanzeln zu erlauben, weil dadurch die Zuhörer mehr geärgert als gebeffert werden. Spottgemälde, Schmähgedichte und bergleichen find auf das Schärffte verboten, die Uebertreter dieses Gebotes werden ohne Unjehen der Person gestraft. Weil der Bund einzig und allein die Aufrechterhal= tung des kaiserlichen Unsehens, des Religionsfriedens und der Reichsordnungen, die Handhabung der Rechtspflege und die Beichützung vor feindseligen Ginfällen zum Zweck hat, so ift der Raiser um Bestätigung desselben angegangen worden 1.

"Wäre ein solches Verbündniß effectuirt worden, so würde wohl, äußerte sich später der Mainzer Kurfürst mitten in den Wirren des dreißigjährigen Krieges, "viel Verbitterung und Blutvergießen vermieden worden sein, und die ausländischen Potentaten würden nicht so viel Voden und Macht im Reiche gewonnen haben."

Die fursächsischen Gesandten befürworteten bei Christian II. die Bundessvorschläge der beiden geistlichen Kurfürsten; auch die Bevollmächtigten von Sachsen-Coburg, Braunschweig und Hessen-Darmstadt fänden, berichteten sie, keinen Anstand bei der Sache. Man schwaße zwar viel vom Papst und von jesuitischen Kathschlägen; hier aber habe man lediglich mit vornehmen deutschen Fürsten zu thun, welche seit dem Religionsfrieden keinen protestantischen Stand um der Religion willen beleidigt hätten, auch sich auf's Neue durch eidliche Versicherung zum friedlichen Leben erböten: man habe

<sup>1</sup> bei Genfenberg 23, 338-345.

<sup>2</sup> Angeführt in: Etliche Legationen bei Main; und Trier (1625) G. 17.

ihnen dasselbe Vertrauen zu erweisen, welches man seinerseits von den Katho= lischen erwarte 1.

Der Landgraf von heffen-Darmstadt mar jofort zum Beitritte geneigt und ertheilte nach einer Besprechung mit Johann Schweifart einem Gesandten den Befehl, auch die Stadt Frankfurt zum Bunde zu bewegen 2. Chriftian II. bevollmächtigte seinen Bruder Johann Casimir, Herzog von Sachsen-Coburg, zu weiteren Berhandlungen mit Mainz. Auf Neutralität, schrieb er, sei bei den bofen Läufen im Reich nicht mehr zu bauen; wolle man nicht in Gefahr gerathen, so muffe man sich um gute Freunde umsehen, und diese Freunde habe man unter denjenigen zu suchen, welchen es um die Erhaltung der kaiser= lichen Hoheit, der Reichsordnungen und des Reichsfriedens zu thun fei. Diefen Ständen wolle er fich lieber zugesellen, als jenen, bie alle Reichsverfaffungen aus den Augen setzen, das Haupt des Reiches nur zum Schein und mit Worten ehren, mit der That aber verschimpfieren, und an keinen Gehorsam für Reichsfatungen und Constitutionen wollen gebunden fein'. Auf Grund Diefer Bollmacht erklärte Johann Casimir dem Kurfürsten von Maing: das gange sächsische Haus wolle sich in die vorgeschlagene katholisch-protestantische Union einlaffen; wenn wieder ein Bundestag gehalten würde, möchte biefes zeitig gemeldet werden, damit das Gesammthaus Cachsen feine Gefandten gu demselben abordnen könne 3. Alls dann aber die Bundesobersten im Märg 1611 eine folche Einladung zu einem nach Würzburg anberaumten Tag ergeben ließen, war der Rurfürst von Cachsen unter dem Ginflusse des Bergogs Beinrich Julius von Braunschweig 4 unschlüffig geworden und ließ nach Main; berichten: er billige zwar nach wie vor die fatholische Union, finde aber, daß die bom Hause Sachsen bisher beobachtete Neutralität sowohl dem Reiche als ben fatholischen Ständen zuträglicher sei, und wolle deghalb seinen Eintritt in den Bund nicht übereilen 5.

Zur Zeit als Sachsen, am 9. April 1611, diese Antwort ertheilte, trugen sich in Böhmen Ereignisse zu, welche den Anschluß des Kaisers an die protestantische Union zur Folge hatten.

<sup>1</sup> Senfenberg 23, 338. 2 Senfenberg 23, 346. 3 Wolf 3, 21-24.

<sup>4</sup> Bergl. beffen oben G. 609 Rote 3 angeführtes Echreiben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Senfenberg 23, 347-349.

## V. Nene Erschütterungen in den kaiserlichen Erblanden — Kurfürstentag zu Nürnberg 1611 — Rudolf's II. letzte Plane. † 1612.

Der König von Spanien und der Papft waren fortwährend bemüht, amifchen dem Raifer und feinem Bruder Matthias eine Ausföhnung zu Stande au bringen, damit nicht das habsburgische Saus sein Erbe und die Raifer= krone verliere. Auch die katholischen und mehrere lutherische Fürsten verfolgten dasselbe Ziel, unter letteren insbesondere Kurfürst Christian II. von Sachsen und der Herzog Beinrich Julius von Braunschweig. Anfangs Mai 1610 wurde in Prag eine Fürstenversammlung eröffnet, welche über die Bedingungen des Ausgleichs lange Verhandlungen pflog. Während derfelben gab Chriftian von Anhalt, die Seele der Union, sich alle Mühe, die beiden feindlichen Britder noch grimmiger zu verfeinden: er hetze, wie schon früher, Rudolf gegen Matthias und diesen gegen jenen auf, um die Anarchie in Desterreich dauernd zu erhalten und, wenn möglich, einen Bürgerfrieg zu ent= gunden. Dem Raijer ließ er vorstellen, ,sein Leben fei in Gefahr, wie das des Julius Cajar und Heinrich's IV. von Frankreich: er lebe Ginigen gu lange', nämlich seinem Bruder Matthias; mit diesem seien Spanien und ber Bapit einverstanden, ihn zu fturgen; seine Rathe benähmen sich nicht anders, als wollten fie das Haus Defterreich exterminiren'; dagegen fei Alles, mas er, Fürst Christian, unternommen: Die Julicher Cache, Die Union, Die Bewerbungen um frangofische Bundeshülfe, jum Beften des Kaifers betrieben worden, nur von der Union habe derfelbe Sulfe zu erwarten 1. Rudolf ge= rieth in volle Furcht vor Meuchelmord. "Oft sprang er aus dem Bette," berichtete im Juli 1610 der banerische Gesandte Donnersberg aus Prag, und ließ durch den Schloßhauptmann alle Winkel der Residenz in Mitte der Nacht durchsuchen.' ,Abends geht er mit seinen Kammerdienern gar seltsam um; er fett dem oberften Kämmerer oft das Rappier an die Bruft.' 2 3m Juni hatte Rudolf die Auflösung der Union befohlen und den Soldaten die · Acht und Oberacht angekündigt, falls fie im Dienste der Unirten verharren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chlumecky 1, 537 fll. 706-707. <sup>2</sup> Wolf, Maximilian 2, 599.

würden <sup>1</sup>; dagegen konnte am 7. September Rosenberg dem Kurfürsten von der Pfalz mittheilen, der Kaiser habe ihm durch den Obersten Gotthard von Starhem= berg vertraulich anzeigen lassen, er sei gewillt, sich in die Union zu begeben <sup>2</sup>.

Gleichzeitig spielte König Matthias ein "kluges" Doppelspiel. Er schickte Gefandte an die unirten Fürsten, um mit ihnen in Verbindung zu treten, und suchte den König Jacob I. von England, der sich seiner "unauslöschlichen Feindschaft gegen den Papismus und seinen teuflischen Anhang' rühmte, für sich zu gewinnen; dagegen betheuerte er den katholischen Fürsten seine streng kirchliche Gesinnung und empfahl ein Bündniß mit Spanien und dem Papste, um den Uebermuth der Protestanten zu brechen<sup>3</sup>.

"Hüben und drüben' maren Bersprechungen ,feil wie Brombeeren'.

Nach "vielen und unglaublich mühseligen Verhandlungen", bei welchen vor Allen der Herzog von Braunschweig durch unermüdlichen Eifer sich ehrenvoll hervorgethan, gelang es den Fürsten zu Prag, einen Ausssöhnungsvertrag
zu bewertstelligen. Derselbe wurde am 10. September vom Kaiser, am 30.
von Matthias unterzeichnet. Letzterer erkannte darin seinen Bruder bezüglich
der österreichischen Länder als seinen Lehnsherrn an und versprach, für das
Geschehene Abbitte zu leisten. Binnen Monatsstrist sollte das von beiden
Brüdern geworbene Kriegsvolk entlassen werden; könne dieses so rasch nicht
geschehen, so solle doch keiner sein Volk wider den andern gebrauchen.

Für den Kaiser bedeutete die llebereintunft besonders die Entlassung der Truppen, welche er im Bisthum Passau durch dessen Administrator, Erzherzog Leopold, hatte anwerben lassen. Aber diese Truppen wurden nicht beurlaubt, vielmehr durch neue Werbungen verstärft und gegen Matthias in's Feld gesichickt: sie sollten ,die kaiserliche Rache befriedigen'.

Um 21. December drang der Oberst Ramée als Befehlshaber über achttausend Mann zu Fuß und viertausend zu Roß nach Oberösterreich vor. Bergebens hatte der spanische Gesandte sich angestrengt, den Kaiser von diesem "fürchterlichen Entschluß" abzudringen, welcher den mit Matthias abgeschlossenen Bertrag so rücksichtslos verletzte. Rudolf dachte nur an die Versprechungen seiner Astrologen: das kaiserliche Heer werde Matthias schlagen und gesangen nehmen 4.

"Der Einfall der Paffauer," sagte der französische Gesandte, "ist der Prolog einer langen Tragödie." Herzog Maximilian von Bayern sah voraus, daß das Beginnen dem Kaiser zunächst die Krone Löhmens kosten werde 6.

Schon im Bisthum Passau hatte das Kriegsvolk, größtentheils unbesoldet, auf das Furchtbarste gehaust. Die Truppen, schrieb Maximilian an Leo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ritter 3, 309-310. <sup>2</sup> Ritter 3, 432. <sup>3</sup> Chlumecfy 1, 705.

<sup>4</sup> Ginbeln, Rubolf 2, 164-183. Chlumecfy 1, 720-721. 739.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chlumecky 1, 759. <sup>6</sup> Ginbeln 2, 184.

pold, sind zu einer zuchtlosen Horde herangewachsen, bei welcher häufig der Hauptmann seine Soldaten, diese ihren Hauptmann nicht kennen; das Hochstift ist durch sie in die äußerste Armuth versetzt, die Einwohner verzweiseln im Elend, oder verlassen Haus und Hof.

In Desterreich traten die Truppen mit ihrem Gesolge von zweitausend Landstreichern und liederlichen Weibern 2 "gleichwie gräuliche Räuber und Mordbrenner" auf. Graf Starhemberg hatte dem Kaiser versprochen, der österreichische Adel werde sich zu seinen Gunsten gegen Matthias erheben. Aber Niemand erhob sich für Rudolf, vielmehr gerieth das ganze Land gegen die Mordbrenner in Bewegung. Ramée sah sich, nachdem er binnen fünf Wochen einen Schaden von etwa zwei Millionen Gulden angerichtet hatte, zum Rückzuge genöthigt. Auf zweihundertneunundsechzig Wagen schleppten seine Horden ihre Beute weg und ergossen sich über den Süden von Böhmen.

"Allenthalben mußte auch jezund wieder, klagte ein Zeitgenosse, das arme Bolk die Suppe außessen, welche der Weltgeiz und Ehrgeiz seiner Gebietiger eingebrockt hatte, und die katholische Religion und Geistlichkeit mußte wiederumb die Zeche bezahlen; denn sie, vorab die Zesuiter, seien, log man dem gedrückten und außgemergelten armen Mann unverschämt vor, Schuld an allem Unglück. Sie hätten den Einbruch der Passauer Truppen herbeigeführt, um durch dieselben das heilige Evangelium in Desterreich, Böhmen und sodann im Reiche außzureuten, und mit Hülfe Spaniens ein gewaltig Blutbad unter den Bekennern der reinen Lehre anzurichten".

In Prag trugen solche Ausstrenungen blutige Früchte.

Nachdem Ramée sich in den Besitz von Krumau, Budweis und Tabor gesetzt hatte, rückte er am 13. Februar 1611 vor Prag. Nun legte Erzsberzog Leopold, unbekümmert um die Abmahnungen des päpstlichen Nuntius und des spanischen Gesandten, das geistliche Gewand ab und übernahm den Oberbesehl über die Truppen. Er wollte den böhmischen Thron erringen und so sich die Nachsolge im Neiche sichern, welche die Kurfürsten von Mainz, Söln und Sachsen ihm in Aussicht gestellt hatten. Er werde, erklärte er dem Nuntius, nicht eher ruhen, dis sein Haupt mit einer Krone geschmückt sei. Vergebens forderte der Papst ihn auf: er solle als Bischof zu seiner Herde zurücksehen, den ein gesalbter Diener Gottes nicht betreten dürse s.

Nach einem erbitterten Kampf mit den Truppen der böhmischen Stände besetzten "die Leopoldiner" die Aleinseite von Prag und suchten in die Altstadt einzudringen. In dieser entsesselte sich alsbald ein husitischer Religionssturm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Surter 6, 356. <sup>2</sup> Ginbeln 2, 183. <sup>3</sup> Ginbeln 2, 184-186.

<sup>4</sup> Gin furges anmuthliches Gefprach 11-12.

<sup>5</sup> Ginbeln 2, 195 fll.

Der aufgestachelte Bobel, mit Biden, Beugabeln und Morgensternen bewaffnet, fturate sich mordend auf die wehrlosen Priefter, Monche und Nonnen, plun= derte Rirchen und Klöfter. Im Franciscanerflofter zu Maria-Schnec wurden vierzehn Batres und Britder mit ausgesuchter Graufamteit hingeschlachtet, vier bon den Gemordeten nacht auf die Baffe geworfen, wo sie drei Tage lang unbestattet liegen blieben. Unter dem Freudengeheul blutberauschter Weiber wurde der Abt eines Klosters entmannt, nachdem ihm die Knochen zertrümmert und der Scalp bom Ropfe geriffen worden; ein Pater wurde in Stude gehauen 1. Insonderheit wollte man gegen die verrätherischen Befuiter die evangelische Rache austühlen.' Johann Cambilhon, der sich für einen ehemaligen Genoffen des Ordens ausgab, hatte die Mare verbreitet: über dem Gewölbe der Jesuitenkirche in Brag seien, wie er selbst gesehen, taufend Streitkolben, Gifenflegel und Sternkugeln verstedt; ringaumber ftanden Feldstücke, Flinten, Büchsen und Langen 2. Diese Mare hatte in Brag Glauben gefunden; auch viele Soldaten, hieß es, seien im Klofter verborgen. Darum follten ,die blutsüchtigen Batres' nun vom Röbel ,zum hohen Exempel für andere Verräther auf die Schlachtbank geführt werden'. Etwa dreitaufend Mann rudten gegen das Collegium los. Aber in der Nähe desselben ftand die Reiterei der böhmischen Stände, an ihrer Spige der Utraquist Georg von Bratislam, welcher in der Jugend den Unterricht der Jesuiten genoffen hatte und zum Dank dafür jett den Schutz derselben gegen die blutgierige Menge übernahm. Auch der Utraquift Wenzel von Kinsty trat ungeachtet seiner tatholitenfeindlichen Gefinnung eifrig zu Gunften ber Patres ein. Man legte eine ftandische Besatung in ihr Saus, und fie blieben vor Mighandlungen verschont; nur ein Jesuit war vom Böbel in der Moldau ertränkt worden. Um das durch Prädikanten und "Famosschriften" aufgehetzte Volk zu beruhigen, ließen die protestantischen Stände dreimal das Rlofter genau untersuchen und ftellten über den Befund ein öffentliches Schriftstud aus, welches von Heinrich Matthias von Thurn, Adam von Sternberg, Johann von Bubna und anderen "Directoren" unterschrieben und besiegelt wurde. "Da wider die würdigen Patres der Societät Jesu,' hieß es darin, zu unterichiedlichen Malen ausgesprengt worden, als follten fie in ihrem Collegium eine überaus große Kriegsmunition, auch eine nicht geringe Anzahl Soldaten der Stadt und gemeinem Baterlande zu Schaden mit allem Ernft in aller Bereitschaft versammelt haben, jo haben wir mit höchstem Fleiß dreimal durch

<sup>1</sup> Ginbeln 2, 203—206. Chlumecky 1, 731. Es erschienen Kupferstiche über bie Blünberung bes Klosters Maria-Schnee und die Ermordung von vierzehn Mönchen, vergl. Drugulin 107 No. 1230 und 1231.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cambilhon war niemals im Orben gewesen, vergl. Gretseri Opp. 11, 793. Neber Cambilhon's ursprünglich lateinisch abgefaßte, burch Fürsorge ber Augsburger Prädikanten in's Deutsche übersette Schanbschrift vergl. 11, 826—828.

gewisse von uns verordnete Personen aus allen drei Ständen des Königreichs, Herren, Ritter und Bürger, und durch die ihnen zugegebenen Hauptleute das ganze Collegium visitiren und alle Zimmer, Gewölbe, Keller, Grüfte, Kirchensthurm, über und unter der Erde, durchtriechen und durchsehen lassen, aber das allerwenigste weder an Musteten, noch Pulver, noch anderer Kriegsmunition, viel weniger Soldaten gefunden. Sondern wir haben ganz gewiß erkannt, daß den würdigen Patres von ihren Mißgönnern Alles aus Haßzugedichtet und wider alle christliche Billigkeit ihnen zu Leid ausgesprengt worden ist, und daß sie ganz unschuldig befunden worden sind.<sup>1</sup>

Diese öffentliche Urkunde der protestantischen "Directoren" war für die Jesuiten in der Folgezeit von geringem Nuten. Was Cambilhon, hieß es in neuen Schmähschriften, vom Prager Colleg berichtet, das sei "in Wahrheit nach angestellten Nachforschungen als tief gegründet" besunden worden. Bald wurde die Beschuldigung ausgedehnt "auf viele jesuitische Nester und Schlupfshöhlen in großen Städten, allwo Wassen, Schwerter und grausamlich starke Kriegsmunition vorhanden". "Was man in Prag nach sicherem Besund nicht hat läugnen können, könnte man gleich wenig an anderen Orten läugnen, so man nur einmal die Teufelsnester genauer untersuchen wollt."

Der Kaiser hatte Anfangs versichert, daß er unschuldig sei "an dem Passauer Wert". Sobald aber die Truppen in Prag erschienen, erklärte er dieselben als seine treuen Diener: er sei ihr Oberherr, und es sei "seine Sache, das Königreich zu versichern". Als dann die Gräuel in Prag begangen wurden, Käuberbanden die ganze Umgegend der Stadt in Schrecken setzten und die Bauern zu den Wassen griffen, um gegen die adelichen Gutscherren, ihre Bedränger, loszuschlagen, und als zugleich die Nachricht einlief, König Matthias eile mit zahlreichen Streitkräften den Altstädtern zu Hülfe, da wurde Rudolf wieder "andern Willens" und ließ auf Verlangen der protestantischen Stände eine Armee wider die Passauer werben. Dieselben wurden abgedankt, erhielten ihren Sold und zogen am 11. März ab.

An demselben Tage aber luden die protestantischen Stände Matthias ein, nach Prag zu kommen und als König von Böhmen ihren Schutz gegen Rudolf zu übernehmen. Zur Zeit des Einbruchs der Passauer in Oesterreich hatte Matthias den Kurfürsten von der Pfalz und die Union um Hülfe angerusen und auf Anrathen Carl's von Zierotin mit den Häuptern der böhmischen Protestanten Verbindungen angeknüpst. Er hatte die dortigen Stände

2 Augenscheinlicher Beweiß Bl. 3 a. C. Bergl. oben S. 520-521 und 555, mas

Lonner und Rübinger vorbrachten.

<sup>1</sup> Urfunde vom 23. Sept. 1611 bei Londorp, Acta publ. 1, 484—485. Gretser 11, 862. Bergl. bei Gretser 11, 863—864 den Brief bes Pater Georg Sturn vom 11. Juni 1611 über die Art der Durchsuchungen des Klosters.

vor dem Kaiser gewarnt, der nur auf Gelegenheit warte, den Majestätsbrief zurückzunehmen und alle Freiheiten des Landes zu vernichten: er, der König, habe dagegen niemals sein Wort gebrochen und wolle eher sterben, als seine Bersprechungen verletzen. Um 8. März brach er von Wien auf und tras am 15. in Iglau ein, wo die Abgeordneten der böhmischen Stände ihn bezrüßten. Oberst Schönberg stellte ihm im Namen der deutschen Union deren Unterstützung in Aussicht, und Matthias seinerseits fargte so wenig mit unzverbrüchlichen Zusicherungen, daß Zierotin und andere protestantische Parteishäupter seiner Umgebung gegen Schönberg sich äußerten: die Herrschaft des Protestantismus in Oesterreich stehe nunmehr sicher bevor.

Inzwischen wurde der Kaiser von den böhmischen Ständen wie ein Gefangener behandelt. Die Gesandten der Kurfürsten von Mainz und Sachsen erhielten auf ihr Ansuchen, man möge glimpflicher mit Rudolf verfahren, von einigen Ständen die Antwort: falls die Kurfürsten es wünschen würden, so wäre man bereit, ihnen den Kaiser und den Kurfürsten von Böhmen zuzgleich in einem Sack zu übersenden.

Von aller Hülfe entblößt, gab Rudolf seinem Bruder zu wissen, dessen Reise nach Böhmen sei ihm nicht zuwider'. Um 24. März hielt Matthias einen glänzenden Einzug in Prag, und es wurde ein Landtag eröffnet, welcher die Erhebung desselben auf den böhmischen Thron beabsichtigte. Rudolf sah sich zur Abdankung gezwungen. Er stieß, wurde berichtet, einen Fluch aus, als er die Urkunde unterzeichnete, und zerbiß die Feder, mit der er seinen Namen geschrieben. Am 17. Mai fand die Krönung des neuen Königs statt und die Huldigung der Stände 1.

"Das hiesige Wesen," heißt es in einem Briese an Erzherzog Ferdinand von Steiermark, hat das schlimme Ansehen, als sollte es mehr den Untergang der katholischen Religion, denn die Erhebung des Matthias bezwecken. Der Kaiser wird von den Böhmen so übel tractirt, daß selbst die Feinde des Hauses Mitleid mit ihm haben. In Wahrheit kann man jetzt sagen, weder er, noch König Matthias, sondern der erste beste Störenfried sei hier Herr. Es dürste zuletzt ein ernstlicher Krieg daraus erfolgen."

In den Augen des Aurfürsten Johann Schweikart von Mainz war das schonungslose Vorgehen gegen das Oberhaupt des Reiches eine Schmach, welche dem Reiche und der deutschen Nation selbst zugefügt würde. Selbst der begehrte freie Auszug in's Reich, berichtete Schweikart am 24. Mai dem Erzherzog Albert nach Brüssel, sei dem Kaiser abgeschlagen worden; sogar dessen Leben stehe in Gefahr. Wollte man hierzu länger schweigen und die bösen Rathschläge "nicht etlichermaßen in Acht nehmen, so würde es um Ihre

<sup>1</sup> Räheres bei Ginbeln 2, 243-309. Chlumech 1, 740-760. Hurter 6, 423-529.

<sup>2</sup> Surter 6, 502.

Majestät gewiß allein nicht zu thun sein', sondern es würden die nun viele Jahre her verdeckten Anschläge mit solcher Gewalt außbrechen, daß man als=dann vielleicht, wie gern man wollte, denselben zu steuern nicht mächtig sein möchte'. "Denn, wie wir dessen berichtet, so werden diese Händel nicht allein durch die Böhmen, sondern vielleicht mehr durch andere dirigirt und getrieben, und sollen die Generalstaaten ihre Gesandten bis dato zu Prag gehabt und dieses, auch noch wohl ein Mehreres, angerichtet und unterbaut haben. Ist dem also, so werden sich alle katholischen Potentaten in und außer dem Reich wohl vorzusehen haben.'

Bom Raifer felbst brohten Diefen Mächten noch neue Gefahren. Nach der Abtretung Böhmens hatte Rudolf sofort erklärt, dieselbe sei ungultig, weil gewaltsam ihm abgedrungen. Er ging nun darauf aus, im Berein mit der Union seinen Bruder zu fturzen. Seine ehemaligen Rathe hatten allen Ginflug verloren; mehr als je bekamen , Kammerdiener, Maler, Alchymiften, Wafferbrenner und Leute derlei Gelichters alles Regiment in Sände'. Der bochften Gunft erfreuten sich die Rammerdiener Ruch und Hastal, welche sich der ärgsten Unterschleife ichuldig machten, und die Soffecretare Bader und Sartl, welche im Solbe des pfälzer Rurhofes ftanden. ,Der Haupttreiber des Raifers' aber war der englische Agent Gunderot, ein gewinnsüchtiger Abenteurer, der seit Jahren mit Christian von Anhalt und der Union geheime Verbindungen unterhielt. Durch ihn ließ Rudolf gegen Ende Juni an Christian und an den Markgrafen Joachim Ernst von Ansbach die Mittheilung aelangen: er wünsche die Hulfe der Union zur Erhaltung seiner Person und der Chre des Reiches; die ganze Umwälzung in Böhmen sei durch Spanien und den Bapst bewerkstelligt worden; dieselben wollen, fagte er, Gravamina wie zu Graz im Reiche anfangen'; Matthias hänge ab von papistischen Rä= then. ,Weil Ihre Majestät jo gar verlaffen', so möchten die beiden Fürsten ,zu derfelben nach Brag kommen'. , Nicht einmal den Namen feines Saufes, äußerte sich der Kaifer gegen Joachim Ernst, möge er mehr aussprechen hören.' Im August schickte er eine Gefandtschaft auf einen Unionstag nach Rotenburg und ging den gesammten Bund um Unterstützung an 2.

Zu gleicher Zeit wurde die Union von Matthias umworben. Auch dieser ließ zu Rotenburg durch einen Gesandten um Beistand bitten, falls der Kaiser ihn angreisen sollte<sup>3</sup>. Um mit Hülse der Union auf den Kaiserthron zu gelangen, hatte er bereits am 3. Februar an den Herzog von Württemberg geschrieben: er sei willfährig, Alles zu thun, was er den unirten Kurs

<sup>1</sup> bei v. Söfler, Frankische Studien 280-283.

<sup>2</sup> Ginbeln, 2, 310 fll. Chlumecky 1, 778 fll. Ritter, Politik und Geschichte ber Union 102. 147—148.

<sup>3</sup> Ritter, Politif 149-150.

fürsten und Fürsten zu gemeinem Frieden im heiligen Reich Nütliches erzeigen könne; das Uebrige sei der Feder nicht zu vertrauen'. Matthias und die Unirten, sagte der Kurfürst von Mainz am 2. April, seien, wie man höre, Handels einig geworden: "will gern sehen, wer den andern betrügen wird'. Im Juli äußerten die württembergischen Räthe: Matthias sei der am neisten geeignete Nachsolger des Kaisers.

Auf einem Aurfürstentag zu Nürnberg sollte über die Nachfolge berathen merden.

"Es war ein schier brüderlicher Tag', der um Mitte October 1611 sich zu Nürnberg versammelte. "Die Herren Kur- und Fürsten vergaßen für die Zeit Noth und Elend, beriethen viel und vergnügten sich tapferlich mit guten Schmäußen und großen Banketten."

Die drei geistlichen Kurfürsten und der neue Kurfürst von Sachsen, Johann Georg, der Bruder und Nachfolger des im Juli verstorbenen Christian II., waren persönlich erschienen; Johann Sigismund von Brandenburg ließ sich durch Gesandte vertreten; auf Betreiben Johann Schweifart's von Mainz wurde Herzog Johann von Zweibrücken, Administrator der Kurpfalz, in's kurfürstliche Collegium aufgenommen. Matthias hielt als König von Böhmen um seine Aufnahme an durch eine ,tapfere Gesandtschaft', welche zugleich für seine künftige Wahl als Kaiser wirken sollte. An der Spize dersselben stand Bischof Melchior Klesl, der zu Gunsten seines Herrn ,mit solcher Lieblichkeit und Zierlichkeit' redete, ,daß sich die Kurfürsten und Käthe sämmtlich darüber verwunderten'. Der Pfass hat ein gutes Maul', sagte Johann Georg von Sachsen, und "selbiges Maul erreichte schon ganz nahe, was es schnappen wollte'.

Als Alest seinen Einzug hielt und so oft er später zu Wagen erschien, widerfuhr ihm vom Bolke Hohn und Schimpf. Weil er der Sohn eines Bäckers, so nannte man ihn den Bäckergesellen, und "etliche Rothschmiedsbuben ließen sich verlauten, wenn sie diesen Bäcker in der Gasse hätten, sie wollten ihm das Mehl beuteln'. Ein Mönch in seinem Gesolge wurde wie ein Unsgethüm betrachtet. Auf Verordnung des Rathes mußte der Schüße Wolf Teusel stets mit einer Peitsche vor der Wohnung Alest's stehen, um den sich drängenden Haufen abzuwehren. "Also ist der Teusel," sagt ein Chronist, des Vischofs und geistlichen Laters Schußherr worden, so lange er und sein Mönch hier waren.' Auch der Kursürst von Mainz, "eine schöne alte herrsliche Person", wurde einmal auf offener Gasse, über die Maßen beschimpst,

<sup>1</sup> Mitter, Politif 105 und Note 1. 111 Note 1.

seiner Begleitung der Wunsch nachgerufen: Guch pfäffisch Geschmeiß foll der Teufel lebendig holen'. , Richt weniger schimpften im Volke fich Lutherische und Calvinianer wider einander', ,und es war ein wild Wefen, um fo eher, weil Fürsten und Gefolgichaften aus mehr benn zweitausend Personen beftanden', und wenige von In- und Ausländischen sich um die guten Befehle des Rathes bekümmerten'. Einem der Prediger, der , die Papisten und Cal= vinisten auf Einem Bündel dem Teufel zu übergeben' pflegte, hatte der Rath auf das Strenaste eingebunden, während des Fürstentags fich alles Schmähens, Holhipens, Berketerns und Berdammens' zu enthalten; die Megner follten für die Fremden in den Kirchen sorgen, die Hunde aus den Kirchen jagen und die Stühle rein halten; das Kirchenlied: "Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steur des Bapits und Türken Mord', sollte während der Anwesenheit der Fürsten nicht gesungen werden. ,Gleichwohl war in vielen Predigten von Mord und Blutvergießen und calvinischer wie papistischer Unzucht und Teufels= wesen mancherlei zu hören.' Während die Fürsten ,brüderlich bankettirten, matteten sich ihre Prediger für die rechte Lehre ab'. Der sächsische Hofprediger Daniel Hanisch zog auf der Kanzel mit besonderer Heftigkeit ,wider die Bavisten und Calvinisten zu Welde und widerlegte ihre faliche Lehre und Läste= rungen'. Deshalb hatte er großen Ruf und Zulauf von Sohen und Niederen, Die feine Bredigten boren wollten: manche Burger warteten oft zwei Stunden im Saal, bevor die Predigt anfing, und gingen wohlgetroftet wieder heim'. Und weil Pfalz und Sachsen nahe bei einander auf einem Plate lofirt waren, hat er zu Zeiten auf Pfalz selber durfen stechen und fagen: wie wir gleich jekunder folde Lehr in der Nachbarschaft haben.' Als Johann Georg auf Beschwerden des Administrators Herzog Johann seinem Hofprediger ein Gebiß in's Maul legen wollte, zeigte fich diefer nur um fo fühnlicher'. Der Gefandte von Bremen führte Klage wider Hanisch: er habe dem Bolke ver= fündigt, ein Prediger ihrer Stadt hätte auf öffentlicher Ranzel erklärt, Chriftus fei, als er bei der Stiftung des Abendmahles die Worte gesprochen: , dieß ift mein Leib', nicht wohl bei Sinnen gewesen. Anderseits ereiferte sich auch Bartholomäus Betiscus, calvinistischer Hofprediger des pfälzer Administrators, mit allerlei Läfterpredigten'; er verschenkte kleine Buchlein, um dadurch', ichreibt ein Nürnberger Chronist, ,die lafterliche calvinische Lehre in diese Stadt einzuschleppen und sich einen Unhang zu verschaffen'; aber der Rath ließ den Bürgern die Büchlein wegnehmen. Selbst bis in die Banketfale der Fürsten brang ber Streit. Gin fächfischer und ein pfälzischer Ebelknabe, die bei einem Gelage aufwarteten, wurden wegen der rechten Art, wie das Bater Unfer gebetet werden muffe, mit einander handgemein, also ,daß sie vor allen Rurfürsten und Herren wegen der Religion sich tüchtig prügelten; diese lachten darüber, thaten dem Brügeln keinen Ginhalt, bis die Edelknaben ermüdet vom Rampf endlich von selbst aufhörten'.

"Einen großen Theil des Tages' brachten die hochfürstlichen Herren bei Banketten zu, welche zumeist übermäßig sein und köstlich waren'. Bei dem Kurfürsten von Sachsen taselten sie einmal sieben Stunden lang. Joachim Ernst von Ansbach ließ hundertundvier Gerichte auftragen nehst "hochtostsspieligen" Schauessen, welche er aus Augsburg hatte kommen lassen. "Feierslicher" noch war die Aufnahme beim Kurfürsten von Cöln. Derselbe wartete bloß bei der "Collation" mit hundertvierundzwanzig Schalen Zuckerwerk aus, das er aus Antwerpen bezogen für eine Summe von — fünfzehnhundert Kronen. Auf einem Banket beim Pfälzer Administrator "erlangte der süße Beerwein und köstliche Bacharacher seine volle Wirkung': "des andern Tages konnten die Kurfürsten, durch das trunkene Elend aufgehalten, persönlich nicht zu Rathe kommen'. "Dieses," meinte ein Berichterstatter, "stimmt nicht wohl überein mit der gulden Bulle, in der solche Bankette mit scharfer Strase versboten sind."

Vor Beginn der Berathungen ließen die Herren zur Stärkung sich regel= mäßig ,Malvasier, Rheinfall, eierne Ringe, Confect und so weiter' vorsetzen. Diese ,Frühsuppe' kostete nicht weniger als zweihundert Gulden.

Der Kurfürstentag dauerte volle vier Wochen und endete mit dem Beschluß, daß im nächsten Mai ein Wahltag in Frankfurt am Main stattsinden und zu demselben auch Matthias als König von Böhmen eingeladen werden sollte. Den Kaiser wollte man durch eine Gesandtschaft um seine Zustimmung zur Vornahme der Königswahl ersuchen.

Aber Rudolf wies das Ansinnen der Kursürsten zurück. Er wollte vor dem Wahltage in's Neich abreisen und mit Hülfe der unirten Fürsten, von welchen der Markgraf von Ansbach und der Fürst Johann von Anhalt in Prag sich aushielten, seine Feinde "erterminiren". Auf fatholischer Seite befürchtete man, er werde dann auch zu der protestantischen Neligion sich bekennen. Seine Verbindung mit der Union war dem Abschluß nahe<sup>2</sup>.

Die internationale Revolutionspartei, welche seit dem Tode Heinrich's IV. ,ohne Haupt und Führer', schöpfte ,neuen frischen Muth, es werde nun bald zum gewaltigen Kriege gegen die Bestie, den römischen Antichrist und seine Anhänger kommen'. "Unser ganzes Bestreben muß darauf gerichtet sein', schrieb einer der venetianischen Verschworenen, auf ,den Untergang der großen Bestie' hoffend, am 16. August 1611 an Duplessiss-Mornan, ,einen Krieg in

<sup>1 \*</sup> Ausführlicher vertranlicher Bericht über ben Kurfürstentag von Melchior Golbast von Hainingsselb (einem Rechtsbeistand der Gesandtschaft des Königs Matthias) an den Rath zu Franksurt, aus Nürnderg vom 20. Nov. 1611, in den Reichstagsacten Bb. 94, achtzehn Folioblätter stark. Schreiben eines Ungenannten aus der Begleitung des Erzbischofs von Mainz, aus Nürnderg vom 14. Nov. 1611. Senkenderg 23, 432—445. Soden, Kriegs- und Sittengesch. 1, 157—159. 186—187. 207—221. 234.

<sup>2</sup> Räheres bei Ginbeln 2, 310-336. Chlumcefn 1, 778-786.

Italien zu entzünden, besonders jest, da der Bergog von Cavonen dagu ge= neigt ift.'1 Duplessis rief gleichzeitig den König von England zum Religion&= friege auf. Wie solltest du den Papst, den du mit deiner Weder so glücklich durchstochen haft, nicht ehestens mit deinem rächenden Schwerte rühmlich durchbohren wollen? Lege jest die Feder weg, großer König; auch ich, fatt vom Schreiben, werfe die meinige von mir. Dieses Zeitalter erfordert andere Sitten, andere Waffen find demnach nöthig. Gin neuer Constantinus moge und aus Britannien bervorgeben, um auf der Milvischen Brücke diesen Marentius, einen zweiten Pharao, niederzutreten. Furchtlos und ohne alle Gefährde werde er geraden Weges fich auf Rom fturgen. "Moge, durchlauchtigster König, der gütige und große Gott dich, den er zu jenem beiligen Rriege auserkoren hat, vor allen deinen Feinden beschützen und seiner Kirche, beinem Reich und allen Gläubigen erhalten.'2 Jacob I. erwiderte im October: ein Angriffstrieg in Sachen der Religion laffe fich durch die beilige Schrift und die Lehre der Urkirche nicht rechtfertigen; auch seine Rrafte gur Bernichtung der römischen Bestie nicht ausreichend: aber er arbeite unaufhörlich dahin, alle Fürsten in einem engen Bunde zu vereinigen gegen die Anschläge des Satans und seines Stellvertreters in Rom3. Um so größere Hoffnung sette jett Dupleisis auf einen Krieg in Deutschland. Der Raifer, meldete er Ende December nach Benedig, sucht sich mit den Unirten zu ber= binden; die Zahl derselben mächst mit jedem Tag, und in Beidelberg werden fich ihre Abgeordneten zusammenfinden, um über die wichtigsten Angelegen= heiten zu verhandeln; die Könige von Frankreich, England und Dänemark werden dabei durch Vertrauenspersonen vertreten sein 4.

Bans Reinhard Brömfer, der Bigthum von Maing, welcher an der Spige ber kurfürstlichen Gesandtschaft an den Kaiser gestanden, besorgte für das nächste Frühjahr den Ausbruch eines großen Krieges im Reiche. Jedoch Rudolf II. verfiel einer Krankheit, welche in wenigen Tagen, am 20. 3a= nuar 1612, seinem Leben ein Ende machte.

"Gin großes Glüd für das Reich, fchrieb Brömfer am 13. Februar, ,daß diefer Todesfall eingetreten. Man hoffte fich des Raifers, mare er in's Reich gekommen, als eines Werkzeugs zu bedienen, um gegen die katholischen

<sup>1,...</sup> de quelque endroict qu'elle (la guerre) nous vienne, elle ne peult estre sans insignes progrès . . . et c'est là où doibt estre toute nostre mire, et notamment en ceste saison que nous avons ce duc de Savoye, qui seul entre les princes d'Italie la recherche; car tant que ce coeur ci battra en son aise, il ne fault esperer la chute de ceste grande beste.' Affelineau bei Duplessis-Mornay 11, 268.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epistola suasoria vor dem Berfe: Mysterium Iniquitatis seu Historia Papatus. 1611. Bergl. Rowallet 434-435.

<sup>3</sup> Am 7. October 1611. Duplessis-Mornay 11, 310-311.

<sup>4</sup> Mm 28. Dec. 1611 an Affelineau. Duplessis-Mornay 11, 374.

Mitstände soszuschlagen und was im Jahre 1610 vertagt worden, jett zu bewerkstelligen, nämlich die Hebung aller ihrer vermeinten Beschwerden, die Einrichtung des Gerichtswesens nach ihrem Sinn, die Freistellung des Galsvinismus im Reich und bei den Erzstisten und Stisten, und die allmähliche Einziehung und Umgestaltung dieser Stiste in weltliche Herrschaften. Da nunmehr aber der Kaiser durch den Iod hinweggerasst, scheint die Gesahr eines großen Bürgerkriegs wieder hinausgeschoben. Auf wie lange, wird von Denjenigen abhängen, welche ehrlich den Frieden wollen, seien sie kathoslische oder lutherische Stände. Rassen sie sich nicht zu gemeinsamer Berstheidigung auf, so wird mit Hülse auswärtiger Mächte eines Tages unserwartet die Kriegsfurie sosberechen. Und dann: Finis Germaniae.

<sup>1 \*</sup> An Carl von Egenolph in Frantsurt am Main am 16. Januar und am 13. Februar 1612.

## VI. Wahl des Kaisers Matthias 1612 — ,der Director' des neuen Kaisers.

Gleich nach dem Tode Rudolf's II. ließ Christian von Anhalt durch den Markarafen von Ansbach dem König Matthias vorstellen, er möge behufs feiner Wahl zum Raifer , die Unirten favorifiren', ,im Bunkte der Beichwerden fich aller Schiedlichkeit' erklären und besonders mit Kurpfalz aute Vertraulichkeit halten, weil diese jeder Zeit sich öffentlich für ihn ausgesprochen' habe und als haupt der Union ihm ,qute Dienste erzeigen könne'. Der Markgraf von Ansbach erschien zu Prag behufs vertraulicher Verhandlungen mit Matthias und wurde von diesem mit dem Auftrage in's Reich geschickt, seine Wahl zu betreiben. Bei mir ist ca ohne allen Zweifel, fagte der Markgraf in einem Gutachten über die bevorstehende Wahl, ,dag man für diesesmal bei dem Haufe Defterreich verbleiben wird.' Für die Ratholiken feien unter den Mitgliedern diefes Saufes am vortheilhaftesten der König von Spanien, Erzherzog Albert und Erzherzog Gerdinand von Steiermark. Erftern aber fönnten sie nicht durchbringen, letterer sei ju mittellog und habe außerdem den Türken zum naben Nachbar, ingleichen Ungarn und Desterreich, fo mehrerntheils evangelisch; so sind ihm die Benetianer auch nahe, als welche nicht katholisch genug'. Dem Erzherzog Albert gegenüber sei für die Proteftanten Matthias zu empfehlen, an den man ,fich desto mehr halten follte', weil er den katholischen Aurfürsten zuwider'. Komme derfelbe durch Beförderung der Evangelischen auf den Thron, so würde er um so viel mehr ein Auge auf die Union haben müffen'. Seine Lande feien ,mehrern Theils evangelisch' und hätten "nunmehr so viel Freiheit erlangt', daß man sich nicht zu befahren habe, er würde seine Macht zum Nachtheil der evangelischen Reli= gion anwenden können. Bu mehrer Berficherung' besite man auch die Mittel, sich ,mit selbigen königlichen und Erblanden zu uniren'. Wohl beforge man von feiner Erhebung eine Befestigung des Saufes Defterreich, aber diefe Gefahr werde dadurch verringert, daß Matthias durch feine Wahl in Uneinig= teit gerathen werde mit dem Erzherzog Albert. Der Papft und der König von Spanien hätten Matthias nur empfohlen, um die Evangelischen ,irre ju

machen'. Auch der mährische Landeshauptmann Carl von Zierotin, von Kurpfalz um seine Meinung befragt, sprach sich für Matthias aus: Die Kürsten ,tönnten teine bessere Wahl tressen; von teinem Andern hätten sie mehr zu hossen und weniger zu fürchten'. Allerdings werde Matthias, sagte Duplesssenwonn, ,das wahre Licht', das heißt den Calvinismus, nicht erfassen, ,allein er werde seiner Leuchte nicht entgegentreten'; während seiner Regierung gewännen die Protestanten Zeit, sich zu organisiren, um die nächste Wahl in ihrem Sinn zu beherrschen 2.

Um die geiftlichen Kurfürsten sich geneigt zu machen, ließ Matthias ihnen bedeuten: er zeige sich durch öffentliche Andachtsübungen als eifrig katholisch und befördere alle katholischen Anliegen; dem verstorbenen Kaiser habe er vor vielen Jahren gerathen, den Protestanten wieder zu nehmen, was Maximilian II. ihnen gewährt; er habe die Prädikanten abgeschaft, verbiete den Zulauf zu protestantischen Predigten; in Böhmen habe er gegen Audolf's Majestäsdrief die katholische Religion mit bewassneter Hand verstheidigen wollen, habe aber vom Papste, vom König von Spanien und anderen katholischen Kürsten die dazu nöthige Hilfe nicht erlangen können; die Zugeständnisse, welche er den Protestanten gemacht, seien nur ein Werk der Noth, nicht für seine Erben und Nachfolger verbindlich; überdieß könne man aus den Beschwerden der Protestanten, daß er die ihnen gegebenen Versprechen nicht erfülle, am besten ersehen, wie sehr er den Katholiken gewogen sei 3.

Um wenigsten traute Rurfürst Ferdinand von Coln den Versicherungen des Mannes, der nicht weniger doppelzungig, als fein Bater Maximilian'. Allem Unichein nach, fchrieb Ferdinand vor Gröffnung des Wahltags, Unfangs Mai, an seinen Bruder, Herzog Maximilian von Bapern, wird es zu solchen Weiterungen kommen, woraus nicht nur allein der Untergang der katholischen Religion, sondern auch noch weitere Emporungen im Reich erfolgen muffen. Denn selbst der Fürst von Unhalt hat dem Kurfürsten von Mainz im Bertrauen eröffnet, daß sich der König von Ungarn mit ihnen, den Protestanten, verglichen, und diese ihm starte Sulfe versprochen haben. Dazu ichweigen nun der Papft und der König von Spanien, als wenn fie folche Sachen nicht wüßten, oder nicht wiffen wollten. Auch bei uns Kurfürsten recomman= diren fie, die Protestanten, gedachten König von Ungarn sehr ftart. Diejes macht einige aus uns so kleinmüthig, daß sie sich wider ihr Gewissen gegen Bott so weit vertiefen, daß sie es bei der Nachwelt nicht mehr werden ver= antworten können. Alles diefes ware nicht erfolgt, wenn der Papit und Spanien fich zeitlich in's Mittel geschlagen hatten.' Matthias, jagte Gerdinand in einem zweiten Schreiben, werbe nothwendiger Weise bas römische

<sup>1</sup> Ritter, Politif und Gefch. ber Union 157-158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chlumerty 1, 797, 798. <sup>3</sup> Sammer 2 Urfundenbb. 401—405. Sanffen, deutsche Geschichte. V. 1.—12. Anfl.

Reich zu Grunde richten'. Schon während der Wahlverhandlungen befürchtete der Kurfürst einen Gewaltstreich der Calvinisten. "Es ist nun einmal gewiß, schrieb er an Maximisian, "daß, wenn es nur im Vermögen der Calvinisten stünde, sie gewiß einige Unruhe erregen und uns geistliche Kurfürsten mit Gewalt überfallen wollten. Daher halte ich es denn auch für sehr rathsam, daß sich Ew. Liebden etwas in Vereitschaft sehen, damit Sie, wenn etwa das unruhige Gesindel Unsug beginnen und uns geistliche Kurfürsten überziehen wollte, wie man denn öffentlich und ungescheut davon spricht, auf jeden Fall gefaßt wären. Denn gewiß ist es, daß die von der andern Partei mit einem Bubenstück umgehen, welches sie, wenn sie könnten, auch gern auszusühren versuchen möchten."

Beim Beginn der Wahlberhandlungen zu Frankfurt am Main bemühten sich die geistlichen Kurfürsten noch für die Erhebung des Erzherzogs Albert. Dieser hatte aber am 27. December 1611 mit den anderen Erzherzogen einen Bertrag geschlossen, daß Matthias seitens ihres Hauses als Bewerber um die Reichskrone aufgestellt werden sollte. Spanien und den Papst hatte Matthias durch seierliche Bersprechungen "unerschütterlicher katholischer Glaubenstreue" für sich eingenommen, und der spanische Gesandte Balthasar Juniga war in Berbindung mit dem Bischof Kless zu Frankfurt sein eifrigster Beförderer. Er gewann für ihn die Stimmen der geistlichen Kurfürsten, jedoch nur unter der Berbürgung, daß Spanien die katholische Religion gegen Jedermann, auch gegen den neuen Kaiser, vertheidigen würde 3.

Am 13. Juni 1612 wurde Matthias einstimmig erwählt und dann mit seiner Gemahlin im Dome gekrönt <sup>4</sup>. Ringelrennen und Tänze beschlossen die Feier. "Den letzten Reihen," heißt es im Krönungsbericht, "hat Se. kaiserliche Majestät mit des Herrn Administrators-Kurfürsten von der Pfalz Gemahlin geendet."

Bald sollte ein anderer Tanz beginnen.

Alles scheint, so man es so äußerlich annimmt, schrieb einer aus dem Gefolge des Kurfürsten von Mainz, "friedlich verlausen; aber die Verbitterung, so während der Verhandlungen über die Capitulation des Kaisers unter den Kurfürsten geherrschet und in keinem Wege ausgetragen, läßt ein viel Anderes im Reiche befürchten."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wolf, Maximilian 3, 287. 290. <sup>2</sup> Wolf 3, 297.

<sup>3</sup> Vergl. Ritter, Politik ber Union 118. Chlumech 1, 798. Ginbely, Rubolf 2, 157 und Gesch, bes böhmischen Aufstandes 2. Schmidt, im Histor. Jahrbuch ber Görresgesellschaft, Jahrg. 1885 S. 194—195.

<sup>4</sup> Khevenhiller sagt, schreibt Senkenberg 23, 512, daß Matthias kniend vor dem Altar von dem Erzbischof von Mainz verlangt habe, daß seine Gemahlin gekrönt werden möchte, so ich aber nicht glauben kann, daß solches kniend geschehen wäre". Der ausführliche Krösnungsbericht in den Franksurter Wahltagacten \* 14, 43 bestätigt die Angade Khevenhiller's.

<sup>\* 5</sup> Frankfurter Bahltagacten 14, 47.

<sup>6</sup> Ueber die Capitulationsverhandlungen vergl. Wolf 3, 299—308. Ritter, Politik 118—120.

Matthias ftand im Alter von fünfundfünfzig Jahren, als er die Reichs= regierung antrat. Er mar ein gemuthlicher, leutseliger Herr', fehr empfanglich für äußere Chrenbezeugungen und glangende Aufzuge, wie fie ,dem weltlichen Haupte der Christenheit gebührlich'. Obwohl seine Caffen ftandig bis jum Boden leer', fo mußte doch die Hofhaltung prächtig fein', wenn auch "Schulden über Schulden sich häuften". Ernste geistige Thätigkeit hatte er nie geliebt; um die Regierungsgeschäfte bekümmerte er sich wenig oder gar nicht, ftets abhängig bon feinen Rathen, denen er auf gut Blück vertraute'. Bifchof Rleft, den er gur Belohnung für feine Dienste gum Ministerpräfidenten ernannt hatte, stellte ihm einmal freimuthig vor: "Ew. Majestät muffen in Wahr= heit arbeiten, ohne Berdruß, denn wo der herr nicht felbst arbeitet, macht man faule Diener, und geben Land und Leute darüber zu Grund. Der Rammer, bem Kriegsrath, geheimen Rath nie Audienz geben, mit Niemand verhandeln, nicht ordentlich Rath halten, muß brechen und fann nicht besteben. Mir ist um Ew. Majestät leid, daß ich Ihre Ratur, wie gern ich wollte, nicht anbern tann.' ,Em. Majeftat,' mabnte er ein andermal, ,wollen Ihren Sachen felbst nicht nachsenen, sondern laffen es geschehen wie es mag, wenn nur Gie Ruhe haben.' ,Was man Ihnen rath, das thun Sie; wo die Mehrheit der Stimmen ift, Schliegen Gie, bamit Gie nur feinen Berdruß haben; benten Nichts nach, was folgt. Wo man aber nicht felbst arbeiten will, erfolgt Rechenschaft vor Gottes Angesicht.' Aleil selbst, von gaber, unverwüftlicher Rörpertraft, einfachen, nüchternen und unbescholtenen Lebens, arbeitete wie ein Bieh' und war, wenn auch seine Thätigkeit lange ohne Erfolg, immer wieder frisch zur Arbeit'. Er war nicht allein Borsteher des Geheimrathes, der die anderen Sof- und Gebeimräthe in ihre Memter einführte, sondern ,der Director des Raisers', das eigentliche Fractotum' mahrend deffen ganger Regierung. Cein Ginflug auf den ichmachen Gurften war um jo größer, weil er dem ewig Geldbedürftigen mit feinem reichen Bermögen und feinen jährlichen Gin= fünften von etwa vierzigtausend Thalern ansehnliche Summen vorstrocken konnte. Wenn er auch bisweilen fich vernehmen ließ: er fei Nichts als ein demüthiger getreuer Diener seines Herrn', so rühmte er doch auch: ,Matthias habe ihm Alles zu verdanken; er habe ihm zu allen Kronen verholfen. 2 ,Un offener Tafel, in Gegenwart von Aurfürsten und Fürsten' habe Aleil, flagten die Erzherzoge Ferdinand und Maximilian, zu fagen gewagt: "Bier fitt der Raifer; laffet fie laufen zum Raifer, zur Raiferin, laffet fie klagen, laffet fie begehren, es wird doch Nichts, als was ich will; ich hab's befohlen, ich hab's beschlossen, ich habe das und das zu thun verordnet": den Bescheiden und Be-

¹ bei hammer 3 Urfundenbb. 54. 410-411.

<sup>2</sup> Rerschbaumer 243. 371-374. Ueber bie Ginfünfte Mest's vergl. 391-394. Hurter 7, 46.

fehlen des Kaisers sei deshalb kein Gehorsam geleistet worden. Staatsgeheimnisse habe Klest übel bewahrt; wohlgemeinte Schreiben des Kurfürsten von Mainz den Markgrasen von Ansbach und Baden zukommen lassen mit dem Bemerken: das seien "Einfälle des alten Narren", und "was dergleichen Reden mehr". Neberall sage man, heißt es in einem satirischen Gespräch über die politischen Zustände, "Klest, der Bicekaiser, vertrete den Kaiser in den meisten Handlungen; er sei Ales in Allem". "Spanien gibt ihm das Geld, der Kaiser die Welt, der Papst den Himmel", "mich dünkt, es sei genug für einen Bäckerbuben". Zwar sei er ein Papist, aber er wisse den Mantel nach dem Winde zu drehen und auf beiden Achseln Wasser zu tragen. "Wer den Klest kennt, der kann ihn brauchen, läßt sich zwar seine Sachen zahlen", aber "hundert für hundert, wo nicht mehr, erhält einer, der mit ihm recht kann umgehen".

Was dem allmächtigen Ministerpräsidenten besonders zur Last fällt, ist seine grundsahlose Politik und seine Doppelzüngigkeit, welche ihn alles Verstrauens bei den Katholiken sowohl wie bei den Protestanten beraubte. Weder Iene noch Diese, schrieb der venetianische Gesandte Johann Soranzo, könnten sich auf Klesl verlassen, denn mit Gewandtheit und List weiß er mittelst Versprechungen Veide hinzuhalten und zu bewirken, daß die Geschäfte nie zu einem Abschluß gelangen'3.

Der Wiener Nuntius sprach schon im Jahre 1610 von Klest's "undurchstringlichen Künsten", und gleichzeitig warnte Maximilian von Bahern vor dessen resigionsschädlichen Umtrieben". "Ich kenne den Mann," schrieb der Kurfürst von Mainz im Jahre 1612 an einen Freund, "und kann ihm nicht trauen, denn sein Talent ist dahin gerichtet, gut Vertrauen in Mißtrauen zu verkehren, damit er allein das Seinige durchsehen möge." Niemand sei ihm gut genug, er singe denn sein Lied, "daraus gar viel Gemüther dem Hause Cesterreich entsremdet worden". Die unirten Fürsten "berühmen sich, daß sie bei Hose jeht Alles machen können durch Geschenke an Klest, welcher allsmächtig ist". Vald aber erscholl auf Seite der Unirten die Klage: man könne "dem falschen Pfassen" nicht trauen: Klest seine Mißgeburt des Teusels".

<sup>1</sup> Chmel, Handschriften 1, 282-284. Hammer 4 Urfundenbb. 402. 404.

<sup>2</sup> Chmel, Sanbidriften 1, 261. 263.

<sup>3</sup> Hurter 7, 46. 4 Rerichbaumer 390 Note 1.

<sup>5</sup> Hammer 2 Urfundenbb. 190 No. 266.

<sup>6</sup> Sammer 3, 33 Note.

<sup>7</sup> Mitter, Politif ber Union 146 Note 2. 169.

## VII. Union und Liga. 1612—1613.

"Der neue Kaiser ist da, aber die wahre Macht im Reich ist nicht bei ihm oder an seinem Hose, sondern anderwärts, schrieb wenige Wochen nach dem Krönungstage von Franksurt ein mainzischer Canzleibeamter, "und ist die Union wie ein hängend Schwert über den Häuptern der Katholischen, und sind Se. kurfürstlichen Gnaden in steten Aengsten, daß es alsbald herabsfallen und das heilige Reich in Krieg und Blutvergießen gerathen wird."

Schon vor der Kaiserwahl hatte Kurfürst Johann Schweikart dem Kurfürsten von Sachsen zu Gemüthe führen laffen: die Staaten, besonders in der Nachbarichaft des Rheins, stellen starte Kriegeruftungen an; Pfalz, Bürttemberg, Strafburg, Baden und andere Unirte betreiben die Anwerbung von Befehlsleuten und geben beträgliche Werbegelder aus. Darum muffen die Ratholifen behufs Erhaltung des Reichs= und Religionsfriedens sich zur Gegenwehr ruften. ,Mit und nach aufgerichteter Hallischer Union ift es foweit kommen, daß man einmal den katholischen und sonderlich den geistlichen Ständen den Garaus zu machen und eine andere Form des Reiches angurichten, nicht allein mit Worten und Schriften sich öffentlich und heimlich hat verlauten laffen, inmaßen man deren Schriften und Rachrichtungen genugiam zu Banden befommen', jondern auch feine Schen getragen, gar zu dem Wert und der That zu greifen und unter einem andern gesuchten Schein die Waffen und Wehr an die Hand zu nehmen, fremde auständische mächtige, . dem Reich jederzeit verdächtige Potentaten mit in das Spiel und das Reich zu invitiren, und in Allem Richts zu unterlaffen, was nur die Gefahr vermehren möchte'. Dieses Ungewitter wäre vielleicht auch so schlecht nicht abgegangen, wenn der allmächtige Gott mit seiner starten Sand nicht in das Mittel gegriffen und diese schädlichen Confilia für diesesmal etwas verwirrt und zu Nichte gemacht hätte'. Aber noch immer fahre die Union fort, mit inländischer und ausländischer Macht sich zu verstärken und die Ratholiten zu bedroben; deßhalb möge der Rurfürst anzeigen, was zu thun sei und wessen die katholischen Stände im Fall der Roth sich zu ihm zu versehen.

<sup>1 \*</sup> Concept eines Briefes aus der mainzischen Canzlei vom 17. Inti 1612. Mitzgetheilt von Böhmer.

die Union mit England, Dänemark und den Generalstaaten in Verbindung stehe und dadurch den friedfertigen Ständen an Macht überlegen sei, so erhebe sich die Frage, ob nicht diese Stände in ihrer Gefahr "auf begebende uns verhoffte fernere Offension" durch eine ansehnliche Gesandtschaft bei Frankzeich, Lothringen, Savohen und Burgund um Hülfe und Beistand nachsuchen sollten 1.

Im April 1612 hatte der König von England mit der Union, als deren Hauptbeschützer er seit dem Tode Beinrich's IV. sich ansah, einen Bertrag junächst auf sechs Jahre abgeschlossen, worin er sich zu einer Bundeshülfe von viertausend Mann verpflichtete. Bereits zwei Jahre früher maren Berhandlungen eingeleitet worden über eine Bermählung des noch minderjährigen Friedrich V. von der Pfalz mit Glifabeth, einer Tochter des Königs; fie famen jest zum Abschluß. Im Februar 1613 murde die eheliche Berbindung zu London vollzogen, und zwar zunter einem Pracht und Glanz, wie man jolden felten gesehen'. Sunderttaufend Pfund Sterling, nach damaligem Geld= werthe eine ungeheure Summe, fielen der Berschwendung zum Opfer. Die fünftige Rurfürstin brachte einen Sofstaat und ein Gefolge von dreihundert= vierundfiebzig Personen mit. Auf der Fahrt nach Beidelberg bestieg fie amiiden Coln und Bonn eines der pfälzischen Schiffe, welches fieben Zimmer enthielt: unter diesen eine Silberkammer, eine Ruftkammer und drei pracht= volle Gemächer, mit glänzenden Tapeten von rothem und blauem Sammet verziert. Wochen lang dauerten die Festlichkeiten 2. Da gab es Mummen= ichang, Ritterspiele, Jagden, Schmausereien; täglich wurden über zwanzig Fuder Bein verbraucht. Der durch Englands Königstochter eingeführte Lugus verschlang die letten Kräfte des Landes 3. Beidelberg fei mitten in Deutsch= land, ichrieb ein Reisender im Jahre 1616, ,wie ein klein Paris. Da ift Alles nach mälschem Modell eingerichtet, und gar nicht zu fagen, mit wie viel Pracht der Sof sich schmudt, und wie viel Leichtfertigkeit im Schwange geht. Der Wohlstand aber liegt gar darnieder; im ausgemergeltem Bolt hört man Klagen, die ein fteinern Herz rühren sollten; dabei ist landkundig, wie leer die Raffen des Rurfürsten find und feine Schulden anwachsen.' 4

Jacob I. träumte von Königskronen für seinen Schwiegersohn. In kurzer Zeit, äußerte er sich, werde Friedrich den böhmischen Thron besteigen. Durch seine Sendsinge ließ er in Prag englisches Geld ausstreuen, um die Gunst

<sup>1</sup> Ritter, Politif ber Union 159-162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Heibelberger Universität sieß die künstige Landesherrin in Frankenthal durch einen Knaben, der ihr Früchte überreichte, mit den Worten begrüßen: "Madame, la déesse Flora et Pomona Vous saluent et souhaitent toute bénédiction et félicité: et Vous présentent cette corbeille." Häusser 2, 274.

<sup>3</sup> Näheres bei Säuffer 2, 258-275.

<sup>4</sup> Allerhand von gelehrten und curieusen Cachen 23-24.

der protestantischen Bevölkerung zu gewinnen. Böhmen, meldete ein bayerischer Bertrauensmann im April 1613, gewähre den Anblick einer Landschaft, über welche ein Sturm heranzuziehen beginne, denn man glaube nicht, daß der Kaiser seinen Zusagen betress der Religion nachkommen werde. Ein anderer Agent hatte schon im August 1612 berichtet: "Unter allen Ständen der kaiserslichen Erbländer ist große Agitation: überall regt sich der Geist des Kepubliskanismus." In Wien stand der englische Gesandte mit den vornehmsten prostestantischen Standesherren Ocsterreichs in lebhastem briessichem Verkehr, und Erasmus von Tschernembl war in unausgesetzter Thätigkeit, ein Bündniß zwischen der Union und den Ständen sämmtlicher Erbländer zum Bollzug zu bringen 1.

Man hatte den völligen Untergang des Hauses Habsburg zu befürchten. Klest aber unterhielt inzwischen mit den Unirten noch vertrauliche Beziehungen, um selbiges Haus, wie er meinte, zu stadiliren'. "Sie glauben mir bei meinen Ehren,' versicherte er am 7. September 1612 dem Markgrasen von Ansbach, dessen Schreiben er dem Kaiser und der Kaiserin übergeben habe, daß Sie das Kind im Hause sind, und ich hosse, faiserliche Majestät werden es bei allen Gelegenheiten erzeigen; halten Sie sich nur standhaft an dieselbe.' Alest unterstütze die Forderungen der protestantischen Fürsten dergestalt, berichtete Caspar Schoppe am 6. Juli 1613 nach Kom, daß zu besorgen sei: die katholische Kirche werde binnen Kurzem in ganz Deutschland ausgerottet werden<sup>3</sup>.

Um 30. December 1612 hatte der Kaiser einen Reichstag nach Regensburg ausgeschrieben, welcher sich auf den fünftigen 24. Upril versammeln und vornehmlich über die Ordnung des Gerichtswesens und über eine neue Türkenhülfe verhandeln sollte.

Die unirten Stände wollten dort ihre Forderungen borbringen, und Klest gab sich in der Zwischenzeit alle Mühe, um die katholischen Stände von vornherein zur Nachgiebigkeit zu bewegen. "Der heillose Praktikant malte zu diesem Ende," heißt es in einem Schreiben des kurmainzischen Rathes Wilhelm Ferdinand van Effern, "den Katholischen den Teusel an die Wand", und "wollte Ehr und Reputation in die Schanze geschlagen wissen". Dem Mainzer Kursürsten wurde von Wien aus vorgestellt: "Die Liga der Nathositen sei der protestantischen Union keineswegs gewachsen. Auf auswärtige Hüsse könne man keine sichere Rechnung machen: der Papst sei ein alter, schwacher Mann; der König von Spanien sei nicht einmal im Stande gewesen, seine aufrührerischen Unterthanen in den Niederlanden zu bezwingen,

<sup>1</sup> Chlumechy 1, 821—825. Bolf, Maximitian 3, 312—313. Ginbely, Geich. bes böhmischen Aufstandes 1, 78. 186.

<sup>2</sup> Ritter, Politif ber Union 126 Note.

<sup>3</sup> Rerichbaumer 215.

vielmehr habe er mit denselben einen schimpflichen Waffenstillstand schließen müffen; die französische Krone habe mit ihren calvinistischen Unterthanen, chenjo die polnische mit den Rebellen im Innern des Reichs und mit den Moskowitern und den Schweden genug zu thun; die italienischen Fürsten seien nur auf ihre eigene Sicherheit bedacht. Dagegen ftanden die Unirten bereits mit den Türken und mit den öfterreichischen Erbländern in guter bertraulicher Correspondenz und überdieß in enger Verbindung mit den Generalftaaten, mit England und der Schweiz. All' diesen Mächten gegenüber seien Die tatholischen Stände sammt dem Raifer viel zu schwach, und es könne leicht fich ereignen, daß letterer genöthigt werde, sich ganz nach dem Willen der Protestanten zu richten: die katholische Religion würde dann in Deutschland gänglich vernichtet werden. Aus diesen Gründen sollten die fatholischen Stände den Protestanten gegenüber sich gefügig erweisen, vor Allem bezüglich des geistlichen Vorbehaltes, wider den die Protestanten ja ftets protestirt hatten. Terjelbe sei ja auch niemals gegen sie in Amvendung gekommen, vielmehr habe man sie in ruhigem Besitz der eingenommenen Stifte gelaffen. Man jolle defihalb nach dem Begehren der Unirten dem dermaligen Befiter des Erzbisthums Magdeburg und den anderen postulirten protestantischen Bijchöfen Sitz und Stimme auf den Reichstagen zugestehen und den Religionsfrieden ihrem Wunsche gemäß ,erneuern'. Willfahre man denselben nicht, so würden sie ohne Zweifel den bevorstehenden Reichstag zersprengen, und dann werde alle Reichsjustiz aufhören und das ganze Reich zu Grunde gehen. Nun fei es aber die Meinung der Theologen: wenn auf einem Wege der fatholischen Religion mehr Schaden als Nuken erwachse, so solle man diesen Weg nicht mählen. Weit größeres Unheil aber würde jedenfalls hereinbrechen, wenn der Türke und die Ketzer gang Deutschland in ihre Gewalt befämen und den katholischen Glauben darin unterdrücken könnten, als wenn man letzteren in einigen Dingen sich nachgiebig zeige 1.

Johann Schweikart, ,von Natur ängstlich und verzagt und allem friegerischen Wesen abhold', hatte schon oft genug den Protestanten sich gefügt und ,neue Compositionen mit selbigen anstellen wollen 2; aber er war zur lleberzeugung gefommen, daß bei allem Componiren' lediglich , die Ratholiten die Kosten bezahlen sollten'. , Dabei könne man überdieß, äußerte er fich gegen einen Frankfurter Rathsbermandten, den Zusicherungen der Calvinianer nirgendwie trauen: wenn sie beute einen Finger bekämen, wollten sie morgen zwei oder drei und bald die ganze Hand und den Arm, um den= jenigen umzureißen, der zuerst nur einen Finger gegeben'. Die Lutherischen selbst, fügte er hinzu, hätten sich nicht weniger fürzusehen, als die Katho-

<sup>1</sup> Wolf 3, 331-332, 337-340.

<sup>2</sup> zum Beispiel im Jahre 1608, pergt. oben 3. 276.

lischen, und sollten fie sich mur einmal umsehen, wie es ihnen überall ergangen, wo die Calvinisten das Heft in Händen, insonders in den letzten Jahren in Heffen 1: da helfe fein altes Trauen und Beriprechen, wenn es auch jolemniter verbrieft worden.' Wenn vom faijerlichen Sofe , Die Auflösung der protestantischen und katholischen Uniones und Bundniffe betrieben werde, dieweil solche dem heiligen Reiche hochschädlich, jo muffe er, der Rurfürft, betennen, daß folde Schablichfeit aller Welt für Augen, und dag nichts Befferes, denn die Auflösung, wenn sie von beiden Seiten ehrlich gehandhabt würde und Diejenigen damit anfingen, welche zuerst solche Uniones geschaffen und die Matholischen zur Gegenwehr genothdrängt hätten. Daß aber die Ratholischen, wie fürgeichlagen worden, damit anheben sollten, ihr Bündniß zu trennen, und solches eben jett thun sollten, wo der Reichstag vor der Thur und der Widerpart der protestantischen Conföderirten sich zusehende stärke und mit den Muslandischen conspirire, sei über die Magen widersinnig, und fonne er dazu nicht rathen und helfen, werde viel eher das Gegentheil aus allen Kräften thun; dies aber nicht etwa, um Unfrieden zu machen und fremdes Gut zu begehren, sondern alleiniglich zu dem Zweck, sich und die Katholischen bei habendem Besitz und Recht zu schützen'2.

Von jeher, ichrieb der Kurfürst an Rleil, habe er alle Sonderbundniffe im Reiche für gefährlich und verderblich erachtet und seinerseits alle Mraft aufgeboten zur Erhaltung und ftrengen Beobachtung der Reichsordnungen, des Religions= und Landfriedens; er hege keinen höhern Wunich, als daß den geiftlichen und weltlichen Unhängern der tatholischen Religion durch die Macht des Raijers Rube und Sicherheit verschafft werden könne. Aber die Gegner hatten durch ihre Verbrüderung die erfte Veranlaffung zur . Secesiion' gegeben, sich mit allen Teinden der katholischen Kirche und des Reiches, selbst mit den Türken und Tataren, verbündet, und jeien, wie aus ihren Sandlungen und ihren Schriften hervorgehe, darauf bedacht, alle Natholiten zu vertilgen, die Reichsverfassung umzuftürzen und zu diesem Zwecke die Macht des habsburgischen Sauses zu vernichten. "Es ist aller Welt befannt, daß bei diesen Leuten alle gebührliche Achtung vor der kaiserlichen Majestät völlig zu Grunde gegangen und alle Wege des Rechts und der Bollftreckung der Gefete verichloffen find, dagegen haben Salsstarrigteit, Trentofigteit, Trug und List derart bei ihnen zugenommen, daß man weder ihren feierlich verbürgten Zusicherungen noch den mit ihnen abgeschlossenen Verträgen, weder ihren Briefen noch Siegeln, nicht einmal ihren beschworenen Bersprechungen sicher trauen kann: denn das Alles muß bei ihnen, nach der abscheutlichen Lehre

<sup>1</sup> Bergl. oben E. 483 fll.

<sup>2 \*</sup> Anfzeichnungen bes mainzer Rath van Giern vom 13. Juli 1613. Mitgetheilt von Böhmer.

Machiavell's, bei jeder Gelegenheit der "Staatsraison", wie sie es nennen, weichen 1. Wie viele Beweise hiefür aus den Ereignissen weniger Jahre beisgebracht werden könnten, das ist Ihnen bekannt."

"Wir Ratholifen," fuhr Schweifart fort, "haben aus allzugroßer Leicht= aläubigfeit und allzugroßem Vertrauen den größten Theil des Unferigen bereits verloren und stehen wegen des uns noch gebliebenen Restes in Gefahr. Daß aber die friedliebenden und dem Raifer gehorsamen katholischen Stände gualeich mit ihren Gebieten und Unterthanen auch ihre Religion fich entreißen laffen und fich hoffnungelos der Willfür der Gegner zur Unterdrückung und Beidimpfung übergeben follten, das murde bei Gott feine Entichuldigung finden und bei der Nachwelt dem Vorwurf ewiger Schmach nicht entgeben. Da nun die katholischen Stände auf geordnetem Wege keine Sicherheit erlangen fönnten, jo durfe Niemand es ihnen verargen, daß fie zur nothwendigen Bertheidigung Vorbereitungen träfen, um sich und ihren Unterthanen die freie Religionsubung zu erhalten und im Gehorsam gegen den Raifer aller Wohlthaten des Reiches fich zu erfreuen: darin allein bestehe Zwed und Ziel der fatholischen Union. Bas den Rurfürsten von Sachsen und andere friedliebende Stände der Augsburgischen Confession anbelange, so glaube und hoffe er bei der Aufrichtigkeit, welche er bisher in deren Rathichlägen und Sandlungen gefunden, daß fie feine Urfache haben wurden, ihren Willen gu ändern. Hebrigens miffe Rleft hinlänglich, daß man auf das Wohlwollen dieser Leute, sobald es sich um die Religion und die davon abhängigen Dinge handele, wenig rechnen könne, zumal wenn ihnen Hoffnung auf irgend einen Gewinn gemacht werde. Ueberdieß sei bekannt, mit welchem Gifer, welchen Künften und Verleumdungen dahin gearbeitet werde, selbige Fürften, insbesondere den Kurfürsten von Sachsen, welcher durch sein Unsehen und seine Macht bisher noch zwischen den beiden Parteien das Gleichgewicht erhalten, von den Ratholiken abwendig zu machen: jollten diese Versuche gelingen, jo ftänden dem öfterreichischen Saufe und sammtlichen tatholischen Ständen große Gefahren bevor, wenn fie nicht ju ihrer Vertheidigung fich geruftet. Rämen die Ratholiken unvorbereitet und ohne Schutzmittel auf den bevorstehenden Reichs= tag, so würde der Raiser dort keinen seiner Wünsche durchseten, und die katholifche Sache murde in die außerfte Bedrängnig gerathen 2.

<sup>1,...</sup>sed haec omnia ad quamvis occasionem ex detestanda Machiavelli doctrina rationi status, ut vocant, cedere cogantur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei v. Hölfer, Fränkische Studien 283–285. Im October 1612 berichtete ber Augsburger Bischof Heinrich von Knöringen dem Papste über die Bischung und Bedeutung der Liga, für deren Abschluß er besonders thätig gewesen. Die engste Bereinigung sämmtlicher Katholiken seinzige Mittel zur Abwehr der Anschläge der Häretiter, "ad resistendum eorum conatibus et catholicos omnes, inprimis autem ecclesiasticos ab eorum invasionibus securos praestandos. Bei Steichese, Beiträge 1, 66.

Auch Maximilian von Bagern trat dem Unfinnen des Wiener Hofes: man folle, weil man ohnmächtig, den Protestanten bezüglich des geiftlichen Borbehaltes nachgeben und den Religionsfrieden nach deren Anforderung ,er= neuern', mit aller Entschiedenheit entgegen. ,Man könne und durfe,' fagte er in einer Unweifung für feine Gefandten, ,dem Befiger des Erzbisthums Magdeburg und anderen protestantischen Inhabern geistlicher Stifte auf Reichs= und anderen Tagen weder Sit noch Stimme gestatten, weil solches bem Religionsfrieden zuwider sei. Wollte man dieser Zumuthung entsprechen, jo würden die Protestanten sofort weiter greifen, und viele weltliche Stände würden fich als Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte in die Stifte eindrängen. Schon jest handele es sich nicht allein um Magdeburg, sondern auch um das Erzstift Bremen und die Stifte Halberftadt, Minden, Berden, Osnabriid. Lübed und andere, im Gangen um fechzehn Stifte. Dadurch murben bann Die Protestanten im Fürstenrathe, um fechgehn Stimmen berftartt, die Mehr= beit bilden und so auf allen fünftigen Reichstagen Alles nach ihrem Belieben beschließen und ausführen und die katholische Religion in kurzer Zeit aus dem gangen Reich verbannen tonnen, und zwar um jo leichter, weil fie auch im Städterathe bereits die Oberhand bejägen. Rein fatholijder Stand murde mehr in ber Lage fein, fich Recht zu verschaffen; denn sobald er gegen einen protestirenden Stand eine Rlage erhöbe, wurde man diese fofort zu einer Religionssache machen, welche von feinem Reichsgericht entschieden, sondern auf Reichstagen, wo die Mehrheit auf protestantischer Seite, erörtert werden mußte. Gerner würde man die katholischen Reichsstädte nöthigen, den Unkatholischen freie Religionsubung und freien Zutritt zu den Rathsftellen und Aemtern zu geftatten, und allmählich auch ben geiftlichen Stiften und ben katholischen Landes= herren die Freistellung der Religion aufnöthigen. Was würde es helfen, wenn man mit den Protestirenden sich in neue Bergleichsberhandlungen ein= liege? Den Baffauer Bertrag und den Religionsfrieden hatten fie mit hohen Eidschwüren befräftigt, aber nichtsbestoweniger gegen deffen flaren Wortlaut bei jeder gunftigen Gelegenheit Stifte und Klöfter in Befit genommen.

Daß die Katholiken wegen ihrer Ohnmacht nachgeben sollten, wollte dem Herzog nicht einleuchten. Würden die katholischen Stände, sagte er, nur sest und treu zusammenstehen, so sei für sie noch keine Gefahr, von den Unstatholischen in den Sack geschoben zu werden. Der Papst, Spanien, die katholischen Schweizer, der Generalstatthalter der spanischen Niederlande, die italienischen Fürsten und das lothringische Haus stünden mit ersteren in guter Correspondenz und würden der völligen Unterzochung der Katholiken nicht gleichgültig zusehen. Sollte aber das Schwert zu Ungunsten der letzteren entscheiden, so hätten sie wenigstens in ritterlichem Streit die Ehre gerettet und seien, wenn sie das Ihrige verlören, vor Gott und Menschen entschuldigt. Hingegen würde es für sie eine ewige Schande sein, sich dieses ohne Schwerts

streich nehmen zu lassen und an ihrer Kirche zu Verräthern zu werden. Wären die Vorfahren standhafter gewesen, so hätte man sich in dieses Lasbyrinth nicht verirrt.

Don diesen Grundsätzen, erklärte Maximilian, werde er nicht weichen. Sein Vorschlag war: man solle Alles vermeiden, was dem sächsischen Hause zu Mißtrauen Anlaß geben könnte, als hätte es etwas Gewaltthätiges zu befürchten; den Reichsstäden sei zu versichern, daß man von Seiten der Kastholischen keine Aenderung begehre; bei den Verfügungen des Religionsfriedens solle man unabänderlich verharren. Wenn auf dem Reichstage, wie zu versmuthen, von Seiten des Kaisers stark darauf gedrungen werde, alle Unionen und Conföderationen im Reiche aufzuheben, sollten sich die Katholiken nicht eher zur Trennung ihres Bundes entschließen, bis ihnen hinlängliche Sichersheit geworden, von ihren Glaubensgegnern nicht übervortheilt zu werden 1.

Auf Andringen des Herzogs wurde in Frankfurt am Main ein Bundestag abgehalten und am 11. März 1613 Folgendes vereinbart.

Erstens: Die Katholiken sind nach wie vor gänzlich entschlossen, den Augssburger Religionsfrieden aufrichtig und redlich zu halten. Wenn die Protestanten auf dem Reichstag eine "Erneuerung' dieses Friedens beantragen werden und "mit einer Wiederholung desselben in dem Verstand und Sinn, wie er im Jahr 1566 zu Augsburg erneuert worden", zusrieden sind, so kann man ihnen in so weit nachgeben, daß die Wiederholung aus der Ursache geschehe, welche sie für dieselbe vorbringen: es solle dadurch jenen "Scribenten und Clamanten" gesteuert werden, welche den Frieden zier ewiges Band, sondern nur für eine Toleranz oder Moratorium ausrusen". Ausdrücklich aber muß im Reichsabschied ausbedungen werden, daß "diese Wiederholung Keinem an einer Klage etwas benehmen solle, noch dadurch irgend eine gegen den Frieden vorgenommene Handlung gutgeheißen werde".

Zweitens: Auf Reichs- und Deputationstagen muß in allen Religions- und Regierungssachen nach wie vor durch Stimmenmehrheit entschieden werden. Der Kaiser ist zu ersuchen: er möge die Forderungen keineswegs bewilligen, welche von den protestantischen Ständen im Widerspruch mit diesem beständigen Herkommen und den Reichsverordnungen erhoben werden; vielmehr möge er sowohl sich selbst als die katholischen Stände ,bei dem üblichen löblichen Gebrauch und Herkommen schilchen und handhaben'. Wenn die Mehrheit der Stimmen nicht mehr gelten soll, so gibt es kein Mittel, den Streitigkeiten im Meiche abzuhelsen und die Stände zu vergleichen; das Reich wird vielmehr in steter Verwirrung stecken und in kurzer Zeit seinem Untergang entgegengehen.

Drittens: Die protestantischen Inhaber der seit dem Religionsfrieden in

<sup>1</sup> Wolf 3, 340-350.

Besitz genommenen Erzstifte und Stifte können von den katholischen Ständen nicht für rechtliche Besitzer anerkannt werden, und ist man nicht besugt, densselben, dem Religionsfrieden zuwider, Sitz und Stimme auf den Reichstagen einzuräumen. Der Kaiser soll um Abweisung dießfallsiger protestantischer Anssinnen angegangen werden.

Viertens: Die gewöhnlichen Kammergerichtsvisstationen müssen mit Einsichluß der vier Klostersachen wieder in Gang gebracht werden. Die protestantischen Stände sind mit ihrem Antrage auf Absehung dieser Klostersachen abzuweisen; denn dieses Begehren bezweckt lediglich, den beschwerten fatholischen Ständen in Zukunft alle Klagen abzuschneiden, sich einen freien Weg zu den noch übrigen Stisten und firchlichen Gütern zu bahnen und den Kathosliken auf diese Art den Genuß ihres Rechtes und des Religionsfriedens zu entziehen.

Fünftens: Bezüglich der kaiserlichen Gerichtsbarkeit, welche die Proteftirenden bestreiten, und der Concurrenz des Reichshofrathes mit dem Rammersgericht unterliegt es zwar keinem Zweisel, der Raiser selbst werde sich bei seiner höchsten Jurisdiction, dieser eigentlichen Grundlage seiner Autorität, gegen ungereimte Anforderungen zu schützen wissen. Aber auch den katholischen Ständen liegt sehr viel daran, daß der Kaiser als die Quelle aller Gerichtsbarkeit anerkannt werde, und daß seine richterlichen Besugnisse noch umfassender als die des Kammergerichtes sind; deßhalb wollen diese Stände aus aller Kraft für die Erhaltung dieser kaiserlichen Hoheitsrechte eintreten.

Neberhaupt sind dieselben entschlossen: zur Vertheidigung des Religions= und Landfriedens und anderer Reichsordnungen und zur Abwendung drohen= der Gewalt sich aneinander zu schließen mit Gut und Vlut. Zu diesem Zweck der Vertheidigung wird jeder Stand noch vor dem Reichstage den Vetrag von fünfundzwanzig Kömermonaten den Bundesobersten erlegen, und falls es wider Verhoffen schon vor dem Reichstage zu Thätlichteiten kommen sollte, noch weitere zehn Monate nachschießen, damit diesenigen, welchen die Kriegs= leitung obliegt, sich auf Unterstützung verlassen, kommt es etwa gar zu einem allgemeinen Aufstand und einer allgemeinen Kriegsverfassung, so wollen die Stände wie Sin Mann zusammenstehen und alles Vermögen bei einander aufsehen. Alles dieses versprechen sie bei fürstlichen Ehren, wahren Worten und an eines seiblichen Sides Statt.

An diesem fühnen Abschiede vom 11. März nahmen auch die Gesandten einiger fatholischen Stände Theil, welche nicht zum Bunde gehörten. Nach deren Abreise setzen die Bundesglieder bis zum 15. März ihre Verhandlungen fort und unterzeichneten an diesem Tage einen zweiten Abschied, worin ihren

<sup>1</sup> Abschieb bes Frantsurter Tages vom 11. März 1613 bei Stumpi, Beilage 22-39.

Obersten überlassen wurde, mit Frankreich, Lothringen, Savonen und anderen italienischen Fürsten behufs Hülfeleistung für den Fall der Noth in Verhandlungen einzutreten. Der Papst und der König von Spanien seien um fernere Geldunterstützungen zu ersuchen. Wenn die nichtkatholischen Eidgenossen der protestantischen Union, mit welcher sie bereits verbunden, zu Hülfe kommen würden, so sollte der Bischof von Constanz die katholischen Schweizer dahin zu bringen trachten, jene in ihrem eigenen Lande anzugreisen 1.

Rury nach der Frankfurter Versammlung hielten die Unirten einen Tag zu Rotenburg ab, welcher bereits am 10. Januar vom Administrator der Pfalz ausgeschrieben worden war und eine nähere Vereinbarung über das Vorgehen beim Reichstage bezweckte. Einhellig wurde beschloffen, an der Union festzuhalten, selbst dann, wenn die Ratholiken die Auflösung ihrer Liga als Gegendienst zusichern würden. Durch Baden und Strafburg follte mit den Schweizern über ein näheres Berständniß verhandelt, mit den öfterreichischen, böhmischen und mährischen Ständen fleißige Correspondenz unterhalten und die Stände gebeten werden, dem Gegentheil in ihren Landen keine Werbungen oder andern Vortheil zu gestatten'; auch mit Venedig wollte man die Correspondenz fortseten und den König von England, welcher sich schon mit den Unirten verständigt hatte, ersuchen, sich bei Schweden und Dänemark zu verwenden, damit ,das gemeine evangelische Wesen, sonderlich in Deutschland, ftärker stabilirt werden möchte'. Um "unter den Evangelischen eine rechtschaffene Einigkeit zu erlangen', forderten die Versammelten nochmals den Kurfürsten von Sachsen, den Herzog Heinrich Julius von Braunschweig und den Landgrafen Ludwig von Heffen-Darmstadt zum Beitritte auf. Gine Bereinigung aller Evangelischen sei jest um so dringender geboten, weil sich die Liga immer mehr verftarke und man ihre gefährlichen Absichten' aus dem Ausschreiben zu ihrer Frankfurter Versammlung und aus ihrer Verbindung mit dem Bapfte und mit Spanien, von der man ,qute Nachricht' habe, nur zu deutlich wahrnehmen könne2. Die Fürsten lehnten die Einladung ab3. Auch

<sup>1</sup> Wolf, Maximilian 3, 362-368.

<sup>2</sup> Sentenberg 23, 547-549.

<sup>3</sup> Bereits im Jahre 1610 hatte Landgraf Morit von Hessen-Cassel ben Landgrasen Ludwig von Hessen Darmstadt zum Beitritt ausgesordert, aber von diesem und dessen Bruder Philipp eine abschlägige Antwort erhalten. Die calvinistischen Reichsstände, schrieb Philipp Mitte Januar 1610 an Ludwig, hätten es seit lange darauf abgesehen, in den Religions- und Reichsstrieden aufgenommen zu werden und sowohl den Reichschofrath zu Prag, als auch das Kammergericht zu Speyer mit ihren religionsverwandten Räthen und Asselson zu besehen. Darin bestehe einer der Zwecke ihrer Union. Man dürse aber denselben nicht besördern, weil er der reinen Religion und deren Fortpslanzung Schranken sehen würde. Auch sei kein Zweisel, daß die katholischen Reichsstände zum solcher Union willen, da sich Lutheraner und Calvinisten mit einander verbinden, an

die Stadt Frankfurt am Main war wiederholt zum Anschluß an die Union angegangen worden; aber sie beschloß, neutral zu bleiben, weil aus den Sonders bünden das Schlimmste zu befürchten. Man war in Frankfurt davon überzeugt: "Entweder müssen die Sachen also verglichen werden, daß man solcher Particularbündnisse nicht bedarf, sondern die alten wohlbedachten Reichs- und Kreisverfassungen in ihren rechten Schwang und Gang bringen kann, oder aber gar keine rechte Ordnung mehr behalten wird, sondern mit dem Schwerte erst eine neue wird suchen und machen müssen.

Bas , die Beschwerden der Evangelischen' anbelange, so wurde auf dem Rotenburger Tage beschlossen, an den Forderungen bezüglich des Reichshofrathes und der Aussetzung der vier Kloftersachen festzuhalten. Dem Admini= ftrator von Magdeburg muffe Sit und Stimme gefichert, Die Stadt Donauwörth, aus welcher der Bergog von Bapern ohne Rückerstattung der beträcht= lichen Erecutionstoften nicht weichen wollte, gemäß dem Bersprechen Rudolf's II. in seinen alten Stand wiederhergestellt und die Untoften benjenigen zugeschoben' werden, welche die Sache verschuldet'. lleberhaupt wollte fich die Union aller Beschwerden der einzelnen Stände annehmen und ohne Erörterung derselben sich in teine verbindliche Berathschlagung und Beschluffaffung einlaffen'. Wenigftens die vornehmsten Beschwerden, über welche der Raifer allein entscheiden tonne, mußten erledigt werden, sonst werde man sich zu irgend einer Steuerbewilligung gegen die Türken nicht verstehen. Wenn Richts zu erlangen, jo jolle "wegen einer Seceffion oder Abzugs' vom Reichstag ,durch Stimmenmehrheit ent= ichieden werden'. Wäre man auf Seiten der Union zu aller Nothdurft genugfam gefaßt und mit ausländischen Fürsten und Berren einer gewissen Alliang ber-

ben mit ben Ständen Augsburgifcher Confession aufgerichteten Religionsfrieden nicht mehr verbunden fein wollen, und biefes tonne man ihnen nicht verbenten'. ,Und wurde unseres Ermeffens ber zu emigen Tagen mohl aufgerichtete Religionsfriebe hierburch gu Grund aufgehoben.' Ferner murben ben beffifchen Landen, wenn man ben Confoderirten mit Bolf ober Gelb beifpringen muffe, mertliche Beichwerben erwachsen. , Wie übel fich auch biejenigen, fo fich in frembe Sandel gemischt und austandische Potentaten um Bulje angelangt und fich in Bundniffe mit ihnen eingelaffen, jeder Zeit befunden, bas ift Deutschland vor wenig Jahren wohl inne worben, benn folche bes beiligen Grabes, wie man fagt, nicht umfonft huten wollen. Wie man benn ohnebas nicht feben fann, was für (Müd bei biefer Union zu gewarten, wenn folde, wie es fast bas Unjeben hat, ber faiferlichen Majestät als ber von Gott ben Ständen vorgesegten Obrigfeit guwiderlaufen follte. Denn es heißt billig: Webt bem Raijer mas bes Raijers ift, ob er gleich ein Beibe ober gar ein Unchrift mare, wie zu Zeiten Chrifti bie Raifer ungläubig waren.' Endlich sei leichtlich zu erwarten, bag weil ber mehrere Theil ber Unirten calvinifd, die Stände ber ungeanberten Mugsburgifden Confession nach beren Pfeifen tangen mußten und fich babei ichwerlich wohl befinden wurden. Im Archiv fur beffifche Gefch. und Alterthumsfunde 10, 313-316.

<sup>1 \*</sup> Rechtsgutachten an ben Rath und bie Protofolle ber Rathssigungen in ben Reichstagsacten 95 fol. 27. 37. 41.

glichen, so könne ,ohne einiges Bedenken die Zerschlagung des Reichstags zu= gelassen, wie auch die Contributiones allerdings verweigert werden. 1.

Während der Verhandlungen baten sämmtliche Unirte den König von Tänemarf um Hülfe gegen die Päpstlichen. Im Mai kam auf Betreiben Jacob's I. von England ein förmliches Bündniß zwischen der Union und den Generalstaaten zu Stande auf fünfzehn Jahre, zu gegenseitiger Unterstützung für den Fall der Noth. Seitdem wurden die Generalstaaten die eigentliche Stühe der Union und wirkten am wesentlichsten ein auf den Gang der Ereignisse.

Vom Reichstage zu Regensburg konnte man schon vor seiner Eröffnung mit dem kurmainzer Rath van Effern leicht vorhersagen: "Alle Mühe verzgeblich, eine Vergleichung im Reiche nicht mehr zu erhoffen."

<sup>1</sup> Abichieb bes Rotenburger Tages vom 28. Mär: 1613, mitgetheilt von v. Höfler. Nitter, Politif ber Union 162—167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gardiner 2, 162.

## VIII. Reichstag zu Regensburg. 1613.

Der Reichstag war auf den 24. April angesagt worden, wurde aber erst im August eröffnet. Als der Kaiser am 4. dieses Monats sich der Stadt Regensburg näherte, zogen ihm die bereits eingetroffenen Stände "unter großem Pracht mit etwa tausend gepußten Pserden" entgegen. Matthias hatte ein gewaltig Gefolge mit mehr denn achthundert Pserden mitgebracht und sein Zug war "im Vergleich mit dem ständischen wie die Sonne gegen den Mond". Er trug ein weißes, golddurchwirktes, mit Perlen und Edelsteinen verbrämtes Gewand, einen kostbaren weißen Hut mit einem Reiherbusch, einen pomeranzfarbenen sammtenen Mantel mit weißem Goldstück gefüttert; der Sattel und der Zaum seines Pferdes waren mit Perlen und Edelsteinen gestickt. Die Kaiserin fuhr in einem übergoldeten Wagen, auf welchem ein Löwe von Silber mit einer vergoldeten Krone stand; auch die Kutscher waren mit goldstückenen Kleidern angethan. Hinter einem der zwei Trompeter, welche blasend vorauseritten, saß ein rothgepußter Asse

"Etliche fürwizige Leute ließen sich hören: das ganze äußerlich pruntfüchtige Wesen sei für Jeden, dem nicht unbekannt, wie es in Wahrheit im heiligen Reiche steht, nur wie ein Affenwerk."

"Mit dem grausam prächtigen kaiserlichen Aufpuß' stimmte jedenfalls nicht "die übergewaltige Geldnoth, welche Se. Majestät drückte". "Nur mit Mühe", schrieb Kless aus Regensburg an den Hoffriegsraths=Präsidenten von Mollart, habe der Kaiser vom spanischen Botschafter und einem Banquier einige Darsleihen austreiben können, um die Kosten seines Ausenthaltes zu bestreiten. "Das ist gewiß, daß wir hier im Reich keinen Heller Gefälle haben, sondern nur verzehren." "Wir handeln mit Staaten, Republiken, mit Fürsten geistslichen und weltlichen Standes, Niemand will sich erbarmen; alle Lehen sind verschrieben, alle Aemter und Gefälle versetzt und verwiesen. Der kaiserliche Hob bedarf großer Ausgaben. Was sollen wir thun? Leihen will uns Niesmand, schuldig ist uns Niemand, wir selbst haben auch Nichts." "Der Kaiser

<sup>1 \*</sup> Schreiben bes kurmainzischen Rathes Carl Geinrich Beyerabend vom 13. Aug. 1613. Beschreibung bei Khevenhiller 8, 550—556. Bergl. Gumpelzhaimer 2, 1051—1052. Senkenberg 23, 565—567.

will geben und versezen bis auf's Hemd, was zu versezen ist; das arme unbezahlte Pragische Hofgesind stirbt und verdirbt und kann des Ochsenblutes nicht genugsam bekommen. Die kaiserlichen Hatschiere und Trabanten mußten nämlich, wie der brandenburgische Gesandte Abraham von Dohna am 1. September berichtete, zu dem Schlächter gehen und das Blut des geschlachteten Viehs auffangen und kochen lassen, also daß der großen Herren Elend oft größer, als das geringer Leute'2.

Am 13. August bei Eröffnung des Tages hielt zuerst in kaiserlichem Auftrage ein lutherischer Fürst, Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt, eine kurze Anrede an die Versammelten, worin er "um ausmerksame Anhörung und genaue Erwägung der Proposition des Kaisers" bat".

Diese Proposition beantragte die Auflösung der Sonderbundnisse im Reich, der Union und der Liga, und die Bertheidigung des Reiches gegen die Ungriffe der Türken. Wenn man jenen ,gefährlichen Berfaffungen und Gegenverfassungen' nicht zeitlich begegne, so würde aus ihnen der endliche Untergang des Religions= und Profanfriedens erfolgen', und dadurch würden allerhand Feindseligkeiten, welche aus den umliegenden Empörungen und Kriegen dem Reich von vielen Sahren her angedroht worden, gleichsam in's Reich gezogen und zu deffen ganglichem Berderben barin ausgeführt werden'. Statt der Bündniffe sollte die Einigkeit unter den Ständen wiederhergestellt und zu diesem Zwede ,fürnehmlich darüber gehandelt werden, wie das gesperrte Juftiz- und Kammergerichtswesen wieder in seinen richtigen Lauf' zu bringen sei 4. Bur Vertheidigung Siebenburgens und der ungarischen Grenzen wurde von den Ständen eine fo ausgiebige Bulfe verlangt, daß der Lübeder Gefandte schrieb: "Ift eine folch unbillige und übermäßige Forderung, als niemals einig Kaiser begehrt; sollte sich zusammen betragen über sechsundzwanzig Millionen Reichsthaler.' 5

"Ein hochbedenkliches Zeichen" für den Reichstag war von vornherein, daß keiner der unirten Fürsten sich in Person eingefunden hatte. Noch im Februar hatten sie dem Kaiser, welcher durch einen Gesandten, Gundakar von Polheim, um ihre persönliche Betheiligung an den Verhandlungen gebeten,

<sup>1</sup> bei Sammer 3 Urfundenbb. 68-69.

<sup>2</sup> Mitter, Politif ber Union 138 Note 3. 3 Senkenberg 23, 570.

<sup>4</sup> Alter Druck ber Proposition in ben Franksurter Reichstagsacten 95, 88. Bergl. Senkenberg 23, 571. Ritter, Politik ber Union 125. In Folge ber Gerichtssperre hatte sich die Zahl ber Processe, in welchen "Revision" nachgesucht wurde, im Jahr 1612 auf mehr als vierhundert gesteigert, "also daß bergleichen", schrieb Zacharias Geizkoster in einem Gutachten für den Kaiser, "bei allen und jeden Urtheilen, etiam in causis fiscalibus, zur Entstiehung der Schuldigkeit gesucht werden". Bei Lünig, Staatsconsilia 1, 778.

<sup>5</sup> Brodes 2, 275 Note 8.

günstige Zusagen ertheilt; aber auf dem Unionstage zu Rotenburg war später beschlossen worden, Niemand von ihnen solle in Regensburg erscheinen. Der Kaiser hat den Punkt der Justiz an erster Stelle gesetzt, schrieb Kless am 31. August an den Markgrassen von Ansbach, aber die ganze Union bleibt aus und scrupulirt oder man sucht lauter Misverstand. Diel anders sind Ihre Majestät in Frankfurt vertröstet, auch durch Herrn von Polheim abermals versichert worden, welches Ihre Majestät täglich und stündlich mit Empsindlichkeit vermelden. 2.

Die Abgeordneten der Unirten sahen es als ihre erste Aufgabe an, sämmtliche Protestanten zu Sonderberathungen im kurpfälzischen Quartier und zu einem gemeinsamen Borgehen nach Maßgabe der Rotenburger Bereinsbarungen zu bewegen. Bei Sachsen und dem Landgrafen von HessensDarmsstadt waren ihre Bemühungen erfolglos, wohl aber gewannen sie Mecklenburg, Lauenburg, Braunschweig-Lüneburg, Pommern-Stettin, die Betterauer Grasen und eine Anzahl nicht zur Union gehöriger Städte: Lübeck, Regensburg, Lindau und andere. Sämmtliche Geeinigten führten wieder den Namen "correspondirende Stände".

Durch sie kam der Reichstag schon am 17. August, als eben die Berathungen über die kaiserlichen Vorlagen beginnen sollten, in's Stocken. An diesem Tage gaben sie nämlich die Erklärung ab: sie würden in wenigen Tagen ihre "Beschwerden" einreichen und bis der Kaiser darüber entschieden habe, an keinen Verhandlungen sich betheiligen. Daß "diese Art der Secession bei Etlichen für etwas hart und fremd angesehen sein möchte", wollten sie nicht läugnen 3.

In einer Schrift vom 19. August stellten sie als "Beschwerden", welche der Kaiser sofort zu erledigen habe, unter anderen auf: Der kaiserliche Hoserath dürse fürder keine Gerichtsbarkeit sich beilegen, außer bei der Ab- und Zusprechung unmittelbarer Reichslehen und in Fällen von Landsriedensbruch; die Besehung des Kammergerichtes müsse nach ihren Wünschen vorgenommen, den protestantischen Administratoren von Bisthümern Sit und Stimme auf den Reichstagen eingeräumt und die Stadt Donauwörth in ihre vorige Freisheit wieder eingesett werden 4. Solche "Veschwerden" sollte der Kaiser ersledigen, solche Forderungen erfüllen mit Beseitigung der Stimmenmehrheit, also außerhalb des versassungsmäßigen Weges.

<sup>1</sup> Sattler 6, 72. 2 Ritter, Politit ber Union 127. 133 Note 3.

<sup>3 \*</sup> Protofoll, was ber Correspondirenden Deputation bei Pfalz-Neuburg ber Correspondenz-Sachen halber gehandelt ben 1. 10. Sept., in ben Frantfurter Reichstagsacten 95, 140—142.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Beschwerben ber Correspondirenben bei Senkenberg, Sammlung 2, 153—177. Golbast, Polit. Reichshändel 1050—1055. Londorp, Acta publ. 119—123. Bergl. Ritter, Politik 129.

Nach einem vorliegenden Berzeichniß wurde die Geltung der Stimmenmehrheit verworfen: erstens in Religions= und Gewissengelegenheiten, dann in Bezug auf Steuerbewilligungen, auf Kammergerichtssachen, auf die Eremtionen, Privilegien und Immunitäten der Stände, auf Alles, was den Religionsfrieden und dessen Anhang betreffe, sowie auch in Fragen, welche des gemeinen Vaterlandes Wohlstand, Heil und Ruhe beträfen. Ferner könne durch Mehrheit der Stimmen Nichts entschieden werden bei Streitigkeiten zwischen den Katholiken und den Evangelischen; auch da nicht, wo es sich handele um Verlezung der Gerechtigkeit, um befreite Gerichte, um Reichsconstitutionen, um die Executionsordnung, um die goldene Vulle; ebensowenig rücksichtlich der Verträge der Geschlechter, Verhandlungen, Verbündnisse und dergleichen 1.

Forderungen dieser Art sprachen jedem staatsrechtlichen Grundsatze offen Hohn. Mit einer Partei, wesche solche Ansprüche erhob, konnte keine Vershandlung auf dem Reichstage zu irgend einem Ziele führen.

Während der Raifer mit den Correspondirenden in einen Schriftwechsel eintrat, arbeiteten die katholischen Stände ihrerseits eine Beschwerdeschrift aus, welche am 10. September eingereicht murde. Bei der allgemeinen Noth, sagten sie, hätten sie den Raiser gern mit ihren besonderen Klagen verschonen wollen. Run seien aber die Gesandten einiger Stände, welche sich den im beiligen Reich wenig erhörten Ramen Correspondirende beigelegt, mit vermeinten Beschwerden hervorgetreten und hätten erklärt, ohne deren Behebung in keine Reichstaasperhandlungen eintreten zu wollen. Darum wollten auch fie ihre Beschwerden bekannt machen, ohne aber die Geschäfte des Tages da= durch zu behindern: nach Zeit und Umständen möchte der Raifer für deren Erledigung forgen. Mit den icharfften Worten wiederholten die Stände, mas fie bereits auf früheren Reichstagen gegen bas Verfahren .der neuen Secten' vorgebracht hatten 3. , Wenn es bei der alten katholischen Religion und der Augsburgischen Confession nur allein im beiligen Reiche verbleiben könnte, so würde man sich beiderseits besser und freundlicher mit einander vertragen': burch die neuen Sectirer aber werde der gange Inhalt des Religionsfriedens in Frage gestellt. Das Schmähen und Läftern auf ihren Kanzeln sei all= gemein bekannt: der Papst, welcher doch in den ungarischen Kriegen und bei anderen Ungelegenheiten um sie und das Reich ein Besseres verdient habe, werde auf das Schimpflichste ausgerufen; die katholischen Fürsten würden von jedem ihrer Angehörigen ungescheut mit Schmähkarten und Spottschriften geschändet, und die Stände der Augsburgischen Confession, welche mit den

<sup>1</sup> bei Londorp, Acta publ. 1, 138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carl August Müller, Forschungen 3, XXXV, stellt die Frage, ob ,ein Kampf gegen eine solche Faction ein Religionskampf' sei.

<sup>3</sup> Bergl. oben G. 116.

Ratholiten in Frieden und Ginigkeit zu leben bestrebt seien, wurden mit ipotti= ichen und höhnischen Namen und Nachreden belegt. Man juche den Ratholiten jeglichen Rechtsweg zu verschliegen: Die Gerichtsbarteit des Rammer= gerichtes fei unterbunden, und man arbeite auf's Aeußerste dahin, auch die höchste kaiserliche Gerichtsbarkeit zu vernichten und also den Ratholischen alle Mittel zu benehmen, sowohl das Abgedrungene wieder zu erlangen, als auch bei den noch übrigen wenigen Stumpfen ruhiglich zu verbleiben'. Die vielen ansehnlichen Erzstifte und Stifte, Länder und Leute, welche den Katholiten wider den Religionsfrieden entzogen worden, wolle man ,nicht allein, wie dieses unverhohlen gesagt werde, nicht wieder abtreten', sondern man ,unter= ftehe fich, von Jahr zu Jahr weiter fortzugreifen und bei jeder ichidlichen Gelegenheit, theils mit List, theils mit Gewalt, sich deren noch mehr anzueignen': Beispiele dafür seien jedermänniglich bekannt. Nachdem noch viele weiteren Rlagen vorgebracht, baten die Stände ben Raifer, er moge Fürforge treffen, daß sie instunftig bei den Reichsordnungen und dem Religions= und Brofanfrieden unbedrängt erhalten und nicht mehr wie bisher den Gegnern mit Leib und Gut gleichfam vogelfrei gemacht würden 1.

3m faiferlichen Rath ftanden fich Rleft und der Reichsbicefangler Bans Ludwig von Ulm ,einander feind und auffäffig' gegenüber. Während erfterer mit den Correspondirenden noch immer freundlichen Berkehr unterhielt und laviren und vermitteln' wollte, nahm letterer gegen fie eine ichroffe Stellung ein. Auf die Beschwerdeschrift berselben hatte der Kaiser erwidert: auch von tatholischer Seite seien Beschwerden eingereicht worden; beide sollten erörtert und mit der Erledigung derfelben, wie der anderen Gegenstände des Tages, fortgefahren werden; er versehe sich väterlich und ernstlich, die Correspondirenden wurden sich fürder nicht von den Berathungen ausschließen. Darauf Dieje durch Die furpfälgischen Gesandten eine Entgegnungeschrift überreichten, worin fie bei ihrer frühern Erklärung beharrten, richtete Illm an fie Die Frage: von wem fie Diefe Schrift einzuliefern Befehl hatten? Auf ihre Untwort: sie seien bon ihren Committenten abgeordnet worden', gab er gu= rud: "Was Committenten? was ift das für ein Wort? ift es ein englisches oder niederländisches Wort?' Er war nämlich über die geheimen Berbindungen der Stände mit England und mit den Generalstaaten unterrichtet 2. In einer Unsprache an einige Regensburger Rathsfreunde ging Um gar heftig mit den Correspondirenden um'. Mit den besten Absichten, jagte er, fei der Raifer in's Reich gefommen, um die Rechtspflege wiederherzustellen, den Religions= und Landfrieden unparteifch handzuhaben und alles Miß=

<sup>1</sup> Die Beschwerben ber katholischen Stände bei Londorp, Acta publ. 1. 133-137. Golbaft, Politische Reichshändel 1055-1059.

<sup>2</sup> Sattler 6, 74.

trauen, alle Ligas, Uniones, Factiones abzuschaffen. Aber die Correspondirenden hatten nicht einmal zu einer Berathichlagung der faiferlichen Proposition sich einstellen wollen, wenn nicht vorher die eingereichten Beschwerden nach ihrem Belieben erledigt würden. Dabei wolle man teine Mehrheit der Stimmen gelten laffen und dem Reichsoberhaupte fein Recht des Ausspruchs darüber zugestehen. Darob sei der Raiser um so mehr betrübt, als er sich treubergia erflärt und beschloffen habe, noch auf diesem Reichstage den angeregten Mikständen nach Möglichkeit abzuhelfen, und Donguwörth, worgn ben Städten vielleicht fo boch gelegen, in feinen alten Stand zu feten. Huch die fatholischen Stände hätten ihre Beschwerden, und zwar noch viel größere. eingereicht, seien aber zur Geduld verwiesen worden. Bon vornherein die Sachen nach eines jeden Theils Gefallen zu entscheiden, sei eine Unmöglichfeit. Neben diesem kommt es Er. Majestät sehr fremd und beschwerlich por. daß die von Regensburg als dermalige Directoren im Städterath nebst einigen anderen Reichsftädten sich zu benjenigen ichlagen, welche bisher angegebener Maken Ihre Majestät und das gemeine Wesen aufhalten. Wenn die Städte correspondiren wollen, warum correspondiren sie nicht viel eher mit ihrem Haupte, dem Raifer, und mit Cachfen, Braunschweig, Beffen-Darmstadt und anderen hier Unwesenden, welche neben dem Raiser den Religions= und Profan= frieden zu erhalten begehren? Regensburg und andere Städte haben wenig Urfache, von denjenigen sich abhängig zu machen, welche die alte Verfaffung umstoken und Alles nach ihrer Meinung und ihrem Willen anzustellen suchen und eher Ihre Majestät mit Schimpf unverrichteter Sache wiederum hinweggiehen und im lieben Baterland, auch gegen den Erbfeind, Alles zu Boden geben laffen. Die Städte follten fich doch von denjenigen nicht fo weit ein= nehmen laffen, so in das Reich tommen und mit großen ausländischen Sulfen praviren, auch, um größern Schreden einzujagen, mit Frankreich, England und den Generalstaaten jogar bor dem Raiser selbst drohen. Denn wir haben gute Nachricht, daß nicht alle Könige und Länder, mit welchen man droht, sich dazu bekennen. Und wenn es je wider befferes Berhoffen zu dem leugersten kommen sollte, wird es gewißlich dem Raiser weder an Berg noch Resolution mangeln, viel weniger noch auf solchen Nothfall an Hulfe sowohl innerhalb als außerhalb des Reichs bei denjenigen, welche neben Ihrer Majeftät Alles daransegen würden, den Religions- und Profanfrieden, auch andere Reichssatzungen und die kaiserliche Ehre, Hoheit und Jurisdiction zu vertheidigen. So gut wie die genannten fremden Mächte, nämlich Frankreich, England und die Generalstaaten, haben die dem Raijer Befreundeten in Spanien, in den Niederlanden, in Italien, Polen und Danemark, der Religion ungeachtet, eine Lust, in unser geliebtes deutsches Baterland einzudringen, und vielleicht nicht ohne Urfache. Dazu aber follten es rechtschaffene deutsche Herren nimmermehr tommen laffen oder dazu die erfte Urfache geben. Sie dürfen mir sicherlich zutrauen, daß ich und Andere dem Kaiser dazu weder rathen noch helsen werden, sondern neben Sr. Majestät, wo immer menschen= möglich, dahin trachten, wie bei dieser Reichsversammlung daß gute Vertrauen wieder aufgerichtet und der liebe Friede noch länger erhalten werden möge. Dagegen aber sollten auch sie und Andere, welche sich abgesondert, sich eines Andern bedenken, sich in die gewöhnlichen Verathungen wieder versügen und diesem löblichen, hochnothwendigen Werk einen Ansang machen helsen. Das durch wird das liebe Vaterland sowohl vor innerm als äußerm Verderben noch lange bewahrt.

Diese, Ermahnung' des Vicekanzlers, welche vielsach verbreitet wurde, veransaßte die Correspondirenden zu einem sehr scharfen Schreiben an den Kaiser, worin sie ihre Reichstreue betheuerten und den Kaiser baten, er möge fürder nicht zulassen, daß sie, die Getreuen, mit so unverschuldeten und schweren Bedrohungen angegriffen würden. Sonst würden sie "Ursache gewinnen", darum anzuhalten, daß der Kaiser "dergleichen gegen sie übel affectionirte Personen", wie Vicekanzler Ulm, "in den sie und ihre Wohlsahrt bestreffenden Sachen und Handlungen" aus seinem Kathe entserne".

Während auf dem Reichstage Alles in größere Confusion gekommen's, hatten die Türken mit einem Heer von achtzigtausend Mann ihre kriegerischen Unternehmungen begonnen, und Bethlen Gabor war mit einem türkischen Heer in Siebenbürgen eingebrochen. Angesichts dieser wachsenden Gefahren wurde auf Betreiben Klest's ein neuer Weg der Verständigung mit den Correspondirenden gesucht. Nicht in der Form der Reichstagsordnung, sondern durch eine freie Vereindarung unter den Kurfürsten und einem paritätischen Aussichus der übrigen Stände sollten die sämmtlichen Klagepunkte besprochen und beglichen werden. Erzherzog Maximilian, der Bruder des Kaisers, wurde als Vermittler zwischen den Parteien vorgeschlagen und traf Ende September in Regensburg ein. Aber die Verhandlungen führten zu keinem Ziele 4. "Wir stunden gegen einander," schrieb der brandenburgische Gesandte von Tohna am 10. October, "wie zwei Böcke, die Niemand weichen wollen."

Als Klefl erkannte, daß ,bei den Correspondirenden Richts zu erreichen gegen die Türken, schlug er ein wenig um zu den Katholischen, welche mit etlichen lutherischen Ständen sich bereit erklärt hatten, dem Kaiser dreißig

<sup>1</sup> Ermanung an die Stat Regensburg 20. 30. Aug. 1613, in den Frantfurter Reichstagsacten 96 a, 101—104. Vergl. den Vericht aus einer Regensburger Chronif bei Gumpelzhaimer 2, 1056—1058.

<sup>2 \*</sup> In ben Franksurter Reichstagsacten 96 b, 106-109. Bom 25. Sept. 5. Sctob. 1613.

<sup>3</sup> Bergl. Rleft's Brief vom 27. Sept. 1613 bei Sammer 3 Urtunbenbb. 70.

<sup>+</sup> Raberes bei Ritter, Politit ber Union 139 fll.

<sup>5</sup> Ritter, Bolitif ber Union 146 Rote 1.

Römermonate stracks zu bewilligen; die Begehrungen der Correspondirenden fanden in ihm keinen Fürsprecher mehr.' 1

Weil von den correspondirenden Fürsten Nichts mehr zu erwarten. fuchte der Raifer am 15. October wenigstens noch die Städte zu gewinnen. Durch Rless und andere Geheimräthe lieg er fie bitten, der bon den .geborsamen Ständen' bewilligten Sulfe zuzustimmen 2: sie möchten ibn nicht verlaffen in einer Zeit, in welcher die innere und äußere Noth des Bater= landes größer geworden, denn je zuvor. Er fei treueifrig bemüht, durch alle Mittel und Wege den Beschwerden beider Theile wirklich abzuhelfen, aber die von den Correspondirenden verlangte Suspension der Juftig und Beichränkung der kaiserlichen Gerichtsbarkeit könne er nicht gewähren; die Stadt Donauwörth folle, wie er wiederholt durch seinen Bruder Maximilian habe versichern laffen, rechtmäßig und also restituirt werden, daß Niemand mit Fug fich darüber zu beschweren haben' würde. "Es handelt fich jest, fagte Klest, nicht um Religion, oder um irgend ein Ding, das vieler Abfat und Diffidenz bedarf, sondern darum, ob die Städte den Raifer, ihr höchstes Haupt, in äußerster Roth steden und verderben, auch das ganze Reich, ja die gange Christenheit ruiniren und dem Türken, der solche Gelegenheit in Acht zu nehmen wissen wird, heimgeben lassen wollen. 3 Alle Bemühungen waren fruchtlos. Um folgenden Tage überreichten die correspondirenden Städte eine "Resolution": vor Erledigung ihrer Forderungen könnten sie sich auf Nichts einlassen; insbesondere mußten die bewußten Erecutionsprocesse ein= gestellt werden, weil sonst der unentbehrliche Handelsverkehr gesperrt und innerliches Blutvergießen im Reiche erfolgen würde. Ihre Absicht fei höchft wohlgemeint, ziele auf Frieden, Ruhe und Sicherheit, und es wäre ihnen sehr leid, wenn dieselbe bei der lieben Nachwelt einige Vermaledeiung ver= ursachen sollte 4.

Am 19. October gaben sämmtliche correspondirenden Stände ihre lette Erklärung ab, worin sie unter Anderm hervorhoben: die von ihren Gegnern beanspruchte Geltung der Stimmenmehrheit sei ,das höchste und beschwerlichste

<sup>1 \*</sup> Schreiben von Carl Heinrich Feyerabend vom 13. Octob. 1613. "Die katholischen Stänbe, schrieb Rlest an einen Vertrauten, "wollen von Composition Nichts hören
und bleiben bei ihren Grundsätzen stehen, aber sie thun für ben Kaiser, was sie können. Die anderen Stände bleiben auch bei ihren Prätensionen, aber lassen es dem Kaiser
entgelten und wollen biesen strafen, der Nichts verschulbet hat. Beibe rühmen sich ber Ussetion und Devotion gegen den Kaiser, jene aber erzeigen sie in Werk und Worten,
biese bisher bloß im Willen. Schmidt, Reuere Gesch. 7, 18—19.

<sup>2</sup> Ritter, Politif ber Union 169.

<sup>3 \*</sup> Die Berhanblung mit ben Städten in ben Frankfurter Reichstagsacten 96 a, 1.

<sup>4</sup> Die Resolution ber Stäbte bei Genfenberg, Sammlung 2, 254-258.

Gravamen'; ihre Herrschaften und Oberen würden sich unter ein solches Joch nimmermehr beugen, sie wollten denn ihre Länder und Leute und Alles, was ihnen lieb, in den Wind schlagen. In weitere Unterhandlungen wüßten sie sich nicht einzulassen und wollten nun wieder nach Hause ziehen und ihren Oberen, welche lediglich auf Ruhe und Frieden im Reiche und Aufrichtung eines guten Vertrauens bedacht, Alles hinterbringen.

Wie bei der Sprengung des Reichstages vom Jahre 1608, so warfen sie auch jetzt den katholischen Ständen vor, "alle entstandene Ungelegenheit" verschuldet zu haben. Sollte etwa, fügten sie hinzu, von diesen Ständen ein Abschied gemacht und als Reichsabschied veröffentlicht werden, so legten sie hiermit auf das Kräftigste dagegen Verwahrung ein und würden sich dadurch in Nichts für gebunden erachten 1.

Am 22. Cctober wurde der Reichsabschied vollzogen und auf den 1. Mai des nächsten Jahres ein neuer Reichstag nach Regensburg anberaumt. Dem Kaiser wurden zu einer eiligen Türkenhülse dreißig Kömermonate bewilligt, welche binnen zwei Jahren zu erlegen. Klest glaubte 'damit etwas Großes erreicht zu haben'. 'Wir haben,' schrieb er an den Hoftriegsraths-Präsidenten Mollart, 'ein Stattliches erhalten und mit Ehren den Abschied gemacht.' Der beim Reichstag anwesende päpstliche Nuntius lobte Klest's 'Standhaftigkeit und Eiser': der Papst möge demselben ein anerkennendes Breve zusommen lassen 3.

<sup>1</sup> bei Genkenberg, Cammlung 2, 259-276. Die Unirten ober Correspondirenden, welche als Bortführer bes protestantischen Reichstheils ben Fortgang, ja ben Aniang bes Reichstags zu hemmen versuchten, maren,' fagt Carl Abolf Mengel 3, 229-230, nur Bertreter ber pfalgifch-calvinifchen Bartei, nicht aber ber Gesammtheit bes protestantischen Reichstheiles, ba Rursachsen, nebst ben Fürften ber erneftinischen Linie, und Darmftabt, bie eifrigften Lutheraner, mit ben Ratholijchen auf Ceite bes Raifers ftanben. Daß bie Form bes Berfahrens ber Correspondirenden und ihr Biberipruch gegen bie Stimmenmehrheit mit ben Grunbfaben bes gemeinen Staats: und Bolferrechtes unvereinbar mar, fann feinem Zweifel unterliegen.' Die Geschichte ift ber Bahrheit bas Befenntniß schulbig, bag bie Forberungen, welche bie correspondirenden gurften auf ben Ramen: Religionsbeschwerben ber Evangelischen, funten, nicht von ben alten protestantischen Ständen im Intereffe ihres Glaubens und ihrer Rirchenform, jondern lebiglich von ber pfalgisch-calvinischen Bartei, im Ginne ihrer mit bem Ausland gufammenhangenben politifden Umtriebe, gemacht wurden, und bag in ben Wefchichts: budern, ausländischen wie einheimischen, die Parteien biefes Reichstages mit Unrecht unter ben Ramen: bie Ratholifchen und bie Protestanten, einander gegenübergestellt find. Bas ber eigentliche 3med jener Umtriebe mar, follte balb an's volle licht treten.

<sup>2</sup> Hammer 3 Urfundenbb. 73.

<sup>3</sup> Kerschbaumer 195. Im Februar 1614 wurde ein solches Breve erlassen (Kerschsbaumer 217 Note 3). Am 10. Aug. und am 7. Sept. 1613 hatte der Cardinalstaatssecretär Borghese an Cardinal Madruzzi geschrieben, er möge im Auftrag des Kapsies dem Bischof Kless mittheilen: in Sachen der Religion musse man mit aller Treue und Klarheit vorzgehen und durfe niemals Boses gestatten, um Gutes zu erzielen: Angelegenheiten des

"Aleil hat gejagt, berichtete Fenerabend am 24. October, ,er habe mit den Correspondirenden lange laviren und den Raifer zu mehrerlei Gin= willigungen bewegen wollen, aber er habe erkannt, daß sie von keiner ihrer Brätensionen weichen wollen, vielmehr die kaiserliche Macht vollends in ihre Botmäßigfeit bringen; mit den Lutherischen wolle er aut Freund bleiben. aber mit den Calvinisten sei Richts zu ichaffen, denn sie hatten ihren Ruden bei ausländischen Gewalten und Potentaten.' Auch brieflich äußerte sich Rleil seitdem manchmal gar unsanft über die Faction der Correspondirenden'. Un einen Gegner derselben, den lutherischen Landgrafen Ludwig von Seffen-Darmstadt, ichrieb er: Den Katholischen wird das Ihrige genommen, und was sie durch Urtheilssprüche ordentlich erhalten, will ihnen nicht folgen, sondern wird mit Gewalt aufgehalten. Reine rechtliche Sentenz und Erecution paffirt. Alles wird von den Correspondirenden verdächtig gehalten, was man rechtlich spricht und ihnen nicht gefällt; dem Rechte wird der Spik gezeigt, und das Alles soll evangelisch heißen. Wider den Türken nicht contribuiren, so viele ichöne driftliche Land und Leute dem Türken in den Rachen îtoğen, und eher zwijchen einander das Blut wollen vergiegen, der Türk mache und thue was er wolle, es sei denn, daß man thue, was sie wollen,

Glaubens hatten mit ber , Staatsraijon' Richts zu thun. Alle bisherigen Zugeständniffe an bie Protestanten feien ber Rirche jum größten Nachtheil gewefen; beghalb muffe man fich huten, burd neue Bewilligungen ,noch größeres Berberben berbeiguführen'. Much perfonliche Rudfichten mußten bei Rleft geltend gemacht werben. Beil er feit Jahren beim Raifer seine Erhebung als Kroncardinal betrieb, so murde ihm bedeutet: seine Handlungsmeise ,potrebbe ostar molto alla sua pretensione nel Cardinalato' (Rerschbaumer 213-215). Rlefl's , Banblung' in Regensburg mag hiermit im Bu= fammenhang fteben. Um 1. Gept. 1614 ichrieb er an Borghefe: er fei gang bereit, bem Willen bes Papftes in Allem ju gehorchen, benn biefer Gehorfam fei fur ihn ber ficherfte Weg (Rerschbaumer 216 Rote 1). Gehr bezeichnend fur ihn find bie Briefe, welche er, nachbem ber Papft ihm ben Burpur verlieben, ichrieb. "Beute fruh," melbete er am 20. April 1616 bem Raifer, ,überantwortete mir ber Gurier von Rom Gratu= lationsbriefe vom Carbinal Borghese und vielen anberen Carbinalen, bag ihr Berr mich ben 11. April jum Carbinal publicirt. Gott weiß, bag mich bieg nicht erfreut; aber um mich Em. Daj. Willen zu accommobiren, und bag mich bofer Leute Nachreben bagu brungen, muß es geschehen, weil ein romischer Raifer einem Geiftlich en größere Onaben ber Zeit nicht erzeigen fonnen. Mir ift an Em. Maje= frat Onabe, Affection, Bertraulichfeit und Ber; mehr als am Papfithum felbft gelegen' (Sammer 3 Urfundenbb. 397-398). Unbers lautete feine Sprache am 27. April in einem Briefe an ben Ergherzog Maximilian von Tirol. Die papftliche Beiligfeit hat mich Unwürdigen und Unverdienten gu hochfter Dignitat bes Cardinalats meiner unversehends erhoben' (Rhevenhiller 8, 894). Nach einem Schreiben an ben Bijchof von Spener vom 11. Mai war nicht ber Raifer, fonbern ,ber gerechte Gott' bie Ilr= fache feiner Erhebung. .Die gerecht ift Gott, ber mich Verleumbeten burch bas bffent= liche Zeugniß ber gangen Rirche rechtfertigen wollte.' Rerichbaumer 220.

und das soll evangelisch heißen? Kann ich bei mir nicht befinden, vor Zeiten hätte man es eine Blindheit geheißen.'

"Bei den Correspondirenden," jagte Feherabend in seinem Schreiben vom 24. October, ist der Klest nun ganz verhaßt worden, sluchen über ihn als einen Verräther." Klest soll gesagt haben, berichtete zehn Tage früher der brandenburgische Gesandte Abraham von Dohna, er habe bewirft, daß die gehorsamen Stände dem Kaiser so viel bewilligt haben, und er wolle es noch höher treiben; die Correspondirenden würden noch froh sein, wenn man sie zu Gnaden annehme. "Gott wird dem falschen Pfassen seine Untreue bezahlen, denn er hat zu Frankfurt gesagt: man solle den Kegern nur viel zusagen, dürste man doch nicht Alles halten. Das hat er nun wohl practicirt. Er sehe zu, daß er, wie er aus einem Bäcker zum Fürsten worden, nicht aus dem Bisthum auch an den Galgen komme."

In Kurzem aber nahm sich Rleil wieder der Correspondirenden an.

"Was mit so vielem äußerlichem Pracht beim Einzug des Kaisers begonnen," flagte Feherabend am 24. October, "hat nunmehr einen fläglichen Ausgang, und ist die Erhitzung auf beiden Theilen üm so größer worden und der Krieg, so Gott nicht wunderbar hilft, nahe vor der Thür." In einem Gespräche mit dem Augsburger Philipp Hainhoser äußerte der Kurfürst von Trier seinen Kummer darüber, daß der Reichstag sich zerschlagen habe und so viele "Factionen" vorhanden: "Unisten, Ligisten, Neutralisten, Componisten, Cäsaristen, Protestanten, Correspondenten". "Es ist sein Körper, der ohne Kopf lebt", meinte der Bischof von Bamberg.

"Mur mit Versprechungen ausgerüstet' tehrte der Kaiser in seine Erbstande zurück und schilderte am 10. November 1613 dem Erzherzog Ferdinand die Lage der Dinge. Er sei, schrieb er, am Ende seiner Hülfsmittel, um die Herrschaft seines Hauses unbersehrt zu erhalten. So lange er lebe, werde der Bau wohl noch zusammenhalten, aber nach seinem Tode werde Alles aus den Fugen gehen und, was die Ahnen erworben, auf die Nachkommen nicht vererbt werden. Die Stände von Obers und Niederösterreich, deren offene Empörung er bisher durch die äußerste Nachgiebigkeit zu verhüten getrachtet, sännen nur auf die Gelegenheit, sich seiner Herrschaft zu entziehen und einen fremden Fürsten als Landesherrn zu begrüßen: zu diesem Iwecke hätten sie

<sup>1</sup> Um 14. Juni 1614, bei Sammer 3 Urfundenbb. No. 428 E. 100.

<sup>2</sup> Ritter, Politif ber Union 146 Rote 2. 169.

<sup>3</sup> Säntle, Phil. Sainhofer 193. 196. 197.

sich mit der Union und mit Ungarn verschworen. In Ungarn sei er völlig machtlos. Der dortige Palatin Thurzo thue, was er wolle, und fümmere sich um königliche Befehle und Verbote nicht. Wenn es fich darum handelt, daß die Ungarn mich gegen die Türken unterstützen follen, rührt fich kein Mensch; sucht aber der Fürst von Siebenbürgen bei ihnen um Gulfe an, so wird in allen Comitaten die Sturmglode geläutet. Ihr Plan geht auf die Abiekung unieres Hauses; der Palatin felbst äußerte fich darüber beifällig in einer Befellichaft. Er mag feine Deutschen in den Festungen dulden, eignet sich die königliche Gewalt auf alle Weise an, zieht die Comitate und den Adel auf feine Seite, und geht überhaupt nur darauf aus, die Mittel vorzubereiten, selbst oder durch seine Nachfolger im Palatinate uns die Krone zu entreißen. Was bleibt uns da noch übrig, als Tag und Nacht auf die Mittel zu finnen, diesem Uebel zu begegnen? Was Böhmen betrifft, jo kann ich dort keinen Landtag berufen, wenn ich nicht die ständischen Conföderationen zugeben will, und berufe ich keinen Landtag, fo habe ich auf keine Steuern aus diesem Lande zu rechnen. In Schleffen zettelt der Markgraf von Jägerndorf ichand= liche Umtriebe wider unfer haus an. Mit Mähren fteht es wie mit Ungarn. Der Landeshauptmann Carl von Zierotin regiert im Lande, als ob er der Herricher ware, und knüpft mit dem Auslande Verbindungen an, wo und wie es ihm gefällt.' 1 Mit Gewalt, hatte Klefl drei Tage zuvor an den Hoffriegsraths-Präsidenten von Mollart geschrieben, wollen die Calvinisten das Imperium über uns bekommen.' 2

Besonders bedenklich gestalteten sich die Zustände in Böhmen. Während König Jacob I. von England für seinen Schwiegersohn Friedrich V. von der Pfalz die böhmische Krone erhosste 3, ließ Graf Heinrich Matthias von Thurn, der Haupturheber des spätern Aufstandes, im Berein mit dem Grasen Andreas Schlick und Wenzel Kinsky im Jahre 1614 dem Kurfürsten von Sachsen melden: die regierungsfeindliche Partei sei zur Absehung der Habsburger entschlossen und wolle dem Kurfürsten die Krone andieten. Diese Sebelleute, berichtete ein sächsischer Bertrauensmann nach Dresden, seien nur die Dolmetscher der Gesinnung, in welcher alse ihre Parteigenossen sich begegneten: in einer Versammlung eines beträchtlichen Theils der Abelichen hätten alse Anwesenden unverholen ihre Abneigung gegen das habsburgische Fürstenhaus und ihre Wünsche für eine sächsische Herrichaft ausgesprochen Lus dem Landtage vom Jahre 1614 haben die Böhmen, schrieb Franz Christoph Khevenhiller, sihre vorhabende Rebellion genugsam erscheinen sassen.

<sup>1</sup> Ginbeln, Gesch, bes böhmischen Aufstandes 1, 79-80. Hurter 7, 14-16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hammer 3 Urfundenbb. 77. 3 Bergl. oben S. 630.

<sup>4</sup> Ginbeln, Gesch. bes böhmischen Aufstandes 1, 93-94. Bergl. Müller, Forsichungen 3, 205-206. Chlumecky 1, 830.

<sup>5</sup> Bolf, Bilber 1, 156.

Da der Raifer .im Angesicht aller Conspirationen schier maffenlos und ohne Mittel, jo ging allgemach jegliche Reputation verloren, und im Reiche fab man Se. Majestät nur noch für einen gemalten Herrn an', und , die ausgeschickten Commissare und Ambassadoren' wurden ,schimpflich genug behandelt' 1. Cogar in dem "reichsgetreuen" Frankfurt am Main. Anfangs Januar 1614 erschien dort der kaiserliche Ambassador' Laurentius Rüdinger mit dem Auftrag, den Rath um ,eine gutwillige Anticipation und Darleben von hundert= fünfzigtausend Gulden' zu ersuchen. Da Frankfurt als "Legstatt' der in Regensburg bewilligten dreißig Römermonate bestimmt sei, so fonne der Rath die berlangte Summe aus den einkommenden Geldern oder aus ,anderen fünftigen Reichshülfen' wiederum ,in Sanden behalten und fich alfo nach und nach selbst bezahlen'. Riidinger hielt mehrere hochbewegliche Reden an die Rathsherren, welche gleichsam Ihrer Majestät erstgeborene Kinder' seien und deßhalb selbige in ihrer äußersten Roth nicht verlaffen dürften. Aber die Herren hatten taube Ohren. Da fette Rüdinger Die Summe auf achtzig-, dann auf sechzigtausend Gulden oder noch weniger herab und bat, man möge die Bürger zu Beiträgen auffordern: ichon hatten einige sich erboten, zehn, zwanzig, dreißig oder vierzig Gulden darzuftreden. 2018 alle Redekunft frucht= los, wünschte der kaiferliche Botschafter wenigstens einen Borichus von fünfbis fechshundert Gulden gegen Empfangschein, da er jonft seine Reise nicht fortsetzen könne. Jedoch auch diese Bitte wurde nicht gewährt. ,Mit nicht geringem Befremden komme ihm bor,' erklärte der Rath dem Botichafter, daß er, obgleich dreimal mit seinem Ansuchen abgewiesen, sich immer noch in Frankfurt aufhalte. Was er bom 3. bis jum 11. Januar in der Herberge verzehrt habe, solle für ihn bezahlt werden; ein Mehreres nicht. "Co werde ich gezwungen,' erwiderte Rudinger, einen eigenen Courier an Seine Majeftat abzuschiden und foldes anzuzeigen, denn daß ich meine Füchse verkaufen und bem Wirth gablen foll, wird mich Niemand heißen: wenn ich einen Seller hab, so hol mich 2c. Es ist ja in der ganzen Welt der Brauch, daß man einen Abgesandten zum wenigsten in der Herberge quittire, und nimmt mich Wunder, daß man Ihrer kaiserlichen Majestät nicht fo viel zu Gefallen thun folle.' Der Rath schaffte mit Fugen den Ambaffador aus der Stadt 2. In Lübeck wurde ein kaiserlicher Gesandter, der um ein Darleben nachsuchte, ohne weitere Berhandlung vom Bürgermeifter Brodes einfach abgewiesen: ,In un=

<sup>1</sup> Gin furtes anmuthliches Gefprach 7.

<sup>2 \*</sup> Näherer Bericht im Franksurter Archiv, Kaiserschreiben 18 fol. 5—46. Der Rath ließ sich vom Wirth, bei bem Nübinger "selbs sechs Personen", abgestiegen, genaue Nechnung einreichen. Als täglicher Verbrauch sanben sich zum Beispiel solgende Posten: zum Nachttrunk sechsundzwanzig Maß Wein, zum Nachmittagstrunk sechzehn Maß Wein. "Ein gar lustig artiges Exempel," meinte Doctor Carl Abelmann, "von habendem großen Durst bei nicht habendem Gelb."

seren Nöthen verläßt man uns, wenn man aber Geld haben will, so weiß man uns wohl zu finden.", Er hat," schreibt Brockes, ,nicht groß dagegen fagen können, und angelobt, solches Ihrer Majeskät zu referiren."

"Nur noch mit dreißig bis vierzig Procent Berginfung' fonnte die faiser= liche Hoffammer, ichrieb Rleft im Jahre 1615, einige Darleben erhalten, und ,die Geldnoth des Reichsoberhauptes, welche alles Regiment im Reiche unmöglich machte, war gleich graufam, wie die Unordnung in den Finanzen'. Rlest erstattete darüber dem Raiser einen erschrecklichen Bericht, damit , Em. Maieffat', fagte er, ,wie in einem Spiegel Ihr felbst eigen Glend und Berderben, dabei sie Authorität, Namen und alle Ihr Grandezza verlieren muß, sehen follen'. Unfäglich sei die üble Wirthschaft der Hoftammer. Alle Oratoren und fremde Gefandte muffen feben, daß Ew. Majestät und derfelben Offiziere nicht genug Brod haben, daß die Rosse wegen Mangel an Futter umfallen, die Stallfnechte herumbetteln, die Rutscher wie Wagenknechte einhergeben, die Sättel, Zäume und Geschirre mit Striden und Reffeln, wie bei Bauern gebräuchlich, gebunden werden. Keines Handwerksmanns Kinder geben fo schändlich zerriffen, als die Edelknaben; fie erlaufen ichier und verderben, find ohne alle Disciplin. Also geschieht's mit den Lakaien; geringer Edelleute Lakaien find beffer bekleidet und verfehen, als die Em. Majeftat. 3u erbarmen ift es, daß Ew. Majestät von der Rammer ichwerlich tausend Gulden bekommen können, Ihren eigenen Leib zu bekleiden und etwa einem Kammer= diener oder Heizer nur fünfzig Gulden zu schenken, das ift ja eine Armuth über Alles bei so vielem kaiserlichen Geblut.' "Bas liegt dem römischen Kaiser mehr ob, als daß die Justiz wohl administrirt werde? Aber so lange das Kaiserthum steht, ift der Hofrath mit so wenigen Personen nicht besetzt gewesen, und will sich kein Mensch dazu gebrauchen lassen, weil Niemand bezahlt und wie sich gebührt behandelt wird. Reine Gefandtschaften, die einem römischen Raifer Gerechtigkeit, Autorität und Freundschaft erhalten, und zu Frieden und guter Ordnung bringen, können mehr geschickt werden; man fann sogar schwerlich einen Courier, die Post, ja die Boten felbst unterhalten'; aller Credit sei verschwunden. "Es ist ein großer Jammer, daß unter dem Regimente Ew. Majestät durch die Kammer Alles ju Grund und Boden gerichtet wird.' Auch die Regierungs= und Rriegsrathe, Secretare und Offiziere, felbft Die geheimen Rathe würden nicht bezahlt, so daß kein ansehnlicher Mann dem Raiser mehr dienen wolle noch könne: dadurch aber muffe ein jegliches Re= giment zu Grunde geben 2.

<sup>1</sup> Brodes 2, 286-287.

<sup>2</sup> Klejl's Memorial und Vortrag nebst Vorschlägen zur Reform vom Jahre 1615 bei Hammer 3 Urkundenbb. No. 569—570 S. 318—337.

## IX. Unruhen und Empörungen in den Jahren 1614—1616 — die Generalkaaten "principale Gebietiger im Reich".

Während der Kaiser in seinen Erblanden völlig machtlos geworden, schlugen in mehreren Gebieten des Reiches Flammen auf, welche ,ein baldig allgemein großes Kriegsfeuer ankündeten.

In den jülich-clevischen Landen lagen ,die possidirenden Fürsten' von Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg seit dem Jahre 1613 mit einander in fortwährendem Streit. Um Hose zu Neuburg hegte man die Hossinung, die Zwistigkeiten heben zu können durch eine Vermählung des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm mit einer Tochter des Kurfürsten Johann Sigismund. Letzterer, plante man, sollte dabei sich bereit erklären, die brandenburgischen Unsprüche auf jene Lande der Tochter als Mitgist zu bestimmen. Diese Hossinung schlug sehl. Wolfgang Wilhelm verehelichte sich im November 1613 mit Magbalena, einer Schwester des Herzogs Maximilian von Bayern, nachdem er mehrere Monate vorher im Geheimen das katholische Glaubensbekenntnis abgelegt hatte. Der Kurfürst von Brandenburg trat in demselben Jahre zum Calvinismus über 1.

In Düsseldorf, wohin der Pfalzgraf mit seiner Gemahlin kam, besuhr er von Seiten der Brandenburgischen "allerlei schweres Ungemach". Als die Pfalzgräfin dem katholischen Gottesdienste beiwohnte, wurde durch die Fenster der Kirche geschossen". Es wird mir von meinen Leuten, die ich der Schwester mitgegeben, angezeigt," schrieb Erzbischof Ferdinand von Göln am 27. Januar 1614 an seinen Bruder Marimilian, "daß es schon große Factiones gebe, daß auch die Diener in dem Schlosse selbe Neuburg, und unterdessen mit Windlichtern einander tractiren. Es ist sehe Neuburg, und unterdessen mit Windlichtern einander tractiren. Es ist sein gutes Omen." Die Leibwachen der beiden Fürsten Wolfgang Wilhelm und Georg Wilhelm von Brandenburg zogen häusig die Schwerter gegen einander 3. Marimilian und Ferdinand mahnten ihren Schwager zur Mäßigung und warnten vor Gewaltmaßregeln: auf den

<sup>1</sup> Bgl. oben E. 494 fll. 2 Schreiber, Marimilian 170.

<sup>3</sup> Wolf, Maximilian 3, 551 Note.

Beistand der katholischen Mächte könne er sich wenig verlassen. 3ch befinde, heißt es in einem Briefe Ferdinand's an seinen Bruder, Guer Liebden Meinung, daß der Pfalzgraf sich mäßigen sollte, mit demjenigen, so ich ihm all= zeit gesagt, geschrieben und gerathen, ganz übereinstimmend. Und ift ein Mensch, der von Unruhe und Krieg abhorrirt, so bin ich's; habe auch nun das Lerngeld ziemlich gegeben meinen Benachbarten. Aber im Vertrauen gefaat, man will nicht allzeit gutem Rathe folgen.' Der Pfalzgraf habe Leute um sich, welche auf Gewalt drängen, weil siedermann von den Katholischen fich seiner annehmen und helfen werde und muffe'. Wenn ich aber bedenke, was Spanien bis dato in seinen eigenen Sachen negligirt, Frankreich auch mehr auf sich selbst, als auf Andere sieht, der Papst auch so furchtsam ift und nicht gern Geld ausgibt, wir Katholischen in Deutschland auch einen folden Fervor in allen unseren Sachen erzeigen, daß es nicht Bunder wäre, wenn wir bei dieser Kälte gar erfrören: so kann ich, sonderlich da man auf des Bfalgarafen Seite den Anfang machen wurde, nicht feben, wie aus diesem Labyrinthe zu kommen sein möchte. 1

"Der Anfang' wurde von den Brandenburgern gemacht. Während einer Abwesenheit Wolfgang Wilhelm's suchten sie sich am 27. März 1614 der Stadt Düsseldorf zu bemächtigen, und als dieser Plan sehlschlug, rief der brandenburgische Besehlshaber von Jülich die Holländer in's Land, um sich der neuburgischen Truppen, welche mit den brandenburgischen dort in Besatung lagen, zu entledigen. Die Holländer nahmen die Festung in Besitz, und Georg Wilhelm verlegte sein Hosslager nach Cleve und sing an, Truppen zu werben. "Daß es im Reiche so übel zugehe', meinte Doctor Matthäus Wacker, daran trügen "einzig und allein' die Holländer Schuld. "Ob er zwar ihr Freund allzeit gewesen wäre und deren tapfere Thaten vor diesem bewundert, so könne er doch ihre Unsinnigkeit und ihren Stolz jezund nicht genugsam verabscheuen, daß sie also hochmüthiger Weise gegen den Kaiser und das römische Reich eins über das andere thäten attentiren.' Durch die Besitznahme Jülichs hätten sie "gleichsam Ihrer Majestät und dem ganzen Reich ein Trutz geboten'2.

Weil die Generalstaaten durch die gewaltthätige Einnahme der Festung Jülich die sämmtlichen jülichschen Lande sich gleichsam impatronirt' hätten und von diesen Landen aus fast ohne Schwertstreich die rheinischen Erzstifter und Stifter einnehmen könnten', so wurde auf einem Tage der Liga zu Ingolstadt im Juli 1614 einhellig beschlossen, dem Pfalzgrasen beizuspringen und dem angehenden Feuer vielmehr in des Nachbarn, als in seinem eigenen Hause so viel als möglich zu steuern'. Wenn einmal die Generalstaaten den

<sup>1</sup> Wolf, Maximilian 3, 556-557.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archivium Unito-Protestantium 41-42.

Mheinstrom und die angrenzenden katholischen Erzstifter und Stifter in ihre Discretion bekommen, so würden sie', fürchtete man, "um so weniger Widerstand sinden, auch die übrigen Stifter einzunehmen, dadurch die katholische Religion in Deutschland ganz und gar auszurotten und sich allenthalben zu Schiedsrichtern und Meistern zu machen', und zwar um so eher, "da sie Brandenburgs, der Correspondirenden in Deutschland, wie auch der Krone Englands mächtig seien'. Die Unterstützung, welche die Liga dem Pfalzgrasen gewährte, belief sich auf ungefähr achtzigtausend Gulden'. Derselbe hatte sich zum alleinigen Herrn von Düsseldorf gemacht und war am 25. Mai öffentlich zum katholischen Glauben übergetreten.

Rach dem Tode seines Baters Philipp Ludwig trat er im August die Neuburger Erbschaft an. Den Lutheranern seines Landes beließ er völlige Religionefreiheit, verordnete aber zugleich, daß allen fatholischen Unterthanen freistehen jolle, ihren Glauben unbehindert zu bekennen und ihren Gottesdienst mit Meffe, Predigt, Ginrichtung fatholischer Schulen, Kinderlehren, Proceffionen und Kreuzgängen abzuhalten. "Da Pfalzgraf Otto Beinrich, erflärte er den Landständen, befugt gewesen, die Augsburger Confession in feine Lande unbedingt einzuführen, jo könne und durfe ihm als deffen Nachfolger das landesherrliche Recht nicht benommen werden, seinen Unterthanen zu gestatten, sich wieder zur tatholischen Kirche, ihrer heiligen alten ehrwürdigen Mutter, zu bekennen'3. Die lutherischen Prediger und alle Unterthanen erhielten den Befehl, fürderhin teine Schmähungen auszustoßen wider die Ratholiten, ja wider den Landesherrn felbst. Besonders aber sollten sie in Schriften sowohl als auf der Rangel die "unerfindlichen Auflagen" unterlassen, welche sie den Katholiken, deren Lehre verzerrend, aufzubürden gewohnt seien: hinwiederum aber mußten auch die Ratholiken fich aller Beicheidenheit befleißigen. Auf die Berletzung berfelben mar eine ernftliche Strafe gesett . Der einzige Zwang, den Bolfgang Bilhelm ausübte, bestand in der Berordnung, daß an den tatholischen Fasttagen bei öffentlichen Gastmählern und in den Wirthshäusern tein Wleisch mehr gespeist werden sollte.

<sup>1</sup> Wolf, Maximilian 3, 625-626. 631. 2 Wolf 3, 638 Note 2.

<sup>3</sup> Lipowsty, (Beich, ber Lanbstände von Pfalg-Renburg 116. Berhandl. bes biftor. Bereins ber Oberpfalz (1861) 20, 311.

<sup>4</sup> Philipp Lubwig, ber Bater bes Pfalzgrafen, war ben Katholifen gegenüber anbers versahren. In einem sonntäglichen Gebet, welches er gegen sie eingesihrt haue, wurden sie bezeichnet als ,abgöttische Menschen', ,reißende Wölfe' und so weiter. Die fatholische Kirche wurde als ,Mördergrube' bargestellt. Daburch sollte das Bolf mit Schreden und Abschen vor der Religion seines fünftigen Landesberrn erfüllt werden. Bergl. Menzel 3, 235. Zirngiebl 360-361. Wolfgang Wilhelm's Gbiet, welches den Katholifen dieselben tirchlichen Rechte einräumte, wie den Protesianten, galt als .ein Act gewaltsamer Bekehrung'.

<sup>5</sup> Meteren, Niederländische Weich., Fortsetung II Buch 32, 530.

In einer Neuen Zeitung' aus Bafel wurde im Jahre 1615 dem protestantischen Volke kundgethan, der Pfalzgraf sei katholisch geworden, weil die Jefuiten ihm guldene Berg gezeigt hatten, daß er nicht allein das Julicher Land, sondern auch Bayern und dazu wohl noch das Kaiserthum' erhalten fonnte. In einem Schreiben an den Papit habe er zeidlich betheuert', er wolle das Lutherthum in Deutschland ausreuten, ein Saul der römischen Rirche sein, den Religionsfrieden brechen, Berderben und Untergang der Proteftirenden suchen' und alle Bisthumer, Stifte und Rlöfter wiederherstellen. Darauf habe Baul V. geantwortet: er wolle mit allen fatholischen Fürsten die äußerste Macht anwenden' und ihn mit Borbitt, Geld und Bolf zu noch höheren und größeren Ehren bringen'. ,Denn durch Deiner Liebden Sulf und Rath fann unfer großmächtiger Rut und Auftommen und der Lutherischen endlicher Untergang und Verderben geschafft und zuwegen gebracht werden. 61 In einer andern, ebenso ,wahrhaftigen neuen Zeitung' wurde aus den ,ge= wissensten Kundschaften' versichert, die Zesuiten hätten bereits gehn= oder zwanzigtausend vergiftete Rugeln, Dolche und dergleichen mehr anfertigen laffen, womit der Pfalzgraf die Reber gang unbersehens betriegen folle'. Denn ,im Confistorium zu Rom' ware ,nun einmal beschloffen und aus= gemacht, daß in etlichen Jahren alle Reker, wie allbereit in Aachen geschehen, müßten unter die Füße gebracht und grausam ausgereutet, und alle ihre Städte geschleift und vom Erdboden vertilgt werden, wie in Mühlheim am Rhein zum Schrecken aller Welt mit vielem Blutvergießen allbereit effectuirt morden. 62

Mit der "grausamen Ausreutung" der Protestanten in Nachen verhielt es sich wie folgt.

Seit dem Augsburger Reichstag vom Jahre 1582 waren bezüglich der Stadt Aachen 3 zahlreiche kaiserliche Gebote ergangen, daß "daß alte katholische Wesen in seinen Rechtsbestand wieder eingesetzt, die eingedrungenen protestantischen Kathsherren abgeschafft' werden sollten. Nachdem "alle Besehle in den Wind geschlagen' worden, verhängte der Kaiser im Jahre 1598 die Ucht über die Stadt, und die Protestanten sahen sich zur Unterwerfung genöthigt.

<sup>1</sup> Newe Zeitung ober bewegliche Ursachen und stattliche Bebencken, durch welche Herhog Wolfsgang Wilhelm von Newburg bewegt worden, zu bem römisch catholischen Glauben zu tretten (Basel 1615). Bl. A 1 b. Das unterschobene Schreiben des Pfalzegrasen vom 16. Juni 1614 ist wörtlich mitgetheilt Bl. A 2—A 3; die Antwort des Papstes vom 4. Juli Bl. A 3—A 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahrhalftige newe erschröckliche Zeitung über die Gifftpraktiken zu Hulf des Pfaltzgrafen Wolfgang Wilhelm und die im Werd befindliche Austilgung aller Evanzgelischen (1615) Bl. A 3. B 2.

<sup>3</sup> Bergl. oben S. 17 fll.

Sie mußten auf ihre öffentliche Religiongubung verzichten und wurden von allen ftädtischen Uemtern ausgeschlossen 1. Erft beim Ausbruch des julich= clevischen Erbfolgestreites, besonders nach Eroberung der Gestung Bulich, fchöpften sie, da nunmehr jo friegsmächtige Religionsverwandte in ihrer Nähe und leichtlich zur Bulfe, freien Muth fur das liebe Evangelium'. "Gie liefen', berichtet ein Augenzeuge, ,mit voller Gewehr' an den Sonntagen ,nach auswendigen Orten, unkatholische Predigten zu hören'. Der Rath, Unruhen befürchtend, verbot wiederholt, aber vergeblich, dieses "Auslaufen" und legte endlich fünf Ungehorsamen die Strafe auf, ,einige Mudden Roggen den Urmen ju geben'. Alls fie fich damider sperrten, ließ er fie am 5. Juli 1611 in Saft nehmen, um fie aus der Stadt zu verweisen. Da rotteten fich zweihundert Bewaffnete zusammen, liefen zum Rathhaus und erzwangen die Freilaffung ihrer Glaubensgenoffen. Damit nicht zufrieden, riefen fie den ftadtischen Bobel auf, bemächtigten sich der Stadtthore und brachen am 6. Juli in die Rirche und bas Collegium der Jesuiten ein, zerschlugen die Altare und Bilder, legten sich priesterliche Gewänder an und hielten eine Spottmeffe, traten die Softien mit Füßen, plunderten Alles aus, zerriffen die Bucher in der Bibliothef, berwundeten einen Bater und führten acht Batres unter vielen Mighandlungen auf das Rathhaus. "Hier tommt der Raiser, ichrien sie, der Erzherzog Leopold, der Antichrift, der kaiferliche Berold.' Auf die Hulfe bauend, welche ihnen bon den "possidirenden Fürsten" zugesichert worden, nahmen sie das Rathhaus und das Zeughaus in Besitz und liegen das grobe Geschütz auf ben Martt führen, setzten den katholischen Rath ab und erwählten aus ihrer Mitte einen neuen; sechshundert furbrandenburgische und pfalg-neuburgische Soldaten rudten in Nachen ein. Ausgleichsverhandlungen murden eingeleitet, auf protestantischer Seite durch julichsche, auf tatholischer durch turcolnische und flandrische Abgeordnete; aber Alles zerschlug sich. Die Union beschloß im August auf einem Tage in Rotenburg, sich der Aachener Protestanten anzunehmen. Dagegen gebot der Raiser denselben am 1. October unter Strafe der Acht, von der vorgenommenen "Rebellion" abzustehen und sowohl ,in Religions= als politischem Wesen Alles in den vorigen Stand zu restituiren'; der Kurfürst von Coln und Erzherzog Albert von den Riederlanden wurden als Bejehls= vollstrecker ernannt. Die Protestanten aber fummerten sich teineswegs um ben Befehl. Ein kaiferlicher Notar, der ihn in Aachen anichlagen wollte, wurde schwer verwundet 2.

<sup>1</sup> Bergl. Haagen, Gefch. Nachens 183 fll.

<sup>2</sup> In einem Urtheilsspruch über Martin Schmet und Anbreas Schwarz vom 3. Dec. 1616 heißt est: "Sie haben ben Affigenten bes kaiserlichen Manbats, als er bereits von Anberen saft töbtlich verwundet, mit Wehr und Wassen von einem Ort zum andern Allerhöchster kaiserl. Maj. zum höchsten Despect umgesührt und benselben Affigenten solch kaiserl. Manbat wieder abzureissen gezwungen." Bei Nopp 250.

Nach dem Tode Rudolf's II. riefen fie den Pfalzgrafen Johann von Ameibruden als derzeitigen Reichsvicar' um Unterftugung an, und diefer erließ im Mai 1612 durch Bevollmächtigte den Bescheid: beide Theile, Ratholiten und Protestanten, sollten öffentliche Religionsübung genießen und freien Butritt haben zu ben öffentlichen Memtern, welche neu zu besetzen. Daraufbin mählten die Protestanten einen calvinistischen und einen lutherischen Bürger= meister, sechsundsiebzig calvinistische und vierzig lutherische Rathsberren. Die Ratholifen wandten sich in ihrer äußersten Noth an den Raiser Matthias, und dieser versprach denn auch, die Rechtsfrage auf das Genaueste zu unterfuchen, und schickte inzwischen im December Bevollmächtigte, um dem der= maligen protestantischen Rath , bei ihrer kaiserlichen Majestät hohen Ungnade und Strafe' zu gebieten: Die katholischen Burger fürder mit Worten und Werken nicht zu beleidigen, fie mit neuen ungewöhnlichen Schatzungen nicht zu beschweren und sie bei ihrem Hauswesen, Gewerb und Hantirung in feinem Wege zu behindern. Im Mai 1613 wiederholte der Raifer den Befehl, bei Bermeidung kaiserlicher Ungnade, auch unnachlässig willkürlicher Strafe alle und jede geklagte Beschwerungen und eigenthätliche strafmäßige Handlungen alsbald ohne alle Ausrede und Berweigerung im Werk und mit der That abzustellen.' Da alle Befehle wirkungslos, bestätigte Matthias am 20. Februar 1614 das Strafurtheil Rudolf's II. vom Jahre 1611, verzögerte aber auf Fürbitte des Markgrafen Joachim Ernst von Ansbach die Bollstredung, weil er, wie Kleil ichrieb, noch immerzu in Hoffnung stand, es werde dermaleinst eine bessere und gehorsamere Bezeigung erfolgen'. Diese Hoffnung erwieß fich als trugerifch. Auf Unfuchen des Rathes ließ der Rurfürst von Brandenburg im Juli und Anfangs August einige hundert Mann unter dem Oberften von Butlig zu den ftädtischen Kriegsleuten ftogen; Die Thore wurden besetzt, zum Theil vermauert. Da blieb denn endlich dem Raiser Nichts mehr übrig als die Erecution'. Der Kurfürst von Coln und Erzherzog Albert von den Niederlanden, zu Bollitredern der Strafe bestellt, ließen am 23. August in Nachen den faiserlichen Entscheid anschlagen, daß Alles in den vorigen Stand, wie es vor dem Aufruhr vom 5. Juli 1611 gewesen, wiederhergestellt werden solle. Auf Befehl Albert's hatte sich der General Ambrofius Spinola mit einem Heere von fechzehntaufend Mann gerüftet. Während er beranzog, ward durch Bevollmächtigte der beiden Fürsten nochmals der Weg der Güte versucht; ,da fie aber die Gemüther der Un= fatholischen gang in ihrer Meinung obstinat befunden, also daß man ihnen ichier auf der Straße Gewalt angelegt hatte, geboten fie mit dem Lager fortzufahren und die thätliche Execution an die Hand zu nehmen'. Raum war das gewaltige Heer vor den Mauern erschienen, als die Protestanten den Muth verloren. Durch eine Gesandtichaft, an deren Spike ein papstlicher Nuntius, baten fie Spinola um Schonung der Stadt und versprachen völlige

Unterwerfung. Am 26. August öffneten sie Spinola die Thore. Die brandenburgische Besatung durfte mit fliegenden Fähnlein ausziehen. Der katholische Rath wurde wieder eingesetzt und traf am 10. September die Verfügung: binnen drei Tagen sollten die Prediger die Stadt verlassen, und binnen sechs Wochen alle Wiedertäuser und alle Eingeschlichenen, welche noch kein Bürgerrecht erlangt hätten; nur katholische Schulen und Schulmeister seien fürder geduldet; ketzerische Bücher dürften in der Stadt nicht verkauft, an den Fasttagen in den Wirthshäusern keine Fleischspeisen verabreicht werden; bei den öffentlichen Processionen sei dem heiligen Sacrament und den Reliquien gebührliche Ehre zu bezeugen.

Darin bestand die "grausame Ausreutung" der "unschuldigen Evansgelischen" in Aachen, welche, wie jene "wahrhaftige neue Zeitung" im Jahre 1615 berichtete, "nur immer zu Frieden und christlicher Einigkeit bedacht gewesen und die Katholischen in keinem Wege vermolestiret und beleidiget hatten".

Das traurige Exempel der uralten Reichsstadt Nachen' gebe genugiam zu erkennen, versicherte eine mehrmals gedruckte calvinistische Schrift, daß man überall auf ,die Austilgung des evangelischen Lichtes' ausgehe. Teßhalb müsse, ein jeder frommer Christ in sich selbst gehen, ein unerschrocken Herz und tapfern Muth fassen, sich, sein Weib und Kinder sammt dem geliebten Laterslande mit williger Darsehung Leibs, Guts und Bluts wider solche gräuliche Tyrannen, Mörder und Landzwinger zu schüßen, dergleichen Gewalt abzutreiben, für seine selbst und die allgemeine Wohlfahrt und Freiheit ritterlich dis auf den letzten Blutstropfen zu streiten'. Man müsse, viel mehr wünschen mit Lob zu sterben, als oftgemelten Feinden, bei denen weder Treu noch Glauben, sich aus Zaghaftigkeit und unziemlichem Schrecken unterwürfig zu machen und in ihre Hände und Gewalt zu fallen'3.

Dazu kam noch das "viel traurige Erempel' Mühlheims, aus welchem abzunehmen, daß "alle evangelischen Städte vom Erdboden vertilgt werden' sollten.

<sup>1</sup> Näheres bei Nopp 217—247. Meyer, Nachen'iche Geich. 548—588. Der Brief Kless's bei Hammer 3 Urfunbenbb. 138—139. Bergl. Haagen 207—231.

<sup>2</sup> Wahrhasstige newe Zeitung (vergl. oben S. 658 Note 2) B 3. Matthias hatte sich in seiner Achtserklärung die Bestrafung der Unruhesister vorbehalten. Im Jahre 1616 zogen kaiserliche Subbelegirte bieselben zur Rechenschaft. Zwei Käbelssührer wurden hingerichtet; mehr als hundert, welche sich an der Erstürmung des Nathhauses, der Mißhandlung des kaiserlichen Notars, der gewaltsamen Aneignung der Stadtichtüssel und des Zeughauses u. j. w. betheiligt hatten, wurden verbannt; viele Andere zu Geldsstrafen verurtheilt. Meyer 583 fll. Haagen 231 fll.

<sup>3</sup> Rurper Bericht wiber bie Spanier, vergl. v. Friedberg 43-44.

Um 26. August 1610, wenige Tage vor Eroberung der Festung Jülich, batten die Fürsten von Brandenburg und Neuburg an den Rath zu Coln die Aufforderung gerichtet, er solle sie beide nicht allein als die rechten Erben der Julicher Lande anerkennen, sondern sie auch als Beschützer der Stadt annehmen, sie bei Tag und Nacht unweigerlich ein- und ausziehen laffen und ihnen auf städtische Roften fünfhundert Mann zu Fuß und taufend Reiter aufchiden. Ferner folle der Rath alle ausgewiesenen Protestanten gurud= rufen und benfelben allen Schaben erseten, bagegen, unter Strafe, binnen acht oder gehn Tagen die Jesuiten bertreiben 1. Seitdem übermachte der Rath mit berechtigtem Arawohn alle Schritte der possidirenden Fürsten und murde auf's Höchste beunruhigt, als diese im Jahre 1612 den Plan fanten, die der Stadt gegenüberliegende Ortschaft Mühlheim in eine ftarte Festung umzuwandeln und zu einem Handelsplat ersten Ranges zu erheben, in der offenbaren Absicht, von diesem evangelischen Bollwert' aus das papistische Coln allmählich zu Grunde zu richten. Mächtige Mauern und elf Bastionen sollten in Mühlheim aufgeführt, drei neue Kirchen, mehrere Schulen, eine Borje erbaut, zwei Martte angelegt werden: fo lange die Fürsten einig, waren beiläufig tausend Arbeiter, die meist aus den umliegenden Memtern aufgeboten worden, an den Bauten beschäftigt. Der Colner Rath legte Verwahrung ein gegen das "unbefugte" Vorgehen, wandte sich unter Berufung auf die alten Borrechte Colns und auf alte Erbverträge mit den Bulicher Fürsten flagend an den Raifer. Er erwirkte von diesem Anfangs Juli 1612 einen Befehl, welcher ben possidirenden Fürsten unter Strafe von hundert Mark löthigen Goldes die Einstellung des Baues und den Abbruch der bereits aufgeführten Werke gebot. Aber diese bedeuteten: es sei keines= wegs ihre Absicht, eine Festung zu errichten; nur aus äußerster unumgänglicher Roth fei der Bau erfolgt'; lediglich jur Bermeidung der bolligen Bernichtung diefer Lande, zur Rettung des fürstlichen Lebens, des Staates und Namens' habe man ein in allem Völkerrecht erlaubtes Bertheidigungsmittel Trok einer erneuten faiferlichen Strafverfügung murde ruftig weitergebaut, und im Sommer 1613 gablte Mühlheim über hundert neue Baufer. Da verordnete Matthias zur Aufrechthaltung kaiferlicher Autorität' Die Berftorung der Stadt und ernannte dazu den Rurfürsten von Coln und den Erzherzog Albert als feine Bevollmächtigten. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, mit Brandenburg völlig entzweit, rief feine Arbeiter von Mühlheim zurück und ließ jum Zeichen seiner Unterwerfung ein breites Loch in ben Wall brechen. Der Kurpring von Brandenburg aber befahl, das Loch auszufüllen, und munterte jum Fortbau auf, bis Spinola, von Nachen heranrudend, durch

<sup>1</sup> Soben, Rriegs= und Sittengefch. 1, 96.

ipanische Truppen und Colner Bauarbeiter die Wälle niederreißen, die Häuser abbrechen ließ 1.

Zur Zeit, als Spinola sein Heer gegen Aachen in Bewegung setzte, war Prinz Morit von Cranien mit einer holländischen Armee in's Clevische einzgedrungen. Um dessen Weiterrücken zu verhindern, bemächtigte sich Spinola Anfangs September der Städte Rheinberg und Tuisburg und der Festung Wesel, während Morit zu Emmerich und Rees neue Besestigungswerte errichtete und die Besatung in Jülich verstärkte.

Begenüber den Rlagen der Unirten über die Ginlagerungen der Trup= pen des Erzherzogs Albert wurde von katholischer Seite die berechtigte Frage erhoben: wer denn zuerft die Ausländer in's Reich geführt habe! Alls Rudolf II., heißt es in einem politischen Bedenken' vom Jahre 1616, in den clevischen Landen wegen besorgter Kriegsemporung die Sequestration verordnete, die Festung Julich in seine Gewalt brachte und den Parteien den Weg Rechtens eröffnete, haben die Correspondirenden Kriegsvolf geworben, Franzofen, Engländer, Schottlander und Hollander auf den Reichsboden berufen, Julich gewaltthätig erobert, und lieber ausländische Könige als den Kaiser zu Richtern haben wollen: "und über solches Alles frohloden und triumphiren fic, als ob fie fürtreffliche Thaten verrichtet hatten'. Alls dann aber im Jahre 1614 der Erzherzog Albert aus faiferlichem Befehl das Strafurtheil gegen die rebellischen Nachener vollzog, den neuen Bau der Mühl= heimischen Testung einriß und den Hollandern, welche sich bereits in Julich festgesetzt hatten und das gange Land zu erobern beabsichtigten, mit einem fiegreichen Beere entgegentrat, Befel, Duren und einige andere Orte, bis jum Austrag des Hauptstreites, in die Gewalt des Kaisers brachte, da beichuldigten die Correspondirenden den Erzherzog, er habe unrechtmäßige Attentate begangen und fremdes Kriegsvolk in's Land geführt: noch beutigen Tages verlangen fie ,mit angehängten Bedräuungen Abtrag und Restitution'. , Sie haben Ausländer wider den Raifer berufen: der Raifer beruft einen Reichs= fürsten, seinen leiblichen Bruder, den Ausländern Widerstand zu thun, und muß doch dieses den Correspondirenden unrecht und unleidlich, jenes aber heilig und löblich fein. 2

Die Aufregung, welche die Vorgänge in Aachen und Mühlheim erzeugt hatten, wurde noch verstärtt durch einen in Frankfurt am Main ausgebrochenen

<sup>1</sup> Ennen, Geich. ber Stadt Coln 5, 550-565.

<sup>2</sup> bei Lünig, Staatsconfilia 1, 929.

Aufruhr, von dem ,ichwere Besorgniß für den ganzen Rheinstrom zu befürch= ten ftund'.

In Frankfurt lag die ganze städtische Regierung in den Sänden einiger wenigen patricischen Familien, welche sich als "Regenten" geberdeten und die freien Reichsbürger als Unterthanen behandelten. Die Rechtspflege wurde mit Willfür gehandhabt, in der Finanzverwaltung machten sich die schreiendsten Migbräuche breit. Die Rathsberren, klagten die Bürger, lägen unter Einer Decke mit den wucherischen Juden: diese, kaum zweitausend an der Zahl, hatten das meifte baare Geld in Sanden; die driftliche Bevolkerung dagegen muffe bei Geldaufnahmen vierzig oder sechzig, bisweilen sogar hundert Brocent zahlen und verarme sichtlich mehr und mehr. Als Kaifer Matthias im Jahre 1612 in Frankfurt gewählt und gekrönt wurde, überreichten ihm , die gemeinen Zünfte und Bürgerschaft Frankfurts und Sachsenhausens' bei ihrer Suldigung eine Bittschrift, welche besagte: die Juden, mit dem Rath in Berbindung, leben ,von der Bürger Wleisch und Blut und ziehen alles Geld an fich'; ,wir wollen aber nicht zweifeln, Em. kaiferliche Majestät werde das päterliche Berg allerquädigst zu uns wenden, das Kinderrecht uns widerfahren laffen und nicht zugeben, daß wir Bürger von Fremden, wir Freie von Knechten, von solchem verfluchten und der ganzen Welt nur zum ewigen Schauspiel ihrer Berbrechung und des Mordes am Herrn Jesu übrig verbliebenen Volk sollten von Haus. Sof, Weib und Rind getrieben, ja beneben denfelben in außerste Noth, Urmuth und zur Dienstbarkeit gebracht werden'. Der Rath, dem Matthias diese Bittschrift zur Berichterstattung einhändigte, bezeichnete in seiner Untwort die Beschwerden der Bürger als unbegründet und forderte den Raiser zur Bestrafung berfelben auf.

Daraufhin entstand ein Aufruhr, an welchem sich auch alle städtischen Dörfer betheiligten. ,Sett ift Freiheit,' hörte man fagen, ,es besteht teine Obrigkeit mehr.' Un die Spike der Aufständischen trat der Ruchenbäcker Bincenz Fettmild, ein aus Seffen eingewanderter Reformirter, der ,feit lange erbost war über das thrannische Joch, das auf seinen Glaubensgenoffen in Frankfurt laftete'. Die Reformirten, größtentheils eingewanderte Niederlander, standen in fortwährendem Streit mit den lutherischen Bredigern und hatten ,trot wiederholten flehentlichsten Bitten vom Rathe feine freie Religiongubung' erlangen können. Jest sollte ,mit den hochnothwendigen bürgerlichen Berbesserungen auch die religiöse Gleichstellung der Reformirten und Calvinisten durchgedrückt und lettere zu dem Rath und bürgerlichen Aemtern für alle Butunft zugelaffen werden'. Fettmild, ein fühner und entschloffener Demagoge, wollte furzum nicht weichen, und wollte wohl', äußerte er sich im August 1614 gegen einen Abgeordneten des Kurfürsten von Mainz, ,mit dabei sein, wenn auch weiter als in Frankfurt das arbeitsame Bolt und Handwerker aufstünden wider die Inrannen und Blutfauger im Reich': dafür hatten er

und seine Freunde sichon gute Minen gelegt, und würden die Holländer schon eintressen, sobald es Noth thue und die Unternehmung reis. Darum solle man gemach thun und nicht pochen, denn es läge am Tage, wie elendiglich die arbeitsamen Menschen allenthalben gedrückt seien und ausgeschatzt würden, so daß man wohl noch Volksherrschaft und Republicanismus, wie in den Niederlanden und der Schweiz, auch im Reiche erleben könnte. 1.

Auf Seite Fettmilch's und der Aufruhrpartei stellten sich die zahlreichen fremden, in Franksurt beschäftigten Handwerksgesellen, welche an allen Aufläusen und sonstigen Unruhen den thätigsten Antheil nahmen. Sie waren die mehrsten und eifrigsten, als es gegen die gottlosen Juden und Wucherbuben losging' und am 22. August 1614 die Judengasse erstürmt und geplündert wurde.

Durch ernstliche Schreiben des Kurfürsten von Mainz und des Landgrafen von Hessen-Darmstadt war der Kaiser wiederholt auf die große Gestahr ausmerksam gemacht worden, welche dem ganzen Reich, zuvörderst dem Rheinstrom drohe, wenn der Aufruhr in Frankfurt nicht baldigst gestillt, das bei den gefährlichen Läufsen ohnehin schwürig gewordene Gemüth des Lolkes beruhigt, und Handel und Wandel auf den Messen wieder in ordentlichen Gang gebracht würde. Als aber kaiserliche Beamte in Frankfurt eintrasen, um sich des abgesetzen Kathes anzunehmen und Ordnung zu schaffen, besuhr ihnen allerlei Schimps. Sine Verordnung des Kaisers, welche dessen Unterschrift trug und am Kömer angeschlagen war, wurde zum Theil abgerissen, ein kaiserlicher Herold mit dem Tode bedroht. Kur mit großer Mühe gelang allmählich, nachdem der vom Kaiser geächtete Fettmilch verhaftet worden, die Stillung des Aufruhrs. Die Hauptsührer desselben, sieben an der Zaht, wurden hingerichtet.

Während des Frankfurter Aufstandes waren auch in Worms ernstliche Unruhen ausgebrochen wegen "der wucherischen Juden", welche angeblich "nicht anders als in Frankfurt von einem Theil des Rathes begünstiget und zum höchsten Nachtheil aller ehrlichen Christenmenschen geschützt und gehandhabt" wurden. Am 1. October 1614 hatte die Bürgerschaft einen scharfen kammersgerichtlichen Besehl ausgewirkt: der Rath solle den unerlaubten Wucher der Juden unterdrücken; dieselben dürften inskünstig nicht mehr als fünf vom

<sup>1 \*</sup> Bericht von Carl Beinrich Feperabend vom 12. Aug. 1614.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Juben mußten die Stadt verlassen. "Da sind ihrer 1380 Personen, Jung und Alt, so zu der Pforte hinausgangen, abgezählt worden." Drugulin 112 No. 1277. Bergl. 1278 und 1279. Erst im Februar 1616 zogen die Juden frast kaiserlichen Beseschls wieder ein.

<sup>3</sup> Näheres über ben Auffiand und beffen Folgen bei Rriegf, Geich. von Frant- furt 237-417.

Hundert nehmen, und follten wegen des bisher zu viel Genommenen mit den Bürgern fich berechnen. Als darauf ,gleichwohl fein Ginsehen erfolgte', bildeten die Bürger einen Ausschuß, rotteten sich zusammen, trieben am 10. April 1615 die Juden aus der Stadt und vermüfteten deren Spnagoge und Bottesader, denn alles Angedenken der judischen Abgötterei muffe vertilgt werden'. Der Rath war ohnmächtig gegen die Aufständischen und bedurfte der Sulfe des Kurfürsten von der Pfalg, der am 25. April viertausend Mann mit jechs Ranonen und sonstiger Kriegszubehör in Worms einrücken ließ und die Ruhe wiederherstellte 1. Die Fürsten und Gewaltigen, beift es in einem Flugblatt, find mehren Theils Freunde und gleichwie Hausgenoffen der gotteslästerlichen Juden worden, und wird es nicht eher anders werden, als bis die Gewaltigen felbst in einen großen Krieg, als er durch Gottes Berhängniß vor der Thure zu stehen icheinet, eingewickelt und verschlungen merben. 62

Bedrohlicher noch als die Wirren am Rhein erschien ein im Berzogthum Braunschweig aufflackerndes Kriegsfeuer, welches leicht zu einem großen Generalfrieg im Reich hatte auswachsen können'.

Die Stadt Braunschweig lag seit langen Jahren mit den Berzogen in Streit und war der Reichsacht verfallen. Huch dem Berzog Friedrich Ulrich. der nach dem Tode seines Baters Heinrich Julius im Sommer 1613 die Regierung angetreten, verweigerte fie die geforderte Huldigung. Im Innern der Stadt ,tobten die Parteien wider einander'; im Jahre 1614 ,tumultuirten die Bürger aus langer Verfolgung und vielfältigem Preffuren gegen ihren Rath und Regiment'. Die herzoglichen Rathe in Wolfenbüttel schürten den Aufruhr, aaben dem gemeinen Bolk aute Worte und große Verköftung, fagten, daß es von seinem Rathe schamlos verführet und in die äußerfte Noth gebracht wurde: fie hatten feine Nahrung und mußten so schwere Schatung geben'. Darum follte fich die Gemeinde vom Rathe absondern und mit dem Herzog einen Bertrag abschließen. Weil der Rath mit den calvinistischen Generalftaaten über ein Bündnig verhandelte, jo eiferten die Prediger auf der Kangel: "man wolle eine neue Religion und Nation in die Stadt einführen'. Die Bürgerichaft marf einen Ausschuft bon hundert Bersonen auf und fnüpfte mit dem Herzog Berhandlungen an, die jedoch im Sande verliefen. Im Commer 1615 rudte Friedrich Ulrich mit einem ftarken Beere vor die Stadt und verlangte völlige Unterwerfung. Aber die jogenannten

<sup>1</sup> Genfenberg 24, 37-44.

<sup>2</sup> Gerechte Strafe gegen bie mucherische Jubenschaft ju Borms. Ginblatt= brud 1617.

,correspondirenden Sanfastädte' Lübed, Bremen, Samburg, Magdeburg und Lüneburg eilten den Belagerten zu Gulfe, mahrend der Bergog beim König Chriftian IV. von Danemart Unterftugung fand. Auf Betreiben der Banfaftadte liegen die Generalstaaten den Pringen Beinrich von Naffau mit zweiunddreißig Fahnlein Reiter und viertaufend Mann Fugvolt in's Braunichweigische einrücken. 2118 ,die Gefandten der Herren Staaten am 3. November anzeigten, der Pring fei bereits mit dem Kern des Bolfes unter den besten Capitanen in der Grafichaft Ravensberg eingetroffen', da ,find wir', ichrieb ber Bürgermeister Brodes von Lübed, folder guten Zeitung sichtlich erfreuet geworden', und diefe ,verurfachte auch ein großes Frohloden binnen Samburg unter dem gemeinen Mann und an der Borie, mehr als wenn viele Schiffe und Güter angefommen waren'. Dem Könige von Danemart dagegen liefen bei der Nachricht vom Unzuge der Hollander , die Thränen über die Backen', und er machte fich zum Abzuge bereit. Friedrich Ulrich äußerte fich : "Die Städte geben damit um, einen Fürsten nach dem andern zu ruiniren und eine Schweizerei einzurichten, daber es hobe Zeit, daß fich die Fürsten gusammen= thun und den Sachen fteuern'. Bedoch feine Bulferufe begegneten überall tauben Ohren. Landgraf Morit von Heffen mahnte ihn zur Nachgiebigkeit, damit nicht durch Fortsetzung dieses Unwesens andere und sonderlich auswärtige Potentaten und Stände mit eingeflochten und die ganze Nachbarichaft, wo nicht das ganze Reich in Brand gesteckt werden möchte'. In dem ganzen Krieg hat man,' frohloctte Brockes, gesehen, wie wenig sich ein Fürst in feinen Röthen auf feine Blutsfreunde und Schmager zu verlaffen.' Der Bergog von Braunschweig war verwandt und verschwägert mit fast allen evangelischen Königen und Fürsten, aber es wollte fich Riemand an die Sache groß tehren, insonderheit da die Gefahr größer ward und die Macht der Städte auf die Beine fam. Was der König von Danemart that, geschah nicht jo fehr um des Bergogs willen, als aus Bag gegen die Städte und wegen feines eigenen Besten, in der Hoffnung, durch Eroberung der Stadt Braunschweig hernach seinen Willen mit Lübed und anderen Städten mehr zu ichaffen'.

Alber nicht durch die Macht der deutschen Städte, sondern durch das Unruden der hollandischen Truppen murde der Bergog gur Aufhebung der Belagerung, die ihm bereits zehntausend Mann gefostet hatte, genöthigt. Er mußte mit der Stadt einen sehr ungünstigen Vertrag abschließen. Die Hollander durften, schrieb Caspar Schoppe, in Wahrheit sich rühmen, sie seien allbereits jo gut wie principale Gebietiger und Meifter am Rhein und im Norden des Reichs; die Banfa war gleich wie ohnmächtig ohne den Willen der Berren Staaten'. Auf Hansatagen wurden, wie Brodes berichtet, , die Gesandten der Herren Staaten an erster Stelle gesetht'. Nachdem die braunschweigische Sache .geregelt', traten die meisten Hansa-

ftädte trok aller Abmahnungen des Maifers im Juni 1616 in ein Bundniß

mit den Generalstaaten ein und erlangten durch diese zeitweiligen Schutz wider Dänemarf'.

Chriftian IV. hatte die Städte nur noch als ,eine Dependeng' feines Staates ansehen wollen; er hatte ihren Sandel mit unerträglichen Zöllen belegt und ihnen, wie Brodes im Jahre 1612 beklagte, als Berr und Gebieter des Meeres vorgeschrieben, wie man sich der Navigation in der Oft= und Nordsee gebrauchen solle'. Auf eine Drohung des Kaisers vom Jahre 1613; er könne den dänischen Bergewaltigungen gegen Lübed nicht länger zusehen, denn die Offfee sei offenbar dem deutschen Reich unterworfen', hatte Christian erwidert: nicht das Reich, sondern Dänemark habe zu allen Zeiten die Berrschaft über die Oftsee ausgeübt. 2113 die Sansaftadte im folgenden Jahre durch eine Besandtichaft in Ropenhagen über die Bedrückungen ihres Geschäftshauses in Bergen fich beschwerten, erhielten fie den einfachen Bescheid: ,der König sei befugt, den Städten Residenz und Contor gang einzuziehen'. "Rraft königlicher Machtvollkommenheit,' schrieb Chriftian im Jahr 1615 an Jacob I. von England, habe er die früheren Freiheiten der Sansaftadte aufgehoben und sei ihnen keiner Commercien in seinem Reiche geständig'. , Wo Jedermann in jegigen Zeiten ungeftraft zugreift mas er haben kann,' hatte er sich einmal bei Tafel zu Wolfenbüttel geäußert, muß sich auch Danemark seines Vortheils falviren.

Bu diesem Zwede gedachte er sich junachft des Erzstiftes Bremen ju bemächtigen und setzte in Kurzem alle Sebel in Bewegung, um dort seinen Sohn als Coadjutor und Nachfolger des protestantischen Erzbischofs ein= zudrängen. Um Raiferhofe brachte er zur Beschönigung feines Planes vor: Die Calvinisten wollen das Stift an sich giehen und die von der Augsburgischen Confession davon bringen.' Bon den calviniftischen General= ftaaten dagegen verlangte er Sulfe zur Durchführung seines Vorhabens, indem er ihnen bedeutete: Die Spanier und Bäpftlichen wollen zum Praiudig der Evangelischen mit aller Macht die Stifter in Deutschland an fich ziehen. In Bremen erfuhr man, er habe fich verlauten laffen: ,es fei ihm nicht fo sehr um Pfafferei und Stift zu thun, als um Weser und Elbe und die daran gelegenen Städte'. Er begann große Bestallung auszugeben auf viel Reuter und Knechte', stand aber vorläufig von seinem Vorhaben ab, als er Nachrichten erhielt über die Ruftungen der correspondirenden Hansaftadte und die Absicht der Generalstaaten, Bremen gegen ihn zu vertheidigen 1. ,Es ift landkundig und offenbar,' führte der Raifer am 21. Marg 1616 den Reichs= ftänden zu Gemüthe, wie frei und weit seither, nachdem sich die Staaten

<sup>1</sup> Das Behandelte bei Brockes 2, 34. 284. 288-294. 367. 414-415. 417-420. 422. Braunschweigische Sandel (1616) S. 8. 11. Senfenberg 23, 666-667 und 24, 81.

des gewaltigen Reichs - Meerhafens zu Emden bemächtigt, ihr Nebermuth, stetiges Fürbrechen und Gewaltübung im Reich bei den Erz- und Stiftern Cöln, Münster, Paderborn, Hildesheim, in den Fürstenthümern Jülich, Cleve und Berg, in den Graf- und Herrschaften Mörz, Radensberg und anderwärtz gestiegen und überhand genommen.' Die Generalstaaten haben sich ,dadurch der vornehmsten Pässe am Rhein, der Maas, Ems und Weser, und durch den neuen Bund mit den Hansastädten auch der Elbe und des Oderstromes, also gleichsam aller Pässe in das Reich bemächtigt, und unterstehen sich nunmehr allgemach, sich dem Herzen des heiligen Reiches zu nähern. Unlängst haben sie unter dem Schein einer Hülse für die Stadt Braunschweig die gehorsamen Stände des Reichs mit Durchzug und Schahung in unüberwindliche Schäden geführt, und noch darüber in den Jülicher Landen etsiche Oerter auf's Neue eingenommen'. Und damit nicht zufrieden, hehen sie den Sultan zu neuen Kriegsthaten auf <sup>1</sup>.

Die Generalftaaten durften fich in Wahrheit als ,die principalen Gebietiger' im Reiche ansehen; um ,das volkliche Regiment' einzuführen, mischten fie überall ihre Hand in das Spiel, wo Jemand fürstlicher Gewalt sich widersette. ,Bas wendet ihr Niederlander,' fragt der Berfaffer des ,Discordifta', für eine Urfache vor, daß ihr den Herzog von Braunschweig also bestritten habt, und warum ihr mehr der Stadt als ihm beigestanden? ift ja verschwägert mit dem Brandenburger, euerm Bundesgenoffen. trifft ja in diesem Streit nicht die Religion an, fintemal nirgends anders die Calvinisterei mehr gehaffet wird, als in der Stadt Braunschweig. Was konnt ihr nun für eine Ursache fürwenden, als den Sag des fürst= lichen Regimentes und die Liebe des volklichen Regimentes? Ueberdieß ist Magdeburg in euer Verbündniß genommen. Ich möcht wohl wiffen, warum eine Stadt, die jo weit von euch entlegen ift, euer Bündniß begehrt! 3ch weiß, was ihr antworten könnt: nämlich ihr ftreitet wider alle Fürsten für alle Städte, und ihr fehet nicht auf die Urfachen des Krieges, sondern auf die Rrieger felbft.'2

Selbst auf Seiten der Union gerieth man wegen der Plane der Generalstaaten in ernste Sorge. "Ein fürnehmer obertändischer Fürst," wahrscheinlich der Herzog von Württemberg, warnte Anfangs December 1614 in einem Schreiben an einen furbrandenburgischen Rath sehr dringend vor einem zu engen und vertrauten Berbündniß" mit den Staaten, welchen es nicht um die Religion zu thun sei, sondern um die Herzschaft und das Regiment. Wenn

<sup>1</sup> Archivium Unito-Protestantium 42 –43. Bergl. Mlest's Entachten vom 3. März 1616 bei Hammer 3 Urfundenbb. S. 366 ftl.

<sup>2</sup> Discordista, sive secundus Scioppius etc.; vergl. Hagen, Zur politifchen Geich. Deutschlands 309—311.

auch das Borhaben gelingen würde, mit Sulfe derfelben die papistischen Stände im Reich auszurotten und deren Landschaften sämmtlich in den Besit der Unirten zu bringen, so würden doch die besten Derter in den Sanden der Riederländer bleiben und diese fich gelüsten laffen, auch die weltlichen Fürsten ihrer Länder zu entseten. Denn allenthalben seien die Generalstaaten auf Errichtung eines democratischen Regimentes bedacht und fänden für diese ihre Bestrebungen im Reiche selbst Rüchalt und genugsame Sulfe. In der Bfalz und in einigen Reichsftädten wohne viel eingewandertes frangösisches, niederländisches, schottisches, englisches und dergleichen Bolf, welches mit den Niederlanden in fteter Verbindung ftehe und den Staaten, wenn fie in's Land kommen follten, Unleitung und Beistand bieten wurde, ihre Plane durchzuseken. . Welcher das nicht alauben will, der mag sich die Frankfurtische und Wormsische Rebellion erinnern lassen, welche nicht allein ohne Ameifel durch das niederländische Bolt practicirt und angesponnen, sondern auch so lange unterhalten worden, daß es große Mühe und Arbeit, Jahr und Zeit gebraucht, bis dem Unwesen wieder in etwas geholfen worden': von Vielen werde ein neuer Ausbruch des Feuers höchlich befürchtet. Ferner ftänden die Staaten bereits mit den Hanjastädten in Verbundnig, und wie große Mühe eine einzige diefer Städte bereiten fonne, zeige das Vorgeben der Stadt Braunschweig. ,Gine dritte Beförderung' der Generalftaaten ,ift die allgemeine Intention aller Reichsstädte, wo nicht des Senates doch der Burgerschaft inggemein, welche Nichts mehr suchen als eine Universaldemocratie aufzurichten und Alles, was derselben entgegen ift, aus dem Wege zu räumen'. Hierzu mürde ihnen eine Verbrüderung mit den gleichgesinnten Niederländern die erwünschteste Gelegenheit bieten. Obendrein seien einige Fürsten und herren den Städten mit Schulden und Pfandschaften verpflichtet, sei der Zustand der fürstlichen Rammergüter den Städten bekannt, ,wodurch fie um jo viel weniger Ursachen haben, sich deren Macht halber zu entsetzen'. Wenn nun aber die Generalftaaten, die Sansa- und die Reichsstädte ihre Rrafte vereinigen und die Fürsten und Grafen angreifen würden, wer konnte Widerstand leiften, zumal wenn auch die Güter der Geiftlichen in den Sanden der Ersteren fich befinden würden? Entständen aber folche Neuerungen im Reich, so würde das Landvolk und der gemeine Böbel sich leicht dareinschlagen; seien ja doch diese nach dergleichen Veränderungen ganz begierig und hofften von denselben ihre Befreiung. Das Landvolk, seit geraumer Zeit mit allerhand gewöhnlichen und außergewöhnlichen Auflagen und Beschwerden sehr hart gehalten, würde ent= weder diesen fremden Gaften beifallen und die Waffen, worin es an etlichen Orten sehr wohl geübt, wider seine Obrigkeit selbst in die Sand nehmen, oder doch zur Beschützung derselben einen schlechten Gifer brauchen: somit ,mußten Fürsten und Stände überall den Rürzern ziehen'.

Offenherzig enthüllt das vertrauliche Schreiben die eigentlichen Plane der

Union, welche angeblich nur auf Bertheidigung bedacht war. Wenn man das Werk nur recht angreift, sagt der "fürnehme oberländische Fürst", "so sind die Mittel noch wohl zu sinden, ohne Beistand der Staatischen unsere Intention fortzutreiben und die Papisten auszureuten." "Sonst wäre es," fügt er hinzu, "viel besser, das ganze Werk ersitzen zu lassen und, wie bisher geschehen, zu laviren und sich mit der begehrten Erläuterung und Verbesserung des Religionsfriedens aufzuhalten und bis zu bequemerer Gelegenheit zu temporisiren."

In diesem ,Laviren und Temporifiren' bestand die Politik der Union in den nächsten Jahren.

¹ Im Archivium Unito-Protestantium, App. 243—251. Bei Höfler, Frankliche Studien 285—290 mit der Ueberschrift "Bertrautes Schreiben an einen churfürstlich brandenburgischen Rath von einem fürnehmen oberländischen Fürsten 29. Nov. (a. St.) 1614. Bergl. Pfass, Gesch. von Würtemberg 2, 68.

## X. Die Maknahmen der Union und ,die gefährlichen Practiken der Papisten' — Auflösung des katholischen Schuthundes. 1614—1616.

Nach dem Regensburger Reichstage vom Jahre 1613 hatten die unirten und die mit ihnen correspondirenden Stände eine sogenannte Gründliche Relation' über die dortigen Verhandlungen veröffentlicht, worin sie allen Miß= erfolg den katholischen Ständen zur Last legten. Diese hätten unter dem Schein der Reichsordnungen und der lieben Juftig nichts Underes angestrebt als ,des gemeinen evangelischen Wesens Unterdrückung und Untergang'. ,Mit ihrer vermeinten Mehrheit der Stimmen wollen fie Alles nach ihrem Willen dirigiren und richten und über so viele evangelische Kurfürsten und Stände gleichsam herrschen.' Die papftischen Stände,' fcrieb Bergog Johann Friedrich von Württemberg Anfangs Januar 1614 an Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig, ihn dringend zum Eintritt in die Union auffordernd, wollen fich auf teine gutlichen Sandlungen in Sachen ber Klöfter einlaffen und widersetzen sich allen nöthigen Reformen der Reichsjuftig': deghalb sei gu befürchten, daß die Evangelischen von jenen gezwungen würden, nicht allein alle Rlöster, sondern selbst Land und Leute abzutreten 2. Auch Landgraf Morits von Heffen behauptete: die Papisten seien zum Angriffstriege bereit: fie wollen Extrema tentiren und die behaltenen Reste an das Verlorene magen"3.

Die Verstärkung der Union wurde deshalb als ,das hochnothdringlichste Geschäft' angesehen. In den ersten Monaten des Jahres 1614 beschlossen mehrere unirte Fürsten bei einer Zusammenkunft zu Stuttgart: man wolle sich alle Mühe geben, Bern und Zürich in den Bund zu ziehen 4. Landgraf Morit wurde zu einer Reise in die Niederlande aufgesordert, um die Ver= mittlung der Generalstaaten zum Behuf einer Verbindung der Union mit

<sup>1 ,...</sup> cum tamen, maxime in libero imperio, par in parem non habeat imperium.' Senkenberg, Sammlung 2, 151.

<sup>2</sup> Schreiben vom 27. Dec. 1613 (a. St.) bei Sattler 6, Beil. S. 90-94.

<sup>3</sup> Rommel, Neuere Geich. 3, 326 Note 324.

<sup>4</sup> Sentenberg 23, 726. Bergl. Sugenheim, Frankreichs Ginfluß 2, 7 Note.

Schweden nachzusuchen 1. Der junge Schwedenkönig Guftav Adolf, der ,eine jo unaussprechliche Lust und Liebe zum Kriege' hatte 2, erichien als einer ber fräftigsten fünftigen Selfer , des Ebangeliums'. Bereits im Januar 1613 hatte Morit demfelben die Sache der Union empfohlen durch den Pfalzgrafen Johann Cafimir, einen jungern Bruder des Pfalzgrafen bon 3weibruden, welcher in Caffel erzogen worden, in schwedischen Diensten stand und im folgenden Rahre die Halbichmester Guftav Adolf's heirathete 3. Nachdem der König im April 1614 ein Freundschafts- und Schutbundniß nut den Generalftaaten abgeschloffen, ichiette Morit nach Stocholm einen Bertrauten, welcher später zu den wichtigften Gefandtschaften in Frankreich, England, den Rieder= landen und bei den Hansaftädten berwendet wurde 4, den Geheimrath Johann Bobel. Derfelbe war beauftragt, etliche wichtige Cachen zu werben's. 3m September versammelten sich die Unirten auf einem Tage zu Beilbronn, unterschrieben und besiegelten sämmtlich das im Mai 1613 durch Kurpfalz vereinbarte Bündniß mit den Generalstaaten, und richteten an Guftav Adolf eine förmliche Einladung zum Eintritt in die Union 6. Um sein Bolf mit der Wichtigkeit der Angelegenheiten Deutschlands befannt zu machen, ordnete der König einen allgemeinen Bettag an für den günftigen Fortgang des Borhabens der deutschen Glaubensgenoffen 7, aber wegen seines Krieges mit Polen mußte er fich einstweilen ein thätliches Gingreifen verfagen. Unfangs März 1615 gab er den unirten Gurften und Ständen auf deren Unfinnen, ihnen bei ,fürbrechender Gewalt hülfliche Sand zu bieten und fie bei der evange= lifchen Religion und deutscher Freiheit erhalten zu helfen', folgenden Bescheid: Es fei "weltkundig, welche hochschädliche gefährliche Confilia von den Berwandten der papistischen Liga nicht allein im Reich, sondern auch in den benachbarten Königreichen wider die evangelische Religion und deren Verwandte agitirt worden'. Die Stände würden ,genugsam bemerkt haben, wie viel auch er, ber König, bom König bon Polen, als einem bornehmen Bliedmaß der Liga, in verlaufenen Jahren habe ausstehen muffen': letterer wolle fich biefes borealischen Königreiches' bemächtigen, um ,an hiefigen Orten einen sedem belli wider alle benachbarten evangelischen Potentaten, Fürsten und Staaten' errichten zu konnen. Damit aber Diejes ,papiftische Borhaben gefcmächt werde', leifte er dem Bolen fraftigen Widerstand. Wenn sein Rrieg

<sup>1</sup> Rommel, Reuere Geschichte 3, 329 Note 329.

<sup>2</sup> fo ichrieb Falfenberg an Morit im Febr. 1616. Rommel 3, 333 Note 334.

<sup>3</sup> Rommel 3, 332. Bergl. Brodes 2, 288.

<sup>4</sup> Rommel 2, 471.

<sup>5</sup> Bergl. Brockes, 2, 282 Rote 15. Im April 1614 war Zobel in Lübeck, "um sich bes Zustandes in Schweben zu erkundigen".

<sup>6</sup> Lübed vermittelte bas Chreiben an ben Ronig. Brodes 2, 288.

<sup>7</sup> Geijer, Gefch. von Schweben 3, 137.

mit demselben beendigt, so werde er in Ansehung der gemeinen Gefahr den Ständen auf ihr Ansuchen beistehen und höchsten Fleißes sie bei der evangelischen Religion zu erhalten' bemüht sein '. Im September desselben Jahres beorderte Landgraf Morit wiederum einen Bevollmächtigten nach Stockholm und wollte mittelst der dortigen holländischen Gesandten ,die Heirathstractaten zwisschen dem König und seinem ältesten Fräulein' befördern lassen <sup>2</sup>. Im solzanden Jahre rief Gustav Adolf die Beihülse des Landgrafen an, um ein

Staats- und Religionsbündniß zwischen Schweden und Kurbrandenburg zu

Stande zu bringen 3.

Während die Unirten noch der Erflärung des Schwedenkönigs entgegen= faben, hielten fie im Februar 1615 einen gahlreich besuchten Correspondeng= tag zu Nürnberg ab, bei welchem sich auch französische, englische, dänische und hollandische Gefandte einfanden. Sämmtliche evangelische Stände seien, hieß es im Abschied des Tages, in höchster Gefahr unzweifelich begriffen', benn man habe gewißlich dafür zu halten, daß ,die römisch-katholischen Stände, weil sie so fehr auf die Restitution der eingezogenen Stifte und Klöster dringen, auf alle Mittel und Wege, wie solche Restitution zu erlangen, benken und trachten werden'. Gine ,wirkliche Gegen-Berfassung' fei beghalb von höchster Nothdurft 4. Sorgfältig murde darüber berathen, wie die Berbindung mit den protestantischen Ständen Böhmens warm zu halten sei, und Christian von Anhalt war unausgesetzt dafür thätig, daß die Union auch mit ihren Anhängern in Desterreich, Mähren und Schlefien in enger Beziehung blieb 5. In einem Gutachten für den Kurfürsten von der Pfalz hatte einer der Unirten am 30. Januar die Ueberzeugung ausgesprochen: "Wenn die geiftlichen Stände hieroben den Ernst sehen und empfinden, daß man fie angreifen würde, so würden fie fich selbst und ihre Stifte zeitlich in Acht nehmen und auf Friedensmittel gedenken. 6

Zwei Wochen früher hatte Landgraf Morit seinen Landständen ein gewaltiges Schreckbild von den bevorstehenden Angriffen der Papisten vorgemalt. Die katholische Liga, enthüllte er ihnen, beschützt vom Papst, vom König von Spanien, vom Brüffeler Hof und vom Kaiser, und neulich verstärkt durch die drei geistlichen Kurfürsten, hat ihr Kriegssteuerwesen geordnet und einen spanischen Heereszug beschlossen, nicht bloß, wie er gewisse Rachrichten aus Frankzeich, Lothringen und Italien habe, um sich der Jülicher Lande zu bemächtigen, sondern zur endlichen Durchsührung des Concils von Trient, zur Ausrottung

<sup>1</sup> bei Sattler 6 Beil. 101-102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brodes 2, 374 Note 4. <sup>3</sup> Rommel 3, 333 Note 334.

<sup>4</sup> Abschied vom 12./22. Febr. 1615 bei Senkenberg 24, XIV—XXXVII. Bergl. Soben, Kriegs: und Sittengesch. 1, 400—404.

<sup>5</sup> Ginbeln, Gesch. bes böhmischen Aufstandes 1, 186.

<sup>6</sup> bei Lünia, Staatsconfilia 1, 833-834.

der evangelischen Religion, zur Königswahl Ferdinand's von Steiermark.<sup>4</sup> Deßhalb müsse man sich tapfer rüsten, wo möglich binnen acht Monaten über eine halbe, oder zum wenigsten eine achtel Million Gulden aufbringen. Auch müsse man an der Union, welche noch allein 'das nothleidende evangelische Wesen schütze', treu festhalten, obgleich 'Biele dafür urtheilen wollen, die Union gebe Ursache zum Krieg'. 'Denn verlassen wir die Union, so sind wir von ihr auch verlassen, und nicht von ihr allein, sondern von all ihren Dependenten: Frankreich, England, den Generalstaaten, Schweden, Hansestädten, Benedigern, Schweizern.' Wenige Monate später machte ein engslischer Gesandter dem Lübecker Bürgermeister Brockes die vertrauliche Mitsteilung, daß die Generalstaaten mit Jacob I. in Verhandlungen ständen wegen eines Bündnisses 'gegen die Katholisen'.

Durch den Grafen Ernst von Mansfeld knüpfte die Union Verbindungen an mit dem Herzog Carl Emanuel von Savoyen, der noch immer der Hosffnung war, das Herzogthum Mailand zu gewinnen. Im Jahre 1615 schickte der Herzog einen Gesandten nach Deutschland, um förmlich in den protestantischen Bund aufgenommen zu werden: er wolle für dessen Gedeihen aus allen Kräften sich bemühen 3.

Bum großen Vortheil der Union entschloffen fich die Reichaftadte im October 1615 bei einer Zusammenkunft zu Eglingen, dem Bündnig derselben mit den Generalstaaten beizutreten und jährlich fünfundvierzigtausend Gulden in die Bundeskaffe zu entrichten 4. Gin Nürnberger Rathsherr hatte fich auf das Entschiedenste gegen eine Betheiligung der Reichaftadte an dem Fürstenbunde ausgesprochen. , Will man', fagte er in einem Bedenten vom Jahre 1615, in die Union treten, fo ift ,außer Zweifel, daß man bald die Waffen wird ergreifen muffent. Die Fürsten und Herren werden uns ,anders nicht, denn für ein= gemauerte Bauern achten' und die Leitung des gesammten Kriegswesens in ihre Hände bringen. Auf dem Unfrigen wird man die Quartiere, aus unseren Truben die Besoldungen, aus unseren Kornkasten den Proviant nehmen'; mit dem Kriegsvolk, welches fie auf unfer Geld geworben, werden fie, ,was fie gelüftet, von uns herauspreffen'. Dazu werden handel und Gewerbe ftoden; uns selbst wird die faiserliche Acht und daraufhin unsere Waaren im Austande Die Beschlagnahme treffen. Unterliegen wir, wer wird , die Städte, welche allein bom Raifer ihre Freiheit haben, beschützen?' leber fie ,wird das gange Bad ausgehen'. Aber auch den Sieg haben wir zu fürchten: die Kriegs=

<sup>1</sup> Rommel, Reuere Geich. 3, 34 fll. 122-125.

<sup>2</sup> Brodes 2, 409.

<sup>3° ,...</sup> ceste union, laquelle je serviray, fomenteray et fortifieray de tout mon pouvoir, me faisans l'honneur de m'y admettre. Infiritation für den (Vesandten Biandra vom Jahr 1615 bei Erdmansdöriser 149—151; vergl. 95 ill.

<sup>4</sup> Genfenberg 24, 29.

obersten werden die Beute erhalten, und in unsere lutherischen Reichsftädte wird der Calvinismus eindringen. Schon jetzt haben die Fürsten, während sie noch um uns und unser Geld werben, diese Städte mit "fremdem, aus Frankreich und den Niederlanden hergebrachtem Gesinde merklich beschwert' und haben es darauf abgesehen, "alles Gewerbe, Vermögen und Nahrung aus den alten Reichsstädten in ihre Gebiete zu bringen'. Was werden sie erst als Sieger thun?

"Es gibt deren Biele,' schrieb ein Calvinift in demfelben Jahre 1615, welche mancherlei Bedenken aufstellen, ob die Lutherischen und Calvinisten sich perhünden sollen wider den Antichrift. Aber wer wollte wohl jekund, wo das ganze evangelische Wesen augenscheinlich auf dem Spiele steht und man sich mit Leib und Gut, Ehr und Leben gegen die mörderischen blutgierigen Braktiken der papistischen Mächte und Jesuiten wehren und schüken muß, noch lange difficultiren über dies und jenes, was von zukünftigen Gefahren das Gehirn des Einen oder Andern ausgebart. Gilt es doch vielmehr, daß Alle, welche nicht wiederum unter das papistische Joch, Schinderei, Abgötterei einfriechen wollen, wie ein Mann zusammenstehen und Wehr und Waffen zur Hand nehmen, unangesehen, ob sie Lutherisch oder Calvinisch, damit fie nicht unversehends überfallen werden, Stadt und Land, Haus und Hof verlieren und Weib und Kinder in die Sclaverei übergeben muffen, denn die Gefahr ift groß und übergroß. Die Beere der Widersacher find gerüftet, die Commando ausgetheilt und warten die Soldknechte auf den ersten Trommel= ichlag, um in die Länder der Evangelischen einzudringen und mit Mord und Brand Alles zu verhergen. O der Blindheit, die das nicht sehen will! O des Unglaubens und Gottvergeffenheit, die nicht tapfer streiten will für das Evan= gelium! D des abscheulichen Geizes und Kargheit, die nicht reichlich beifteuern will zur Rettung des geliebten Baterlandes und deutscher angeerbter theuern Libertät.' ,Auf, ihr Deutschen, muthig und frisch zum Krieg gegen die geichorenen verschworenen Pfaffen, Plättlinge und ihren Anhang. 2,3ch hab', hieß es in einem gleichzeitigen ,kurzweiligen Gespräch',

> "Ich hab neue Zeitung erfahren, Daß die Pfassen in wenig Jahren All sollen resormirt werden, Dann wird's wohl zugehn auf Erden. Ich hoff noch dieses Jahr gar ebn Soll's einen frischen Pfassenkrieg gebn. Die Sach gefällt mir leiden wohl, Daß sich die Pfassen stellen so toll,

bei Lünig, Staatsconfilia 1, 837-839. Sendenberg, Sammlung 3, 293-303.

<sup>2</sup> Ein ehrliches beutsches Mahnwort an alle evangelischen Chriften, so ber Abgötterei und Knechtschaft entrinnen wollen. Einblattbruck 1615.

Fangen viel neuer Sanbel an, Welches über ihre Sals wird gahn . . '1

Diefe von den .tollen Bfaffen' betriebenen Sandel wurden von einem Calvinisten, welcher sich als ein treuberziger deutscher Katholischer' einführte, im Jahre 1616 bem Bolfe enthüllt 2. Er befite, fagte er, genaue Nachrichten über die Plane ,aller eifrigen Katholischen' im Reich. Mit Bulfe des Königs bon Spanien wolle man in Deutschland den Krieg beginnen. Alle, welche nicht katholisch, zuvörderst die Calvinisten und die übrigen Unionsfürsten follten, falls fie den tatholischen Glauben nicht annähmen, im nächsten Frühjahr fraft der Erecution des Tridentinischen Concils den Hals darstrecken, ihr Leben laffen und gänglich mit ihren Religionen ausgerottet werden'. Darnach wolle man "unter dem Schein der Religion die Region und ganze deutsche Nation unter das spanische Joch bringen'3. Während aber in dieser Weise von den "spaniolisirten und jesuitischen Creaturen" der Religionstrieg betrieben werde, feien die Evangelischen maffenlos. Darum mußten fich die Lutheraner mit den Calvinisten brüderlich vereinigen, alle Deutschen gemeinsam der Spanier und ihrer geschworenen Creaturen, ber Jejuiten, fich entledigen', und darauf "friedliche Interpositionen und Compositionen' zwischen den Ständen der verschiedenen Religionen anstellen. Wenn diese ohne Frucht, jo jollten Die auswärtigen Machthaber in Gute fich in's Mittel legen und auf beider Theile Begehren oder auch für sich felbst' einen beständigen Frieden zwischen den Katholiten und Protestanten in Deutschland aufzurichten fich bemühen. Diese fremden Potentaten fonnten sich dahin berftandigen: wer von den ftrei= tenden Theilen sich ihnen nicht füge, solle von ihnen allen, gemeinsam mit dem gehorsamen Part', durch Waffengewalt dazu genöthigt werden. Mit folden Vorschlägen wollte der treuberzige deutsche' Calvinist seine Fürsorge für .die Römisch-Ratholischen' beweisen 4.

Ein anderer Calvinift, "Wernerus Albertus ab Obrinca", läutete insbesondere Sturm gegen die geistlichen Reichsfürsten.

Anlag dazu glaubte er in zwei Schriften zu finden, welche Caspar Schoppe unter ben Namen von Ungersdorff und von Friedberg im Jahre 1616

<sup>1</sup> Gin kuryweilig Gesprech zwischen einem Solbaten und Pfaffen und ihrer beiben Röchin. 1615.

<sup>2</sup> Wolmeinenber, warhasster Discurs, warum und wie die Römisch-Catholischen in Teutschland sich billich von Spaniern und Zesuiten absondern, und ihrer selbsten bei disen jüsen hochgesehrlichen Zeiten wohl warnehmen sollen und können . . . durch einen trewhertigen teutschen Catholischen gestellt. 1616. Daß der Versässer Calvinis, ergibt sich aus dem ganzen Inhalt der Schrift. Die Gegenichrist Traconicidium, daß ist, Pracken Wordt ze. angesührt bei Werner, Gesch. der apologenischen und polemischen Literatur 4, 574 Rote 2.

veröffentlicht hatte, um aus dem bisherigen Auftreten der Calvinisten und aus den Erklärungen ihrer Theologen und Fürsten den ,augenscheinlichen Beweis' zu führen, daß dieselben , des Borhabens feien, den Religions= und Profanfrieden und die gange Verfassung des beiligen römischen Reichs umzustoßen und sowohl die Augsburgische Confession als den katholischen Glauben aus dem Reich zu vertilgen' 1. Niemand konnte leugnen, daß auf Seiten der nicht lutherischen Chriften' ungähligemal behauptet worden: der Kampf gegen das Papstthum erfordere zugleich einen Kampf gegen das römische Raiserthum deutscher Nation. , Papstthum und Raiserthum,' hatten Zwingli und die Züricher schon im Jahre 1530 geschrieben, die find beide von Rom. "Sie find so in einander vermischelt und verpflichtet, und einander dermagen verwandt, haben sich auch dermagen in einander geflickt, daß eines ohne das andere nicht bestehen noch zergehen mag: dergestalt, wer das Papstthum abthun will, der muß den Kaiser entsetzen und hinwiederum gegen den Papst auch also thun.' 2 Unaufhörlich forderten calvinistische Theologen zur Bertilgung des römischen Raiserthums auf. Die Bestie, welche mit den Seiligen Gottes ftreitet, erklärte zum Beispiel Benedictus Arretius in feinem Commentar zur geheimen Offenbarung Johannis, fei der Kaifer oder das römische Reich, der Drache sei der Teufel, welcher dem Reiche seinen Schmuck anhänge 3. Un= dere Theologen führten näher auß: die in der Apocalopse beschriebene Bestie mit sieben Röpfen und zehn Hörnern bedeute das römische Reich, die andere Beftie mit zwei Hörnern bedeute das Papstthum, welches der ersten Bestie diene und sich um deren Erhaltung bemühe. Der Papst wolle, daß man das Bild der erften Bestie, nämlich die Berfassung des Reiches oder die goldene Bulle Carl's IV., anbete, und gebe diesem Bilde Leben, indem er den erwählten Raiser bestätige und Allen befehle, das Malzeichen der ersten Bestie anzunehmen, das heißt dem Reiche den Eid der Treue zu schwören 4.

Diese und andere Aussassungen der Theologen theilten "Ungersdorff und Friedburg" ihren Lesern mit, und nahmen auch calvinistischen Fürsten gegen= über "kein Blatt vor den Mund". Daß sie dafür in einer Entgegnung von "Wernerus Albertus" als "aufrührische verzweiselte Erzbuben", "verzweiselte Erz-

<sup>1</sup> Bergl. Bücherverzeichniß unter: Friedberg und Ungersborff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zuingl. Opp. 8, 493. 388. Bullinger, Reformationsgesch. 2, 342.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ,Draco est Diabolus, qui sua ornamenta affingit Imperio.

<sup>4,</sup> Retinet homines in cultu prioris bestiae, facit ut prior bestia adoretur, id est, vult imperium sacrosanctum, augustum et venerabile esse, ut olim sub gentilibus fuit, vult imperatorem superstitiose coli et invictum appellari, vult omnes adorare et colere imaginem bestiae, sive formam reipublicae aut bullam auream Caroli IV., dat vitam huic imagini, dum imperatorem electum confirmat, jubet omnes recipere characterem prioris bestiae, id est praestare imperio iuramentum fidelitatis. Bergl. biese und noch andere Stellen bei Friedberg 3 fil. 75—77.

stränge', ,radmäßige Buben' und dergleichen bezeichnet wurden 1, war bei dem damals herrschenden Tone der Polemik weniger auffallend.

Aber Wernerus Albertus richtete feine eigentlichen Ungriffe gegen Die geschorenen und nicht geborenen Fürsten' von Mainz, Trier, Worms, Spener und so weiter, diese Anechte auf Rossen, die die Fürsten zu Fuß gehen lassen wie die Anechte', diese "Narren', schrlose, verzweifelte Buben'. "Sie wollen eines römischen Kaifers zu ihrem Willen und Wohlgefallen mächtig sein und bleiben', obgleich fie doch ihre Burde allein' von dem Papfte zu Rom, Diefer Bestie', haben. Diese ,bochgeschorenen garten Herrlein' find ,nunmehr jo dick geschwollen, daß sie den evangelischen correspondirenden Aurfürsten und Ständen nach ihren Landen und Leuten, ja nach ihrer Berson trachten'; indem fie den Kaiser "urgiren, stimuliren, incitiren und anreizen", es bleibe nichts Underes übrig, als daß man den calvinischen Kurfürsten und Fürsten die Spit an die Bauch feten, den Uffen im Glas zeigen und diefelben aller= dings dämpfen, tilgen und begradiren muffe: anders fonne den Sachen fein Rath geschafft werden; und dazu offeriren sie ihre Bulfe und willigen Beiftand'. ,Mainz, Trier, Worms, Spener . . die sollen und wollen sich an die Spike stellen und zubörderft den Rurfürsten Pfalzgrafen, ihren Nachbarn, als einen rebellischen und ungehorsamen Kurfürsten und der dem Raiser nach der Krone trachte, wie diese beiden Erzbuben reden, herumdrucken und der= maffen discipliniren, damit er miffe, wie er im Künftigen die römische Bestie und den ganzen geschmierten Haufen der Gebühr veneriren und fürder in Ehren halten solle.' Die Protestanten aber, wenn sie je nicht alsobald zu den Waffen greifen', wurden jedenfalls den in Harnisch aufziehenden Pfaffenröden ,den Spit rechtschaffen darbieten, ihnen das Requiem borfingen', "männlich und tapfer in die Haar greifen' und sie gehörig ,abkappen' 2.

<sup>1</sup> Kurşe Erinnerung und Verwarnung auf die zwo verschiebene kurt vor endung beß erst verwichenen 1616ten Jahrs wider die Calvinisten allein, junhalt der Uebersschriften, aber in Warheitsgrund wider alle und jede Evangelische Chursürsten und Ständ insgemein, unter dem namen Jacobi (sic) von Ungersdorff, und Christiani Gottliebs von Frieddurgk, in offenem Truck außgesprengte auffrührische Schmehkarten, Schand- und Lesterschriften. Von Wernerus Albertus ab Obrinca (1617) S. 3. 4. 7. 19. 21. 22.

<sup>2</sup> Kurtse Erinnerung 7—8. 10. 12—13. 22. Der furmainzische Rath v. Eifern, welcher in der Schrift auf das Heftigste angegrissen war, veröffentlichte noch im Jahre 1617 wider den ,bößhaften Calumnianten, welcher sich mit erdichtem Nahmen Wernerum Albertum ab Odrinca nennet', eine ,Rothwendige Abgetrungene Ehrenrettung: Er habe, erklärte er, keine der beiden von Werner betämpsten Schriften versast, kenne auch die Berfasser nicht. Daß er gesagt habe, die geistlichen Fürsten sollten nicht halten, was sie den Protestanten versprochen, sei unwahr. "Ich hab die evangelischen König, Kurund Fürsten im Geringsten Zeitlebens nicht inzuriret und weiß, Gott Lob, besier als Du, die von Gott verordnete hohe Obrigseit ohne Unterschied der Religion der Gebühr zu

Ein anderer Lärmbläser, der sich für einen "Liebhaber der göttlichen und dann der Lutherischen Wahrheit" ausgab, äußerte volles Vertrauen auf einen baldigen Sieg, wenn nur einmal Lutheraner und Calvinisten gemeinsam gegen die Papisten, "den römisch-spanischen Feind", zu den Waffen greifen würden:

Die Wellischen und Spaniol Sind Listigfeit und Betrug ganz voll, Jeboch haben's ein zaghaft Herz. Benn ein Deutscher treibt Waffenscherz, So können's ben Scherz nicht bestohn, Wie Hafen laufen fie bavon.

,D ihr lutherischen Fürsten und Volk', rief dawider ein Katholik in einer "Ernsthaften Vermahnung" aus, Jagt euch nicht bethören von den Calvinia= nern, so nach Krieg und Blutvergießen trachten. Nicht von den Katholischen habt ihr zu fürchten, die keinen Krieg wollen, so man fie in Ruhe und bei dem Ihrigen läßt, wohl aber von denjenigen, so jederzeit, aller Trug und Listen voll, seitdem sie in's heilige Reich eingedrungen nichts Anders als Unfrieden, Berftörung und Berhergung gebracht haben über Länder und Bolt. Ift euch unverborgen, welcher Geift in ihnen lebt, und was ihr felber von ihnen zu befahren, so fie ihre Anschläge in's Werk bringen können? Gibt nicht die Hiftorie unzählige Erempel ihres Geiftes ?'2 Gine zweite Bermah= nung beschrieb den "Siebenköpfigen Calvinistengeist": er ift freundlich wie ein Mensch, bis es ihm nach seinem Willen geht, demüthig wie ein Lamm, bis er seinen Vortheil erwischt hat, liftig wie ein Ruchs, der hinterrücks betrüglich handelt, unersättlich wie ein Wolf, der, je mehr er schlickt, desto mehr begehrt, blutgierig wie ein Leopard, feurig wie ein Drache, in allem Thun und Lassen wie der Teufel:

> "Und man vor Augen täglich sicht, Was er für Blutbab angericht. Mit schrecklichstem Fener und Brand Zerftöret er viel Reich und Land,

ehren.' "Das kann ich mit Mahrheit zu Gott bezeugen, daß zeit währenber meiner Dienerschaft (beim Kurfürsten von Mainz) zumal keine kriegerische Consilia vorgangen, als was zur abgezwungener von Gott und der Natur selbsten in Recht zugelassenen Defension an Seiten der sämmtlichen katholischen Kur-, Fürsten und Stände hat bedacht werden müssen; und da ich oder Andere zu Krieg und Offension das Geringst einz gerathen, daß wir bei Hof nicht geduldet worden.' Schließlich ruft v. Effern seinen Gegener "vor den Kaiser oder das Kammergericht zu Speyer oder vor alle evangelischen König, Kur- und Fürsten, oder vor den Kurfürsten von Sachsen'. Er sei bereit, vor ihnen Rebe zu stehen und ihrem Urtheil sich zu unterwerfen 6. 7—9.

<sup>1</sup> Ventilatio . . Erleuterung . . ber Bapftischen Gloß (1615) S. 47-48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ernsthafte Bermahnung wiber ber Calvinisten Mordgeist und Blutpraktifen. Einblattbruck 1617.

Sein wüthig tobend Feuerslamm
Schlägt jämmerlich in der Höh zusamm . . .
Gleichwie der höllische Satan
Bon Ansang nie nichts Guts gethan,
Ja alles llebel hat gestift,
Also thut auch dies Kepergist,
Der salsche Calvinistengeist,
Der nur zu schaden sich besleißt,
Sein Wort, sein Wert, Gedanken all
Nur richtet zu des Rächien Fall.
Hüt dich vor ihm, o frommer Christ.
So lieb dir Leib und Leben ist.

"Die große papistische Liga, welche von den Protestanten als "hochsbedrohlich für allen Bestand des evangelischen Wesens im Reich' geschildert wurde, besand sich in Wahrheit in einem kümmerlichen Zustande, und hatte es auf Nichts weniger abgesehen, als auf einen Angriff gegen die Widersacher.

"Sochfatholische Worte, außerte sich Herzog Maximilian von Bayern im Januar 1613 gegen einen turmainzischen Abgesandten, ,führen die Bundes= ftande so ziemlich alle im Munde, aber das Zahlen, das Zahlen ist ihrer gar vielen ein ichlechtes Gebet.' Die für die Bundeskasse bewilligten Beitrage wurden von Bielen gar nicht entrichtet; insbesondere nicht von den schwäbischen Reichsprälaten und Reichsgrafen, welche sich mit ganglichem Unbermögen' entschuldigten. Als Maximilian ben faumigen Grafen Caspar ju Hohenembs zur Erlegung feines Beitrags aufforderte, gab diefer gur Antwort: 3ch bin an Ort und Enden geseffen, wo ich von des Reiches Unruhen selten etwas erfahre und mich diese auch nicht angehen': er sei dem Bunde in feiner Beise verpflichtet; das römische Reich habe ihn vor Schaden und Nachtheil in Dbacht zu nehmen. Die Reichsäbtiffin Catharina von Buchau wollte nicht beisteuern, weil noch viele ansehnliche Fürsten und Stifte nicht im Bunde' seien, und es ihr schimpflich und nachtheilig sein würde, wenn die Welt erführe, daß sie ein Mitglied der fatholischen Union' sei 2. Auf dem Bundestage zu Frankfurt am Main im März 1613, wo jo fühne "Befchlüffe' gefaßt wurden 3, entichuldigte der Bijchof von Spener feine Saumfeligfeit im Zahlen mit der Caumfeligfeit anderer Stände, welche ebenfo wenig ihre Beiträge geleistet; der Bischof von Regensburg war bereit, Leib und Leben einzusehen für die katholische Religion, aber baares Geld, sagte er,

<sup>1</sup> Einblattbrud vom Jahre 1617, auch bei Scheible, Fliegende Blätter 209-211, nach einem Drud vom Jahre 1619.

<sup>2</sup> Wolf, Maximilian 3, 314—317. 3 Bergl. oben E. 636 f.

könne er nicht liefern; Erzherzog Leopold, Administrator der Bisthümer Passau und Straßburg, schützte völliges Unvermögen vor; der neue Erzbischof von Salzburg hatte auf den Bau einer neuen Domkirche gar zu starke Summen zu verwenden, als daß er im Stande, auch noch Unionsgelder zu entrichten; der Abt von St. Emmeran in Regensburg erklärte sich sogar für zahlungs= unfähig wegen ,der bekannten Hospitalikät seines Klosters 1.

"Bei solch kläglichem Gebahren' durfte es denn "allerdings nicht Wunder nehmen", daß Maximilian den zu Frankfurt Versammelten anzeigen ließ, er müsse den Ständen "aus erheblichen Ursachen das bisher geführte Bundessoberstenamt wieder heimschlagen": nur als einfaches Mitglied des Bundes wolle er gern und willig die Lasten tragen, welche die übrigen Stände trügen. Trot aller Versicherungen der Anwesenden: ihre Herren würden ehestens "Se. fürstliche Durchlaucht freundbrüderlich, demüthig und unterthänig ersuchen, in dieser ganz gefährlichen Zeit und höchsten Noth von ihrem so löblich getragenen Amte zu aller Katholischen augenscheinlichster Gefahr nicht ablassen zu wollen", erhielten sie doch von den baherischen Gesandten keine andere Vertröstung, als "sie würden darüber an ihren Hof Verscht erstatten".

Um Maximilian von seinem Entschlusse abzubringen, schickten die ober= ländischen Stände den Bischof Heinrich von Augsburg nach München. Derfelbe entfaltete großen Eifer, aber ber Herzog wollte lange nicht weichen. "Einige Stände," fagte er, "hätten noch nicht einmal geleiftet, mas der Bundes= abschied vom Jahre 1610 ihnen auferlegt habe; er allein mit den wenigen eifrigen Mitgliedern könne nichts Fruchtbarliches ausrichten; es habe gang das Ansehen, als wolle man ihn hülflos lassen; denn auch von den neuer= dings zugesicherten Bundesbeiträgen sei noch Nichts eingekommen.' , Gott wirkt teine Bunder,' schloß Maximilian, wenn man vermeffen handeln und die Hande mußig in den Schoß legen will; man kann Gottes Segen nur dann erwarten, wenn man alle eigenen Rräfte aufgeboten hat.' Den Bischof felbit trafen die Vorwürfe nicht, denn er gehörte zu den eifrigsten Bundesgliedern, aber er fand die Klagen berechtigt. ,Es ist wahr,' schrieb er an einen geist= lichen Amtsbruder, daß die Sache uns Geiftliche mehr angehet; uns will man Hab und Güter nehmen; die Religion, deren Priefter wir find, ift in Gefahr; wir muffen folglich mehr leiften, als die mit uns verbundenen welt= lichen Stände.' Nur mit Mübe erlangte der Bischof von Maximilian bas Bersprechen, das Oberstenamt bis zu einem nächsten Bundestage noch weiter zu führen, jedoch nur unter der Bedingung, daß die Stände ohne Ausnahme und ohne Berzug ihren Berpflichtungen dem Frankfurter Abichiede gemäß nachfämen 3.

<sup>1</sup> Stumpf 76. Wolf 3, 361-362.

<sup>2</sup> Der Abschied bei Wolf 3, 362-368.

<sup>3</sup> Stumpf 76-78.

Was zu Frankfurt unerledigt geblieben, sollte zu Regensburg während des dortigen Reichstags auf einer neuen Bundesberfammlung noch nüber bestimmt werden. Gine in Aussicht genommene ,feierliche Gesandtschaft nach Paris erachtete Maximilian nicht für nothwendig, weil der leitende frangösische Minister Villeron einem furmainzischen Abgeordneten bereits die bestimmte Versicherung ertheilt habe, der König sei weder mit den protestirenden Fürsten im Reich noch mit einigen Calvinisten wider einen einzigen katholischen Stand des Reiches verbunden, werde fich vielmehr der katholischen Kurfürsten, Fürsten und Stände, falls fie von den Protestanten mit Kriegsgewalt beleidigt würden, als ein rechter Freund thätlich erzeigen'. Der König von Spanien habe fich, ließ Maximilian den Ständen mittheilen, am 1. April erboten, alles dasjenige zu thun, mas zur Erhaltung diefer Union und des dem tatholischen Glauben zum Guten gemeinten Defensionswesens gedeihlich fein möchte'. Das Bundesoberftenamt könne er, bedeutete der Herzog von Neuem, nur dann fortführen, wenn man sich ,mit den zur Bertheidigung gehörigen Mitteln nicht so unentschlossen, so kalt und so schläfrig, wie bisher, erzeige'. Bur Berbeischaffung Diefer fur ihre Gelbsterhaltung nöthigen Mittel mochten Die Geiftlichen auf einige Jahre den zehnten Theil ihrer Ginkunfte darftreden, denn gerade sie sagen der Gefahr am nächsten; auch könnten sie wohl, bis fich die Gefahr etwas gemindert, die ansehnlichen Ginfünfte einiger unbesetten geiftlichen Stellen, mit welchen feine Seelforge verbunden, zu einem Geld= vorrath für Vertheidigungszwecke bestimmen 1.

Aber in Regensburg wurde über derartige Borichläge nicht verhandelt, vielmehr durch Klesl's Bemühungen die noch vorhandene Macht des katholijchen Bundes auf das Tieffte herabgedrückt. Ohne Maximilian's Zustimmung gab man dem Bunde eine neue Verfaffung, welche dem Saufe Defterreich nicht allein ein Directorium neben Bapern, sondern einen überwiegenden Ginfluß zuerfannte. Die bisherige Verfaffung räumte dem Bergog von Bavern wenigstens für fünftige Kriegsfälle eine einheitliche und unbeschränkte Cberleitung ein; nach der neuen Berfaffung dagegen follten drei , Kriegsdirectorien' bestehen: ein baberisches, ein rheinisches unter dem Erzherzog Albert von den Niederlanden, und ein öfterreichisches unter Erzherzog Marimilian von Tirol. Diese Beränderung in der Direction' mußte nothwendig, wie Maximilian's Geheimräthe hervorhoben, ,das Wesen des Bundes in merkliche Verwirrung bringen und die Cache in die Lange und Beite hinausschieben'. Die Directoren, mit gleicher Machtvollkommenheit' ausgerüftet, würden keine Zeit haben, fich über die zu ergreifenden Magregeln mit einander zu vergleichen, weil dabei verschiedene Intereffen mit unterlaufen würden'. lleberdieß sollte nach der neuen Berfaffung jedesmal, bevor es zu einer wirklichen Thathandlung

<sup>1</sup> Wolf 3, 456-468.

komme, die Zustimmung des Kaisers eingeholt werden. Dadurch behielt Klefl, der Director des Kaifers, die obere Leitung des Bundes felbst in der Sand, er fonnte das Bundesgeschäft nach feinem Gefallen birigiren'. Daß aber die Stände fich dabei keiner guten, fruchtbarlichen Berrichtung gu berseben', bedürfe wohl, betonten die Rathe, teiner besondern Ausführung': Die Cache ipricht für felbit'. Die kaiferlichen und öfterreichischen Minister und deren Qualitäten,' fagte Maximilian, auch auf welche Weise fie das Regiment führen, wie wenig fie die tatholischen Kurfürsten und Stände respettiren, ift mehr als zu viel bekannt'. Werden nun die Gegner die Katholischen inskünftig überfallen, berauben, Stifte und Klöfter einziehen, den höchsten Drangfal üben und die Ratholischen sich wehren müffen, so ift unschwer zu fchließen, daß folche übel affectionirte Minister allenthalben Alles nach ihrem Sinn, Ropf und Gefallen anftellen'. Auch eine Berbindung mit dem öfterreichischen Heerwesen erschien dem Herzog gefährlich für die katholische Union. , Es ist manniglich bewußt, wie tostbar, ansehnlich und, im Grunde recht davon zu reden, übermäßig und verschwenderisch besonders in Defterreich alle Unstellungen und Bestallungen der Offiziere gestiegen, so daß ein einziger hoher Befehlähaber daselbst oft wohl so viele Besoldung hat, als secha, fieben oder acht katholijche Bundesftande erlegen.' Solche in Defterreich gewöhnliche Berschwendungen' wurden sich auch innerhalb des baberischen Directoriums einschleichen. Was aber das Bedenklichste: durch Unschluß an Defterreich würde die katholische Union in alle dortigen Streitigkeiten und Kriege hinein= gezogen werden. Der Raifer habe fast durchgebends in allen seinen Landen den Gehorsam der Unterthanen verloren, könne ohne Bewilligung der Land= ftände nicht fünfhundert Mann anwerben; dabei habe es das Unsehen, daß es zu einem allgemeinen Aufstand in Ungarn, Böhmen, Schlefien und Mähren gerathen würde. "Um dieser Ursachen willen würde dann das öfterreichische Directorium gar bald und unversehens das baperische Directorium aufmahnen, und was die öfterreichischen Minister daheim übersehen und vergeben, in Er= mangelung anderer Mittel durch Sulfe der katholischen Defension und öfter= reichischen Direction wieder einbringen und sich versichern, und also mit anderer Leute Kosten das Ihrige wieder richtig machen wollen.' 1

Aus all diesen Gründen wollte Marimilian fich dem Regensburger Bundes= abschied nicht anbequemen. Um aber die katholische Union nicht gänzlich zu zertrennen, erachtete man es in München ,für das beste Rettungsmittel', daß unter gemiffen Ständen des obern Deutschlands ein eigener' Schirmverein auf Grund der alten Verfassung geschlossen werde. Wenn demselben auch

<sup>1</sup> Abschied bes Regensburger Bundestags vom 23. October 1613. Wolf 3, 469-478. Gutachten ber bagerifden Rathe über ben Abschieb 478-485. Maximilian's Instruction vom 20. Januar 1614 für einen Bunbestag ju Augsburg 563-569.

,die spanische und päpstliche Hüsse, die ohnehin bisher von so großer Wichtigkeit nicht gewesen, ermangeln sollte', so werde "sich doch nicht leicht Jemand unterwinden dürsen, die verbundenen Stände in ihren Landen anzugreisen und zu beunruhigen'. Die rheinischen Bundesstände, mit welchen freundliche Beziehungen zu unterhalten, würden sich ohne Zweisel mit Zuziehung des Erzherzogs Albert auch zusammenthun und jede drohende Gesahr von sich abwenden. "Sollte dann der Gegentheil ein Generalwerk machen wollen, so würden hernach die Streitkräfte leicht zu vereinigen, und dann, welcher Theil das Directorium allein führen soll, nach Gelegenheit der Zeit, des Orts und der Gesahr sich bald zu vergleichen sein."

Im März 1614 wurde ein solcher engerer Schutbund zwischen Bapern, den Bischöfen von Bamberg, Würzburg, Eichstädt und Augsburg und dem Propst von Ellwangen abgeschlossen. Im Juni versammelten sich die rheinischen Bundesgenossen zu Bingen und beschlossen, an dem Regensburger Abschied seftzuhalten, mit dem Herzog von Lothringen über seinen Beitritt zur Union zu verhandeln und den Erzherzog Albert zu ersuchen, er möge "für den Fall, daß die unirten Protestirenden von den Staaten in Holland entweder mit offener Kriegsmacht oder heimlich mit Geld unterstützt würden, den Kathoslischen auf gleiche Weise entweder mit Volt oder mit Geld beispringen 3.

Obgleich ,jedermänniglich die Gefahren immer größer werden jah, so ging doch das katholische Schirmbundeswesen zusehends auseinander'.

Während das banerische und das rheinische Directorium sich trennten, verlangte Erzherzog Maximilian, nicht zufrieden mit der ihm in Regensburg zuerkannten Stellung, daß das Bisthum Augsburg und die Propitei Ellwangen gang in das öfterreichische Directorium' übergeben sollten: erst wenn diejes geschehen, wollte er auf einem Bundestage feine ,übrigen Beschwerden' befannt machen. Wie zum Verhängniß für die katholische Sache erhob er noch andere Streitigkeiten. Er beanspruchte, Bapern jolle ihm ,alle Land und Leute abtreten, welche über dem Lech liegen und wohnen'; denn Bapern erstrecke fich nur bis an den Lech und habe darüber hinaus Richts zu prätendiren'. 3ch muß eben derjenige sein,' schrieb Herzog Maximilian, sich über diesen ,neuen unerhörten Vorwand' beklagend, an feinen Bruder Ferdinand, ,welchem man das Seinige abzuspannen aller Orten Gelegenheit und Urjachen suchen will.' Auf dringendes Unsuchen des Kurfürsten von Maing überließ er das Bisthum Augsburg dem öfterreichischen Directorium, legte aber zugleich, am Unfange des Jahres 1616, fein Bundesoberftenamt nieder und fette in einer ausführlichen Rechtfertigungsichrift die Urfachen diefes feines jest unwiderruflichen Entschlusses auseinander. ,Doch werden wir,' versicherte er wiederholt,

<sup>1</sup> Wolf 3, 484-485.

<sup>2</sup> Wolf 3, 586-597.

<sup>3</sup> Wolf 3, 603—615.

<sup>4</sup> Breger 1, 25 Rote 12.

teineswegs von den Katholischen gang und gar uns absondern, sondern so viel nur immer möglich die Sorge für die katholischen Stände uns angelegen fein laffen.' Nochmals versuchten die Bischöfe von Bamberg und Würzburg mit eindringlichsten Worten ihn von seinem Entschlusse abzubringen. hätten bisher ihren einzigen Troft und ihr Bertrauen auf ihn gesetht' und fönnten sich unter fein anderes Directorium begeben. Wenn er aufhöre. Bundeshaupt zu sein, so werde unfehlbar die Auflösung des ganzen Unionswesens erfolgen und den Widersachern eine erwünschte Gelegenheit zum Angriff gegeben werden: dann sei es um das Baterland und die fatholische Religion geschehen. Sätten doch die Gegner unlängst selbst erflärt: wenn der Bergog von Banern nicht gewesen ware, so würden sie die Bisthümer wohl anders heimgesucht haben. Allerdings fei der Herzog nicht folden Gefahren ausgesett wie fie, da man mehr nach den Stiften, als nach den fürstlichen Erblanden trachte. ,Aber wenn die Plane der Gegner, die katholische Religion ganglich zu ver= tilgen, gelingen sollten, so würden die Trümmer lettlich auch an Bapern ibringen, wie es dem mächtigen Könige von Spanien der Religion halber mit seinen natürlichen Unterthanen widerfahren' sei. 2113 diese Borftellungen erfolglos, ichidten die Stände, mit welchen Marimilian im März 1614 in einen engern Bund getreten war, im April 1616 eine Gesandtichaft nach München mit der Erklärung: fie seien bereit, nicht nur ein Geringes, sondern all ihr Bermögen bei dem Bunde aufzuseten'. Sie wiesen darauf bin, wie schmerzlich es sei, daß das Band, welches der Geift Gottes zwischen den tatholischen Ständen geschlossen, so leicht wiederum zerriffen werden sollte, während jenes, welches der widerwärtige Geist zusammengeknüpft, bisher unter allen Schwierigkeiten berart festgehalten habe, daß weder das Unseben des Kaisers, noch der vereinigte Widerstand der katholischen Kurfürsten, Fürsten und Stände, noch das Miffallen einiger protestantischer Fürsten, noch auch das jämmerliche Wehklagen der gang erschöpften armen Unterthanen dasielbe hätten auflösen können. Aber Maximilian blieb unerschütterlich bei seiner Entschließung, nicht mehr Bundesoberfter fein zu wollen, denn er wolle ,fein Anecht Desterreichs' werden.

Durch seinen Rücktritt war die Liga so gut wie aufgelöst. Nur zwischen Bahern, den Bischösen von Bamberg, Würzburg und Sichstädt und dem Propste von Ellwangen kam im Mai 1617, eine vertrauliche nachbarliche Versicherung' zu Stande. Nicht einmal dem Bruder Maximilian's, dem Kursfürsten von Cöln, wurde der erbetene Zutritt gewährt?. Und doch bedurste gerade dieser Kurfürst besonderer Hüsse. "Vor wenigen Tagen," schrieb er am 13. April 1617 an Maximilian, hat sich der Oberst Gent, welcher den Generalstaaten dient, mit neunzehn Compagnien Pferde, zweitausend Mann start,

<sup>1</sup> Brener 1, 10-36. 2 Brener 1, 90-97.

unter dem Vorwande, als sollten sie nach Frankreich geführt werden, aus dem Lande zu Geldern in mein Stift Münfter begeben, in demfelben den Marktileden Stadtlohn mit Gewalt eingenommen, ausgeplündert und jowohl den Bürgermeifter daselbst, als etliche andere Bürger geschädigt und nieder= geschossen, auch sonften, wo sie durchgezogen, sehr übel und feindlich gehaust. Nachdem das zuchtlose Volf im gangen Stift ,fich über die Magen übel gehalten und die armen Leute hart beschwert, hat es sich stracks nach dem Bisthum Paderborn gewendet und auch dort überaus großen mächtigen Schaden gethan': mit dreitausend Reichsthalern habe man den Ubzug erkaufen muffen. Ift ja zu erbarmen, daß das römische Reich in folche Berachtung fommen, daß nunmehr Jedermann, sogar ungemuftert Volk, ihren Weg so bermeffen durch und durch des Reichs Boden, ohne einiges Ersuchen, viel weniger geleiftete Caution, sondern mit höchstem, ja ichier unüberwindlichem Schaden deren, fo fie überzogen, nehmen dürfen, ohne einigen Widerstand. Das Alles fommt von dem gerrütteten und gertrennten Unionswesen her, indem jo gar teine Zusammensetzung oder Affistenz einer von dem andern, sonderlich aber ich mit meinen Stiften, sich zu getröften.' 1

<sup>1</sup> Breger 1, 13-15 Rote.

# XI. Die Frage der "Composition" und die der Nachfolge im Reich — Gewaltschritte der Union. 1615—1618.

Während der katholische Schuthund auseinandersiel, verlangten die Correspondirenden wiederholt die Abhaltung eines "Compositionstages", auf welchem zwischen ihnen und den katholischen Ständen ein neuer Bertrag, ähnlich dem Passauischen, abgeschlossen werden sollte. Auf dem Regensburger Reichstage hatte Klesl einen solchen Tag befürwortet und der Kaiser denselben in Aussicht gestellt, um die Correspondirenden zur Erlegung der zugesagten Türkenhülse willig zu machen.

Aber schon damals wollten die katholischen Stände sich nicht darauf einlaffen, da alle bisberigen Verträge sich mit Aufopferungen von ihrer Seite angefangen und geendigt' hätten. "Bon den Correspondirenden werde Nichts darunter gesucht, als sich in dem Besitz der nach dem Lassauer Bertrag ein= gezogenen geiftlichen Güter ficher zu ftellen. Darein aber könnten die Ratholiken nicht einwilligen ohne Gefahr, auch die noch übrigen Güter zu verlieren: der neue Vergleich möge abgefaßt werden, wie man immer wolle, so werde er doch die Begierde nach Mehrerem nicht weniger reizen, als der Vaffauer Bertrag gethan; es sei demnach besser, auch mit einiger Gefahr das Weitere von Zeit und Umständen zu erwarten, als den gewissen Verlust für jetzt schon zu unterschreiben'1. ,Man redet jett viel über die Frage, fagte der kur= mainzische Rath van Effern in einem mährend des Reichstags für seinen herrn abgefagten Gutachten, ,ob die tatholischen Stände zur Erhaltung des Friedens im Reich von ihren Rechten weichen sollen und können?' Die Gegner, betone man, "werden ihren Unfug mit Kriegsgewalt verfechten", während die Katholifen ,teine Rriegspräparatoria' besitzen und ben Rampf nicht bestehen können: beghalb sei es ,beffer, etwas nachzugeben, als Alles in Gefahr zu ftellen'. Dagegen werde von Underen erwidert: "Die Katholiten geben durch vielfältiges Nachgeben, das ift durch Einräumung der occupirten Stifter und Rirchen, eben den Calvinisten Ursache, ferner zuzugreifen und die katholische Rirche gar zu Boden zu reißen.' Dieser Anficht pflichtete ban Effern bei.

<sup>1</sup> Schmidt, Reuere Gefc. 7, 12.

Wenn auch die Katholifen Alles, "was occupirt worden, dem Gegentheil unweigerlich überlassen wollten", so hätten sie doch keine Sicherheit, daß ihnen verbleiben würde, was noch in ihren Händen; denn von Seiten der calvinistischen correspondirenden Stände würden, wie die Erfahrung lehre, keine Versiprechungen und Side gehalten. Darum sei es besser, "durch nöthige Desension" Gottes Ehre und die Kirche zu retten, als durch Nachgiebigkeit Alles zu verlieren. "Alle katholischen Kaiser, Könige, Potentaten, Fürsten und Obere sind vor Gott ihrer Gewissen, Amts, Sids und Pstichten halber schuldig, androhender Kriegsgewalt sich auch mit äußerstem Vermögen, ja mit Leib und Leben zu widersehen."

Im Februar 1615 forderten die Correspondirenden auf ihrem Tage in Nürnberg den Kaifer noch einmal auf: er möge nach dem Beispiele König Ferdinand's friedfertige, fachtundige Stände des Reichs als Bermittler aufstellen: diese sollten die Parteien gutlich hören, zwischen denselben unparteiische Sandlung pflegen und wo möglich einen billigen Bergleich treffen; das Berglichene ware dann faiferlicher Majeftat und fammtlichen Reichsftanden zu einmuthiger Bestätigung vorzulegen. Matthias ichiefte das Schreiben den geiftlichen Rurfürsten zur Begutachtung zu, und diese erwiderten am 9. Juni: aus dem bisherigen Benehmen der Gegner fonnten fie fich für die Bergleichungsverhand= lungen feinen guten Erfolg bersprechen; wenigstens mußten die Correspondiren= den sich zunächst genauer aussprechen über die Gegenstände und die Bedingungen des Bergleichs, und wie man durch denfelben, falls er zu Stande fame, mehr gegenseitige Sicherheit als durch den Religionsfrieden erlangen konnte. Herzog Maximilian von Bavern, gleichfalls um ein Gutachten angegangen, hatte ichon am 15. Mai geantwortet: Die fo hochwichtige, fammtliche katholischen Stände betreffende Sache muffe diefen jur gemeinsamen Berathung vorgelegt werden, also zunächst eine Busammentunft Diefer Stände stattfinden. Er perfonlich fei der Ueberzeugung, ,daß das Bermittlungsgeschäft keinen erwünschten Erfolg haben, vielmehr eine noch größere Zerrüttung des Reichs veranlaffen werde': denn die Parteien wurden fich nicht einmal über einen Bermittler vereinigen, und wenn über diese Bereinigung Streit entstehe, so sei Niemand da, der entscheiden könne, indem Alles auf einen gutlichen Bergleich gesetzt sei und der Kaiser selbst sich durch die Verwilligung in die Composition der Entscheidung begeben habe. Ferner fei faum ju glauben, daß bei einem fo ichweren Streit die Bermittler selbst sich verständigen, und, wenn auch dieses der Fall, beide Barteien mit den Aussprüchen derselben zufrieden sein würden, zumal es hauptjächlich um die Beschräntung der faiserlichen Gerichtsbarteit zu thun sei. Und endlich: wenn auch wirklich ein billiges llebereinkommen stattfände, so mußte es an fammtliche Stande gelangen, und follte bann von diefen nicht

<sup>1</sup> bei Lünig, Staatsconsilia 1, 787-792. Janssen, beutsche Geschichte. V. 1.-12. Ausl.

nach der Mehrheit der Stimmen, sondern einzig auf dem Wege der Güte, auch ohne daß der Kaiser in zweiselhaften Fällen entscheiden dürse, bestätigt werden. Wie aber eine solche Verletzung der kaiserlichen Hoheit und der Versassung des Reichs die Wohlsahrt Deutschlands fördern könne, sehe er nicht ein 1. Unter den Katholiten stand ziemlich allgemein die Ueberzeugung sest: "die Correspondirenden wollen durch solche Composition Alles, was sie begehren, kurzum behaupten, oder wie sie bedräuen, mit dem Schwerte ersechten, dermaßen, daß Nichts übrig bleibt, darüber man gütlich handeln möge': eine Composition sei sichon deßhalb unmöglich, weil "die Correspondirenden keinen Obmann gedulden wollen, welcher bei fürfallenden gleichen Stimmen in den streitenden Sachen durch einen gerechten Spruch den Ausschlag gebe' 2.

Im kaiserlichen Cabinet gewannen die Correspondirenden einen "gewaltigen Fürsprecher" an Klest, welcher beim Kaiser für den unausführbaren Compositionstag eintrat, um die Entscheidung über die Nachfolge im Reich möglichst weit hinauszuschieben.

Gleich bei der Wahl des Raisers, der als Fünfundfünfzigjähriger die Regierung antrat, war die Bestimmung der Nachfolge' vom spanischen Gefandten angeregt, auf dem Reichstage zu Regensburg von den geiftlichen Rur= fürsten und dem papstlichen Nuntius auf das Warmste befürwortet worden. und zwar aus Furcht vor den Correspondirenden, welche einen Thronwechiel im Reich leicht dazu benuten könnten, einem der Ihrigen die Krone zu ver= ichaffen. Erzherzog Maximilian sette seine gange Rraft ein für seinen Better, den Erzherzog Ferdinand von Steiermark: denn es schien ihm, dieser könne am besten die tief gesunkene Macht des habsburgischen Sauses von Neuem erheben, wenn er als König von Böhmen und Ungarn und als Herr der anderen Erblande zugleich zum Raifer erwählt werde. Die geiftlichen Rurfürsten zeigten sich diesem Gedanken nicht abhold, und bereits im Jahre 1614 wurde ein Wahltag in Aussicht genommen 3. Klest aber wollte durch eine frühzeitige Feststellung der Nachfolge seinen leitenden Ginfluß auf Die Regierungsgeschäfte nicht bemmen laffen, feine Stelle als "Bicekaifer' nicht verlieren. Er mar bei Matthias noch immer so allgewaltig, daß der turmainzische Gefandte Brömfer am 28. Februar 1614 an feinen Berrn ichrieb:

<sup>1</sup> Breyer 1, 39—52. Unter Berufung auf "zahlreiche Correspondenzen des Biener Staatsarchivs' schreibt Gindeln, Gesch. des böhmischen Aufstandes 1, 35, daß, wie die Katholifen, so auch die Correspondirenden "an dem Compositionstage nur dann sich betheiligen wollten, wenn ihnen in vornhinein gewisse Bedingungen zugestanden würden'. Die Bedingungen beider Parteien aber "schlossen sich wechselseitig aus". An ein Zustandeztommen des Tages war darum nicht zu benfen.

<sup>2 ,</sup>Bebenken' vom Jahre 1616 bei Lünig, Staatsconfilia 1, 934—935. Das ganze Bebenken (923—937) kennzeichnet recht gut bie ganze verwirrte Lage bes Reiches.

<sup>3</sup> Ginbeln, Gesch. bes bohmischen Aufstandes 1, 7-21.

Ohne diefes Mannes Willen und Interposition kann man zu Richts kommen. 1 Dem Erzherzog Maximilian gegenüber gab sich aber Klest für einen thätigen Beforderer der "Succefsionsfache" aus. Diefe laffe fich jedoch, ichrieb er dem= felben Ende October 1614, ohne die von den Correspondirenden begehrte einhellige Bergleichung' mit den Katholischen nicht durchseten. Bevor diese erfolgt, wurden Pfalz und Brandenburg auf feinen Wahltag fommen, vielmehr wider denselben protestiren, vielleicht eine Gegenwahl vornehmen, und dann wären ,das haus Defterreich, das ganze Reich und die katholische Religion ruinirt'. Die Ratholiken follten fich zu einem Compositionstag versteben, benn mas fie verlangten, feien nur " Privatfachen", der " Succeffionspuntt" da= gegen fei eine Universalsache': erstere mußten letterer weichen. Es ist auch nichts Neues, daß man wegen eines größern Gutes oftmals in einen fauern und harten Apfel hat beißen muffen, welchen man mit der Zeit hat fuß und gut gemacht.' Selbst wenn die Katholiken bei den Compositionsverhandlungen den Gegnern nicht nachgeben würden, jo würden fie doch ,deutsche Bertraulich= teit erhalten, durch Zusammenkunft neue Affection erwecken, die Gründe und Borfate der Gegner erforschen, vielleicht mit vernünftigen Terminis fatisfacieren'2. Bei diefer Stellung Rlefl's erklärt fich leicht, daß die Corres= pondirenden deffen Unwesenheit auf einem solchen Tag begehrten. ,Der hoch= erwünschte Mann,' fagten fie, folle insonderheit den Ständen als Beiftand zugesett werden'; dagegen follten der lutherische Kurfürst von Sachsen und der lutherische Landgraf von Sessen=Darmstadt von den Verhandlungen ausgeschlossen fein.

Während Erzherzog Maximilian in Verbindung mit Johann Schweikart von Mainz den Kaiser bestürmte, die Anberaumung eines Wahltages nicht länger zu verschieben, gab Klest im Herbste 1615 vom Neuem zu bedenken: eine Wahl sei noch unthunlich, weil die protestantischen Kursürsten sich zu einer solchen nicht würden überreden lassen; die Correspondirenden, sagte er, suchen, wie wissentlich und unverborgen, anders Nichts, als ein Interregnum 3.

Aber gerade aus diesem Grunde wollten Maximilian und die geistlichen Kursürsten die Wahl beschleunigt wissen. Sie kamen überein, daß ein Kursfürstentag nicht wegen der von den Correspondirenden gesuchten "Composition", sondern "allein wegen der Succession" abgehalten werden sollte 4. Am 19. Festruar 1616 faßte der Erzherzog eine Schrift an den Kaiser ab, des Inhalts: die geistlichen Kursürsten seien zur Vornahme der Wahl bereit; mit Johann Georg von Sachsen möge Matthias sich persönlich unterreden, damit derselbe

<sup>1</sup> Rerschbaumer 198 Rote.

² bei Sammer 3 Urfundenbb. G. 143-145.

<sup>3</sup> bei hammer 3 Urfundenbb. G. 266-267.

<sup>4</sup> Schreiben bes Kurfürsten Jerbinand von Coln an Maximitian von Bayern vom 30. Mai 1616 bei Breger 1, Beil. 1, 4-5.

nicht allein die Wahl bewillige, sondern fie auch bei Bfalz und Brandenburg befördere. Wenn aber auch die beiden letteren Schwierigkeiten erheben und auf dem Kurfürstentage nicht erscheinen würden, so könne man doch zur Wahl ichreiten, denn der goldenen Bulle gemäß mußte sich die Minderheit der Mehr= heit unterwerfen: sei doch auch Ferdinand I. ohne die Beistimmung Sachsens gewählt worden. Aber der goldenen Bulle entsprach es nicht, wenn Maximilian dem Raifer rieth, er muffe sich die Designation seines Nachfolgers, unbeschadet der Wahl, vorbehalten'. Um gegen jede Gegenwirkung gerüftet zu fein, bedürfe es, betonte der Erzherzog, der unentbehrlichen' Kriegsrüftung, welche er in einem andern Gutachten vorgeschlagen habe 1. Letteres Gutachten ging dahin, daß der Raiser ,mit Unterstützung der Höfe von Bruffel und Madrid unter dem Oberbefehle Ferdinand's von Steiermark eine wohlgeordnete Heeresmacht auf dem Boden des Reiches aufstellen moge, um die Ungehor= famen zu schrecken, die Reutralisten zur Erweisung ihrer Schuldigkeit zu bewegen und die Gehorsamen zu ffärken'2. Mitte März 1616 benachrichtigte Matthias seinen Bruder, daß er sich den vorgeschlagenen Weg gefallen lasse, den Kurfürsten von Sachsen besuchen und die Festsetzung der Nachfolge in den öfterreichischen Ländern selbst in Angriff nehmen wolle 3. Maximilian zweifelte nicht mehr an dem baldigen Ausschreiben des Rurfürstentags, nach= dem Rlefl, dem er sein Gutachten vom 19. Februar zugeschickt hatte, am 27. April ihm feierlich versichert: er finde Alles löblich und wolle die Succession beim Raiser befördern: ,Anders könnte ich nicht rathen, ich wollte dann mein Gewiffen in höchste Gefahr fegen. 4

Aber ,der Mann mit den undurchdringlichen Künsten's beförderte die Wahlsache nicht, stand vielmehr der Erhebung Ferdinand's feindlich gegenüber und ängstigte den Kaiser: es könne ihm von seinen Brüdern und Bettern dasselbe widerfahren, was er selbst seinem Bruder Rudolf angethan; die Erzherzöge hätten Schlimmes gegen ihn im Sinn; anderseits sännen die Gegner seines Hauses, durch die eilige Betreibung der Nachfolge auf's Aeußerste gereizt, auf seinen Sturz.

Diesen Gegnern wurde Maximilian's geheime Denkschrift vom 19. Februar in die Hände gespielt: der pfälzische Hof kam in Besitz einer Abschrift derselben, und bald war ganz Deutschland mit dem Inhalte bekannt. Maxi-

<sup>1</sup> Maximilian's Gutachten bei Khevenhiller 8, 882—888. Londorp, Acta publ. 1, 350—351. Lünig, Staatsconfilia 1, 916—919.

<sup>2</sup> Schreiben bes Kurfürsten von Coln, vergl. oben S. 691 Note 4.

<sup>3</sup> Bindeln, Gefch. bes bohmischen Aufstandes 1, 36.

<sup>4</sup> bei Rhevenhiller 8, 891-893. Lünig, Staatsconfilia 1, 921-922.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bergl. oben S. 628. 6 Ginbeln 1, 38.

<sup>7</sup> hurter 7, 61. Ginbeln 1, 39. Maximilian von Bagern erhielt bie erfte Runde von ber Denkichrift burch Christian von Unhalt. Breger 1, 59.

milian zweifelte nicht, daß Klesl der Verräther: "es nehme ihn Wunder', sagte er, "daß der Teufel diesen verlogenen Mann nicht vor längst geholt habe; Klesl sei die Best des Hauses Cesterreich'.

Aurfürst Friedrich V. gebrauchte das Gutachten als Handhabe, um den Habsburgern insgemein vorzuwersen: ihre Absicht sei die Vernichtung der kurfürstlichen Wahlrechte, die Erblichmachung des Reiches; durch ihre unsgeheueren Küstungen seien sie auf Ertödtung jedweder Freiheit bedacht 2.

Aber an die Schreckbilder, welche er von den furchtbaren' Planen der habsburger ausmalte und durch die er auch den Aurfürsten von Sachjen, freilich vergeblich, in Angst zu setzen versuchte, konnte er selbst nicht glauben. Denn wie es in Wirklichfeit um die habsburgische Macht bestellt mar, erfuhr er durch zwei Gefandte, welche im Unfange des Jahres 1617 nach Böhmen geschickt wurden, um sich über die Lage der Dinge näher zu unterrichten. Der erfte derfelben, Chriftoph von Dohna, fagte nach feiner Rückfehr in einem Bericht an den Fürsten von Unhalt seine Beobachtungen und Kundschaften dahin zusammen: die öfterreichische Monarchie wante in allen Fugen; jedes einzelne Land habe seinen Thronbewerber, der nur auf den Tod des Raisers warte, um sein Saupt zu erheben. In Ungarn könne ein Bring, der Geld habe und die ungarische Sprache ein wenig verstehe, mit Aussicht auf Erfola nach der Krone die Sand ausstrecken. Die Berrichaft über Mähren und Desterreich wolle Fürst Carl von Liechtenstein an sich reißen; wurden ihm die Protestanten ,hiefür behülflich sein, jo werde er die Meffe fahren laffen'. Die Union genieße überall ein hohes Ansehen, und man sei ihr besonders deshalb gewogen, weil fie dem Raifer auf dem Reichstage zu Regensburg jede Geld= unterstützung rundweg abgeschlagen habe. Man wünsche, sie möge mit ihren Mitteln sparsam umgehen, damit sie, wenn sie einmal das Schwert aus der Scheide ziehe, es nicht eher einzusteden brauche, bis Alles gewonnen jei. Dem Raifer ständen für den Fall eines Krieges teine Mittel zu Gebot: Die Zeughäuser seien leer, die Staatsschulden, bereits im Betrage von fünfundzwanzig Millionen Gulden, wüchsen fortwährend durch die Nichtzahlung der Zinsen: die ungarischen Grenzfestungen seien fast ohne Besatung. Der zweite Gefandte, der furpfälgische Rath Camerarius, faßte vorzugsweise die Frage der Nachfolge in Böhmen in's Auge und pflog darüber im Geheimen mit dem Grafen Matthias von Thurn und deffen Genoffen jo wichtige Unterhandlungen, daß es ihm gefährlich' erschien, die Ergebnisse der Weder anzuvertrauen. Unter dem Borwande, einen Compositionstag' zu betreiben, hatte Camerarius verschiedene Unterredungen mit dem Raiser und mit Alest gehabt. Mit Genugthuung konnte er berichten, daß ersterer der Nachfolge Ferdinand's nicht gewogen fei, und letterer mit allem Gifer berfelben entgegenwirte. Elejt fei

<sup>1</sup> Wolf, Maximilian 3, 657 Rote.

<sup>2 (</sup>Binbeln 1, 40.

furchtsam, schrieb Dohna, er scheue sich, gegen die Protestanten aufzutreten, was diesen sehr zu Statten komme 1.

Jedoch ,das völlig Unerwartete' trat zunächst in Böhmen ein.

Rleft hatte seine Weigerung, für Ferdinand's Wahl zu wirken, fortwährend damit begründet, daß mit dem Könige von Spanien, welcher Anfprüche auf das öfterreichische Erbe geltend machte, noch kein Ausgleich getroffen sei. Philipp III, vermeinte nämlich als Sohn einer Tochter Marimilian's II. nach dem Abgang von deffen männlicher Linie ein befferes Unrecht auf den Thron von Böhmen und Ungarn zu befiten, als die Grager Seitenlinie, von welcher Ferdinand abstammte. Run fand aber zwischen letterm und dem spanischen Gesandten Onate in den ersten Monaten des Jahres 1617, hinter dem Ruden Rlefl's und des Raifers, eine Vereinbarung ftatt, durch welche Philipp fich seiner ,Ansprüche auf die Kronen' begab. Ferdinand stellte dafür zwei Urkunden aus, kraft welcher nach seiner Erhebung auf den Kaiserthron jedes vacante deutsche Leben in Italien und außerdem das öfterreichische Elfaß an Spanien übergeben follte. Zum Glud blieben diese verhängnifivollen Verträge ohne praktische Wirkungen; Philipp selbst verzichtete später freiwillig auf die Erfüllung des Berfprechens bezüglich des Elfaßes. Vor dem Raifer und Alest gab fich der spanische Gesandte im Namen feines Herrn damit zufrieden, daß die mannliche Nachkommenschaft Philipp's bor der weiblichen Rachkommenschaft Ferdinand's den Borzug haben follte, und arbeitete nun aus allen Kräften dafür, daß dieser den Thron von Böhmen und Ungarn besteige. Alest wurde durch Drohungen, man werde ihn verhaften laffen, von einer weitern Behinderung der Wahl abgehalten, und der Raiser erklärte sich mährend einer schweren Krankheit, in die er Ende April verfallen, zur Ginberufung eines bohmischen Landtags auf den 5. Juni bereit 2.

Allen Protestanten zum höchsten Erstaunen' wurde Ferdinand auf diesem Landtage beinahe einstimmig von allen drei Ständen zum Könige zungenommen'. Die protestantischen Stände verlangten von ihm eine förmliche Verschreibung, daß er alle Rechte und Privilegien zin allen Punkten und Clauseln, wie dieß der gegenwärtige Kaiser und seine Vorsahren, die Könige von Vöhmen, gethan', bestätigen wolle. Es handelte sich hiebei insbesondere um den Majestätsbrief. Ferdinand legte den Prager Jesuiten die Frage vor, ob er diesen Vrief ohne Gewissensdenken anerkennen könne. Die Antwort lautete einsstimmig bejahend: er hätte zwar einen solchen nicht ertheilen dürsen, aber den einmal ertheilten dürse er bestätigen. Die gewünschte Verschreibung wurde ausgestellt und der neue König am 19. Juni seierlich gekrönt.

<sup>1</sup> Gindeln, Gesch. bes böhmischen Aufstandes 1, 186-190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres bei Gindeln 1, 45-56. 

8 Näheres bei Gindeln 1, 162-173.

Ein betrübendes Ereigniß für den Pfälzer Friedrich V., der schon bei der Werbung um die englische Königstochter die böhmische Krone als sein fünstiges Besitzthum bezeichnet hatte <sup>1</sup>.

Da Böhmen wenigstens vorläufig nicht zu gewinnen, so handelte es sich für die Correspondirenden vor Allem darum, die Erhebung Ferdinand's auf den Raiserthron zu vereiteln. Man faßte den Plan, den Bergog von Lothringen als deffen Gegenbewerber aufzustellen. Bu diesem Zwede begab fich Friedrich V. Ende Juli 1617 zu dem Herzog von Bouillon, dem alten Hugenottenführer, nach Sedan, wo auch ein Gefandter des Ronigs von England eintraf und beffen Bulfe gegen Ferdinand anbot. Man einigte fich über ein gemeinsames Borgeben und über die nothwendigen Borbereitungen zu fünftigen Rriegsrüftungen. Der hollandische Oberft Gent, welcher im Upril in den Bisthumern Münfter und Baderborn gewüthet hatte 2, wurde nebst drei anderen Obersten nach Sedan berufen und mit ihm ein Abkommen getroffen, daß er mit seinen Reitern den Berbundeten ju Sulfe tommen werde. Darauf ichidte Friedrich einen Gefandten nach Nancy mit dem Auftrag, dem Herzog von Lothringen, wenn er sich um die Krone bewerben wolle, die Mithülfe der Union, der Generalstaaten, des Rönigs von England und des Bergogs von Cavonen anzubieten: im entscheidenden Augenblicke werde man entschlossen auftreten und sich der Wahlstadt Frankfurt bemächtigen. Aber der Herzog wies alle Un= erbietungen zurück und warnte den Kurfürsten vor derartigen Unternehmungen 3.

Nachdem diese Hoffnung gescheitert, warfen die Correspondirenden ihr Auge auf Herzog Maximilian von Bayern.

Bereits im Jahre 1616 hatten sie, nachdem Maximilian die Stelle eines Bundeshauptes der Liga niedergelegt hatte, nähere Verbindungen mit dempselben anzuknüpfen versucht , jest forderte ihn der kurpfälzische Hof zur Annahme der Kaiserwürde auf. Die Geheimräthe des Herzogs sahen den Antrag von vornherein für "eine calvinistische Schlinge" an. Weil die calvinistische Partei einsehe, daß die Wahl Ferdinand's, besonders da die katholischen Kursürsten darüber einig seien und auch Kursachsen sich auf Oesterreichs Seite hinneige, kaum mehr hintertrieden werden könne, so bemühe sie sich, dieselbe wenigstens zu verzögern. Da sie aber hierzu allein nicht im Stande, so suche sie den Herzog in ihren Plan zu ziehen, um durch ihn eine mächtige Stühe zu gewinnen. Gelinge der Plan, so werde die Folge sein,

<sup>1</sup> Bergl. Ginbeln 1, 186. 2 Bergl. oben €. 686-687.

<sup>3</sup> Rhevenhiller 8, 1151—1152. Ginbeln 1, 191.

<sup>4</sup> Brener 1, 98-104.

daß die Kurfürsten und Stände des Reichs veruneinigt, zwischen Bapern und Oesterreich die bitterfte Feindschaft erweckt, und Krieg und Unbeil im Reiche angefacht würden. Unzweifelhaft würde ein gefährliches Zwischenreich entstehen und die Calvinisten würden demselben eine möglichst lange Dauer zu berschaffen wiffen, so daß der Kurfürst von der Pfalz als Reichspicar in der That Raifer bliebe, nach Gefallen im Reiche schalten und dieses vielleicht in eine neue Form gießen könnte 1. Als ein ansbachischer Gefandter trok einer ablehnenden Antwort von Seiten des Herzogs noch weiter verhandeln wollte, wies Maximilian seinen Geheimrath Jocher an: 3ch bin je länger je mehr der Meinung, man folle diesen Leuten die Sache etwas deutscher zu verstehen geben. Ich bin ein für allemal nicht bedacht, mich mit dem Hause Desterreich wegen der Succession in Irrung oder gar in eine Weiterung zu begeben; auch finde ich, daß es mir und meinem Hause mehr schädlich als nütlich sein würde, mir eine so schwere Burde', wie die Raiserkrone, aufzulaften'. Um schon jest neues Migtrauen Defterreichs gegen Babern zu erzeugen, ftreuten die Correspondirenden aus: Maximilian bemühe fich um die Krone. Deghalb schickte der Herzog am 7. November 1617 einen Gesandten an Ferdinand mit der Berficherung, daß dieses keineswegs der Fall, daß er vielmehr alle pfälzischen Zumuthungen entschieden zurückweisen werde 2.

Friedrich V. wollte aber noch einmal persönlich in München sein Glück versuchen. Christian von Anhalt erklärte sich einverstanden mit der Reise, denn "wenn man jett nicht dem habsburgischen Hause die Krone entreiße, so müsse man ein für allemal das desperate Werk aufgeben". Aber er hegte wenig Hoffnung auf eine Umstimmung Maximilian's, weil "die pfälzischen Rathschläge thatsächlich doch zum Nachtheil der Katholiken und darauf berechnet seien, sie unter einander uneinig zu machen": der Herzog werde dieses wohl einsehen und schwerlich in die gelegte Falle gehen. Nachdem sich Friedrich der Zustimmung des Kurfürsten von Brandenburg versichert hatte, begab er sich Anfangs Februar 1618 nach München und bot seine und die brandenburgische Stimme an; die cölnische Stimme, sagte er, könne dem Herzog nicht sehlen, und mit Leichtigkeit lasse sich noch eine vierte und somit die Mehrheit gewinnen: sowhl auf Sachsen wie auf Trier sei einige Hossfnung zu sehen. Auch wies er einen Brief des Königs Jacob I. von England vor, worin dieser seine höchste Freude über eine etwaige Kronbewerbung Bayerns aussprach und nicht

¹ Breyer 1, 113—118. Daß es die Correspondirenden auf ein Zwischenreich abzgesehen hatten, ergibt sich deutlich aus einem Schreiben Christian's von Anhalt an den turpfälzischen Kanzler Grün vom 2. Nov. 1617. Er spricht darin von "Mitteln", "um über dieser Luästion daß ganze Hauptwerf noch lange in suspenso zu halten und sammt der Zeit in und außerhalb Reichs je länger je mehr Bortheils zu gewinnen". Breyer 1, 121 Note.

<sup>2</sup> Ginbeln 1, 193-194.

nur seine eigene Unterstützung, sondern auch seine diplomatische Verwendung in Frankreich zusicherte. Jedoch Maximilian ging nicht in die Falle'. Er lehnte von Neuem mit aller Bestimmtheit die gestellten Anträge ab <sup>1</sup>.

Inzwischen hatte die Union sich ,auf alle künftige Gelegenheit' genugsam vorgesehen.

MIs der Raifer am 3. April 1617 in ernstlichen Schreiben an die Rurfürsten bon der Pfalz und von Mainz gegen beide Sonderbundniffe, das protestantische wie das katholische, ein förmliches Verbot erließ, antworteten die auf einem Tage zu Beilbronn bersammelten Unirten am 17. April: ,nur durch die vielen gegen fie gerichteten Unternehmungen seien sie zu ihrem Bündniß genöthigt worden, und fie wüßten nicht, wie fie, wenn diefes aufgehoben würde, bor neuen Beschwerden sicher sein könnten.' Sie verlängerten die Union, die im Mai künftigen Jahres zu Ende geben sollte, von da an auf weitere drei Sahre; hielten die Bundesglieder an, ihre Unterthanen auf alle Fälle in den Waffen einzuüben, und ließen durch den furpfälzischen Feldzeugmeister Jobst Nolden die Zeughäuser und Vorrathekammern vermehren und verftarken. Der vom Landgrafen Morit von Seffen geförderte Hulfsvertrag mit dem niederfäch= fifchen Reichstreis wurde bestätigt; einem Gefandten des Herzogs von Cavonen gute Bertröstung' ertheilt 2. Auch machte man einen neuen Bersuch, die Züricher und Berner für den Bund zu gewinnen. Man ließ denselben durch eine Gefandtichaft außeinanderseten: , die blutdürstigen Praktiken' der gemeinsamen Weinde seien nicht erloschen; diese hatten nichts Anderes im Ginn, als die Religion auszurotten, die Evangelischen um ihre Libertät, ja um Alles, was ihnen lieb, zu bringen, und endlich die spanische Herrschaft einzuführen. Deßhalb mußten diejenigen, welche sich der spanischen Dienstbarkeit nicht unterwerfen wollten, einander beispringen und über gegenseitigen ,Succurs' fich verständigen: die Union habe bloß Vertheidigung zum Zwed 3.

Db diefes in Wahrheit der Fall, follte bald von Neuem fich zeigen.

Schon vor vielen Jahren waren die Unirten mit dem Plane umgegangen, sich der Festung Breisach zu bemächtigen, in der Hossnung, wenn sie diese Stadt hätten, so wären sie Herren auf dem ganzen Ahein und hätten schon einen sedem belli, daß sie könnten Kriegsvolk darein legen, von dort Ausfälle thun und das Land beiderseits nach ihrem Lust und Wohlgefallen bezwingen. Im Herbst 1617 wurde dieser Plan von den kurpfälzischen Staatsmännern wiederum angeregt: unter dem Beistand der Generalstaaten gedachte man ihn zu verwirklichen. Die Sache mit Breisach, schrie Chris

<sup>1</sup> Ginbeln 1, 195. 198-199.

<sup>2</sup> Senfenberg 24, 122-130. Schreiber 178. Rommel, Reuere Gefch. 3, 343.

<sup>3 \*</sup> Inftruction ber Wefanbten, mitgetheilt von v. Sofler.

<sup>4</sup> Bergl. oben G. 591.

stian von Anhalt Anfangs November an den Kangler Friedrich's V., .ist von Importang, und hat Bfalg meines Erachtens keinen andern Weg, als der Herren Staaten Ruden zu gebrauchen.' ,3ch will auch die Borsehung thun,' fügte er hinzu. daß gegen Pfalz Ankunft wir von Brag gewisse und um= ständliche Nachricht haben mögen. 1 Man erwartete nämlich den Ausbruch eines Aufstandes der protestantischen Häuptlinge in Böhmen, mit welchen Chriftian in fortwährender Berbindung ftand. Graf Zollern, der Oberhof= meister des Herzogs von Bagern, wollte wissen, daß auch Rlest mit den deutichen Calvinisten ein verrätherisches Einverständnig unterhielt. Das haus Defferreich, sagte der papstliche Nuntius, habe nie einen grimmigern Zeind gehabt, als Rlesse'2. Mitte December 1617 ermahnte Friedrich V. die Unirten: "Es will unseres Erachtens die Nothdurft in Allem erfordern, daß man allerfeits bei den gemachten Unionsverabschiedungen und bedachten wirklichen Berfassungen einmüthig und gleichförmig verbleibe und denselben allenthalben wirklich nachsete, damit man auch auf alle Fälle mit guten und tapferen Resolutionen verfahren und sich herauslassen möge. 3

Fünf Monate später brach die Rebellion in Böhmen aus und bot den deutschen Mitverschworenen die längst erwünschte Gelegenheit, ihre "Resolutionen" in's Werf zu sehen. Der Heidelberger Theologe David Pareus wies in demselben Jahre auf eine "Prophezeiung" hin: es werde ein großer König erstehen, der in einem vierzigjährigen Kriege alle Thrannen verfolgen, Spanien und Italien unterwersen, Kom verbrennen und die Päpste tödten werde 4.

"Die Lärm- und Sturmglocke", äußerte sich König Ferdinand im Juni 1618 gegen einen kursächsischen Abgesandten, sei "nicht von ihr selbsten in Böhmen geläutet", sondern sei von anderen Orten her, nämlich von Heidelberg, vom Haag und von Turin, angezogen . Im folgenden Jahre standen die Dinge so, daß Markgraf Joachim Ernst von Ansbach in einem Schreiben an Christian von Anhalt die Zuversicht aussprach: "Wir haben die Mittel in der Hand, die Welt umzukehren."

¹ Schreiben vom 22. Octob. (a. St.) 1617 im Archivium Unito-Protestantium, App. 254—255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ginbely 1, 231. Bergl. die Aeußerung des Erzherzogs Maximilian vom 31. Mai 1618. Kerschbaumer 286.

<sup>3</sup> Schreiben vom 4./14. Dec. 1617 im Archivium, App. 262.

<sup>4</sup> Bergl. oben G. 442-443.

<sup>5</sup> Müller, Forschungen 3, 15.

<sup>6,</sup> Nous avons le moyen entre nos mains, de renverser le monde. 6 chreiben vom 14/24. Februar 1619 im Archivium, App. 326.

# Bersonenregister.

#### A.

Abelmann (Doctor) C. 653. Abolf (Bergog von Schleswig-Gottorp) 491. Aerisens Fr. v. 584. Affelmann 3. 136, 474, 504. Ugnes Bedwig (Rurfürstin von Sachsen) 69. Agricola C. 197. Alanus Copus 551. Alba (Herzog) 208, 209. Alber E. 358. Albert (Erzherzog) 167, 169, 250-251, 257, 297, 326, 567, 578, 583, 584, 589, 594, 604, 617, 624, 626, 659 ft., 662, 663, 683, 685. Albertinus A. 452-453. Albrecht V. (Herzog von Bagern) 166, 189, 221, 417, 434, 440, 441, 512. Albrecht von Brandenburg (Erzbischof) 12. Albrecht (Markgraf von Brandenburg-Gulmbach) 45. Albrecht (Graf von Nassau) 27. Alençon (Herzog von) 22, 23, 25, 32, 64. Alexander III. (Papft) 317-318, 326. Alexander VI. (Papft) 324. Alexander (Herzog von Parma) 23, 29, 36, 38, 86. Alonsius von Gonzaga hl. 179. Altenrath G. 471-472. Amalie von Cleve 211. Ambrosius hl. 428, 435. Umman M. 228—229. Amsborf N. 415. Amurath (Gultan) 112. Uncel 167-168. Andrea C., s. Better. Andrea J. 58, 61, 62, 139, 223, 362, 367, 368, 382—383, 415, 461, 471—472, 495. Andreas von Desterreich (Cardinal) 44. Anhalt (bas Haus) 259. Anhalt (Agnes Hedwig von) 69.

Unifius Dt. (Franciscaner) 391-392.

Anjou (Herzog von) 64.

Anna (Kurfürstin von Sachsen) 5, 57, 69, 482.

Aquaviva El. (Zesuitengeneral) 182, 530—531, 532, 547—548.

Aremberg E. (Graf von) 29, 32.

Arius 431.

Arminius J. 464.

Arretius B. 678.

Arthysius J. 550.

Aschbausen J. E. v. (Bischof von Bamberg) 224.

Asserberg 224.

Asserberg Ender von Sachsen) 3, 13—14, 27, 39—40, 47, 48, 60, 68, 69—71, 80, 91, 166, 180, 444, 495.

Augustinus hl. 383—384, 421, 435, 495.

Aventin (J. Turmair) 317—318.

Azor J. 549.

# 23.

Badofen (Bürgermeifter) 99. Baco R. 343. Balduin Fr. 455. Balthajar von Dernbach (Abt) 220. Bannez Dominif 550. Barbarossa (Raiser) f. Friedrich I. Barns R. 311. Baronio B. 250-251. Barvitius 243. Basse N. 411-412. Bathorn G. (Rönig von Polen) 25, 163. Banle Pierre 547. Becanus M. 270, 434-435, 436, 439. Bechtolb 28. 4, 12, 13, 21. Behm J. 504-505. Belgiojoso J. 246. Bellarmin R. 398, 402, 454, 461, 521, 522-524, 547, 557. Bemmelberg C. v. 175. Bentheim (Graf von) 9. Berengar (Reger) 470. 496. Berg (Graf F. von) 144.

Berlepsch E. B. v. 52. Berlepsch D. W. v. 301. Berlichingen B. v. 158. Bernardo L. 112. Bernhard hl. 313 Bergmann . 478. Bethlen Gabor 647. Beuterich 45, 56. Beza Th. 64, 139, 335, 400, 443, 472, 473, 474, 500, 538, 550. Bianbra (Gefanbter) 675. Biden Abam v. (Erzbischof von Mainz) 242. Bidembach B. 507. Blarer G. 200. Blattner S. 141. Blum N. 136—138. Blyttershaging 474. Bobhard J. 454-455. Bod 21. 5. Bocstan St. 244, 246-247, 249-250. Boben 572. Bodin J. 539. Boissifije 588, 590, 591, 593, 594. Bonacaja 542-543. Bongars (Gefandter) 114, 120, 147, 167, 579, 580, 586, 590—591, 592. Ponifatius hl. 316 fll. Bonifatius III. (Papft) 323. Ponomi &. (Muntius) 11-12. Books (Musikant) 131. Boquin 186. Borghese (Cardinalstaatssecretar) 649-650. Borgias Fr. hl. 36, 527. Bouillon (Herzog von) 82, 170, 695. Bourbon (Cardinal von) 65. Brahe Incho de 16, 345. Braun C. 432. Braunold L. 201. Breitschebl S. 132—133. Brendel D. (Erzbischof von Mainz) 195, Brenner M (Bijchof von Sedau) 238-239. Breng J. 471. Breuer B. 44, 45. Breuers 23. p. 143. Brodes (Bürgermeister) 653-654, 667, 668. Brömfer S. R. 609, 622-623, 690-691. Brünn S. (Priorin) 108. Brunnius A. 98. Brutus St. J. (Pfeudonnm) 539. Bubna 3. v. 615-616. Buchanan G. 540. Buchau A. v. (Reichsäbtiffin) 681. Budowec von Budowa B. v. 295, 298-299, 566-567, 571. 299, 300 301, 301, 302, Bünbig M. H. 429. Burfhard Fr. 421. Bujäus Th. 382. Buher M. 58, 443 –444, 541.

Buwinkhausen 248-249.

C.

Cafarius von Spener (Capuziner) 205. Cafius G. 429. Calignon S. v. 42-44. Calvin und ber Calvinismus 3, 8 fll., 17, 21, 30, 43, 47, 53, 55, 57, 62, 64 fff., 70, 81, 83, 90, 91 fll., 98, 103 fll., 115 fll., 118 fll., 125, 131 fll., 135 fll., 139, 171, 212, 245 ftt., 247 ftt., 293, 294 ftt., 297, 302, 304, 339, 360, 371, 294 ftl., 297, 302, 304, 339, 300, 311, 395, 400, 418, 424, 428, 435, 438, 442, 445, 458, 460, 464 ftl., 468 ftl., 474 ftl., 480 ftl., 492, 499 ftl., 504 ftl., 521, 534, 537 ftl., 539, 541, 549, 550, 561 ftl., 563 ftl., 570, 585, 590, 599, 606, 609 ftl., 620, 625 ftl., 632 ft 638, 660, 664, 668 fll., 676 fll., 680 fll., 683 fll., 688 fll., 695 fll., 698 fll. Cambilhon J. 615. Camerarius 288, 572, 693—694. Candidus P. 32. Canifius B. 36, 178—185, 189, 193, 194, 196, 198-199, 200, 201, 202, 203, 206, 217 ftl., 221, 222, 339, 406-407, 439-440, 506, 512, 527, 530. Canifius (ber Jungere) 208. Carl Borromans hl. 193. Carl ber Große 17. Carl IV. (Raifer) 678. Carl V. (Raifer) 25, 43, 67, 112, 207, 274, 418, 435, 440, 493. Carl (Cardinal von Lothringen) 109-110, 114, 170-171. Carl (Erzherzog) 191, 192, 226-231, 235, 414. Carl III. (Herzog von Lothringen) 89-90. Carl (Martgraf von Burgau) 575. Carl II. (Graf von Sobenzollern=Sigma= ringen) 286, 388. Carl Emanuel (Herzog von Savonen) 584, 585, 594, 622, 675, 695. Carl Friedrich (Erbpring von Cleve) 207, 209, 210, 212. Carlos Don (Infant von Spanien) 533. Carlstadt 468, 499. Carpzov 444—445. Cafa Johann be la 332, 333 fll., 400. Caffander G. 315. Catharina (Mebtiffin von Buchau) 681. Catharina v. Medici (Königin von Frant= reid) 67. Catharina von Siena hl. 370. Geleftinus J. Fr. 94, 368, 467. Cellarius 484. Chastel J. 551. Chemnit M. 193, 345, 506—507. Christian I. (Kurfürst von Sachsen) 80, 81, 83, 84—85, 87, 91—96, 98, 105,

138.

Christian II. (Rurfürft von Sachsen) 96, 138, 141, 168, 175, 249, 250, 278, 280, 283, 286, 288, 298, 568, 577, 591, 597, 609—611, 612, 619. Chriftian (Kürst von Anhalt) 88, 95, 110, 128—129, 146, 166, 168, 170, 171, 224, 256, 257—258, 259, 277, 286, 294—295, 297—298, 301, 303—305, 563—564, 566, 568, 569—574, 575— 576, 580, 582, 584, 588-589, 594, 596, 598—600, 603, 612, 624, 674, 696, 697—698. Chriftian (Bergog von Braunschweig) 532. Christian (Markgraf von Culmbach) 303 fll. Chriftian IV. (König von Danemart) 667, Christiani A. 116. Chriftoph (Herzog von Württemberg) 366. Chrysoftomus hl. 428, 435. Chytraus D. 126. Clavius 343. Clemens V. (Papft) 327-328. Clemens VIII. (Papft) 113, 121, 142-143, 166, 250-251. Clement 3. 340, 546, 553. Clotho (Pradifant) 502. Coleftin (Papft) 327. Colli S. v. 301. Condé (Pring von) 9, 53, 68, 582-583. Condé (Pringeffin von) 582-583. Conrad (Superintenbent) 496. Constantin (Kaiser) 314-315. Contarini B. 25. Cofter Fr. 190. Cottoni (Pater) 547. Cramer D. 497, 521. Crato A. 60, 187, 465. Crön Th. (Bischof von Laibach) 238. Cromwell 537. Culmann 156. Cuno 3. 467. Cusa N. v. 343.

#### D.

Enprian S. 178.

Dalberg B. v. (Erzbischof von Mainz) 37.
Damasus II. (Papst) 322.
Daniel (Prophet) 352.
Danbolo Franz 327 stl.
David (König) 498.
Davisch 82.
Davison 5.
Decter C. 534.
Delsino (Unntius) 182, 443.
Dernbach Balth. v. 220, 225.
Diestelmeier (Kanzler) 492.
Dientelmein (Kanzler) von) 352.
Dientelmann J. 35.
Diocletian 428.

Diobati 586. Distau 576. Diftlmener C. 436. Dobereiner 441. Dötschmann P. 458, 460. Dohna A. v. 642, 647, 651. Dohna Chr. v. 564, 693-694. Dohna F. v. 28, 81, 82, 129, 138. Dominicus hl. 313, 370. Domitian 428. Dommarein von Dissingam 427-428, 464. Donawer Chr. 475. Donnersberg 612. Dorothea Susanna (Herzogin von Sachsen= Weimar) 57. Dorothea Ursula (Herzogin von Württem= berg) 555. Dosch (Doctor) E. 406. Dudith U. 187. Dürer Albrecht 100. Du Fresne-Canone 584-585. Dumoulin Chr. 539. Duodo (Gesandter) 142, 148. Dupleffis-Mornan Ph. 26, 114, 118, 539, 565, 579—580, 584, 586, 587, 622, 625. Duprat Pascal 542. Durandus (Bischof) 336.

## Ç.

Eber M. 198. Gberftein (Graf und Gräfin von) 150, 157. Gbert (Bibliothefar) 314. Echart S. 334, 448, 461. Echter v. Mespelbrunn, f. Julius (Bijchof von Würzburg). (Eder (Edhart) (3. 392. Gber G. 414-419, 421, 424, 431, 432. Cffern B. F. v. 631—632, 640, 679—680, 688—689. Egenolph A. 154. Chem Chr. 4, 21—22. Ehrenhofer S. 377—378. Ehrenreich von Murau 236. Einsiedel (Rangler) 58. Ginfiedel (Bater &. von Sachsen) 204, 205 ill. Gifengrein M. 313, 362. Elgard 92. 195. Glifabeth (Aurfürstin ber Pfalz) 104-105. Elijabeth (Marfarafin von Baben : Soch : berg) 386-387. Elisabeth, Jacob's I. Tochter (Rurfürstin) Elisabeth (Rönigin von England) 42, 54, 65-66, 68, 81, 88, 95, 107, 111-112, 120, 146. Ellenbog R. 200. Empinchovius S. 460-461, 512. Endemann P. 35. Engel 21. 470 Grasmus von Rotterbam 136.

326, 398.

Gremita D. 219, 489.

Ernst (Bergog von Bayern, Rurfürst von Göln) 6, 36-37, 43, 47, 53, 54, 65, 66-67, 212, 255, 274, 441, 603, 605. Ernst (Bischof von Bamberg) 88-89.

Ernft Friedrich (Markgraf von Baden=Dur= lach) 386-388, 481.

Ernst Jacob (Pring von Baben-hochberg)

Erstenberger A. 422-428, 431, 432, 439. Gijer (Graf) 54. Eftoile L' 583. Enbenhold U. 321.

Enjenberg 3. 460.

Naber 3. 505. Kabricius A. 441. Fabricius J. 501. Fabronius 483, 494. Ferdinand I. (Kaiser) 15, 17, 39, 689, 692. Kerdinand (von Bagern, Erzbischof von Coln) 625 - 626, 655 - 656, 660, 686 - 687, 691. Ferdinand (Ergherzog von Steiermart) 51, 89, 109, 167, 191, 205, 226, 229, 230 fff., 237, 250 ftt., 258, 273 ftt., 277 ftt., 283 ftt., 287, 288 ftt., 293 ftt., 296, 315, 388, 414, 442, 565, 567 ftl., 577, 581, 587, 604, 605, 607, 617, 624, 627, 651, 675, 690, 692, 693 fff., 696, 698. Ferdinand (Erzherzog von Tirol) 51, 76, 89-90, 109, 205, 258. Fettmilch B. 664-665. Kenerabend C. S. 641, 648, 650, 651. Kichtmann 231. Fidler J. 441. Fibelis von Sigmaringen hl. 203—204. Find S. 497-498, 502. Fischart J. 323-324, 334, 335-341, 362, 370-371, 460, 507-511, 534. Flacius Junicus 312-316, 317, 330, 331, 397, 499, 507, 512. Flasch S. 378—380, 400. Florentin (Provincial) 529. Fontanus J. 31. Forner A. 453, 532. Forner Fr. (Weihbischof) 224. Forstenhauser (Rath) 148, 242 fll. Frank &. 501. Frank S. 61, 322. Franz von Affifi hl. 203, 313, 366, 370-371, 391, 393. Franz Xaver hl. 508. Freher B. 178. Frei B. 500. Fren J. 387. Friedemann C. 119. Friedemann B. 3.

Friedrich III. (Rurfürst von ber Pfalg) 3, 4, 31, 53, 56, 57, 60, 61, 152-153, 421, 444. Friedrich IV. (Rurfürst von ber Pfalz) 57 fll., 113—114, 115—116, 120, 122, 125, 127, 128, 129-131, 132, 144, 148, 149, 150-162, 163, 166, 168, 170-171, 172, 173-174, 248 fff., 249-251, 257 fff., 277, 278, 283, 289, 290, 295, 298, 299, 301, 303-304, 421—422, 587—588, 591—593, 595, 599, 600.

Friedrich I. Barbaroffa (Raifer) 317-321,

Friedrich V. (Rurfürst von ber Pfalz) 630-631, 652, 693, 695 fll., 698.

Friedrich (Bergog von Sachsen-Lauenburg, Chorbischof) 29, 30.

Friedrich (Bergog von Schleswig-Solftein) 476.

Friedrich (Bergog von Bürttemberg) 125, 143, 157, 168, 171, 259, 280, 301.

Friedrich Ulrich (Herzog von Braunschweig) 321, 666-667.

Friedrich Wilhelm von Altenburg (Bergog= Abministrator) 96 fll., 101, 102, 104, 113—114, 116, 118, 120, 121—122 ftl., 137, 145, 147, 151—152, 156, 160, 163, 167.

Frischlin N. 329, 472—473. Froschel H. 262. Füger C. 354.

Fürstenberg C. v. 86—87. Fürstenberg Th. v. (Fürstbischof von Paderborn) 214-215.

Küffel M. 497, 502, 503. Augger, die 206, 221, 238.

Gaëtano A. (Carbinal) 276. Gailfircher 127—128. Gallus N. 361, 367, 377. Garcaus J. 503. Garth (Superintenbent) 96. Gebhard Chr. 197. Gebhard von Waldburg, Truchfeg, Rurfürft von Köln, f. Truchfeß G. v. Gebsattel J. Ph. v. (Bischof von Bam= berg) 223—224. Gedide S. 497-498, 503. Beiler von Raifersberg 364. Beigfofler 2. 448.

Geizkoster 3. 113, 142, 154, 642. Gennep L. van 202—203, 205, 219—220. Gent (Oberst) 686—687, 695. Gentilis B. 445.

Georg Friedrich (Markgraf von Baben) 303-304, 366, 429, 481.

Georg Friedrich (Markgraf von Unsbach) 56, 83, 120, 122, 128—129, 145—146, 147, 148, 149, 157-158, 170. Georg Guftav (von Belbeng) 53. Georg Sans (Pfalzgraf von Belbeng) 4-5, Georg Wilhelm (von Brandenburg) 655, 656, 662. Gera 23. v. 229. Geräus C. 57. Gerhard Joh. 550. Gerftenberger 568. Gifford W. 541. Ginbeln (Siftorifer) 277. Gifenius J. 436, 443. Gobelinus C. 201. Göbelmann 159. Goldast M. 521-522, 552-554, 621. Goldaft S. 522. Goodmann Chr. 539-540, 550. Gottfriedus J. 470 fll. Gracht A. B. v., f. Metternich (Domherr). Gratian 313. Gregor I. (Papit) 330. Gregor VII. (Bapft) 316-317, 321, 322, 324, 326, 398. Gregor XIII. (Papft) 11, 28, 35-36, 37, 38, 40, 42, 48-49, 111, 127, 180, 182, 193-194, 209, 220-223, 343-355, 434, 547. Gregor von Balentia 406, 435, 529-530. Greifer J. 318, 382, 517, 521—522, 524, 532, 537, 552, 615. Gropper E. (Runtius) 209, 211. Grün (Kanzler) 696. Grynäus J. 58—59, 100, 464. Guarinoni H. 192—193, 205. Gubermann Chr. 514, 518. Guignard J. 551.

S

Buillen be St. Clemente (Gefandter) 118.

Gunbermann (Superintendent) 91, 97-

Guftav Abolf (König von Schweben) 673-

Guise (Herzog von) 538.

98, 140. Gunderot 618.

674.

Gundling H. 334.

Sablizel J. 200. Habsburg (Haus) 146, 167 fll., 245, 247 fll., 287, 295, 297 fll., 300 fll., 429, 562 fl., 575 fll., 579 fl., 588, 590, 591, 593— 596, 598, 601 fll., 604, 606 fll., 612, 617, 624 fll., 631, 652 fll., 683, 690 fll., 693 fll., 696, 698. Habsburg Band Band Habsburg Band Habsburg

hagemann Chr. 388. Sainhofer Ph. 651. Samelmann S. 477, 501. hanenfelb G. 501. Hanisch D. 620. Sannewald 21. 274, 297. hans Albrecht (Herzog von Medlenburg= Güstrow) 491. Hansonius P. 512—513. Barber (Superintenbent) 91. Harleß (prot. Theol.) 548. Hafenmüller E. 401, 436, 465, 515, 517 fll., 519. Haslang (Commandant) 269. Hastal 618. hattstein M. v. (Bischof von Spener) 4. Sann J. 12. Sedel B. 517. Heerbrand J. 321, 348, 377—378, 382, 406, 448, 450, 457, 460, 461. Seilbrunner (Gebrüber) 401, 402, 518, 521, 524, 541. Heinrich IV. (Kaiser) 324. Beinrich VI. (Raiser) 327. Beinrich VII. (Raifer) 326. Beinrich (Erzbischof von Bremen) 10, 27, heinrich (Bischof von Augsburg) 682. Beinrich von Sachjen-Lauenburg (Bijchof) Beinrich (Bergog von Braunschweig) 390. Beinrich (Bring von Naffau) 667. Beinrich (Graf von Jenburg) 481. Beinrich III. (König von Franfreich) 22, 25, 53, 64, 65, 67, 82 fff., 340, 546. Heinrich von Navarra (fpater König Sein= rich IV. von Frankreich) 26 fil., 42, 54, 68, 71, 80 fll., 85, 88, 95, 111, 112, 114, 118 fll., 120, 142 fll., 146, 149, 165, 167 fll., 171, 248 fll., 251, 257 fll., 286, 299, 301, 576, 578 fll., 582 fll., 588 fll., 593 fll, 595, 599, 612, 621, Beinrich VIII. (König von England) 537. Beinrich Julius (Bergog von Braunichweig) 83, 90, 145-146, 147, 148, 149, 156, **1**57—158, 165, 168, 592, 597, 611, 612, 613, 638, 666. Beifinger (Prabifant) 238. Helbach A. v. 133, 468, 470. Belfenstein (bas Grafengeschlecht) 222-223. Selfrich 591-592. Bendl S. 529-530. Beresbach C. 209. Derz 196. Deg B. 32.

Deghus T. 367, 474, 507.

Beger (Gartenbruder) 377.

Hilarius hl. 428.

Simricus 3. 475. Sobrecht B. 502. 50e M. 460, 474, 496, 498—500, 501, 505, 533—534. Soffaus (Resuitenprovingial) 178, 527-Hoffirchen 23. v. 236. hoffmann (Dr.) 466. hofmann D. (Professor) 472. Hofmeister J. 358. Sohenembs (die Grafen von) 200, 225, Sobenzollern (Gräfin Maria von) 223. Hojeba St. 542. holber W. 393, 449-450. Homonnan B. 246. Hopmann A. 578, 580, 596, 598. Hotoman Fr. 538-539. Suber S. 100, 322, 395—396, 400, 473, 521. Suguerne la 30, 38, 56, 105. Buitfeld S. 464. hundhausen (Dr.) 3. Sunnius A. 395, 455-456, 466, 521. Bus 570, 614 fll Sutter 2. 91-92, 448, 491-492, 501-502.

# 3. Jacob III. (Markgraf von Baden-Hoch-

berg) 380-381, 382-387, 389, 399.

Jacob I. (König von England) 540, 576,

593, 595, 613, 622, 630 ftt., 638, 640, 652, 668, 675, 695, 696-697. Jacob (Erzbischof von Trier) 5, 6 fll. Jacobus (Apostel) 467. Jacobe (Bergogin von Julich-Cleve) 212. Jacobi D. 465. Jeroboam (König) 427. Jeslerus J. 100. Jgnatius von Antiochien hl. 316. Ignatius von Lopola hl. 401, 419, 510, 511, 515, 516, 520, 527, 528, 534, 535, 553. Jueshazy St. 248, 293, 294, 296, 297, Innocens XIII. (Papit) 343. Joachim II. (Kurfürst von Brandenburg) 492, 493, 495. Joachim (Abt von St. Gallen) 201. Joachim Ernst (Marfgraf von Ansbach) 301, 303-304, 566, 589, 596, 618, 621, 624, 631, 660, 698. Joachim Ernst (Fürft von Anhalt) 69, 91. Joadim Friedrich (Markgraf-Abministrator, fpater Rurfürst von Brandenburg) 12-13, 80—81, 83, 128—129, 145—146, 156, 157-159, 164 flf., 168, 172, 280, 283, 286, 287-288, 300 ftl., 344-345, 394 fll., 493.

Robin B. 324. Rocher (Geheimerath) 696. Johann VIII. (Papft) 347. Johann (Erzbischof von Trier) 70. Sohann (Pfalzgraf von Zweibrüden) 9, 41, 61—62, 95, 128—129, 145—146, 154 fll., 157 fll., 164, 575, 600, 619, 620, 621, 638, 660. Johann (Kürst von Anhalt) 621. Johann (Graf von Nassau) 3, 5-6, 8, 22, 25, 31, 33, 41-42, 50, 598 fll. Johann (Graf von Oldenburg) 477. Johann von Münfter (Maximilian Philos), f. Münfter. Johann Casimir (Pfalzgraf, fpater Rurfürst) 3, 4, 5, 9, 21, 24, 30, 37 fll., 41 fll., 44, 46 fll., 50, 53, 57, 61, 65, 68, 69, 81, 83, 85 fll., 90, 95 fll., 113, 114 fll., 132, 171, 305, 387, 472, 673. Johann Casimir (von Zweibrüden) 673. Johann Casimir (Bergog von Cachsen-Co= burg) 611. Johann Friedrich (Bergog von Bürttem= berg) 301, 302-304, 581-582, 597, 671. Johann Georg (Rurfürst von Brandenburg) 12, 47, 48, 60, 68 fll., 71, 81, 83, 84-85, 90, 109, 114, 120, 492, 502, 503. Johann Georg (Rurfürst von Sachsen) 619, 620 fll., 634, 638, 643, 691—692. Johann Georg (Fürst von Anhalt) 480-Johann Schweikart, f. Schweikart. Johann Sigismund (Kurfürst von Branden= burg) 493—496, 497, 499, 502—504, 575—577, 580, 588, 591—592, 619, 655, 660. Johann Wilhelm (Bergog von Jülich-Cleve) 207, 212, 575. Johanna (bie angebliche Papstin) 329, 330, 347, 396. Johannes (Apostel) 348, 349, 504, 506, 507. Johannes Chrysostomus (Kapuziner) 204. Johannes von Salisbury 536. Jordanus Chr. 493. Joseph (Patriard) 429. Trenaus 316. Juder M. 314. Julian (ber Abtrunnige) 428. Julius II. (Papst) 553. Julius Cafar 573, 612. Julius Echter von Mespelbrunn (Bijchof von Würzburg) 37, 215—220, 223, 225. Julius (Herzog von Braunschweig) 23, 90, 609. Justinian (Kaiser) 428. Justinus 316.

Juvencius (Geschichtschreiber bes Jesuitenorbens) 548.

#### St.

Ralfbrenner G. (Prior) 202. Reller J. 541, 549—552. Repler J. 345—346. Reftlarn C. M. v. 198. Rhevenhiller F. Ch. v. 166, 236, 626, 652. Rhuenberg G. v. (Erzbischof von Salzburg) 224. Rinsty W. v. 295, 615, 652. Rleinforgen G. 33-35. Riefl M. 167, 246, 561, 565, 619-620, 626—628, 631—634, 641—642, 643, 645, 647 ft., 649, 650 ftt., 652, 654, 660, 683 ftt., 688, 690—694, 698. Anöringen S. v. (Bischof von Augsburg) 221, 634. Anorr H. 502. Knor J. 400, 539 fll., 550. König L. 523. Rolbinger 129. Ropernifus R. 343, 353. Rofter Fr. 190—191. Krell R. 80, 83, 87, 88, 90 fll., 94 fll., 97 fll., 137—140. Rrengheim 2. 104.

# ٤.

La Châtre (Marichall) 598. Ladner J. 136—137. Lälius L. 465—466. Landsberger J. J. 201-202. Landschaben B. 130. Lang A. 409—413. Lang Ph. 243—244, 247. Languet S. 538, 539. Latomus J. 358. Lauber H. 197. Lauterbach E. 456. Lazarus Th. 500, 501. Leicester (Graf) 69. Leiser B. 98, 401, 436, 456, 477, 515-520, 521. Lenk J. 586. 587. Leo ber Große 349. Leopold (Erzherzog) 564-565, 567, 570, 577-579, 594, 596, 598, 609, 613 fll.; 659, 682 Leporinus M. 465, 515, 517-518. Lerma (Graf) 541, 584. Leuchtenberg (Lanbgraf von) 279, 572. Leutter Th. 97. Liechtenstein (Fürst Carl von) 693. Lilio (Gebrüber) 343. Lipfins 3. 192. Janffen, bentiche Geschichte. V. 1 .- 12. Muft.

Lobfowit P. v. 567. Loer Th. (Priox) 201. Löfenius Dt. 163-164, 249, 251 fll., 256, Lonner A. 555-556. Lorichius J. 419—421, 431, 432. Lossen M. (Historifer) 210. Lossius J. 99. Lossius E. 462. Ludwig (Rurfürst von ber Pfalz) 4, 37, 39-41, 48-50, 56, 57, 60 fll., 64, 352, 353. Ludwig (Herzog von Bürttemberg) 28, 31, 33, 51, 56, 71, 90, 387. Ludwig (Landgraf von Seffen-Darmstadt) 33, 56, 83, 128-129, 144-146, 387, 597, 611, 638, 642, 643, 665. Ludwig (Landgraf von Seffen-Marburg) 128-129, 144, 145-146, 387-388. Ludwig, senior (Landgraf von Heisen) 484. Ludwig (Graf von Najjau) 6. Ludwig von Sachsen, f. Ginfiedel. Luther und die Lutheraner 17, 21, 30, 31, 43, 55 fll., 57 fll., 61, 62, 69, 70, 89, 91, 92, 96 fll., 102 fll., 107 fll., 125, 131 fll., 134, 135, 136 fll., 139, 171, 199, 215, 242, 252, 261 fll., 275 fll., 304, 311, 312, 319 fff., 325, 326, 332, 335, 337, 339, 344, 346, 348, 353 ftl., 359 fll., 363 fll., 368, 372-382, 383 fll., 385, 389 fll., 391 fll., 393 fll., 396 fll., 399 ftl., 400 ftl., 401 ftl., 403 ftl., 408 ftl., 416, 428, 429, 435, 438, 439 fil., 442, 447, 450, 456, 458, 461, 462, 464 fil., 465 fil., 469 fil., 472, 474 fil., 480 fil., 482, 486 ftl., 491—496, 500, 504, 521, 524, 533, 536 ftl., 541, 549, 550, 555,

# 281.

562, 570, 609 ftt., 612 ftt., 620, 623, 632 ftt., 638, 657 ftt., 676 ftt., 680 ftt.

Machiavelli 634. Machowsky H. 243. Mabruggi E. (Bijchof von Trient, Carbinal) 12, 37, 113, 276, 649. Mästlin M. 345, 352, 353. Magbalena von Bayern 655. Magirus J. 346, 461. Mahomed 316, 370, 468, 552. Maier D. 321. Mainardi A. 243. Major &. 415. Major 3. 91, 100. Malbonat (Jefuit) 435. Manbericheib \l. v. (Bijchof von Stragburg) 105, 106, 109. Mangolb 118. Manhart 3. 246 -- 247.

Mansfeld (Graf E. von) 106, 157, 675. Mansfelb (Gräfin Manes von) 7, 10, 32, 34, 54. Marbach J. 58, 59, 362—363.

Margaretha (Erzherzogin) 234.

Maria (Erzherzogin) 47, 120, 229-230,

Maria pon Banern 229 fll.

Maria v. Medici (Rönigin von Frankreich) 595.

Maria Stuart 539.

Mariana 3. (Jesuit) 539, 541 fll., 545, 546 fll., 549.

Marnix Ph. v. 335, 339. Martin hl. (Bischof) 521. Martinit J. v. 567.

Marx Sittich v. Hohenembs (Erzbischof von Salzburg), f. hohenembs.

Mathesius 3. 407.

Mathilde (Gregor's VII. Freundin) 324. Matthias (Erzherzog, fpater Raifer) 123 fll.,

127, 166, 167 fll., 172 fll., 174, 175 fll., 198, 241, 243, 247 fll., 258, 284, 286 fll., 292 ftt., 295 ftt., 299 ftt., 561 ftt., 564 ftt., 573, 577, 587 ftt., 592, 601, 602, 607, 612, 613 ftt., 616 ftt., 621 ftt., 624 ftt., 625, 627 ftl., 631 ftl., 637 ftl., 639, 641 ftl., 644 ftl., 647 ftl., 650—654, 660—663, 668 ftl., 684, 689 ftl., 691 ftl., 694, 697.

Matthias (Hofprediger) 327.

Matthieu C. 547.

Maurer L. 196.

Maximilian II. (Raiser) 22, 207, 315, 414, 416, 417, 423, 562, 667, 602, 625, 694. Maximilian von Bayern 123 fll., 165, 169, 174, 191, 223, 230, 237, 243, 246, 251, 252, 255 fll., 265 fll., 268, 271, 284, 404, 569, 570, 600, 601 fff., 605 fll., 608, 613, 625, 628, 635 fll., 655 fll., 681, 683, 684, 685 fll., 689 fll., 695 fll.

Maximilian (Erzherzog) 165, 167, 169, 257, 258 ftl., 297 ftl., 428, 604, 627, 647, 648, 650, 683, 685, 690, 691.

Marimilian Ernst (Erzherzog) 258. Manerhofer M. (Jefuit) 439, 548-549. Medbach (Rangler) 159.

Mehemet III. (Sultan) 119.

Meifter M. 200.

Melanchthon Ph. 314, 353, 443, 473, 475, 537, 550.

Melber U. 34.

Meldior (Bischof von Basel) 324. Meliffus (Prabifant) 477.

Menage (Schriftsteller) 334. Mendoza Fr. v. 144, 147, 198.

Menzel R. A. (Geschichtschreiber) 403,

Mercurian (Jesuitengeneral) 406, 527.

Metternich 89, 114-115, 144-145, 146, 242.

Meusch Th. 470. Meyer 33. 119.

Micron (Brabifant) 487.

Middelburg P. von 343. Milensio Fra 284—285.

Miller G. (Mylius) 92, 101, 115, 119, 325-327, 330, 331, 332-333, 334, 460.

Milton 3. 540-541. Minneberg E. J. v. 106.

Minutius (Dr.) 45.

Mirus (Hofprediger) 92, 93, 96, 101, 320-321.

Modest 3. 465, 467. Mobestinus J. 94. Molanus J. 435 – 436. Molina (Jesuit) 435. Mollart (Präsident) 641, 649, 652.

Monheim 3. 440. Montpardo 3. 523.

Morit (Landgraf von Seffen-Cassel) 120. 128—129, 146 fff., 151, 156, 168 fff., 170, 249, 257, 258 fff., 280, 286 fff., 296, 483, 484, 486 fff., 489 fff., 494, 552, 577, 588, 590, 594, 596, 598, 599, 638, 667, 671, 673, 674 fff., 697.

Morit (Pring von Oranien), f. Oranien. Morofini G. 111.

Moser Fr. R. v. (Geschichtschreiber) 32.

Mothäus C. 34—35. Muchitsch P. 441-442. Müller B. (Abt) 201.

Müller C. (Abt) 200.

Müller S. 101. Münfter J. v. 254, 327, 458, 461, 491.

Münger Thomas 362. Murab III. (Sultan) 113.

Murner Th. 361. Musculus A. 492. Mylins G., f. Miller.

# N.

Nablas (Abt) 201. Magel U. 503. Nas J. 324, 358 fll., 363 fll., 367, 369, 371, 374, 415.

Navio Trajan 332. Mero (Raiser) 428, 516. Reuberger (Pfarrer) 262.

Neuenar (bie Grafen von) 6, 9, 31, 32, 85 fll., 211.

Neumeister G. 467. Neufer A. 444, 468.

Nicolai Ph. 134-137, 467. Nicolaus I. (Papft) 330.

Niebeggen Dt., Schent v. 85-86.

Niebpruck E. v. 315. Rigrinus G. 75, 186, 311—313, 323, 341—342, 349, 368, 371, 408—409. Ninguarda 199. Nolben Jobst 697. Kürnberger (Schriftsteller) 315, 317.

## **0**.

Decolampad 468, 496. Olbenbarneveldt 285, 589. Oliverius B. 529. Dnate (Gesandter) 694. Opit J. 331. Opser J. 200—201. Oranien Worth von 95, 148, 256, 289, 586, 589, 598, 663, 667. Dranien Wilhelm von 3, 5 fll., 8, 22, 41 fll., 50, 54, 114. Dfiander 2. 61, 71-74, 346-348, 367, 368, 391-393, 432-434, 445, 471, 507, 532. Dfins (Hofins) von Corbuba 315. Othlon (Biograph) 317. Othmar (Abt von St. Gallen) 200. Otto von Truchseß (Cardinalbischof von Augsburg) 222. Otto (Bring von Beffen) 484. Otto von Freising (Chronist) 321. Otto Heinrich (Pfalzgraf) 657.

# 23.

Panbocheus J. 103-104. Bappus J. 62, 107, 383—384. Pareus D. 61, 382, 442—443, 473, 491, 521, 541, 698. Parma (Herzog von) ·86. Parsimonius 3. 471. Paul III. (Papst) 67, 327, 358, 511, 529. Paul V. (Bapft) 250-251, 273, 276, 529, 578, 585, 604 fff., 608, 612, 614, 624-625, 626, 631, 635, 656, 658. Paulsen (Professor) 185. Baulus (Apostel) 190, 344, 358, 374, 468. 488, 494, 507. Paulus (Dr.) 471. Belargus Chr. 493, 496-497, 498. Peregrinus A. S. 541-542. Perellius 446. Berneber B. 180, 386, 388. Beters 23. 208-209. Vetiscus B. 620. Petit J. 536. Betrus (Apostel) 313, 315, 319, 328, 344, 353, 488, 499. Petrus Lombarbus 313. Pencer C. 60, 69. Bezel Chr. 448, 477, 478, 501, 511.

Pfaff 484. Pfaufer S. 315. Pfeiffer 3. 535-536. Pflug J. (Bischof von Naumburg) 368. Philipp (Gerzog von Braunschweig-Lüneburg-Grubenhagen) 100-101. Philipp (von Seffen-Darmftadt) 638-639. Philipp II. (König von Spanien) 43, 65, 66-67, 78, 112, 121, 143, 146, 166, 167, 250-251, 273, 277, 532 fll. Philipp III. (König von Spanien) 234, 542, 583, 584, 604, 607, 608 fll., 612, 624—625, 626, 631—632, 635, 683, 694. Philipp (Capuziner) 204. Philipp Ludwig (Pfalzgraf von Neuburg) 31, 171, 173, 266, 269, 280, 287-288, 301, 303-304, 409, 575, 577, 580, 600, 655, 657, Pidhart Jesuwald, i. Fischart. Philipp Ludwig (Graf von Hanau) 481. Bierius U. 91, 93, 98, 140. Pighius 358. Biftorius J. 88, 334, 380-383, 384-385, 386—387, 389, 395 fff., 397 fff., Pius IV. (Papst) 323. Blato 457. Pleffen 277. Plieninger L. F. 349-350, 506. Polheim G. v. 642, 643. Politianus J. A. 523. Pollius J. 203. Poltrot J. 538. Pontan J. (Spanmiller) 192, 221 fll., 394, 396 fll., 400. Popp S. 165-166, 243. Portia B. v. (Runtius) 191. Portia H. v. (Muntius) 247. Poffevin 21. 353. Prätorius J. 331, 339, 468-470, 478-479. Preger (Schriftsteller) 314. Prudmann (Gefandter) 274. Putliz (Oberft) 660.

# Q.

Quinet Ebgar 335.

# 31.

Rab Gottfrieb 453. Rabe 3. 362—363, 507. Rabentein 3. 223. Raber C. 212, 213. Ramée (Sberft) 613, 614. Ranfe L. v. (Geichichtscher) 284, 546. Rasch. J. 351. Rauschenberg (Commandant) 578.

Rauscher S. 365-368. Ravaillac 594. Rechtenberg L. 490-491. Rede p. b. (Baftarb) 35. Regiomontan 343. Reined 136. Reinhold J. 90. Reitenan B. D. v. (Erzbifchof von Calgburg) 224-225. Rem J. (Jesuit) 191. Rescius St. 464—465. Reuber J. 56. Richelien 579, 584. Ridel D. (Carthäufer) 201. Rieger J. 103, 104. Ritter M. 373—376. Rivander 3. 467—468. Robegast S. 475. Robing 28. 507. Röslin S. 45. Rosefius (Rosenbusch) Gr. (Jesuit) 432-434, 526, 532. Rosenberg P. Wock v. 295, 564, 568, 613. Rossaus 28. 541, 551. Roth (Doctor) 269. Ruben 2. 201. Ruckn 618. Rudolf II. (Raiser) 4, 7, 11, 12-26, 29, 32, 36, 40, 41, 45-46, 51, 52, 64, 66—67, 68, 71, 76 – 78, 84—85, 86, 87, 90, 105, 106—107, 108—109, 111, 112, 113 fff., 121, 123 fff., 138, 142, 156, 158, 160 fff., 165, 171 fff., 242 fff., 245 fil., 250, 252, 255 fil., 257 fil., 262—269, 273 fil., 277 fil., 291, 294 fil., 297 fil., 303, 305, 344, 345, 353, 388, 411, 412, 422, 434, 561, 566, 567 fil., 571, 572, 577 fil., 593 fil., 602, 611, 612 fil., 616 fil. 616 fll., 618, 621-624, 625, 639, 658 fll., 663, 692. Rüdinger J. 520—521. Rüdinger L. 653. Rülich B. 355, 406, 513. Rülich J. 355. Rungius D. 467. Rusworm H. Ch. (Keldmarschall) 247.

# 5.

Saccus S. 326.

Sachs H. 329.

Sahien (das Haufürst von Eöln) 6, 30.

Salig (Geschichtscher) 314.

Salim E. und J. (die Grafen von) 21, 61, 62.

Salmasius (Gelehrter) 540.

Salmashik (Hofprediger) 91, 92—93, 98, 140.

Salomon (König) 427.

San Clemente G. be 118. Sarpi P., Fra 540, 585, 586—587. Saurau E. v. 236. Sartorius Sirtus 466. Cann-Bittgenftein, f. Wittgenftein. Schacher C. 273. Schauenburg E. (Graf) 5. Scheidlich B. 507. Schelhamer 3. 467, 474—475, 477. Schenf von Caftel 3. Chr. 204. Schent M. 85. Schent (ber Golbidmieb) 265. Scherer G. 72-76, 216-217, 225-226, 329, 331, 429, 432, 434, 513-514, Schilter (Bicekangler) 69. Schirmer J. 102—103. Schlick A. (Graf von) 567, 652. Schlüffelburg C. 321, 330, 496-497, 506. Schönberg (Oberft) 617. Schönfeld Gregor 488, 489. Schoner B. 484, 488. Schoppe C. 160, 305, 431—432, 582, 590, 631, 667, 677-679. Schoppe R. 305, 582, 590. Schopper (Professor) 59. Schottus Andreas 541. Schrader E. 271—272, 273, 275, 276, 279, 283, 286, 301—302. Schug (Dr.) L. 130, 152, 153, 161. Schüt (Hofprediger) 98-99. Schweifart von Eronberg, Johann (Erz= bischof von Mainz) 242, 255, 276, 296, 297, 298, 603-604, 607-608, 609-611, 617 fll., 619 fll., 625, 628, 629 fll., 631-634, 665, 691. Schweinichen S. v. 130. Schwenkfelb N. R. 371, 418. Sculteti J. (Dombekan) 343. Scultetus B. 95, 345. Sebastian (König von Portugal) 532. Sebelius D. 200. Segur-Barbeillan J. v. 42 -43, 65, 68, 71. Selneffer R. 69, 138, 415, 477-478, 480. Senkenberg (Jurist) 153. Sepp H. 272. Servet 443, 445. Gieber 100. Sigelius (Prabifant) 477. Silvanus J. 443, 444. Simon (Graf von Lippe) 481. Sinan (Großvezier) 113, 118, 119. Sittich M. (Erzbischof), f. Hohenembs. Sirtus IV. (Papft) 343. Sirtus V. (Papft) 65, 66—68, 70, 82, 111, 220, 448, 449. Slamata B. v. 567. Sleidan 334. Sofroi von Calignon (Rath) 42—44. Solms (Grafen von) 9, 13, 106.

Comnius (Professor) 59. Sophie (Kurfürstin von Sachsen) 95, 140. Soranzo 3. 628. Spangenberg C. 186, 217, 322-323, 330-331, 333 fll., 361, 367, 368, 394, 396-397, 496. Spanmiller, f. Pontan. Spieß M. 455. Spindler Georg 437. Spinola A. 583, 660-661, 662 fll. Staphylus fr. 357, 358-361, 362, 365, 368, 381. Starhemberg (Grafen von) 294, 296, 299-300, 613, 614. Steinbach (Sofprediger) 91, 92, 97, 140. Steinegg M. 200. Sternberg A. v. 615-616. Sternberg St. (Graf von) 567. Sternberger Lucas 453. Stevart B. 436-439. Stieve (Siftorifer) 176, 422. Stit J. 196—197. Stobaus G. (Fürstbijchof von Lavant) 227 fll., 232 fll., 238. Stöffel 468. Strad J. 105. Stralen A. v. 202. Stralenborff L. v. 288, 578, 601. Strigenitius G. 239 fll. Stuler (Diaconus) 503. Sturm 3. 471. Sugenheim (Siftorifer) 422. Sully 249, 584.

### €.

Surius L. 202. Sylvester I. (Papst) 349.

Snivefter II. (Papft) 322, 326.

Tanner Abam 204, 532. Teuber C. 103. Teufel Wolf 619. Theodora (Raiserin) 428. Thomas von Aquin hl. 313, 435, 550. Thomas von Rempen 202, 364. Thou de 539. Thungen R. v. (Bischof von Bamberg) 223. Thurn (bie Grafen von) 247, 295, 565, 568, 571, 615, 652, 693. Thurzo (bie Magnaten) 293, 299-300, 588, 652. Tilefius R. 457. Tilly J. Tferclaes (Freiherr von) 608. Tossanus 59, 473. Trefler Fl. 200. Truchfeß C. v. 35. Truchieß G. v. (Erzbischof von Coln) 6—11, 13, 26, 27—35, 36, 37—41, 45, 47—48, 49, 50—55, 85, 106—109, 110, 126, 213, 348, 422.
Truchfeß D. v. (Carbinalbijchof) 222.
Tichernembl G. G. (Freiherr v.) 294, 295, 296, 297, 299—300, 561 fll., 563—565, 587 fll., 631.
Turmair, f. Aventin.
Tycho be Brahe, f. Brahe.

#### થ્ર.

llbalbini (Kuntius) 579. Menberger E. 314. Um Hans Lubwig von (Reichsvicekanzler) 645—647. Utrich (Herzog von Mecklenburg) 83—84, 126, 156, 168. Ukrich von Augsburg hl. 330. Urban (Vickor) von Kasiau) 225—226. Urbani (Gefanbter) 77—78. Ursinus J. 9, 534—535. Ursinus J. 9.

### ्र द्याः

Bajari 324.
Velbenz (die Grafen von) 4, 53.
Verannemann (Provincial) 529.
Vergerius P. P. 334.
Vergil 457.
Verneuil (Marquise von) 583.
Vespermann H. 129, 130.
Vest J. 112.
Vetter E. (Zesuit, Conrad Andreä) 400—405, 521, 523 fll., 541.
Viehäuser (Vicekanzler) 77.
Vietor J. 460, 463, 488—490.
Viger N. 202.
Villeron (Staatssecretär) 168 fll., 580, 683.
Vossens J. 66, 67.

### 20.

Wafer M. 618, 656.
Wafernagel (Professor) 324, 510.
Wagner M. 315.
Baldburg Chr. v. 249—250.
Waldstein (Vallenstein) A. v. 294.
Wegele F. X. v. (Historifer) 317.
Weigel V. 478.
Weiland 262.
Weilhammer Chr. 195.
Weinhalfen 100—101.
Weinhold 215, 262.
Weinhold 215, 262.
Weinsberg H. v. 7.
Weller G. 218.

Werenfels G. 494. Wernerus Albertus ab Obrinca 677-679. Wetterau (bie Grafen von ber) 125. Wiclef 470. Widebram (Theolog) 59. Wiederholdt Cl. 173. Wieberhopf Sans 602. Wigand J. 102, 314, 315, 330, 397, 506. Wilhelm V. (Bergog von Bayern) 11, 36 fll., 45, 47, 51, 64, 66, 72, 76—77, 88 ftl., 105, 108, 113, 115, 118, 123 ftl., 165, 191, 200, 221, 223, 230, 250, 251, 344, 386, 387 ftt., 423, 527, 529 ftt., 605. Wilhelm IV. (Landgraf von Heffen) 5, 32 fff., 48, 58, 68, 83, 90, 95, 104, 120, 341, 387 fll., 411 fll., 482 fll.

Wilhelm IV. (Herzog von Jülich-Cleve) 11, 29, 38, 207-212, 440. Wilhelm (Pring von Dranien), f. Oranien. Willibald (Biograph) 317. Wimpheling (Kanzler) 52. Winbeck P. 428-431, 432, 551. Windsheim B. 132.

Winheim G. 201. Winkelmann J. 483. Winneberg J. v. 106—109. Winzel R. 201.

Wittelsbach (bas Haus) 169, 607. Wittgenstein G. v. 106-109. Wittgenstein = Sann (Graf L. von) 281, 286-292.

Wolf Dietrich (Erzbischof von Salzburg) 123-124.

Wolf 3. 512.

Wolfgang (Bifchof von Regensburg) 275-

Wolfgang (Graf von Nienburg-Ronneburg)

Wolfgang Ernst (Graf von Jenburg) 481 - 482.

Wolfgang Wilhelm (Pfalzgraf von Reuburg) 303 fll., 555, 575, 596, 655-658, 662.

Wolfenstein C. (Freiherr von) 279.

Wotton S. 585. Wouters C. 315. Wratislam G. v. 615.

Wurm (Bürgermeifter) 268.

3.

Zanchius 59. Zane M. 112. Zanger (Präbikant) 506 fll. Zehender J. 383, 389. Ziegler Chr. 555—556. Zierotin C. v. 294 fll., 297, 299-300, 571, 616 fll., 625, 652. Zimmermann (Superintenbent) 228. Zobel J. 596, 673. Zollern (Graf) 698. Ruleger W. 53. Zuniga B. 626. Zwingli U. 3, 43, 70, 94, 418, 424, 443, 468, 473, 490, 499, 537, 541, 550, 678.

# Ortsregifter.

A.

Machen 17 fll., 25, 38, 83, 145, 188, 202, 543, 658 ftl., 662. Abdingkofen (Rlofter) 201. Megnpten 111. Ahausen 304, 305, 588, 601. Altenburg (Fürstenthum) 279. Altötting .188. Alltorf 130, 475, 488. Migen 535. Amberg 120, 132, 134, 523, 534.

125, 129, 145, 168, 287, 481. (Markgrafichaft) Unsbach 125, 128, 145, 147, 149, 157, 164, 165, 259, 287, 347, 589, 595, 596, 605, 606, 621, 624, 628, 631, 643, 696. Untwerpen 22, 532, 541. Appenzell 204.

Arnsberg 32, 33 fll. Arnstein 219. Aichaffenburg 188, 195, 215.

Attendorn 34.

Unhalt (Fürstenthum) 95, Augsburg (Stadt und Bisthum) 4, 10 fll., 19, 70, 179, 188, 189, 194, 196, 205, 206, 210, 221 fil, 261, 262, 266, 325, 355, 363, 377, 406, 412, 418, 419, 449, 512, 513, 516, 602, 605, 634, 658, 684, 685.

Augsburger Confession 14 fll., 16, 17, 30, 32, 34, 41, 46, 49, 50, 63, 68, 69, 70, 83, 84, 90, 97 fff., 103 fff., 107, 116, 125, 127, 137, 209, 210, fll., Mugsburger Religionsfriebe
16, 28, 32, 39, 52, 71,
81, 84 ftl., 106, 151, 152 ftl.,
153, 154, 176, 182, 207,
215 ftl., 234, 241, 257,
261, 270, 275, 279 ftl.,
284 ftl., 288, 289, 291 ftl.,
302, 304, 305, 346, 385 ftl.,
412, 414, 418, 419, 420—
427, 430 ftl., 432, 433 ftl.,
572, 573 ftl., 590, 593,
610, 632, 633, 635, 636 ftl.,
639, 644, 670, 678, 689.

#### 33.

Baben-Baben, Markgrafschaft 191, 628, 629, 638.

Baben=Baben (Stabt) 382, 387.

Baden = Durlach 125, 129, 145, 150, 157, 164, 168, 287, 381, 481, 580, 582, 589, 596, 605.

Baben-Hochberg 388, vgl. Baben-Durlach.

Bamberg 188, 223, 256, 343, 596, 605, 607, 651, 685, 686.

Basel 100, 105, 343, 494, 523, 592, 658.

Bauten 358.

Bayern 37, 89, 124 fff., 165, 169, 199, 202, 221 fff., 240, 250, 273, 274, 283, 302, 441, 527, 535, 563, 589, 593, 605—608, 609, 658, 682—687, 696.

Belgien 435, 535. Benedictbeuern (Kloster) 200. Bentheim (Grafschaft) 95. Berg (Fürsteuthum) 210, 575

Berg (Fürstenthum) 210, 575, 669.

Berg (Festung) 144, 149, 271. Bergen 668.

Berlin 68, 358, 492, 497, 499, 500, 501, 502 ftl. Bern 109, 344, 445, 697. Hiberach 206.

Biburg 188. Bilstein (Amt) 34.

Bina 130.

Bingen 685. Binzwangen 511. Birstein (Herrschaft) 481, 482.

Biffingen (Herrschaft) 223. Blafien St. 200.

Böhmen 25, 113, 148, 256, 257, 294, 295, 297, 298 fll., 305, 360, 563, 565, 566 fll., 568 fll., 571 fll., 577, 586, 587, 589, 590, 611, 613, 614 fll., 618 fll., 621, 625, 631, 638, 652 fll., 674, 684, 690, 693 fll., 698.

684, 690, 693 fll., 6 Böhmisch=Brod 298. Boltringen 157.

Bongars 114, 120. Bonn 27 fll., 31, 35, 41, 53,

188, 630. Bourgogne, die 82.

Brandenburg, f. Kurbrandensburg bazu 50, 66, 81, 84, 113, 114, 123, 145, 152, 156, 168, 172, 291, 445, 493, 497 fil., 500fil., 502fil., 505, 581, 691.

Brandenburg (Stadt) 500, 503.

Braunau 571.

Braunsberg 194. Braunschweig 98, 125, 145,

147, 149, 156, 157, 159, 164, 165, 168, 172, 358, 465, 515, 517, 518, 556, 597, 609, 610, 612 ftt.,

646, 666 fl., 669. Braunschweig (Stadt) 666, 667, 669, 670.

Braunschweig-Lüneburg 643. Braunschweig = Wolfenbüttel 287.

Breisach 591, 592, 697 fll. Bremen (Erzbisthum) 10, 94, 283, 360, 478, 620, 635, 667, 668.

Bretten 249. Brieg (Herzogthum) 491. Briren (Bisthum) 364. Brud 226, 227.

Brühl (Schloß) 28. Brünn 197, 562. Brüffel 578, 582, 617, 674,

692. Buchau (Reichsabtei) 681.

Budweis 614. Burg 53.

Burgbernheim 429. Burgund · 66, 257, 585, 591,

Bursfelb 201.

C.

**e**.

Cammerich (Stift) 22, 23. Campo Longo 352. Canifza 163, 293.

Carlstadt 218, 219.

Caijel 151, 301, 463, 485, 488, 580, 673.

Cham 133.

Christgarten (Carthause) 150. Cleve (Fürstenthum) 37, 144. 147, 208, 209 fll., 596. 662, 669; s. Jülic.

Cleve (Stadt) 656. Coblenz 147, 188, 195, 197,

242.

Söln (Graftift unb Stabt) 6, 7 fll., 25, 26, 28, 29 fll., 31, 35 fll., 41, 44 fll., 47, 49, 50, 54, 56, 64, 66, 83, 86, 106, 169, 188, 190, 191, 194 fll., 201, 202, 251, 274, 277, 315, 343, 353, 421, 440, 580, 581, 603—605, 607, 609, 614, 621, 630, 659, 662, 669, 696.

Göln a. b. Spree 499. Constantinopel 111, 119, 143,

246, 296.

Constanz (Stadt und Bisthum) 188, 194, 196, 197, 201, 206, 289, 343, 514, 536, 602, 638.

Corven 214.

Culmbach (Markgrafichaft) 259, 287.

Eppern 327. Czaslau 297, 298 fll.

## D.

Dänemarf 3, 38, 42, 68, 109, 120, 145, 167, 168, 170, 248, 256, 301, 360, 464, 566, 589, 591, 592, 594,

566, 589, 591, 592, 594, 604, 622, 630, 638, 640, 646, 674.

Danzig 501. Delft 552.

Dettelbach 219. Denne 196.

Deutschland 42, 48, 67, 82, 118 st., 135, 143, 163, 178, 179 st., 183 st., 195 st., 203 st., 221, 236, 250, 251, 257, 258 st., 296, 300, 316, 339, 344 st.,

347, 350, 353, 359, 360, 365, 367, 371 fll., 372, 380, 405 fll., 408 fll., 420, 425, 437 fll., 446 fll., 458 fll., 464, 465 fll., 477 fll., 480 fll., 491, 496, 506, 517, 521, 525, 533, 535, 537, 539, 542 fff., 556 fff., 563, 566, 569 fll., 572 fll., 575 fll., 582, 588 fll., 592 fll., 604, 623, 631, 632, 638, 639, 646fll., 652fll., 656, 657 fll., 673, 675, 676, 687, 690 ftl., 692. Dietmarichen 360. Dillenburg 32. Dillingen 188, 189, 191, 194, 199, 222, 507, 512. Dinglat 212. Döpperschit 465, 467. Donauwörth 260, 261-272, 274, 275, 278 fll., 291, 303, 563, 569, 572-574, 589, 593, 601, 639, 643, 646, 648. Dortmund 460, 512. Dresben 3, 68, 83, 84, 87, 91, 93, 98 fll., 113, 140, 175, 390, 456, 513, 517, 518, 609, 652. Duderstadt 195 fll. Düren 663. Düjieldorf 440, 580 fil., 596,

655, 656, 657.

Durlach 387.

Duisburg 207 fll., 663.

Gbern 212. Gbersberg 188. Eichsfeld, das 195, 196. Gichstädt (Bisthum) 179, 188, 685, 686. Gilenburg 93, 96. Einsiebeln (Rloster) 200. Gifeners 232, 236 fll. Elbe, Die 669. Ellwangen 188, 602, 685. Eljaß, das 81 fll., 106 fll., 171, 591, 596, 597, 694. Elimann 363. Emden 669. Einmendingen 383, 385, 386. Emmeran St. (Abtei) 682. 143, 148, 188, Emmerich 212, 663. Ems, die 669. Engen 400 England 36, 38, 48, 65, 68, 86, 95, 111 fll., 144 fll., Friemar 315.

285, 301, 371, 435, 470, 565, 566, 569, 573, 589, 592, 593, 594, 596, 600, 604, 622, 630, 632, 638, 645, 646, 657, 663, 670, 673-676, 695. Enfisheim 188, 203, 206.

Erfurt 103, 188, 195. Erlau 119, 120, 245. Effen 188. Eglingen 675. Europa 446, 533, 579, 595.

Graeten 199, 206, 440.

Floreng 391. Fossombrone (Bisthum) 343. Franken 6, 15, 199, 202, 215, 218 fll. Frankenberg 485. Frankenthal in Rheinbanern 630. Frankfurt a. M. 38, 41, 49, 50, 52, 53, 86, 134, 145, 146 fff., 149-151, 260, 279, 281, 287, 289, 314, 355, 373, 409, 411, 412, 464, 465, 475 fff., 569, 611, 621; 626, 632, 636, 638, 639, 643, 651, 653, 663 fll., 670, 681 fll., 683, 695. Frankfurt a. d. D. 492, 504.

Frankreich 9, 15, 23, 25, 27, 36, 41 fll., 43, 48, 64, 70, 81, 82, 85, 90, 94, 95, 109, 111, 112, 119 fff., 142 fll., 144, 146-148, 155, 165, 167, 168, 170 fll., 248 fll., 257, 260, 285, 344, 347, 371, 435, 465, 466 fll., 526, 539, 546, 563, 569, 573, 576, 578 fll., 585, 588 fll., 590-592, 593, 595 fll., 598, 600, 604, 605, 607, 612, 613, 622, 630, 632, 638, 646, 656, 663, 670, 673-677, 683, 687, 697. Frauenalb 150. Freiburg i. B. 203, 383, 387, 388, 389, 419, 592.

Freiburg i. d. Sch. 188, 199, Freifing (Bisthum) 35, 194. Friaul 352.

Friedberg 157 flf., 164.

168, 170, 248, 251, 257, Kulba (Stift) 6, 147, 175, 188, 194, 220 fff.

6.

Gallen St. (Rlofter) 200, 201. Garth 96. Gaftein 225. Geldern 687. Generalstaaten, die 168, 170. 248, 285, 594, 595 fll., 600, 618, 630, 632, 640, 645, 646, 656, 666, 671 ftl., 673 fll., 675, 686 fll., 695. Genf 206, 445, 538, 584, 585, 586, 589. Geresheim (Stift) 7. Gerolzhofen 219. Gefede 27. Biegen 342, 436, 460, 463, 488, 555. Gmünd 188. Göra 226. Göttingen 145. Graich (Propstei) 231. Gran (Festung) 119, 246, 293, 563. Graz 113, 189, 191, 205, 206, 226 fll., 229, 231 fll., 239, 247, 377, 513, 573, 591, 605, 618.

Ss.

Graubunden 203, 594.

Günzburg 188.

Haag, das 698. Sagen 468. Sagenau 19, 188, 257. Haina 487. Salberstadt 83, 283, 635. Hall in Tirol 189, 205. Hall in Württbg., f. Schwä= bisch=Sall. Salle 468, 629. Sambach 132, 211. Samburg 467, 667. hammelburg 220. Sanau 134, 474, 481. Hannover 321. Sanfastädte 66, 667, 668 fll., 670 fll., 673, 675. Hasmar 342. Haßfurt 219. Beidelberg 4, 39, 41, 56, 58, 59, 66, 118, 129, 130, 136, 171, 248, 352, 382, 442, 444, 445, 473, 534, 565, 622, 630, 698.

Beidingsfeld 219.

Seilbronn 114 fll., 279, 673, Julich (Festung) 578, 579, 697. Beiligenstadt 188, 197. Beiligfreus (Rlofter) 291. Selmitabt 104, 472. Bensberch 202. Bersielb (Reichsabtei) 147, 484. 590. Bergberg 471. Seffen 125, 129, 145, 147 fll., 149, 152, 168, 172, 259, 287, 305, 381, 394, 398, 399, 400, 408, 463, 482 fll., 490, 491, 500, 501, 596. Beffen-Caffel 483, 638. Beffen=Darmftadt 482, 597, 609, 610, 611, 638, 646, 649, 665. Silbesheim 188, 201, 669. Hirschau 134. Hirschhorn 150 fll. Hochberg (Schloß) 387. Sobenleime 505. Holland 5, 22, 23, 86, 142-149 fll., 212, 248, 464, 529, 566, 589, 604, 663, 664, 667, 674, 685. Solftein 116, 168. Sorb 196. Born 562 fll., 564.

### 3.

Jägernborf (Markgrafichaft) 652. Schtershaufen 350. Jena 325, 326, 394, 460, 467. Iglau 617. Indien 533. Ingolftadt 189, 191, 199, 230, 364, 374, 378, 436, 656. Innsbrud 189, 198, 205, 407. Joachimsthal 407. Iphojen 219. Ifenburg (Grafichaft) 481. Italien 70, 145, 163, 300, 324, 344, 347, 443, 563, 584 fll., 586 fll., 589, 594, 604, 622, 632, 635, 638, 674, 694, 698. Judenburg 226. Julich = Cleve = Berg (Bergog= thum) 48, 120, 207, 210, 257, 574, 577 fll., 584 fll., 588fll., 592, 593 fll., 596fll., 604, 606, 609, 612, 655, 656, 658, 659, 662, 669, 674.

580, 598, 656, 659, 662, 663.

#### St.

Rärnthen 26, 226, 228, 232, 234, 238, 240, 409, 587. Rabla 97. Raifersberg 81. Raiferswerth 8, 29. Ralocja (Erzbisthum) 245. Rajchau 245. Rempten (Abtei) 602. Rlagenfurt 226, 231, 239. Rlostergrab 571. Rönigsberg 358, 504. Rönigshofen 219. Rönigstein 92, 96. Ropenhagen 668. Rrain 26, 121, 226, 228, 234, 238, 587. Rrafau 513, 532. Krumau 614. Rurbrandenburg 145, 157, 164 fll., 175, 234, 249 fll., 256, 258 fll., 274, 283 fll., 287, 288, 296, 300, 304, 344, 470, 472, 492, 493, 497, 575, 576, 577, 578, 588, 591, 595, 655, 659 fll., 662 fll., 669, 674, 696; val. Brandenburg. Rurcoln, f. Coln. Kurmainz, f. Mainz. Rurpfalg 4, 13, 14, 37 fll., 45, 50, 53, 57 fll., 64 fll., 84, 95, 115, 116, 120 fll., 122, 125 fll., 127, 128, 129 fll., 145, 149 fll., 155 fll., 159 fll., 163, 164 fll., 166, 168, 170-175, 234, 241, 248 fll., 251, 255 fll., 259, 271 fll., 276 fll., 283 fll., 287—291, 294 fll., 297, 300 fll., 304, 305, 443, 444, 470, 480, 493, 501, 567 fll., 572, 574, 575 fll., 578, 586 fll., 588, 590, 592, 596, 600, 601, 603, 613, 616, 618 fll., 620, 624 fll., 625, 629, 638, 643, 645, 649, 666, 673 ftl., 679, 692 fll., 695 fll., 697, Rurfachfen 137 fll., 175, 234, 256, 274, 280, 283, 287 fff., 296, 298, 304, 327, 460, 468, 476, 477, 490, 577, 591, 592, 597, 610, 614, 617, 620, 629, 634, 636,

638, 643, 646, 649, 652 fll.. 680, 692, 693, 695, 696. Kurtrier, f. Trier.

#### ٤.

Laibach 226, 238, 239.

Landsberg 89, 188, 223. Landsbut 206. Langenialza 83. Lauenburg (Bergogthum) 125, 157, 164, 643. Lauingen 524. Leipzig 87, 91, 97, 98 fll., 100 fll., 412, 444, 457. Liegnit 104, 491. Lindau am Bobenfee 643. Lindau in Bommern 503. Ling am Rhein 197. Ling in Oberöfterreich 561. Lippe (Grafichaft) 481. Lipland 360, 361. Löwen 192, 435. London 630. Lothringen 170, 251, 591, 630, 635, 638, 674, 685, 695. Luckenwalbe 467. Lübed 202, 289, 635, 642, 643, 653, 667, 675. Lülsborf 47. Lüneburg 145, 287, 667. Lüttich 18, 22, 37, 42. Luremburg 257, 594. Luzern 188, 197, 203, 204.

### 287.

Madrid 112, 118, 573, 577,

Maas, die 669.

585, 609, 692.

Mähren 246, 294 fll., 296-299, 561, 562-566, 569, 571, 586 fll., 589, 638, 652, 674, 684, 693. Magbeburg (Bisthum) 12,67, 83, 150, 283, 311, 314, 320 fll., 324, 329, 349, 458, 491, 493, 632, 635, 639, 667, 669, Mailand 391, 585, 594, 675. Mainz (Erzstift) 12, 40, 50, 128, 147, 194, 195, 201, 218, 242, 251, 281, 323, 335, 356, 432, 434, 483, 512, 514, 542, 543, 592, 595, 603, 605, 607 fll., 610, 611, 614, 617, 626, 664, 665, 679, 681, 683, 685, 688, 690, 697.

Mansfelb 342, 378. Marburg in Beffen 484 fll., Marburg in Steiermart 228. Maria=Schnee (Rlofter) 615. Mark (Grafichaft) 144, 208. Martborf am Bobenfee 428, 430. Mechtern (Hof) 9. Medlenburg 116, 125, 168, 491, 643. Meiffen 101. Mellerichstadt 219. Meppen 188. Meschebe 35. Metten (Rlofter) 201. Met (Bisthum) 23, 109, 257. Miesbach 188. Minden (Bisthum) 283, 635. Mitterndorf 228. Mömpelgard 139. Mörs 144, 669. Molsheim 188, 555. Morthingen 350. Mosbach 130. Mühlhausen 48, 49, 253. Mühlheim am Rhein 658, 661 fll. München 89, 188, 189, 206, 267, 269, 291, 364, 400, 423, 441, 512, 513, 527, 529, 549, 502, 603, 605, 606, 608, 609, 682, 684, 686, 696. Münnerstadt 218, 219. Münfter (Bisthum) 37, 86, 188, 195, 212, 359, 400, 431, 598, 669, 687. Münfterland, bas 144, 213. Muleta 552.

#### श्र.

Nabburg 132 fll. Nancy 695. Naumburg (Bisthum) 368, 456. Neuburg, Pfal3= 116, 124, 145, 172, 280, 287, 365, 575, 577, 578, 643, 655, 657, 659, 662. Neuburg an der Donau 188, 206. Neuhausen (Stift) 4, 60, 152. Nicolsburg 352. Nidda 381. Nieberbeutschland 215. Niederlande 5, 6, 7, 15, 17, 22 fll., 31, 36, 42, 48, 54, 65, 85, 95, 118, 120, 145, 147, 148, 155, 199, 202, 208, 236, 251, 227, 335, 344, 371, 526, 576, 578, 584, 588 fll., 592, 594, 604, 631, 635, 646, 664, 670, 671 fll., 673, 676. Niederöfterreich 294, 295, 353, 561, 562, 651. Rieberfachsen 697. Mördlingen 267. Nordbeutschland 344, 491. Nordhausen 103. Rordsee, die 668. Mürnberg 151, 257, 260, 287, 289, 363, 453, 474, 475, 477, 488, 569, 597, 619, 674 fff., 689.

### **0**.

Oberdeutschland 215. Oberdorf 157. Oberheffen 484, 485. Oberndorf 222. Dberöfterreich 561, 562, 613, 651. Oberpfalz 62, 132, 134, 137 fll. Oberungarn 146. Ober, die 669. Desterreich 4, 8, 9, 24, 26, 37, 42, 112 fll., 124 fll., 147 fff., 167, 168, 189, 201, 234, 246, 247, 250, 257, 258ftt., 293ftt., 296 ftt., 327, 534, 561, 563, 565 fll., 573, 586 fff., 589, 592, 601, 604, 607, 612, 613 fll., 617 fll., 624, 631, 632, 638, 674, 684-686, 690, 692, 693, 695 fll. Dettingen (Graffchaft) 150, 151, 157. Olmüß (Bisthum) 352. Osnabrud (Bisthum) 157,

### 30

Ottobeuern (Rlofter) 200.

283, 358, 635.

Oftfee, bie 668.

Paderborn 10, 147, 188, 213, 214, 532, 598, 669, 687.

Pabua 532. Paris 3, 259, 532, 541, 582, 584, 591, 630, 683, Baijan 71, 150, 153 fff., 262, 276, 281, 282, 302, 565, 602, 605, 613 fll., 616, 635, 682, 688. Pavia 585. Perleberg 467. Peru 533. Bfalz, die 129, 148, 161 ffl., 305, 691, Pfalz-Reuburg, f. Reuburg. Pfalz-Simmern 470. Bfalg-Beldeng, f. Belbeng. Bfalg-Zweibrücken, f. Zweibrüden. Pforzheim 387, 481. Plauen 83, 84. Bleigenburg, die 101. Böllau 441. Polen 25, 68, 114, 143, 251, 344, 360, 361, 435, 632, 646, 673 fll. Pont-à-Mousson 541. Portugal 532. Bommern 125, 151, 168, 172, 287. Pommern-Stettin 643. Prag 71, 146, 148, 158, 161, 167, 189, 192, 194, 197, 206, 242 fll., 246, 252, 255, 267, 276, 278, 283, 287 fff., 295, 298, 299, 305, 453, 512, 532, 566 fll., 568 fll., 571, 574, 575, 577, 601, 607, 609, 612, 614 fff., 616, 618, 621, 624, 630, 638, 642, 694, 698. Praga (Schloß) 138. Pregburg 245, 294, 295. 296. Preußen 360, 361. Priegnit, die 467.

# **I.** Raab (Festung) 118, 120.

Rabkersburg 228.
Rapperswyl 206.
Ravenna 454.
Ravensberg (Fürstenthum) 575, 667.
Rees 148.
Regensburg (Stabt u. Reichstage das.) 111 fll., 113 fll., 115 fll., 121 fll., 128, 129, 130, 142, 150, 156, 171, 172 fll., 182, 188, 201, 206, 241 fll., 262,271 fll., 278 fll.,

283, 287, 292-296, 298, | 300 fff., 305, 363, 377, 400, 414, 475, 590, 596, 601, 602, 631, 640. 641 ftl., 643, 646, 649, 650, 652, 671, 690, 693. Reichenbach (Rlofter) 157. Rhein, ber 669. Rheinberg 144, 663, 681-686. 688. Rheinfelben 204. Rheinlande, die 4, 13, 38, 39, 144, 202, 685. Riga 355. Rithmanshaufen 253. Röttingen 219. Rom 89, 112, 142, 179, 181 fff., 193, 242, 251, 312, 316, 323, 327-330, 332, 338, 343, 348, 354, 366, 378, 407, 433, 442, 443, 450, 493, 499, 506, 509, 515, 523, 524, 541, 553, 562, 573, 586, 593, 604, 609, 612, 614, 618, 622, 625, 631, 635, 638, 656, 658, 668, 678, 679, 685, 690, 698. Rofenheim 206. Rofits 294. Roftod 126, 471, 474, 504. Rotenberg 130. Rotenburg 618, 638, 639, 643, 659. Rothenburg a. d. T. 51, 52, 563. Rottenburg 206. Ruppin (Graffcaft) 503. Ruremond 202. Rugland 632. 5. Sachfen, f. Rurfachfen bagu 4, 12 fll., 50, 61, 66, 81, 84, 90 fll., 92, 94, 95, 98 fll., 113, 116, 124, 125,

128, 131, 145, 147 fil., 151, 152, 163, 167, 168, 261, 287, 301, 354, 444, 445, 480, 512, 575, 609, 614, 649.

Sadjen: Coburg 610.

Sadjenhausen 664.

Salzburg (Erzbisthum) 123, 200, 224 fil., 256, 441, 604, 682.

Savonen 584, 585, 589, 594, 630, 638, 675, 697.

Schaffhaufen 100.

Scharfenau 238. Echlefien 123, 294, 298, 563. 566, 568 fll., 571, 573, 589, 652, 674, 684. Schleswig-Holstein 476, 491. Schlettstabt 188. Schmalfalben 218, 274, 289, 300, 427, 462, 486, 487, 493. Schottland 95, 120, 170, 539, 540, 663, 670. Schuttern (Rlofter) 200. Schwaben 6, 605 fll. Schwäbisch = Hall 196, 400, 458, 569, 582, 588, 590. Schwarzach (Rlofter) 200. Schweben 360, 592, 632, 638, 673-676. Schweiz 25, 32, 66, 68, 81, 94, 168, 201, 203—206, 236, 250, 344, 585, 589, 598, 632, 635, 638, 667, 675. Schwyz 204. Cedau (Bisthum) 238. Seban 695.

Sedan 695.
Seeland 5, 22, 148.
Sel3 60.
Senftenberg 468.
Siebenbürgen 25, 163, 244—
250, 642, 647, 652.
Sinsheim (Stift) 4, 152.
Solms (Graffcaft) 95.

©panien 19, 27, 36, 41 fff., 65, 66, 70, 85, 86, 88, 112, 118 fff., 120, 121, 142—145, 146—148, 165—167, 248, 256, 258, 273, 297, 344, 347, 440, 443, 533, 535, 539, 541, 577, 578 fff., 583, 584, 588 fff., 591, 594, 604—607, 612 fff., 618, 624, 625, 626, 628, 631, 635, 638, 641, 646, 656, 668, 674, 677, 683, 685 fff., 590, 694, 697, 698.

Speyer (Stabt u. Bisthum)
4, 38, 41, 53, 150—153,
156, 158, 159 ftl., 172,
188, 195, 260, 282, 289,
569, 592, 595, 603, 605,
638, 650, 679—682.
Sprenklingen 482.

Sprendlingen 482.
Stablo 22.
Stabtlohn 687.

Stadtlohn 68 Stans 204.

Steiermart 205, 226, 228, 234, 238, 240, 273, 293, 296, 441, 587.

Steinfurt (Grafichaft) 95. Stenbal 503. Sterbohol 299, 561. Stettin 492, 497. Stockholm 673, 674. Stolpen (Schloß) 97. Stralsund 496.

Straßburg (Stabt u. Bisthum) 32, 38, 41, 50, 105, 106 flt., 109 flt., 114, 126, 145, 150 flt., 157, 170, 171, 194, 260, 287 flt., 304, 328, 362, 383, 471, 522, 569, 591, 592, 596, 597, 607, 629, 638, 682.

Straubing 206.
Stuttgart 346, 393, 449, 507, 581, 582, 671.
Sübbeutschland 346.
Sursee 206.

### €.

Tabor 614.
Tedfenburg (Grafichaft) 95.
Tegernsee (Kloster) 200.
Thennenbach (Kloster) 385.
Thiringen 316.
Tirol 203, 205, 604.
Tirschenreuth 132.
Tolebo 542.
Torgan 87 fll., 90, 120.
Tošcana 604.
Totiš 118.
Toul 23, 257.

Trient 144, 179, 185, 192, 194, 201, 223, 312, 347, 382, 391, 424, 430, 441, 507, 572, 674, 677.

Trier (Erzstift) 5, 40, 50, 53, 70, 188, 194, 195, 196, 281, 358, 454, 578, 604. 651, 679, 696.

Tübingen 329, 348, 352, 377, 472.

Türkelhausen (Ksoster) 201.
Türkei 4, 13, 21, 25, 26, 53, 65, 86, 94, 111 st., 113 st., 115 st., 127 st., 128 st., 127 st., 128 st., 127 st., 129, 142 st., 146, 147, 149, 163, 170, 172, 198, 199, 226 st., 234, 241, 245 st., 255, 272, 282, 293, 297, 305, 318, 322, 361, 372, 373, 429, 442, 443, 462, 475,

420, 442, 443, 462, 475, 499, 552, 554, 624, 631 ftl., 633, 642, 647 ftl., 652.

Turin 698.

#### 21.

Ním 260, 266, 269, 272, 287, 362, 569.

Nigarn 25, 113, 116, 118, 119, 122, 165, 236, 244—250, 255, 258, 274, 293, 296—298, 360, 361, 561, 563, 565 ffL, 569, 571, 586, 587, 590, 624, 625, 642, 644, 652, 684, 693, 694.

Nina 134.

Nife 539.

Nitredit 22.

#### थ्र.

Beit, St. 226. Belbeng 125, 287. Benedig 111, 120, 143, 148 236, 318-322, 332, 539, 540, 565, 569, 584 fff., 586 fff., 589, 594, 622, 624, 638, 675. Benloo 207. Berben (Bisthum) 283, 635. Berdun 23, 257. Berving 142, 143. Villach 231. Voigtland, bas 350. Volkach 219. Vorarlberg 203, 205. Vorberöfterreich 388, 591, 604. Vortlage 254.

#### 20.

Walliserland 206. Wedinghausen (Rloster) 34. Beimar (Fürstenthum) 279. Weingarten (Kloster) 200. Weißenburg, Griechisch= 246. Werl 9, 34 fll. Werragegenb, bie 485. Wefel 144, 208, 663. Wefer, die 669. Westfalen (Herzogthum) 27, 33, 35, 41, 44, 54, 143, 147, 148, 213. Wetterau, die 6, 145, 157, 168, 248, 287, 643. Wenra 520. Wied (Graffchaft) 95. Wien 11 fll., 113, 120 fll., 194, 197, 206, 246 fil., 258, 294, 295, 331, 343, 350, 429, 434, 512, 561, 562, 564, 573, 588, 601, 602, 617, 628-631, 635. Wiesensteig 222, 223. Wittenberg 58, 91, 93, 98, 100, 312, 314, 319, 394, 395, 403, 453, 455, 456, 472, 473, 491, 515. Wittgenstein (Graffchaft) 95. Wockelum 35. Wolfenbüttel 314, 666, 668. Worms 4, 37, 44, 50, 152, 188, 197, 260, 264, 358, 435, 592, 595, 665 ftl., 670, 679.

Bürttemberg (Serzogthum)
116, 125, 143, 157, 168, 171, 251, 258, 259, 269, 580, 301—304, 346, 348, 397, 400, 442, 461, 471, 556, 580, 582, 597, 599, 606, 618, 629, 669.

Bürzburg (⊚tabt unb Bisthum) 147, 188, 189, 191, 194, 195, 197, 201, 215, 216 ftl., 220, 240, 256, 358, 434, 589, 596, 602, 604—608, 611, 685, 686.

#### Æ.

Xanten 143, 188.

#### 3.

Zerbst 478. Zirgesheim 271. Zierotin 297, 299. Zips, die 245. Ziride Zorock 247, 294. Zürich 109, 135 fff., 344, 474, 678, 697. Zweibrücken 125, 128, 145, 157, 164, 287, 577. Zwickau 93, 96.





DD 176 .J22 1878 BD.5 SMC JANSSEN, JOHANNES. GESCHICHTE DES DEUTSCHEN VOLKES SEIT DEM AUSGANG



